BUHR A 39015 01808780 2b



# Deutsche geschichte

pom

Tobe Friedrichs bes Großen

bis

jur Gründung des deutschen Bundes.

Bon

Ludwig Bauffer.

Dritte verbefferte und vermehrte Muflage.

3meiter Band.

Berlin.

Beibmanniche Buchhanblung.
(R. Reimer.)
1862.

DD 197 .H14 1861 V.2

### Vorwort.

Das Vorwort zum ersten Banbe hat barauf hingewiesen, baß für biese neue Auflage, neben ben, früher schon ausgebeuteten, handschriftlichen Duellen, auch die Alten des k. preußischen Staatsarchivs benutt werden konnten. Ein sechsmaliger längerer Aufenthalt in Verlin hat es mir möglich gemacht, das reiche Material, das mir hier in dankenswerthester Weise geboten ward, allmälig zu bewältigen. Der vorliegende Band wird, wie ich hoffe, nicht durch den Umsang sowohl, als durch seinen Inhalt die Sachtundigen überzeugen, daß diese angestrengte Arbeit für die genauere Kenntniß der behandelten Epoche nicht unfruchtbar gewesen ist. Ihnen wird es wohl auch nicht unerwänscht sein, wenn ich in Kürze andeute, welche Abschnitte durch diese jüngsten Forschungen besonders berährt werden.

Nach bem Friedensschluß zu Basel, bis zu welchem ber erste Band die Dinge geführt hatte, fand sich das preußische Cabinet in tieser Spannung mit Desterreich und doch in keineswegs innigem oder auch nur vertrautem Verhältniß zur franklichen Republik. Während dasselbe gegen den Biener Hof die Friedenspolitik versocht, mußte es in Paris die Tendenz der Eroberung und die Theorie der "natürlichen Grenzen" bekämpfen. Mit der Befriedigung über den endlich erlangten Frieden lag die Erkenntniß seiner Unzulänglichseit in einem steten Kampse und gab sich wohl, wie es in einer Denkschift Hardenbergs vom Januar 1796 gesschah, in einer offenen Berurtheilung der Politik von Basel kund. Drum mußten erst manche Schwankungen durchlebt werden und ber Druck der Freignisse sich sieher sühlbar geltend machen, die man zu

einem Vertrag wie bem vom Angust 1796 fam, ber im Ganzen und im Einzelnen bas guthieß, was man eben noch befämpft hatte. Sowohl biese wechselnten Uebergänge als bas zwiefache Berhältniß, in welchem sich Preußen in ber Zeit ber Berträge von Leoben und Campo Formio zu Frankreich wie zu ben Mächten ber Coalition befand, wird in bem vorliegenden Bande eine vollständigere und im Einzelnen genauere Darftellung erhalten, als dies bisher möglich war

Vollständiger und reicher, als bisher, erscheint auch ber Abschnitt vom Rastatter Congreß. Im Großen und Ganzen zwar ist an bem trüben Bilbe dieser trostlosen Zeit nichts zu ändern und nichts zu bessern; aber es ist doch von Interesse zu sehn, daß es wenigstens an einzelnen Stellen an der richtigen Erkenntniß des liedels nicht gesehlt hat und zugleich die Gründe zu erfahren, ans denen eine besser Gestaltung unmöglich war. In dieser Richtung enthält das bezeichnete Capitel eine wesentliche Ergänzung der bisherigen Darstellungen: es läßt die Verhältnisse Sestercichs und Prenßens zu einander wie zu Frankreich schäfter und zusammenhängender als bisher erkennen.

Das Gleiche gift von ber Zeit, die bem Luneviller Frieden folgte bis zur Bollendung bes Reichsbeputationshauptschlusses. Es ist hier möglich gewesen, bie Politik der beutschen Staaten, gegenüber der nenen bonaparteschen Macht, genauer zu verfolgen, natürlich durch ziemslich verschiedenartige Phasen hindurch, von leisen Anwandlungen bes Widerstands an bis zur willigen Hingebung an die vorher bekämpften französischen Tendenzen.

Der Abschnitt über bie hannöversche Juvasion im Jahr 1803 hat mehrsache Erweiterungen und Ergänzungen erhalten. Nicht als wenn ber jüngste Versuch, die hannöversche Staatskunst vom Jahr 1803 zu rechtsertigen, ja theilweise zu verherrlichen, umgestaltend eingewirkt hätte; ich war vielmehr im Falle, überall meine bisherige Anschauung der Sache entschieden aufrecht zu erhalten; aber die undankbaren Gänge prenßischer Vermittlung in Petersburg und in London, die fruchtslosen Abmahnungen in Paris, die ziemlich handgreisliche Täuschung durch Bonaparte und Tallebrand, und als Schluß des Ganzen die

Mission Combards, worüber die eigenen authentischen Berichte des Absgesandten mitgetheilt werden — dies Alles zusammen ergiebt eine der bemerkenswerthesten und für das Berständniß der Katastrophe von 1806 sehrreichsten Epischen unserer Geschichte.

Es reihen sich hieran biejenigen Stücke bes Banbes, welche bie werthvollste Bereicherung ersahren haben. Die zwar fruchtlosen, aber im Sinzelnen sehr charakteristischen Berhanblungen über ein preußisch-französisches Bündniß (1803—1804), und die Vorboten des Rheinbundes, bei Napoleons Anwesenheit zu Mainz im Herbste 1804, bilden gewissermaßen den Eingang zu der Geschichte der Coalition von 1805, deren politischer Theil saft auf jedem Blatte werthvolle neue Beiträge aufs zuweisen hat.

Außer ben Correspondenzen mit Lucchefini in Baris, Reller und Fintenftein in Wien, Golts in Betersburg, Jacobi in London befitt bas f. pr. Staatsarchiv bier eine Fülle koftbarer Materialien, welche fich gang im Allgemeinen auf die Coalition von 1805 und beren Folgen beziehen, von einer forgfamen und fundigen Sant, vielleicht auf Sarbenberge Unregung fo gefammelt und geordnet. Bon Bingingerobe's, Nowofilgoff's und Duroc's Senbung an, bis gu ber Brunner Miffion von Saugwit und ben Berträgen von Schönbrunn und Paris war es bier möglich, aus ber Fulle originaler Mittheilungen zu fcopfen. Die Berhand= lungen mit Duroc, wenn auch burch bie Ereigniffe überholt, erscheinen boch wichtig genug, um bas Verlangen nach einer genauen und authentischen Darlegung bes Ginzelnen zu rechtfertigen, ein Berlangen, bas bie frangofischen Berichte mehr erregen als befriedigen. Die verhängnißvolle Wandlung von ber Botsbamer gur Schönbrunner Alliang, wie febr auch bas Wefentliche schon in ben bisberigen Darftellungen richtig erkannt worben ift, gewinnt boch ein erneutes Jutereffe, wenn es möglich ift, bie einzelnen Borgange gleichsam Tag für Tag zu begleiten, und von ben handelnden Berfonen felber bie Motivirung ihrer Thaten zu vernehmen. Db fie babei bor bem unbefangenen Auge ber nachwelt ent= lafteter erscheinen, mogen bie lefer selber ermeffen. Aber wie man auch barüber urtheilen mag (und in unferer apologetischen Zeit wird meine

Darstellung bieser Borgänge Manchem zu herb erscheinen), in jedem Falle wird man nicht ohne lebhafte Theilnahme, ja kanm ohne innere Bewegung die einzelnen Momente des politischen Berfalls verfolgen können, durch welche der straffe und kraftvolle Staat Friedrichs des Großen einer beispiellosen Katastrophe zugeführt worden ist. Die Hanptzäuge hat auch die frühere Darstellung richtig wiedergegeben; aber das Einzelne erscheint hier reicher und erschöpfender, so daß wenigstens von der Kriss der Jahre 1805—1806 kanm ein wesentlicher Punkt im Dunkeln bleibt.

Auch bei ben folgenben Bänben hat bie gewonnene Ansbeute bie Mühe wohl gelohnt; insbesondere für die Jahre 1811—1813 und die Beziehungen, die damals zwischen Desterreich und Preußen obwalteten, haben sich interessante Mittheilungen genug gefunden. Es sind hier hauptsächlich die vortrefslichen Berichte, die Wilhelm von Humboldt ans Wien schrieb, worauf die Darstellung sich stützen wird; ihnen verleiht schon die Persönlichsie des Autors ein nicht gewöhnliches Interesse, sie sind aber auch, davon abgesehen, das historisch inhaltreichste, was bamals aus dem Areise der preußischen Diplomatie hervorgegangen ist.

Es versteht sich von selbst, baß neben biesen handschriftlichen Materialien auch Alles im Druck neu erschienene, was sich als erheblich erwies, genau benützt und barans sowohl Ergänzungen als Berichtigungen geschöpft worden sind. Dagegen bin ich wohl auch nicht selten in der Lage gewesen, gegen Widersprüche meine Auffassung festzuhalten, und zwar in der Regel an Stellen, wo die Einreden am auspruchsvollsten erhoben worden sind.

Beibelberg, ben 25. Oftober 1862.

2. Sauffer.

## Inhalt.

| Ecit                                                       | €cit                                     |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Drittes Duch.                                              | Gebahren ber öfterreichischen Diplo-     |
| Das beutiche Reich bis gu                                  | matie                                    |
| feiner Umgestaltung im                                     | Die Rheingrenze voraussichtlich ver-     |
| Jahre 1803. S. 3-435.                                      | foren                                    |
| Suyte 1000. C. 0-400.                                      | Langer Stillstand 28                     |
| Erfter Abschnitt. Der Bafeler                              | Eröffnung ber Feinbseligkeiten 29        |
| Friebe. S. 3-48.                                           | Die Demarcationslinie von ben            |
| Rückblick                                                  | _                                        |
| Die Cabinetspolitif in Desterreich                         | Uebergabe von Diffelborf 31              |
| und Preußen 4                                              |                                          |
| Die Demarcationslinie (17.                                 | Uebergabe von Mannheim 33                |
| Mai) 5                                                     | Ein Probestud Thuguts 33                 |
| Eitle Doffnung auf einen allge-                            | Panifcher Schreden im Reich 35           |
|                                                            | Treffen bei Sanbichuhsheim (24.          |
| meinen Frieben 6 Stimmungen im Reich 7                     | Sept.)                                   |
| Gebanten an einen neuen Fürften-                           | Clerfante Erfolge an ber Ribba . 36      |
| винь 7                                                     | Flucht ber Frangofen 37                  |
| Agitation gegen ben preugischen                            | Clerfants Sieg bei Maing (29. Oct.) 38   |
| Frieden 8                                                  | Beitere Erfolge 39                       |
| Breugens Saltung bagegen 11                                | Der Ausgang bes Felbjugs 40              |
| Stellung Defterreichs 12                                   | Berhandlungen über ben Reichs-           |
| Rener Bertrag mit ber Coalition . 13                       | frieben 41                               |
| Contrerevolution im Innern 13                              | 3hr erfolglofes Enbe 43                  |
| Mißtrauen zwischen Defterreich unb                         | Die Berhältniffe am faiferlichen Sofe 44 |
| Breufen 14                                                 | Clerfants Entlaffung 44                  |
| Der Friede an ben Reichstag gebracht 15                    |                                          |
| Breufens und Defterreichs Gegen-                           | Barbenberge Dentidrift (Jan. 1796) 46    |
| fäte 16                                                    | Bmeiter Abschnitt. Der Felbgug           |
| Reichsgutachten bom 3. Juli 17                             | von 1796. S. 49—94.                      |
| Bemilhungen Preugens in Paris . 18                         |                                          |
| Die Frage ber Rheingrenze 19                               | Die neuen Ruftungen 49                   |
| Breugens Unterhanblungen 20                                | Napoleon Bonaparte 49                    |
| Ihre Erfolglofigfeit 21                                    | Die Kriegelage in Italien 51             |
| Frangöfische Plane                                         | Bonaparte's Strategie 52                 |
| Prengens unerquiciliche Lage 24 Ein neuer Separatfriebe 25 | Der Feldzug in Italien 53                |
| ein neuer Separatitiece 20                                 | Der Rrieg in Deutschlanb . 55            |

#### VIII

|                                      | Seite |                                        | Crite |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Ergherzog Rarl                       | 56    | Bertfüftung im bentichen Reiche .      | 98    |
| Beiberfeitige Rrafte                 | 56    | Brenfene Saltung                       | 99    |
| Jourban bringt nach ber Lahn .       | 57    | Sein Berhältniß gu ben Frangofen       | 99    |
| Er wird bei Wetglar geschlagen       |       | Bermittlungeversuche                   | 101   |
| (15. Juni)                           | 58    | Es wedt Diftrauen auf beiben           |       |
| Morean's Rheinilbergang              | 58    | Seiten                                 | 101   |
| Rampf an ber Murg (9. Juli) .        | 60    | Bonaparte bringt nach Inner-           |       |
| Der Kriegeplan bee Ergbergoge .      | 61    | öfterreich vor (Frithj. 1797) .        | 102   |
| Schwaben bom Feinbe überichwemmt     | 61    | Entmuthigung bes Wiener Cabinets       | 103   |
| Defertion ber fleinen Reicheftanbe . | 62    | Die Lage Bonaparte's                   | 104   |
| Ansfangung Gubbentichlanbs           | 63    | Stimmingen in Bien                     | 105   |
| Separatvertrage Bürttemberge umb     |       | Reigung jum Frieden                    | 106   |
| Babens                               | 64    | Bonaparte's Friedensbotichaft          | 106   |
| Vorboten bes Rheinbunbes             | 65    | In Wien fällt bie Enticheibung für     |       |
| Benbung in Breufen                   | 66    | ben Frieben                            | 107   |
| Reunionen in Franken                 | 67    | Bertrag von Leoben (18.                |       |
| Breufen und Franfreich im Jahr 1796  | 68    | April 1797)                            | 108   |
| Gegenseitige Berhandlungen           | 69    | Die letten Rampfe am Rhein             | 110   |
| Mumalige hinneigung in Berlin .      | 71    | Berfpätete Rüftungen gum Biberftanb    | 111   |
| Der Bertrag vom 5. Auguft .          | . 73  | Die Rleinstaaterei und bie ruffifche   |       |
| Bergebliches Bemühen ber Coalition   | 74    | Protection                             | 112   |
| Borbringen ber Frangofen             | 75    | Beichen ber inneren Auflöfung          | 113   |
| Schenfliche Gewaltthaten             | 77    | Fortbauer bes feinblichen Drudes       | 113   |
| Dhnmacht und Furcht bes Reichstages  | 79    | Revolutionare Propaganda               | 114   |
| Die Tattit bes Ergberzogs            | 80    | Friedensverhandlung am Reichstag       | 115   |
| Siege über bie Frangofen             |       | Bouaparte und bie frangofifche Politif | 116   |
| (22-24. Aug.)                        | 81    | Schwankungen in Wien                   | 117   |
| Treffen bei Bilrgburg (3. Sept.) .   | 82    | Conferenzen zu Montebello              | 119   |
| Jourban's Rildjug                    | 83    | Berhältniß Breugens                    | 120   |
| Moreau in Baiern                     | 84    | Täuschung von beiben Ceiten            | 121   |
| Der Bertrag von Pfaffenhofen         | 85    | Dienstwilligkeit gegen Frankreich .    | 122   |
| Moreau's Rudjug nach bem             | 00    | Berhandlungen zu Ubine                 | 123   |
| Rhein                                | 87    | Staatsstreich vom 18. Fructiber .      | 124   |
| Latour bei Biberach gefchlagen       | •     | Bonaparte's Ultimatum                  | 125   |
| (2. Dct.)                            | 89    | Gegenfat jur Bolitit bes Directo-      | 120   |
| Enbe bes Feldzugs                    | 90    | riums                                  | 126   |
| Einbrud ber letten Greigniffe        | 91    |                                        | 120   |
| Schwantungen in Wien                 | 91    | Bemühnugen, Preugen auf Defter-        | 107   |
| Umichlag burch bie letten Erfolge .  | 92    | reich zu hetzen                        | 127   |
| Bergebliche Friedensbemilbungen .    | 93    | Lette Berhandlungen zu Ubine           | 128   |
| Detgeende Briebenbeeningungen .      | 00    | Der Friede von Campo For-              | 100   |
| Britter Abschnitt. Leoben und        |       | mio (17. Oct. 1797)                    | 130   |
| Campo Formio. S. 95-145.             |       | Die Biener Bolitit und bas beutsche    | 40    |
|                                      | 0-    | Heich                                  | 132   |
| Ausgang bes Felbzugs in Italien      | 95    | Bonaparte und bie beutsche Zwietracht  | 133   |
| Bebrängniß Defterreiche              | 97    | Defterreichs innere Lage               | 134   |

|                                    | Ceite |                                     | Erite |
|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Franz II. und Thugut               | 135   | Abweifung ber beutichen Begebren    | 169   |
| Lette Tage Friedrich Wilhelms II.  | 137   | Brenfen fucht eine Unnaberung an    |       |
| Umwanblung ber inneren Berhalt-    |       | Defterreich                         | 170   |
| niffe                              | 139   | Berhalten in Bien                   | 171   |
| Tob bes Renigs (Nov. 1797)         | 142   | Gegenseitige Erörterungen           | 172   |
| Anfange Friebr. Bilbelme III.      | 142   | Das Binberniß ber Berftanbigung     | 173   |
| Perfenlichteit bes Ronigs          | 143   | Frangofifche Gegentvirfungen        | 173   |
| Reine burchgreifenbe Beranberung . | 144   | Bebroblicher Character ber frange-  |       |
| *** * ****                         |       | fifchen Bolitit                     | 174   |
| Dierter Abschnitt. Der Congreß gu  |       | Bernabotte und ber Erceg bom        |       |
| Rastatt. S. 146—202.               |       | 13. April                           | 175   |
| Phyfiognomie bes Congreffes        | 146   | Angeichen offenen Bruches           | 176   |
| Catiren und Spottidriften          | 147   | Lubwig Cobengl, Rachfolger Thuguts  | 176   |
| Spaltung ber Reichoftanbe          | 148   | Die Gelger Berhandlung (Mai,        |       |
| Die Taftit ber Frangofen           | 148   | Juni)                               | 177   |
| Probeftiid faiferlicher Lovalitat  | 149   | Borboten einer neuen Coalition .    | 179   |
| Bonaparte in Raftatt               | 150   | Die Tfterreichifch - preufifden Be- |       |
| Bemühungen, Preufen ju gewinnen    | 151   | fprechungen                         | 179   |
| Ablebnenbe Saltung in Berlin .     | 152   | Franfreich fucht bie preug. Alliang | 180   |
| Berfuche ber Annaherung an Defter- |       | Ablehnung in Berlin                 | 180   |
| reich                              | 152   | Labmer Gang ber Berhandlung mit     |       |
| Berfonalien bes Congreffes         | 154   | Defterreich                         | 181   |
| Uebergewicht ber Frangofen         | 155   | Krifie in Bien                      | 183   |
| Art ber Berhanblung                | 156   | Die Gaenfarifationsfrage auf bem    |       |
| Bublen um frangöfische Gunft       | 156   | Congreß                             | 184   |
| Beginn ber Berhanblung             | 158   | Mene Forberungen ber Frangofen .    | 185   |
| Die "Integritat bes Reiches"       | 158   | Frangofifche Gewaltthaten           | 186   |
| Raumung ber Feftungen              | 159   | Rriegeansfichten                    | 188   |
| Die Rheingrenze geforbert          | 160   | Preugene Gjolirung                  | 189   |
| Ginmanbe ber Friebenebeputation .  | 161   | Die Berliner Berhandlungen (Aug.)   | 190   |
| Bebahren ber Frangofen             | 161   | Prenfen mit beiben Theilen ge-      |       |
| Revolutionare Gewaltidritte        | 162   | fpannt                              | 192   |
| Erftes Rachgeben ber Deputation    |       | Die Raftatter Bantereien            | 192   |
| (9. Febr.)                         | 164   | Die neue Coalition                  | 194   |
| Angebot ber Balfte bes linten      |       | Die letten Berhandlungen bes Con-   |       |
| Rheinufers                         | 164   | greffes                             | 196   |
| Abweifung burch bie Frangofen .    | 165   | Ein frangofifches Ultimatum aufge-  |       |
| Dentiche Gegenforberungen          | 165   | zwungen                             | 196   |
| Bulfloje Lage bes Reiches          | 166   | Der Rrieg in Gubitalien begonnen    | 197   |
| Gleiche Mitiduth Aller             | 167   | Lette Berhandlungen gwifden Frant-  |       |
| Das linte Rheinufer bewil-         |       | reich und bem Kaifer                | 198   |
| ligt (11. März)                    | 167   | Breugene Stellung gn ben Parteien   | 198   |
| Die Entichabigung burch Ga-        |       | Erörterungen mit Desterreich        | 199   |
| cularifation                       | 168   | Die Rentralität festgehalten        | 200   |
| Beiftliche und weltliche Stanbe    | 168   | Eine prenfifche Dentidrift          | 200   |
| , ,,,-                             |       | ,                                   |       |

|                                        | Eeite |                                      | Ceite |
|----------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| fünfter Abschnitt. Der Rrieg von       |       | Mailand und Turin befett             | 231   |
| 1799. ©. 203—273.                      |       | Macbonald an ber Trebbia ge-         |       |
| 1100. C. 200 210.                      |       | fclagen (17-19. Juni)                | 232   |
| Der nene Felbzug                       | 203   | Glanzenbe militarifche Lage ber Ber- | •     |
| Tob Rarl Theodors von Pfalzbaiern      | 204   | bunbeten                             | 233   |
| Lage bes nachfolgers                   | 205   | 3hr · Berwurfniß                     | 233   |
| Friedensillufionen in Raftatt unb      |       | Thugut und Suworoff                  | 234   |
| Regensburg                             | 206   | Cgar Paul und bie Alliirten          | 237   |
| Lettes Bemüben, Breugen gur Coa-       |       | Reue Ruftungen in Frankreich         | 238   |
| lition gu gieben                       | 207   | Sieg ber Berbunbeten bei             |       |
| Eröffnung bes Rrieges                  | 209   | Novi (15. Ang.)                      | 238   |
| Rampf im bunbiner Rheinthal            | 209   | Wachsenbe Entzweiung                 | 240   |
| Die Frangofen im Engabin unb           |       | Der neue Operationsplan              | 241   |
| Tirel                                  | 210   | Offener Zwiefpalt ber Berbunbeten    | 243   |
| Jourban in Oberichwaben                | 212   | Sumoroff ning nach ber Schweig       | 246   |
| Ergherzog Rarl fiegt bei Ofterach      |       | Gang bes Rampfes bort                |       |
| und Stodach (21. 25. Dara)             | 213   | Anfunft ber zweiten ruffichen Armee  | 248   |
| Der Rampf in Italien                   | 215   | Der Feldzug in Deutschland           | 249   |
| Krap's Sieg bei Magnano (5.            |       | Gute Stimmung im Bolte               | 250   |
| A(prif)                                | 215   | Boltsbewaffnung                      | 250   |
| Anfunft von Melas und Sumoroff         | 215   | Kämpfe am Oberrhein                  | 251   |
| Die letten Tage bes Friedenscon-       | 210   | Oberst Brebe                         | 252   |
| gresses                                | 216   | Erftirnung von Mannheim (18.         | 402   |
| Kriegerische Umgebung                  | 218   | September)                           | 252   |
| Die Frangofen rliften fich enblich gur | 210   | Unthätigkeit bes Reichstages         | 253   |
|                                        | 219   |                                      | 255   |
| Abreise                                | 220   | Suworoff marschirt nach bem          | 254   |
|                                        | 220   | Gotthard                             | 204   |
| Morb ber frangefifden Be-              | 990   | 3weite Schlacht bei Burich           | OFC   |
| jandten (28. April)                    | 220   | (25. 26. Sept.)                      | 256   |
| Die Urheber?                           | 222   | Lage Suworoffs                       | 257   |
| Benehmen bes Biener Cabinets .         | 223   | Der llebergang über ben Gottharb     | 257   |
| Mögliche Motive ber That               | 223   | Bug nach bem Rheinthal               | 259   |
| Fortgang bes Rampfes                   | 225   | Erichütterung ber Coalition          | 261   |
| Greigniffe in Granbundten (April,      |       | Miflingen ber Landung in Holland     | 262   |
| Mai)                                   | 225   | Survoroff und ber Ergherzog          | 262   |
| Die Raiserlichen in ber Oftschweiz     |       | Riidmarich ber Ruffen                | 264   |
| vereinigt                              | 227   | Drohende Auflösung bes Bünduiffes    | 265   |
| Erfte Schlacht bei Blirich (4.         |       | Die Dinge im Reich                   | 266   |
| Juni)                                  | 228   | Der nene Aurfürft von Pfalzbaiern    | 267   |
| Maffena's Riidzug                      | 229   | Sein Berhältniß ju Rufland           | 267   |
| Die Siege in Italien                   | 229   | Preußische Schwankungen              | 268   |
| Suworoff                               | 229   | Reigung zur Coalition                | 268   |
| Sein Berhaltniß ju ben Defter-         |       | Ginfluß auf bas Berhaltniß gu        |       |
| reichern                               | 230   | Franfreich                           | 269   |
| Treffen bei Caffano (27. April)        | 231   | Lette Greigniffe bes Felbgugs        | 271   |

|                                       | etill |                                      | e cue  |
|---------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------|
| Sechster Abschnitt. Der Friebe        |       | Reue Riiftungen                      | 306    |
| von Lineville. S. 274—332.            |       | Berlangerung ber Baffenruhe          | 307    |
| ton timeonic. C. 214-002.             |       | Thugut's Rildtritt                   | 307    |
| Der Staateftreich bes 18.             |       | Conferengen gu Luneville .           | 308    |
| Brumaire                              | 274   | Erneuerung bes Rampfes in Deutsch-   |        |
| Anfänge bes Confulats                 | 275   | land                                 | 309    |
| Bonaparte macht Friebensantrage       | 276   | Berhältniß ber tampfenben Parteien   | 310    |
| Sein Berhaltniß in England unb        |       | Der erfte Stoß ben Defterreichern    |        |
| bem Raifer                            | 276   | günstig                              | 310    |
| Rufflande Rudtritt von ber Coalition  | 278   | Solacht bei Sobenlinben (3.          | 0      |
| Stellung Breugens                     | 279   | Dec.)                                | 312    |
| Berfahren Bonaparte's                 | 279   | Anegang bee Felbzuge                 | 315    |
| Senbung Duroc's nach Berlin           | 281   | Waffenftillftanb ju Steper (25.      | 0 = 17 |
| Mäßiger Erfolg ber Cenbung            | 281   | Dec.)                                | 317    |
| Breugen beharrt in ber Rentralität    | 282   | Lage ber befetten Gebiete            | 319    |
| Gein Berhaltniß ju Bonaparte          | 283   | Roth und Plünbernug                  | 319    |
| Der Rrieg vom Jahre 1800              | 284   | Sehnsucht nach Frieben               | 320    |
| Morean in Oberichmaben                | 284   | Brengen bietet Bermittlung an .      | 321    |
| Treffen bei Engen, Stockach, Do8-     |       | Bonaparte lebnt fie ab               | 322    |
| fireh (Mai)                           | 285   | Berhandlungen ju Luneville           | 323    |
| Die Defterreicher gieben fich auf UIm | 285   | Der Friebensichluß (9. Febr.         |        |
| Morean und Rray bei Uint              | 286   | 1801)                                | 327    |
| Donauübergang ber Frangofen           | 287   | Die Entichäbigung burch Gaen-        |        |
| Kray's Rüdzug                         | 287   | larifation                           | 328    |
| Baffenftillftanb von Bar8-            |       | Der Berluft ber Ribeinlande          | 328    |
| borf (15. Juli)                       | 288   | Situation am linten Rheinufer '.     | 329    |
| Bonaparte's militarifche Thatigfeit   | 288   | Politifche Stimmungen bort           | 330    |
| Sein Rriegsplan                       | 289   | Joseph Görres                        | 330    |
| Die Belagerung von Genua              | 289   |                                      |        |
| Capitulation ber Frangofen            | 291   | Siebenter Abschnitt. Der Reiche-     |        |
| Der Bug Bonaparte's über              |       | beputationshauptichluß.              |        |
| ben Bernhard (Mai)                    | 291   | S. 333-435.                          |        |
| Lage ber Dofterreicher                | 293   | Der Friede vom Reichstage ratificirt | 333    |
| Mailand von ben Frangofen befett      | 294   | Die Stimmung ber geiftlichen Stanbe  | 334    |
| Der Bo überschritten                  | 295   | 3hre Ginfprachen                     | 334    |
| Treffen bei Cafteggio (9. Juni) .     | 295   | Berhanblung in ber Breffe            | 335    |
| Die Bewegungen ber Defterreicher      | 296   | Erfte Debatten am Reichstage         | 337    |
| Delas bei Aleffanbria                 | 296   | Reichegntachten vom 30. April 1801   | 338    |
| Schlacht bei Marengo (14.             |       | Bettlauf in Paris um frangofifche    |        |
| Juni)                                 | 297   | Brotection                           | 339    |
| Der Bertrag vom 15. Juni              | 302   | Dentider Länberhanbel                | 340    |
| Bonaparte's Friedensanerbieten        | 303   | Breugens Stellung ju Frantreich .    | 341    |
| Defterreichifchebritifcher Bertrag    | 303   | Lucchefini Gefantter in Baris        | 341    |
| Unterhandlung St. Juliens             | 304   | Seine vergeblichen Bernittlungs-     |        |
| Defterreich fucht Beit ju gewinnen    | 305   | versuche                             | 343    |
|                                       |       |                                      |        |

|                                         | Crite |                                       | Crite       |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------------|
| Bonaparte weicht ihnen aus              | 344   | Gein Berhältniß ju Franfreich         | 373         |
| Inchefini's precare Stellung            | 345   | Frangöfifche Unfinnen                 | 374         |
| Berhältniß ju Rufland                   | 346   | Separatberträge über bie              |             |
| Beitritt gur norb. Rentralität          | 346   | Theilung Dentschlanbs                 | 375         |
| Befetung von Sannover                   | 346   | Bertrag mit Preußen (23. Mai 1802)    | 375         |
| Entraufchung über bie ruffifchen        |       | Bertrag mit Baiern (24. Dlai) .       | 376         |
| Blane                                   | 347   | Frangofifch - ruffifche Uebereintunft |             |
| Tob Raifer Bants                        | 348   | vom 3. Juni                           | 376         |
| Defterreich und Breufen                 | 349   | Bonapartes und Ruflande Berhältniß    | 377         |
| Fruchtlofe öfterreichifche Unterhand-   |       | Opposition von Wien                   | 378         |
| lung in Paris                           | 350   | Breußische und bairische Occupationen | 379         |
| Leife Annaberung zwischen Berlin        |       | Der Raifer befett Baffau (Aug. 1802)  | 380         |
| und Wien                                | 351   | Ginberufung ber Reichsbeputation .    | 381         |
| Die Berhandlung am Reichstag .          | 352   | Der frangofifch-ruffifche Theilungs-  |             |
| Raiferl. hofbecret vom 26. Juni .       | 352   | plan vorgelegt                        | 382         |
| Defterreichifch - preufifche Berabre-   |       | Berhandlungen ber Deputation .        | 382         |
| bungen                                  | 353   | Sie beschließt Annahme en bloc .      | 384         |
| Beichluß, eine anferorbentliche Reichs- |       | Der Beichluß bom Raifer verworfen     | 384         |
| beputation gu bilben (Rov. 1801)        | 355   | Drohenbe Erflärung Bonaparte's        |             |
| Breufens fühles Berhaltniß gn Bo-       |       | (Sept.)                               | 384         |
| naparte                                 | 356   | Erwieberung bes Raifers               | 385         |
| Annaberung an Ocfterreich               | 357   | Reclamationen bei ber Deputation      | 386         |
| Die Bablen in Coln unt Münfter          | 358   | Forberungen ber geiftlichen Stanbe    | 386         |
| Radwirfung berfelben                    | 359   | Begehren ber Reichoftabte             | 387         |
| Defterreicifche Enticharigungepro-      |       | Gewaltschritte ber Begünftigten .     | 388         |
| jecte                                   | 360   | Situation bes Raifers                 | 389         |
| Wenbung ber bairifden Bolitit           | 361   | Die frembe Ginmifdung                 | 389         |
| Bertrag mit Frantreich (Mug. 1801)      | 362   | Der modificirte Theilungsplan         | <b>39</b> 0 |
| Frantreich beutet bie Entzweiung ans    | 363   | Beitere Blinfche und Beichwerben      | 392         |
| Sein Friebe mit Englanb                 | 364   | Der mobificirte Plan angenommen       |             |
| Bertrag mit Rufflanb                    | 364   | (21. Dct.)                            | 394         |
| Die frangofifd - ruffifche 3n.          |       | Schwebische Erklärung                 | 394         |
| tervention                              | 365   | Defterreich neigt jum Rachgeben .     | 395         |
| Dhumacht und Unthätigfeit bes           |       | Der Reichsbeputationshauptschluß v.   |             |
| Reides                                  | 366   | 23. Nov                               | 395         |
| Diggriffe ber faiferlichen Bolitit .    | 367   | Bertrag Defterreichs vom 26. Dec.     | 397         |
| Friede von Umiens                       | 368   | Der Reichstag über ben hauptschluß    | 398         |
| Bonaparte Chieberichter ber beut-       |       | Lette Rebaktion bes Reichs=           |             |
| ichen Dinge                             | 368   | beputationshauptschlnffes             |             |
| Seine Abfichten                         | 368   | (25. Febr. 1803)                      | 399         |
| Die beutschen Reichsfranbe in ihrem     |       | Die Abstimmungen am Reichstage        | 400         |
| Betteifer um Bonaparte's Bunft          | 369   | Die kaiferliche Ratification nur be-  |             |
| Defterreichifch - preußische Gegenfate  |       | bingt                                 | 409         |
| Der Bonaparte'iche Theilungeplan        | 371   | Der Streit um ben Reichsfürsteurath   | 403         |
| Breufen fucht fich Rufland gu nabern    | 373   | Wiberstand bes Raisers                | 408         |

|                                      | Ceite |                                       | Etite |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------------|-------|
| Auflöfung ber Reichebebutation (Mai) | 404   | Die frangofifche Invafion in          |       |
| Bollziehung bes Bauptichluffes       | 405   | Sannever                              | 439   |
| Sein Inhalt                          | 405   | Sannoveriche Buftanbe                 | 440   |
| Die öfterreichische Entichabigung .  | 405   | Die Wehrtraft bes Lanbes              | 442   |
| Die bairifche Entschäbigung          | 406   | Erfte Warnungen                       | 443   |
| Die preußische Entschäbigung         | 408   | Sinweis auf Breufen                   | 443   |
| Abfindung bes braunschweigischen     |       | Folgenschwerer Diggriff ber preu-     |       |
| Hauses                               | 409   | Bifden Politif                        | 443   |
| Bergrößerung Babens                  | 409   | Frangöfifche Eröffnungen an Luche-    |       |
| Bergrößerung Bürttembergs            | 410   | fini                                  | 444   |
| Bergrößerung Beffens                 | 410   | Durec's Senbung nach Berlin .         | 444   |
| Bergrößerung Raffan's                | 411   | Preufen rath ben Frangofen ab .       | 445   |
| Die übrigen Abfindungen              | 412   | Bemilbungen in Petereburg nub         | 220   |
| Die Reichegrafen                     | 414   | London                                | 446   |
| Der Rurergfangler                    | 415   | Fruchtlofe Borftellungen auf allen    | 110   |
| Die Reichoftabte                     | 416   | Seiten                                | 447   |
| Die Ritterschaft                     | 416   | Rathlofigfeit in Dannover             | 448   |
| Rene Geftalt bes Reichsfürstenraths  | 417   | Ballmoben verlangt Dafregeln .        | 449   |
| Die anderen Bestimmungen             | 419   | Man will "feine Ombrage" erregen      | 449   |
| Charafter ber gangen Ummalgung .     | 422   | Das Bolt bei Strafe gur Lanbes-       | 110   |
| Das h. romifde Reich aufgeloft       | 422   | vertheibigung aufgerufen              | 450   |
| Die neue Staatspragis im Innern      | 424   | Wiberruf                              | 451   |
| Der fatholijche Clerus               | 424   | Die hannoveriche Regierung ruft       | 3.71  |
| Papfiliche Bermahrung                | 424   | Preußens Bille an                     | 451   |
| Rom fucht Bonaparte's Bermenbung     | 425   | Senbung nach Berlin                   | 451   |
| Der Reichsabel                       | 426   | Schwankungen baselbst                 | 452   |
| Die Rleinstaaterei                   | 427   | Breugen bon Bonaparte bupirt .        | 454   |
| Bilge aus "ber guten alten Beit" .   | 427   | Illusionen in Berlin                  | 455   |
| Das neue bonapartefirenbe Regiment   | 429   | Einmarich ber Frangofen in Sannover   |       |
| Bornehmlich in Baiern                | 429   | Lette hoffnung auf Breugen            | 456   |
| Montgelas                            | 430   | Berfpätete Ruftungen in Dannover      | 456   |
| Die bairifchen Ummalzungen           | 431   | Die Regierung fucht eine Capitulation | 457   |
| Auflösung ber Reichseinheit          | 433   |                                       | 457   |
| Patriotifce Biinfce für ihre Ber-    | 400   | Der Bertrag von Suhlingen             | 450   |
| fiellung                             | 434   | (3. Juni)                             | 459   |
| Die neuen Regnugen nationaler        | 454   | Marich ber Truppen an bie Elbe .      | 460   |
| Reform                               | 404   | Der Sublinger Bertrag verwor-         | 400   |
| Reform                               | 434   | fen                                   | 460   |
| Diertes Buch.                        |       | Feige Rathichläge                     | 461   |
| Die Beit benticher Ernie-            |       | Gingelne Biberftanbegebanten          | 462   |
| brigung (- 1806).                    |       | Unruhen unter ben Truppen             | 462   |
| S. 437—750.                          |       | Die Elbconvention (5. Juli) .         | 463   |
| Erfter Abschnitt. Deutschland im     |       | Bebrängniffe Hannovers                | 464   |
| Jahre 1803. S. 439—488.              |       | Erfte Broben frangofifcher Ber-       |       |
|                                      |       | waltung                               |       |
| Rudblid                              | 439   | Wirfungen                             | 467   |

|                                        | Seite |                                        | Seite |
|----------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Die Ginbriide bes hannoverfchen Er-    |       | Die Aufhebung bes Bergogs              |       |
| eigniffes                              | 467   | von Enghien in Ettenbeim               |       |
| Stimmungen in Breufen                  | 468   | (15. März)                             | 496   |
| Anfichten Friedrich Wilhelms III.      | 469   | Der Diorb bes Bringen                  | 497   |
| Die Genbung Combarbs nach              |       | Baltung bes Reichstages                | 498   |
| Britffel                               | 470   | Ruffifcher Protest (7. Mai)            | 498   |
| Geine Unterrebungen mit Bonaparte      | 472   | Schwankenbes Benehmen Defter-          |       |
| Der Erfolg ber Cenbung                 | 474   | reichs und Preugens                    | 498   |
| Befühl in Berlin, bag man getäuscht    |       | Schwebische Rote                       | 499   |
| mar                                    | 475   | Baben gu einer Erffarung genotbigt     | 500   |
| Der Reichstag und bie bannover-        |       | Diefelbe bem Reichstage übergeben      |       |
| fche Sache                             | 476   | (2. Juli)                              | 500   |
| Streit über ben Reichsfürften-         |       | Bezeichnenbe Borgange in               |       |
| rath                                   | 476   | Regensburg                             | 501   |
| Deutscher Bonapartismus im             |       | Dan will bie Sache einschläfern .      | 501   |
| Subwesten bee Reiche                   | 478   | Sannover greift fie wieber auf         | 502   |
| Die ftanbifden Rechte                  | 480   | Noth und Berlegenheit am Reiche-       |       |
| Sturm gegen bie Reicherittericaft .    | 480   | tage                                   | 503   |
| Magregeln Baierns                      | 481   | Die Gefanbten befertiren in Daffe      | 504   |
| Kauftrechtspolitit                     | 483   | Uebrige Berhandlungen                  | 504   |
| Der Sturm noch verfrüht                | 485   | Die ritterfchaftliche Sache            | 504   |
| Einmifdung bes Raifers                 | 485   | Bonaparte'icher Bermeis an ben         |       |
| Erffarung Brenfens                     | 485   | Erhaltungs-Ausschuß                    | 505   |
| Confervatorium (3an. 1804)             | 486   | Errichtung bee frangofifden            |       |
| Baiern lentt ein                       | 486   | Raiferthume (Mai 1804)                 | 506   |
| Opposition gegen bas Conferbato-       |       | Charafter ber neuen Barbe              | 506   |
| rium                                   | 487   | Berhandlungen mit bem Biener           |       |
| Auch Bonaparte bagegen                 | 487   | Pofe                                   | 506   |
| Freiherr bom Stein über ben            |       | Stiftung bee öfterreichifden           |       |
| Sturm gegen bie Ritterfcaft .          | 488   | Erbfaiferthums (14. Mug.               | 507   |
| Bweiter Abichnitt. Das Bonaparte-      |       | 1804)                                  | 904   |
| iche Raiferthum 1804. S. 489-531.      |       | Politifches Berhaltniß zwifchen Frant- | 508   |
| Die mittig immedities Emmebidelte      |       | reich und Desterreich                  |       |
| Die ruffisch-frangösische Freundschaft | 489   | Stimmungen in Berlin                   | 510   |
| erschüttert                            | 489   | Berfuchte Aulehnung an Rugland .       | 510   |
| Breugens Sjolirung                     | 400   | Bertehrte Tattit Ruflanbs              | 511   |
| Es bentt an neue Fürftenbund-          | 490   | Frangöfische Beniühungen um Breu-      |       |
| nisse                                  | 490   | Ben                                    | 511   |
| Ein Plan Dohms                         | 490   | Lucchefini's Bollmacht zu unterhandeln | 511   |
| Senbung bes Bringen Bilbelm von        | 400   | Berschiebenheit ber Biele              | 512   |
| Braunschweig                           | 492   | Bonaparte'fc Künfte                    | 512   |
| Johannes Müller in Beimar              | 493   | Rückzug in Berlin                      | 513   |
| Seine Schilberung bes Wiener           | 404   | Beränderte Tonart Bonaparte's .        |       |
| Bofe8                                  | 494   | Neue Bersuche                          | 514   |
| Bruditoje Unfnubfung mit Sachfen       | 494   | Die Berhandlungen gescheitert          | 515   |

|                                       | Crite |                                    | @eite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| Preugen zieht fich in bie Neutralität |       | Anfang ber Spannung                | 534   |
| zurück                                | 515   | Bunehmenbe Entzweiung              |       |
| Rufilande Thatigfeit gegen bie fran-  |       | Die Lage in Defterreich            | 536   |
| göfifchen Bemühungen                  | 515   | Gine Dentichrift von Gents         | 537   |
| Preugen fucht fich nach beiben Gei-   |       | Defterreichische Befdwerben gegen  |       |
| ten gu beden                          | 516   | Napoleon                           | 538   |
| Barbenberg tritt an bie Stelle von    |       | Es alliirt fich mit Rugland        |       |
| Saugwitz                              | 517   | (Nov. 1804)                        | 539   |
| Wie weit es ein Spftemmechfel mar?    | 517   | Schweben tritt bem Bunbniffe bei   | 540   |
| Die Reutralität und Bermittlung       |       | Bunb gwifden England und           |       |
| bleibt leitenbe Maxime                | 518   | Rugland (11. April 1805) .         | 540   |
| Die Rumbolbt'fche Sache               | 518   | Biele ber neuen Coalition          | 540   |
| Napoleone Rachgiebigfeit              | 519   | Bergleichung mit 1813-1815         | 541   |
| Befriedigung in Berlin                | 519   | Die Stellung Breugens              | 541   |
| Triumphzug bes neufrantifden Rai-     |       | Friebensillufionen in Berlin       | 541   |
| ferthums am Rhein                     | 520   | . Inffifde Genbung Bingingerobe's  |       |
| Bulbigungen ber fübbeutiden Für-      |       | (Jan. 1805)                        | 543   |
| ften                                  | 521   | Das Bermilifnif mit Schweben .     | 543   |
| Rarl Theobor von Dalberg              | 521   | Scheitern ber ruffifchen Cenbung . | 544   |
| Borboten bes Rheinbunbes              | 522   | Baftrow nad Betersburg gefdict     | 545   |
| Bas in Main; bamals verhanbelt        |       | Friebenemahnungen nach allen Gei-  |       |
| warb                                  | 522   | ten ausgesenbet                    | 546   |
| Lage Dentichlanbs                     | 524   | Die Senbung Rowofilgoffe           | 547   |
| Stimmungen in ber Ration              | 524   | Tänidungen ber preufifden Bolitit  | 547   |
| Die bentiche Weltbürgerei             | 525   | Schuld ber Coalition               | 548   |
| Ermattung bes öffentlichen Geiftes    | 526   | Breugens Brud mit Comeben .        | 548   |
| Die "papierne Beit"                   | 527   | Rapoleons Uebergriffe in           |       |
| Mittelbare Anregungen ber neuen       |       | Italien                            | 549   |
| flaffifchen Bilbung                   | 527   | Der Rriegsfall nun vorbanten       | 549   |
| Doch auch fie tosmopolitisch          | 527   | Frangöfische Drobungen             | 550   |
| Stimmen ber literarifden Größen       | 528   | Domofilgoffe Diffion aufgegeben .  | 551   |
| Gine politifche Schrift von Friedrich |       | Defterreich rilftet                | 551   |
| Gents                                 | 529   | Beranberungen in ber Leitung be8   |       |
| Bur Signatur ber Beit                 | 530   | Rriegswefens                       | 551   |
| Es thut eine barte Briffung Roth      | 531   | Conferengen über ben fünftigen     |       |
| - in 21(1) in 21 a a                  |       | Feldgug                            | 552   |
| Dritter Abschnitt. Die Coalition      |       | Der Operationsplan                 | 552   |
| von 1805. S. 532-564.                 |       | Rechnungsfehler in ber Ausfüh-     |       |
| Napoleons Weltmacht                   | 532   | rung                               | 553   |
| Englands Biberftanb                   | 532   | Stanb ber öfterreichifden Riiftun- |       |
| Billiam Bitt's Rudtehr ins Dini-      |       | gen                                | 554   |
| fterium                               | 533   | Uebereilter Losbruch               | 554   |
| Unfänge einer nenen Coali-            |       | Die oberfte Leitung                | 555   |
| tion auf bem Festlanbe                | 533   | Mad                                | 555   |
| Rapoleon und Rufland                  | 534   | Richtige Ahnungen von Gents        | 556   |
|                                       |       |                                    |       |

|                                                        | € citc |                                     | Erit |
|--------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|------|
| Diplomatifches Spiel bes Mini-                         |        | Unichluß ber Baiern an Napoleon     | 576  |
| fterinms                                               | 556    | Murebe bes frangöfifchen Raifers    |      |
| Lette Berhandlungen mit Rapoleon .                     | 557    | an fie                              | 576  |
| Charafter bes bevorftebenben Rain-                     |        | Unichluß ber anberen fiib-          |      |
| pfcs                                                   | 559    | bentiden Fürften                    | 578  |
| Brenfene Berhältniß bagu .                             | 559    | Friedrich von Bürttemberg           | 578  |
| Cituation Napoleons                                    | 559    | Deffen Ertlärung gegen Defterreich  | 579  |
| Der britische Lanbungsplan                             | 560    | Agonien bes Reichstages             | 580  |
| Entichluß fich mit Breugen gn                          |        | Ceine Stellung jum Rriege           | 581  |
| verbinden                                              | 560    | Die frangöfische und beutsche Di-   |      |
| Talleprand's erfte Anerbietungen .                     | 561    | plomatie in Regensburg              | 582  |
| hannover als Ledning ausgeboten .                      | 561    | Berabwirbigungen                    | 583  |
| Brifis für Prengen                                     | 562    | Gine Dalberg'iche Allocution        | 583  |
| Berichiebene Auffaffungen in Berlin                    | 563    | Beftaltung ber Rriegeverhältniffe . | 584  |
| Reigung, barauf einzugeben                             | 563    | Die öfterreichische Macht in Schwa- |      |
| Napoleon fenbet Duroc nach Berlin-                     |        | ben                                 | 585  |
| (Mug.)                                                 | 564    | Illufionen im Sauptquartier         | 586  |
| Folgenichwerer Augenblid für bie                       |        | Marich ber Frangofen                | 587  |
| preufifche Politit                                     | 564    | Bernabotte burch Ansbach            | 587  |
| Minutes Obidenitt Min and Mrs.                         |        | Mad concentrirt fich bei Ulm        | 588  |
| Vierter Abschnitt. Ulm und Au-<br>fterlit. S. 565-656. |        | Die Frangofen geben bei Donau-      |      |
| fierlig. S. 363—656.                                   |        | worth fiber ben Flug                | 588  |
| Rapeleon fclagfertig                                   | 565    | München und Angeburg befett         | 588  |
| Bortheile bes Lagers von Bon-                          |        | Auffenberg bei Bertingen            |      |
| logne                                                  | 566    | gefclagen (8. Dct.)                 | 589  |
| Täuschungen im Lager ber Coalition                     | 566    | Gefecht bei Gungburg (9. Dct.) .    | 589  |
| Frangöfifche Bunbniffe mit Baben,                      |        | Gefecht bei Albed (11. Dct.)        | 590  |
| Bürttemberg, Baiern                                    | 566    | Der Abmarich von Ulm beichloffen,   |      |
| Rapoleons Briegsplan                                   | 567    | aber verzögert                      | 590  |
| Seine Streitfrafte                                     | 568    | Ein Corps in Memmingen gefan-       |      |
| Anfbruch ber Armeen                                    | 569    | gen                                 | 591  |
| Blindheit feiner Gegner                                | 569    | Made unfinnige Bethörung            | 591  |
| Napoleons gerechtfertigte Zuverficht                   | 570    | Er will Bonaparte über ben Rhein    |      |
| Lage Desterreichs                                      | 571    | verfolgen (13. Oct.)                | 592  |
| Mads Führung                                           | 571    | Gefechte bom 14. October            | 592  |
| Täuschung auch ber Klügften                            | 572    | Abmarich Erzherzog Ferbinanbs .     | 593  |
| Die Defterreicher überfdrei-                           |        | Made Proclamation                   | 594  |
| ten ben Inn (8. Sept.)                                 | 573    | Einschließung Ulms                  | 594  |
| Fürst Comarzenberg in München                          | 574    | Unterhandlungen über bie Ueber-     | *0.4 |
| Flucht bes Aurfürsten ins frango-                      |        | gabe                                | 594  |
| fische Lager                                           | 574    | Capitulation bom 17. Oct.           | 595  |
| Proclamation Napoleons                                 | 575    | Unterrebung Mads mit Napoleon       |      |
| Er überschreitet ben Rhein                             | 575    | Capitulation Werneds                | 596  |
| Aufruf an bas heer                                     |        | Erzherzog Ferbinand schlägt sich    | F07  |
| Die bairifche Politif                                  | 576    | burd                                | 597  |

#### XVII

|                                       | Geite |                                          | Stite |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------------|-------|
| Illm noch bor ber feftgefetten Frift  |       | Senbung bes Grafen Saug-                 |       |
| geräumt                               | 598   | wit an Napoleon                          | 618   |
| Der Auszug ber Defterreicher (20.     |       | Die Rriegspartei in Breufen              | 618   |
| Dct.)                                 | 598   | Bring Louis Ferbinanb                    | 619   |
| Made Ausgang                          | 599   | Bur Charafteriftit ber Rriegeagitation . | 620   |
| napoleon und fein Anhang              | 599   | Johannes Müller                          | 620   |
| Benbung in Breugen                    | 599   | Freiherr vom Stein                       | 620   |
| Anficht über bie frangöfische Alliang | 600   | Rudblid auf bie Kriegsereigniffe .       | 621   |
| Berichiebene Rathichlage              | 601   | Die Schlacht bei Trafalgar               |       |
| Confereng in Salberftabt              | 601   | (21. Oct.)                               | 622   |
| Anficht bes Bergogs von Braun-        |       | Rudwirtungen auf bie continentale        |       |
| fdweig                                | 601   | Politit                                  | 622   |
| Gutachten von Saugwit                 | 602   | Der Rampf in Italien                     | 622   |
| Burudberufung beffelben               | 603   | Treffen bei Calbiero (30. 31. Oct.)      | 623   |
| Duroc's Anfunft                       | 603   | Die Unternehmungen in Reapel             |       |
| Er verlangt eine Alliang              | 603   | und im Norben                            | 623   |
| Ausweichenbe Borichlage Breufens      | 604   | Das ruffifche Beemam 3nn                 | 624   |
| Bermittlungegebanten                  | 604   | Rutufow und Mervelbt                     | 624   |
| Erneuerte Borftellungen Napoleons     | 604   | Borriiden ber Frangofen                  | 624   |
| Senbung Dervelbt's                    | 605   | Rey in Tirol                             | 625   |
| Defterreichs Antwort auf bie preu-    |       | Difgefdid und Ungefdid in Tirol          | 625   |
| Bifchen Bermittlungeantrage           | 605   | Räumung bes Lanbes                       | 627   |
| Lage ber preufifchen Bolitit          | 606   | Defterreich fucht einen Waffenftill-     |       |
| Mobificirter Borfchlag an Rapoleon    | 607   | fand                                     | 628   |
| Rapoleons neuer Antrag                | 607   | Kutusows Rückzug                         | 628   |
| Rufland brobt                         | 608   | Mervelbt zerfprengt (8. Rov.)            | 628   |
| Raifer Alexander will burch bas preu- |       | Napoleon erwartet eine Schlacht .        | 629   |
| fifche Gebiet maricbiren              | 609   | Mortier bei Durrenftein überfallen       |       |
| Anfregung in Berlin                   | 609   | (11. Nov.)                               | 629   |
| Dan befchließt mobil ju machen .      | 609   | Ginbrud ber Rieberlagen in Bien          | 630   |
| Sendung von Saugwit nach Bien         | 609   | Meuferungen von Gent                     | 631   |
| Die Berletung bes Unsbacher           |       | Aufruf bes Raifers                       | 631   |
| Gebiete (3. Oct.)                     | 611   | Der Dof verlägt Bien                     | 631   |
| Bewaltiger Ginbrud bes Ereigniffes    | 612   | Der Donau-Uebergang bei Wien             |       |
| Große Berathung (7. Oct.)             | 613   | bon ben Frangofen erichlichen .          | 632   |
| Die Rote vom 14. October              | 613   | Die Frangofen in Bien (13.               | 002   |
| Magregeln                             | 614   | Nov.)                                    | 632   |
| Defterreiche Drangen                  | 615   | Rutufore bebrobt                         | 633   |
| Senbung bes Erzherzoge Anton nach     | 020   | Rriegelift mit Rriegelift vergolten .    | 633   |
| Berlin                                | 616   | Bagration bei Schöngrab                  | 634   |
| Anfunft bes Caren                     | 616   | Stand des Weldauges                      | 634   |
| Botebamer Bertrag (3. Rob.)           | 617   | Antunft ruffifcher Berftärtungen .       | 635   |
| Die Scene am Grabe Friebriche         | 32.   | Stellung bei Dijchan                     | 635   |
| bee Großen                            | 617   | Griinbe, bie jum Bogern riethen .        | 635   |
| Enticheibung jum Rriege               | 618   | Alexanders Umgebung                      | 636   |
|                                       |       |                                          |       |

#### XVIII

|                                     | Ceite |                                        | Seite |
|-------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------|
| Ruffifcher Uebermuth                | 637   | Rathlofigfeit in ben leitenben Rreifen | 660   |
| Drangen jur Chlacht                 | 637   | Defterreichs Drangen um Bilfe .        | 662   |
| Senbung Giulap's unb Stabione an    |       | Senbung Pfuhls                         | 662   |
| Napoleon                            | 638   | Thatigfeit von Sangwit                 | 662   |
| Napoleon ichidt Cavary an Aleg-     |       | Sein Bemilben, fich von Defterreich    |       |
| anber                               | 638   | loszumachen                            | 663   |
| Senbung Dolgorudy's                 | 639   | Aubieng bei Rapoleon (7. Dec.) .       | 663   |
| Die Diffion von Bangwit .           | 639   | Napoleons Taktik                       | 664   |
| Taftif Napoleons                    | 640   | Die Schönbrunner Aubieng (13.          | 001   |
| Inftruction für Dangwit             | 640   | Dec.)                                  | 664   |
| Er läßt fich auf bem Bege aufhalten | 641   | Bertrag von Schonbrunn (15.            | 001   |
| Seine Ankunft in Brunn              | 642   | Dec.)                                  | 665   |
| Schilberung ber Aubieng burch ibn   | 0.12  | Antunft von Saugwit in Berlin .        | 666   |
| selber                              | 642   | Entschluß, ber bort gefaßt wirb .      | 666   |
| Sein Bericht an ben Ronig           | 643   | Melbungen an bie Gesanbten             | 667   |
| Rritif biefes Berichts              | 644   | Berichiebene Rathichlage               | 668   |
| haugwit läßt fich nache Bien fciden | 645   | Darbenberge Anficht                    | 668   |
|                                     | 645   | Täufdung über Napoleons Stim-          | 000   |
| Borbereitungen zur Schlacht         | 646   |                                        | cco   |
| Angriffsplan ber Berbunbeten        | 647   | ming                                   | 669   |
| Der Schlachtplan Napoleons          |       | Sie wird von Napoleon absichtlich      | 050   |
| Schlacht bei Aufterlit (2. Dec.)    | 647   | genährt                                | 670   |
| Umfang ber Nieberlage               | 651   | Die Armee bemobilifirt                 | 671   |
| Bufammentunft Napoleone mit Rai-    | 074   | Rapoleons Groll über Preufen .         | 671   |
| fer Frang (4. Dec.)                 | 651   | Haugwit in Paris                       | 672   |
| Baffenstillstanb (6. Dec.)          | 652   | Sein Empfang bort                      | 672   |
| Abzug ber Ruffen                    | 652   | Bertrag vom 15. Februar 1806           | 673   |
| Lage nach bem Baffenftillftanb      | 653   | Erichütternber Ginbrud in Berlin .     | 674   |
| Eitle Doffnung auf Preufen          | 653   | Barbenberge Anficht über bie Lage      | 674   |
| Die Friedensverhandlung             | 654   | Der Bertrag ratificirt                 | 674   |
| Friede ju Presburg (26. Dec.        |       | Kräntungen burch napoleon              | 675   |
| 1805.)                              | 654   | Bruch mit England                      | 676   |
| fünfter Abschnitt. Der Rheinbunb.   |       | Beinliche Lage Preugens                | 677   |
| ©, 657—700.                         |       | Buftanbe im beutiden Guben             | 678   |
| ©. 031—100.                         |       | Die neue Souveranitat                  | 678   |
| Lage Preußens                       | 657   | Sturm gegen Ritterfcaft unb Stanbe     | 678   |
| Rüftungen nach bem Novemberver-     |       | "Bieberherftellung" bes bairifchen     |       |
| trag                                | 657   | Königthums                             | 679   |
| Schwantungen swiften Rrieg unb      |       | Bairische Nationalcocarbe              | 679   |
| Frieben                             | 658   | Rehrseite ber Münge                    | 679   |
| Düftere Ahnungen                    | 658   | "Es giebt fein Deutschland mehr."      | 680   |
| Einbrud von Saugwith' erfter Bot-   |       | Die neue Familien- und Lebens-         |       |
| fchaft                              | 659   | politik napoleons                      | 680   |
| Die Runbe von ber Schlacht bes      |       | Betäubung in Bonaparte'fder Glorie     | 682   |
| 2. Dec                              | 660   | Die Trummer ber Reichsverfaffung       | 682   |
| Schweigen von Saugwit               | 660   | Anregungen, fie neu ju geftalten .     | 683   |
|                                     |       | 0 0 . , v. 0 j                         |       |

#### XIX

|                                      | Ceite |                                      | Seite |
|--------------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Bunfche und Borfchläge               | 683   | Die frangofifc-britifden Friedens-   |       |
| Schweben icheibet aus bem Reichs-    |       | verhandlungen                        | 705   |
| tage aus                             | 684   | Talleprand's Meußerung über Ban-     |       |
| Berfaffungegerüchte                  | 684   | nover                                | 706   |
| Berichiebene Borichläge              | 685   | Die ruffifche Berhandlung            | 707   |
| In Paris bie Berfaffung in Ar-       |       | Der Dubril'iche Bertrag vom 20. Juli | 708   |
| beit                                 | 685   | napoleon forbert Preugen gu einem    |       |
| Murat wirb Bergog von Cleve unb      |       | norbbeutichen Bunbe auf              | 709   |
| Berg                                 | 686   | Frühere Berhandlungen barüber .      | 709   |
| Dalberg ernennt Feich jum Coab-      |       | Der Entwurf bes norbbent-            |       |
| jutor                                | 686   | fcen Reichsbundes                    | 709   |
| Erörterungen barüber                 | 687   | Schwierigkeiten                      | 710   |
| Bevorfiehenbe Enticheibung ber       |       | Eine Botichaft Lucchefini's          | 711   |
| Berfaffungsfache                     | 688   | Plöglicher Entichluß Breu-           |       |
| Erneuertes Bublen um frangöfische    |       | Bens jum Rriege (Aug.)               | 711   |
| <b>Gunft</b>                         | 689   | Mobilmachung                         | 711   |
| Bang ber Berhanblung über ben        |       | Stimmungen im Canbe                  | 712   |
| beutfc-frangöfifden Bunb             | 690   | Buftanbe in ber Armee                | 713   |
| Nachrichten in Regensburg            | 690   | Ifolirung Preugens                   | 717   |
| Unterzeichnung ber Rhein-            |       | Lage in Defterreich                  | 717   |
| bunbsacte (17. Juli)                 | 691   | Mißtrauen gegen Saugwit              | 719   |
| Inhalt ber Bunbesacte                | 691   | Defterreich lebut bie Mitmirfung ab  | 719   |
| Die Mebiatifirungen                  | 693   | Anknüpfungen mit England             | 720   |
| Lage Deutschlands nach bem 216-      |       | Senbung Lorb Morpeth's               | 720   |
| schlusse                             | 695   | Die ruffifche Billfe                 | 721   |
| Bonaparte'iche Sympathien im         |       | Suchen nach beutschen Berbinbungen   | 721   |
| Rheinbundegebiete                    | 696   | Berlanf ber Berhandlung über ben     |       |
| Ertlarung ber Rheinbunbler am        |       | nordbeutschen Bund                   | 722   |
| Reichstage                           | 697   | Barticulariftifcher Biberftanb       | 722   |
| Abbication bes letten beutschen Rai- |       | Frangöfifche Gegenminen              | 723   |
| fers (6. Aug.)                       | 697   | Bergebliches Bemühen um Beffen       |       |
| Erweiterungen bes Rheinbunbes .      | 698   | und Sachsen                          | 724   |
| Rapoleonische Diftatur in Gub-       |       | Die letten Unterhandlungen mit       |       |
| beutschland                          | 698   | Napoleon                             | 725   |
| Morb bes Buchhanblere Balm .         | 699   | Eine neue Eingabe Steine (Gept.)     | 726   |
| Sechster Abschnitt. Jena und Auer-   |       | Taftit ber frangofifchen Diplomatie  | 726   |
| flädt. S. 701—750.                   |       | Schlagfertigfeit Rapoleone           | 726   |
|                                      |       | Erfte Bewegungen feiner Armeen       | 727   |
| Beinliche Lage Preugens              | 701   | Die preußische Ausruftung            | 728   |
| Innere Buftanbe                      | 701   | Auffiellung ber Armee                | 728   |
| Steins Dentschrift vom April 1806    | 703   | Die militärische Leitung             | 730   |
| Senbung bes Bergogs von Braun-       |       | Der Bergog von Braunfchweig          | 730   |
| ichweig nach Betersburg              | 704   | Der Fiirft von Sobenlobe             | 730   |
| Demüthigungen burch napoleon .       | 704   | Massenbach                           | 730   |
| Die Grundung bes Rheinbunbes .       | 705   | Der Angriffsplan bom September       | 731   |

| Eti                                     | e Grit                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Berathungen in Erfurt (4-6. Det.) 735   | ? Treffen bei Saalfelb (10. Oct.) 736 |
| Rener Operationsplan 733                | 3 Tob bes Bringen Louis Ferbinanb 737 |
| Rapeleone Anmarich 733                  | 8 Entmuthigung im Bauptquartier . 737 |
| Das prenfifche Ultimatum 734            | Ginbrude in ber Armee 738             |
| Antwort Rapeleons 734                   | Der Bergog entichließt fich jum       |
| Der Bulletineftil 734                   | Rüdzuge 739                           |
| Aufruf an fein Beer 734                 | Mufftellung am 13. October 740        |
| Breufifches Manifeft vom 9. Dct. 735    | Schlacht bei Jena (14. Oct.) . 741    |
| Concentrirung bes preufifden Beeres 735 | Schlacht bei Muerftabt (14.           |
| Borruden ber Frangojen 735              | Oct.) 747                             |
| Befecht bei Schleig (9. Dct.) ' 736     | Muflofung bes Beeres und Staates 749  |

### Drittes Buch.

Das beutsche Reich bis zu feiner Umgestaltung im Jahre 1803.

#### Erfter Abidnitt.

#### Der Bafeler Friede.

Als Preußen seinen Vertrag zu Basel abichloß, wiegte sich ein Theil seiner Staatsmänner noch in der Hoffnung, es werde damit die Brücke gebaut zu einem allgemeinen Frieden für Deutschland. Wenn freilich diese Erwartung täuschte, dann war das Band, welches das Reich noch locker zusammenhielt, vollends zerriffen und Deutschland schied sich in zwei Partheien, eine kriegführende und eine neutrale.

Es war seit dem Bestehen des preußischen Staates kein Krieg geführt worden, der unter ähnlichen Umständen schloß wie dieser. Mit wie kecker Zuversicht waren im Sommer 1792 die Meisten in den Kamps eingetreten und wie ruhmlos ward er jetzt verlassen! Wären es nur die Wassen gewesen, welche diese Entscheidung brachten; hätte man wenigstens nach einem tapsern, aber ungsücklichen Kampse das Feld räumen müssen! Allein das Beschämende war, daß der Kückzug ohne eigentliche Niederlage erfolgte. Die Heere Preußens, die jetzt vom Rheine abzogen, um erst nach zwanzigsährigen Kämpsen und Leiden den deutschen Schon, um erst nach zwanzigsährigen Kämpsen und Leiden den beutschen Strom wieder zu gewinnen, hatten seit 1792 nicht einen einzigen Schlag erlitten, den man einer ernstlich verlorenen Schlacht vergleichen konnte; vielmehr waren die Soldaten allenthalben noch die Neberlegenen im Kriegshandwerk gewesen, und doch machten die Ereignisse der letzten brei Sahre, wenn man sie im Ganzen überschung, den Eindruck einer Katastrophe, wodurch das Ansehen des Heeres wie des Staates in ihren Grundsselten erschüttert ward.

Die Ursachen dieser Wendung der Dinge lagen, wie wir früher gesehen haben, nicht im heere, nicht einmal in der bald zwieträchtigen, bald pedantischen und unentschlossenen Kriegsleitung. Die taktische Ueberlegenheit der alten Truppen, die mit Muth und Ehren ausgesochtenen einzelnen Erfolge am Rhein wie in Belgien, die bewährte helbentüchtigkeit von Führern wie

Bluder, fie nutten bem Gangen nicht, weil die Staatetunft jener Tage überall perbarb, was mit bem tauferen Schwerte gewonnen war. Der Bund von Konigen, ber einen Kreuging fur Thron und Altar angefündigt, war fruh in einen felbitjudtigen Rampf um Conderintereffen umgeschlagen, und Reiner pon ben Theilnebmern fonnte por bem andern fich rubmen, bag er großere Treue und Aufopferung fur ben Grundfat bewährt, um beffentwillen ber Rrieg unternommen war. Mit fleinen Runften einer Golaubeit, Die fo furgfichtig war, wie fie fich flug buntte, ward ein Rampf geleitet. in meldem zwei Belten mit einander ftritten; mit bivlomatifden Ranten trat man einem Beind gegenüber, ber die wild entfeffelte Rraft einer Revolution und bie Macht eines großen friegerifden Bolfes gur Berfügung batte. Bahrend bort die thatfraftigften und verwegenften Menichen alle Rrafte ber Nation zu einem Rampfe auf Leben und Tob aufboten, ward im monardifden Lager ber Rrieg ohne Nerv und ohne Aufschwung geführt, und wo einmal ein Erfolg mit ben Waffen errungen war, feine Frucht burch bie 3wietracht und Gelbitiucht ber Großen wie ber Rleinen ficerlich vericherat.

In Defterreich wie in Preufen beherrichte eine Staatstunft Die Cabinete, bie fich einer gewiffen Routine und Gefdmeidigfeit mit Recht berühmen mochte, bie nur ber großen Ginfichten und ber großen geiftigen und fittlichen Mittel völlig entbehrte. In Defterreich gebot mit ber Macht eines Großvegiers noch immer Thugut, ein Mann, an bem auch feine Begner Beift, Scharflichtigfeit, lange biplomatifche Erfahrung und eine gab ausbauernbe Billensfraft anerkannt haben. Aber Die Schule, in welcher er feine politijde Bilbung erworben, maren bie Gerailfunfte bes Drients gewesen; ohne Begeifterung und ohne Glauben an die fittlichen Bebel ber Beltordnung, ohne Achtung und Bertrauen fur bie Meniden, burch und burch eine ffeptifche und negative Natur von ftart mephiftophelifcher Farbung, ericbien er in biefer neuen Beit wie ein Fremdling; Die Gabrungen einer Beltepoche, aus benen bie alten Staaten und Nationen Guropa's neugestaltet bervorgingen, erichienen ihm höchstens wie tumultuarische Störungen von Rube und Ordnung, die mit mechanischen Mitteln zu bannen waren. Rriege im alten Stil fuhren, Bundniffe und Subfidienvertrage gefchickt einfadeln, im Innern die gewöhnlichsten Runfte ber Cenfur, Polizei und Spionage emfig handhaben und jede frifche Beiftesregung als ber Revolution verdächtig überwachen, baneben raftlos Sagd machen auf Erwerb und Bergrößerung, Bolfer und ganber gerftuckeln und vertaufchen, bas waren bie Mittel, womit ber öfterreichische Staatsmann bie Revolution zu bewältigen bachte. Go haben wir ihn thatig gefeben feit 1793, überall in fleinen Runften Meifter und boch ohne Berftandniß fur bie große Lage ber Beit. Go bat er von Unfang an ben ernften Weltkampf mit feinen Intriguen um Baiern und Polen zur ungludlichften Stunde burchfreugt, leichtfertig ben überlieferten Begenfat gegen Preugen, ben er milbern follte, gefcharft, überall vielgeschäftig

5

fein Intriguenspiel angezettelt, bann auch ins Ariegslager mit hülfe seiner Creaturen ben Geist ber Cabale hereingespielt und zulest in Belgien ben Preis bes Kampses freiwillig hingegeben, um ben Lieblingsprojecten seiner Selbstucht nachzusagen.

Miidblid.

Es war eine andere Verfonlichkeit, aber im Großen und Gangen feine andere Staatsfunft, welche bamals bie Dinge in Preufen leitete. Gegen Thuguts tauftifche Scharfe, feine Menidenverachtung und feinen plebeifichen Erot gehalten, ericbien Graf Saugwit wie ein leichter, geschmeibiger Capalier ber alten Beit, beffen verbindliche Formen vielleicht flüchtig bestachen. ohne freilich bauernbes Bertrauen einzuflößen. Durch höfischen Ginfluß emporgetragen und gehalten, lange Zeit mit ber Grafin Lichtenau und ihrer Macht verflochten, zugleich eifrig bemubt, Die Schreiber im foniglichen Cabinet, namentlich Combard, burch niebrige Bertraulichfeit an fich ju feffeln. erwedte Saugwis nicht fowohl ben Ginbruct eines Staatsmannes, als ben eines gewandten, vielerfahrenen Soflings. Gin Mann von gang anderem Metall, ber Freiherr vom Stein, rubmte zwar feinen gewandten, biegfamen. ichlauen Berftand, aber er fant zugleich fein Befen flach und unzuverlaffig und in feinem Charafter vermiste er Reinheit, Stätigkeit und inebesondere alle Bahrheit. Saugwiß hatte, nach Steins Urtheil\*), im Laufe feines Lebens mannigfaltige und einander widerfprechende Kormen angenommen: ein fußlicher Student, bann Nachahmer ber jogenannten Genies, warb er fpater Landwirth, Theofoph, Beifterfeber, Frommler, Anhanger ber Gerrnhuter, bei benen er erzogen war, und in beren Ginn er ein Gebetbuch ichrieb, gulett ausschweifend und genufliebend bis gur Erschöpfung, im Gangen alfo ein Mann von oberflächlicher Weltbildung, Die er durch Lefen und auf Reifen erworben batte, aber leer an grundlichen Renntniffen, ohne Beichaftserfahrung, ohne Fleiß und ohne Stetigkeit. In feiner weltmannischen Berfahrenheit unfabig, einen großen Bebanten zu faffen und baran bie Rraft feines Lebens ju fegen, bat er in ben folgenden Beltericutterungen eine Birtuofitat barin gefucht, feine ftaatsmannifchen Meinungen gefügig ben wechselnben Beitftromungen anzupaffen; er ift recht eigentlich ber Trager jener geschmeibigen, vielgestaltigen Pfiffigfeit geworben, Die eine Beit lang ber preufifchen Politif ben Ruf undurchdringlicher Berichlagenheit erwarb, bis fie am Tage ber Rataftrophe als die ichlechte Runft ephemerer Austunftsmittel enthüllt warb.

Dem Abschlusse des Friedens war am 17. Mai der Vertrag über die Demarcationslinie gefolgt, auf welche die Friedensacte von Basel hinwies. Es ward eine Linie gezogen, die an der Grenze Oftfrieslands längs der Ems

<sup>\*)</sup> S. Stein's Leben von Bert I. 137.

herunterlief bis Münfter, bann über Coesfeld, Borken, Bochold bis an die clevische Grenze, und von da längs des Rheins bis Duisburg ging, um die Grafschaft Mark und die Gebiete öftlich von der Lahn einzuschließen und sich bann am Main bis zur pfälzischen Grenze auszudehnen; von da sollte sie das darmstädter Gebiet aufnehmen, an den Neckar bis Eberbach und stromauswärts nach Wimpfen laufen, um sich dann südöstlich gegen Nördlingen zu wenden und längs der bairischen, oberpfälzischen und böhmischen Grenze die Gebiete des frankischen und oberschächsischen Kreises zu umfassen. Bas hinter der Linie lag, sollte vom Kriege underscht bleiben; während die fränstische Republis versprach, ihre Operationen nicht bahin auszudehnen, verbürgte sich Preußen für die strenge Neutralität der innerhalb der Linie gelegenen Regierungen.

Dieje Linie entsprach ungefähr ben fvater laut geworbenen Entwürfen einer Theilung Deutschlands zwischen bem öfterreichischen und preufischen Ginfluß, beffen Grenge bie Mainlinie mare; bag bamale in Preugen eine abnliche Abficht im Sintergrunde lag, ift wohl außer Zweifel. Doch war es nicht ber pormiegende Befichtebunft, unter bem bie Demarcationelinie aufgefaßt warb. Auch unter ben preußischen Staatsmannern und geldberren gab es Gingelne, welche ben Abichluß eines Geparatfriebens als bedenflich anfaben; nach ihrer Meinung - und harbenberg felbft, ber Unterhandler von Bafel, bachte jo - follte ber Bafeler Friede nur ben Beg babnen zu einem allgemeinen Frieden bes Reiches. Denn es tauchte boch bie Ahnung auf, daß Frankreich nun feine gange Rraft gegen Defterreich wenden, ihm durch einen Ungriffsfrieg in Stalien ben Frieden aufzwingen und nach leberwältigung bes Raiferftaates leichtes Spiel haben werbe, auch mit bem preußischen Ginflug in Deutschland fertig ju werben. In biefem Sinne war bie Claufel in ben Friedensvertrag gefommen, bag bie Reichsftande, die fich binnen brei Monaten anichlöffen, gleichfalls bes Friedens theilhaftig werben follten; in gleicher Richtung hoffte man bie Convention bom 17. Mai ju benuten. Satte boch auch ber Konig felbft ber Form eines Conberfriedens beharrlich wiberftrebt; feine Bedenten murben am erften beruhigt, wenn biefer Weg als ber ficherite bargeftellt mart, bas gefammte Reich jum Frieden ju vermogen.

Wir ersehen aus ber Correspondenz zwischen harbenberg, Möllendorf und dem Erhprinzen von hohenlohe, daß in diesem Kreise die doppelte hoffnung auf Erhaltung des linken Rheinusers und auf eine allgemeine Pacisication wenigstens in den ersten Wechen nach dem Baseler Frieden noch sests
stade. Auf die einzelnen Reichsfürsten rechnete man in jedem Kalle, Desterreich zu gewinnen schien nicht allzuschwer, selbst an England verzweiselte man
nicht. Hardenberg, der im Mai von Basel nach Berlin ging, benutze diese
Belegenheit, um durch perfönliche Besprechungen im deutschen Süden und
Westen in seiner Richtung zu wirken, und man versprach sich davon guten

Erfolg, "Barbenberge Unterredung, ichrieb bamale Sobenlobe an Mollenborf.") mit dem Marfgrafen von Baben und dem Bergoge von 3meibruden mar pon Nuten; bas Botum, bas Erfterer an ben Reichstag bat abgeben laffen, ift portrefflich; Sarbenberg zeigte es Lehrbach, und biefer mar polltommen bamit gufrieben, fowie auch bas Benehmen bes fachfiiden Sofes. welches jum 3med führet, gebilligt murbe. Beibe Berren grbeiten bereits baran, ju Regensburg alle Unarten ju binbern, Alles jum gleichen Biel ju führen. Albini mar bier, bei beiben Miniftern; beibe find von ihm erbaut. Un ben Rurfürften von Coln babe ich es zu ichreiben unternommen." Go ward alfo die erfte vertrauliche Erörterung mit Defterreich, Die Sarbenberg mit Lebrbach au Frankfurt pflog, ale gang gunftig angefeben; man verfah fich auf preugifder Geite fo wenig eines ichroffen Auftretens von Defterreich, bag vielmehr auf beffen Mitwirkung zum allgemeinen Frieden gegablt marb. "Man muß - idrieb guten Muthes Möllendorf am 29. Mai - eine Gvaltung im Reich zu verhüten fuchen und bas Buftandebringen einer General. pacification ale bas gludlichfte Ereignig betrachten." Diefe Taufdung bauerte freilich nur furze Beit; icon im Juni mar barüber fein 3weifel mehr moglich, ban bie Ginwirfung Sarbenbergs auf Die einzelnen Reichsitande überichatt, Die Saltung Defterreichs gang irrig beurtheilt worben war. gang im Gegenfate gu ben friedfertigen Erwartungen, mit benen man fich getragen, wurde ber preufische Bertrag recht gefliffentlich vor ben Richterftuhl ber Leidenschaft und bes Parteigeiftes gezogen.

Im großen Rreife ber Nation mar gwar bie Stimmung feineswegs leibenichaftlich; man wünschte allenthalben bas Ende bes Rrieges, ber von Unfang an nicht popular gewesen war. Bei bem Mangel eines ftarfen einheit. lichen Nationalgefühls fonnte es faum auffallen, bag man innerhalb ber Demarcationelinie berglich froh mar, ben Krieg los zu fein, und fich um bas Schickfal bes übrigen Deutschlands wenig beforgte. Doch tauchte felbft in biefer zerfahrenen und gespaltenen Situation die Ahnung auf, bag ce nun auch mit ber außeren Ginbeit bes Reiches zu Ende geben und ber jungfte Separatfriede ben geloderten Bund vollends gerreigen muffe. Im Rreife ber fleineren Fürften war biefe Gorge einer allgemeinen Auflojung ichon in ben legten Bochen bes Jahres 1794, als Preugens Rudtritt brobte, wach geworden. Der Martgraf von Baben hatte mit bem Landgrafen von Seffen in Bilbelmebad eine Busammenfunft gehabt, und es ward bort ber Plan angeregt worden, einen neuen Surftenbund zu ichließen. Um ben brobenben Befahren "mit Unftrengung ber außerften Rrafte" ju widerftehen, Die Errichtung einer gandmilig ju forbern und ein Bundesbeer jur Bertheibigung ber Reichsgrenze zu bilben, auch fich im Innern über gemeinsame Dagregeln gegen die Revolution ju verftandigen, ju biefem Ende jollten bie

<sup>\*)</sup> d. d. 21. Mai. (In ber angef. Correspondeng)

Ruriten, Diesmal naturlich ben Raifer an ber Svite, aufammentreten und eine engere Berbindung ichließen, ba man fich fagen mußte, daß bie uberlieferten Kormen bes Reiches nicht ausreichten zur Erfüllung folder gemeinfamen 3mede.\*) In Bien fand ber Plan eine mild ablehnende Erwieberung : man batte bort ein Miftrauen gegen Alles, was mit engeren Berbindungen innerhalb bes Reiches Aehnlichkeit hatte, und ichlug barum vor, lieber bie alten Rreisaffociationen in zeitgemäßem Ginne zu erneuern. Go blieb ber Plan ohne weitere Kolge. Aber nicht nur in ben Cabineten, auch in ber Preffe regten fic abnliche Gebanken. Gine bamale ericbienene Schrift\*\*) ichlagt por. bas heerwefen bes Reiches umzugeftalten, ein großes beer zum Angriffofriege und eine gandmilig zur Bertheibigung ju ichaffen, ftatt ber Romermonate eine allgemeine Reichsfteuer einzuführen, etwa ben "gemeinen Pfennig" ber alteren Beiten wieber aufzulegen. Golde Borfcblage blieben naturlich fromme Buniche; indeffen fie maren von Intereffe, weil in ihnen bas Gingeftanbniß lag, bag bie überlieferten Formen bes Reiches nach allen Seiten bin ungulänglich maren.

Wie nun der Abschluß des preußischen Friedens erfolgt war, geriethen die publicistischen Federn Deutschlands in die heftigste Bewegung. Aber es wurde weniger darüber verhandelt, wie dem drohenden Unheil vorzubeugen sei, als vielmehr nach deutscher Art gezankt und gestritten, wer die größere Schuld an dem Uebel trage; man ris die alten Bunden österreichisch-preußischer Feindschaft ungestüm wieder auf und nährte die Entzweiung, statt die Einigung zu fördern. In Preußen selbst sprach sich eine selbstgenügsame Zufriedenheit über den Bertrag vom 5. April auß; selbst die Besser und Einschtigeren ließen sich ihn als eine Nothwendigkeit gefallen. Ward doch sich meinung laut, der Friede Preußens mit Frankreich genüge nicht einmal; ein enges Bündniß mit der franksischen Republik sei dar natürliche Politik Preußens.\*\*\*)

Dem gegenüber wucherte eine ganze Literatur auf, die den preußischen Separatfrieden der herbsten Beurtheilung unterwarf. In schneidenden Gegensatz war da der Eiser, womit Preußen 1792 zum Kriege gedrängt, zu der Gleichgültigkeit gestellt, womit es sich vom Kampfplatz zurückzog. Preußen stehe nach den Reichsgesehen überhaupt nicht das Recht zu, einen Separatfrieden zu schließen; indem es ihn abschloß, habe es ohne Bollmacht gehandelt und seine reichsständische Pflicht überschritten. Der König von Preu-

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staatsarchiv I. 216 ff. IV. 372 ff.

<sup>\*\*)</sup> Patriotifce Gebanten und Borfchlage gur Bermehrung ber beutschen Reichsarmee u. f. w. Frantf. u. Leipz. 1794.

<sup>\*\*\*)</sup> S. politische Lage und Staatsintereffe bes Königreichs Preußen. Bon einem Staatsburger besselben. 1795.

hen, hieß es in einer der heftigften dieser Schriften,\*) unterhielt mit dem Reichsfeinde einen freundschaftlichen Zusammenhang. Er unterstützte ihn mit Pässen zur Erhaltung verschiedener Bedürfnisse; er verhehlte dem Kaiser und den Ständen seine bundesbrüchigen Verhältnisse, er stimmte wie Judas noch an dem Tische des Kaisers und seiner versammelten Mitstände für die Eingehung eines gemeinsamen Kriedens. Er verschafte sich durch eine veranlaßte Rücksprache mit dem Kaiser Unsehn dei dem Reichsseine. Er gewann durch die Täuschung den Reichsoberhauptes Zeit, seinen angesangenen hochverrath gegen die Constitution auszussünsuren. Er endigte seine einzeitigen Unterhandlungen er schloß einen Separatsrieden mit dem Reichsseind und trennte durch eine eigenmächtig gezogene Neutralitätslinie einen großen Theil der Stände von dem Band der Association, der Reichspflicht und ihrem Oberhaupte los, warf sich mit eigner Macht gleichsam zu einem niederdeutschen Kaiser auf, gebot und herrschte geseslos.

Solcher Stimmen, an benen freilich die Leibenschaft und ber überlieferte Preußenhaß mehr Antheil hatte, als der deutsche Patriotismus, tauchte eine ganze Menge auf. Preußen — so klagte eines der Pamphlete jener Zeik\*\*) — nennt sich Freund der Franken, das ist der Königsmörder, der Mordbrenner, der Meineidigen, der Gottesleugner . . Preußen führt mitten in den Schooß zahlteicher reichsständischer Lande die Freiheits- und Gleichheitsprediger, die Trabanten der Illuminaten und Propagandissen, Altäre- und Thronensturmer, die Feinde der Fürsten und des Abels, die Feinde der Sicherheit des Eigenthums, die Blutegel des Bolkes, die Jerstörer guter Sitten, damit durch dies Gift angesteckt aus jenen Landen die Anhe und Ordnung sliehe, damit die Gesetz verächtlich, die Gemüther erhist, der Geist des Gehorfams verbannt, Bruderliebe geköbtet, die Länder zum Revolutionsgeiste vorbereitet werden.

Mit besonderem Nachdruck ward von Andern auch betont, daß Deutschland feine Föderation unabhängiger Staaten, sondern die einzelnen Stände des Reiches dem Kaiser als Oberhaupt unterworfen seien. Noch beständen die alten Reichsgesetz, ein Separatfriede sei ein Eidbruch gegen Kaiser und Reich. Es ward an die Reichsgesetz alter Zeiten, an die Grecutionsordnung von 1555 und 1556 erinnert, und dem modernen Souverainetätägelüste der Reichsgriften die frühere monarchische Ordnung des Reiches entgegengehalten. Solche Erinnerungen kamen freilich viel zu spät; die Reichsverfassung war nicht erst heute so geworden, wie sie war; das aristofratisch-sokateu Gement hatte seit mehr als einem Jahrhundert über das monarchisch-einheitliche ben

<sup>\*)</sup> Pragmatifche Darftellung bes constitutionswidrigen preuß. Separatfriebens. Frantf. u. Leipg. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Noch einmal, Bemerkungen über ben anberen preußischen Bertrag vom 17. Dai 1795.

vollen Sieg bavon getragen. Der Separatfriede von 1795 war nicht ber erste Sondervertrag; er griff nur durch die Zeit und durch die Umstände, unter benen er erfolgte, besonders verhängnisvoll in die alte Ordnung des Reiches ein. In Zerrüttung war diese seit lange gerathen; der Friede vom 5. April war nicht sowohl die Ursache, als vielmehr ein sehr bezeichnendes Symptom der sortschreitenden Ausschlang.

Diese Ueberzeugung fprach fich mit Derbheit und Scharfe in einer Schrift aus, die Deutschland mit Polen verglich.") Die Dhumacht bes Raiferthums und bie Unfabigkeit bes Reichstags war mit ben gleichen Inftitutionen bes Sarmatenreiche gufammengeftellt. "Die berühmte beutiche Freiheit - bieß es - ift in Gefehlofigfeit und Anarchie, in Nichtachtung ber Reichsgefete und Schluffe ausgeartet; fie ift wie bie polnifche, beim Lichte betrachtet, nicht mehr und nicht weniger ale bas traurige Recht ber Ariftofratie, b. b. bes reichsftandischen und bes übrigen boben und niederen Abele, bie Unterthanen wie Eflaven zu behandeln, auch in den bringenbften Gefahren nichts gum Beften bes Baterlandes beigutragen und es burch Fortfetung bes Druckes und ber Migbrauche ju Grunde ju richten." Der Mangel an Gemeinfinn und nationalem Chraefuhl, die Berichwendung und Auslanderei der Bornehmen, Die Ohnmacht gegenüber ben Nachbarn ward in eine bittere Varallele mit ben gleichen Schaben bes alten polnischen Befens gefest. "Die polnischen pacta conventa und die faiferlichen Bableavitulationen find fich fo abnlich. wie ein Gi bem anbern."

Neben sold einsamen Stimmen, welche die Wurzel des Uedels berührten, gehörte freilich das große Wort denen, die in die Besprechung des Kriedenssichlusses den ganzen bittern Dader österreichisch-preußischer Rivalität verwedten. Preußen, wurde behauptet, sollte sich mit den Kranzosen bereits geeinigt haben über die Gerrichaft in Deutschland; man wolle Desterreich isoliren, die es erschöft und ermüdet sich gefallen lassen misse, was die beiden ausgemacht hätten.\*\*) Wurde doch das Sündenregister Preußens die zu dessen untgrung zurückgesührt. Die frühere Geschichte des hohenzollernschen Staats, der Charafter seines Regiments, das starte Selbstgesühl seiner Bewohner ward im seindseligsten Tone beurtheilt.\*\*\*) Der Staat — hieß es — sei zu fünstlicher Erienen Berfall herbei. Parallelen mit Desterreich zeichneten dieses als eine Macht von underwüsstlicher Lebenstraft, Preußen als eine ephemere Schöpfung, die dem verdienten Ruin entgegengehe. Es solgt, sagte ein an-

<sup>\*)</sup> Dentschland und Bolen. Gine Rhapsobie. 1795.

<sup>\*\*)</sup> Bericht und Gutachten eines beutichen Reichstagsgefandten u. f. w. Germanien, gebrucht im Nov. 1795.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Ueber bie politische Lage und bas Staatsinteresse P.'s nach ber neuesten hollandischen Revolution. Bon bem preuß, Burger Bauchwig. Gebruckt im Mai 1795.

berer,\*) eine wichtige und große Lehre für die deutschen Reichsstände: daß es Thorheit wäre, auf einen Beschüßer sich zu verlassen, dessen Macht in Kriedrichs II. Ropf und in der Bourbonen Unterstügung beruhte; beide sind nicht mehr. Weisheit ist es also, von einer erst wachsenden, mithin gespannten, noch precären Macht sich zu entfernen, wie diese vom Reichskörper sich enternt hat, und sich dafür an eine solche Macht anzuschließen, die krastvoll und unerschütterlich dasseht und mit eurer Mitwirkung hinter einer unsbersteiglichen Vormauer das beutsche Reich vor den Franken und ihren Anhängern beschüßen wird.

Gegenüber dieser Polemik, an die sich zugleich eine eigentliche Schmähliteratur anhing,\*\*) hielt sich Preußen fast in leidender Stellung. Die wenigen Bertheidigungsschriften, die der Rede werth waren, wiederholen ziemlich
dieselben Rechtfertigungsgründe. Preußen, hieß es, habe den Krieg nicht fortsetzen können, der Friede sei ihm eine Nothwendigkeit gewesen; da ein allgemeiner nicht zu erreichen war, habe man sich zu einem Separatfrieden entschließen mussen, den Preußen indessen nur als ein Mittel zur Lerstellung
des Reichsfriedens ansehe. Dem Kaifer nur als ein Mittel zur Lerstellung
des Reichsfriedens ansehe. Dem Kaifer nur den Ständen des Reiches sei nun der Weg zum Frieden eröffnet. Ueber die reichsrechtliche Frage gehen
die preußischen Vertheidigungsschriften meist stillschweigend hinweg; nur eine
die verdischen auf die Borwürfe der Gegner zu erwidern und
zwar auf eine unzweiselhaft merkwürdige Weise. Sie weist Preußen, als
dem "Vorsteher des sogenannten Kürstenbundes", das Recht zu, eine solche
besondere Verhandlung für das Reich einzuleiten.

Preußen hatte sich unstreitig viel wirksamer vertheidigen können, wenn es die Geschichte des Krieges und der Diplomatic seit Ende 1792 actenmäßig der Welt vorlegte. Der wenn es auch nur die Frage auswarf: mit welchem Rechte sich benn die Politik Thuguts eines größeren Patrictismus bernhme, als Preußen; und wo etwa der Reichsstand zu finden sei, der seine Sonderinteressen den allgemeinen zu opfern bereit war? Wenn es die Bitterkeit der Dinge mildert, daß die politische Misere im Reich epidemisch war, so hat uns wenigstens dieser Troft nicht gesehlt. Um von vielen Jügen nur einen hervorzuheben: an den bewilligten 50 Römermonaten hatten zu Ostern 1795 nicht weniger als 45 Reichsstände nur einen Theil und 94 gar nichts bezahlt. Und unter den Säumigen waren nicht etwa nur zwei Orittel der

<sup>\*)</sup> Patriotische aber ehrsurchtsvolle Bemerkungen über bie von S. M. bem König von B. zu Regensburg gemachte Erklärung. 1795.

<sup>\*\*)</sup> S. 3. B.: "Germania im Jahr 1795." Darin sind die Persönlichkeiten der preuß. Diplomatie geschmäht, der Derzog von Zweibritden beschuldigt, besolcheter Spien der Franzosen zu sein, der mainzische Kanzler Albini angeslagt, daß er, von Preußen und Frankreich bezahlt, Kundschaft für die Franzosen treibe und Nehnliches mehr.

Reichsitabte, von benen viele flein und verarmt, manche in Reinbesband maren, ober bie Mehrzahl ber Reichsgrafen und Pralaten, fondern an ber Gpite ftanden - Rurbohmen und Aurbrandenburg! Un fie fchloffen fich bann bie meiften Erg. und Sochftifter, von Maing, Trier und Coln bis zu ben fleinen berab, außerdem jene öfterreichische Clientel, Die Dietrichftein, Auersberg und Liechtenftein, Die, wie ein Zeitgenoffe fagt, wenn es ans Abstimmen in Regensburg ging, "nicht genug Romermonate bewilligen tonnten." Go entfpraden bie Thaten ben prablenden patriotischen Reden.

Nach bem Borfviel einer jo beftigen Agitation gegen ben preußischen Bertrag, einer Maitation, beren Raben von Bien aus bewegt murben, mar es auffallend genug, bag Preugen auch nur einen Augenblid barauf gablen tonnte, Defterreich werbe ihm bie Schwierigkeiten, welche bem Reichsfrieden entgegenftanden, megräumen belfen.

Bir erinnern une, wie icon bie polnifche Frage Preufen und bie bei-

ben Raiferhofe bitter entzweit hatte und wie eben biefe Entzweiung es gemejen, welche bie letten Bebenten gegen bie Unterhandlung mit Franfreich überwinden half. Bergebens hatte bas berliner Cabinet in bem Streit um ben Reft ber polnischen Beute feine Buflucht gu ber Taktik genommen, jebe fernere Theilung ju befampfen. Das fei, murbe ihm hohnend erwiedert, einer von ben Bunichen, bie man ausspreche, ohne fie ernftlich zu meinen. Grodno im Jahre 1793 fei fur Preugens Bergrößerung reichlich geforgt worden; was Defterreich jest begehre, fei nur bescheiben und gerecht. Ruglande Forberungen konne ohnebies nicht abgegangen werben. Denn, wie ein Schriftstud bes vetersburger Cabinets bamale offen erklarte: bas jei nicht bas Wert eines Mugenblide ober porübergebenber Umftanbe, fondern Die Frucht breifigjähriger Arbeiten, Gorgen und enormen Aufwandes, mahrend Die Früchte, Die Defterreich und Preufen gepflückt, fo ju fagen umfonft erlangt worben feien.

Die Unterhandlung, Die bann in Bafel gevflogen ward, trug natürlich nicht bagu bei, bie Dighelligkeiten zu befeitigen; vielmehr liefen gleichzeitig in ber biplomatifchen Belt Beruchte von Projecten ber Raiferhofe um, Die eine tiefe Feindseligkeit gegen Preugen athmeten. Dag bies wirklich bie Befinnung mar, Die in Bien und Petersburg berrichte, haben wir felber aus bem geheimen Bertrag vom 3. Januar mahrnehmen tonnen.\*)

Bie bann ber Friede in Bafel abgeschloffen war, gaben bie beiben Cabinete ihrer Stimmung barüber einen unverblumten Ausbrud. Es herricht hier große Entruftung, ichrieb Tauengien am 15. Mai aus Petersburg. Die

<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 584. Ueber bie ermabnten Projecte gegen Preugen vgl. Spbel III. 491. 492.

Minister sagen laut, der Friede sei eine Verlehung der Verträge, die Preußen mit Rußland geschlossen. Der preußische Botschafter sah sich völlig isolirt; ichen mußte er Andeutungen hören, wie die: man wisse wohl, daß sich Preußen nicht begnügt habe, einen Frieden mit Frankreich zu schließen. Wir kennen eure Plane, rief Ostermann, wir respectiren eure Macht, aber wir fürchten eure Liaisons mit Frankreich nicht.

In Bien lagen die Dinge nicht gunftiger. Wiewohl man auf den Abidluft in Bafel vorbereitet fein konnte, fo machte bie vollendete Thatfache doch einen ericutternden Gindruck. Thugut, ber ruffifche und ber britifche Beiandte thaten ihren Gefühlen feinen 3wang mehr an. Gie haben, ichrieb Buchefini am 26. April, ihrem alten Saffe gegen Preugen vollen lauf gegeben; fie fprechen offen vom Bruch und vom Rrieg gegen Preugen. Die Minifter, Die Sofleute, alle Die von Beiden abhangen, Die Bebienten, welche bas Echo ber Borgimmer find und ein Theil ber Bevolferung, welcher bie Abneigung gegen Preugen mit ber Muttermilch eingesogen hat, bas Mes tobt gegen und und überlägt fich ben wilbeften Invectiven. In Bien beftand barum auch feine andere Erwartung, als bag Defterreich ber preußiichen Friedensvermittlung bei den Standen des Reichs mit aller Rraft entgegenwirfen werbe. Lebrbachs Sendung ins Reich follte lediglich biefen 3wed haben; Lucchefini wollte g. B. wiffen, man werde ben Reichsftaten, die Proceffe por ben Reichsgerichten batten, gunftige Urtheile in Aussicht ftellen, wenn fie gegen die preufifche Bermittlung ftimmten.

Inzwischen hatte Desterreich auch sein Verhältniß zur Coalition aufst neue festgestellt. Um 4. Mai ward zu Wien mit Morton Eben ein Vertrag geschlossen, bem zufolge unter der Form eines Anlehens England neue Subsidien im Betrag von vier Millionen und sechsmalhunderttausend Pfund Sterting zum Kanupse "gegen den gemeinsamen Feind" gewährte und der Kaiser zum Mindesten 200,000 Mann ins Feld zu stellen versprach. Daran ichloß sich am 20. Mai ein neues Schutz- und Trutzbündniß, dem beizutreten auch Rußland eingeladen werden sollte, "um so durch die Vereinigung der drei Höse in Folge der engen Verbindungen, die schon unter ihnen bestehen, ein System einer Tripelallianz zu gründen, das zur herstellung und Erhaltung des Friedens und der Anhe in Europa dienen kann."

So war die wankende Coalition neu befestigt und Desterreichs Stellung konnte nicht mehr zweifelhaft sein. Es war darum eine selfsame Täuschung, wenn hardenberg glaubte, er habe Lehrbach den preußischen Borichlägen geneigt gemacht; bessen Aundreise konnte vielmehr keinen andern Bwed haben, als jeder Versuchung eines Eingehens auf die preußischen Plane bei den einzelnen Reichsständen rücksaltlos entgegenzutreten.

Auch im Innern bes Raiferstaates ward ber Wegensatz gegen die Revolution und alle damit verwandten Richtungen schärfer herausgekehrt; Borgange, bie zu größerer Bachsamkeit mahnten, mochten damals der Thugutichen Politit nicht unerwünicht fommen. Merkwürdiger Beije batten bie Grundjate ber franfischen Republit gerate in Defterreich ben Unfton zu ben abentheuerlichften Entwurfen gegeben. Ginige Officiere, Sebenftreit und Riebeln. ein Professor ber Mathematif, Dillect von Villenberg, und eine Ungabl anderer Leute, meift aus ben gebildeten Standen, hatten fich bagu verbunden, ben Grundiaben ber Revolution in Defterreich ben Sieg zu verschaffen. murben überwiesen, in Schrift und Bort nach biefem Biele bingewirft gu baben. Sebenstreit ward gebenft, Die Underen mit Gefangnift und gandesverweifung beftraft. Gine Berbindung von verwandter Teudens batte fich in Ungarn gebildet; ber Abt Janag Jojeph Martinovich war bas Saupt, Leute aus ben angeseheneren Ständen und aus bem magparifchen Abel bie Theilnehmer.\*) Roch ift es nicht gang erwiesen, ob biefe Berbinbung nur eine allmälige bemofratische Propaganta in Bort und Schrift ober einen gewaltfamen Umfturg erftrebte; genug, ber Bund ward entbedt und fieben Tobesurtheile vollzogen. Borgange biefer Urt icharften ben Gegenfat gegen bie Repolution, ja fie erhöhten bie Uhneigung gegen bie noch porbandenen Refte josephinischer Reformen. Man fab immer mehr, wie ein inspirirtes Blatt fich ausbrudte, \*\*) Die "Aufrechthaltung ber Religion" und eine ftrenge Aufficht über bie Druckichriften als bie Mittel an, bie Rube zu erhalten; baber rührten jowohl die gablreichen Buf- und Bettage, Die Rirchengange und ber erweiterte Ginfluß ber Beiftlichkeit, als bie machfenbe Strenge ber Cenfur und bie Uebermadung namentlich beutider und frangofiider Schriften.

Das Verhältnig bes kaiferlichen Cabinets zu Preußen gab nach bem Allem wenig Aussicht auf eine Berständigung; vielmehr war das gegenseitige Mißtrauen aufs höchste gestiegen. In Wien nahm man die Miene an, als glaube man an weitergehende geheime Verabredungen Preußens mit den Franzosen; in Berlin zeigte man einen ähnlichen Verdacht gegen Desterreich. Wenn der wiener Hof, hieß es in biplematischen Berichten aus jener Zeit,\*\*\*) den toskanischen Frieden migbilligt, so ist das jargon diplomatique; denn Desterreich läßt durch Carletti das Terrain in Paris sondiren. Wir haben den positiven Beweis durch italienische Correspondenzen, daß man in Wien seit langer Zeit von der toskanischen Unterhandlung unterrichtet war und sie begünstigt hat, um damit auch für sich einen Canal nach Paris zu gewinnen.

Dieser Argwohn erhielt eben jeht neue Nahrung. Um Tage nach bem Abschlusse über die Demarcationslinie fand zu hüningen ein Gastmahl statt, bem außer harbenberg und den französischen Unterhändlern auch Merlin von Thionville und Pichegru beiwohnten. Merlin nahm nach Tisch hardenberg

<sup>\*)</sup> Mailath, Geich. b. Diagparen IV. 129.

<sup>\*\*)</sup> Polit. Journal I. 633.

<sup>\*\*\*)</sup> Preuf. Roten vom 23. Marg u. 12. April.

bei Seite und machte ihm mit der Miene bes Vertrauens und ber ernftlichen Besorgtheit Eröffnungen über Carlettis Treiben in Paris. Derselbe setze Alles in Bewegung, um einen französisch-öfterreichischen Krieden herbeizuführen. Desterreich wolle die Eroberungsplane der Franzosen auf dem linken Meinufer unterstügen, falls ihm die Republik zu dem bairischen Tausche verhelfe. Der Kaiser werde einen Separatfrieden mit Krankreich schliegen, dessen besime Artikel über das linke Rheinufer und über Baiern verfügten; dort würden dann die Franzosen, hier die Desterreicher einrücken und den Tausch durchseigen. Mertin berief sich auf eine Rede, die Pelet kurz vor dem Absischließ zu Basel im Convent gehalten und die von Carletti bictirt sei\*).

Die Mittheilung machte so tiefen Einbruck auf harbenberg, baß er fich entschlöß, selbst nach Berlin zu gehen und den Legationsrath Gervinus nach Paris zu senden. Eben darum blieb die Sache auch nicht lange Geheimniß. Bon preußischer und zweibrückischer Seite an die Deffentlichkeit gebracht, veranlaßte sie das kaiserliche Cabinet zu einer nachdrücklichen Ableugnung. Es sei das "eine absurde und kindische Fabel, deren weitere Berbreitung man als Berleumdung betrachten musse. Desterreich habe nie daran gedacht mit den Franzosen zu verhandeln, am wenigsten durch den Canal des sogenannten Grafen Carletti." Allein die Eindrücke, welche der von Hardenberg nach Paris entsendete Diplomat aus Unterredungen mit den einslußreichsten Machthabern empfing, stimmten nicht ganz zu dieser Abseugung; im preußischen Lager verbarg man darum nicht, daß man die Erzählung Merlins für nicht völlig grundlos hatte, auch wenn Carletti mehr in Thuguts Geiste als bessen unmittelbarem Auftrag gehandelt habe.

Unter folden Auspicien begann bas beutsche Reich seine Verhandlung über bie Friedensvermittelung Preugens.

Der Reichstag zu Regensburg war, noch vor der officiellen Anzeige, von dem Abschlusse des Baseler Friedens vorläufig benachrichtigt worden. Es sei — so hieß es in einem Erlaß des preußischen Ministeriums an den Grafen Görg (18. April) — der Krone Preußen zwar nicht gelungen, dem gesammten Neiche einen unmittelbaren und förmlichen Frieden zu vermitteln, doch habe man die Bedingung erlangt, daß auch allen den Ständen, welche sich binnen drei Monaten an Frankreich wenden wurden, die Wohlthat des Friedens zu Theil werden solle. Die Festschung einer Neutralitätslinie werde vielleicht bei dem kaiserlichen hofe und andern Neichsständen einigem Mistrauen begegnen, allein bei dem unbefangen benkenden und größeren Theile der Reichsstände sei man der dankbaren Anerkennung gewiß. Auch der Kai-

<sup>\*)</sup> Die Rebe fteht im Moniteur G. 820 und Mingt allerbings wie eine Thugut'iche Inspiration gegen Preufien.

ser wartete die officielle Anzeige nicht ab, sondern ließ in einem vorläufigen Reserript (30. April) der preußischen Ankündigung Antwort geben. Wie bisber, so seie Kaiser auch fernerhin bereit, für den Frieden zu wirken, dagegen hege er auch zu den Ständen des Reiches das Bertrauen, daß sie auf constitutionsmäßige Weise zusammenhalten und nicht aus dem Reichsverdande austreten würden. In biesen Plankeleien kundigt sich das Verhältniß der Politif an, welche die beiden Großmächte auf dem Reichstage einhielten: Preußen sucht zu seinem Separatfrieden wo möglich das ganze Reich, wenn auch im Nothfall ohne den Kaiser, herüberzuziehen; Desterreich strebt mit allen Mitteln die Mehrzahl der Reichsstände bei seiner Politik seitzuhalten und ihnen den Uebergang zur preußischen Peutralität zu verwehren.

Um 7. Mai erft traf ju Regensburg Die officielle Unzeige bom Abichluft bes Kriedens ein; ihr mar eine gewandt gefchriebene Erklarung vom 1. Mai beigelegt, aus welcher freilich bas Beftandnig heraussprach, bag ber Friedensichluf ber Rechtfertigung bedurfe und den Bollmachten nicht entipreche, welche Preugen vom Reich ertheilt worden waren. Die Erklarung gablte bie Opfer auf, Die Preufen gebracht, und hob hervor, wie ber preufische Staat von Anfang an fein unmittelbares und eigenes Intereffe an biefem Rriege gehabt, fondern nur aus patriotifcher Sorge fur Die Sicherheit und Bertheibigung bes bedrängten beutichen Baterlandes baran Theil genommen habe. Die brei foftipieligen Rriegefahre, bie Opfer und bie Bedrangniffe maren eingeln aufgegablt; ber polnifche Rrieg, bieß es, habe die Laften noch erhöht und es ber preugischen Monarchie auf bie Dauer unmöglich gemacht, ben Rrieg auf eigene Sand fortzuseten. Goon im Anfang bes Sabres 1794 habe man bies offen ausgesprochen; wie bie Berfuche, beim Reich Unterftugung ju finden, fruchtlos gewesen und ber Gubfibienvertrag mit England rafch vereitelt worben fei, war bann aus ben befannten Borgangen nachgewiefen. Mun habe fich zwar in Frantreich auf ben Trummern bes Schredenfpftems ein festeres Regiment in gemäßigtem und friedfertigem Ginne gebilbet, allein Die burch ben Raifer versuchte Friedenseinleitung fei gleichwohl erfolglos gewefen und es icheine, ale ob das Reich, trop feiner beutlich ausgesprochenen Reigung jum Frieden, fortbauernd in biefen ungludfeligen Rrieg verflochten bleiben folle. Preugen konne bas nicht, ohne fich aufzuopfern; feine innere wie feine außere Lage forberten es bringend auf, einem Rriege ju entfagen, beffen Fortfetung nur Berberben bringen konne. Die Erklarung ichloft mit ber hoffnung, daß bie übrigen Reichoftanbe bem Beifpiele Preugens folgen wurden, jumal ihnen burch bie Bestimmungen bes bafeler Friedens ber Beg bagu eröffnet fei.

Auf dies preußische Manifest konnte die Antwort Desterreichs nicht lange ausbleiben. Gin hofdecret vom 19. Mai brachte sie, noch in mäßigem Tone, boch so gehalten, daß der Ingrimm gegen Preußen vernehmlich genug herausklang. Es war barin an die Schritte erinnert, die der Kaiser seit Ende bes vorigen Sahres fur ben Reichsfrieden gethan, und von benen fich Preufen gurndaegogen, um einen Condervertrag abzuschließen. Da burch biefen Abichluß die Lage bee Meiches vielfach anders geworden fei, fordere ber Raifer gur Beichleunigung bes Friedens ben Reichstag auf, ungejäumt felber über bie Ernennung einer Friedensteputation, ihre Bollmacht und Inftruction in Berathung zu treten. Deutschlands politisches Unieben und Gewicht grunde nich auf bie glüdliche Uebereinstimmung bes beutiden Befammtwillens ber mit ihrem Dberhaupte gejetlich vereinigten Rurfürften, gurften und Stande, und beffen bauerhaftes Wohl beruhe auf ber Achtung fur bie Unverletlichkeit feiner Grundfage und Reichsichluffe. Der Raifer felbit fei ben Gefeten unterworfen, barum bege er aber auch bas Bertrauen, bag man nicht einseitig banble, fondern "bei noch fortbauernbem Reichstriege mit Erfüllung aller reichsichlußmäßigen Obliegenheiten fo lange fortgefahren werbe, bis Deutschland wieber von den Leiden eines beispiellojen Rrieges befreit und ber jo jehulich gewünschte billige, gerechte, anftandige und annehmliche Reichsfriede im Bange ber Conftitution bergeftellt fein werbe."

Nun begann bas Werben und Bearbeiten auf beiben Seiten. Der preußische Gesandte gab sich alle Muhe, um die einzelnen Stände zu überreben, bag Separatunterhandlungen ber beste Weg zum allgemeinen Frieden sein; er versicherte namentlich, Preußen werde es sich angelegen sein laffen die Kranzosen zur Wiederabtretung bes linken Abeinufers zu vermögen. Im Fürstenrath ward erklärt: daß es Preußen durchaus nicht auf eine Spaltung des Reiches abgesehen habe, sondern daß der Wunsch des Königs auf einen allgemeinen Krieden gebe. Es hänge denn freilich von den einzelnen Reichsständen ab, wie weit dieser Wunsch in Erfüllung gebe.

Die einzelnen Reichsstände neigten sichtlich zu bieser von Preußen befürworteten Politik; Rurmainz ging mit dem Antrage vorau, die preußische Bermittelung in Berathung zu ziehen, und nach den Stimmen, wie sie bis Ansang Juni abgegeben wurden, war eine Genehmigung der preußischen Friedensvermittelung höchst wahrscheinlich. Nun trat aber die kaijerliche Diplomatie in Regensburg nicht officiell, sondern vertraulich mit der Orohung hervor, einen Beschluß bieser Art werde der Kaiser nie genehmigen; in den öffentlichen Blättern, die unter öfterreichischem Einfluß standen, ward geradezu in Aussicht gestellt, daß in solch einem Falle der Kaiser seine Truppen in die Erhstaaten zurückziehen und das Neich seinem Schicksale überlassen würde.

So fam nach bewegten Berhandlungen am 3. Juli ein Reichsgutachten zu Stande, bas einen voraussichtlich unfruchtbaren Mittelweg einschlug; die preußische Bermittelung war barin nicht abgelehnt, aber doch in einer Weise genehmigt, die es dem Kaiser möglich machte, zuzustimmen. Das Gutachten bezeichnete als beharrlichen Bunsch des Reiches, "in ungetheilter, unwandelbarer Bereinigung jammtlicher Reichsstände mit bem Reichsober-

Π.

banpte einen allgemeinen Reichefrieden im Bege ber Conftitution und burch benfelben Mieberberitellung ber Integrität feines Gebiets und Sicherbeit feiner Berfaffung je eber je beffer gu erhalten." Als Drt ber Friedensverhandlung ward Frankfurt vorgeichlagen, zugleich bie Erwartung ausgesproden, bag ein Baffenftillftant, ober menigftens bie Ginftellung aller Requifitionen und Berbeerungen ber Berbandlung porangeben merbe. Die erfte Ginleitung bes Friedensgeichafts ward lediglich Ihrer faiferl. Majeftat auf eine Urt, wie es allerhochstihrer Weisheit am angemeffenften buntt, in ehrerbietigem Bertrauen anbeimgestellt"; jedoch mar gugleich an Preufen ber Untrag gerichtet, gur herstellung eines "bie Integrität und Berfaffung bes Reides fichernden Friedens" mitzuwirfen. Dabei beruhigten fich beibe Theile; Preunen erflarte fich bereit, and fo fur ben Frieden thatig ju fein, ber Raifer ließ fich in dem Ratificationebecret vom 29. Juli Die prengische Bermittelung in biefer Form gefallen. 3mar, hieß es barin, bedurfe man einer befonderen Verwendung ober Vermittelung eines Dritten nicht, vielmehr befige bas beutiche Reich Unjehen und Dacht genug, burch fich felbst einen billigen und anftanbigen Frieden zu erlangen; allein ber Raifer wolle bem Buniche bes Reichstages in ber Voraussehung nachgeben, bag bas Reich, in "ungetheilter, unwandelbarer Vereinigung fammtlicher Reicheftanbe mit bem Reichsoberhaupte einen allgemeinen Reichsfrieden im Bege ber Conftitution verlange."

Im August ward die Friedensbeputation ernannt; sie bestand aus Aurmainz, Aursachsen, Desterreich, Baiern, Bremen (hannover), Baden, Würzburg, hessenmitadt und den Reichsstädten Franksurt und Augsburg. Erst im September kam man an die Berathung der Bollmacht und Instruction. Es war daruach vorauszusehen, daß der raschere Gang der Beltbegebenheiten die bedächtige Friedensvermittelung im Regensburger Neichstagssaale stillschweigend zu Grabe tragen werde.

Beim beutichen Reiche erreichte bemnach Preußen mit seiner Friedensvermittelung wahrscheinlich kein bestimmtes Ergebniß; wir wollen nun sehen, wie weit es mit den Franzosen kam.

War in Regensburg das Bemühen zunächst darauf gerichtet, die Friedensunterhandlung in die Hand zu bekommen, so bestrebte sich die preußische Politist in Paris, den Gedanken an die Abeingrenze den Franzosen auszureden. Nach dem freilich, was zu Basel verhandelt und nachgegeben worden, war davon ein großer Erschl nicht zu erwarten; gleichwohl gab Preußen jeht und noch geraume Zeit die Posstnung nicht aus. Es ist wahr, die Forderung der Rheingrenze war in Frankreich selbst noch nicht die allgemeine geworden. Sene obliantropische Lehre von 1789, welche den Grundsat der

Eroberung verwarf, theilte gwar voraussichtlich bas Schictjal mancher anderen Doctrin jener Tage und mußte ber berben Birklichkeit weichen. Dafür war icon zu Aufang bes Sabres 1793 bie Theorie von ben "naturlichen Grengen" aufgetaucht und Gieves wird ale berienige genannt, ber bies Wort guerft auf ben Rhein angewendet habe. Spater im Berbft des Jahres 1795 unterwarf ein Bericht von Roberjot die Frage einer genaneren Erörterung; bas Graebnin fiel im Ginne ber "naturliden Grengen" aus, wobei man freilich überfah, baß nach aller geschichtlichen Erfahrung Fluffe in ber Regel nicht bie natürliche Grengideibe bilben, vielmehr durch fie Land und Bolf viel bäufiger verbunden als getrennt find. Gine gang einmutbige Unficht batte fich indeffen bamals in Franfreich noch nicht gebildet; es liegen fich noch Stimmen vernehmen, welche bie Burudgabe ber eroberten Gebiete fur bas Alugite bielten ober wenigftens eine Beidranfung auf Die Maggareuse empfohlen. Gie hoben bie Nachtheile hervor, welche ein zu weit ansgebehntes Bebiet ber Republit nach fich giebe; ber Friede ichien ihnen wenig gefichert, wenn man burch bie Erwerbung fo werthvoller Gebiete ben Rachbarn immer neuen Gporn und Anlag gebe gur Erneuerung des Rampfes. Bas ber frangöfische Burger, bieg es, auf ben die Laften bes Rrieges icon jo ichwer bruckten, baburch gewinne, baf ein Paar taufend Quabratmeilen mehr zu Krantreich famen? Db bies gand nicht icon jest zu groß fei fur einen Freiftaat? Db feine alte Grenge ibm nicht Giderbeit genug gewähre; Diefe Grenge, Die bas friegeriiche Genie überall mit Meisterwerten ber Befestigung pericangt. eine Grenze, beren Heberichreitung ben beutichen Seeren fo verderblich geworben? Frankreiche Kraft, wodurch es Eurova befiegt, liege weientlich barin. ban bie gange Nation eine in jeder Sinficht gleichartige Maffe bilde und ban ber Staat felbit feiner Lage und Abrundung nach mit einer Bucht und Bebendigfeit zu wirken vermöge, wie fein anderer in Europa; Dieje Bortheile wurden aber eher gefahrdet burch eine allzugroße Ausbehnung und bie Bereinigung beterogener Bevölferungen.

Unter ben Politifern bachten so namentlich die Gemäßigten, die mit gutem Grunde befürchteten, daß auch die inneren Dinge niemals zu einer geordneten Gestalt gelangen würden, so lange von Eroberungskrieg und Propaganda die Rede war. Aber selbst Kriegsleute, z. B. der General Miranda, waren ähnlicher Ansicht. Luxemburg, Mons, Tournay, Nieuport, Kaiserslautern und alleufalls noch einige andere feste Pläte uniften nach der Meinung des genannten Generals die französischen Grenzen haltbarer machen, als die gesährliche Ausbehnung bis zum Rhein. Es war — ein Deutscher, der es nachher unternahm, das Gegentheil zu beweisen! Der Mainzer Exjacobiner Hosmann setze einen Preis von 6000 Livres für Denzenigen aus, der nur mit einigem Schein darthun würde, daß die fränksiche Regierung, wenn sie von der Rheingrenze abstehe, nicht im höchsten Grade ungerecht und unpolitisch handle!

Dies Schwanten in ben Unfichten fprach auch aus ber Berhandlung berans, Die Prengen jest mit ben Frangofen führte. In Bafel außerte fich Barthelenn gegen Sarnier:") er glaube nicht, bag man in Daris auf bem gangen linken Rheinufer beftehe, aber er zweifte auch, ob man überhaupt bie Beritellung ber Grengen vor bem Frieden gur Berathung gulaffen werbe. Drum balte er fur bie Aufgabe Preugens, einen beftimmten Plan qu entworfen und mit bem Reich zu verabreben, wornach Frankreich wenigftens einen Theil, vielleicht ben größeren, herausgebe. Geine perfouliche Unficht ging babin, man werbe wohl jedenfalls bie geiftlichen Kurftaaten und noch einige andere Gebiete raumen; bagegen bie Enclaven im Elfag, bas Bisthum Bafel, Mompelgard, Gaarbrucken, Luttich und Machen bezeichnete er als frangöfijde Erwerbungen. Die belgijde Frage ichien ihm gur allgemeinen Frietensverhandlung mit Defterreich und England zu gehören. Rach biefem Enftem fonnte von ausgebehnten Entichabigungen nicht bie Rebe fein; boch meinte Barthelemy, mit Gulfe einiger Gacularifationen wurde fur bie mit Preugen befreundeten Reichoftande mohl etwas zu ernbrigen fein. Er wie Bacher draugen übrigens barauf, bag Preugen bie Dinge rafch ergreife, bamit nicht Defterreich die Leitung in bie Sand nehme. Beide Diplomaten famen von Neuem auf Die befaunten Beruchte gurud. Defterreid, fagten fie, babe fur ben Preis von Baiern bereits feine Buftimmung gur Abtretung ber Rheingrenge angeboten; wenn barum bie Sache nicht raich erlebigt werbe, jo fonne es wohl die Leitung an fich reigen, feine fpeciellen Intereffen auf Roften Deutschlauds verfolgen, Die geiftlichen Fürften fefter an fich knupfen und Die Behäffigfeit ber Opfer auf Preugen malgen.

Ilm dieselbe Zeit war der Legationsrath Gervinus von Hardenberg nach Paris gesandt worden, um dort die Situation zu beobachten.\*\*) Derselbe erhielt den Eindruck, daß die Hauptsorge der französischen Regierung dahin gehe, sich gegen die Anarchisten zu besestigen und eine neue Verfassung und Regierung zu schaffen. Ob freilich in der Grenzfrage die gemäßigte Ansicht siegen werde, erichien auch ihm zweiselhaft. Dagegen sand er, daß troß Carlettis Bemühungen die Gefahr einer Vergrößerung Desterreichs und einer Preisgebung Baierus nicht allzu groß sei; es bestehe jedenfalls keine lebhaste Reigung für eine Vergrößerung Desterreichs und weitgehende Einverständuisse künkert ihm nicht wahrscheinlich. Die Mehrzahl der französischen Regierungsmänner sand er Preußen geneigt; Sorge erweckte ihm hauptsächlich die Partei, die sich um Sieves gruppirte; dieselbe sei durch den Erselg in Holland erhitzt und denke überall Tochterrepubliken zu errichten. Denuoch verzweiselte Gervinns nicht daran, daß es durch Festigkeit gelingen werde, die Rheingrenze wenigstens zum Theil zu retten, denn daß französische Bolt habe die

<sup>\*)</sup> Barniere Bericht vom 8. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgende aus einem Berichte Barbenberge vom 23. Juni.

größte Schnsucht nach Frieden; der verständige und gebildete Theil der Nation habe keine Freude an der Eroberungspolitik. Das Nebel sei nur, daß man mit Leuten zu thun habe, die ohne Moral und ohne politische Ersahrung sich lediglich durch Ehrzeiz und persönliche Interessen leiten ließen.

Eine Unterredung, die Gervinus am 29. Mai mit dem Wohlfahrtsanssichusse, ber das Wort führte, zeigte sich unmuthig darüber, daß die Unterhandlungen mit Desterreich zum öffentlichen Gespräch geworden waren und deutete in gereizten Worten an: daß wer kein Bertrauen zeige, auch keines erwarten dürse. Frankreich bedürse des Friedens, aber eines ruhmreichen Friedens und eines neuen Systems in Deutschland. Er fragte, ob Preußen einen Plan dafür bereit habe? Als der preußische Sielweb eines derentinte und um bestimmtere Andeutungen bat, bezeichnete Sieves die Abtretung des linken Rheinigers als eine Forderung, von der man nicht abgehen könne. Auf das Dräugen des Andern senkte er etwas ein und schleß mit der Bersicherung, die französsische Republik werde gerne Preußens Verstärfung fördern, wenn diese mit der rechten Gesinnung entgegenkomme.

Im Befentlichen war alfo bie preußische Bermittelung im Monat Juni mit Frankreich nicht weiter gefommen, als mit bem beutiden Reiche. Babrend berielben bier Defterreich mit aller Entichiedenbeit entgegentrat und burch Lehrbach in Regensburg bedeuten ließ, ber Raifer werde niemals einen Reichstagefdluß ratificiren, ber bie preußische Mediation anrufe, fo waren bie Rraugofen auf ber andern Seite nicht williger gegen bie preugischen Begebren. Seit bem Sall von Luxemburg waren fie noch ungefügiger geworben, begehrten gubringlicher als vorber eine unmittelbare Betheiligung Preugens und wiederholten bas Berlangen, Preugen moge einen allgemeinen Pacificationsplan vorlegen. Berate biefe lette Forberung bing aber von Boranofegungen ab, bie nicht in Preugens Macht lagen: ben Begehren Englands, ber Unichauung Defterreiche, ber vom Reichstag zu erwartenten Bollmacht. Preu-Ben fab unter tiefen Umftanben junachft feinen Ausweg, als fich auf allgemeine Buniche gu beichranten, wie g. B. ben, bag man ben Buftant per bem Rriege als Bafis annehme ober boch bie Abtretungen auf einige Grengarrondirungen beidrante. Das war auch die Unficht, Die Gort gu Regensburg vertraulich aussprach und bie mahricheinlich bort febr gern gehört wart. Aber bie Frangofen hatten faum bavon Kenntnig erlangt, fo legten fie auch icon Bermahrung ein, bag man bies als Friedensbafis bezeichne, ohne ibrer Buftimmung verfichert zu fein.

Nun erfolgte ber Reichstagsbeschluß vom 3. Juli, ber, wie wir uns erinnern, Preußen eine mit Desterreich gemeinsame, also wahrscheinlich nuwirfsame Friedensvollmacht ertheilte. Doch war man in Berlin eutschlessen, auch mit bieser begrenzten Ermächtigung seine Bermittelungsarbeit fortzusesen.

Harbenberg kehrte gegen Ende Juli nach Basel zuruck, suchte wie früher im Mai unterwegs einzelne höfe und einfluhreiche Personlickeiten für seine Stee zu stimmen und überreichte bann (24. Juli) ben Franzosen eine Note, welche die Einleitung zum Reichkrieden verzeichnete. Wassenstillstand zwischen dem Reich und der französischen Republik auf Grund des gegenwärtigen Besühftandes, Ginftellung aller kriegerischen Mahregeln, insbesondere der Contributionen und Requisitionen und Berjammslung eines Friedenscongresses Franzosen mit dem kaiserlichen Commissen und ber Reichenschen und ber Reichkriedenschen und Berjamslung eines Briedenschaften und der Reichkriedenschen und ber Reichkriedenschen und ber Bericklichen Commissen und der Preußischen Schutation verhandeln sollten, das waren die Borschläge, welche der preußische Diplomat auf Grund des Reichstagsschlusses den Franzosen überreichte.

Es war von vornherein zweifelhaft, ob die Franzosen barauf eingehen würden. In Paris lagen die Dinge noch in der Krisis; es stritten sich dort gemäßigte mit extremen Meinungen, das Streben nach friedlicher innerer Gestaltung mit der Lüsternheit nach Krieg und Propaganda; und Manches deutete darauf hin, daß die letztere den Sieg erringen werde. Der hoffnung Harbenbergs, durch eine Verständigung mit dem Kaiser bei den Franzosen maßvollere Ansprüche hervorzurusen,\*) standen die bekannten Verhaltnisse entgegen; und um auf die Mäßigung und Ginsicht der Franzosen selber sein Bertrauen sehen, hätten die Justände in Paris anders gestaltet sein müssen, als sie es in der That waren. Eben jest, im August, kam die Nachricht, die Stimmung der Republik gehe doch auf umfassende Säcularisationen und Gebietsveränderungen; Oesterreich könne Baiern kriegen, Preußen nehmen was ihm just passe, Kraukreich werde aber dafür alle seine Eroberungen behalten oder Techterrepubliken daraus machen.

Bas gleichzeitig über Berathungen im Wohlfahrtsausschusse verlautete, bas wies auf sehr umfassende Projecte hin. Sieves hatte einen merkwürdigen Bortrag gehalten, der sich über das gesammte Gebiet der europäischen Politif verbreitete. Bas daraus die deutschen Mächte berührte, deutete in jedem Falle nicht auf eine Politif des Friedens und der Mäßigung. Das Abbemmen mit Preußen sollte sich zunächst auf die Pacification Norddeutschlands und auf ein deutsches System beziehen, dem Frankreich zustimmerkeine. Biel erwünscher würde es freilich sein, wenn sich Preußen zu einem activen Bündniß mit Frankreich entschlösse; daburch würde es von England, wie von den beiden Kaiserreichen getrenut, und in das System der französsischen Allianzen versichten. Polen könne dann wiederherzestellt werden. Frankreich müsse der Mittelpunkt der Action gegen England werden, Preußen die gleiche Stellung gegen Rußland nehnen. Indem man auf dem

<sup>\*) &</sup>quot;Es ift burchaus nöthig, schrieb er in einer Depesche vom 14. August, daß wir uns mit bem Kaiser über bie Interessen, die Desterreich und Preußen bei ber Pacification haben können, verständigen."

Seftlande ein dauerhaftes Spftem grunde, könne die ganze Kraft auf den Seekrieg gewendet werden. Preußen könne sich vergrößern, aber nicht in der unmittelbaren Nachbarschaft Rußlands und jedenfalls nur als Verbündeter Frankreichs. Das Lettere muffe die Rheingrenze behalten; dadurch werde die alte Ordnung des Reiches aufgelöft und zugleich Mittel zur preußischen Entschädigung geschaffen.

Das fluchtig bingeworfene Bort über Polen mar eruftlich gemeint. Bwar batte fich Siepes über bas Detail noch feine flare Darftellung gemacht, insbesondere über die Frage, wie fich benn ber Plan einer Bergroßerung Preu-Bend mit bem Berluft Polens und ber Beichfelgrenze vertrage; aber baranf fam es junachft noch nicht an. Die hauptfache, fagte Giepes, ift Die Bieberberftellung und Unabhangigfeit Polens; ob Republit ober Monarchie, bas behandelte er als eine offene Frage. Belegentlich warf er wohl die Andentung bin, man fonne einen Ronig aus bem Sanfe Brandenburg nehmen. In jedem Kalle ericbienen biefe Projecte ernft genng, um fie nicht zu ignoriren; bie polnifche Emigration faßte benn auch frifche Soffnungen, manbte fich in einer Bufdrift an ben Boblfahrtsausichung und feste fich mit ber frangofifchen Diplomatie in Berlin, Stockholm und Conftantinopel in nabere Berbindung. Auch machte Barthelemy im Auftrag Des Ausschnifes eine Directe Eröffnung an Sarbenberg, worin es bieg: Frankreich nehme lebhaftes Intereffe an Polen und muniche barüber bie Unficht bes Ronigs von Preugen fennen zu ternen. Sieves feinerfeite fprach bie Unficht aus, eine Alliang mit Preugen, ben fcandinavifchen Staaten und ber Pforte werbe mohl binreichen, bie Ruffen aus Barichau ju brangen. Da England mit ben Ruffen im Bunde ftebe, tonne fich Preugen allenfalls burch Sanuover entichabigen; Defterreich werde, wenn man ihm Baiern biete, Die Coalition ficher verlaffen. Aber das fei eben zu ermagen, ob fich folch eine Abtretung mit bem frangofischen Interesse vertruge. Es wurde wohl gelegentlich ausgesprochen, daß man barauf eingeben tonne, wenn Defterreich Belgien, Mailand und feine idmabifden Befitungen verliere. Much bie Abtretung von Galgburg und Daffan ichien bem Boblfahrtsausidug ein paffender Erfat fur Defterreich. Ueberhaupt brang bie Unficht immer mehr burch, bag ein Friede ber Republit mit bem Reich, auf Grundlage ber fruberen Grengen, Frankreich nicht ananmutben fei; Defterreichs Beitritt jum Frieden, ber burchaus uothwendig fei, wenn ber Friede ein allgemeiner auf bem Feftlande fein folle, werde nicht zu erreichen fein, ohne bag man bem Raifer Bortheile in Ausficht itelle.\*)

Bas fid aus biefen vagen und weitausfehenden Projecten mit Gicherheit ergab, war die Fruchtlofigkeit ber preußischen Bermittelung, falls fie auf

<sup>\*)</sup> Das Obige aus ben ermähnten hanbschriftlichen Acten im f. pr. Staatsarchiv.

ber Integrität des Reichs beharrte. Die Antwort, die auf harbenbergs Borschlag vom 24. Juli ertheilt ward, lautete denn auch im Besentlichen ablehnend; ein Waffenstillstand mit dem Reich liege nicht im französischen Interesse, dagegen könne das Reich ja in directe Verhandlung mit der Republik treten. Auch jeht gab der preußische Unterhändler die Sache noch nicht verloren; seine Hossinung waren die inneren Zustände der französischen Republik. Die materielle Zerrüttung, der Mangel an Geld, die kaum nothbürftig beseitigte hungersnoth, das Alles schien ihm keine Wahl zu lassen als den Frieden, den die unermestiche Mehrheit der Nation dringend wünschte. Es besteht, sagte er, die größte Ermattung und eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen die verschiedenen Verfassungsformen; die Nation wird jede Regierung ertragen, die stark und zugleich menschlich ist.

Diese Einbrücke enthielten ohne Zweifel viel Wahrheit; aber es fragte sich, ob sie zu ben Consequenzen führten, die hardenberg baraus zog. Zuftande, wie die geschilberten, ließen überhaupt keine Berechnung zu; es ließ sich baraus alles mögliche prophezeien, nur nicht eine ruhige und masvolle Politik.

So sank mit jedem Tage die Aussicht der preußischen Bermittelung tiefer. Während Desterreich bafür sorzte, daß sie im Reich den Boden verlor, wurden auch in Fraukreich die Chancen immer geringer. Schon hatte eine Reihe von Reichsständen zum Zweck besonderer Verhandlung Agenten in Paris sigen oder beriethen sich in Basel mit Barthelemy über Separatverträge; die Franzosen fanden dabei natürlich ihre Rechnung besser, als bei einer allsemeinen Friedensbermittelung. Wie dann Preußen in Paris auf eine Entsichenng drängte, hieß es: die Republik könne sich auf die preußische Vermittelung nicht einsassien, weil das Reich in seiner Bollmacht sich zunächst an den Kaiser gewendet und Preußen nur eine Nebenrolle zugewiesen habe.

Das berliner Cabinet fühlte das Unbehagliche seiner Lage; von französisischer Seite mußte es den Vorwurf hören, es arbeite in geheimem Einverständniß mit der Ccalition, und im Lager der Coalition wurde jeglicher Schimpf auf Preußen geworfen — weil es mit den Franzosen unter einer Decke spiele! Der eine Vorwurf war so grundlos wie der andere; ja wenn man die Stimmung in Berlin in Rechnung zog, so hatten die Franzosen eher Ursache zu klagen, als die Audern. Der Wunsch einer Verständigung mit dem Kaiser war mit neuer Lebhaftigkeit erwacht, seit den singsten Erschrungen mit den Franzosen. Namentlich die polnischen Andeutungen haten Giudruck gemacht. Zu einem Krieg gegen die Kaiserhöse, sagte das Ministerium in einer Note vom 25. August, könnten wir uns niemals entschließen. Der Unterhändler in Basel, Harbenberg, ging so weit, daß er eine Annäherung an Desterreich auch dann nicht für zu theuer erkauft ansah, wenn man "Vaiern opfern und eine Aenderung der Reichsversassung zu-lassen müßte."

Eben jest gaben die Franzosen ein sprechendes Beispiel, wie sie bie Friedensverhandlung verstanden. Die Republik war abermals mit einem einzelnen Reichsstande, der die preußische Bermittelung benutte, dem Laudzrafen von hessen Gassel, in Unterhandlung getreten und schloß mit ihm am 28. August zu Basel einen Separatfrieden, worin der Laudzraf volle Neutralität zusagte und alle Subsidienverträge mit England sowohl abzubrechen als nicht zu erneuern versprach, außerdem zuließ, daß seine linkstheinischen Gebiete nach wie vor von den Franzosen beseth blieben. Auch Dannover, daß, in die Demarcationslinie einzeschlossen, ward verägung geigte, die Bedingungen ber Neutralität einzuhalten, ward durch preußische Bemühungen bewogen, seine Solidarität mit der britischen Politik aufzugeben und durch stricten Anschluß an den Vertrag vom 17. Mai die Sicherheit des Gebietes zu erkaufen. Das geschah freilich erst, als die Gesahr unmittelbar vor den Thoren war.

Nach solchen Borgängen mußte einem Jeden das "Rette sich wer kann" als die natürliche Politik erscheinen. Das sprach auch der Herzog von Braunschweig in einem Schreiben an den kaiserlichen Gefandten beim west-fälischen Kreise unwerhohlen aus.") Er bedauerte die Nothwendigkeit, die dem Einzelnen keine Wahl mehr lasse, als die, sich entweder der Willkür eines unaufhaltsamen Feindes hinzugeben, oder zu seiner Selbsterhaltung mit demselben in Sonderverhandlungen zu treteu; aber er meinte doch, diese Abweichungen von der Reichsverfassung seine ohne kraftige Unterstühung unausführbare Beharrlichkeit in Behauptung der alten Verfassung unausführbare Beharrlichkeit in Behauptung der alten Werfassung werden musse; dabei würden nur die von allem Schuße entblößten Gegenden Deutschlands in ein unnenubares und uicht zu berechnendes Verderben aestürzt werden.

Dieses Schreiben eines angesehenen Fürsten sprach nur bas ehrlich aus, was bie Mehrzahl bachte; die Gulftesigkeit der Einzelnen und Schwachen war ja offenkundig genug, um jene Politik der Resignation zu erklären. Aber im öfterreichischen Lager ward der Brief zu heftigen publicistischen Erörkrenngen ausgebeutet. Ein pseudonymer Autor, der sich Graf Etrengichwerd nannte, und durch seine herben, einschwenden Brochüren damals eine gewisse Gelenterität erlangte,\*\*) unterwarf den Brief einer Kritik, in welcher die bestehenden Ordnungen des Reiches viel schonungsloser verdammt wurden, als es das Schreiben des Beiges viel schonungsloser verdammt wurden, als es das Schreiben des Beiges gethan. Die Reichsversammtung zu Regensburg war darin als ein "gefühlleser Math" bezeichnet, welcher "die Nation eutehre."
"Sollen wir Deutsche — rief der kaiserliche Publicift aus — uns nech län-

<sup>\*)</sup> Baberlin, Staatsarchiv I. 227 f.

<sup>\*\*)</sup> Man glaubte, baß ber taifert. Concommissarins zu Regensburg, Baron Higel, unter ber Masse verstedt sei. Der herausgeber ber Lebensbilder aus bem Befreiungstriege II. 386 nennt bagegen mit Bestimmtheit Karl Friedrich Kolbielsty als Bersasser.

ger burch fold eine Repräsentation beschimpfen laffen? Bezu verwenden unsere Fürften unsern Schweiß und unfer Blut, wenn fur Rettung bes Baterlandes und fur Nationalebre fein Gelb ju finden ift? ... Auf, Deutsche, ju unferem Raifer! Lagt und ibn bitten, ihn beichworen, bag er uns ein Unterhaus giebt, wo ber Gigenthumer und Stadtburger fich felbft reprafentiren fann, und bann wollen wir feben, wo Deutschlands Gbre und Anfeben beffer follte verfochten werben, im Unterhaufe beuticher Burger, ober im Dberhause ber Reichofurften?" .... "Der Raifer ift ledig feines Schwures gegen bie Fürften, benn fie brachen querft ben mit ibm geschloffenen Bund. Aber er ift nicht los bes Schwures gegen bie Nation, Die ihn ba, wo fie von Fürften nicht gezwungen marb, weber verließ noch verrieth." Man fann fich benten, welch einen Sturm biefe Meußerungen im lanbesfürftlichen Lager hervorriefen. Mit ben jafobinifden Rednern bes Palais-Royal marb ber faiferliche Publicift verglichen und bas gange Regifter alter Gunden ber öfterreichischen Sauspolitit gegen Deutschland bervorgezogen, um barguthun, baß es nicht die Reichsfürsten allein gewejen, Die Deutschlaud in ben Stunben ber Gefahr preisgaben. Allerdings batte fein Theil bem andern viel vorzuwerfen.

Während die österreichische Diplomatie einen so verwegenen Ton anschlug, tauchte immer von Neuem das Gerücht auf, daß die Politif des Wiener Hoses fortwährend nur von dem einen Gedanken beherrscht sei, sich durch den Erwerd von Baiern zu arrondiren. Man nannte die Personen und die Orte, die zur Wiederaufnahme des wiederholt gescheiterten Planes gebraucht worden seien.\*) Agenten der zweidentigsten Art wurden als die Unterhändler Wissen und Paris namhaft gemacht, die im Namen Desterreichs die Abtretung des linken Rheinusers angedoten hätten, wenn Desterreich den Eech als Grenze erhalte.\*\*) Eine Unterstützung in den Augen der Welt erhielt

<sup>\*)</sup> Es wird immer schwer bleiben, das Detail solcher ganz im Dunkeln und Geheimen betriebenen Berhandlungen genau zu ermitteln; wir wagen daher auch nicht, aus dem, was die Mémoires d'un homme d'état III. 153, 154. 174., Fain's Manuscrit de l'an III. p. 279 und Hurter's Dentwürdigleiten aus dem letzten Decennium des 18. Jahrhunderts S. 51 f. erzählen, Einzelnheiten als zwerlässiglig mitzutheilen; daß aber die Sache wieder lebhast von Thugut betrieben ward, darüber, iseint uns, kann sowoh nach diesen zusammenstimmenden Zeugnissen, als nach dem, was vorausgegangen und nachgefolgt ist, billiger Weise nicht gezweiselt werden.

<sup>\*\*)</sup> Wir erinnern zugleich baran, baß Bonaparte als erster Consul im 3. 1802 in einer Stunde ber Erbitterung ben Desterreichern ben Borwurf machte: "que les projets de la cour de Vienne tendaient à porter son territoire jusqu'au Lech et auroient eu par conséquent pour estet de rayer la Bavière du nombre des puissances." (Note vom 13. Sept.) Die österreichische Erwiederung wies zwar biesen Borwurf zurück, allein in einer Beise, die nicht bazu angethan war, ihn vollskabig zu beseitigen.

biefer Verdacht durch die auffallende heirath, zu welcher der öfterreichische Einstuß den greisen Kurfürsten von Pfalzbaiern vermocht hatte. Am 15. Kebruar vermählte sich der mehr als siebzigjährige Karl Theodor mit der Erzberzogin Marianne Leopoldine, der Tochter des Erzherzogs Ferdinand von Oesterreich, die kurz zuvor ihr achtzehrtes Jahr vollendet hatte. Wie in den Jahren 1778 und 1785 erwachte mit aller Stärke der Verdacht össerreichischer Arrondirungsplane; der preußische Hof und der zweibrücker Pfalzgraf waren eifrig bemüht, den Beweisen dieser Ilustriebe auf die Spur zu kommen. Die solgende Zeit bewies denn allerdings, das der Gedanke, Baiern zu erwerben, niemals aufgehört hatte, der Lieblingsplan der Thugurtichen Politik zu sein.

Um bem Reichsgutachten vom 3. Juli scheinbar zu genügen, hatte inteffen ber Kaiser ben Freiherrn von Bartenstein zum Bevollmächtigten bei ben Kriedensverhandlungen ernauut und (Ende Juli) ben banischen hof ersucht, im Namen bes Kaisers Friedensauträge bei Frankreich zu unchen. Die danische Regierung erhielt ähnliche Aufträge, wie sie harbenberg einige Wochen zwor vergeblich gemacht; man war in Wien wohl nicht überrascht, daß sie auch jest keinen Eingang fanden. Viellushr ward gerade während bieser Vermittelungsversuche ber Kanpf eifrig wieder aufgewoumen und dauerte noch sert, als endlich im October die späte Ablehung ber durch Däuemark eingebrachten Vorschläge erfolgte.

So ging das Reich nach allen Richtungen auseinander; Desterreich, von Neuem durch britische Subsidien gewonnen und in seinen Absichten auf Baiern von den Franzosen nicht unterstüht, wirkte dem Reichsfrieden entgegen; Preußen, durch diese haltung des Kaisers in seinen Pacificationsplanen gehemmt, stand mit Frankreich im Separatfrieden; die kleineren Reichsstände hatten entweder schon ihren Frieden mit der Republik gemacht, oder sie waren bereit, bei der ersten drängenden Gesahr dem Beispiele der Mächtigeren zu solgen.

Unter biesen Umständen war kaum mehr daran zu deuken, daß es gelingen wurde, den Franzosen die Rheingrenze abzuhaudeln. Gben setzt erhielt Roberset vom Couvent den Auftrag, die Gebiete zu bereisen, um sowohl das Land, als die Gesiunungen der Bewohner kennen zu sernen; die Frucht seiner Sendung war der schon erwähnte Bericht vom September, der sich für die Rheingrenze entschied. Dort war auf den reichen Ertrag der Länder, ihre Andstarkeit, ihre Judustrie hingewiesen und ihr Besitz zur Sicherstellung des Friedens für unentbehrlich erklärt. Erst daburch seich keine keindlichen Unternehmungen mehr wagen. Denn auf dem rechten Rheinnser von Mainz die Clive könne nich eine Armee nur mit Mühe behaupten; das linke dagegen biete zum Kriege die unwerzsleichlichsten Hüsseinistel. Nicht der Frtrag des Bodens allein mache dies Land für seben künftigen Kriez zu einem

unichähbaren Besithe; auch die dort blühende Gewerbthätigkeit, der handel, die Bergwerke wurden Frankreich eine unerschöpstliche Quelle des Reichthums eröffnen. Durch ihre Erwerbung könne die Republik daran benken, sich die Zweige des handels zuzueignen, die bis jest im ausschließlichen Besit Englands gewesen seien. Daß die Bewohner selbst die Einverleibung mit Frankreich wunschten, ward von den Franzosen als ausgemachte Thatsache angenommen.

So war bas Loos der Beute bestimmt; wo war in Deutschland bie Macht, zu hindern, was im Convent beschloffen war?

Die biplomatifchen Schachzuge bes Jahres 1795 wirkten auf bie friegerifden Greigniffe naturlich jurud; bis jum herbfte bes Sahres mar thatfachlich eine faft ununterbrochene Baffenruhe eingetreten. Als Preugen gu Bafel feinen Frieden mit ber Republit gemacht, befette ein Theil ber Defterreicher ben Oberrhein von Bafel bis Maing, ber Reft mit ben Reichscontingenten behnte fich vom Main bis gur Gieg und Bupper aus. Bas gu Ende April 1795 jum Schut bes rechten Rheinufers aufgestellt mar, murbe im Gangen auf 137 Bataillone, 119 Compagnien und 251 Gecabrone berechnet, ohne die Berftarfungen, Die noch fortwährend aus Defterreich antamen. Den Dberbefehl hatte Graf Glerfant, einer ber begabteften Belgier, bie fich im faiferlichen Baffenbienft bervorgetban baben. Dem bennegauischen Abel entfproffen, fruh in bas öfterreichische Seer eingetreten, im fiebenjabrigen und im Turfenfriege ausgezeichnet, gablte er bereits zu ben Beteranen im faiferlichen Lager, aber feiner jugendlichen Frifche und Rafchheit mar ce gu banken, bag in biefer truben Beit ber Gieg wieder an bie faiferlichen Kahnen gefnüvft ward.

Die Franzosen beschränften sich barauf, bas linke Rheinufer zu behaupten und bie einzigen festen Punkte, die bort noch in deutscher hand waren, Luremburg und Mainz, zu bedrohen. Auf dem hartenberg bei Mainz hatten sie Berschanzungen angelegt, die der Festung gefährlich werden konnten; ein tapferer Angriss der Desterreicher, den Wartenbeben am 30. April aussucht, schlug den Feind mit Verlust heraus und der hartenberg blieb in den handen der Kaiserlichen. Das war in mehreren Monaten bas einzige nennenswerthe kriegerische Ereigniß; es trat eine Pause ein, die weuig unterbrochen bis zum hoerbste fortdauerte. Pichegru, der die Truppen am mittleren und oberen Rhein anführte, Jourdan an der Spige der Maassambre-Armee und Marceau in seinem Lager bei Cobsenz, sie hielten sich alle in der Defenstwe, und die verwegene, angrissusstigtige Kriegführung der beiden letzen Jahre schien völlig verzessen.

Es waren zwingende Grunde, welche die Franzofen in ber Defensive bielten. Die Truppen litten Mangel an Allem; es fehlte ebenso fehr an

einer geordneten Berpflegung, wie an bem Material, um Plate gu belagern, Bruden ju ichlagen, Artillerie ju beforbern. Die Goldaten befertirten maffenhaft und die von Parteifampfen gerruttete Regierung batte die Dacht nicht, dem Allem ju fteuern. Nachdem ber Terrorismus Die Rrafte ber Da. tion aufs Meußerste gespannt, stellte fich nun ber Nachlag ein; Die Natur forberte ibre Rechte und an Die Stelle bodifter, gewaltsamfter Ueberfpanutbeit trat die unpermeibliche Erichopfung. Die Allgewalt ber Regierung und ibrer Sulfequellen berte auf; fie founte nicht bindern, daß bas Daviergelb. womit Frankreich überschwemmt war, feinen Berth völlig verlor, und Die burch fünftliche Brodpreife gurudgehaltene Theuerung fich nun in Folge ber Migerute und eines ftrengen Binters um jo beftiger geltent machte. In allen Urmeen war bieje innere Rrifis ju fpuren. Der Rrieg felbit batte aber noch immer eine Ausbehnung, Die gewaltige Krafte forberte; von Missa bis jum Selber waren bie Grengen ju ichniben, in ber Benbee und ber Bretagne Die Gegeurevolution trot bes Bertrages von La Jausnave noch feineswege überwältigt. Dazu fam bie innere Rrifis ber Regierung felbft. bie gegen ropaliftische und jacobinische Parteien mehr als einmal im Laufe biefes Sabres gezwungen war, ihre Exifteng im blutigen Rampfe gu vertheibigen. Es war in jolder Lage begreiflich, bag bie Partei ber Emigration und die Bourbons auf eine nabe Berftellung bes Ronigthums hofften; hatten fie doch ihre Ginverständniffe bis ins Rriegslager ber Republik ausgesponnen und einer ber begabteren Relbberren ber Repolution, Dichegru, gabite ju ben Ihrigen.

Um 7. Juni öffnete nach achtmonatlicher Ginichließung Luremburg, burch Sunger bezwungen, feine Thore; es war ber einzige Erfolg, ber ben Frangofen bis jest im Feldzuge von 1795 langs ber Rheingrenze zugefallen war. Es galt als ausgemacht, bag auch bies hatte gehindert werden tonnen, wenn ber Soffriegerath Clerfant's Rath befolgt und ihm bie Ermadtigung ertheilt hatte, ben Plat zu entjegen. Aber bie Niederlande murben als aufgegebenes Bebiet betrachtet und die öfterreichische Politik hatte andere Erwerbungen im Muge. Much mochte jold ein einzelner Erfolg nicht ichwer wiegen neben ber wieder frijd erwachten hoffnung, bag in nachfter Beit eine royaliftijde Gegenbewegung bie gange Lage Frankreiche umgeftalten werbe. Um Oberrhein fanden Berhandlungen ftatt gwijchen Guningen und bem Conde'ichen Sauptquartier in Mullheim; ber britigde Gefandte Wickham war in lebhaftem Berfehr mit Conde, Pichegru ward ins Berftandnig gegogen. Im faiferlichen Lager am Oberrhein war est feit Juli lebendig; Die Truppen im Breisgau murben verftartt und bie Zeitungen rebeten offen bavon, daß eine Invafion in die burgundische Freigrafschaft im Werke jei. In England ward eine Expedition geruftet, um ben beften und thatfraftigften Theil ber Emigranten an bie bretonische Rufte zu werfen; erfolgte bann am Dberrhein unter Pichegru's Leitung Die erwartete Contrerevolution, fo ichien ber Augenblick gekommen, wo der Thron der Bourbons wieder aufgerichtet werden konnte. Es war wohl am meisten der tragische Ausgang der Landung in der Bretagne (20. 21. Juli), was diese hochstliegenden hoffinungen rasch vereitelt und auch am Oberrhein den Invasiousgedanken ein Ziel geseht hat.

Die frangofifche Maasfambre-Armee unter Jourdan hielt, etwa 85,000 Maun ftart, bas linte Rheinufer von Cobleng bis Cleve befest; Die vereinigte Mbein- und Mojelarmee unter Vichearu, nabezu 90,000 Mann ftark, batte Maing umgingelt und war am Oberrhein bis Suningen ausgedehnt. Bas Die Defterreicher biefen Seerestraften auf ber Linie von Bafel bis Duisburg entgegenstellten, belief fich ungefähr auf die gleiche Bahl. Geit Ende August regte es fich im feindlichen Lager; Die Frangofen ichienen eutschloffen, in ber Gegend von Neuwied ben Rheinübergang zu erzwingen. Dort waren zwiichen ber Lahn und Gieg nach ben hochften Angaben 14,000 Defterreicher aufgeftellt; an fie lehnten fich zwijchen ber Gieg und Bupper 9000 Maun, und von der Gieg rheinabwarts bis nach Duisburg ichlof ein Corps von 11,000 Mann ben ausgebehnten Cordon. Sinter Duisburg begann bie Demarcationslinie und gog fich burch bie Graficaft Mart über Berben, Gemarte nach ber gabn bin. Sier an bem außerften Enbe ber langen Bertbeibigungslinie wollte Jourdan ben Rhein überichreiten; was bei Reuwied geschah, follte biefe Bewegung masfiren. Die traurige Trennung bes Reiches in eine neutrale und friegführende Partei erleichterte ben Uebergang.") In ber Nacht vom 5-6. Cept. jesten fich bie Frangofen in brei Colonnen, bei Neuf, bei Uerdingen und in der Rabe von Duisburg in Bewegung. Un biefer letten Stelle ward eine Rriegelift angewandt, Die ben Erfolg entichieb. Innerhalb ber Demarcationelinie lag als Enclave ber bergijche Drt Gifelefamp, ben Die Raiferlichen, mabricheinlich mit biefem Berhaltnig unbefannt, nicht bejett batten. Auf preußischer Geite war man vollkommen überzeugt, Die frangöfische "Lovalität" werde bie Demarcationelinie achten, und bie Frangofen felber nahmen bie Miene au, als fei ein Zweifel barüber beleibigend. Roch furg zuvor hatten bie unzweideutigften Grörterungen barüber ftattgefunden und ben Defterreichern war verfichert worben, auch jene bergifche Enclave gehore mit zur Demarcationelinie. \*\*) Jest landete bier eine frangofifche Di-

<sup>\*)</sup> Ueber bas Folgende f. bie genauen socalen Mittheilungen in ber Schrift: Die Pelben ber Republit und Bürger und Banern am Nieberrhein in ben setzten Jahren bes vorigen Jahrhunderts u. f. w. Elberf. 1851. S. 14. 15 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Desterr. militär. Zeitsch. 1832. II. 43. 44. Daß die Franzosen vorher schon Localität und Verrain erkundet hatten, und wie matt man auf preußischer Seite sich benahm, zeigen die Mittheilungen in den Memoiren des General Ludwig von Reiche. 1857. I. 106. In der Sache war übrigens tein Zweisel. Es hatten Besprechungen stattgesunden, benen von französsischer Seite Oberstlieutenant Cassacchivohute; "es fut de son aveu et avec sa concurrence, que cette ligne sut

vifion, indeffen bie andere Miene machte, bei Neuß und Uerdingen ben Uebergang zu erzwingen. Bergebens erhoben bie preunischen Officiere Proteft gegen die Berletung ber Demarcationelinie; breift erflarten nun die Frangofen. Gitelstamp gebore nicht bagu. Bon ber Uebergahl angegriffen, leifteten bie öfterreichischen Poften tapfern Biberftand, aber bie Gefahr, von allen Geiten eingeschloffen zu werben, zwang fie zum Rudzug. Wahrend ber Reind bier Die faiferlichen Stellungen im Ruden fante, mar ein aufehnliches frangofiiches Corps bei Duffelborf über den Rhein gegangen und bedrobte bie Reftung. Der Plats war, bie auf drei Compagnien Defterreicher, mit pfalgifden Truppen befett, die ichon im vorigen Gerbit, als Bernadotte ben Plat vom linfen Ufer beidbießen ließ, eilig nach Elberfeld und Barmen retirirt maren: bas Gouvernement ber Reftung war gleichfalls in pfalgifden Sanden. Der öfterreichische Rührer, Graf Erbach, fuchte mit feinen brei Compagnien, benen noch vier andere und zwei Schwadronen gu Gulfe gefommen waren, ben Frangojen Biberftand zu leiften und brangte fie aus ber Neuftabt, Die fie überfallen, wieder binaus. Aber indeffen capitulirten Die Pfalger, getreu ber Politif, Die ihre Regierung feit 1792 eingehalten; Duffelborf mit 353 Beicuten, 10,000 Gewehren und ansehnlichen Borrathen war in ben Sanden ber Frangofen. Mit jedem Tage muche ibre Babl auf bem rechten Rheinufer; Die Defterreicher ichlugen fich überall tapfer, aber ihre Stellung mar unhaltbar geworben. Um die Mitte Gevtember hatten die faijerlichen Truppen fammt und fonders ben Niederrhein verlaffen und waren hinter die Labn zurückgegangen.

Es war das erste Mal, daß diese Gegenden des rechten Rheinusers von der revolutionären Invasion berührt wurden. Doch lagen nun Ersahrungen aus der Nachbarschaft genug vor, um gegen die fremde Freiheit kühler gestimmt zu sein, als in früheren Tagen. Die Berechnung, daß im Estinischen, in Jülich und Limburg, in den Reichstädten Coln und Nachen, im Trierer Gebiet und in der Pfalz ungefähr 54 Millionen Gulden au Kriegssteuern und Requisitionen erprest worden waren,\*) dämpste doch, troch den Feudallasten und den drückenden Schäden des alten Regiments, die Sympathien mit den Anfängen der Revolution. Das frische Beispiel der Neichstadt Coln stand besonders warnend vor den Augen der Nachbarn rechts vom Rheine. Die Stadt hatte im vorigen Jahre die Franzosen mit unzweidentigen demokratischen Sympathien empfangen; ein Theil der Bürger, einzelne Advocaten, auch wie in Mainz Geistliche und Wönche waren die lautesten Träger einer Bewegung, die rasch bieselben Phasen durchtes, wie die Mains

reglee, de manière qu'elle s'étendait jusqu'au Rhin et comprenait dans son enceinte l'endroit nommé Eickelcamp." (Aus einer späteren prensiséen Note vom 25. Nov. im geh. Staatsarchiv)

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1795. I. 468 f.

zer Republik von 1792. Die gründliche Austerung ber an Alterthumern und Kunftschäpen reichen Stadt, ber offene Raub, die theure Verpstegung übermithiger und zuchtlofer Truppen, die Lieferungen und Kriegssteuern, die rasche Verödung und Armuth, in die das "heilige" Soln siel, und aus ber es sich binnen der nächsten zwanzig Jahre französischer Gerrschaft nicht mehr erholte, dies Alles reichte hin, die Bewohner der einst so blühenden Reichstadt rasch zu scherzeugen, was eine Freiheit werth ist, die auf fremden Bazionetten gebracht wird. Schon im Januar 1795 gab eine Klagschrift an den Convent die bittere Enttäuschung kund, die dem revolutionären Rausche gefolgt war.

Das erfte Auftreten ber Frangofen am rechten Meinufer entsprach biefen Colner Erfahrungen. Die Sourban'iche Urmee, burch Roth und Entbehrung an das Plundern gewöhnt, dazu unbandiger und zuchtlofer ale irgend ein anderes revolutionares heer jener Tage, hat bamals ben verdienten Ruf einer rauberifden und ichamlofen Bande erlangt, ben fie bier an ber Labn, am Main und bis nach Baiern binein auf allen ihren Rreug- und Queraugen bewahrt bat. Das bergifche Land ward junachft von ungeheuren Lieferungen beimgesucht, bann ibm brei Millionen Livres Contribution auferlegt, beren Minderung nur burch reiche Gelbspenden an die Commiffgrien erfauft ward.\*) Biel ichlimmer ale biefe organifirten Raubereien war bas planlofe Plündern, womit bie Urmee im Gingelnen fich equipirte. Bon ber Rufijoble bis jum Birbel mußten bie jum Theil wirflich "fansculotten" Gorben gekleidet und verforgt werben. Die Raubereien, Die in einzelnen Orten verübt wurden, Die Gewaltthätigkeiten, Die thierischen Ausschweifungen hatten ihres Gleichen nur an ben Schrecken bes breifigjahrigen Rrieges. Berftorte Rirchen, ausgeplunderte und verwuftete Dorfer und Stadte, rauchende Brand. stätten bezeichneten bier, wie im folgenden Jahre in Franken, Die Spuren Diefer Urmee. Beiter aufwarts gegen Die gabn hatten indeffen ibre ropaliftifden Landeleute fich mit gleicher Schande bebectt. Die Emigrantencorps Roban und Buffy hatten beim Ruckzuge ber Defterreicher auf bem Befterwalde folde Plunderungen und Erceffe verübt, bag ber öfterreichische Unführer ihrer eine ziemliche Angahl zum warnenden Erempel erichiegen ließ. \*\*) waren befreundete Frangofen; es ließ fich banach erwarten, wie es bie Reinde treiben würben.

Auch an der Lahn waren die Stellungen der Defterreicher nicht zu halten. Während die Franzosen in immer größeren Massen auf dem rechten Rheinufer erschienen, Ehrenbreitstein einschlossen und nach der Lahn bin drängten, war im Rücken der Kaijerlichen ein unerwarteter Schlag erfolgt,

<sup>\*)</sup> S. bie Berichte von Angenzeugen in ben "Delben ber Republit" S. 20. 28-30.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiq. II. 3. G. 462. 463.

ber fie zwang, ihre Stellung aufzugeben. Die pfalzbairische Regierung hatte burch die Uebergabe von Manuheim am Oberrhein ein würdiges Seitenstückt geliefert zu bem Berrathe von Duffelborf.

Die Begiebungen ber pfalgifchen Regierung in Mannbeim gu ben Frangofen waren icon feit Juli nicht unverbachtig gemejen. Damale batte ber Reind bie Raumung ber Stadt und bes pfalgifchen Gebietes am Rheine von ben Raiferlichen verlangt und fur ben Sall ber Beigerung mit einem Bombarbement gedroht. Der pfalgifche Gouverneur, ein Kreiberr von Belberbuid, und ber Minifter Graf Oberndorf batten bas bem öfterreichischen General Rospoth, ber bei Mannheim commandirte, verborgen und eine Deputation nach München geschickt, um bort Befehle einzuholen. Doch hatte Rospoth bald bie Spur einer verbachtigen Berhandlung, und er wie Clerfant, ber beshalb perfonlich nach Maunheim fam, legten Proteft ein gegen ben bebenklichen Berkehr ber Pfalger mit bem Reichsfeinde, jumal bie angebotene Berftarfung ber Garnifon burch Defterreicher abgelebnt und mit bem Berlangen, biefelben gang aus ber Stadt megguziehen, begntwortet marb. \*) Die furfürftliche Regierung in Munchen gebot wenigftens, Die Stadt mit ihren reichen Borrathen erft "im angerften Nothfall burch eine ehrenvolle Capitulation" ju übergeben; bie militarifche Lage war aber von ber Urt, baß Die Frangofen, bei ber Rabe öfterreichischen Entjages, an eine raiche gewaltfame Bezwingung ber Stadt nicht benten burften. Um 19. Gept. forberte Dichegru bie Stadt auf und brobte mit einem Bombarbement; ichon am andern Morgen erichlog ihm eine Capitulation, Die Alles eber als gehrenvoll" war, bie Thore ber Reichsfestung. Die pfalzer Regierung lieferte felbft bie Pontons, bamit ber Keind fich eine Brude über ben Rhein ichlagen fonnte!

Es war schwer, babei nicht an Verrath zu benken, und die Anklage ward so laut und bestimmt ausgesprochen, baß die pfalzbairische Regierung selber bei der später gepstogenen Untersuchung gegen Oberndorf die Frage an den allmächtigen pfälzischen Minister richten ließ, ob nicht Geschenke und Bersprechungen zur Uebergabe mitgewirkt? In Wien wollte man noch andere Mitichuldige kennen. Die Rathgeber des Zweibrücker Pfalzgrafen, also des präsumtiven Thronerben, um bessen dussichließung sich Desterreich früher und auch neuerlich wieder so viele Mühe gegeben, sollten den Berrath mit zu Stande gebracht haben und die lebersieferung der Kestung eine der Bedingungen gewesen sein, wosür die fränksiche Republik den Pfalzgrafen in seinem Erbrecht gegen Desterreich zu schwer verhieß. Die angebliche Protection, die den Lieblingsplan der österreichischen Politik zu vereiteln drohte, erbitterte Thugut viel mehr, als die Preisgebung der Reichssestung. In sei

<sup>\*)</sup> S. Desterr, Militarzeitschr. 1832. I, 277 f. II. 134. Bergl. bes Berf.'s Gefc, ber Pfalz II. 984 f.

nem bespotischen Groll übte er einen Gewaltstreich, ber, als Nachspiel ber Mannbeimer Geschichte, Reich und Reichstag noch lange Beit beschäftigt bat. Das Ractotum bes 3weibruder Sofes, namentlich unter bem jungft verftorbenen Bergog Karl Muguft, war ber Minifter Galabert gewesen. \*) Urfprunglich frangofiider Abbe, ber aus lotbringen nach 3weibruden gefommen mar, mit ben Gitten und Gefinnungen eines Roue ber altfrangofischen Beit, aber verschmitt, geschmeibig und in Intriquen viel erfahren, tonnte Galabert mobl gur Uebergabe ber Reftung mitgewirft baben, obgleich er felbft gur Beit, mo bies geschah, in Munchen war, und zwar im Auftrage feines beren, ber ibn allerdinge, um eine Cavitulation zu befunvorten, bortbin geschickt batte. Galabert war aber in einer anbern Gigenichaft, als tiefeingeweihter Bertrauter ber 3weibruder Politit, eine wichtige Perfon fur ben Biener Minifter. baber im November Mannheim von ben Defterreichern wiedergenommen warb. ließ Thugut außer Oberndorf auch Galabert verhaften, feine Papiere verfiegeln und ihn ein Bierteljahr ohne jebes Berhor gefangen halten. Es mar ein Ausbruch jener gewaltthatigen Politit, Die ein paar Sabre fpater in bem Balde bei Raftatt ein Probeftud von trauriger Berühmtheit abgelegt bat. Bugleich gab fich ber öfterreichische Staatsmann nicht einmal bie Mube, qu verbergen, bag er ben ehemaligen Abbe nicht fowohl wegen ber Mannheimer Capitulation, ale wegen ber 3meibruder Politit festhalte. Che Calabert verbort war, wurden feine Papiere eröffnet und burchfucht; ja man ichicte um bie Mitte Februar 1796 einen eigenen Agenten an ben Pfalggrafen nach Mannbeim und ließ ibm anbieten: man wolle Salabert frei laffen, wenn ber Bergog verspreche, benfelben auf immer von feiner Perfon und von aller Theilnahme an ben Gefchaften ju entfernen. Durch bies offenbar mehr turkifche als beutsche Verfahren ward bie Mannheimer Angelegenheit in ben Sintergrund gebrangt; bas gange Reichsfürftenthum, vom Ronig von Preufen an bis jum Rurfürften von Coln, bem Dheim bes Raifers, nahm Partei fur Galabert gegen Thuguts Gewaltthatigfeit. Wie man in Deutschland jederzeit mit der Feder raich bei ber Sand ift, erwuchs auch aus biefer leibigen Cache eine fleine Brochuren-Literatur. Jener übereifrige faiferliche Diplomat, ber fich furg porber als "Graf von Strengichwerd" hatte vernehmen laffen, ergriff auch jest bas Bort, beftritt ben Canbesfürften bas Recht, ohne faiferliche Genehmigung über bie in ihren Gebieten gelegenen Feftungen gu verfügen, und ichlug ben Ton ber Reichseinheit und ber nationalen Gintracht unter ber Megibe bes Raifers an. Inbeffen wollte biefe neue Anwendung ber Ginheit, um Thugut'iche Polizeigewaltthatigfeiten bamit zu beden, nach feiner Seite munben; eine gange Reihe von Entgegnungen lehnten fich gegen ben "groben Cajarianismus" bes angeblichen Grafen Strengichwerd mit

<sup>\*)</sup> S. Gagern, Mein Antheil an ber Politit I. 25.

aller Entschiedenheit auf. Salabert ward aber fpat genug, erft im December 1797, wieber freigelassen.\*)

Die unerwartete Uebergabe von Mannheim und ber Rudgug ber Raiferlichen von ber gabn verbreitete am rechten Rheinufer einen abnlichen panifden Schreden, wie 1792 ber Streifzug Cuftine's. Aus Darmftadt murben Sunderte von Bagen nach Franken geflüchtet, ber Landgraf felbit eilte nach Beimar; ber Rurfürft von Maing jog fich nach Erfurt gurudt, ber von Coln nach Franken; ber Bifchof von Speper floh nach Dberichmaben, ber Markgraf von Baden nach Ulm. Alle heerstragen am Rhein berauf und binab waren mit Aludtigen bebedt, bis nach Schwaben binein reichte bie Ausmanderung. Und nicht nur bie einzelnen ichuklofen Sofe liegen fich zur übereilten Rlucht fortreifen. Das furfachfische Contingent jog, allen faiferlichen Remonftrationen zum Trot, im Anfang October aus bem Lager von Bobenheim burch Franken und bas Boigtland nach Saufe; ein Befehl bes Aurfürften wollte es fo, "ba bei bem ichnellen Borbringen ber Frangofen bie eigenen Staaten in naber Gefahr feien und beshalb, ben Reichsgeseten geman, bas Contingent ju beren Schut jurudziehe." Wie bantbar flüchtete man jest binter ben preufischen Abler, ber bie Neutralitätelinie bezeichnete! Der Erbpring von Sobenlobe, ber ben Cordon befehligte und fein Sauptquartier in Frankfurt hatte, ward nach bem Ausbrucke eines zeitgenöffischen Berichtes wie ein ichutender Genius betrachtet. Der preufifche Gefandte beim frankifchen Rreife feste tropig eine Frift von funf Tagen, binnen welder Die Rreisftande fich über ihren Beitritt gur Demarcationelinie aussprechen follten. \*\*) Sannover, bis jest immer noch faumig, bie Demarcationelinie, bie es umichlog, burch ftrenge Neutralität anguerkennen, zeigte fich nun, ba der Feind vor den Thoren war, raich bereit, dieselbe unter Preugens Bermittelung bantbar anzunehmen.

Bevor inbessen bie Schwäche und Rathlosigkeit sich noch greller bloßstellte, hatten bie Kaiserlichen mit einigen raschen, glücklichen Schlägen gut gemacht, was durch die Capitulationen von Duffeldorf und Mannheim ver-

<sup>\*)</sup> S. Haberlin's Staatsarchiv I. 346 ff. und die Schriften: "Rechtliches Gutachten, die Uebergabe der Festung Mannheim betreffend. Bon Karl Grasen Strengsschwerd. Regenst. 21. Oct. 1795." — "Ho! Ho! Ho! Den Karl Grasen Strengsichwerd. Regenst. 21. Oct. 1795." — "Ho! Ho! Del ober rechtliche Berwunderung über einige Stellen einer Druckschrift u. s. w. Jena 1796." — "Freimittige staatsrecht. Prüfung des sogen. rechtlichen Gutachtens. Regenstung im Febr. 1796." — "Undpartheiüsche Prüfung der vom Grasen S. aufgestellten Grundsätze. Frankf. und Leidz. 1796." — "Prüfung des S. schen Gutachtens von einem Göttinger Alabemiker. Gött. 1796." — "Beiträge zur richtigen Beurtheilung der Kapitulation von Mannheim. 1796." — "Uebergade der Festung Mannheim, von keinem Grasen, aber einem ehrsichen Reichsbürger. 1796."

<sup>••)</sup> S. Rhein. Antiquar. II. 3. 464 f. Polit. Journ. II. 1033. 1082. 1105. Possell Annalen IV. 239.

idulbet war. Gelang es ben Frangofen nach ber Befetung von Mannbeim Die Linie ber Defterreicher zwifden Rhein und Redar zu burchbrechen, ibre Magazine in Seidelberg weggunehmen, fo war die Berbindung zwijchen Clerfante und Burmfere Seeren gerriffen, vielleicht bie gange Stellung am obern Rheinufer unhaltbar geworben. Dies zu hindern, verftartte Glerfant mit grönter Schnelligfeit Die Doften an ber Bergftraße, auch Burmfer feste fich vom Oberrhein ber in Bewegung; indeffen bie Frangofen brangten bereits ben Nedar berauf gegen Beibelberg, bevor bie Berftarfungen eintreffen fonn-Die Raiferlichen unter Quosbanovich fetten fich, um Beibelberg gu becten, in ben nabegelegenen Dorfern an ber Bergftrafe, namentlich am rechten Ufer in Neuenheim und Sanbichubebeim fest und erwarteten mit etwa gebn Bataillonen und einiger Reiterei ben Ungriff, ben zwei frangofifche Divifionen am 24. Gevtember gegen die Bergftrafe versuchten. In einem lebhaften Gefechte um bas Dorf Sanbiduhebeim, bas burch einen taufern Ungriff von feche Schwadronen Reiterei unter Oberitlieutenant Graf Rlenau entichieben wart, wurden bie Frangofen in wilbe Flucht geworfen, ihr Subrer gefangen.

Babrend man fich an ber Bergitrage folug, war Maing von beiben Ufern blofirt, bas gand bis jum Main und ber Ribba von Sourban befett worden. Clerfant entichloß fich, ihn anzugreifen, obwohl er nur etwa 40,000 Mann zur Operation gegen einen viel gablreicheren Begner verwenden fonnte. Es fam ihm bie Lage bes Feinbes freilich zu Gulfe. Die frangofifche Armee war ichlecht verpflegt und gezwungen, fich in einem ganbe, beffen Borrathe icon aufgezehrt waren, ben Unterhalt felbit zu ichaffen. Auf ein ichmales Terrain eingeengt, von ber Demarcationelinie umichloffen, ohne Magagine und Transportmittel, um bie in Coln und Cobleng gefammelten Borrathe herbeiguführen, war Jourdan in einer Situation, Die jeden Erceg for. berte, Die Bande ber Disciplin vollende lofte. Bon Dichegru mar viel Gulfe nicht zu hoffen; fein Baubern wectte mit jedem Tage mehr ben Berbacht, baß er mit feinem Bergen nicht mehr bei ber republikanischen Gache fei. Die Stellung Jourdans berührte mit bem linken Blugel bie Demarcationelinie; machten es bort bie Defterreicher fo, wie die Frangofen eben bas Beifpiel bei Gitelstamp gegeben, fo war eine Umgehung ihrer Position nicht ichwer. Clerfant hielt ben frangofijden Felbberen absichtlich in bem Bahne, Die Defterreicher wurden bas neutrale Gebiet gewiffenhafter achten, ale es bie Frangofen gethan, und etwa beren Centrum und Rechte bei Bochft angreifen. Sobald Clerfant gewiß war, bag Jourdan auf dieje Gutmuthigkeit ber Defterreicher fest baue, wollte er fich mit feiner Sauptmacht rechts wenden, raich oberhalb Frankfurt ben Main paffiren, auf Bergen vorruden, fich bes linken Niddaufers und ber Strafe, Die von Frantfurt in Die Wetterau fuhrt, bemachtigen. Damit war ber linke Flügel ber Frangofen umgangen. Plan gelang vollfommen. Die Defterreicher überichritten bei Geligenftabt

ben Main und paffirten, mabrend bie Aufmerkfamkeit bes Keinbes burch Scheinbewegungen bei Sochit feftgehalten mart, Die Ringig, um plottlich gur Ueberrafdung ber Frangofen gwifden Bergen und Friedberg ju ericbeinen (11. Det.). Der Angriff, ben bie Rrangofen am nachften Tage an ber Nibba machten, miftlang und zwang fie zum Ruckzuge.\*) Biel rafcher, als fie ben Beg gur Labn und gum Main erfochten, waren fie an ben Rieberrhein gurudaebrangt. Bei Neuwied, Bonn und Duffelborf eilte ber größte Theil ber Maasiambre-Armee auf's liute Ufer gurudt. Satten Die Raiferlichen vorher gegen die Nebermacht jede Meile Landes hartnädig vertheidigt, fo war ber Rudang ber Jourdan'iden Schaaren raid in Die ichimpflichfte Alucht ausgeartet; fie liefen in wilber Saft vom Main bis gur Labn, und ihre einzigen Thaten, von benen bie Weichichte Zeugnift giebt, waren ichenfliche Planterungen und Berwuftungen. Schon an ber gabn warfen fie maffenweise Baffen und Bepad weg, um fcneller laufen zu fonnen; aber allenthalben ward von den Klüchtigen geplundert, Pferbe und Biel mit fortgeschleppt, Madden und Beiber geidandet. Die Stadte Sadamar und Limburg fucte bie Bestiglität ibrer Ausschweifungen befonders ichwer beim. beibe Orte ward eine Plunderung verhangt, in Limburg Die eine Borftadt verbrannt, auf bie, welche loichen wollten, gefeuert, gegen Frauen Schandthaten ohne Babl verübt. \*\*) Geraubt ward überall, fo weit fie famen; wie ber Bolfsansbruck jener Tage lautete, nur Mühlsteine und glubendes Gifen nahmen fie nicht mit fort. In den Gegenden, Die ichon auf bem Sinmaride ber Schauplat ber Greuel geweien, flüchtete Alles: Berge und Balbungen waren bie Buflucht von Taufenden geworben, bie bort halb nackt und hungernd bie kalten Gerbstnächte zubrachten, bis ber boje Schwarm ber Dranger vorübergebrauft mar. Rrantheiten waren bie Folge ber Ralte und Entbehrung; viele Sunderte wurden von ber Ruhr binweggerafft. In einzelnen Gegenden am Niederrhein, in Beneberg und Mulbeim 3. B., fclug bie Erbitterung bes Bolfes zum verzweifelten Biberftand und einem fleinen Rriege aus, ber freilich bie Bilbheit ber Dranger nur fteigerte.

Es reichten mäßige Streitfrafte hin, diese demoralisirten horden im Schach zu halten; drum brach Clerfapt mit dem Groß seines hoeres (25. Oct.) von der Lahn auf und wandte sich gegen Mainz zurück, um einen Schlag gegen die Rheinmoselarmee zu führen. Beinahe ein Jahr hatten die Franzosen an den Berschanzungen gearbeitet, welche Mainz von der Westschiedlicssen, bechtschein die nach Laubenheim. Die Franzosen rühmten die Arbeiten als unüberwindlich. Es waren Erdwalle von acht Auf Diet aufgeworfen, Gräben von zwanzig Fuß Breite und zehn Tuf Tese augelegt, zu-

<sup>\*)</sup> Desterr. milit. Zeitsch. a. a. D. 289. 297. 298.

<sup>\*\*)</sup> Rhein. Antiquar. II. 3. 469 f. 568 ff.

bem burch eine ununterbrochene Linie von Wolfsgruben bas Terrain ber Reiterei unguganglich gemacht. Etwa 150 Schritte por bem Balle maren ftarte Sornwerte und Redouten errichtet; eine ftattliche Reibe von Regerichlunden mar barin aufgepflangt, bas Bange mit einer breifachen Bervallifabirung um. geben und por ber Linie ftarte Berbaue pon Sols angebracht. Diefe Reibe pon Befestigungen, Die fich mehrere Stunden weit ausbehnten und 30,000 Mann Befatung gablten, machte auf bie Beitgenoffen ben Ginbruck eines unburchbringliden Bollwerte; auch bie Frangofen ichienen fich mehr auf bie Starte biefer Erdmalle, als auf bie eigene Bachfamteit zu verlaffen. Doch tabelten bie Leute vom Rach, bag bie Strede amifchen Laubenheim und bem Rhein etwas vernachlaffigt mar und bem Ungriff eine ftarte Blone gab, auch bie Berfe zu ausgebehnt waren fur bie Bahl ber Bertheibiger und besbalb, wenn bie Linie an einem Puntte burchbrochen mar, bei bem Mangel binreidender Rejerven, fich nur ichwer behaupten liegen. \*) Bas Clerfant gum Ungriff gegen bie Schangen aufbieten fonnte, war an Babl faum ber Befatung gewachsen, welche bie Befestigung bedte; aber es gelang ibm, bie Krangofen und ihre etwas forgloje Kührung vollkommen ju überrafchen. Unbemerkt waren bie Defterreicher vom rechten Rheinufer in die Festung geführt worden; am Abend und in ber Racht vom 28. jum 29. October ward Alles porbereitet jum Angriff bes tommenben Morgens und bie Frangofen hatten feine Ahnung von bem Schlage, ber fie bedrobte. Die faiferlichen Truppen felbit erfuhren erft im letten Augenblicke ben 3med bes Unternehmens; in größter Stille, mit ungelabenen Gewehren gingen fie por, ein ftarfer Beitwind perbarg bem Keinde bas Geräusch bes nachtlichen Mariches. Frub, am Morgen, gwijden funf und jeche Uhr, begann, um bie Aufmerkfamkeit ber Krangofen bortbin zu lenten, ber Angriff auf Mombach; bas Dorf warb im erften Sturme genommen. In bemfelben Augenblide waren bie Berichangungen an ber ichmachften Stelle bei Laubenheim mit Macht angegriffen worben, indeffen eine kleinere Abtheilung weiter oben über ben Rhein gefett mar und die Linien zu umgeben brobte. Bon ben Frangofen unbemerkt warfen fie fich auf Bodenheim, überfielen und zerfprengten, mas bort vom Feinde ftand, und taum rettete fich ber Rubrer ber Divifion vor Befangenichaft. Gine zweite Sturmcolonne, bei welcher fich Clerfant felbit befant, mar auf ben wichtigften Puntt, auf Sechtsheim losgegangen und hatte, anfangs mit heftigem Seuer gurudigewiesen, beim wiederholten Angriff ben Ort erfturmt. Bahrend fich fo in ber Mitte und auf bem linken Flügel ber Feind ichon in verworrener Flucht gurudgog, batte eine britte Colonne auch Bretenheim angegriffen, die Linien beichoffen und erobert. Nur an ber letten Linie war

<sup>\*)</sup> S. Geschichte b. Rriege IV. 24. Defterr. milit. Zeitschrift 1832. III. 145 ff. Nehnlich Soult Mem. I. 263, ber bie Besatzung zubem nur auf 25,000 Mann schätzt, übrigens Clerfants Anordnungen alles Lob zollt.

bie Bertheibigung langer und hartnadiger gewesen. Doch mar ichen por Mittag bie gange Reihe ber Befestigungen in ben Sanden ber Raiferlichen. Der furze Rampf batte allerdings Opfer gefoftet; Die Defterreicher batten gegen 1500 Mann, barunter viele Officiere, verloren, aber auch ber Berluft bes Reindes war bedeutend; gegen 1700 Gefangene, 138 Geidute und eine Menge Munition war bie Beute ber Gieger geworben. Die Frangofen, beren Colonnen jum größten Theil vereinzelt und jufammenhanglos bas Beite fucten, fammelten fich erft binter ber Pfriem, auf ber Linie von Worms und Pfebberebeim gegen ben Donnersberg bin. Der Ginbrud bes Tages wirkte im gangen Reiche aufrichtend und erfrifchend; ber Gieg vom 29. Detober war nach langer biplomatifcher Difere bie erfte fede, fraftige Rriegsthat. Sogar bie Reichstruppen und noch bagu bie geiftlichen Contingente von Bamberg, Luttich, Galgburg und Maing nahmen an ber Chre biefes Tages ruhmlichen Untheil. Bur Defterreich mar es aber ein hober Triumph, burch einen glangenben Uct ju zeigen, bag es auch allein und von Preugen verlaffen ftart genug war, fich mit bem Begner in gludlichem Rampfe au meffen.

Um gangen Rhein waren biefe Octobertage, besonders ber 29., burch Erfolge ber öfterreichifden BBaffen bezeichnet. Bwifden Neuwied und Ghrenbreitstein wurden bie feindlichen Berichangungen auf ber Rheininfel Nieberwerth genommen und die Feftung von biefer Seite wieber frei gemacht. Um Dberthein machte fich Burmfer auf, um bie Frangofen aus Maunheim gu brangen. Gin gludliches Gefecht (17-18. Dct.) ichob bie frangofifchen Colonnen, bie außerhalb ber Stadt ben Redar entlang aufgestellt waren, gurud; Recfarau, eine Stunde von Mannheim am Rhein gelegen, mard befett und bie Chene, Die fich amifchen Rhein und Redar bort ausbreitet, vom Reinte gefaubert. Auf bem rechten Reckarufer blieb nur eine verschangte Unbobe, ber Galgenberg, ben eine ftebende Brude mit ber Feftung verband, in ber Bewalt ber Frangofen; ein rafc und gludlich unternommener Angriff entrift bem Beinde biefen Punkt an bem nämlichen Tage, wo Clerfant ibn bei Maing aus feinen Schangen folug. Die Raiferlichen fonnten nun baran benten, bas frangofifche Geer in bie Stellungen gurudgubrangen, bie ce por ben Erfolgen in ben letten Bochen bes Jahres 1793 eingenommen hatte. Seit bem 10. Nov. ichlug man fich an ber Pfriem. Bon bort weggebrangt, fuchten fich bie Frangofen am haardtgebirge gu halten; auch bier mit Erfolg angegriffen (13. 14. Nov.), nahmen fie ihre Stellung binter ber Queich. Go hatten die Defterreicher ungefähr die Linien inne, welche vor bem Diifgeschick von 1793 von ben Preufen befett waren; Raiferslautern, Somburg, 3meibruden waren wieber in beutschen Sanben. Run war auch Mannheim entbloft und die Ginichliegung fonnte auf ber linken und rechten Geite bes Rheins beginnen. Gin beftiges Bombarbement brachte bie Feftung balb gur Uebergabe. Um 22. Rov. ergab fich bie Befatung friegegefangen; bie Ctabt, durch die Beschießung zum großen Theil verwüstet, mußte bugen, was ber kurzsichtige Leichtsinn ihrer böchsten Beamten gesündigt hatte.

Die Maassambre-Armee hatte sich nach ihrer schmachvollen Flucht erste einige Wochen ruhig gehalten, bann vergebliche Versuche gemacht, Dichegru zu hüsse feine österreichische Colonne sich näherte, nach wenigen Tagen zurück; ein Versuch, auf bem rechten User vorzubringen, war nicht glücklicher, die Spuren ihred Weges waren wieder wie vorher durch schwißliche Ausschweifungen bezeichnet. Als Vichegru hinter die Queich ging, rückte Jourdan (Ende Nov.) zum zweiten Male vor, besethet wieder Kreuzuch und drang gegen die Nahe vor, aber indessen war Maunheim gefallen und damit ein wesentlicher Theil seines Zweckes versehlt. Bei Meisenheim und Alsenz erlitt zudem die rechte Klanke des Jourdan'schen heeres eine blutige Schlappe (8. Nov.) und auch ein Versuch Vichegru's, verwärts zu dringen, hatte keinen Ersolg. Die Maassambre-Arnnee muste abermals den Rückzug antreten.

Die kleinen Neckereien an ber Queich und im Weftrich, zum Theil in hartnäckige und blutige Gesechte umgeschlagen, dauerten bis in die letten Wechen des Jahres; erst gegen Eude December trat ein Ruhepunkt ein, der durch die Jahreszeit und die natürliche Erschöpfung geboten war. Es war auf beiben Seiten der Bunsch gleich lebhaft, durch einen Waffenstillstand Althem zu schöpfen; am Neujahrstage verständigte man sich darüber. Die Franzosen hielten das linke Abeinuser von Basel dies zur Queich besetzt; von da zog sich ihre Linie westwarts längs der Blies und Nache und traf erst bei Niederdiebach wieder mit dem Mein zusammen. Die Desterreicher hielten das rechte Ufer des Stromes von Basel bis zur Sieg besetzt; links vom Rhein ging ihre Grenze von Speyer in der Nichtung des Haardtgebirges bis zum hundkrück und der Nahe hin und berührte bei Oberdiebach den Rhein.

Der Feldzug war von furzer Dauer und an großen friegerischen Ereignissen nicht eben reich gewesen, aber er hatte gleichwehl unter allen seit 1792 ben Rheinlauden die tiessten Bunden geschlagen. Der Landstrich von der Siez bis über die Lahn hinaus war durch die wilden Ausschweifungen der Sourdan'ichen Bauden am schwersten heingesucht, und auch links vom Rhein, wo die Franzosen sich schon als künftige Gerren fühlten und mehr Schonung zu erwarten war, sah es traurig genug aus. Ein Mitglied des Convents selber entwarf davon im Herbst 1795 der Berjammlung ein erschütterndes Gemälde. "Die Pfalz — sagte er — ist gänzlich verwüstet; Alles, was Menschen heilig und werth gewesen, alle gesellschaftliche Orduung und Gerechtigkeit ist vernichtet, den Einwohnern ihre Güter auf die schändlichste Art geraubt und ost jelbst die geraubten Gegenstände den früheren Eigenthümern wieder verkaust. Der französsische Name ist zum Absche in jenen Gegenden geworden; denn die Barbarei der Commissarien ging se weit, daß sie die Un-

glücklichen, welche fich über bie Plünderung beklagten, niederschießen ließen, um ihre Alagen nicht zu hören." Der Druck mußte einen furchtbaren Grad erreicht haben, wenn solche Schilderungen aus französischem Munde zu hören waren. Es kam die Noth des bittern Hungers hinzu, die im Jahre 1795 einen großen Theil von Europa heimfuchte. In der Nachbarichaft von Maunheim mußten die Landleute Meilen weit laufen, wenn sie sich Brod in knappen Portionen verschaffen wollten; sie waren genöthigt, in größeren haufen zu gehen, um sich vor hungernden Bauden zu schücken, welche die soust so blühende Gegend zest durchstreiften.

Es war hohe Zeit, daß diese furchtbare Kriegenoth ein Ende fand. Dies Gefühl ging bei Elersants letzten Siegen durch alle Gemüther; mit Begeisterung ward überall der muthige Feldherr genanut, der zuerst wieder Deutschland Siege und durch sie den Krieden zu briugen versprach. Wie war man erstaunt, als wenige Wochen nachher die Kunde kam, daß der erste österreichische General, der nach einem glücklichen Keldzuge vor den Thron seines Kaisers getreten war, — seinen Abschiede gesordert und erhalten habe. Elersant theilte, wie wir sehen werden, das Schicksal aller Manner von Talent, die während Thuguts Verwaltung das Obercommande sührten; er mußte weichen, weil er eine eigene Meinung und einen eigenen Willen zeigte, weil er die Bedürsnisse des Krieges und die verhandenen Mängel surchtlos vor Angen legte. Thugut und sein hoffriegsrath konnten aber nur Creaturen krauchen; darum vermochte sich weber Elersant uoch der Erzherzog Karl auf die Dauer an der Spise der Armeen zu behaupten.

Die Verhandlungen über ben Reichsfrieden, die wir bis in den Angust verfolgten, hatten seitbem zu keinem besserne Ergebniß geführt. Ein Versuch Sardenbergs, durch die Abtretung Belgiens die Franzosen zu befriedigen, Desterreich einen Ersat im Reiche zu bieter und bas übrige linke Rheinuser zu retten, war natürlich abschlägig beschieden werden; die Franzosen hatten nun offen den auch im Couvent sanctiouirten Grundsach adoptirt: daß es für sie ohne die Rheingrenze keinen dauerhaften Frieden gebe. Die kaiserlichen Anträge, die durch dänische Vermittelung angebracht wurden, blieben ebenfalls erfelgles, da vererst weder in Wien noch in Paris eine aufrichtige Neigung für den Frieden vorhanden war.

Nur ber Reichstag fuhr fort, mit gewohnter Breite über bie Reichsfriebensbeputation, über ihre Vollmachten und Instructionen Rath zu psiegen.
Der ehrwürdige Körper war nicht jo leicht aus bem einmal betretenen Geleise herauszudrängen. Es kan erst die Anzeige Preußens (17. Sept.), daß
ber Berjuch, einen Waffenstillstand zu erlangen, in Basel gescheitert sei;
bann die überraschende Botschaft, daß auch hessencassel ben Weg eines Separatfriedens eingeschlagen; aber ber Reichstag setzt seine Arbeit mit einer

Beduld fort, die eines befferen Erfolges werth gewefen mare. Der beffencaffeler Friedensichluß, frijch geichloffen, nachdem eben noch ber Raifer (29. Juli) feierlich von Gevaratvertragen abgemabnt, fonnte naturlich nicht unbefprochen bleiben; wenn auch ber Reichstag ichwieg, fo hatte boch ber Raifer feine Urfache, mit feiner Meinung hinter bem Berge gu halten. Gin hofbecret vom 18. Gept. gab ber Migftimmung über ben neueften Abfall vom Reiche einen fehr beftimmten und icarfen Musbrud. Gin Friebe bes Reiches unter billigen und anftanbigen Bedingungen, bieß es barin, fei nicht wohl zu erreichen, wenn einzelne Stande nach eigner Billfur aus bem Reichsverbande austraten, ihr Intereffe burch Separatvertrage und geheime Artifel von ber gemeinsamen Sache bes Reiches trennten und biefes felber in lauter Sonderintereffen aufloften. Der Raifer verlangte ein Gutachten bes Reiches über bie Frage, wie ein folder Friedensvertrag nach ber beutiden Berfaffung au beurtheilen, und welche Magregeln au nehmen feien gur Aufrechtbaltung ber Freiheit, Burbe und Gelbftanbigfeit bes beutiden Staateforpers. bem Augenblide, wo bies Sofbecret in Regensburg eintraf, mar burch bie Capitulation von Mannheim bem Raifer eine neue Belegenheit geboten, feine Minbilligung fundaugeben; er bezeichnete jene Uebergabe nicht als ein unaludlides Rriegsereigniß, fondern als eine Folge jener "einseitigen Daß. nahmen, burch welche die Reichsoperationen offenbar gebemmt und die Erwirkung eines billigen und anftanbigen Reichsfriedens immer mehr entfernt mürbe."

Mittlerweile war ber Reichstag (14. Oct.) mit ber Entwerfung ber Bollmachten und Inftructionen fur Die Friedensbeputation fertig geworben; es follte, bieg es barin, biefer Reichsfrieg, welcher bem beutichen Reiche gur Bertheibigung feiner Berfaffung aufgebrungen, auf ber Grundlage ber Integritat und Wiebererlangung ber entzogenen geiftlichen und weltlichen Rechte und Befitungen burch einen billigen und annehmlichen Frieden beendigt merben. In bem Mugenblide, wo bies Butachten vollendet mar, ftanben fich bie Armeen in erneuertem Rampfe gegenüber. Die faijerliche Beftatigung, Die am 19. Nov. erfolgte, gab benn auch biefer Lage einen bezeichnenben Musbrud. Unter ber Form, bie vorgeichlagenen Friedenseinleitungen ju beftatigen, mabnte bas Actenftud bringenber als je jum Rriege. Es theilte ben Briefmechfel mit, welcher bas Miglingen ber banifden Friebenevermittelung beurfundete, es erinnerte an ben befannten Bericht Roberjots und an bie unzweideutig ausgesprochene Abficht ber Frangofen, nur um den Preis ber Rheingrenze Frieden ju ichließen; es berichtete bann bie friegerifchen Borgange vom September und October, Die beutiden Giege am Redar, Main und Rhein und fprach im nachdrudlichften Tone bie Ueberzeugung aus, bag ein billiger und anftandiger Friede nur mit ben Baffen in ber band errungen werben Treffend und prophetisch ward die Tattit ber Frangofen, ben Friebeneverhandlungen mit bem Reiche auszuweichen und nur Geparatvertrage au schließen, als ein Mittel bezeichnet, dem Reiche die Friedensgesetz zu diktiren. "Ja Deutschlands Verhäugniß würde mit dem Verluste der reichsten, bevölkertsten und ansehnlichsten Provinzen entschieden gewesen sein, wenn der von dem Keinde in besonderem Vertrauen auf seine Trennungspolitik dem deutschen Reiche zubereitete letzte Hauptschlag gelungen wäre; aber es bestätigen zugleich eben die herrlichen Sieze, welche diesen körlichen Schlag abgewendet haben, daß die feindlichen, auch an Jahl überlegenen und durch die surchterlichsten Keldverschanzungen geschühten heere deutschem Muthe und deutscher Kriegskunft nicht unbezwinglich sind. Nur durch vereinte Ausstrelzung der deutschen Gesammtraft, durch erhöhtes Nationalgesühl, durch Geiniskeit, deutschen Muth, Enerzie und Ausharren ist der Feind, der das deutsche Reich zerschlaften und verechten Krieden zu bewegen."

Mit biefem friegerifden Manifefte ichloffen bie Friedensverhandlungen bes Sahres 1795 in bezeichnender Beije ab. Die Reichsfriedensbevutation blieb porerst ein todtgebornes Ding und mit erneutem Gifer sollte ber Friede auf bem Schlachtfelbe erfochten werden. Aber es war nicht bas Reich, meldes bies Baguin unternahm, nur Defterreich und beffen ausländische Berbundete; vom Reiche waren zwei angesehene gurften in Frieden mit bem Reinde eingetreten, Die meiften fleineren waren beute eber wie morgen bereit. wenn die Noth brangte, ben gleichen Bog zu geben. Die faiferliche Politif war auf biefen Kall gefaßt, ibre Organe fprachen offen bie Drobung aus, ber Raifer werbe fortan auch feinen befonderen Beg ohne bas Reich geben. "Der faijerliche bof - bieg es in einem Auffate jener Beit - wird bie gemachten Groberungen und Fortidritte als feine eigene Sache anfeben und wird fich barüber mit Frankreich verftanbigen; und wenn ber Raifer bann einwilligte, baf Granfreich feine Grenze bis an ben Rhein ausbehnte, und noch Maing bagu bergabe, welche Sinderniffe konnte er finden, wenn er eine gerechte Entschädigung von bem Reiche nabme?" Für Pfalgbaiern war biefer Bint beutlich genug.

In ähnlichem Tone sprach sich ber kaiserliche Dof auch im biplomatischen Berkehr gegen die deutschen Reichsftände aus. Man bemerkte in Wien, daß die letten Ersolge das Selbstgefühl der regierenden Kreize ungemein erhöht hatten und 3. B. die Bertreter derzenigen Fürsten, die zum Frieden neigten oder der Neutralitätspartei angehörten, von Colloredo mit einem gewissen wiedernathigen Hohn behandelt wurden.\*) Die Kriegspolitif war zeht wieder in vollem Uedergewicht und schien auch im Reich an Boden zu gewinnen. Unter dem Eindruck der singsssen um jeden Preis; es regten sich im Bolke wieder wuthvolle und kriegerische Gedanken. Selbst der Regensburger Reichstag

<sup>\*)</sup> Aus einem Bericht Lucchefini's vom 21. Oft.

trat aus seiner steisen Eintonigkeit heraus und richtete ein besonderes Dankscheiben an den Raiser für die eben ersochtenen Siege. Während in Frankreich die Existenz der Republik von inneren Erschütterungen noch mehr als vom äußeren Feinde bedroht schien, gab sich in Dentschland eine gehobene Stimmung kund. Alls Elersayt seht im Winter vom Abein nach Desterreich ging, ward er mit huldigungen überschiehtet; von Frankfurt bis uach Wien wurden dem Führer des ersten glücklichen Feldzuges Triumphe bereitet. Die hülfe freilich, die das ofsieielle Reich zu leisten versprach, eine Reichssteuer von hundert Römermonaten, deren Ertrag man auf eine Million Gulden berechnete, wollte im Bergleich mit den Bedürsnissen eines solchen Krieges nicht viel bedeuten.

Wenn übrigens bie Wiener Staatsmänner sich selber bas Verdienst ber jüngsten Erfolge beilegten, so waren sie in einem bedenklichen Irrthum; dieselben waren nur errungen worden, weil man endlich einmal einem Keldberrn, nicht den Diplomaten die Kriegsleitung überlassen hatte. Noch stand aber in Wien berselbe Mann mit unbegrenztem Einstniß an der Spite, dessen schleckten Künsten ein großer Theil des Unheils seit 1793 zuzuschreiben war; noch waren in der Umgebung des Kaisers und an den wichtigsten militärischen Posten dieselben Versönlichkeiten thätig, deuen sich ein Mann von selbständigem Willen nicht leicht unterordnete. Auch Elerfapt sollte diese Erfahrung machen.

Es war fein Beheimniß, bag er fich mit Burmfer fchlecht vertrug, und Burmfer war nach wie vor ein einflugreicher Mann in Bien, beu bie bofiiche Abjutantur, namentlich Rollin, und bie englische Diplomatie eifrigft ftupte. Gegen Glerfant bestanden gubem noch Beschwerden, Die fich von feiner früheren Rriegführung ableiteten, und bie Rritit feiner Begner wollte auch feine jungften Thaten nicht loben; er follte feinen Erfolg nicht energisch genug ausgebeutet und burch ben Baffenstillftand ben Gegnern Beit gegeben baben, fich wieder zu erholen. Clerfant feinerfeits flagte, baf ihm vom Cabinet und vom Soffriegerath aus fortwährend Bumuthungen gemacht murben, bie nicht zu erfüllen waren; namentlich bie lette Behorbe mifche fich in Alles, aber bas Nothwendiafte, Die Bedurfniffe ber Urmee, wurden von ihr auf eine unverantwortliche Beife vernachläffigt und ber Corruption in ber heeresverwaltung freier Spielraum gelaffen. Dag ber Dbergeneral vielfach feinen eigenen Beg gegangen war, baf er bie Corglofigfeit ber Berpflegung, Die Unterichleife im Lager iconungelos rugte und auch bem Raifer perfonlich porftellte, wie ber Rrieg in ber bieberigen Beife nicht fortzuführen fei, bas trug benn freilich nicht bagn bei, bie Stimmung ber herrschenden Rreife gu beffern. Wahrend er mit bem vollen Gelbftgefühl ber erfochtenen Giege nach Bien fam, erntete er bei bem Soffriegerath Tabel ftatt Lob; man rugte feine Gigenmachtigkeit, unterftellte feine einzelnen Operationen einer fleinlichen Rritif und erbitterte ihn burch grundlofe Mateleien. Dies Alles

war seit Clerfapts Ankunft in Wien kein Geheimniß mehr; \*) im Publikum ward er mit Ostentation geseiert, die Hososssiere und die diplomatischen Kreise, die mit Thugut und Sden zusammenhingen, gesielen sich laut in einer herben Kritik seines Bersahrens, der Kaiser selbst war für ihn entweder unzugänglich oder schweigsam. Dagegen erzählte man als ausgemacht, daß Rollin und Bellegarde mit Thugut den Kriegsplan für das nächste Jahr ausarbeiteten; Clerfapt sei nicht im Geheimniß, wohl aber die beiden Gesapten von England und Russand. Es schien, als wolle man auf diese Beise Bem General seine Stelle verleiden, damit er seiwillig zeinen Abschied fordere. Der Ansgang stimmte zu dieser Meinung. Im Februar erhielt er wirklich den verlangten Abschied, zwar äußerlich in allen Chren, aber doch unter Umständen, die der Welt bewiesen, daß das Spstem wieder ein Opfer gesordert batte.

Die Leitung des Ariegswesens lag nun in den handen eines Ausschusses, in dem nur ein namhafter Soldat, der General von Nostig, saß. Referent war der Oberst Rollin, jene intriguante Mittelmäßigkeit, die wir von 1793 her durch ihre Freundschaft für Burmser kennen. Ihm zur Seite stand Thugut; einige unvedeutende Personen aus der obersten Kriegsbehörde waren beigegeben, weil sie den Einsluß der Coterie nicht störten. Man mochte sich in Wien schweicheln, daß der junge Erzherzog, den man jetzt an Elerfants Stelle berief, sich von dieser Behörde eher am Gängelbande leiten ließ; aber ihm waren die Erfahrungen seines Vorgängers in noch reicherem Maße beschöeden.

Die Situation in Berlin war nicht erquicklicher, als biese Vorgänge in Desterreich. Zwar hatte ber erbitterte Feberkrieg gegen Preußen nachgelassen, und indem Friedrich Wilhelm II. sich, in der endlichen Erledigung der polnischen Sache, dem Willen der beiben Kaiser wiewohl widerstrebend fügte, war auch bas Verhältniß zu diesen ein minder schrosses geworden. Aber die Erfahrungen des ersten Jahres der Neutralitätspolitik waren nichts weniger als ermuthigend gewesen. Alle Vermittelungsversuche waren gescheitert, der Plan, die deutschen Reichsfürsten vom österreichischen Einsluß zu trennen und unter preußischer Aezide zu sammeln, war mißlungen; die Vemühungen, die

<sup>\*)</sup> Die Berichte Lucchesini's sind seit Ende December vorzugsweise mit diesen Geichichten ersiüst. Uleber die Entsassung spreicht er am 10. Februar: L'ancienne animosité du ministre d'Angleterre, l'inimitié de Rollin, la mauvaise conscience de Thugut envers ce général, dont il a compromis la reputation par des promesses inexecutables, la jalousie des Waldeck et des Bellegarde, la prévention et les cadales des emigrés en faveur de Wurmser et sinalement l'ambition de l'archiduc Charles ont amené pas à pas et consommé le 7 au soir la destitution. In Betress des leuten Bemertung berichtet übrigens Lucchessini später selbs, bet Erzberzog habe nach einer Unterredung mit Clersot geäußert: qu'après avoir vu par ses yeux quelle terrible besogne on lui avait confié il en etait effrayé.

Frangofen für milbere Friedensbedingungen zu ftimmen, hatten keinen Erfolg gehabt, die Demarcationslinie war von beiben kriegführenden Parteien verlett worben.

Es fonnte jo icheinen, als bleibe bei ber Entfremdung, Die mit allen Machten ber Coalition bestand, Preugen faum ein anderer Beg offen, als ein engerer Unichluft an Franfreich; aber auch baju bestand porerft menia Ausficht. Die preufischen Beziehungen zu Frankreich find im gangen Berlauf bes Jahres 1795 ungleich weniger freundlich gewefen, als es bamals und ivater bie berrichende Meinung gewesen ift. Die machfende Sprodigfeit ber Frangofen in ber Rheingrengfrage hatte in Berlin eine ernftliche Berftimmung bervorgerufen. Die jungften Lebenszeichen ber außeren Politit Branfreiche, namentlich bie Ginverleibung Belgiene, maren aber ebenfo menia geeignet zu beruhigen, als bie Bedrudungen auf bem linken Rheinufer, Die Contributionen und Dlünderungen auch im Bergifchen Gebiet, Die Berlegungen ber Demarcationelinie. Satten boch die Frangofen bie Stirne, nachdem fie jelber bas erfte Beispiel bagu gegeben, fich bitter bei Preufen gu beichmeren, ale Clerfant bas Gleiche that. Denn, fo erflarte Caillard in Berlin, bie Frangofen hatten biefelbe gewiffenhaft geachtet und es bliebe ihnen menigftens bie Benugthuung, bei biefem Unlag ein großes Mufter ihrer Uchtung fur geichloffene Bertrage gegeben gu haben!") Rach bem, was voraus. gegangen, mußte bies wie offener Sohn flingen und bas preufifche Dinifterium ließ es benn auch biesmal an einer nachdrucklichen Buruckweifung nicht fehlen. Aber folder Bwijdenfälle famen genug vor, um ben Werth ber frangofijden Freundichaft tennen ju lebren. Es ift flar, ichrieb icon im October Barbenberg, bag Franfreich, nachbem es Preugen von ber Coalition abgeloft hat, glaubte, baffelbe fur feine revolutionaren 3mede gebrauchen gu tonnen; feit man fab, bag bies nicht gelang, ift bas Guftem geanbert morben und Preugen bat feitbem in Paris nichts mehr erreichen tonnen. \*\*)

Das intereffanteste Altenstück, bas wir über die Lage Preußens am Schlusse bes ersten Friedensjahres vorgefunden haben, ist ein Bericht harbeubergs, unter dem Eindruck ber letten Borgange geschrieben und offenbar darauf berechnet, eine Wendung in der preußischen Politik herbeizuführen.\*\*\*) Manches darin hat eine prophetische Wahrheit und wir theilen die Urkunde gern in ihren hauptzügen als Beleg mit, daß es in Berlin an der Erkenntnig des Richtigen auch bamals nicht gesehlt hat, nur an dem Entschlusse.

hardenberg knupft an bie letten Erfahrungen an: an bie haltung ber

<sup>\*)</sup> Wir wollen die Stelle wörtlich herschen: "La nation française aura du moins dans cette circonstance l'avantage d'avoir donné un grand exemple de son respect pour les stipulations des traités qu'elle contracte. Aus einer Note Caillards vom 20. Nov. im t. pr. Staatsgrachiv.

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depefche Barbenberge vom 13. Dft. (im t. pr. Staatsarchiv).

<sup>\*\*\*)</sup> Datirt vom 29, 3an. 1796 (im f. pr. Staatsarchiv).

Franzosen sowohl im Allgemeinen, als insbesonbere in ber Grenzfrage und in Betreff ber Demarcationslinie. Die Situation Preußens erscheint ihm nach bem Allem als äußerst fritisch und bebenklich. "Ich verhehle es nicht, sagt er, nach meiner Ueberzeugung wäre es besser gewesen, diesen Krieg nie anzusangen; die Folgen ber Revolution wären bann schwerlich so ernst und brobend geworden, wie sie es sind. Aber einmal beschlossen, mußte bieser Krieg mit Eintracht und Nachdruck geführt und nur einmuktig beendet werden. Wie weit würde es mich von meinem gegenwärtigen Zweck ableiten, wenn ich hier in die Frage eingehen wollte, warum beides nicht geschehen ist. Doch ich höre den beruhigenden Einwand aus dem Munde Vieler: "wir haben sa Kriede mit Frankreich; wir können dem Streite ruhig zusehen, und es ist nur Bortheil für uns, wenn Desterreich sortsährt sich zu schwächen. Während Andere sich bekämpfen und erschöpfen, können wir das heer und die Kinanzen reorganisiren, die Ereignisse abwarten und ze nach Umständen dauernd Rutsen ziehen, vielleicht selbst Gebietserwerdungen machen."

Much Sarbenberg bezeichnet es ale munichenewerth, nicht ohne bringende Noth fich in einen neuen Rrieg einzulaffen, nur munichte er augleich beffen Dauer verburgt. Allein er zweifelte, ob bies baburch ju erreichen fei, ban man bem Streit rubig aufebe; er fab es vielmebr feinesmege als ungefabrlich fur Preugen an, Defterreich noch mehr geschwächt und die Frangofen an Macht erhöht zu feben. Frankreich im Befit bes linken Rheinufers. Belgiene und Sollande ericien ihm auch fur Preugen gefährlich und er vermochte fich nicht bavon zu überzeugen, ban es biefem gelingen fonne, vermittelft einer gang paffiven Rolle aus ben Umftanben Ruben ju gieben ober gar Acquifitionen zu machen. Sarbenberg gablte bie Lockungen und Schmeicheleien auf, welche bie frangofische Republit angewendet, um Preugen berüberaugieben, und wie von bem Augenblid an, wo bies gelungen, Die Sprache gewechselt habe und von allen glatten Borten und fugen Berfprechen auch nicht eines erfüllt worden fei. Rach bem Abichlug bes Basler Friedens, berichtet er aus eigner Erfahrung, war es Guftem Franfreiche, nach bem Beifpiel Preugens mit mehreren einzelnen Reichsftanden, vorzuglich nit ben am linfen Rheinufer betheiligten Separatvertrage ju ichließen und von ihnen nach und nach die eventuelle Geffion ber überrheinischen gander ju erlangen. Benn Preugen fich in eine engere Berbindung zu biefem 3wed einließ, hatte es bann mit einigen anbern weltlichen Fürften Entschäbigung burch Sacularijationen erlangt und ber große 3med ber Revolution mare auf biefe Beije mit preußischer Gulfe allmälig erreicht worden. Die Preußen fich aber nicht geneigt erwies, barauf einzugeben, habe man feine Berwendung abgelehnt, die linkerheinischen Gebiete mighandelt, die Demarcationelinie verlett, auch bie gande rechts vom Rhein gegen ausbrudliche Bufagen und trot preufifder Bermenbung ichmer heimgesucht. "Ge mar, fagt Sarbenberg, Stoff genug jum bunbigften Rriegemanifeft. Mit einem Staate von

solcher Politik und Moral erscheint es barum höchst bebenklich, sich tiefer einzulassen. Wäre es möglich, daß wir durch sein augenblickliches Uebergewicht einen neuen Zuwachs an Macht erhielten, so würde solcher, insosern er nicht auf einer freiwilligen llebereinkunft mit anderen Staaten berufte, ein gefährliches Gift für unsern Staatskörper werben. Und sollte gar ber unglückliche Kall eintreten, daß Krankreichs llebergewicht ganz erichgeidend würde, webe alsbann zebem Throne; ber eine würde nur früher, ber andere später fallen. Preußen theilt diese Gesahr mit allen andern Mächten und barf sich nicht schweicheln, im allgemeinen Ungewitter allein selsenssel stehen au bleiben."

Mus biefen Grunden ericheint barbenberg bie neutrale und unthatige Stellung fortan unhaltbar; bie Rudficht auf Die Dauer bes Friedens gebiete ebenfo fehr wie Preugens Ghre und Unfehen, bag es an ber Enticheidung thatigen Untheil nehme. Er ichlagt vor, man folle vor Allem bein weiteren Hebergreifen ber Frangofen fraftig begegnen, Die norbbeutiche Neutralität beftimmt gur Unerfennung bringen, Die niederrheinischen Provingen weiter besethen, Solland nicht in Abhangigfeit gerathen laffen, fich bei bem Friedensgefchaft einen bestimmten Ginfluß fichern. Dies Alles fei ben Frangofen zwar in freundichaftlichem aber gugleich festem und eruftem Ton gu erklaren, ein Dbfervationscorps aufzustellen und auch ber Krieg nicht zu ichenen. Es werbe gewiß von Gindruck fein, wenn man erklare: ber Baster Friede fei in ber hoffnung geschloffen worben, bag ein allgemeiner Friede barauf folge; bas beweise fein Inhalt wie die Berhandlung, die ihm voranging. habe aber nicht eine einzige ber gebegten Erwartungen erfüllt, vielmehr in allen Studen bas Gegentheil gethan. Durch übertriebene Bebingungen erichwere es ben Frieden und widerlege burch Thaten bie Freundschaft, Die es in Worten fur Preußen an ben Tag lege. Der Konig konne bem nicht langer aufchen, feine eigenen Gebiete ber fremben Unterbruckung nicht überlaffen; er konne nicht gleichgultig fein, bei bem Schidfal Europas, bem Berfahren gegen Solland, bem Boridreiten gegen feine eigenen Ungehörigen. Alfo eutweder Behör fur billige Friedenevorichlage, ober Rrieg. "Aber - fo fcblieft Sardenberg - bie Frangofen find noch in Duffelborf und am Rhein. es ift alfo fein Augenblick ju verlieren."

Mit diesem kriegerischen Rath eröffnete ber Staatsmann, ber ben Frieben von Bajel unterzeichnet, bas Jahr 1796. Allein eben dies neue Jahr sollte eine ganz andere Wendung ber Dinge bringen, als sie hardenbergs Borjchlag in Aussicht stellte.

## 3 weiter Abschnitt.

## Der Feldzug von 1796.

Die französische Republik hatte gewaltige Rüstungen gemacht zu bem erneuerten Kampse. Fünf große Armeen waren von der Nordsee bis zum Mittelmeere aufgestellt; während die heere im Norden und an den Alpen eine beobachtende Stellung einnehmen sollten, war der Maassambre, der Rhein-Armee und der italienischen die eigentliche Action zugetheilt. Mit einem gemeinschaftlichen Angriff sollte die Maassambre- und die Rheinarmee nach dem Süden von Deutschland sich Bahn brechen und dem durch Oberitalien and Innerösterreich vordringenden italienischen Heere die hand reichen. Gelang der Plan so sicher, wie er kühn entworfen war, dann ward dem Kaiser in seinen eigenen Erbsanden der Kriede vorgeschrieben.

Die Enticheibung biefes Sahres ift auf ben Schlachtfelbern Staliens erfochten worben, nicht durch die größere Masse ber Streitfrafte, sondern weil
bort zuerst in selbständiger Thätigkeit der Mann hervortrat, um ben sich in
ben nächsten Jahrzehnten die Geschichte Europa's bewegt hat. Aus bem Feldzuge von 1796 ist die militärisch-politische Glorie Napoleon Bonapartes em-

porgewachfen.

Das französische Directorium sandte als Oberfeldheren den Mann nach Italien, bessen Verdienst es zum guten Theil gewesen, daß die neue republikauische Versassung und Regierung nicht schon vor ihrem Eintritt unter dem Aufstande vom October 1795 begraben ward. Eine solche That verdiente den Dank eines Regiments, dessen Geburt schon die Ermattung der revolutionären Kraft und das Uebergewicht des Lagers und der Feldherren verkundigte; welch besseren dank war ihm zu geben, als das Commando auf einem Kriegsschauplatze, dessen militärische und politische Natur ihm vertraut war, wie kaum einem Anderen?

II.

War die Revolution felbst gewaltig und riesenbaft angelegt, so ichlok fie auch ibre erfte Epoche mit einem Manne ab, ber ben angerorbentlichen Stempel feines Urfprungs an fich trug. Die Bilbung und Technit ber alten Beit brachte er gwar mit in bie neue berüber, aber fein Wefen war in biefer neuen genbt und gebartet. Un ihrer fuhnen Gewaltsamfeit, ihrer Berachtung bes einzelnen Menfchen, ihrem Mangel an Dietat fur alles Gefdicht. liche und Ueberlieferte batte er fich felber emporgebildet. Gin Rind ber grofen Beltericutterung und boch ohne einen Bug jenes humanen Enthufias. mus, ber bie erfte Morgenrothe berfelben umgab, funbigte er fich gleich in feinen Unfangen ale bas icharfe Gegenbilt ber Berfaffungeichwarmer und politiiden Theoretifer von 1789 an. Aber wie munberbar batte bie Natur Diefen Mann ausgeruftet, wie machtig Die Schule bes Lebens ibn arokaero. gen! Gin Geift von burchaus praftifcher Genialitat, von jener Uriprung. lichkeit und vielfeitigen Schöpfergabe, Die bas Rennzeichen bes achten Genies ift, noch im gangen Keuer feiner erften Jugent, babei frühreif und im Bebrand feiner Mittel je gewandt und elaftifch, wie es nur Gublander find. auch bei aller Sugent voll felbfterworbener Erfahrung und Menfchenfenntniß, ichien er in ber That mehr als ein anderer Sterblicher bagu geboren, bie Revolution nicht nur zu bezwingen, fondern auch fie abzuschließen und bie Berfohnung berguftellen gwifden ber alten und ber neuen Beit. Allein ber ichlichte Ginn fur friedliches Menidengluck und burgerliche Freiheit war biefem Manne freind; ber philanthropischen Begeifterung bes Sahrhunderts, bem er angehörte, ftand er mit ber Ralte vollendeter Gelbftfucht und mit jener Menschenverachtung entgegen, Die ber hingebung an bas Steale wie einer findischen Thorheit spottet. Die Lorbeeren, Die auf Diefer Bahn errungen werden, haben ihn nie gelofft; wohl aber batte ber Bauber außeren Rubmes und Glanges feine Geele mit unwiderfteblichem Reize umftricft. Die einen Bafbington für bieje franke Belt in ibm hofften, bie fonnten ichon aus ben Greigniffen von 1796 ibren Irrthum erkennen. Die Cafaren Roms waren feine Borbilder. Große außere Berte, wie fie nur im Glange einer Beltberrichaft gebeiben, materielle Schöpfungen, Die ben Stempel bes Gewaltigen und Riefenhaften an fich tragen, neben innerer Debe und Unfreiheit; Gleich. heit Aller unter ber Despotie eines Ginzigen, wiewohl verhullt in bemofratijde Formen, folbatifde Macht und Bucht neben bem Schein republikanifder Erinnerungen, Saf gegen alles mabrhaft Ariftofratifche, beftebe es in Beburt, Gefinnung oder Bilbung, aber bafur Futterung ber Daffen, Blend. werfe und Schaufpiele fur ben großen Saufen - mit biejen Runften hatten Die romijden Imperatoren einft wie eine Gottheit auf Erben über bie Welt gewaltet und Napoleon Bonaparte ichien entichloffen, Diefe Mera gu ernenern.

Berwandte Naturen hatte ichon bas ipatere italienische Mittelalter ergeugt, ben bie Bonapartes burch Art und Abstammung angehören; Naturen

von abnlicher Beltanichauung, von berfelben bamonischen Gewalt über bie Maffen, von ber nämlichen feltfamen Mifchung folbatifder Eprannei und repolutionarer Abetorif. Aber noch niemals war eine Verionlichfeit aufgetreten, in welcher mit folden Reminiscenzen fich biefe individuelle Große und die berbe Schule einer großen Revolution verband. Der fosmopolitische Bug, ber burch bas achtzehnte Jahrhundert hindurchgebt, fam bier zu einem eigenthumlichen und furchtbaren, Die Welt bedrobenden Unebrudt; nicht in vagem, weltburgerlichem Empfinden gab er fich fund, fondern in bem gewaltigen Bollen einer Desvotennatur, Die eutschloffen mar, mit Berachtung bes Individuellen und Nationalen ber Belt ibr perionliches Geprage aufundruden. Es war wie eine ernfte Probe, Die bas Schicffal ben Bolfern biefes Belttheils vorlegte; ob fie fich felber noch angehören ober bonapartifch umgeschmolgen werben follten, mar eine Beit lang bie ernfte, zweifelhafte Frage. Uns jumal, bem beutiden Beien und feiner Gigenthumlichkeit, ift biefe romanifde Cajarenpolitif mit aller Beinbichaft entgegengetreten; zwei Sahrzehnte wird fich nun unfere Geschichte um biefen Mann und feine Biele bewegen. Grund zu ber fommenden Macht und Berrlichkeit haben aber die Greigniffe ven 1796 gelegt.

Gleich nach ben ersten Erfolgen weissagte Bonaparte mit ber Sicherheit bes Mannes, ber au seine Zukunft glaubt, Trinmphe, bereu kühner, phantastischer Flug selbst seine schwärmerischen Bewunderer frappirte. Kaum in Mailand eingezogen, hielt er einem seiner vertrauten Abjutanten schon die Unterwerfung Italiens, den Ginbruch nach Deutschland wie nahe, sichere Ergebnisse vor Augen. Es ist, sagte er, nichts Großes in unserer Zeit unternommen worden; an mir ist es, das Beispiel zu geben. \*)

Der frühere Gang des Arieges in Italien ließ uicht erwarten, daß von dorther die Entscheidung kommen werde; mit Ausnahme einer einzigen größeren Schlacht, die zu Ende November 1795 bei Leano geschlagen worden, war auf diesem Schauplaße bisher von großen und folgenreichen Ariegsthaten nichts zu verzeichnen gewesen. Schon im Sommer des verigen Jahres hatte aber Bonaparte mit kihnen Strichen den kinftigen Feldzug vergezeichnet: frühzeitigen Augriff auf Piement, Separatfrieden unt dem hause Savopen, Eroberung der Lombardei und Vordringen uach Innerösterreich. Der Arieg, sagte er, würde in einem reichen Lande geführt, das mit großen Etädten besäet ist und überall reiche Hultschen lietet, unsere Truppen zu kleiden, uusere Reiterei und unser Kuhrwesen auszustatten. If der Augriff im Februar glücklich, so sind wir noch im Krühling herren von Mantan und können dann durch die Pässe von Tirel, in Verbindung mit der Aheinarmee den Krieg in die Erblande des Hauses Desterreich spielen.\*\*)

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du Duc de Raguse I. 178. 186.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de Napoleon I. Paris 1858. I. 67 ff.

Das frangofische Beer, bas im Frubjahr 1796, burch ben Ramm ber Apenninen gebedt, fich an ber genuefifden Rufte ausbehnte, betrug bochftens einige vierzigtaufend Mann und ichien burch bie an Babl ftartere Biterreidifd-viemontefijche Urmee genugend im Schach gehalten. Doch war ber Untericbied ber Bablen in Schatung ber Streitfrafte nicht allzuhoch anguidlagen. Die frangofiiden Truppen waren zwar ausgehungert, ichlecht verpflegt und gefleidet, aber friegegeubt und voll Ungebuld, jum Rampfe berausgeführt zu werden in bie fruchtbaren Cbenen Staliens. Die Defterreicher waren nicht viel beffer verforat; benn bie angebliche Rulle, worin fie fich befanden, bezog fich, wie ein bewährter Meifter urtheilt,\*) auf taufend balb ober gang entbebrliche Gegenftande bes Gevade und ber Bervflegung, mit beneu fich bas Borurtheil ber bamaligen Seere berumichleppte, aber teines. wege auf bas Bohlleben ber Golbaten. Die Truvven waren vielmehr burch Unftrengung und Entbebrung eutfraftet und migmutbig, Die Viemontefen gubem bem öfterreichischen Bundnig abgeneigt; Die Sympathien mit ber Revolution reichten bier bis in Die Armee. Dem Rubrer ber Defterreicher. Begulieu, gebrach es weber an Rabigfeit und Ariegeerfahrung, noch an Rafch. beit, und aus ben erften Tagen bes Revolutionsfrieges (1792) ward fein Name mit Auszeichnung genannt: einem Bongvarte mar er aber nicht gemachien. Gin Giebziger, in ber berkommlichen Kriegeart grau geworben, von bem Biener hoffriegerath abhangig, bes Terrains, auf bem er jett ftand, wenig kundig, auch bem Beere, bas er führte, fremd und nicht ohne Dpvofition in ben boberen Kreifen ber Officiere empfangen, ftand Begulien einem genialen, fiegesburftigen Feldberen von 27 Sahren gegenüber, ber fich feine eigene Rriegsart ichuf, ber vollkommen berr feiner Sandlungen war, ber Land und leute fannte wie fich felber, ber wie Benige Die Babe befaß, feine Goldaten zu begeiftern und an fich zu feffeln. Der erfte Aufruf, womit Bonaparte fein heer begrufte, ließ bie gange Birtuofitat bes Mannes ahnen; in wenig Gaben von antifer Rraft und Ginfachheit mar barin zugleich bem Gelbstgefühle bes Golbaten geschmeichelt, Die Buverficht bes Sieges in ibm gewedt und die blubenben Chenen Staliens ibm ale bas Siegeofelb gezeigt, wo ftatt Roth und Entbehrung nur Genuß und Rubm feiner warte. Gin Felbherr folder Art, ber bie Politit zu handhaben wußte, wie bie Kriegefunft, befand fich bier gang auf feinem rechten Boben. lien hatte in feiner politischen Geftaltung manche Aebnlichfeit mit Deutsch. land; es hatte, außer bem Mangel einer nationalen und einheitlichen Action, befonders die Aleinstaaterei mit uns gemein. Jenfeits wie bieffeits ber 211pen war es nicht allzuschwer, die einzelnen Regierungen zu überraschen, von ber gemeinfamen Sache zu trennen und durch Sonderbundniffe an die Do. litit Frankreiche zu knupfen. Ge ift benn auch in biefem Feldzuge an bei-

<sup>\*)</sup> Claufewit, binterlaffene Berte IV. 12.

ben Stellen biese Politik mit wahrer Birtuosität gehandhabt worden: Desterreich völlig zu isoliren, dort Sardinien, Neapel, Parma, Modena, hier Preugen, Baiern, Bürttemberg, Baden in den Dienst der französischen Politik zu verstechten.

Die Defterreicher eröffneten in Stalien ben Feldang (10. April); beforat um Benug, warfen fie fich auf ben rechten Alugel ber Rrangofen, ebe biefe ben Angriff erwarteten, bevor bie öfterreichifchen Streitfrafte felbft vollftanbig beifammen waren. Der erfte Stoff, von Beaulieu auf Boltri gerichtet, batte einen fleinen Erfolg; ingwifden war eine andere öfterreichijde Abtheilung unter Argenteau gegen Montenotte vorgegangen. 3mei Bataillone Grangofen, bie unter Dberft Rampon fich in Die verlaffenen Schangen auf bem Monte Legino gurudgezogen, leifteten bort ben bartnadigften Wiberftanb und wiesen ben Angriff ber Raiferlichen gurudt. Diefen Moment benutte Bonavarte, um am nächsten Tage mit überlegener Macht Die öfterreichische Colonne anzugreifen und zu gerftreuen. Gine Strede weftwarte, bei Millefimo, ftand eine gemifchte Abtheilung unter Provera; gegen ibn wandte fic ber frangofifche General (13. April) und zwang ibn, fich in bas Bergichloft Coffaria gurudgugieben. Bahrend Mugereau biefen Poften einschlieft und jur Uebergabe gwingt, wirft fich bann Bonaparte rafch gegen bie Berichangungen von Dego (14. April) und ichlägt ben bortigen Poften vollständig. Gin Corps von 3000 Defterreichern unter Bufaffowitich, bas burch Migverftanbnift erft jest eintraf, ericbien freilich am 15. bei Dege, überraschte bie Frangofen und brang anfange gegen fie mit fiegreicher Rubnheit vor. Ihre Schangen wurden erfturmt, ihre Gefcute genommen. Aber ale Bonaparte mit überlegener Macht gu Gulfe eilte, erlag bie fleine Colonne nach tapferem Rampfe ber lebermacht. Go war in einer Reihe einzelner Befechte bie ofterreichisch-viemontefische Macht überall gerfplittert und in geringer Bahl aufgetreten; überall hatte Bonaparte mit überlegenen Maffen ben Rampf entichieben. Die Defterreicher hatten fich an allen Stellen mit großer Bravour geichlagen; aber bas Rejultat biefer Gefechte fam bem Berlufte einer großen Golacht gleich.

Nach biesen ersten Erfolgen wandte sich ber französsische General rasch gegen die sardinische Armee, die unter Colli bei Ceva stand. Es ward an drei Tagen (19. 20. 22. April) bei Ceva, Cursaglia, Mondovi gesochten und allenthalben Colli zurückgedrängt. Schon am 23. kam aus dem piemontesischen Lager das Anerdieten eines Wassenstlissen. Der Turiner Hof, erschreckt durch die letzten Schläge, voll Sorge vor einer demokratischen Erhebung und der Stimmung des Heeres nicht sicher, beeilte sich durch den Absall von der Coalition seine Existenz zu retten, die freilich sortau der Angles und Ungnade überantwortet war. Zu Chierasco ward am 28. April der Wassenstlissen geschlessen von der Coalition trennte, einen Theil des Gebietes den Kranzosen einräumte und ihnen die wichtigsten Festungen zum Pfande gab. Der Bertrag ward auch

fur bie andern italienischen Regierungen entscheibend; bas "Rette wer fich fann" war unn bie Losung ihrer Politik.

Beautien mar nach biefer Bendung außer Stante, ben oberitalienischen Beiten zu behaupten; icon bie Bahl ber Truppen gab Bonaparte jest ein entichiebenes Uebergewicht, noch mehr bie Stimmung und Rubrung. In feurigen Proclamationen murbe bas Beer gn weiteren Giegen begeiftert, Die Regierungen burch bie Burcht per einer Erbebung ber Bolfer erichrecht, bie Bolfer felbit burd ben verführerijden Mang ber neuen Freiheit aufgeregt. Beaulieu vermochte bas Borbringen bes Feindes über ben Do nicht zu bindern; auch ber Abba-lebergang warb nach ber Erfturmung ber Brude bei Lobi (10. Mai) erzwungen und vier Tage fpater gog Bonaparte in ber fombarbiiden Sauptftadt ein. Wie beeilten fich nun bie italienischen Rurften, um boben Breis von bem revolutionaren Rrieger ihre Erifteng zu erfaufen! Coon am 9, batte Parma burd 2 Mill. Livres, burd 1700 ansgeruftete Pferte. große Borrathe an Lebensmitteln und 20 Gemalbe feine Reutralität erlangt; am 15. machte Garbinien gu Paris feinen Frieden mit ber Republif, trat Caveven, Migga u. f. w. ab, überließ feine Feftungen ben Frangofen und periprad ale Borboten engeren Ginverftaubniffes einen Sanbelevertrag mit ber Republit ju ichliegen. Much Modena erfaufte. um achthalb Millionen Livres baar Gelt, britthalb Millionen an Borrathen und gwangig Gemalbe feine ichwantende Erifteng von bem fiegreichen Seinde. Bis nach Rom und Reapel gitterte bie Ungit vor ber Revolution, bie eben badurch nur beichleunigt wart, bag bie alten Gewalten ihre Dhumacht an ben Tag legten. Rabige und muthvolle Regierungen hatten auch bier, wie in Deutschland, bem Reinte verberblich werben fonnen; aber bieje fleinen Despoten überfam jest bie Bemiffensangit fur bie vergangenen Thaten, fie waren nun fo muthlog, wie fie vor bem gewaltthatig gewejen.\*) Zwar waren in Italien, gumal in ben mittleren und boberen Rlaffen, ftartere Cympathien mit ber Revolution als in Deutschland und ber Girenengesang ber neuen Freiheit rig anfange Biele mit fich fort. Allein Die Entfaufdung folgte bald; bem republifanischen Bankelspiele, bas ben leichtgläubigen Rinbern und Thoren aufgeführt wart, gingen ichamloje Erpreffungen, Planderungen und Bewaltthaten jeber Art jur Geite. Dem erften Taumel folgten balb verfpatete Bolfberhebungen, beren blutige Heberwältigung fur's Erfte bie Giderheit ber nenen Eroberung verburgte. In ben letten Tagen bes Mai ward auch ber Mincio von ben Frangofen überichritten; Die Defterreicher waren auf Mantua beidrautt und es blieb nur noch bieje Feftung gu nehmen, bann mar bie

<sup>\*)</sup> Ces petits princes, scrieb er bamass schen saft im späteren Imperatoreustis, ont besoin d'être un peu menés; ils estimeront plus une note venant de l'armée que de nos diplomates: la peur seule les rend si honnêtes et si respectueux, que l'on peut dire, bas. Correspond, de Napoleon T. I. 237.

Eroberung Oberitaliens vollendet. Auch das mittlere und jubliche Italien beeilte sich nun, mit der siegreichen Macht Frieden zu schließen; der Papst und Neapel erkauften um theuren Preis unsichere Wassenstillstäude mit der Republik.

Go batte Bonaparte's Runft, mit einer vielgewaudten politischen Taftif feine militarifden Bewegungen zu unterftuben, allenthalben gludlich bas Reld behauptet. Bo bie naive Bewunderung jener Tage nur bie Grofe bes Belben fab, fonnen wir jest überall jugleich bie Unfange und bas Werben bes fünftigen Bongpartismus erfennen. In bundert einzelnen Bugen fundigte fich biefe neue Macht an, beren Druck ein Jahrzehnt fpater auf beu Nationen Europa's laftete. Die Berbindung bespotifcher und revolutionarer Gigenichaften, ber imperatorifche Stil feiner Bulletins, ber Ion, ben er gegen bie befiegten Gewalten aufchlagt, Die Ernahrung bes Krieges Durch ben Rrieg, Die Requisitionen und Plunderungen, Alles zeigt Die Reime einer Gewalt, wie fie bas Bonaparte'iche Raiferreich nachber vollendet barftellt. Und welche Meifterichaft, fich Alles bienitbar zu machen, Alles in ben Bauberfreis feines Intereffes hereinzubannen! Seine Umgebungen beraufcht und bezanbert er. jo baf fie ibm icon mit bem Borgefühl einer "unbegrengten Bufunft" bieueu,\*) ber gelbarmen Regierung Franfreichs wirft er bie Spolien Staliens gu, ber Nation ichmeidelt er mit Trophaen, Bilbern und Statuen, Die Rurften Staliens balt er burd bie Kurcht por ber Repolution gefeffelt, Die Bolfer fnupft er burch bie Soffnung auf eine Umgestaltung an fich.

Bur Zeit, wo sich bei Mantua ber lette Eutscheidungskampf um Oberitalien verbereitete, hatte auch in Deutschland ber Feldzug begenuen. Die Last bes Kampses lag hier auf Desterreich; die meisten übrigen Reichsstände zögerten, selbst ihre bescheinen Beiträge zu zahlen; ward es doch als besoudere Merkwürdigkeit in den Blättern der Zeit verzeichnet, daß holstein und Burttemberg ihre Römermonate bezahlten, Kursachgen sein Gontingent mebil machte, die Reichsstädte Frankfurt und Ulm dem faijerlichen hofe mit Anleihen zu husse krankfurt und Ulm dem faijerlichen hofe mit Anleihen zu husse fannen.\*\*) Das linke Abeinufer ward indessen und gebrandschatt; im Norden dachte man, nachdem die alte von keiner Seite respectirt worden, an eine neue Demarcationsslinie. Das locale Interesse der niederdeutschen Stände traf zusammen mit den Interionen der Haugwißschen Politik, in ein noch engeres Berhältniß zu Frankreich zu treten und die norddeutschen Staaten unter preußischer Regide von einer Betheiligung an dem Kampse im Süden und Westen abzuhalten. In Weien waren die Unfälle in der Lombardei nicht ohne Eindruck geblieden, zu-

<sup>\*)</sup> Aeußerung Marmonts in ben Mémoires I. 186. 187.

<sup>\*\*)</sup> Bolit. Journ. I. 413 ff.

mal da sich nun lauter als vorher die Mage hören ließ über die Entsernung Elersapts und über den Einstuß der militärischen Hofcoterie. Es tauchte sogar nach dem Absall Sardiniens und dem Rückuge Beaulieu's einen Augenblick der Gedanke auf, den Krieden zu suchen, aber Thugut fand es für diesmal noch gerathener, dem Bundniß mit Rußland und England treu zu bleiben. Um dem Unwillen über die friegerische Leitung eine scheindare Concession zu machen, traten die Grasen Wallis und Verraris aus dem hoffriegsrathe aus (Mai)\*), im Nebrigen blieb es beim Alten. Thugut und die von ihm geleitete militärische Camarilla beherrichte nur noch unumschränkter die Dinge und gerade einer ihrer Lieblinge, Wurmser, ward seht Beaulieu's Nachfolger nach Stalien geschickt.

Bum Theil dieselbe Rudflicht auf den öffentlichen Unmuth über Clerfants Abschied hatte auf die Ernennung des deutschen Oberfeldherrn am Niederrhein eingewirkt: man hatte den Erzherzog Karl dazu ernannt und hoffte mit Grund, durch ihn bald den populären Namen des Siegers von 1795 verzessign zu machen. Der Erzherzog war das einzige jüngere Talent, das in den letzen Feltzügen mit Auszeichnung hervorzetreten war: ein Kührer von auszezeichneter Schle, von strengster wissenschaftlicher Methode und Meister in der sicher Ausführung schwieriger Combinationen. Man hat an ihm getadelt, daß ihm die wahre feurige Kriegslust fehlte und er den Krieg mehr wie ein Schachspiel, die Schlacht wie die Lösung eines schwierigen und interessanten Problems betrachtet habe; und allerdings scheint ihm nur das rechte Maß von Energie und Leidenschaft geschlt zu haben, um im Innern der widerstrebenden Elemente besser zu seine.

Im Frühjahr 1796 war es ruhig am Rhein bei beiden Armeen; ber Wassenstlitstand war noch nicht abgelaufen. Der Maassambre-Armee unter Jourdan, die etwa 76,000 Maun stark war, stand die niederrheinische unter dem Erzherzog gegeusber, die mit Einschluß der Garnisonen von Mainz und Ehrenbreitstein ungefähr 91,000 Mann zählte; die Rhein-Mosel-Armee Morean's, 77,000 Mann stark, war durch Burmsers oberrheinisches heer von einigen 80,000 Mann im Schach gehalten. Bestand auf beutscher Seite ein kleines Uebergewicht der Zahl, so war die Stellung der Franzosen ungleich günstiger als die der Orsterreicher. Rechts an die neutrale Schweiz gelehnt, links durch Holland und die Maassestungen gedeckt, im Rücken die Vogesen, von Huningen, Straßburg und Landau an

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. I. 547. Die Berichte Lucchesini's schilbern bie Beränderung als einen vollen Sieg ber Thugut'schen Partei. Eine Depesche vom 11. Mai klagt lebhaft über bie Undulbsamteit und ben Sectengeist ber tonangebenden Leute, und wie ber hohe Abel misvergnügt sei über biese neue Besestigung ber Coterie Rollin, Nositz, Laszanski und Saurau, beren Leitung nun in Thuguts hand lag.

bis Thionville, Met, Gaarlouis und Luremburg im Befit ber ftartften Reftungen, bei Duffelborf auch herren bes rechten Rheinufere, boten bie Frangofen taum eine Seite, Die gum Angriff gunitig mar. Ihre Gegner batten weber am Derrhein noch in Schwaben abulide Saltvuntte, ihr rechter Alugel war gieinlich entblößt. Der Ergbergog Rarl ift baber, im Gegenfat gu ben Wiener Rathgebern, ber entichiedenen Meinung gewefen,\*) bie Defterreider feien zu einer Angriffsoperation zu ichwach und nur eben zu einer tuchtigen Derenfive ftart genug gewejen. Roch che es gur Eröffnung bes Felbguges tam, machte fich ichen bie Rudwirfung ber Greigniffe in Dberitalien fühlbar. Carbinien mar abgefallen, Die Lombarbei befett, ichon ruftete fich Bonaparte, ben Mincio ju überichreiten und Mantug, ben letten Saltvunft ber öfterreichischen Berrichaft in Oberitalien, ju belagern. Da traf benn (Ende Mai) am Oberrhein ber Befehl ein, Burmfer folle ichleuniaft einen Theil feiner Urmee burch Tirol gegen Mantua fenben. Gofort brachen 25,000 Mann aus ber Gegend von Mannheim nach bem Miucio auf. Wurm. fer felbst folgte bem Corps balb nach, um bas Commando in Oberitalien au übernehmen; Latour ward fein Nachfolger. Latour war tein bebeutenbes Talent, aber er ordnete fich ben Befehlen bes Dberfelbberrn millig unter. Diefer Umftant, ber bie Ginheit im Commanto erzeugte, mar, nach bes Ergherzoge Auficht, bas Glud Defterreiche und rettete, trot ber unzwedmäßigen Bafis, auf welche bie Operationen gegründet wurden, und aller baraus erfolgten fehlerhaften Ginleitungen, Die Ghre feiner Baffen im Feldauge von 1796.

Der Abmarich Burmfers traf mit bem Augenblide gufammen, wo ber Baffenftillstand in Deutschland abgelaufen war. Um 1. Juni begann ber Belbaug, junachit in ber überrheinischen Pfalg; Die Stellung ber Defterreicher, bie fie gemäß bem Baffenftillftanbe eingenommen, war bort nicht zu behaup. ten; fie murben auf Mannheim gurudigebrangt. Wahrend ber Feind fie bier beschäftigte, ichidte fich jugleich bie Maassambre-Armee an, am Nieberrhein ben Blug zu überichreiten und über bie Gieg und Labn vorzudringen. Das öfterreichifde Corps au ber Gieg verfaumte ben rechten Augenblick ber Abwehr; fo baft es ben Frangofen, unter Aleber, gleich beim erften Angriff (1. Juni) gelang, Die vorgeschobenen Poften ber Raiferlichen gegen Altenfirchen gurudgubrangen. Babrent biefe banu in ben nachften Tagen unter lebhaften Gefechten gegen bie Labn geschoben wurden, ging Jourdan mit bem größeren Theile ber Magsjambre-Armee bei Neuwied über ben Strom und braugte bie Raiferlichen über bie Lahn gurud. Um 12. Juni ftanben ungefähr 50,000 Frangejen auf bem rechten Ufer ber Labn, von Labnftein bis über Beilburg bin ausgebehnt. Gin rafder Ungriff batte mabricheinlich Die Defterreicher in ber Stärfe und Stellung, worin fie waren, ebenfo ge-

<sup>\*)</sup> S. (Ergb. Rarl'e) Grunbfate ber Strategie, II. 12 ff.

nothigt, weiter gurudzugeben, wie fie bas Terrain gwifchen Sieg und gabn batten raumen muffen. Aber Sourban gogerte, und ließ bem Ergbergog Beit. feine Borbereitungen gu treffen, burch bie bem weiteren Borbringen bes Keinbes ein Biel gefetst mart. Er mar mit 32 Batgillonen und 61 Gegabrons (Defterreicher und Gachien) vom Taunus ber im Angug, um bie Labn unterbalb Betlar, mo ber Uebergang menig Sinderniffe bot, ju überichreiten. ben Reind burch einen Augriff auf feinen linten Rlugel in Die Rlante an nehmen und von ber Labu gurudguwerfen. Um 13. und 14. Juni, mabrend Sourban fich jum Rampfe vorbereitete, trafen bie Truppen bes Ergbergogs icon gwijden Bugbach und Betlar ein. Um 15. Juni, fruber ale es uriprünglich in feinem Plane gelegen, erfolgte ber Uebergang über bie gabn zwischen Weblar und Leun; Die erften Colonnen geriethen mit bem linken Alugel ber Frangofen unter Lefevre in einen lebhaften Rampf, beffen Rolae ein übereiltes Beiden ber Letteren war. Es war am Nachmittag, als ber Erzherzog bies bemerfte; raich bilbete er feine Angriffscolonne, um eine Unbobe, bie ber Schluffel ber feindlichen Stellung war, ju erfturmen, und ließ augleich in ber Chene feine Streitfrafte entwideln. Der Rampf, an bem fich Defterreicher und Cachjen gleich rubmlich betheiligten, banerte bis in bie Nacht und endigte auf allen Geiten mit bem Giege ber beutichen Baffen. Run ftand ber Ergherzog in Jourdans liufer Flanfe; ber frangofifche Feld. herr entichlog fich baber gum Rudguge. In berfelben Beife, wie fie gefommen waren, gingen bie Fraugofen an ben Niederrhein gurud; Jourdan überfchritt wieder bei Neuwied ben Strom, Kleber ging nach ber Gieg, von Kray eifrig verfolgt. Um 19. Juni lieferten fich beibe bei Rircheib (in ber Nabe von Altenfirchen) noch ein Gefecht; beibe Theile fochten bort mit wetteifernder Tapferfeit und es fam ju einem hartnackigen Sandgemenge mit bem Bajonnet, aber bie Frangojen waren boch genothigt, in ihre früheren Stellungen gurudzuweichen. Rray ging nach Siegburg vor (21. Juni); feine leichten ichwarmenten Truppen folgten bem Reinde bis an bie Wipper.

Indem Jourdan es vermied, seine Armee durch eine Schlacht an der Lahn auf's Spiel zu setzen, und lieber mit einigem Berluste wieder zuruckging, hatte er doch den einen Zweck erreicht: den Erzherzog zu beschäftigen und von dem abzulenken, was sich am Oberrhein vorbereitete. Denn während sich die Kaiserlichen an der Lahn glücklich schlugen und dem Feinde bis an die Sieg folgten, gesaug den Franzosen bei Stragburg der Uebergang auf's rechte Rheinufer.

Dem Erzherzog war biese Gefahr nicht entgangen; er hatte ichen am 21. einen Theil ber Truppen von der Lahn zurückgeschickt an den Reckar und zugleich Latour die Weisung gegeben, die Gegend bei Kehl nicht zu vernachlässigen, um Offenburg ein Reservecorps zu concentriren und bei Maunheim nur so viel Truppen zu verwenden, als die bortigen Befestigungen bedürf-

ten. Diese Beisung, welche ben gangen Plan ber Frangosen vereiteln konnte, traf zu spät ein; Burmsers fehlerhafte Aufstellung erleichterte bann bem Reinde seinen Uebergang. \*)

Um Oberrhein ftanden auf bem rechten Ufer von Philippsburg bis gur Schweizergrenze im Gangen 32,000 Mann, in weitläufige Corbonftellungen gerinlittert: Die Strede gwiiden ber Rend und Schutter, Strafburg gegen. über, mar nur von 7230 Mann ichmabischer Kreistruppen bewacht und biefe andem meift ichmabronen. und compagnienweise in bie Dorfer vertheilt; nur in Rebl ftanden zwei Bataillone und bei Bilftett 6 Bataillone und 4 Schwabronen vereinigt. Diefer mangelhaften Bejetung gegenüber batte Moreau in aller Stille einen ansehnlichen Theil feiner Truppen vereinigt, burch Scheinangriffe in ber Rabe von Mannheim (20. Juni) bie Aufmerkfamteit ber Raiferlichen borthin geleuft und unbemerft alle Unftalten getroffen, um bei Strafburg ben Aluf zu überichreiten. Es ftanden bort über 27,000 Mann bereit, in ber Nacht vom 23-24. Juni ben Uebergang zu gewinnen. Angeficht und unter bem Schute ber Teftung murben in ber Racht mehrere taufend Mann auf Schiffen übergefett und landeten am fruben Morgen auf ben Rheininfeln bei Rebl, indeffen zugleich an zwei anderen Stellen ber Hebergang verincht mar. Die Ueberraidung ber ichmabijden Rreistruppen gelang vollkommen; in wilder Flucht gingen fie gurudt und brachen nicht einmal bie Bruden ab, welche bie Sufeln mit bem Ufer verbanden. Gilia fetsten bie Frangojen immer neue Abtbeilungen über; wie jeche öfterreichische Bataillone aus bem Bilftetter Lager berantamen, fanden fie fich ichen einem überlegenen Feinde gegenüber. Die Schanzen am beutiden Ufer wurden erfturmt, Rehl genommen, gegen Mittag ftanden bie Frangojen bereits über ter Ringig und auf ber Strafe nach Offenburg. Ungeftort fonnte nun eine Brude über ben Rhein geichtagen und am andern Tage ein großer Theil ber frangofijden Armee auf's rechte Ufer geschafft werben. Die Bewegungen ber Raiferlichen waren vereinzelt und ohne Busammenhang; es geschah nichte, bie gerftreuten Krafte gu concentriren. Latour machte gwar Miene, von Manubeim beranfzudringen, aber Die gebutaufend Mann im Breisgau blieben unthätig, und was am Oberrhein im Bangen gujammengnbringen war, reichte, gumal bei ber Beriplitternug ber Positionen, nicht bin, ben funfzigtausend Frangojen, Die jest ichen um Rehl vereinigt waren, Die Gpige gu bieten. Die Strafe ins Ringigthal ward von ibnen befegt, ein Corps Defterreicher auf ten Soben gwijden Dberfirch und Reuchen geworfen (28. Juni) und ber Eingang ine Renchthal gewonnen, Die Rniebieschangen und Freudenstadt von bem wurttembergifden Contingent ohne Schwertstreich verlaffen. Gin panijder Schreden ergriff bereits bie Aleinstaaterei im beutiden Guben und Beften; es bereiteten fich abuliche Abfalle vor, wie fie bei Bonaparte's Bor-

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie II. 105. 106.

bringen in Italien vorgekommen waren. hatte Moreau die verwegene Rafchheit Bonapartes gehalt, ichon jest ware die Desertion an den meisten Stellen erfolgt, die wenige Wochen spater den deutschen Südwesten bem Reichsfeinde preisgal.

Die wichtiaften Uebergange bes Schwarzwalbes waren in ben Sanben ber Krangofen, Die Defterreicher ungefähr auf Die Murg beidranft. Sett naberte fich in brangender Gile ber Ergbergog. Er batte fein Sauptquartier im Befterwald, ale er am 26. Juni Moreau's Rheinübergang erfuhr, Raich überichaute er bie frangofifchen Erfolge in ihren weiteren Birfungen; baß Sourban nun von Neuem wieder vordringen und ber gange Stof ber vereinigten Secre fich bann gegen bie ofterreichifden Erblande richten werbe, bielt er für zweifellos. Die faijerliche Urmee ichien aber nach Abiendung bes Burmfer'ichen Corps gu ichmach, um es mit ben beiden feindlichen Beeren augleich aufzunehmen; ihre Aufgabe war, fich mit aller Schnelle und Ueberlegenheit getrennt auf Die eine und Die andere Urmee zu werfen. Der Erze bergog bat es fvater felbft bedauert, bag er nicht eben nur bas Allernoth. wendigfte an Truppen am Niederrhein zurudließ und mit Allem, mas ibm au Gebote ftant, nach bem Dberrhein und Rectar aufbrach. Doch fette er fich auf Die erfte Runde von ben Greigniffen bei Rebl mit 15 Batgillonen und 20 Escabrons raich in Bewegung und erreichte in Gilmarichen bas Dberrheinthal. In bem Mugenblick, wo feine Borbut fich ber Murg naberte, hatten bie Desterreicher (5. Juli) um Gernsbach und Ruppenheim taufer geftritten, aber weichen muffen; fie ftanben nun binter ber Mura. Der Grabergog ließ Pforgheim und bie Poften im Bebirge befegen, um jugleich bier und in der Rheinebeue ben Keind anzugreifen. Um 9. Juli mard auf beiben Seiten hitig gefochten; in ber Gbene ftritt man fich hartnadig um Malic, bas zweimal gewonnen und wieder verloren ward, bis fich die Defterreicher jum britten Dale barin behaupteten. Die Frangofen gingen gen Raftatt gurud. Aber im Gebirge mar es ihnen gelungen, bei Loffenan und Gerrenglb bie Dberhand ju gewinnen; ber Erfolg bes Ergherzogs in ber Ebene verlor baburch feine Bedeutung. Er entichlog fich jum Rudzuge auf Pforzbeim, um bem Feinde wenigstens am obern Reffar guvorzufommen. Die Ueberlegenheit ber Frangofen mar freilich jest entschieden; Die Festungen am Rhein, bie fie im Ruden liegen, hielten fie nicht auf, ber Weg nach Schwaben lag Moreau offen, inteffen Sourban, nachdem ber Erzherzog fich entfernt, fich von Neuem in Bewegung fette (Ende Juni) und, Diesmal mit geringeren Sinderniffen als zuvor, gegen ben Main und nach Franken bin vordrang. Defterreicher, Die an ber Gieg und Labn geftanben, waren unter Bartenelebens Subrung jurudgegangen.

In biefer Lage bilbete fich ber Erzherzog ben Kriegsplan: bem Feinbe bas Borruden Schritt für Schritt streitig zu machen, ohne sich boch zu einer Schlacht zwingen zu laffen, bagegen Alles barauf anzulegen, baß es ihm gelang, feine in zwei Armeen getrennten Streitkräfte zu vereinigen und fich mit ihnen auf eines ber beiben feindlichen heere zu werfen.") Es war barum von ber höchften Wichtigkeit, einmal Moreau so zu beschäftigen, daß er nicht in gleicher Höße mit Sourdan vorrücken und sich mit ihm verbinden könne, dann felber die eigene Verkindung mit Wartensleben so zu sichern, daß die beiden kaiserlichen Belbherren auf ihrem Rückzuge ungehindert sich vereinigen konnten. Ein Glück für Deutschland, daß diemal der Oberbesehl in einer Hand lag, während die Bewegungen der Gegner von zwei selbständigen Führern geleitet wurden.

Das Bordringen ber Reinbe nach Schwaben war porerft freilich nicht mehr aufzuhalten. Bahrend fich ber Erzbergog von Pforzbeim nach bem oberen Redar gurndzog und bie Flugubergange bei Canftatt und Eglingen befette, waren in ben Schwarzwaldthalern an ber Ringig, ber Glz, ber Gutach Die letten noch gurudaebliebenen Abtheilungen beuticher Truppen von ben Frangofen gurudgebrangt (14. 15. Juli) und bie Uebergange nach Schwaben vollends frei gemacht worben. Befonders raich operirten indeffen bie Frangofen nicht; fie ließen ben gurudziehenden öfterreichischen Beeren volle Beit, fich in guten Positionen aufzustellen, von wo fie bie Magagine retten, bie Reftungen verproviantiren und bem vordringenden Seinde jeden Aufbreit Landes theuer verkaufen konnten. Go ward (21. 22. Juli) am Redar bei Canftatt und Enlingen gefochten und Die frangofifden Ungriffe mit betracht. lichem Berlufte abgeschlagen; Die Defterreicher fetten ihren Rudgug unverfolgt burch bas Reme. und Silethal fort. Mur langfam folgten ihnen bie Frangofen nach; es blieb bem Erzbergog unbenommen, zwijchen Goppingen und Seidenheim alle Magregeln gum Schut ber Magagine bei Ulm und Bung. burg ju treffen (26. 27. Juli) und bann unangefochten in ben erften Tagen bes Augusts gegen Reresheim ju gieben, wo er ben Feind erwarten wollte.

So bereitete ber beutiche Feldherr Alles vor, um Moreau und Jourdan auseinanderzuhalten und sich seine Verbindung mit Wartensleben zu sichern. Die kaltblutige Ruhe und Besonnenheit, womit er diese Bewegung leitete, hat nachher Deutschland von der französischen Juvasion befreit und dem Feinde in wenig Tagen die ganze Frucht der früheren Erfolge aus den handen gewunden.

Aber ber Zerrüttung ber beutschen Reichsorganisation, ber Ohnmacht und Furcht ber Kleinstaaterei vermochte ber Erzherzog nicht zu stenern; während er die zukunftigen Ersolge vorbereitete, griff wie eine Epidemie ringsum Abfall und Desertion um sich. Die schwäbischen Kreistruppen, die hauptsächlich den raschen Ersolg Moreau's beim Rheinübergange verschuldet, entwichen mit einem Mase (21. Juli) dem öfterreichischen Corps, dem sie beigegeben waren, und ihr General gab die Erklärung: da der schwäbische Kreis in Unterhandlung mit den Franzosen getreten sei, könne das Contingent

<sup>\*)</sup> S. Grunbfate ber Strategie II. 202.

keinen Antheil mehr an den Operationen nehmen. Schon vorher hatte der Herzog von Württemberg beim ersten Vordringen der Frauzosen seine Truppen vom Aniebis ohne Schwertstreich zurückgehen lassen. Auch das sächsische Contingent, dessen Frieges mide Gontingent, dessen Frieges mide war und bessen Schuld es zum Theil gewesen, daß der Erfolg des Kampses bei Malich verloren ging, folgte jett der um sich greisenden Desertion. Wie der Erzberzog vom Neckar weiter zog, weigerte sich Lindt, an den Operaschten ließ er sich nicht einnal bewegen, sich an Wartensleben in Franken anzuschließen, sondern zog unaussaltstum über Nürnberg nach der sächsischen Greuze zurück.

Es war richtig, was ber Kuhrer ber Kreistruppen als Grund ber Defertion angab: der schwähische Kreis stand schon mit Moreau in Unterhandlung. Die Franzosen lehrten jeht die Deutschen, wie viel man diesen kleinen Gebieten zumuthen konnte; dieselben, die sich zum größten Theil oft und lange gesträubt, ihr Contingent und ihre Römermonate zu stellen, gaben jeht dem Reichsseinde das Zehu- und Zwanzigsache von dem, was sie dem Reiche zu ihrem eigenen Schuhe verweigert hatten.

In ber Bevolferung regten fich wohl Gebanfen des Biberftanbes und es ware vielleicht nicht schwer gewesen, Die Schwarzwalber und Dberschwaben ju einem Bolfefriege gu begeiftern, aber bie Regierungen hielten es fur gerathener, bem Beinde mit großen Opfern einen zweifelhaften Schut abgufau. fen. 2118 die Frangosen am Oberrhein erschienen, waren die ichwähischen Rreisftande in vertraulicher Besprechung zu Ulm beisammen, um über bie Lage gu berathen. Schon war bie Furcht allgemein; unbedeutenbe Borgange, unter andern eine Prügelei gwijchen Conbe'ichen Golbaten und ben Bauern in Schelflingen, verbreiteten langs ber Donau einen panifchen Schreden. Wohl judten einzelne Stante fur eine Organisation bes Lanbfturmes gu wirken, aber gerade von ben angeseheneren mabnten Debrere bringend bavon ab. "Die Frangofen ichienen jehr milbe Gefinnungen gegen ben ichwäbischen Rreis zu begen; man folle ben ichlafenden Lowen nicht wecken und burch einen ungludfeligen ganbiturm rafend maden", war g. B. ber Rath, ben ber Bertreter eines ber angesehensten Rreisftande gab. Aber auch hochgestellte Officiere riethen eifrig ab. Auffenberg ichilberte in ben grellften Farben bie ichlimmen Folgen, Die eine Bolfberhebung nach fich gieben mußte; raiche Unterwerfung und Waffenftillitand war fein Rath. "Man nenne mich Satobiner, Illuminat, Freimaurer ober Demofrat, es ift meine Pflicht, bas offen gu jagen." Go verstummten benn, als am 18. Inli zu Augsburg ein formlicher Rreisconvent gehalten warb, bie Neigungen jum Widerstand; man entichied fich für eine Unterhandlung.\*)

<sup>\*)</sup> nach ber hanbidriftlichen Correspondenz bes Areistages und ber ichwähischen Stände.



Der Bergog von Burttemberg hatte ichon einen Tag vor Moreau's Mheinüberaana ein Schreiben an ben Raifer gerichtet (23. Juni)\*), worin er offen erklarte, im Sall bie Gefahr naber fame, werbe ihm nichts übrig bleiben: . als gur Rettung von Land und Leuten ein Abfommen mit ben Frangoien zu treffen, um fein fo febr gebrudtes gand nicht ben grengenlofen Berbeerungen eines iconungelofen Reindes preisgeben zu muffen." Es folg. ten bie befannten Greigniffe; eiligft ward nun ins frangofifche Lager geschickt und am 17. Juli im Sauvignartier ju Baben ein Waffenftillftand fur ben Bergog und die Reichoftabte Eflingen und Reutlingen geschloffen, ber bas wurttembergifche Contingent vom Kriegeschauplate abrief, bas Bergogtbum ben Frangoien öffnete und gegen ben gugefagten Schut von Verfonen und Eigenthum bem gande eine Contribution von vier Millionen Livres auferlegte. Der Bertrag follte zugleich bie Brucke werden ju einem Geparatfrieden; ber württembergijche Minifter von Bollwarth, ber ihn abgeschloffen, begab fich nach Paris, um barüber zu unterhandeln. Bie fpater bie Gefahr vorüber war, wurde die Berantwortlichkeit auf ihn gewälzt. Run beeilte fich auch Baben, mit bem nach Stuttgart porgerudten Reinde einen Bertrag zu ichlie-Ben (25. Juli) und bie "Sicherheit von Perfonen und Gigenthum" mit einer Contribution von zwei Millionen Livres, ber Lieferung von 1000 Pferden, 500 Doffen, 25,000 Centnern Getreibe, 12,000 Gaden Safer, 5000 Centnern Seu und 25,000 Paar Schuhen zu erfaufen. Un bem namlichen Tage ichloffen die übrigen Stande bes ichwähischen Rreifes ein abnliches Abkommen. Die fraugofifche Urmee erhielt freien Durchzug und ward ohne Entichabigung einquartiert; fur ben verheißenen Schutz gablte ber Rreis gwölf Millionen Livres und lieferte achttaufend Pferbe, fünftaufend Stud Dofen, 150,000 Centner Brodfructe, 100,000 Gade Safer, 150,000 Centner Sen und 100,000 Baar Schube. Augerbem ward ben Stiftern zu Rempten, Buchau, Lindau und ber gesammten Pralatenbant noch eine Contribution von fieben Millionen Livres auferlegt.

Dies Alles geschat für einen versprochenen "Schut von Personen und Eigenthum", bei bem boch, wie die Erfahrung bald bewies, Beides der brutalsten Gewalt preisgegeben war. Es war nach diesen Vorgängen nicht zu verwundern, wenn der Erzherzog den Kreis als seindliches Gebiet behaubelte, das Contingent entwaffinen, das Zenghaus zu Ulu ausseeren ließ und die Beschwerden der Stände mit der Erklärung beantwortete: er könne solche Ansinnen nur von einer Kreisversammlung erwarten; die, uneingedent ihrer gegen Kaiser und Reich tragenden Psilichten, Stände und Länder, die noch nicht in der Gewalt des Keindes seine, ihm zinsbar mache und damit vor dem Vaterlande ein ewig schinpsisches Deutmal ihrer voreiligen Zaghaftigkeit hinterlassen habe. Freilich ward badurch der Ris im Reiche nur erweitert.

<sup>\*)</sup> Baberlin's Staateardiv II. 205 ff.

Es bestand eine alte Spannung zwischen dem kaiserlichen heere und dem schwädischen "Aragen", wie man die lächerliche Armada des Kreises nannte; die Ocsterreicher verbargen ihre Berachtung zegen diese absurde und buntschesse Ausrüstung zu keiner Zeit, die Kreistruppen ihrerseits sprachen, während sie unter einer Fahne mit einander sochten, ihre Schabenfreude laut aus, wenn die "Kostbeutel" eine Schlappe erlitten. Drum machte es zeit besonders böses Blut, als der Feldmarschalltieutenant Fröhlich, auf Befehl des Erzberzogs, die sechs Batailsone Kreistruppen, die noch übrig waren, bei Biberacherzogs, die Mündungen der Kanonen auf sie richtete und ihnen die Wassen abnahm. Die Erbitterung der Ocsterreicher gab sich denn auch in Excessen fund, wie sie die Armee des Kaisers im deutschen Reiche nie hätte verüben sollen. So wuchs auf allen Seiten die Entzweiung, die dann später unter Bonaparte wucherischen 3ins getragen hat.\*)

Bohl find bie Bebiete, Die fich auf folde Beife mit bem Feinde abfanden, um etwas beffer weggefommen, als bie andern, bie fich ibm auf Gnade und Ungnade übergaben; allein ber Feind hatte überhanpt nie ben Rhein überschritten, wenn fich g. B. ber ichwäbische Rreis früher bagu verftand, bie funfundamangig Millionen Livres bem Reiche gu liefern, bie er jest bem fremben Teinde ohne Widerfpruch bezahlte. Bas vorher weber bas Beburfniß noch ber patriotische Gifer batte aufbringen fonnen, bas murbe jest im Nu burch bie brangende Furcht erwirkt. Die huflofe Schwache ber eingelnen Regierungen trat jest nicht minder grell zu Tage, als 1792 bei ber Razzia Cuftine's. "Diefe große, merkwürdige Fürstenflucht - fagt ein lovales Blatt jener Tage \*\*) - war ohne Beisviel, fo wie bie raiden Mariche ber fraugofischen Beere." Die geiftlichen Rurfürften waren weit ins Innere bes Reiches geflüchtet, ber Mainger nach Erfurt, ber von Trier nach Dresben, ber Colner nach Leivzig, wohin fich auch ber Lanbaraf von Seffen-Darmftabt gerettet hatte. Der Coabjutor Dalberg war nach ber Schweig, ein anberer geiftlicher Surft nach Tirol geflüchtet, eine gange Reibe fleiner Berren batten in bem neutralen Preugen Gout gefucht. Bis in ben frankischen und oberfachfischen Rreis reichte ber panische Schreden, jumal feit Jourdan von ber Bahn und bem Main ber nach Guben vorbrang. Auch Franken glaubte fich mit feche Millionen Livres und ber Lieferung von Naturalien im Werth von zwei Millionen abkaufen gu muffen; ber Anrfurft von Gachfen, nachbem er fein Contingent bei Beiten gurudgerufen, ichlog ebenfalls einen Neutralitäte. vertrag mit Morcau (13. Hug.).

Burttemberg und Baden hatten noch mehr gethan; fie waren nicht faumig gewesen, die Bedingung bes Waffenstillstandes zu erfüllen, welche auf befinitive Friedensichlusse mit Frankreich hinwies. Am 7. August machte

<sup>\*)</sup> Bgl. Säberlin, Staatsard. II. 15. 17. Bolit. Journ. II. 924. 925.

<sup>\*\*)</sup> Bolit. Journ. II. 841.

Bürttemberg, funfgehn Tage fpater auch Baben feinen Frieden mit ber Re-Bürttemberg trat von ber Coalition gurud, begab fich in Frieden und Freundichaft mit Franfreich, entfagte feinen Befitungen guf bem linten Rheinufer (Mompelgard, Bericourt, Paffavant, Sorburg, Reichenweger und Ditheim) und verfprach jugleich, in Butunft feiner mit ber frankischen Republit verfeindeten Macht Gulfe gu leiften, "felbft wenn Burttemberg als Mitalied bes beutiden Reides bagu aufgeforbert murbe." Das Gleiche verhieß Baden, indem es feinen überrheinischen Unfprüchen an Sponbeim, Rodemachern, Berfpring, Grafenftein, Beinbeim und Rott entfagte, die ibm geborigen Rheininfeln abtrat und auf die Erbebung von Rheingollen verzichtete. Das war aber nicht Alles; Die beiben Mitglieber bes fünftigen Rheinbundes gingen noch einen bedeutsamen Schritt weiter. In geheimen Stipulationen ließ fich Burttemberg bas Strafburger Umt Dberfird, Die Abtei 3mifalten und Die Propitei Ellwangen guiagen, verfprach aber zugleich, außer ber ftricteften Neutralitat, fur ben Grundfat ber Gacularifation geiftlicher Guter, fur bie Abtretung bes linten Rheinufers und ben Bergicht aller deutschen Aufprüche an Stalien beim fünftigen Friedenoschluffe wirken zu wollen. Baben ließ fich bie Abtei Reichenau, Die Propftei Debningen, bas Umt Schlieugen, Die fpoperichen Gebiete auf bem rochten Rheinufer, bas Umt Ettenheim, Geligenftadt und einzelne furmainger Befitungen versprechen, die letteren, um fie gegen Sanau-Lichtenberg, Labr und Beroldsed zu vertaufchen. Much bie Ginichmelgung ber geiftlichen Buter, Die Abichaffung ber Taxisiden Doft und Die Befeitigung ber geiftlich-lebensberrlichen Rechte hatte ber gefcheibte babifche Unterbandler, Freiherr von Reigenftein, in richtiger Uhnung ber Auflofung bes Reiches und ber fünftigen lanbesberrlichen Couverginetat zu erwähnen nicht vergeffen. Dafür ging Baben bie gleichen Berpflichtungen wie Burttemberg ein und verhieß noch außerbem für bie Schleifung von Philippsburg ju forgen, "wenn es nicht vorziehe, ben Plat burch frangofifche Truppen befeten zu laffen. "\*) Ge war bie Dolitit von Luneville und Pregburg, ber Reichbeputationereces und ber Rheinbund, ber bier in allen Grundzugen anticipirt ward.

So schritt die Auslöfung des Reichsverbandes rasch vor. Indem Württemberg und Baden Verpstlichtungen einzugen, zu denen sie als Reichsftände ninmer berechtigt waren, erreichte die französische Politik ihren Zweck; sie treunte, wie früher Preußen, so jetzt auch den deutschen Südwesten vom Kaiser, erzwang Separatverträge und isolierte Desterreich, bis es auch seinerseits mit der Republik Frieden auf Rosten Deutschlands schloß. Es war nun Jedem einseuchtend, warum Frankreich sich beharrlich geweigert, mit Kaiser und Reich sich sich sich sie einzuckstend, warum einsenkendlungen einzulassen; entsprach es doch seinem Interesse mehr, nach einander Preußen, hessen-Cassol, Württemberg,

<sup>\*)</sup> Bosselt, Ann. 1796. III. 342 f. 345 f. Reuß, Staatscanzlei 1799. VII. 15 ff. II. 5

Baben, Baiern u. f. w. einzeln an sich zu knupfen und sich eine Clientel im beutichen Guben und Beften großzuziehen. Die Politik bes Rheinbundes war eine Ueberlieferung, die sich bei ben Franzosen instinctmäßig geltend machte; sie beherrichte die Staatskunst Heinrichs IV., Richelien's und Ludwigs XIV. jo gut wie die der Revolution und Bonapartes und ist jederzeit im gunstigen Momente wieder aufgetaucht, mochten legitime oder revolutionare Gewalten über Frankreich gebieten.

Und in Preufen ichwanden jest manche Bebenten gegen eine engere Berbindung mit Kranfreich und bie Reftitellung einer neuen Demarcations. linie. Entidulbigten fich bie fleinen Gebiete im Gubweften mit bem Beiiviele, bas Preufen 1795 gegeben, fo suchte man fich in Preufen mit biefem Borgange ber Rleineren bas Gemiffen gu berubigen. Allerdings mar bie preufifde Politit gezwungen, fich ju einer beftimmten Stellung ju entichlienen, nachdem bas Guitem von Bajel, ber Friedenevermittler fur bas Reich gu werden, und ingwischen burch bie Reutralitätolinie einen Theil beffelben bem Rriege zu entziehen, völlig miglungen war. Aber welche Stellung gu mablen fei, barüber gingen bie Unfichten ber preugifden Stagtemanner auseinander. Sarbenberg war ber Meinung, burch eine ftarte militarifche Befetung konne man bie Demarcationelinie gur allgemeinen Unerkennung bringen und fo ber preußischen Reutralität nach beiben Seiten bin Refpect verichaffen; Saugwit bagegen neigte ju einem unverhohlenen Unichluft an Franfreich. Es maren bie alten Gegenfage, wie fie icon 1795 gu Bafel bie beiden Staatsmanner geschieben hatten. In biefe ichwankenden Stimmungen fpielten bann bie Bemühungen von beiden Geiten berein: Franfreiche, fich ber preugischen Politit völlig ju verfichern und ihr bie Soffnung auf reiche Entichadigungen burch Gacularifationen geiftlicher Stifter gu eröffnen, Englande, Preugen burch bie lodende Musficht auf neue Gubfibien wieber in die Coalition hereinguziehen. Aber die preufische Politik vermochte fich weder jest noch nachber bis gur Rataftrophe von 1806 gu einem rechten Entidluft nach ber einen ober ber anderen Geite bin ju entideiben; fie ftrebte mit beiden fampfenden Parteien in leidlichem Frieden gu fein und verscherzte bamit bas Vertrauen Beiber. Die Tradition Friedrichs II., baf Preugen in jeber großen politifchen Berwickelung eine enticheibende Rolle ipielen muffe, ichien vergeffen; wenigstens bedurfte es erft ber bitterften Erfabrungen, bis man inne warb, baf ein Staat, ber in folder Rrife Die Rolle bes mußigen und unentichloffenen Bufchauers fpielt, Befahr läuft, Unfeben und Ramen einer Großmacht einzubugen.

Indessen brachte die herannahende Kriegsgefahr ben Entschliß zur Reife, eine neue Demarcationslinie zu ziehen und ihr, wie das harbenbergs Meinung war, durch eine stärkere militärische Besehung Unsehen zu schaffen. Seit dem Frühjahr unterhandelte Dohm mit den niederdeutschen Ständen, um fur die Armee, die im Norden aufgestellt werden sollte und beren Un-

terhalt bie Tragfraft ber preußischen Finangen überftieg, die Mitwirkung und die Geldbeitrage ber übrigen Regierungen im niederfachfischen Rreife und ben angrengenben Bebieten zu erlangen. Unfange wollten bie preußischen Untrage feinen rechten Unflang finden, bis bie Surcht por ber frangofischen Invafion auch bie Wiberwilligften, namentlich Sannover, geschmeibig machte.\*) Ein Convent, ber in Silbesbeim (Juni) gufammentrat, um bas Gingelne festauftellen, berieth unter bem Gindruck ber Erfolge, welche bie Frangoien in Deutschland und Stalien erfochten. Sier war Bonaparte bis zum Mincio porgebrungen, bort bebrobte Moreau Gubbeutichland mit einer Invafion. Ram bies ben preufischen Planen zu Gulfe, fo glaubten auch bie Frangofen, jest fei die Beit getommen, wo man Preugen gum offenen Unichluft bewegen fonne. Gie traten unverblumter mit ihren gebeimen Gebanfen beraus. Preufen folle, meinten fie, ben Gebanten, Die Sutegritat bes Reides zu erhalten, gang aufgeben, vielmehr fich mit Gulfe graufreichs reiche Entidabigungen ichaffen, theile burd Gacularifation geiftlicher Guter, theils burch die Preugen naturgemäß gufallende Protection ber fleineren Fürften. Sogar bie confessionelle Rivalitat in ben beutschen Dingen wurde von ber frangofiiden Divlomatie nicht vergeffen; es fei jett bie befte Gelegenbeit, bas tatholifche Uebergewicht, bas auf ben geiftlichen Staaten beruhe, gu brechen und bie Leitung ber verftartten evangelischen Reichsftande an fich gu nehmen.

Daß folde Rathichlage in Berlin Gingang finden wurden, mar in bohem Grade mahricheinlich, wenn man bas Berfahren fab, bas fich Preugen im nämlichen Augenblicke in Franken erlaubte. Man hatte bort bie feit bem Seimfall ber frankifden Fürftenthumer betriebene Politif ber Reunionen mit neuem Gifer wieder aufgenommen und ichien entichloffen, Die zweidentigen ober auch verjährten Unipruche an geiftliche, reicheftabtische, ritterschaft. lide und andere Enclaven ober Nachbargebiete, Die feit 1792 wieder aufgetaucht waren, nun mit Gewalt geltend zu machen. Der Regierungerath Rretichmann fpielte babei eine ahnliche Rolle, wie ber Meger Parlaments. advocat Ravaux bei ben berüchtigten Reunionen Ludwigs XIV. Bor Allem war es auf Die Reichsftadt Nurnberg abgesehen, beren tiefer Berfall jest beffern Erfolg ber ftreitigen Unfpruche verfprach, als in ben Beiten, mo bie ftolge Stadt machtig genug war, ben Forderungen ber hohenzollernichen Markgrafen Trot zu bieten. Nachbem ber Schriftenwechfel feit bem Bafeler Frieden lebhaft erneuert worden, Nurnberg beim Reichohofrath Schut gefucht und gefunden batte, entichlog fich bie preugifde Berwaltung in Franten, mit Gewalt ihr ftreitiges Sobeiterecht auf bas angefprochene Nurnberger Gebiet und die Vorftadte Borth und Goftenhof geltend ju machen. Um 2. Juli fundigte Sarbenberg bas ber Stadt an; ihrer Borftellungen unge-

<sup>\*)</sup> S. Baberline Staatsarchiv I. 392 f. 432 f. III, 45 f. 281 f. 373 f.

achtet ruckten zwei Tage fpater preußische Regimenter in Die Borftabte ein und ergriffen im Ramen ber Krone Preugen formlichen Befig. Der Borgang ftimmte gang gu ber Politit, welche bie Frangofen in Berlin anempfablen: Die friegerifche Bedrangnif ju nuben, um fich auf Roften ber Schwachen und Sulflojen ju vergrößern. Dur bie Begemonie in Deutschland, auf bie grantreich lockend hinwies, ward auf biefem Wege nicht errungen. Der Gemaltftreich in Nurnberg, beffen materieller Gewinn faum ber Rebe werth mar. aab ben Unitoft zu einer Reibe ber widerwartigften Erörterungen, in benen Preußen fich gang ifolirt fant, ba bie gefammte Maffe ber Reichoftanbe ben lebhafteften Protest gegen bie Reunionspolitif erhob und bem grollenben Migtrauen gegen Dreugen neue Nahrung zugeführt marb. Defterreich gewann an Bertrauen, mas Dreußen verlor. In bem Augenblide, wo bie Defterreider fich tapfer gegen ben gemeinsamen Beind ichlugen, um beffen Inpafion nach Gubbeutichland abzuwehren, gebrauchte ein Staat, ber bis babin eine leitende Rolle in ben beutiden und europäischen Dingen gespielt, feine Truppen baju, um eine wehrloje Reichsftadt ju überfallen. Diefe Thatfache iprach gu laut, ale ban nicht bie fur Preugen veinlichften Parallelen batten gezogen werben follen.

In bemielben Monat erfolgte benn auch, nach langem Schwanken, eine Enticheibung in bem Berhaltnig ju Frankreich.

Wir erinnern uns, wie wenig freundschaftlich die Stimmung gegen die frankische Republik zu Anfang des Sahres 1796 war und wie hardenberg damals dazu rathen konnte, ihren Uebergriffen im Nothfall mit gewaffneter hand zu bezegnen. Die Franzosen hatten freilich in allen Angelegenheiten, die Preußen angingen, in der Friedensvermittelung, in der Grenzfrage, in der Behandlung des linken Rheinufers und in der Wahrung der Demarcationslinie das Gegentheil von dem gethan, was man in Berlin erwartete und begehrte. Nach diesen Ersahrungen konnte man sich nur darüber wundern, daß die preußische Politik noch immer die hoffnung nicht sinken ließ, mit friedlichen Vorstellungen auf die republikanischen Machthaber einzuwirken, namentlich die Begierde nach der Rheingrenze — durch Gründe und Bedenken ihnen anszureden!

Gleichwohl war dieser hoffnungslosen Arbeit ein guter Theil der diplomatischen Thätigkeit Preußens gewidmet.\*) Der neue Gesandte, durch welchen es seit Mitte December 1795 in Paris vertreten war, Sandoz-Rollin, hat gleich aufangs diese Saite angeschlagen und während seiner ganzen Mission viel vergebliche Mühe daran gewendet, den Franzosen vorzustellen, wie bedenklich für sie selber die Ausbehnung ihres Gebietes bis an den Rhein wäre. Die inneren Verhältnisse Frankreichs schienen ihm so wenig gesichert, vielmehr

<sup>\*)</sup> Das Folgenbe aus ben Gesanbtichaftsberichten von Sanbog-Rollin und ben Depefchen bes Minifteriums.

Alles noch in ber Schwebe und bie Bevolferung fo begierig nach einem Bechfel ber Buftanbe,") bag er meinte, es muffe Gindruck machen, wenn er ben Frangofen barlegte, wie unflug es fein murbe, burch eine Erwerbung ber Rheingrenze einen emigen Bantaufel zwifden Kraufreich und Dentidland gu ichaffen und bas Uebergewicht Defterreiche im Reiche gn erhöhen; benn Preu-Bens beuticher Ginflug bange bavon ab, bag ber frubere Befititant bie Grundlage bes Friedens bilbe. Dber wenn er ihnen porftellte, welch fremben Stoff an gand und genten fie fich aufburbeten und wie fewer es ihnen fallen murbe, bie Berichiebenheiten ber Nationalität, Gprache und Lebenemeije gu überminden. Allein er fand bamit faum Bebor; man borte ibn mit fichtbarer Berftreutheit an und nahm fich baufig nicht einmal bie Mube, barauf ju erwidern. Die Erwerbung ber Rheingrenge mar jest eine feitbeichloffene Gade; ju ben fruberen Motiven fam ein neues bingu, bas fich wenigstens als Borwand gut ausbeuten ließ: Die enorme Bergrößerung, Die Ruftand noch durch die jungfte Theilung Polens erlangt habe und gegen welche ein Nequivalent für Franfreich unentbehrlich fei.

Im Uebrigen blieb fich bie Taftit ber Frangofen volltommen gleich. Directoren und Minifter betheuerten ihre Liebe fur ben preugifchen Staat, verficherten, bag bem Saufe Brandenburg bie erfte Rolle in Deutschland ja Die Raiferfrone felbit gebuhre, wiejen auf angebuliche Enticharigungen bin, bie fie Preufen felber und bem Saufe Dranien gugebacht hatten; wo es aber auf thatfachliche Beweise biefer Freundschaft antam, zeigten fie fich fprobe wie guvor. Das geschah in ber Grengangelegenheit und in ber Frage ber norbbeutichen Neutralität, die Preugen burch einen neuen Bertrag ficherguftellen munichte. In Berlin murbe bies Benehmen mit fichtbarer Ungebuld ertragen und bie berrichenbe Stimmung war nicht weit von ber entfernt, ber Sarbenberg in bem fruber erwähnten Gutachten einen Ansbruck gab. \*\*) Man hatte bie Empfindung, von Frankreich dupirt ju werben, und verhehlte nicht, bag bas Bertrauen ju ber frangofifchen Freundichaft und Aufrichtigkeit ein fehr geringes fei. Das vergalten bann bie Frangofen wieder mit verbrießlichen Beichwerben barüber, bag Preugen beimlich mit ber Coalition gufammenstede, ober mit ber brobenden Berficherung, man fonne ben Frieden mit

<sup>\*)</sup> In einem Bericht vom 3. Jan. 1796 fagt er: On desire d'être autrement qu'on est, sans determiner comment.

<sup>\*\*)</sup> Bir wollen statt aller anderen Besege ein eigenhändiges Billet des Königs vom 6. Februar mittheisen. La reponse du gouvernement français aux ouvertures du baron Sandoz-Rollin touchant la ligne de démarcation sera la boussole d'après la quelle l'on pourra juger des véritables intentions du dit gouvernement; les raisonnements du Sieur Caillard (über die prensissent und oranispen Entschäden und vanispen Sont peu solides ainsi que les offres qu'il vient de saire, qui ne me paraissent avoir d'autre du que de gagner du temps et de nous brouiller avec toute l'Europe.

Defterreich gleich haben, wenn man ihm Baiern preisgebe. Die Bedrudungen des linken Rheinufers, von benen die preußischen Gebiete nicht verschont wurden, bauerten ohnedies unverändert fort.

Indessen ließ das Berliner Cabinet in seinen Bemühungen nicht nach, eine neue Demarcationslinie festzustellen. In Paris war zwar zu Anfang März die Bereitwilligkeit dazu kundgegeben worden, aber es verstossen dann wieder Bochen, ehe die Sache um einen Schritt weiter rückte. Erst im April legte der französische Minister des Auswärtigen Delacroix dem Gesandten in Paris zwei Entwürfe vor, deren einer die neue Demarcationslinie betraf, während der zweite, aus geheimen Artikeln bestehend, die kunstigen Entschädisgungen sesststete, aus geheimen Artikeln bestehend, die kunstigen Entschädisgungen sesststete, aus geheimen Artikeln bestehend, die kunstigen Entschädisgungen sesststete, aus geheimen Artikeln bestehend, die kunstigen Entschädischen Artikeln bestehend, die Kunstigen Entschädischen Artikeln bestehend unternachten das es sich den Französischen Aufgauungen in den Grenz- und Erritorialfragen unterwarf. Da der Gesandte für diesen Kall nicht einmal instruirt war und mit gutem Grunde meinte, man werde in Berlin diese letzten Punkte auf den allgemeinen Krieden vertagt wünschen, so blieb die Sache abermals liegen; man trennte sich nach dieser ersten Eröffnung in sichtbarer Berstimmung.\*\*)

In bem Actenstück, das die Franzosen als den Entwurf eines geheimen Abkommens vorlegten, hieß es vor Allem: Frankreich nehme die preußische Bermittelung an, aber nur auf Grund der Abkretung des linken Rheinufers und der Säcularisation der größeren Stifter rechts vom Rheine, die zu Entschädigungen für die in Berlust gerathenen weltlichen Fürsten verwendet werden sollten. Preußen trat seine Gebiete links vom Rheine unbedingt (purement et simplement) an Frankreich ab und erhielt dafür das Stift Paderbern und das Herzogthum Beststalen als Entschädigung. Die französische Republik wollte dann behülslich sein, daß diese Lande gegen Mecklenburg vertauscht und die dertige Herzogslinie mit einem Kurfürstenthum in Bestsalen entschädigt würde. Auch für hessen und Dranien waren Entschädigungen stituulirt.

In Berlin war bas Ministerium einmuthig, baß ein solcher Borschlag in allen Theilen unzulässig jei; ber König in einer eigenhändigen Erwiderung an die Minister fant in dem Entwurf ebense viel hinterlist wie Unfenntniß der deutschen Berhältnisse. Aber jede Unterhandlung ablehnen schien bedenklich; man entschied sich baher für aufschiedende Behandlung der Sache.

<sup>\*)</sup> Bu Ansang Februar tauchte bas Gerucht in Paris wieder mit neuer Stärke auf und Jourdan sollte der Bermittler sein. L'Autriche, schreidt Sandoz am 8. Februar, propose l'échange de la Bavière pour elle-même et la cession de la Belgique pour la maison palatine. C'est une condition peremptoire, d'où dépendra le retour de la paix ou la continuation de la guerre.

<sup>\*\*)</sup> Bericht von Canbog vom 5. April; minift. Depefce vom 16. und Bericht bes Minift. au ben König vom 21. April.

Es jollte ben Franzosen bebeutet werben, bag man zu ber Foststellung ber Demarcationslinie burch ben Basler Frieben ein bestimmtes Recht erwerben habe; die andern Fragen sein aber erst beim kunftigen Frieben zu entscheiben. Gegen weitere Eröffnungen wollte man sich verschlossen und passiv halten und sie einfach "ad referendum nehmen."

Am 26. April übergab Caillard, der Gesandte in Berlin, eine Note, die ausstührlich nachzuweisen suchte, wie beide Entwürfe in untrennbarem Zusammenhang ständen und Preußen keinen Grund habe, dem zweiten abhold zu sein. Er sehe haldigen Confereuzen darüber entgegen. Aber noch war man in Berlin nicht geneigt, sich zu beeilen; Sandez erhielt am 8. Mai eine Instruction, die sich lediglich auf die Demarcationslinie, nicht auf die Gebietsfragen bezog. Man wollte die erstere zeitgemäß erneuert wissen, über die letzteren sich die künftige Eutscheidung vorbehalten. In Paris war man andererseits kest entschlossen, nur beide Fragen gemeinsam zu lösen und Preußen die neue Demarcationslinie nicht ohne eine Gegenleistung zu gewähren. Bald schweichelnd, bald schwollend drangen die vortigen Machthaber in den Bertreter Preußens sich zu entscheiden; die Botschaften von Bonapartes Siegen in Italien trugen natürlich nicht wenig dazu bei, die Zuversicht und die Prätensionen der Kranzosen zu steigeren.

Wir wollen, sagten Rewbel und Carnot zu Sandoz, keine Dipsomatie gegen einander anwenden, sondern lediglich Aufrichtigkeit; so werden wir uns viel besser verständigen. Der König von Preußen möge offen sagen, welche Modistationen unserer Vorschläge er wünscht; wir werden bereitwillig darauf eingehen; nur keine Connivenzen gegen Desterreich und Eugland! Alles beschräntt sich am Ende auf die Alternative: entweder will Preußen in Freundschaft mit Frankreich bleiben, dann werden wir dem Kaiser wenig Entschädigungen oder keine gewähren und das bairische Project verwersen; oder Preußen verzichtet darauf, dann sind wir gezwungen, in den Tausch Zaiernst gegen Belgien einzuwilligen.

Die Erfolge Bonapartes, ber Waffenstillstand mit Sardinien, die Einnahme von Mailand, die französische Taktik, Mistrauen gegen Preußen zu zeigen und mit einer Annaherung an Desterreich zu drohen, übten indessen allmälig eine fühlbare Wirkung in Verlin; das Ministerium sing au, sich mit der Idea ubefreunden, die es aufangs weit weggeworfen hatte. Seit Ende Mai zeigte es zuerst eine leise Neigung, auf einen Vertrag wie ihn die Franzosen wollten, einzugehen, wenn nur wenigstens das Abkommen über die neue Neutralitätslinie vorausgehe, und die Keststellung der Entschädigungsfragen eine eventuelle, vom künftigen Frieden abhängige bleibe.

<sup>\*)</sup> Zuerft am 23. Mai, nachbem Sanbog in einem Bericht vom 10. bas Berfahren ber Frangosen eingehenb geschilbert. Dann, als er ben Wechsel ber Stimmung

Am liebsten hatte man freilich auch jeht noch temporifirt und, wie eine Denkschrift vom 10. Juni es ausdrückt, sich die "hande frei gehalten." Man kam darum auf den Ausweg, ohne eigentlichen Bertrag sich von den Branzosen die Neutralität Norddeutschlands zusagen zu lassen, dagegen später das Abkommen über die Entschädigungen zu unterzeichnen. Mündliche Aeußerungen Carnots und Reubels, daß es nicht in den Absichten Frankreichs liege, den Krieg nach den norddeutschen Gebieten, namentlich nach hannover hin auszudehnen, wurden in Berlin eifrig ergriffen und (11. Juni) der förmliche Antrag nach Paris gerichtet, auf diesem Wege, ohne eigentlichen Bertrag, durch gegenseitige Erklärungen den nächsten Zweck zu erreichen. Die übrigen Punkte könne man dann beim allgemeinen Frieden erledigen, "oder auch früher, wenn die Umstände es gebieten würden."

Die Auskunft schien ben Franzosen vorerst zu genügen. Einen förmlichen Bertrag, hatte Reubel gesagt, können wir nicht schließen und unsere angeblichen Plane gegen Hannever nicht aufgeben ohne eine Gegenleistung, wie sie in dem vorzeschlagenen geheimen Bertrag liegt. Aber wir können dem König von Preußen vertraulich die Versicherung geben, daß wir Hannover unberührt lassen; wenn ihm das recht ist, dann kann das andere Abkommen noch ausgesetzt bleiben. In Berlin war man damit höchlich zufrieben und sah die nordbeutsche Reutralität vorerst für gesichert an.\*)

Aber biefe Illusion bauerte nicht lange. Schon als Carnot die letzte Mittheilung erhielt, äußerte er: besser wurde es sein, auch das geheime Abkommen sofort zu unterzeichnen und nicht zu warten, bis der Kaiser mit dem Krieden zuvorkomme. Warum wollt Ihr nicht Hannover nehmen? "Weil wir, erwiderte Sandoz, die Beschützer, nicht die Eroberer Deutschlands sein wollen." Indessen des fragte sich, ob der Widerstand Dauer haben wurde? Als neben den Erfolgen Vonapartes der Rheinübergang Moreau's gemeldet wart, sprach das Directorium alsbald aus einem höheren Ton und gab dem preußischen Gesandten zu verstehen, daß nun weniger als ze von einer Zurückzabe des linken Rheinusers die Rede sein könne. Auch Sandoz meinte

nicht ohne lleberraschung bemerkte, in einer Note vom 27. Mai: je suis prêt à me concerter et à tâcher de m'entendre avec elle sur les objets qu'elle y a fait entrer, pourvî que nous soyons préalablement d'accord sur la neutralité du Nord de l'Allemagne. Und nachem Saudoz am 22. und 25. Mai in sebhasten Zügen die "rotation rapide" der Ereignisse in Italien und das erhöhte Drängen der Franzosen geschildert hatte, schrieb das Ministerium am 6. Juni: Vous savez que mon intenion n'est nullement de me resuser à un concert avec le gouvernement français sur les objets dont il s'agit et sur les modifications dont ils pourroient être susceptibles; mais celui-ci doit convenir à son tour, qu'on ne saurait rien établir à ce sujet si ce n'est d'une manière eventuelle et dépendante des stipulations de la paix suture et des principes qui y seront adoptés pour base.

<sup>\*)</sup> Minift. Rote vom 20. Juni.

jett (Ende Juni), es möchte am räthlichsten sein, rasch abzuschließen, ehe Desterreich zuvorkomme und die durch ihre Siege berauschte Republik die Interessen Preußens dann preisgebe. Nach den jüngsten Siegesnachrichten war denn auch Reubel sofort wieder auf den geheimen Bertrag zurückgekommen und begehrte dringender wie vorher dessen Unterzeichnung.

Das Berliner Cabinet, fab fich baburch in neue Unichluffigfeit gurudgeworfen und erwog beforgt alle Möglichkeiten ber zu treffenden Entscheidung. Bebe wechielnbe Rachricht vom Rriegsichauplat neigte bie Bagichale auf bie eine ober auf bie andere Seite. Bie Jourdan vom Ergbergog an ber gabn jurudgeworfen marb, regte fich eine frifche Soffnung fur Die Politit ber freien Sand; jest, fagte man fich, werben fie beicheibener werben.\*) 218 aber binnen wenig Tagen bas Rriegsglud fich manbte, Moreau bie Schwarzwalb. paffe gewann, Jourdan von neuem vorging, ftiegen wieder bie Chancen bes geheimen Abkommens mit Frankreich. Man begann bie Ginzelnheiten einer folden Uebereinfunft zu erwägen. Aus jenen Tagen ftammt ein Gutadten, welches von ber Möglichkeit einer Abtretung ber linkerheinischen Befitungen ausgebent, Die Entichabigungefrage erortert. Außer bem Stift Munfter und Redlinghaufen waren Denabrud, Die Abteien Berben, Gffen, Berford, Die herrichaften Behmen, Limburg, Steinfurt und bie Stadt Dortmund ins Muge gefaft. Bugleich begannen mundliche Befprechungen mit Caillard. Das Minifterium zeigte fich bereit, wenn bie Rheingrenze und bie Gacularisation als Grundlagen bes fünftigen Friedens angenommen murben, Die Bebiete links vom Rhein abzutreten, Münfter und Recklinghaufen als Enticabigung zu nehmen, bas Saus Dranien mit ben Stiftern Burgburg und Bamberg abfinden zu laffen. Bon Paris aus wurde eifrig gedrängt und zugleich ber wirksame Bink gegeben, daß Desterreich im Begriff fei, Friedensunterbanblungen angufnüpfen.

Soweit waren die Dinge zu Anfang Inli gebiehen, als (13.) der König sich ins Bad Pyrmont begab. Haugwit, dem Abschluß mit Frankreich entschieden geneigt, konnte nun ungehemmter seine Berhandlung mit Caillard zu Ende führen. Bereits am 16. Juli waren die Verträge unterzeichnet.\*\*) Die von den Franzosen früher vorgeschlagene Erwähnung eines Tausches ge-

<sup>\*)</sup> Un tel état des choses peut les ramener à des principes plus approchans du status quo avec l'Empire, puisque.... leur perséverance actuelle à exiger la rive gauche parait tenir en grande partie aux rapides succès. (Minist. Rote vem 1. Jusi.

<sup>\*\*)</sup> So melbete am 18. Juli Daugwih bem König und bie erste Bertragsurkunde selbst trägt bas gleiche Datum. Eine sehlende Bollmacht Caillards, bie erst am 4. Aug. eintraf, verschob ben besinitiven Abschluß auf ben 5. August. Der bei Martens VI. 653 ff. enthaltene Abdruck ift eine französische Rück-lebersetzung einer beutschen lebertragung bes Originals; bas lettere weicht bavon, zwar nicht in ber Sache, aber im Ausbruck vielsach ab.

gen Mecklenburg war weggeblieben, wie Haugwit dem König schrieb, um einem nahe verbundenen Fürstenhaus nicht Grund zum Verbacht und Oesterreich nicht Aulaß zu geben, seine bekannten Tauschprojecte auf die Tagesordnung zu bringen. Am 5. August erfolgte der förmliche Abschluß der Uebereinkunft.

In bem einen Bertrag war eine neue Demarcationelinie festgefest, Die langs ber Norbiee hinlief, bie Mundungen, ber Elbe, Wefer und Ems umfafte, bann an ber hollandifden Grenge und ber alten Iffel fich bingog bis ju beren Munbung in ben Rhein; von ba follte fie biefem Strome bis nach Wefel und ber Ruhrmundung folgen, am linken Ufer ber Ruhr bis zu beren Quelle fid erftreden und von bort, indem fie bie Stadt Mebebach gur Linten ließ, ihre Richtung mit ber Fulba nehmen und lange biefes Fluffes bis an feine Quellen aufwarts fteigen. Alle Gebiete innerhalb biefer Linie und außer ihnen auch bie Grafichaft Mark, Sann, Benborf und bie franklichen Surftenthumer follten unter gleichen Bedingungen wie fruber, als neutral betrachtet werben. Biel bedeutungevoller mar ber gebeime Bertrag, amifchen beffen Unnahme und Berwerfung bie preugische Politit feit Monaten bin und herschwankt, ebe fie ibn nach ben Borichlagen ber Frangofen unterzeich. nete. Preugen gab barin ben Standpunkt ber Integritat bes Reiche, ben es ju Bafel noch in Borten festgehalten und auch nachher in feinen biplomatifchen Berhandlungen mit Fraufreich gebulbig verfochten hatte, formlich auf; es ftimmte nun ohne Claufel gur Abtretung ber Rheingrenze, gu bem Grundfat ber Gacularifationen und ließ fich, ale Entschädigung fur feine linkerheinischen Gebiete, ben großeren Theil bes Stiftes Munfter und bie Berrichaft Redlinghaufen versprechen. Mebnliche Entichabigungen follten bem heffifden Fürstenhause zu Theil werben, bie Caffeler Linie bie Rurwurde erhalten. Das Saus Dranien follte, im Kalle feine Biebereinsebung in Solland nicht zu erreichen war, einmal von ber batavijden Republit eine Entichabigung fur feine verlorenen Guter, bann fur bie Erbstatthaltermurbe einen Erfat im Reich befommen; die Stifter Burgburg und Bamberg maren bagu außersehen. Gie murben gum Aurfürstenthum erhoben und fielen, wenn bie Dranier ausftarben, bem Saus Sobenzollern beim. Die Unabhangigfeit ber Sanfeftadte verfprach Preugen gu erhalten.

Wenige Tage nachdem Preußen (12. Aug.) die Verträge ratificirt, traf in Berlin eine Mission aus dem entgegengesetzen Lager ein. Die Partei des Friedeus in Desterreich setze, wie wir aus den diplomatischen Correspondenzen sehen, auf deren Ersolg einige Hoffnung. Der Engländer hammond sollte in Verbindung mit Lord Elgin dem preußischen Cabinet Mittheilungen über Friedensanträge an Frankreich machen und zugleich sondiren, ob Preußen im Fall der Ablehnung durch die Franzosen gemeinsame Sache mit Desterreich und England machen wurde. Um 19. August hatten die beiden Briten eine Audienz beim König. Es ward ihnen der Bescheid gegeben, daß man

vor Allem den Inhalt ihrer Borschläge kennen musse, ehe man sich eingehend äußern könne; worauf sie in einer Unterredung mit haugwiß erwiderten: eigentliche Friedensvorschläge hätten sie noch nicht zu machen, sondern ihr Zweck sei, ein gemeinsames Einverständniß Englands, Desterreichs und Preußens über die europäische Politik anzubahnen.\*) Das war denn freilich eine fruchtlose Arbeit, nachdem sich eben Preußen näher an Frankreich angeschlosen hatte, und die Franzosen noch immer in kriegerischem Fortschreiten bearissen waren.

Diese Fortschritte wurden von den preußischen Diplomaten mit sichtbarer Bangigkeit betrachtet; sie fürchteten nicht ohne Grund, der Nebermuth und die Prätensionen in Paris würden sich noch steigern. Sprach doch selbst Carnot schon davon: daß der westfälische Friede den deutschen Reichsverhältnissen fortan nicht mehr als Grundlage dienen könne; dies Chaos von Berfassung und Regierung habe schon allzu lange gedauert. Man musse Deutschand eine neue Gestalt geben und hier sei es denn Preußens Aufgabe, die eitende Rolle zu spielen.\*\*) Wir sinden nicht, daß diese und ähnliche Andeutungen bei den preußischen Staatsmännern große Freude erregt hätten; solche Aussischen auf eine unbegrenzte Umgestaltung der Dinge weckten bei ihnen oher Sorge als Hoffnung.

Die diplomatischen Siege, welche bie frangösische Politik erfocht, wogen schwerer, als die militärischen Erfolge Moreau's am Oberrhein. Der Norden und der Südwesten Deutschlands waren damit den Frangosen völlig hingegeben, bevor noch die Eutscheidung des Feldques gefallen war.

Bir haben ben Ruckzug bes Erzherzogs und bas Vordringen Moreau's bis in ben Anfang August begleitet; der Erzherzog näherte sich der Douau, der französische Seldherr folgte ihm durch Schwaben. Auch Jourdan hatte sich vom Niederrhein her wieder in Bewegung gesetzt. Als Moreau über den Rhein gegangen und der Erzherzog rasch vom Westerwalde nach der Murg geeilt war, blieden außer den Truppen, die Mainz und die nächste Amgekung beckten, ungefähr 36,000 Mann Desterreicher unter Wartensleden gegen die französische Maassambre-Armee zurück. Sie waren vertheilt auf dem Westerwald und an der Sieg, deckten den Rheinübergang bei Nenwied, dehnten sich an der Lahn aus und die Reserve unter Werneck war die zum Taunns zurückzeichen. Schon an Zahl den Gegneru nicht gewachsen,

<sup>\*)</sup> Que leurs ouvertures n'avaient proprement pas eu pour objet des propositions de paix à transmettre au gouvernement français; mais plutôt un concert à établir entre l'Angleterre, l'Autriche et la Prusse relativement aux affaires générales de l'Europe. (Aus einer min. Depefche vom 24. Aug.)

<sup>\*\*)</sup> Sanbog Berichte vom 2. und 17. Mug.

nahmen biese Truppen so ausgebehnte Stellungen ein, daß Jourdan sich ber Nebergänge über den Rhein und die Sieg bemächtigen konnte, bevor die Kaiserlichen im Stande waren, sich zu vereinigen. Die Männer von Bach tadeln besonders, daß die Borhut zu weit vorgeschoben, Neuwied zu schwach besetzt, und die Reserve zu irgend einer raschen hülfe zu weit entfernt war.

In ben letten Tagen bes Juni begann ein Theil ber Krangofen von Duffelborf aus in ber Rheinebene und über bie Soben vorzugeben; wie fruber war auch biesmal ihr Beg mit unwürdigen Gewaltthaten aller Art bezeichnet und ber 29. Juni, ber Peter- und Paulstag, bat barum in ber Erinnerung ber Zeitgenoffen bort noch lange fortgelebt. Bei Reuwied ward ber Strom überichritten (2. Juli), Die einzelnen Abtheilungen ber Raiferlichen mußten weichen, bas gange heer fab fich in wenigen Tagen genothiat, vom Befterwalde hinter bie gabn gurudgugeben. Dort ftanden bie Defterreicher feit bem 6. Juli in einer weit ausgebebnten Stellung, Die mehr einem Corbon abnlid, ale einem raiden Befammtangriff bes Begnere gemachien mar. Bo bie Truppen in Corbons aufgeloft find, ba bentt, wie ber Ergbergog bei biefem Unlaffe bemertt, \*\*) jeder Commandant nur auf bie Bertheibigung bes eigenen Poftens; feiner bat Bertrauen auf bie Feftigfeit bes Bangen und jeber ergreift ben erften Bormand, um fich aus einer fo prefaren lage gu gieben. Go reichte benn auch ber Berluft eines fonft wenig bebeutenben Doftens an ber gabn fur Berned bin, Limburg preiszugeben und bamit ben Rudzug ber gangen Urmee zu bewirken. Der Erzbergog batte fruber ben Befehl gegeben, Die Stellung bei Friedberg nicht ohne Rampf ju raumen; brum ftellte fich Barteneleben, ehe er über bie Nibba ging, noch einmal bem Keinde und lieferte ihm ein Gefecht, bas rühmlich, aber erfolglos mar. binter ben Main guruckgeschoben, verftartte ber faiferliche Gelbherr burch Buguge aus Maing fein Beer auf einige vierzigtaufend Mann, ichicte Werneck mit einem fleinen Corps voraus, um fich bie Berbindung mit Afchaffenburg und Burgburg gu beden, und warf eine Befatung von 2400 Mann nach Frantfurt, nicht in ber Absicht, biefe Stadt ju halten, fonbern mehr um ben Beind ju beichäftigen und fich felber ungeftorten Rudgug ju verichaffen. Um 12. und 13. Juli ward bie reiche Sanbeloftadt von ben Frangofen beichoffen; Bartensleben hatte feinen 3med erreicht, als er am 14. ben Bitten des Magistrate nachgab und mit bem Keinde wegen ber Uebergabe unterhandelte. Es follte nach ber lebereinkunft, Die er ichloft, eine Baffenrube von achtundvierzig Stunden ftattfinden, Die Frangofen indeffen Die Ringig nicht überichreiten und erft am Morgen bes 16. Juli bie Thore ber Stadt ihnen geöffnet werben. Böllig ungefährbet traten bie Defterreicher ihren

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie II. 172. 174.

<sup>\*\*)</sup> Grunbfate ber Strategie II. 185 f.

Mückzug gegen Würzburg an; bort schien es gegen Ende bes Monats, als wolle Wartensleben, einer früheren Beisung des Erzherzogs getreu, sich zur Schlacht aufstellen und den Plat wenigstens nicht ohne Kampf verlassen. Allein die übertriebene Sorge, er möchte von der Tauber her umgangen werden, bewog ihn, davon abzustehen und seinen Weg nach Franken in östlicher Nichtung fortzusehen. An keiner Stelle hatten die Franzosen diesen Nückzug so benutz, wie er nach Ansicht der Kenner zu benutzen war: zum raschen Ausgriff und zu einem ungünstigen Treffen, dessen Ausgang die Kaiserlichen zersprengt und jede Aussicht auf eine Vereinigung mit dem Erzherzog vereitelt bätte.

Auch auf Seiten der Desterreicher war wohl Manches besser zu machen, aber es war doch die wesentliche Aufgabe, der Rückzug in der Richtung, die zur Bereinigung mit dem Erzherzog führte, ungestört verfolgt worden. Der ganze Feldzugsplan, wie ihn der kaiserliche Prinz nach Moreau's glücklichem Vordringen entworsen, blieb bemnach unerschüttert, und je näher die beiden sienblichen Armeen der Donau kamen, desto sicherer drohte ihnen auch die Gesahr, durch rasche Schläge der vereinigten öfterreichischen Seere überwältigt zu werden.

Baren die friegerifden Thaten ber Daassambre-Urmee in Diefem Relbjuge keines besonderen Ruhmes werth, jo bat fie fich bafur in allen Begenben, bie fie burchzog, burch unerhörte Gewaltthaten und Bermuftungen ein um fo benfwurdigeres Gedachtninmal geftiftet. Richt als wenn die Rheinarmee, die Moreau führte, etwa ein Mufter von Mannszucht und Mänigfeit gewesen mare! Bielmehr war auch por ihr baares Geld, Lebensmittel, Gilber, Kirchengerathe und überhaupt Alles, was nicht niet- und nagelfest war, fo wenig ficher, als bie Bewohner burch ben theuer erfauften "Schut", ben Schwaben mit Millionen bezahlt, vor emporender Mighandlung bewahrt wurden. Gine gang ins Gingelne gebende Berechnung, Die aufzeichnet, was Dorf fur Dorf, Stadt fur Stadt nur im Bergogthum Burttemberg geraubt worden ift, berechnet ben Berluft an geftohlenem Gute auf eine Million und 242,376 Bulben, ohne ben Schaben auf ben verwüfteten Felbern, ohne bas, was por bem Baffenftillftande geplundert worden war. Es hat fich eine fleine Literatur gefammelt über bie Raubereien und Gewaltthaten, womit bem Bertrage jum bittern Sobne bas ichwäbische Land beimgesucht worden ift.\*) "Der General - jo verfichern bie Berichte ber Angenzeugen - hanbelte wie fein Roch und Ruticher und ber Officier hatte bie nämliche Denfungeart, wie ber Bemeine." Ale Sauptrauber murben Dubem, Delmas, Laroche und Bandamme genannt, mit Ehren ausgenommen nur St. Cyr

<sup>\*)</sup> S. Pahl, Materialien zur Geschichte bes Kriegs in Schwaben III. 533—624. Bgl. die anschauliche Schilberung in den "Briefen beutscher Bürger und Landleute über bas Betragen der Franken in Deutschland im Sommer und Spätjahr 1796."

und ber uns von Mainz her bekannte Eickemeyer. Die schamlosesten Expressingen, mit Orohungen von Mord und Brand erzwungen, wahre Spitzbübereien ber niedersten Sorte wurden von den Führern in Menge berichtet; war es zu wundern, wenn nach diesem Vorbilde der gemeine Soldat zum Raub noch die rohen und sittenlosesten Gewaltthaten hinzufügte? Das Alles geschah von einem Heere, das noch den Ruf der besseren Disciplin genoß, geschah in einem Lande, das sich den "Schutz von Personen und Eigenthum" mit vielen Millionen erkauft hatte!

Beit überhoten ward freilich Alles, was in Schwaben geschah, burch Die Thaten ber Maasjambre Armee; ihre eigenen Greuel vom Sabr 1795. bie wir fruber ergablt haben, erblaffen neben bem, mas jest nachfolgte, und man glaubt fich bei ber Schilberung bes Details in die wilbeften Beiten bes breißigfahrigen ober bes orleanofchen Rrieges gurudverfett. Die Contributionen in baarem Gelbe und Naturalien, beren Frankfurt feche, bas verarmte Nurnberg nabezu zwei Millionen entrichten mußte, waren unbedeutend zu nennen neben ben Plunderungen ber Gingelnen, wie fie von faft Allen, vom General an bis jum Troß berab, ohne Bahl verübt worden find. Die Commiffarien insbefondere raubten ins Ungemeffene; bafur liegen fich benn bie Ginwohner noch gegen gute Begahlung "Sanvegarben" geben, Die "jo lange blieben, als von ihrem Sauswirth etwas zu erpreffen war." Waren bie Riften und Schränke geleert, fo wurden wohl bie Betten gerichnitten, Die Febern umbergeftreut, bie Ueberguge mitgefchleppt. Den Frauen wurden bie Tucher, womit fie Ropf und Bruft bedeckten, vom Leibe geriffen, Die Manner niedergeworfen und ihre Tafchen ausgeleert. Bei einem Dorfe im Baunachgrund fam es por, bag ein Bettler angefallen und aus feinem 3werchfact bie paar Grofchen, bie er fich erbettelt, berausgeholt wurden. Rirchen und Beiligthumer waren naturlich nicht ficherer, als bas profane Eigenthum. Bo bie Raubgier ungefattigt blieb, folgten Mighandlungen ber wehrlofen Bewohner; aus ber Gegend von Bamberg und Nürnberg wurde eine ziemliche Angahl Leute namhaft gemacht, bie man ermordete, ale nichts mehr zu plundern war. Bu bem Allem famen bann bie entjeglichften Musbruche thierijder Sinnlichfeit. Beiber von fiebzig Jahren, Rrante, Schwangere wurden auf öffentlicher Gaffe von Bielen gewaltjam migbandelt; achtjährige Rinder erlagen biefer Beftiglitat.\*) Das macht es benn begreiflich, bag felbft bies gebuldige Bolf, vom Grimm ber Bergweiflung ergriffen, fich nachher gewaltsam erhob und an ben Gluch. tigen blutig guchtigte, was bie Gieger in icheuflichem lebermuth verbrochen batten.

Das Neich hatte ben Schutlofen keine Sulfe bringen konnen, vielmehr war ber Korper, welcher bie Reichseinheit vertrat, jest felber in ber Lage,

<sup>\*)</sup> S. bie Frangosen in Franken im Jahr 1796. Bon Julius Soben, Reichsgrafen. Rürnberg 1796,

um Schut und Sicherheit zu bitten. Der Regensburger Reichstag batte in einschläfernder Beitläufigfeit feine gewöhnlichen Materien biscutirt, Die fich um rudftanbige Romermonate, um Bittgefuche verarmter Reichsftabte, geift. licher Gerren und Reicheritter, ober auch um bie fehlenden Gubfifteng. mittel bes Reichskammergerichts bewegten, als in biefe Berbandlungen bie Botichaft von dem verheerenten Bordringen ber Frangojen bereinfiel. Die Berfammlung 1792 und 1795, ale Cuftine und Jourdan fich bem Main naberten, versucht gewesen, fich zu flüchten, jo war nach ben Borgangen in Granten ber panifche Schrecken ju ermeffen, ber bie Berfammelten jest ergriff. Wie ber Reind fich Rurnberg naberte, trat man in Bergtbung. mas zu thun fei. Boll war die Mehrzahl ber Gefandten noch ber Unficht, es fei am beften, ungetrennt gufammengubleiben, aber es ichien boch auch zugleich zwedmäßig, durch Bermittelung ber neutralen Machte bei bem porrudenden Reinde Garantien fur Die Gicherheit bes Reichstages nach. gufuchen. Der preufisiche Gefandte, Graf Gort, war im Berein mit ben Bertretern von Danemart, Schweden und Seffen Gaffel ju folch einem Schritte bereit; fie richteten ein Schreiben an ben frangofifchen Relbberrn. worin fie fic ale Minifter ber Sofe bezeichnen, "bie ben Bortheil haben, in auter Freundschaft mit ber Republit ju fteben, beren fiegreiche Seere fich in biefem Augenblide bem Gibe bes Reichstages nabern." Unaufgeforbert eilten Die Bertreter von Burttemberg und Burgburg Diefem neutralen Boten nach, gelangten aber nicht bis ins feindliche Lager; unterwege fam ihnen ichon ber von Preußen geschickte Bote mit bem Beideide entgegen: Die Frangofen batten erklart, erft an's Directorium berichten ju muffen. Der Befcheib vermehrte die Berwirrung. In bringenoftem Tone ward jest der Ergbergog um Gulfe angegangen, indeffen die Defertion anfing einzureifen. Der faiferliche Concommiffarius rieth gur unbeftimmten Berlangerung ber Ferien, ein Theil der Gefandten reifte auch einftweilen ab, Emigrirte und Frangofenfeinde wurden fortgeschafft, es tonnten, wie ein Bericht aus jenen Iagen fagt, "nicht Paffe genug ausgeftellt werben" - ale mit einem Male ber Umichlag erfolgte, ber ben gefürchteten Teind an Die Lahn und ben Nieberrbein gurückwarf.

Der Reichstag erhielt seine Sicherheit wieder, aber eine bittere Nachwirkung blieb boch. Es entspann sich ein peinlicher Schriftenwechsel mit dem Erzherzoge, der, seines Ersolges jeht schon fast versichert, mit unverhohlenem Mismuth den Schritten der Regensburger Diplomatie gesolgt war. In einem Schreiben, das er am 31. Juli an den Reichstag erließ, äußerte er: es musse wohl Jedermann fühlen, wie unzeitig und nachtheilig es sei, schon im gegenwärtigen Augenblicke an den seindlichen General eine Deputation zu schießen. "Ich hatte — fügte er hinzu — mehr Contenance, Standhaftigkeit und Entschlossensche follen, daß man vordersamstung erwartet und zum wenigsten glauben sollen, daß man vordersamst meine Antwort und

meine Gefinnungen abgewartet hatte, ba es offen liegt, bag bei einem folchen Schritte bie beiben Armeen militarisch wesentlich intereffirt find."

Der Reichstag ließ diese Ruge nicht unbeantwortet; in einer eigenen Schrift appellirte er an die öffentliche Meinung, ohne freilich den Borwurf übereilter Besorgniß gang abwehren zu können.\*) Die Huflosigkeit, in welcher sich bei diesem Anlasse die Bersammlung befand, war ein getreuer Spiegel ber Lage bes deutschen Reiches selber.

Inbeffen nabete bie Enticheibung, bie Gudbeutschland von feinen Drangern befreite. Wir haben bie beiben beutiden Beere in bem Augenblicke perlaffen, wo ber Ergbergog burch bas Rile- und Remethal gegogen war und fich ber Donau naberte, Bartensleben fich von Burgburg öftlich gewendet hatte. Noch war bie eine Gefahr nicht gang beseitigt, bag ber Lettere, von Sourban bedrangt, jum Rudguge nach Bohmen genothigt wart, aber ber frangofifche Felbherr ließ nicht nur biefe Bunft bes Augenblicks unbenütt, fondern er brangte vielmehr burch feine Bewegungen bie Armee Bartenele. bens zur Bereinigung mit bem Erzherzog bin. Um 1. Auguft brach Bartensteben gegen Bamberg auf, um fich lange ber Regnit auf ber Strafe nach Forchheim und Rurnberg zu gieben; Die Frangofen folgten und es fam ju fleinen Gefechten, Die indeffen ben Rudgug ber Defterreicher nicht ftoren fonnten. Geradezu auf Rurnberg loszugeben, hielt ber faiferliche Felbberr für gewagt; bie Urmee mandte fich baber (8. Mug.) feitwarts, um burch bas Bebirge ben Beg nach Umberg ju gewinnen. Bartensleben mar ein braver Solbat aus ber alten Schule, aber eben barum leicht versucht, auf bie Dedung einer Strede Landes, auf Die Sicherftellung eines Magagins einen allgu großen Berth zu legen. Der Marich an bie Dongu, burch ben er Bohmen und die an ben Grengen aufgehäuften Borrathe einzubugen furch. tete, ftand baber mit feiner gangen Unichauung vom Rriege im Biberfpruche und er mochte wohl nicht ohne inneren Rampf fich ben Befehlen eines jungen Belbheren fugen, ber feine Stellung vorerft noch mehr ber Beburt als bem Berbienfte zu banken ichien. Drum griff er, wie ber Erzherzog felbst fagt, nach jeber auch nur icheinbaren Urfache, bie ihn berechtigen fonnte, seinen Bewegungen bie Richtung zu geben, die er fur die beste bielt: fo wich er auch jest wieder ben Befehlen bes Pringen aus und mandte fich ftatt nach Rurnberg lieber öftlich gegen Amberg. Dieje Bewegung fonnte fehr bebenflich werben fur bie Entscheibung bes Feldguges; bie Urmee Wartenslebens entfernte fich bamit vom Erzbergog, ftatt fich ibm gu nabern, fie kam auf ein Terrain, wo fie fich wenig entfalten, insbesondere ibre

<sup>\*)</sup> S. "Getrene Darftellung und Benrtheilung ber Danblungen ber Reichsver- fammilung bei ihrer unlängst gefährbeten Sicherheit. Im Sept. 1796."

Reiterei kaum gebrauchen konnte, inbessen Jourban noch einmal die Ausssicht eröffnet war, ihr durch einen raschen Marsch an die Donau zuvorzukommen. Denn nahm der französische Feldherr jett seinen Vortheil wahr, so konnte er von Forchheim in vier bis fünf Märschen sich der Donau nähern, den Erzherzog zum Rückzuge auf das rechte User zwingen und vereinigt mit Moreau einen überlegenen Schlag gegen ihn führen. Daß dies nicht geschah, das hat die entscheidende Wendung des Feldzuges herbeigeführt.

Der Ergbergog hatte fich in ben erften Tagen bes August von Beibenbeim gegen Neresheim gurudgezogen; indeft er über Bartenslebens Stellung in Ungewißheit war, folgte ihm ber Feind und hing fich jest ichon in gebrangter Aufstellung an feine Ferfen. Der Pring entichloft fich jum Rampfe, als bem einzigen Mittel, ben ficheren Rudgug nach ber Donau gu erlangen. Um 11. August tam es bei Neresbeim zu einem hibigen Treffen, bas fur feine ber beiben fampfenden Parteien einen enticheidenden Gieg berbeiführte, aber bem öfterreichischen Gelbheren verschaffte, was er gewollt, ben unge. ftorten Marich nach ber Donau. Zwei Tage nach bem Treffen ging er bei Donauworth auf bas rechte Ufer bes Fluffes. Ungefahr 30,000 Mann unter Latour, nebit bem Corps von Conde, blieben am Lech, an ber Iller und in Borarlberg aufgeftellt; was ber Erghergog felbft jest an ber Donau vereinigte, um es Bartensleben entgegenzuführen, bas betrug mit ben Berftarfungen, Die aus Defterreich angelangt waren, etwa 28,000 Mann. Bartensleben war von Umberg binter bie Rab gurudgegangen; bier follte er nach ber Beijung bes Oberfelbberen entweder bleiben, oder falls ber Keind mit Macht auf ihn brange, fich nach Regensburg gieben. Gben jett überichritt ber Ergherzog wieder bie Donau, um in ber Dberpfalg bie Berbindung mit bem andern Becre berguftellen; er ging (19. 20. August) über bie Altmubl und naherte fich nun mit überlegener Macht bem rechten Flügel Sourbans, ber nur etwa 9000 Mann ftart unter Bernadotte bei Neumarkt ftanb. Co war Jourdans Flanke bedroht und die Berbindung ber beiben öfterreichiiden Seere taum mehr zu bindern. Die nachften Tage mußten bie Enticheibung bringen.

Bei Teining stieß am 22. August ber Erzherzog mit Bernadotte's Division zusammen; hibige Gesechte an diesem und am nächsten Tage zwangen ben französischen General zum Rückzuge. Er zog sich auf Neumarkt und Nürnberg, aber schon streisten österreichische Plänkler bis vor die Thore der alten Neichöstadt. So war der rechte Flügel der Franzosen verdrängt; es galt nun noch, einen Schlag gegen das Gros der Armee zu führen. Jourdan war auf die Kunde von Bernadotte's Rückzug entschliesen, über Amberg und hinter die Pegnit zurückzugehen, allein der Erzherzog hatte für diesen Kall seine Anstalten schon getrossen. Ein Theil seiner Truppen versolzte Bernadotte, er selbst sehe sich mit dem Reste zegen Amberg in Bewegung (24. Aug.),

um Jourdan anzugreisen, indessen zugleich Wartensleben angewiesen war, über die Rab zu gehen und von der andern Seite her den Feind zu attaktren. Ben seinem Flügel getrennt und auf zwei Seiten angegriffen, konnte Jourdan die Niederlage nicht abwenden; sie war entistieden, bevor es zum Schlagen kam. So fand sich benn Jourdan am 24. Aug. in einen sehr ungunstigen Kampf verwickelt; Wartensleben stürmte von der Nab her auf seine Front, der Erzherzog bedräugte ihn im Rücken. Mit Berlust gingen die Franzosen über die Pegnit zurück, indessen die Vereinigung der beiden öfterreichischen Geere stattfand.

Die Maasjambre-Armee befant fich in einer fritischen Lage; binter ibr lagen bie Reftungen Philippeburg, Mannbeim, Maing und Chrenbreitstein und ihr Rudweg führte burch Bebiete, beren Bewohner bereits zu den Waffen griffen, um bie fliebende Urmee fur bie Greuel ju guchtigen, womit fie bie Tage ihres Erfolges bezeichnet hatte. Rur ichlechte Bege und ungunftiges Terrain blieben Jourdan jum Rudgug frei; icon brangten bie öfterreichiichen leichten Truppen ihm in bie Flanke, indeffen bas Gros ber faiferlichen Urmee fich ihm an bie Fersen bing und mit einer raschen und fraftvollen Berfolgung leicht im Stande mar, ben Rudjug ju einer volligen Nieberlage au machen.\*) Das frangofiiche beer, noch etwas über 40,000 Mann ftart. war ferperlich ericopft, und bie Mannegucht, obnebin nie bie ftarte Seite Diefer Armee, gerieth nach ben letten Unfallen in volle Auflojung. Go langte fie in ben letten Tagen bes Muguft am Main an; Die Raiferlichen waren ihr gefolgt und ber Ergbergog hoffte einen letten Schlag gu fubren, ber ben Reind vollends unichablich machte und ihm felber erlaubte, fich mit ganger Macht gegen Moreau zu wenden. Jourdan gog am Main bin und ftand bei Schweinfurt, ale bie erfte ofterreichische Coloune bereite Burgburg überfiel und bie ber Stadt junachft gelegenen Unhohen befette (1. Sept.). Much Jourdan wandte fich am andern Tage nach Burgburg; es fain ju fleinen Gefechten, in benen bie Defterreicher fich gegen bie feindliche Uebergahl behaupteten. Dun beichloß ber frangofifche Telbherr auf ben folgenden Tag einen allgemeinen Angriff; er hoffte, ber Ergbergog babe einen Theil ber Urmee nach bem Lech gegen Moreau entjendet und es werbe ihm bann gelingen, mit ber Maffe bie vereinzelte öfterreichische Macht zu erbrucken. Aber auch ber faiferliche Unführer hatte fich gur Schlacht entschloffen; noch maren amar feine Streitfrafte nicht vereinigt, indeffen er gablte ficher auf ihre Unfunft. Go begannen am Morgen bes 3. Gept. Die Defterreicher felbft ben Ungriff; ber Rampf ichwantte und einzelne Poften mußten an bie Uebermacht bes Feindes überlaffen werben. Indeffen bie erwartete Gulfe fam noch gur rechten Beit. Gine Colonne unter Bartensleben und Rray paffirte ben Main bei Schwarzach; wahrend die Infanterie auf einer Brude überging,

<sup>\*)</sup> S. Grunbfate ber Strategie III. 74 f. 145 f.

hatte Wartensleben mit 24 Schwadronen Kuirassieren ben Fluß weiter unten burchritten, um rascher auf das Schlachtselb zu gelangen, von dem der Kanonendonner ihm verkundete, daß sich der heiße Kampf bereits entsponnen. Diesen Kuirassieren Wartenslebens war der Ruhm des Tages beschieden; sie kamen und warfen die französische Reiterei in einem gewaltigen Choc, der Jourdans Rückzug entschiede. Seht traf auch Kray mit der Infanterie auf dem Schlachtselb ein und schlug den liuken Flügel des Feindes zurück; die gauze öfterreichische Linie ging rasch vor, um den Seg zu vollenden. Der Erfolg des Tages war bedeutend; dem geschlagenen Feinde war die große Straße nach Frankfurt verlegt, und er zum Rückzug durch die Spessart- und Rhöngegenden gezwungen.

Schon vor ber Nieberlage hatte in Franken eine Erhebung bes Bolfes begonnen und dem Feinde nicht geringen Abbruch gethan. Bange Gemeinben waren bort aufgeftanden und verfolgten, mit Genjen, Bengabeln und Dreichflegeln, Manche auch mit Flinten bewaffnet, Die gerftreuten Saufen ber Frangojen, griffen fleinere Saufen an und nahmen gange Transporte von Bagen, Pferben, Baffen und Munition weg. Diefe Boltsbewegung machte fich ben rudgiebenben Reinden fo furchtbar, ban fie lieber ben Raiferlichen entgegengingen und fich ju Gefangenen ergaben, ale ben Bauern in bie Sande fallen wollten. Neue Bermuftungen, Die fie, um abzufchreden, auf bem Mariche von Burgburg nach Bamberg verübten, fteigerten nur bie Erbitterung bes Boltes; viele Tage hindurch borte man auf weite Strecken bin bie Sturmgloden lauten, welche ben frankifchen Bauer gur Sagt auf bie Krangofen ermunterten. Geit ber Burgburger Niederlage breitete fich biefe Bewegung nach bem Speffart bin; ja bis in bie Gegend von Fulba maren bie Bauern aufgestanden, um ihre Dranger ju guchtigen. Die Ginbufe, welche die Frangofen an Leuten und Baffen burch biefen fleinen Bauernfrieg erfuhren, tam im Bangen bem Berlufte einer Schlacht gleich.

Die Armee nahm ihren Rudweg über hammelburg und Brückenau nach ber Lahn; die Truppen unter Marceau, die zur Einschließung von Mainz und Chrenbreitstein zurückgeblieben waren, zogen sich ebenfalls dahin. Auch die Lahn ward ohne eigentliche Schlacht verlaffen; während die Raiserlichen durch einen Scheinangriff auf Wethlar die Ausmerksanteit des Feindes abzogen, ward zugleich seine Stellung bei Limburg und Diez angegriffen (16. Sept.) und er gezwungen, an die Sieg zurückzuweichen. Auf dem Rückzug bahin verloren die Franzossen bei Altenkirchen (19. Sept.) einen ihrer besten und ritterlichsten Führer, Marceau, den beim Recognosciren eines der Desileen auf dem Westerwald eine österreichische Kugel tödtlich tras.

Damit war die Thatigkeit ber Maassambre-Armee fur biefes Jahr beschloffen; zu Ende September standen ihre Abtheilungen theils hinter der Sieg und bei Dufseldorf, theils auf dem linken Rheinufer. Es genügten mäßige Streitkrafte auf Seiten ber Kaiserlichen, um den erschöpften Gegner

bort für dies Sahr im Schach zu halten. Mit der Masse ber Truppen setzte sich der Erzherzog jeht nach bem Oberrhein in Bewegung, um bort Moreau's Rückweg zu bedrohen.

Morean war bis nach Baiern vorgebrungen, als bie Enticheibung bei Neumarkt und Amberg fiel. Wir erinnern uns, ber Ergbergog batte, er nach bem Reresheimer Treffen über bie Donau nach ber Dberpfale porging, ben Reldzeugmeifter Latour mit einem Theile bes Beeres gurndgelaffen, um Moreau zu beobachten. Latour follte mit etwa 30,000 Mann ben bovvelt jo ftarfen Beind im Schach halten, bamit er nicht ploplich über bie Donau gebe, bem Ergherzog in ben Ruden falle und bie Bereinigung mit Barteneleben vereitle. Diefe Bereinigung blieb bem Ergbergog immer ber enticheibende Duntt; wenn Moreau auch bis por Bien fommt, außerte er gegen Latour, ale fie fich treunten, fo thut es nichte, wenn ich nur Sourban ichlage. Die Berbindung mit bem Erghergog zu unterhalten, Moreau zu beichaftigen, fich bem Beinde nicht in gerftreuten Aufstellungen gum Rampfe gu bieten, jo bag er etwa geriprengt und ber Erghergog im Ruden gefährbet warb, bas war bemnach bie Aufgabe, bie Latour gufiel. Gie ichien erleichtert burch eine gogernde Borficht bes Wegners, wie fie fonft ben Revolutionsgeneralen nicht eigen war. Morean hatte nach bem Gefechte bei Neresheim bie Defterreicher nicht verfolgt, er machte auch feine Diene, burd einen rafden Marich nach ber Oberpfalg bie Berbindung mit Jourdan gu fuchen, fondern er überichritt erft am 19. August bie Donau und wandte fich, ftatt nördlich ben Spuren bes Erzherzogs zu folgen, nach bem lech bin, um nach Dberbaiern vorzudringen. Un bem Tage, wo bei Umberg ber enticheibende Schlag gegen Sourban erfolgte, ging bie frangofifche Rheinarmee über ben lech und marf bei Friedberg bie Defterreicher mit Berluft gurud, ba Latour bem Reis nicht widersteben fonnte, in ungunftiger Aufftellung ben Angriff bes überlegenen Begners zu erwarten. Gin Glud, bag Moreau feinen Bortbeil nicht energifch verfolgte, fondern noch langfamer als bieber vorwärts brang. Bab. rend fich bann bie Frangofen in bem Bintel zwifden Led, Donau und Sfar ausbreiteten, versuchte Latour (1. Gept.) bei Beifenfelb ihren linken Blugel ju faffen, aber auch bies führte zu keiner Entscheidung. Moreau icheint von ber wirklichen Situation bes Begners feine recht bestimmte Borftellung gehabt zu haben; feine Operationen trugen, wie ber Erzbergog fagt, bas Beprage eines Mannes, ber, feiner Sache und ber zu ergreifenden Mittel ungewiß, zwijden allen bin und berichwantte, alle versuchte und fich fur teines mit jo viel Buverficht bestimmte, um feinen Entichlug mit binlanglichen Rraften burchzuführen. Bahrent man von ihm hatte erwarten follen, baf er raich vorging und gegen Latour enticheibenbe Schlage führte, benen biefer bann mit fluger Schonung feiner Rrafte auswich, that jeber ber beiben Feld.

herren bas Gegentheil; Latour vertheilte seine Truppen in weiten Stellungen von ber Donau bis zu den tiroler Passen und war allezeit zum Kampfe bereit; Moreau begnügte sich, durch einzelne Postengesechte langsam Terrain zu gewinnen.

Inzwischen hatte ber Erzherzog die Maassambre-Armee an die Lahn und Sieg zurückgedrängt, die Festungen am Rhein entsett, und rüstete sich eben, bem Feinde auch die letten Bortheile zu entwinden, die der Feldzug im Sommer ihm gebracht. Die Lage Moreau's war nun in der That bedenklich geworden. Ohne Verbindung mit Jourdan, im Rücken bedroht, hundert Stunden vom Rhein entsernt, vor sich eine seindliche Armee, hinter sich einen bedenklichen Rückweg in später Jahreszeit, war der französische Feldherr in einer Situation, deren Verlegenheit mit jeder Stunde wuchs; das Verweilen in Baiern war gefährlich, der Rückzug war es ebenfalls. Wenn es ihm gleichwohl in diesem kritischen Augenklick noch gelang, ohne Wassenwalt einen großen friedlichen Ersolg zu erringen, so war dies weniger sein Verdieust, als vielmehr die Schuld der allerwärts zunehmenden Ausschlang beutscher Staatsverhältnisse.

In Baiern war ber Rrieg gegen Frankreich von Unfang an nicht popular gewesen; wir fennen bie Schwanfungen und 3weibeutigkeiten, in welden fich bie Politif Rarl Theodore feit 1792 bewegte. In ber Bevolferung famen andere Motive bingu, ben Rrieg an Defterreichs Geite verhaft gu Der Aufdlug bes Rurfürften an bie Biener Politif wurde mit machen. ben Empfindungen bes Saffes und Mintrauens betrachtet, welche bie Erinnerung an 1778 und 1785 erwectte; ber Giuflug ber öfterreichifchen Diplomatie in Munchen, Die Beirath bes fiebzigjahrigen Rurfurften mit einer achtzebnjährigen öfterreichischen Pringeffin fteigerte bie Gorge, baft bie fruber vereitelten Entwurfe auf Baiern mit mehr Borficht wieder aufgenommen feien. Die Borfalle nach ber Uebergabe von Mannheim famen folch einem Berbacht naturlich zu Gulfe und es galt allmälig als ausgemachte Gache, baß bas alte Taufdproject wieder aufgefriicht fei. Wenigstens machte ber Bergog von Zweibruden in Regensburg bie formliche Mittheilung (Frub. jahr 1796), bag ein öfterreichischer General ibm eine Meugerung über neue Taufdplane gemacht habe, und baf er jest wie fruber niemals bagu bie Sand bieten werbe.

Bu bem Allen famen die Lasten der Kriegsrüftung, die bei der sorglosen Finanzwirthschaft Karl Theodors nud seiner Günstlinge doppelt schwer drüften. Schou 1794 waren die fast vergesseun Landstände mit herben Beschwerden hervorgetreten, unter denen auch die Belastung des Landes durch den Krieg eine Stelle einnahm; doch gelang es, sie damals noch zu beschwichtigen. Im Bolf gährte das Misvergnügen fort, zumal der Erwerd karnieberlag und die Preise der Lebensmittel stiegen; im herbst 1795 fam es darüber in München zu einem ernsten Tunnult, der vom Kursürsten die Getreidesperre erzwang und bie Berftellung einer felbständigeren Gemeindeverfaffung ber Sauptitabt im Ginne ibrer alten Privilegien nach fich gog. Ge folgte bie Rriegenoth von 1796; jum erften Male ward auch Baiern ber Schauplat eines Rampfes, ber bis jest nur bie Rheinlande beimgefucht. Breund und Reind, Raijerliche und Frangojen verhangten nun bittere Drangfale über bas ichuploje gand. Gingelne öfterreichijche Colonnen und bas frembe Gefindel in Condes Emigrantencorps wetteiferten mit ber Brutalitat von Jourdans Sorben; was allein im Monat Juli durch Plunderung und Erpreffung bem gande war entzogen worben, berechneten officielle Quellen auf mehr ale brittbalb Millionen Gulben. Ge erwachte ber alte Groll ber Baiern gegen Defterreich, ben eine vertebrte Politit genahrt, mit neuer Macht; pon einem tiefer gebenden Intereffe an bem Rampfe, von patriotifder Ginficht und Opferbereiticaft tonnte ja in biefer beutiden Mijere ohnebies feine Rebe fein. Als Moreau fich bem Lech naberte, batte ber Rurfurft, nach bem Beifpiel ber übrigen fubbeutiden Surften, raich fein Contingent abgerufen und war mit bem Sofe nach Gachien gefloben; Die Regierung überließ er einigen Beamten vom hoben Moel, wie es bieß mit ber Ermachtigung, fich mit ben Frangofen abzufinden. Bohl war Munchen bedroht und ein rafcherer Felbherr als Moreau hatte bie Ctabt vielleicht ichon weggenommen, aber in bemfelben Augenblid, wo fich vor ben Thoren ber Stadt und an ber Sfar bie Beere gegenüber ftanden, ju Ende August und im Anfang Geptember, war auch icon ber Umidwung bei Umberg eingetreten, von bem alle Beitungen Bericht gaben. Indeffen in folden Beiten übt bie furglichtige Surcht eine ansteckende Gewalt und bie ichwähischen Reicheftanbe waren ja mit bem Beifpiel vorangegangen. Go wirfte Alles gufammen, bie Furcht por bem Beinde und der ftille bag gegen ben miderwartigen Freund, um einen ber topfloseften Entichluffe bervorzurufen, ber aus ber Beichichte jener Tage zu verzeichnen ift. Ge ward eine Deputation ins frangofifche Lager geschickt, um von einer jum Rudzug genothigten Urmee ben Frieden ju erbitten! Die bobe Ariftofratie und Die Landstande übernahmen Diesmal Die Rolle, die anderwärts ben Dynaftien und Gofen jugefallen war; wir finden bie Namen ber Arco, Seinsbeim, Thurn und Taris u. f. w. unter benen, bie jest ine Lager nach Pfaffenhofen gingen, von Moreau einen Gous gu erkaufen, ben er binnen wenig Tagen nicht mehr geben fonnte. Um 7. Gept. ward ein Bertrag ju Pfaffenhofen unterzeichnet, welcher ber Dberpfalz, Reuburg, ben pfalgifchen und bergifden Gebieten am rechten Rheinufer und ben in Baiern gelegenen Stiftern einen Baffenstillstand gewährte; bas bairifche Contingent follte gurudgezogen werben, Die Frangofen freien Durchqua baben, Perfonen und Gigenthum geschütt fein und in Paris fur ben Krieben unterhandelt werden. Dafur verfprach Baiern gehn Millionen Livres, 33,000 Pferde, 200,000 Centner Getreibe, 100,000 Gade Safer, 200,000 Centner Ben, 100,000 Paar Schuhe und 30,000 Ellen Officieretuch ju liefern, auch follten, wie das Bonaparte in Stalien begonnen, zwanzig Gemälbe aus den Gallerien zu München und Duffelborf den Franzofen abgetreten werden. "Benn die Kriegsoperationen", hatte Moreau vorsichtiger Beise festgesetzt, "die französische Armee von Baiern entsernen sollten, so mussen jene Naturalleistungen durch baares Geld (über 4 Millionen Livres) ersetzt werden." Deutschland hat aus jenen Tagen manchen Act schmachvoller Unterwürfigkeit zu verzeichnen; der Bertrag von Pfassenhosen behauptet indessen kuhm, daß die kurzsichtige Thorheit seiner Urbeber noch größer war als ihr Mangel an Gemeinneist.

In bem Augenblid, wo Moreau biefe fette Beute erhandelte, mar auch icon fein langeres Berweilen in Baiern militarifc unmöglich geworben. Gin Corps unter Defair, bas er (10. Gept.) bei Reuburg über bie Donau geichicft, war gegen Gichftabt und Nurnberg vorgegangen, entbedte aber naturlich nichts mehr von ber Maasfambre-Armee; vielmehr fam Defair am 16. wieber in Neuburg an und brachte bie nieberichlagende Gewinbeit mit, ban Sourban nach bem Rhein gurudgebrangt war. Der Rudgug aus Baiern war jest unvermeiblich. Moreau jog baber bas gange Seer auf bem rechten Donauufer aufammen und machte fich fertig, ben Rudmarich nach bem Lech angutreten. Die Defterreicher folgten ihm bei ber erften rudgangigen Beweaung nach und brohten ihn an ber Donau und ber obern Iller zu überflugeln; es war alfo Gile nothig, wenn ber Lech, bie Iller und bie Donau bei Illm unangefochten erreicht werben follten. Inbeg Latour ben Frangofen nachrudte, trat auf ben beiden glanten bie Gefährlichkeit ber Lage ichon beutlich ins Licht. Der linke Glügel ber Raiferlichen an ber tiroler und vorarlberger Brenge ichob bie einzelnen frangofischen Colonnen gurud; Froblich brangte eine Abtheilung (17. Gept.) aus Immenftadt und Rempten hinaus und ichlug fie mit ansehnlichem Berluft (20. Gept.) bei Jony, mahrend Giulay eine andere nach blutigem Gefecht aus Memmingen wegtrieb (22. Gept.) und Rauendorf, am nämlichen Tage awischen Beibenheim und Ulm angelangt, Die erften Corps ber rudgiehenden Urmee (24. Gept.) auf Ulm gurudwarf. Moreau ftand in biefem Augenblid erft an ber Bung und mußte eilenbe Berftartungen nach Ulm ichiden, bamit feine vorgeschobenen Poften nicht von Nauendorf erbrudt wurden. Ingwischen war ihm aber auch Latour ichon auf ber Ferfe und batte über Burgau und Leipheim bie Berbindung mit Nauendorf bergeftellt. Die hoffnung, mit ber fich Moreau bis jest noch trug, bei Ulm und an ber Iller eine beobachtenbe Stellung einzunehmen, mar bamit vereitelt, ber volle Rūdzua unvermeiblich.

Die Gefahr biefes Rudzugs wie fein Berdienst ist übertrieben worden; nicht nur von ben Frangosen, sondern auch von deutscher Seite hat man ben geschmacklosen Bergleich mit Tenophons Rudzug der zehntausend Griechen angestellt.\*) Daß Moreau seine geschwächte und ermüdete Armee von vierzig-

<sup>\*)</sup> In Boffelte Annalen 1796. IV. S. 249 f. ift g. B. mit allem gelehrten

bis fünfzigtaufend Mann, ohne fefte Communicationen und fichere Nachrich. ten, vorn und im Ruden vom Reinde bebrobt, burch ein vielfach burchichnittenes und gebirgiges Terrain, jum Theil umgeben von einer erbitterten Bepolferung, gludlich bis in bas Rheinthal geführt hat, dies Berbienft ipricht - jumal bei einem Subrer frangofifcher Truppen - fur fich felbft; man hat nicht nothig, feine funffache Bahl mit ben Behntaufend bes Kenophon, ober ben Marich von Ulm an ben Rhein mit bem wunderbaren Buge aus ber Nabe Babylons bis nach Bygang in eine Parallele ju bringen. Schon bie Borgange por bem Rudzuge konnten zeigen, bag er es mit feinem allaugefährlichen Gegner zu thun hatte. Latour hatte wohl bie Borguge eines tapfern Golbaten, aber nicht bie eines Belbherrn; ber begabtere Subrer bei ber öfterreichischen Donauarmee mar Rauendorf, allein bie Ueberlieferungen ber militarifden Sierarchie erlaubten es nicht, bag man ihn an bie Gpige ftellte. Dem Uebel abguhelfen, batte ber Erghergog eine nicht unbedentliche Mustunft gemabit; er hatte Nauendorf geftattet, felbftandig und unabhangig pon Latour zu handeln. Dies Berbaltnig war früher einigemal von guter Birfung gewesen, jest griff es ftorend ein. Ginem Beinde gegenüber, ber noch immer gegen 50,000 Mann in einer Maffe vereinigte, waren bie Raiferlichen auf eine bedentliche Beife gerfplittert und nirgends einem Gefammtangriff gewachfen. Gin Corps unter Petrafd von etwa 7000 Mann machte fich por Rehl und am obern Redar zu ichaffen, bot bie ichwarzwälder Bauern auf und brobte burch einen kleinen Rrieg in ben Defileen jener Berge ben Frangofen ben Rudgug abzufchneiben; Nauenborf ftand mit 10,000 Mann bei Ulm ben Frangosen gegenüber, Frohlich hielt mit 14,000 bie obere Iller befett, Latour folgte mit bem Gros bes Seeres, 23-24,000 Mann, ben Frangojen auf bem Suffe nach. Gine Maffe von 55,000 Mann war bemnach fo vertheilt, bag Morcau überall mit Gegnern gufammentraf, bie ibm an Bahl lange nicht gewachjen waren.

Am 26. und 27. Sept. sehte sich Moreau von Ulm in Bewegung, zunächst gegen Biberach und ben Febersec, um so durch Oberschwaben den
Durchgang über den Schwarzwald zu erreichen. Latour war der Meinung
ihm zu felgen, Nauendorf versocht die Ansicht, auf der Sehne des Bogens,
den Moreau beschrieb, gegen Urach und Tübingen vorzugehen, sich mit den
zerstreuten Abtheilungen unter Petrasch auf dem Schwarzwalde zu vereinigen
und dann mit einer Truppenmasse von wenigstens 40,000 Mann vor der
Ankunft der Franzosen den Schwarzwaldübergang zu gewinnen. Die Uneinigkeit der Führer hat hier jeden größeren Erfolg vereitelt. Latour blieb bei
seinem System und folgte den Fußtapfen der Franzosen; Nauendorf machte
von seiner Vollmacht Gebrauch und ging auf eigene hand nach dem Schwarz-

Aufwand ber Sat burchgeführt, bag bie Aehnlichkeit im Gangen febr groß fei, wenn auch im Ginzelnen beibe Buge von einanber abwichen.

wald. Die Folge war sehr einfach; auf bem Schwarzwald hatten die Oesterreicher vorerst nicht über zwölftausend Mann stehen und die Armee, die den Franzosen folgte, war durch Nauendorss Abzug auf einige zwanzigtausend Mann verringert. Gelang es also Morcau, sein heer zusammenzuhalten, so waren voraussichtlich die Desterreicher weder in Oberschwaben noch auf dem Schwarwalde zahlreich genug, ihm seinen Rückzug zu verlegen. Die öffentliche Meinung jener Tage, durch den raschen Umschwung des Kriegsglücks erregt und zum Theil gegen die Franzosen heftig erbittert, bewegte sich in seinen Alusionen; sie sah bereits die Morcau'siche Armee abzeichnitten und friegsgefangen, als wenn sich eine Armee von mehr als 40,000 Mann so leicht in einem Netze fangen ließe! Daß diese sanguinische Hoffnung nachker vereitelt ward, erregte dann um so größere Sensation und hat wesentlich mit dazu beigetragen, von der Gesahr und Schwierigkeit des Rückzugs übertriebene Borstellungen zu erwecken.

Much Latour ichien zu beforgen, ber Feind fonne ihm entwischen. Er brangte ihm von Ulm nach und in ber Rabe bes Feberfees bei Biberach ftiefen bie beiben Beere gujammen. Wie bie Gachen ftauben, lag es im Bortheil ber Defterreicher, bag Moreau feinen Ruckzug nicht allzusehr befcleunigte; benn noch maren erft bie Streitfrafte auf bem Mariche, Die ibm ben Ructweg nach bem Rheinthal verlegen follten. Gin paar Tage Beraogerung, und Moreau's Bug über bie Gebirgepaffe mar auferft ichwierig geworben. Da batte benn freilich Latour fein Intereffe, fich ibm gur Golacht gu bieten und fich bann mit feinen 23,000 Mann von ber faft boppelten Babl folggen gu laffen; vielmehr gebot ibm feine Lage, bem Ergbergog fein Corps moglichft unvermindert quauführen. Die Taufdung, ber Reint fei in eiligem Rudzug, und bie Ungebulb, einen entideibenden Golag gegen ibn gu führen, verleitete indeffen ben öfterreichischen Rührer, ben Krangofen gerabe bie Belegenheit zu geben, Die fie fuchten. Moreau batte bebachtig alle Borbereitungen zu ber Schlacht getroffen, in Die fich (2. Dct.) Latour bei Biberach verwickeln ließ. Bu ungunftiger Aufstellung, mit ungulänglichen Streitfraften ward er von ben Frangofen angegriffen, auf Biberach gurudgeworfen, ibm 5 Bataillone und 16 Ranonen abgenommen - eine Nieberlage, Die Latours Corps für ben Reft bes Moreau'ichen Rudguas jo gut wie unichablich machte und ben frangofifchen Gelbherrn in Stand feste, ungeftort von feinem Berfolger im Ruden mit vereinter Macht ben Weg über bie Bebirgepaffe anautreten.

Noch waren die Desterreicher im Rheinthal theils erst im Anmarsch, theils in so kleinen Colonnen zersplittert, daß sie nicht hoffen konnten, Moreau aufzuhalten. In dem Augenblick, wo er jeht Biberach verließ und sich gegen Sigmaringen und Stockach in Bewegung sehte, stand der Erzberzog noch hinter der Murg, Nanendorf bei Bechingen, Petrasch bei Schweningen, die Corps der beiden Lehteren in Streifcolonnen und Postenketten

fo zersplittert, daß sie nirgends stark genug waren, einer ruckziehenden Colonne des Keindes mit Erfolg entgegenzutreten. Zwischen dem 7. und 9. Oct. näherten sich die Franzosen den Schwarzwaldübergängen; ein Theil des heeres war über Sigmaringen, Notweil, Willingen, ein anderer über Stockach auf Donaucschingen losgegangen; das schwere Geschüt nebst dem Train war über Thengen und Stühlingen längs des schweizer Oberrheins auf hüningen dirigirt worden. Die einzelnen streisenden Colonnen der Desterreicher, auf die man stieß, wurden überall von überlegenen Massen zurückgedrängt.

Unter ben Uebergangen war bie Strafe burch bas Ringigthal von Da. tur bie geeignetste, allein eben barum war bier auch am meisten Biberftanb von ben Raiferlichen zu beforgen; ber frangofische Subrer entschied fich baber für ben Dag, ber von Rouftadt burd bas Sollenthal nach Freiburg fubrt. Der Beg war ber furgefte, ein Durchbrechen ber nicht ftarten feindlichen Poften bier am mahricbeinlichften. Um 11. Dct. brach St. Cor von Reuftabt auf, gewann ben Sollenthalpag, warf bie fleinen Abtheilungen ber Defterreicher gurud und naberte fich am 12. Freiburg. Un bem namlichen Tage rudte auch Defair mit bem Gros ber Urmee gegen Reuftabt. brangte jest Latour, ber über Oftrach, Mostirch gegen Dongueschingen feinen Beg nahm, in ftarten Marichen ben Fraugofen nach, aber ber Berluft an Zeit und Truppen, ben ihm bas Treffen bei Biberach gekoftet, ließ fich nicht mehr einholen. Um 13-15. Det. gog bie feindliche Urmee ungehindert burch bas Sollenthal nach bem Breisgau. Der Ergherzog batte nun alle bie geritreuten Abtheilungen, Latour, Rauendorf und Detraid angewiesen, nach bem Oberrheinthal zu gieben und fich mit ihm zu vereinigen.

In ben nachiten Tagen waren bie öfterreichischen Streitfrafte mit bem. mas ber Erzbergog berbeiführte, binter ber Elg vereinigt und erwarteten bie Frangojen, falls fie rheinabwarts gegen Rehl vordringen wollten. und 20. Oct. fcblug man fich bei Emmenbingen; ber Ausgang war ben Defterreichern gunftig und zwang bie Frangofen bas rechte Rheinufer zu rau-Moreau ichictte einen Theil feiner Truppen gleich bei Breifach über ben Rhein und gog mit bem Refte, noch einigen 30,000 Mann, ftromaufwarts gegen Schliengen. Die Defterreicher folgten; am 24. Dct. fam es bort zu einem zweiten Treffen, in Folge beffen bie Frangofen bei Guningen über ben Rhein gurudigingen. Gern hatte nun ber Erghergog feinen Truppen ruhige Binterquartiere verichafft und bie Sand geboten zu einem Baffenftillftanbe, allein in Bien wollte man ben Feind auch ferner beichaftigt wiffen, bamit er nicht einen Theil feiner Truppen nach Stalien entfenden tonne. Go ichlog ber benfwurdige Feldzug mit ber Belagerung ber Brudentopfe von Rehl und Guningen, Die ju Unfang bes folgenden Sahres an bie Defterreicher übergeben wurden.

Die Erfolge ber kaiserlichen Waffen im herbst ließen einen Augenblick vergessen, welche Drangsale vorausgegangen waren. Allenthalben in Subbeutschland jubelte man wie über einen großen Sieg und freute sich über bie Züchtigung ber fremben, räuberischen horben. Die Bewegung im Bolke und ber kleine Bauernkrieg zeigte, baß es ber Nation an tüchtigen Kräften zum Wiberstand nicht fehlte; nur war die Organisation und Leitung bes Ganzen wenig bazu angethan, Regungen bes nationalen Gemeinsinns zu ferdern und zu nuten. Wei in Franken und in Schwaben, so regte sich bis nach Desterreich ein frischer opferbereiter Geist; zu ben Freicorps brängte sich bie Jugend freiwillig heran, ber Krieg war Sache bes Bolkes geworden.

Die öfterreichische Regierung batte manche Schwankungen burchgemacht im Laufe biefes bentwurdigen Jahres. Nachdem im Grubjahr bas Minifterium im Ginne bes Thugutiden Gufteme ergangt war, folgten feit Dai und Juni bie Allarmnachrichten vom italienischen Rriegeschauplat. Es waren barte Golage fur ben leitenden Minifter. Geine Collegen erflarten bie Mittel für ericopft, ben Frieden für unvermeidlich; felbit fein getreuer Lebrbach folug fich bamale zu ben Friedensfreunden.\*) Man ergablte fich von einem gemeinsamen Schritt, ben bie vier Conferengminifter beim Raifer gethan: Defterreich, war ber Ginn ihrer Borftellung, muffe jest Frieben ichliegen, wenn es nicht feinen gangen Beftand in Frage ftellen wolle. Go fprach auch ein großer Theil ber Ariftofratie, biesmal im Ginflang nicht nur mit Frang Colloredo, fonbern auch mit Spielmann und Lascy, bas mar ber Ton, ben bie Deputationen aus Tirol, bie Gulfegejuche ber beutichen Reichsftande anschlugen. Laut murben Thugut und Rollin als bie Berberber ber Monarchie bezeichnet, bie öffentliche Meinung in ber hauptstadt mar, allen polizeilichen Magregeln gum Erob, völlig entfeffelt gegen bie Beiben, bie man als bie Trager ber Kriegspolitif betrachtete. Thugut, bem im Grunde nur bie Diplomatie Englands und Ruflands gur Geite ftand, blieb aber unerschütterlich und imponirte auch bem Raifer burch feine taltblutige Saltung. Borübergebente Erfolge, wie ber Gieg bei Beblar, wuste er geschieft ju benuten gur Befampfung ber friedlichen Reigungen.

Allein seit Bonaparte's Vordringen nach Mantua, seit Moreau und Jourdan Suddeutschland überzogen, fank doch die Bagichale zu Gunsten des Friedens. Colloredo stellte (Ende Juni) in einer Denkschrift die Unmöglichfeit vor, den Krieg länger fortzuführen, Lascy that dasselbe in einer Unterredung mit dem Kaiser; Fürst Rosenberg, ein bekannter Gegner Thuguts, wurde in die Burg beschieden, um seinen Rath über die Friedensverhandlungen abzugeben. Es galt in der dipsomatischen Welt als ausgemacht, daß

<sup>\*)</sup> Dies und bas Folgende aus Lucchefini's Berichten vom 11., 15., 18., 22. und 25. Juni.

Raifer Frang Rofenbergs Borichlage gebilligt und am Abend bes 14. Juli einen Courier nach Bafel abgesenbet habe, um burch Degelmann eine Friebensverhandlung mit Barthelemy anzuknüpfen.\*)

Go weit unfere Quellen reichen, bat biefe Untnupfung fein weiteres Ergebniß gehabt, als bie Forberungen ber Frangofen fennen gu lernen. ihrer Sand hatte es bamals gelegen, wenn fie magige Bebingungen machten, bie friedliche Stimmung bes Biener Sofes jum Abichluß zu brangen. Aber wir haben ichon oben gefeben, wie wenig Aussicht bagu beftant, feit Bonaparte's und Moreau's Erfolgen. Un ihren überfpannten Forderungen und ber eifrigen Unterftutung ber britifden und ruffifden Diplomatie richtete fich barum Thuguts Ginflug wieber auf, bis bie Erfolge bes Ergbergogs am Ende Auguft bie fleinmuthigen Stimmungen vollends aus bem Gelbe ichlugen. Damale murbe Rollin aus ber Umgebung bes Raifere verbrangt und an eine unschabliche Stelle gefett, jur lebhaften Befriedigung aller Parteien. Die barin eine Concession an Die öffentliche Meinung erblickten. In ber biplomatifden Belt war es freilich tein Gebeimnin, ban bie Magregel por Allem ein Zeugnif von Thuguts wieder erhöhtem Ginflug mar; Rollin hatte fich in ber letten Beit von ber Stromung ber Friedenspartei treiben laffen; barum marb er jest in auffälliger Beife entfernt. \*\*)

Nicht nur in Wien war die politische Nudwirkung der letten Erfolge zu spüren, allenthalben wo man sich mit dem Feinde verständigt und seinen werthlos gewordenen Schut um hohen Preis erkauft hatte, ward die Physsiognomie eine andere. Preußen hatte, wie wir und erinnern, seine Reunionsplane in Franken in dem Augenblick vollzogen, wo der Reichösseind im Süden vordrang; erschreckt hatten damals die frünklichen Reichösseind dem Druck pachgegeben, zumal seit die Nähe der Franzoseu es wünschenswerth machte, durch den neutralen preußischen Abler gedeckt zu sein. In Nürnberg fand eine Abstimmung der Bürger statt, die mit überwiegender Mehrheit die Annexicu an Preußen beschloß.\*\*\*) Setzt erfolgte von Berlin der Bescheid, daß der König sich uicht entschließen könne, den Unterwerfungsact anzunehmen, und die Truppen räumten wieder die Stadt (1. Oct.).†) In Baiern weigerte

<sup>\*)</sup> So berichtet am 16. Insi Euchefini, nach einem "canal précieux et dont je dois menager l'usage pour ne pas compromettre une personne d'une grande importance."

<sup>\*\*)</sup> Luchesini's Berichte vom 1. und 3. September. Nach einem späteren Bericht vom 28. Sept. hatte diesmal die Kaiserin Thugut unterstüht, "qui de tout tems envisageoit la faveur de Rollin comme une rivalité de sa domination interne et un surveillant des intrigues obscures de la reine de Naples."

<sup>\*\*\*)</sup> Nach einem Schreiben harbenbergs vom 8. Sept. stimmten im Ganzen 3715 Burger ab; 3342 gaben ihr Botum zu Gunften bes Anichlusses an Preußen.

<sup>†)</sup> Nach ber Berficherung bes Ritters von Lang (Memoiren I. 300) mar es besonbers bie Gifersucht von Saugwit gegen harbenberg, bie ben Entichluß geförbert bat.

sich ber Kurfürst, als er nach München zurückam, ben Vertrag vom 7. Sept. zu ratisiciren. In Württemberg warf der Herzog seine volle Ungnade auf den Minister von Wöllwarth, welcher bei dem württembergischen Friedensvertrage der Unterhäubler gewesen, und die Chicanen, womit man ihn jest verfolgte, zeigten, daß eben die Zeiten sich geändert hatten.\*) Auch der deutsche Reichstag, der sich so übereilte Sorgen um seine Sicherheit gemacht, sammelte sich allmälig wieder in Regensburg und kündigte durch ein Rundschreiben an, daß in Folge der "siegreichen Fortschritte der kaiserlichen Wassen" die auf einige Zeit ausgesehten Verhandlungen wieder fortgeseht würden. Der schwäbische und frankliche Kreis schickten Deputationen nach Wien, um sich wegen ihrer Gefägigkeit gegen den Reichsseind zu entschuldigen; in gleicher Absicht hatte auch der Herzog von Württemberg den Erbprinzen an den Kaiser abzesandt.

Im Lager ber Coalition hatten bie letten Greigniffe einen Angenblick bie hoffnung gewedt, bag jest nach bem Scheitern bes Felbauges in Deutschland ein billiger Friede mit ben Frangofen gu fchliegen fei. Das britifche Ministerium ergriff biesmal felbst bie Juitiative und ließ unter bem Ginbrud von Sourband Niederlage bei Umberg burch britte hand bem Directorium eine Berhandlung über ben Frieden anbieten. Judeffen ber Con, in bem bie frangofifche Regierung biefe Groffnungen aufnahm, zeigte ichon, bag man fich in London geirrt, wenn man auf einen entichiebenen Umichlag ber Parifer Stimmungen rechnete. Es bedurfte erft bes Schlages bei Burgburg, bes vollen Rudzuge von Jourdan, um bas Directorium foweit guganglich gu machen, bag es auf bie nun wiederholten Untrage bes britifchen Minifteriums einzugehen fich bereit erwies. Aber ein anderer Borgang zur nämlichen Zeit mußte bie Soffnungen auf einen allgemeinen Frieden, wie man fie in London begte, berabstimmen. Es ward burd Bonapartes Bermittelung halb brobend halb zudringlich bem Wiener Sofe angesonnen, fich mit ben Frangofen in bejondere Unterhandlungen einzulaffen, alfo England abnlich ju ifoliren, wie man im beutiden Reiche ben Raifer burch bie Separatvertrage mit ben eingelnen Fürften ifolirt hatte. Man zeigte babei bie verführerijche Locfipeife einer Arrondirung durch Baiern, die feit zwanzig Sahren fo oft die öfterreis hijde Politif von ben höheren und allgemeineren Jutereffen abgelenft, jedoch Diesmal ohne Erfolg. Defterreich wollte fich von feinem britischen Berbunbeten nicht trennen und bas Directorium mußte fich, icon um bes Scheines willen, bequemen, in die von England angebotenen Unterhandlungen eingutreten. Gegen Enbe October traf Lord Malmesburg, ben wir aus ben Unterhandlungen von 1794 fennen, in Paris ein, aber feine fonft viel bewährte biplomatifche Geschicklichkeit war biesmal nicht glücklich. Die Frangofen blieben ihrer Taftit getreu, Die Berbundeten ju entzweien, und wie ihnen bas

<sup>\*)</sup> S. Baberlin Staatsard. II. 481 f.

nicht gelingen wollte, tamen fie mit übertriebenen Forberungen, Die jebe Ausficht auf einen naben Frieden vereitelten. Die Berhandlung hatte nur ben Berth, bag man ber frangofifchen Politif etwas genquer in Die Karten feben lernte. Bor Allem wollte Franfreich fich burch Belgien und die Rheingrenze verstärten und feine Grengen nach Solland und Stalien bin burch neuerrichtete Kilialrepublifen beden, beren Grifteng völlig von Kranfreich abbing. Die Entschädigungen bachte man burch Gacularifationen geiftlicher Stifter, burch Bertaufdungen und Berpflanzungen, furg burch jenen Menichen- und Landerhandel ju beschaffen, ber bie Friedensvertrage bes nachsten Sahrgebnts daracterifirt, und worin bas Directorium bem Confulat und Raijerreich emfig vorgearbeitet bat. Die Politif William Ditts war aber nicht geneigt, um folden Preis ben Frieden zu ichließen; ichon bas Schidfal Belgiens wurde fur bie Friedensverhandlung ju Paris ein unüberwindliches bin-Noch por Gube bes Sahres trennte man fich mit ber Ueberzeugung, wie weit man von einem allgemeinen Frieden noch entfernt war. Die bruete Urt, wie bamale bie revolutionare Regierung in biplomatifchen Dingen verfuhr, und ber hoffartige Ton, ben ihre officielle Preffe anstimmte, trugen bas Ihrige bagu bei, Die porbandene Berbitterung gwijchen ben fampfenden Parteien zu vergrößern.

## Dritter Abid neitt.

## Leoben und Campo Formio.

Indeffen man sich in Deutschland mit der hoffnung trug, der Rückzug Sonrbans und Moreau's werbe die Feinde dem Frieden zugänglicher machen, erfolgte in Italien eine Entscheidung, die allerdings den Frieden brachte, aber unter Bedingungen, wie die Frangosen sie begehrten.

Mle ber Feldzug in Deutschland begann, mar Burmfer mit 25,000 Mann vom Oberrhein nach ber Combarbei gefandt worden, wo bie Frangofen bis jum Mincio gedrungen waren und Mantua belagerten. Er fam Ente Juli, burch Truppen aus ben Erblanden verftarft, in Gubtirel an, und brach bann in zwei Colonnen am Gardafee hervor. Bonaparte bob bie ichon begonnene Belagerung Mantuas wieder auf, warf fich rafch auf bie einzelnen öfterreichijchen Corps und lieferte ihnen in ben letten Tagen bes Juli und gu Unfang August eine Reihe von fiegreichen Gefechten, welche die Raiferlichen awangen, fich nach Tirol gurudgugieben. Bon bewährten Meiftern ber Rriegs. funft wird es als ein folgenschwerer Miggriff angeseben, bag man burch bie nutloje Diverfion nach Italien fich ben vollständigen Erfolg in Deutschland verdorben bat.\*) Burmfers Urmee, in Stalien ohne Erfolg thatig, batte nach ihrer Unficht in Deutschland entscheidend eingreifen konnen, wenn fie, im rechten Augenblid nach Schwaben ober Baiern geworfen, Die Nieberlage Sourdans ober Moreau's vollenden half und indeffen Bonaparte feine Rrafte por Mantua aufbrauchen ließ. Indeffen bie Biener Kriegeleitung blieb bei ihrer Unficht, immer neue Berftarfungen nach bem Mincio gu fenben und ward burch bies erfte Miglingen feineswegs abgeschreckt. Gin zweiter Berjuch ber Defterreicher, im September unternommen, hatte freilich fo wenig Erfolg, wie ber erfte; wieder benutte Bonaparte bie Trennung ber feind-

<sup>\*)</sup> S. Claufewits binterl. Berte IV. 147, 169.

lichen Streikräfte, um sie einzeln zu schlagen; nur brang biesmal Wurmser mit einem Theile bes heeres nach Mantna ein, ein zweideutiger Gewinn, insofern baburch bie Besatung bes Plates über bas Bedurfniß vermehrt und eine ansehnliche Truppenzahl, hinter bie Manern ber Festung eingeschlossen bem Kampse braußen entzogen ward. Doch die Oefterreicher beschlossen einen britten Versuch zu wagen. Eilig ließ ber hoeftriegerath alle nech in ben Erblanden verhandenen Truppen, die größtentheils aus Depoets und ungeübern kreatischen Landbataillens bestanden, nach Friaul entzenden, nu eine neue Armee zu bilden, die Allvinzy durch's venetianische Gebiet der bedrängten Testung zusühren sollte. Benaparte ging dem nenen hoere entzegen; die ersten Angrisse an der Brenta und bei Caldiero gaben keine Entzschen, erst der klutige Kanups von drei Tagen, der sich (15—17. Nov.) bei Arcele entspann und mit dem Siege der Franzosen endete, vereitelte auch diesen dritten Versuch, Mantna zu entschen.

Das geschah gu ber Beit, wo Moreau auf bas rechte Rheinufer gebrangt ward und ben Defterreichern einen Waffenftillftand antrug. Dem Ergbergog ichien bas Auerbieten annehmbar, weil es Beit gab, von feiner friegegeubten Manuidaft einen Theil nach ber Etich zu fenden und bamit Alvingos Refruten zu verftarten; allein ber Soffriegerath gab ibm bie Beifung, por Allem um jeden Preis Rehl ju erobern.\*) Im Januar bes Jahres 1797 fiel Rehl in Die Sande ber Defterreicher, aber furge Beit nachber ging auch Mautua an bie Frangofen über. Alvingy war gum zweiten Male vorgeruckt; allein bie Niederlage, Die er (14. San.) bei Rivoli erlitt, war enticheidenber ale bie fruberen und ließ alle hoffnung auf Erfat ber Seftung finten. Um 2. Februar fiel Mantua. Der wantente Behorfam ber italienifchen Regierungen ward nun von Bonaparte neu befestigt, ber Papft fur feine leifen Widerstandegelufte im Frieden von Tolentino bart geftraft und in volle Abhangigfeit von der frangofifchen Politit gebracht. Dberitalien war nach Bonapartes eigenem Bengnig ausgejogen\*\*) und gab feine Mittel mehr fur ben Krieg; aber ber Fall von Mantua ftellte ibm bas fibrige Stalien gur Berfügung. Fortan tonnte er feine Rraft ungetheilt gegen Defterreich menden.

Schon zu Anfang October hatte Bonaparte burch einen jeiner Officiere einen Brief au Kaijer Franz geseudet, worin er ihn mit ber Drohung, die abriatischen Ruftenplate zu verwüften, zum Frieden zu bestimmen suchte.\*\*\*)

3

<sup>\*)</sup> Grunbfate ber Strategie III. 306 ff.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance de Napoleon I. publiée par ordre de l'Emp. Napoleon III. Tome II. 139.

<sup>\*\*\*)</sup> Die angefishtte Correspondance II. 34. 35. Die Sache blieb nicht geheim und eine Rote des Berliner Cabinets vom 24. Okt. bemerkte: reste à savoir, si les republicains français ne reviendront pas à charge et s'ils ne s'attacheront pas

Der Versuch hatte bamals keine Folgen, aber es ward von ben Franzosen boch die Frage näher erwogen, unter welchen Bedingungen man etwa Frieden ichließen werde. Gin Actenstück, bas wenige Wochen vor dem Falle von Mantua geschrieben ist,\*) stellte als Grundlagen auf: die Rheingrenze mit Belgien, Entschädigung für den Kaiser im Reiche. Bei denen, die Thugut kannten, galt es als ausgemacht, daß man um diesen Preis den Frieden erlangen könne, wenn nur die Entschädigung für Oesterreich an der rechten Stelle ausgesiucht war, z. B. in Baiern.

Die Mittel bes Raifers gingen indeffen auf bie Reige; allenthalben machten fich bie Folgen eines fünffahrigen Rrieges fühlbar, in ben Kingugen wie im Beerwefen. Daß bas beutiche Reich bie Luden beden und in bem neuen Rriege mehr Thatfraft und Ginigfeit an ben Tag legen werbe, als in ben früheren, war wohl faum zu erwarten. Bis gum November 1796 hatte ber Biener Sof auf Die Sulfe Ruflands gehofft, Die endlich burch britifche Bemuhung bei Ratharinen erwirft ichien; ba ftarb bie Czarin in tem Augenblick, wo ber Bertrag ratificirt werben follte. Der Nachfolger, Raifer Paul, lebnte es ab ibn zu bestätigen; ftatt ber gehofften Gulfe beidrantte er fich in einer Gröffnung an ben beutiden Reichstag auf bie wohlfeile Ermahnung: es follten alle Glieder und Staaten bes Reiches gur Giberung ber allgemeinen Rube in Deutschland mit aller Unftrengung mitwirfen. Diefer Umichlag ber ruffifchen Politit wurde in Bien um jo ichwerer empfunden, als fich baburch vorausfichtlich auch bie Beziehungen gwijchen Berlin und Petereburg anderten. Denn es war einer ber erften Schritte Pauls gewesen, bem Grafen Tauengien, ber feit Enbe 1794 ifolirt und einfluflos gewesen, Die freundlichsten Erklarungen geben gu laffen; es fei, jo verficherte ibn Bedeborobto, ein Bunich bes Czaren, fich mit Preugen in allen wefentlichen Fragen zu verftandigen, auf Rrieg und Groberung gu versichten. Das anderte raich bie Physiognomie bes Petersburger Sofes; alte Beguer, wie Gergins Romangoff, beeilten fich nun gegen Tauengien ibre Sympathie fur Preugen an ben Tag gu legen. \*\*)

Im bentichen Reiche hatten sich bie Berhaltnisse im Großen und Gangen nicht geändert. Wenn auch von den Reichöftänden, die sich im vergangenen Sahre durch eilige Nachgiedigkeit am meisten compromittirt, manche jeht ihren patriotischen Eiser mit einer gewissen Ostentation bewiesen, der schwäbische Kreis 3. B. seinen Gesandten von Paris abrief, der oberrheinische seine Contingente auf den Kriegofuß zu sehen beschloß, es blieben doch Württemberg und Baden bei ihrer franzosenfreundlichen Neutralität, der ganze

surtout à seduire le baron de Thugut par l'appât d'un dédommagement aux depens de la Bavière,

<sup>\*)</sup> Corresp. II. 267 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aus ber minift. Correspondenz mit Tauenzien und Lucchesini.

Norden sah mit dem Gefühle des Behagens, durch die Demarcation geschütz zu sein, dem Kampse zu, der Deutschlands Schicksal entschied, und auch die, welche jest rüsteten, setzen einem wiederholten Einfall des Feindes schwerlich größere Kraft und Aufopferung entzegen, als im Jahre 1796. Die innere Entzweiung schnitt mit jedem Tage tiefer in alle Verhältnisse ein und beschleunigte die Katastrophe, der Deutschland entgegen ging.

Much am Reichstage gab fich bies in einer bezeichnenten Gpifobe funt. Indem ber Raifer bort nachbrudliche Gulfe verlangte, manbte er fich gunachft an bie geiftlichen Reichoftande und zwar in einem Tone, ber angleich bie Sorge um ihre Grifteng und ihren confessionellen Gifer anfachen follte. Alls wenn Deutschland ber Berruttung nicht genug gehabt und auch noch ber Wieberbelebung bes Gectenftreites bedurft hatte, fprach ber faiferliche Gefandte (10. Rebr.) von bem Abfall "protestantijder Reichestande" - und boch mar bie Erinnerung noch frijch genug, wie einer ber erften fatholifchen Stante ein befonders argerliches Beispiel eines Geparatvertrages gegeben und ber fatholifde Rurfürft von Gachjen bei ber erften bringenden Wefahr fein Confingent gurudaegogen batte! Beiter wies baun bie Erflarung bes Raifere auf Gacularifationeplane Preugens und ber protestantifden Stande bin, wornach bie geiftlichen Staaten geopfert werben follten. Der Widerhall auf Dieje Unflagen ließ naturlich nicht lange auf fich warten; Die verlangte Gulfe awar wurde von ben geiftlichen herren nicht jugefagt, aber um jo leidenschaftlicher bas Thema von ber Gacularijation und ben Bestrebungen ber "proteftantischen" Fürften erörtert. Sannover fab fich baburch veranlagt, in einer eigenen Erflarung (25. Marg) biefe confessionelle Bublerei gurudgumeifen. Bir baben, bien es barin, mit Bedauern ben Ton bemerken muffen, welcher auf eine juftematifche Entgegenftellung ber fatholifden und proteftantifden Reicheftande abzielt. Es ift, um ben milbeften Ansbrudt zu gebrauchen, ein foldes Beginnen febr gewagt; Die Zeiten ber Liga und Union geben ein abidreckendes Beifpiel, jumal in ber gegenwärtigen Lage bes Reiches.

Nur eine Stimme aus bem geistlichen Lager mahnte zu allseitiger Eintracht; es war die Dalbergs, des Mainzer Coadjutors. Er erinnerte an das Wort des römischen Geschichtschreibers: indeß man zu Nom beräth, geht Sagunt verloren. Deutschland bedürfe eines Dictators, der über Maunschaft, Borräthe nud Cassen unbedingt verfüge, und der Mann zu dieser Stelle sei auch bereits gefunden: der Erzherzeg Carl. Der Berschlag war bezeichnend für Dalberg; so wie er sein Leben lang gewesen ist, betäubt von seinen heißblätigen Illusionen und daneben stets ein brauchbares Wertzeug für fremde kaltblätige Berechnungen, so hatte er sich jetzt für den Erzherzeg enthysiasmirt, wie später für Bonaparte. Wäre in Deutschland so wiel Selbstverleugnung im Volke und in den Opnastien verhanden gewesen, als Dalbergs Verschlag verlangte, es wäre nie bis zu dem Punct gekommen, auf dem die Dinae setzt standen. Aber bis in der Nation so verwegene Gebanken erwingen setzt standen.

wachten, bis die Fürsten so viel Ginsicht und Gemeinfinn zeigten, um die Dictatur zuzusaffen, die über Manner, Vorrathe und Cassen schrankenlos verfügte, bis es dazu kam, mußten noch herbere Lectionen erfolgen, als die von 1795 und 1796 gewesen waren.

Indessen sammelte Bonaparte seine Kräfte zu einem letten Wassengang mit dem Kaiser. Aller Voraussicht nach war Oesterreich dabei auf seine eignen Mittel beschränkt; die russiche Sulfe war vereitelt, der Beistand des Reiches wollte nichts bedeuten, und Preußen fühlte sich in seiner Neutralitätspolitik wieder aufs Neue besestigt. Denu seit dem Drängen Englands, zur Zeit von Hammonds Sendung (Herbst 1796), dem damals noch Ausland und Desserreich zur Seite standen, war der Tod Katharinens II. erfolgt; die Angriffspolitik, für welche sie sich in ihren letzen Tagen entschieden, ward von ihrem Nachfolger aufgegeben und gegen Preußen eine Stellung genommen, die in Berlin wie eine Ermuthigung der gewählten Reutralität gedeutet ward. Die Aussisch auf eine thätige Theilnahme Preußens war daher geringer als je; das galt für den Kaiser, wie für die früntsische Republik.

Denn auch den Franzosen gegenüber betrachtete man sich, ungeachtet des Augustvertrages, nicht als jo sest gebunden, wie diese meinen mochten. Man ging in Berlin von dem Gesichtspunct aus, daß die dort gemachten Gewährungen, die Rheingrenze und das Princip der Säcularisation, in jedem Valle nur eventueller Natur seien; man fuhr fort, seine eigenen linkörheinischen Gebiete als nicht abgetreten anzusehen, sondern gegen jede Bedrückung, die dort geübt ward, Beschwerde zu führen, wie wenn preußische Unterthanen davon betrossen würden. Ja der Gesandte in Paris seste unverdrossen eine Bemühungen fort, den Franzosen die Lust nach der Rheingrenze auszureden und gewissenhaft von jedem Symptom Bericht zu geben, das auf gemäßigtere Gesinnungen der französischen Machthaber hinwies! Eben jest in den ersten Monaten des Jahres 1797 glaubte er im Ernst, es bilde sich im Dierectorium wie unter den Repräsentanten der Republik eine Meinung, die sür Erhaltung des linken Rheinusers bei Deutschland sichere Hossinung gebe.

Es widersprach dem allerdings nicht, daß gerade damals die Frangofen bie preußische Friedensvermittelung anriefen. Saugwiß erklärte dem frangesischen Gesanbten, ber biefen Antrag machte, Preußen werde nur bann ba-

<sup>\*)</sup> Namentlich in ben Sanbog'ichen Berichten vom 20. und 25. Febr. macht fich biese Ansicht mit großer Bestimmtheit geltenb. Die Noten Caillards, welche die Bermittelung betreffen, sind vom 15. und 25. Februar.

ranf eingehen, wenn bie Integritat bes Reiches als Bafis und ber allgemeine Friede als Biel angenommen wurde.

In ber Erwiderung, Die Caillard (28. Febr.) im Ramen bes Directorinns gab, war vor Allem bie Bejorgnif vor bem bairifden Project geichicht verwerthet und augleich ber Auficht von gemänigteren Forderungen ber Frangofen einige Babriceinlichfeit verlieben. Mit England, fagte Caillard, fei ber Kriebe geicheitert, weil es por Allem auf ber Rudagbe Belgiens beftanben fei. Kranfreich fei bereit, Defterreich eine Entschädigung fur Belgien gu gemabren; Die Gacularisation von Salgburg und Paffau, von Briren und Trient wurde 3. B. Defterreich vollftandig entichabigen und ungleich beffer abrunden, ale es burch Gebiete gefdebe, bie an ber Nordoftgrenge Franfreichs gelegen feien. Das Directorium babe Defterreich barüber Andeutungen gegeben, fei aber abgewiesen worben.") Run fei es fein Gebeimnin, baft ber Raifer fofort fich von England trennen und Rrieden ichließen wurbe. falls man ihm Baiern als Entichabigung gewährte. Bis jest babe gwar bas Directorium, im Jutereffe Frankreichs wie bes europäischen Gleichgewichts, bem wiberftanden; allein wenn England bei feiner Forberung bleibe, Defterreich nur um biefen Preis Frieden ichliegen wolle, fo werde Frankreich am Ende, um ben Rrieg nicht zu verlangern, genothigt fein, barauf einzugeben. Drum fei es an Preugen, etwa in Berbindung mit Cachfen und heffen, energijde Schritte in Bien gu thun, und ben faiferlichen Sof gu einem billigen Frieden zu beftimmen. Franfreich erflare hiermit, bag ce bon ben bereits mit ber Republif vereinigten Bebieten, wie bie Nieberlande, Luttid, Savoven und Missa, nichts aufgeben, bagegen bas Hebrige ber Berbandlung anheimftellen werbe. Im munblichen Bejprach gab Caillard bie Berficherung, in ber Grengangelegenheit werbe fich Frankreich gewiß "febr coulant" beweifen.

In Berlin hielt man bies boch nicht für genügent. Die zwei hanptpuncte, Integrität bes Reiches und allgemeiner Friede, seien in ber Eröffnung umgangen, namentlich statt ber Integrität bes Reiches nur zugestanden, baß die Rückgabe bes linken Rheinufers ein Gegenstand ber Discussion sein solle. Der König könne sich aber burchaus anf keine Vermittelung einlassen, bie seine Burbe und seine Stellung beeinträchtigten.\*\*) Man sehe barüber bestimmten Eröffnungen entgegen. Dis bahin könne Preußen nur in Wien,

<sup>\*) &</sup>quot;Le directoire a laissé voir à la maison d'Autriche des facilités sur un arrangement de cette nature; ce moyen a été repoussé." (Note Caillarbs vom 28. Fébruar.)

<sup>\*\*)</sup> C'est à dire, hieß es ersauternb in ber Antwortsnote au Caislarb vom 18. März, qu'elle assurât l'integrité de l'Empire et par conséquent la restitution des provinces occupées durant cette guerre sur la rive gauche du Rhin, puisque S. M. ne pourrait dans aucun cas prendre sur Elle, d'adresser à ses co-états une proposition, qui ne reposerait pas sur ce principe fondamental.

Petersburg und London bie frangöfischen Anschauungen mittheilen und muffe fich babei auf gang allgemeine Ausbrude beschränken.

Auch in Paris fanden damals Erörterungen zwischen Sandoz und der französischen Regierung statt, die dem preußischen Gesandten hoffnung machten, er werde zum Ziel gesaugen. Man solle sich, meinte er, an den Prablereien von Augereau nicht stoßen, der von der Bernichtung Desterreichs spreche; siede Partei in Paris versolze ein anderes Ziel. Die Republikaner und Demokraten wünschen allerdings Desterreich erniedrigt und würden dafür selbst einzelne Eroberungen hingeben, die constitutionellen und royalistischen Elemente dagegen suchten Frieden und Berständigung mit dem Kaiser und würden dafür selbst Baiern opfern. Wenn diese und die Emigrantenpartei se ans Ruder kämen, so würden sie sosont mit Desterreich gemeinsame Sache gegen Preußen machen. Indessen bie Franzosen gaben in den beiden Puncten, von denen die preußische Bermittelung abhing, keine bestimmte Erklärung; es war ihnen offenbar nur darum zu thun, ohne weitere Berpslichtung Preußen dahin zu bringen, daß es auf den Wiener hof im Sinne des Kriedens wirke.

In Wien hatte bas preugische Ministerium bie Eröffnung gemacht, baft Frankreich feine Geneigtheit jum Frieden ausgefprochen babe; Prenfen werbe unter ben zwei Boraussehungen, Die in feiner Stellung begrundet feien - ber Integritat bes Reiches und ber Allgemeinheit bes Kriebens feine Bermittelung bagu leiben. Die Aufnahme in Wien war nicht unfreundlich, aber ausweichend; nur in Betreff ber Meugerung über bie Integrität bes Reiches nahm man wenigftens bie Miene an, febr erfreut zu fein. Alfo, bieß es, hat Preugen feine gebeime Berbindung mit Frankreich, es hat fich nicht verpflichtet, Die frangofischen Pratenfionen gegen Deutschland gu unterftuben! Gelbft Thugut foll ju Eben gefagt haben: wir find im Irrthum gemefen; Preufen bat feine Sande frei und fann entweber auf ber Integritat bes Reiches beharren ober bas Gegentheil thun. Lange freilich bauerte biefe Befriedigung nicht. Das Berliner Cabinet hatte, um bas Bertrauen Caar Paule zu gewinnen, ibm ben gebeimen Bertrag vom Anguft 1796 gur perfonlichen Renntnig mitgetheilt; bas blieb naturlich fein unverbruchliches Webeinniß und gab um fo ergiebigeren Stoff gur Unflage gegen bie Ginverftandniffe Preugens, als ber Inhalt nicht einmal getreu, fondern mit lebertreibungen berichtet ward. \*\*)

Gleichwohl sind gerade damals diese Einverständuisse viel weniger innig gewesen, als man gemeinhin annimmt. Aus den Weisungen, die Sandog-Rollin erhielt, ersehen wir, daß die Forderung der Jutegrität des Reiches

<sup>\*)</sup> Aus Canbog's Berichten vom 14., 19., 22. u. 26. Marg 1797.

<sup>\*\*)</sup> Nach Berichten Cafars vom 3. April und einer ministeriellen Rote vom

nicht etwa nur eine auf ben Schein berechnete Taftit war. Man batte bafür bie versprochenen Bortheile bes Auguftvertrages wirklich bingegeben. Denn, fo raifonnirte man in Berlin, bie Schwierigkeiten ber in Ausficht geftellten Enticabigung find unendlich groß, Die Folgen führen mabriceinlich au einer tiefgebenden Erichutterung ber beutichen Berbaltniffe und fur une felber entftebt in ber Nachbarichaft granfreiche eine Quelle neuer Berlegen. beiten.\*) Es war barum ein munberlicher Rechnungsfehler, wenn bie Rrangofen bamale meinten, fie fonnten nach ber Ablehnung ber Bermittelungebebingungen, wie fie Preugen vorschlug, eine thatige Theilnahme beffelben erlangen. Und boch maren bis jum Abichlug mit Defterreich alle ibre Bemubungen auf biefes Biel gerichtet. In brangendem und gubringlichem Tone murbe von Caillard wie von ben Madthabern in Paris verlangt. Dreunen folle, nachbem fich bie Bermittelung als fruchtlos erwiefen, feine Baffen mit benen Frankreichs vereinigen. Die Berliner Bermittelungeplane hatten in Bien wie in Petersburg ichlechten Dant geerntet; brum moge Dreußen fich jur That aufraffen; ein Feldzug von zwei Monaten reiche mahricheinlich bin, Defterreich völlig ju Boben ju werfen und ihm bie Friedenebedingungen, wie fie Preugen wolle, ju bictiren. \*\*)

Das preußische Cabinet hörte biese "wilden Borschläge" mit besorgtem Erstaunen an, als es plöglich durch die Nachricht überrascht ward: die französische Nepublik habe in dem nämlichen Augenblick, wo sie jenes Ansinnen an Preußen richtete — die Friedenspräliminarien mit Desterreich abgeschlossen.

Bonaparte war es, ber alle biese weitaussehenden Vermittelungsplane und Berhandlungen mit raschen Thaten burchfreuzte und durch einen überwältigenden Schlag Desterreich zum Frieden zwang. Der Fall von Mantua hatte ihm in Italien freie hand gegeben, den Papst und Neapel aufs Neue unterworsen, Sardinien und die kleineren Staaten willenlos an das französsische Interesse gesesselt. Die Truppen des Kaisers, an Bahl und Kraft erschöpft, waren in der Stärke von kaum 30,000 Mann nach Friaul zurückgegangen; einzelne Posten hielten sich noch zwischen dem Piave und Tagliamento. Der Soldat war durch die letzten Ereignisse tief herachgestimmt,

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Denkschrift, die Caillard am 16. April übergab und einer Rote bes Ministers Lacroix vom 17. germinal; beibe Attenstücke find also nur um wenig Tage älter, als der Bertrag von Leoben.



<sup>\*)</sup> Aus einer minist. Depesche an Sanboz vom 10. Apris. Je regarderois donc, heist es bann, l'admission de ce principe comme un très-grand malheur et quoique je ne pusse pas sans doute m'y opposer, mes interêts les plus essentiels me paroissent exiger cependant que j'employe tous les moyens de la negociation et de la persuasion pour en detourner s'il est possible la France elle-même.

ohne Zuversicht auf die eigene Kraft und ohne Bertrauen zu ben Führern. Erzherzog Karl, dem jeht in der drängenden Noth das Commando übertragen ward (Febr.), mußte damit beginnen, Officiere abzusehen, die Regimenter neu zu organisiren, die militärische Zucht wieder herzustellen. In den Magazinen war Maugel, in den Spitälern Noth und Elend; die Kassen leer. Nicht der Soldat allein murrte über die verzweiselte Lage; das Migvergnügen reichte schon in die höchsten Schichten ber Wiener Gesellschaft und brang selbst bis zum Ohr des Kaisers.

Bas Bonavarte um fich an Streitfraften vereinigte, reichte bin, Die Raijerlichen über bie farnischen und julifchen Alben gurudgubrangen. Drei frangofifche Divisionen rudten ber Etich entgegen nach Tirol vor; Die übrige Malie, über 40,000 Mann ftart, follte nach Inneröfterreich vorbringen. Anfang Mary feste fich Bonaparte mit Diefem Seere in Bewegung; fampfend, wenn auch ohne eine großere Schlacht, wichen bie Defterreicher vor bem überlegenen Reinde; ber Tagliamento und ber Jongo wurden überichritten und noch ebe ber Marg zu Enbe ging, ftanden bie Frangofen in Illprien. 25. Mary hatten fie Laibach befett; ein Theil ber Raiferlichen ftand noch bei Alagenfurt, ber Reft war nach St. Beit gurudgegangen. Nach wenig Tagen waren auch biefe Stellungen geräumt und bie Frangofen brangen über St. Beit und Friefact in Steiermart por. Dhne Biberftand befetten fie am 5. April Judenburg und ihre Borbut ging ichen bis Leoben vor. Die Raiferlichen, obwohl auf bem Mariche burch einzelne Truppenabtheilungen vom Rhein verftartt, zogen fich gurud; es ichien ihr Plan, fich burch unglofe Befechte nicht zu geriplittern, vielmehr fur eine Sauptichlacht in ber Rabe von Bien ihre Rrafte gujammenguhalten.

Der Feind stand nicht mehr viele Marsche von der hauptstadt weg und in der vornehmen Welt ward es unruhig; sie fing an, aus Wien zu stückten. In den untern Schichten entlud sich die Erbitterung laut gegen Thugut. Auf allen Gassen und vor dem hause des Ministers konnte man wilde Drohungen gegen ihn hören; "wir schlagen den Kerl todt, hieß es, wenn er davon laufen will." Die Polizei erklärte sich außer Stande, dergleichen zu hindern, ja ihn selber im Nothfall zu schüsen.") Thugut versor in diesem Sturme die Haltung nicht; ruhig erörterte er dem Kaiser die Chancen des Erfolges, die keineswegs ungefährdete Lage des Keindes, die Schancen Mittel zum Widerstande. Auch sehlte es nicht an patriotischen Stimmungen im Volke; die Bürgerschaft, die Jünste, die Studirenden erboten sich freiwillig zur Vertheidigung der Hauptstadt mitzuwirken; von Ausen strömten Zuzüge von Bauern herzu und das sorglose, genußsüchtige Wien bot mit einem Male den Anblick eines Feldlagers. Ein Freioerps in Wien hatte seine Werdeläge aufgerichtet, Studenten, Kausseue, haudwer-

<sup>\*)</sup> Aus Berichten Cafars vom 2. April.

fer brangten fich bergu und Alles zeigte ben beften Billen, ben baterlanbiichen Boten zu vertheitigen. Dazu bie Gebirgelande, insbefondere Tirel, gleich aut geruftet und gefinnt; furz allenthalben eine tuchtige unverbrauchte Bolfefraft, bie unter einer thatfraftigen und hochfinnigen Regierung Bemal. tiges zu leiften vermochte, ja bie fich felber überlaffen, wie bas Sahr 1809 bewies, mit Glang und Gbren gu fechten verftant. Sier wie anderwarts in Deutschland, war wohl bieje unbenutte, ber Organisation und Leitung beburftige Macht ber Nation fabig und bereit, ben fremben Dranger abaumehren, allein in ber officiellen Belt mar man ichlaff und muthlos. Gold fittliche Bebel anzuwenden, lag nicht in ber Art ber Manner, Die Defterreich regierten; Die Erinnerung an Maria Therefia und an ben Aufschwung, momit fie einst die Monarchie gerettet, war fur bie Leute vom Bureau und und von ber biplomatischen Routine nicht vorhanden. "Dem fiegreichen Reinte - jo foll fich Graf Colloredo ausgelaffen haben - ftopfe ich mit einer Proving ben Mund, aber bas Bolt bewaffnen, beift ben Thron umftürzen. "\*)

Die Situation bes frangofischen Beeres war, wie Thugut bamals rich. tig bervorbob, burdaus nicht ungefährbet. Gine Urmee von einigen vierzigtaufend Mann, mit wenig Reiterei, war nicht bagu angethan, ben Rrieg in bas Donauthal hinabzutragen und mitten im Feinbestand große Schlachten ju liefern. Das beer unter Joubert, bas jur Linken nach Tirol vorbrang, fab fich in biefe naturliche Bergfefte eingeengt und von bem machtig erwadenden Saffe bes Gebirgevolfes bedroht; es war vorerft zweifelhaft, ob es Bonaparte gelingen werbe, bie Berbindung zwifchen Steiermark und Tirol berguftellen. Als er ben Marich über bie Alpen antrat, um auf Bien poraudringen, hatte er porausgesett, bag ibn vom Rhein ber eine gleichzeitige Bewegung nach ber Donau unterftugen werbe. Bar es Berfäumnig ober wollte bas Directorium bem gefährlichen Manne nicht alle Streitfrafte ber Republik in bie Sand geben, genug, ju Ende Marg mar weber bie Rhein-Mojel- noch bie Maasjambre-Armee im Stanbe, ben Rhein ju überichreiten, und Bonapartes bringendes Begehren um Gulfe ward mit bem verblumten Beicheibe erwibert: es fei fur jest nicht moglich, ben Felbaug am Rhein gu eröffnen. Geine unablaffigen Nothrufe um eine Diverfion am Rhein bewiejen am beften, wie peinlich baburch feine Lage geworben war. \*\*) Es fam

<sup>\*)</sup> S. J. Sot, fpater Freih. von hohe, f. f. Felbmarschallieutenant. Burich 1853. S. 149. In ben biplomatischen Correspondenzen finden fich verwandte Stimmungen.

<sup>\*\*)</sup> S. die angestührte Correspondance T. II. 394. 410 f. 418. 420. 440 und das Zeugniss Marmonts I. 272: cette réponse nous élancait dans une position que le moindre revers pouvait rendre très-périlleuse; aussi sit-elle deaucoup d'impression sur l'esprit du général en ches.

eine andere Berlegenheit bingu, die er burch feine eigenen Runfte beraufbeichworen. Um Benedig, bas eine ber Pramien bes Friedens werden follte, ber Auflojung juguführen, war eine Reihe unwürdiger Intriguen angezettelt worden; Die wehrlose, eingeschüchterte Republif, Die ihre alten Ueberlieferungen politifcher Große völlig verloren, follte gu feindseligen Schritten gegen Frankreich gereigt und bamit ber Borwand offenen Angriffs gegen fie gefunben werben. Mit perfiber bemagogifder Taftit waren revolutionare Bemegungen angezettelt und baburch bie venetignische Regierung in bie Alternative gedrängt worben, entweder muthlos feben Unglimpf zu ertragen ober fich offen ibrer Erifteng zu wehren. Ghe noch bie Regierung fich zu einem Entichluffe ermannte, marb von bem Bolfe Die Enticheibung gegeben: es erfolate ein nationaler Gegenichlag gegen bie frangofijden Bublereien und bie Landbewohner bewaffneten fich, Die fremden Dranger zu überwältigen. Much jest batte bie Regierung nicht ben Muth, ben Frangofen offen ben Sanbidub bingumerfen, nur in ber Stille fuchte fie bie Infurrection gu forbern. Go war Die Bonaparte'iche Rabale ber Reife nah, allein gerabe in Diefem Augenblicke fam ber Ausbruch febr unerwünicht. Bon Wien gwar nur einige gwangig Meilen entfernt, aber von Joubert in Tirol getrennt, ohne Ausficht auf Gulfe vom Rhein ber, mar Bonaparte burch einen Aufftand im venetianischen Bebiet, burch welches feine Rudzugslinie ging, ernftlich gefährbet. Indeffen er fannte feine Gegner in Wien und fein darafteriftifches Wort: "ber Rrieg ift wefentlich eine Cache ber Pipchologie" fant in biefer fritigden Lage bie glangenofte Bewährung.

In Wien hatten bie Buftante manche Nehnlichkeit mit ber Lage Dreugens furz por bem Abichluffe bes Friedens von Bafel. Man führte officiell noch Krieg und ber Raifer felbit war ber friegerischen Unficht zugethau, aber machtige Ginfluffe am Sofe und in ber Regierung arbeiteten auf ben Frieden bin. Schon gegen Ende bes Sahres 1796, ale Mantua noch belagert und eine neue Armee gum Entfage and Gubtirol hingeschieft ward, waren barüber Berathungen gepflogen worben. Gelbit Thugut verbarg feinen Bertrauten nicht mehr, bag ihm um ben Preis ber Rheingrenze ber Friede nicht zu theuer erkauft icheine; Die Integrität bes beutichen Reiches war eine gleichgültige Sache, wenn eine tuchtige Entichabigung fur Defterreich beraussprang. Gin bem Raiferhause nabe verwandter Sof, ber neapolitanische, zwar von einer muthenden Fraugojeufeindin, ber Konigin Marie Caroline, beberricht, neigte jest zu friebfertigen Stimmungen und ein neapolitauischer Diplomat, ber Marcheje de Gallo, einer ber Bertrauten Thuguts, ward gum Bermittler bei Bonaparte auserfeben. Geit December mar es bem frangofifchen Kelbberrn fein Gebeimniß, daß fich in Wien binter ber officiellen Kriegeluft eine rubrige Kriebeneneigung verftede, bie es vielleicht nicht einmal ungern fab, wenn bie noch Biderftrebenben, Die Aubänger ber britischen Alliang und vor Allen ber Raifer felbit, burd militarifde Erfolge ber Begner auf Friedensgebanten ge-

bracht wurden. Der Schlag von Rivoli, ber Kall von Mantua fam biefem Treiben machtig zu Gulfe. Gin Berfuch, Rufland zu thatiger Gulfe beranguziehen, ward von Raijer Paul mit Friedensmahnungen beautwortet.") Auf bem beutichen Reichstage gwar legte Defterreich noch gang friegemuthige Meinungen an ben Tag und es ift bies, aller Babriceinlichkeit nach, auch nech bes Raifers eigene Meinung gewejen; allein bas Mangelhafte ber Ruftungen, Die Schwache ber Truppen in Friaul, ihre unglückliche Aufstellung ließ bem Berbachte Raum, bag bie Friedensmanner ficher und unverdroffen auf ihr Biel hinarbeiteten. Dag ber Gelb von 1796, ber Ergbergog Rarl, an Die Spite ber Armee gerufen und mit einer gewiffen Scierlichkeit gum "Generaliffimus" ernannt mart, ftorte jene Friedenstendengen feinesmege. Gerate von einem fo arglesen, fur bas politische Intriguenspiel fo wenig geeigneten Character war weniger Badjamteit und Biberftand gu befahren, ale von jedem Undern. Der Rame bes Pringen hatte zugleich ben Werth, bas boppelgungige Spiel hinter ben Couliffen mit einer ehrenhaften Gulle ju bebecken und in ber öffentlichen Meinung bie frohe Buverficht mach gu halten, bag nun Alles in bie beften Sante gelegt fei. Inbeffen nbte bas Bordringen Bonaparte's auch auf ben Raifer eine einschüchternbe Birfung; Die Thatigkeit ber Friedenspartei, bas Drangen bes neapolitanifchen Sofes, jumal ber Raiferin felbit, Die eine Tochter Marien Carolinens war, that bas llebrige. In ben Berathungen, Die gu Ente Marg ftattfanben, hatte bie Friedenspolitif bereits bas Uebergewicht, und bem Bertreter Englands blieb nichts übrig, ale barauf zu befteben, bag man wenigftens noch eine furze Frift einhalte und nicht ohne britischen Rath ben enticheibenben Schritt thue. Gine allgemeine Bufage in biefem Sinne gu geben und boch anders zu banbeln, mar fur einen Mann wie Thugut eine unbebenfliche Gache.

Von allen biesen Dingen war Bonaparte unterrichtet. Es ist nicht undenkbar, daß ihn die vermittelnde neapolitanische Diplomatie im Zusammenhange erhielt, wenn es gleich sehr schwer ist zu sagen, wie weit solche nicht in Acten und Urkunden niedergelegten Gröffnungen gegangen sind. Doch war es Bonaparte genug, zu wissen, daß man in Wien nach Frieden durstete; was keute ihm willkemmener sein in seiner Berlegenheit? Das beekte alle möglichen Gesahren seiner vorgeschobenen Stellung mit einem raschen friedlichen Abschlus.

So erklärt sich ber Schritt, ben Bouaparte jest zum Frieden that. Bon Klagenfurt richtete er am 31. März ein Schreiben an den Erzherzog, das im jalbungsvollen Tone eines Friedensapostels die hand zum Frieden bot. "Ich würde mich stolzer fühlen — schrieden ber große Kriegswürger des Jahrhunderts — auf die Bürgerkrone, die ich durch die Rettung eines einzigen Menschen-

<sup>\*)</sup> Michailowsti-Danilewsti, Felbzug von 1799. Bb. I. S. 26 ff.

lebens verdiente, als auf all' den traurigen Ruhm, der aus friegerischen Erfolgen entspringen kann." In der Antwort, die der Erzherzog darauf gab (2. April), entschuldigte er sich mit dem Maugel einer Vollmacht zur Friedensunterhandlung und schlug einen Wassenstillstand vor. Das lehnte Bonaparte ab; nur über den Frieden wollte er verhandeln. Alls dessen Bedingungen nannte er: Unabhängigkeit der Lombardei, Abtretung Belgiens und des linken Rheinufers. Graf Merveldt überbrachte dies Vorschläge nach Wien. Das Vorrücken war durch diese Berhandlungen nicht unterbrochen werden; am 3. April waren die Franzosen aus Kärnthen nach Steiermark vergerückt und besetzen Reumarkt; in den nächsten Tagen gelangten sie die Indenburg, Kuittelseld und Leoben.

Die Bedingungen, die Merveldt überbrachte, waren die nämlichen, die man in Wien bisher und auch jest noch als unannehmfar bezeichnete; bennoch entschloß man sich, auf die dargebotene Unterhandlung einzugehen. Um 7. April kam Merveldt, vom General Bellegarde begleitet, nach Judenburg zurück mit den österreichischen Borgchlägen. Die kaiserlichen Abgesanden kannen Bonaparte zugänglicher als es vorher schien. Gin Waffenstillstand vom 7—13. April, der den Franzosen freilich die Stellungen die Bruck, Grah, Mautern, Rottenmann im Ense und im Drauthale einrämmte, ward von Bonaparte zewährt, weil "er zu dem so ersehnten und nützlichen Frieden den Weg bahnen könne." In der Unterredung mit den österreichischen Officieren beharrte er auf der Rheingrenze; Italien, fügte er hinzu, werde Gegenstand der Unterhandlung sein. Damit schien dem Kaiser wieder eine Lussicht auf die Lombardei eröffnet; Benedig schon zeht als die Eutschädigung für Desterreich zu bezeichnen, dazu waren die Dinge noch nicht weit genug gediehen.

Diese Eröffnungen waren also gemäßigter als bie früheren Bedingnisse. In einer Depejche an das Directorium hob Bonaparte alle die Momente hervor, welche diese mäßigeren Forderungen annehmbar machen müßten; seine Armee, gab er zu verstehen, sei vereinzelt und weit verzeicheben, am Ahein der Feldzug noch nicht begennen, Italien in wilder Aufregung; er wies unverblunt darauf hin, daß, wenn ihn der Friede verweigert werde, ihm voraussichtlich nichts anderes übrig bleibe, als nach Italien umzukehren. Die Machtinteressen Frankreichs schienen ihm aber durch die Rheingreuze, durch den Besit von Mainz, durch die eispadanische Republik und deren Vergrößerung mit Modena und Carrara binlänglich gewahrt.

Inbessen war zu Wien bie Entscheidung im Sinne bes Friedens erfolgt. In ben letten Tagen bes Marz, so erzählte man sich in diplomatischen Kreisen,\*) traf ein Brief ber Königin von Neapel ein, worin biese ihre Tochter, ber Kaiserin, in ben nachbrucklichsten und rührendsten Ausbrucken bestürmte, boch Frieden zu schliegen und Desterreich baburch vor ber Gefahr völligen

<sup>\*)</sup> Das Folgende nach Cafars Depefden vom April und Mai 1797.



Umfturges zu bewahren. Die Raiferin habe bann in biefer Richtung auf ihren Gemahl eingewirft. Thugut widerftand aufangs noch ber friedlichen Strömung; aber auch eine Babigfeit wie bie feine mußte fich vor ber Macht ber Umftande beugen. Er hatte jest nicht nur ben Sof gegen fic und bie Ariftofratie; gegen ihn war auch bie Erbitterung bee Bolfes gerichtet, bie, nach jeder neuen Botichaft vom Borruden bes Feindes aufe neue erregt, ihn als Urheber alles öffentlichen Unbeils anflagte. Gine Proclamation, Die ber Raifer am 4. April erließ, warb allgemein als bas Beichen ber Wendung jum Frieden betrachtet. Es galt jest nur, ben rechten Unterhandler ju finben. Man ichrich es gleichfalls bem Ginfing ber Raiferin gu, bag ber Erg. bergog Rarl bei Geite geschoben und ber Marcheie be Ballo ins frangofiiche Sauptquartier geschickt marb. Inbeffen mar Bien in gronter Aufregung; ein Theil bes Sofes und bes Moels war abgereift, bie Fremben mußten Wien verlaffen. Die fonft jo weichliche und lebensfrohe Sauptftadt glich einem Lager, feit fich bie Burger bewaffneten und freiwillige Aufgebote gur Bertheibigung fich jammelten. Die Theater und Bergnugungeorte maren leer; Mariche und Baffengetofe erfüllten bie Gaffen. Die frembe Diplomatie fah mit Schrecken bie Physiognomie ber Sauptftadt fo völlig umgeftaltet; fie fürchtete icon, bie Tage ber Revolution und Schreckenszeit wurde über bas bisher jo barmlofe Bien bereinbrechen.

Die Stimmungen im Bolke hatten sich ermannt; ber erste panische Schred war gewichen. Es galt auch in ben Kreisen, bie bas mit schwerer Sorge sahen, als ausgemacht, bag wenn bie Franzosen übermuthige Forderungen stellten, auf ben thatkräftigen Widerstand ber Bevölkerung zu zählen sei. Man erwog die militärische Lage Bonapartes wieder mit größerer Kaltblütigkeit und fand, daß bieselbe keineswegs unangreifbar sei. Es machte Eindruck, wenn Mack, dessen Autorität damals noch unerschüttert war, mit mathematischer Sicherheit darlegte: man solle nur alle Streitkräfte vor Wien concentriren und ben Feind herankommen lassen, dann sei seine Niederlage sicher.

Aber Bonaparte kannte die Lage zu gut, um die Dinge auf die Spitse zu treiben; für ihn war der Friede nicht mehr zweiselhaft, seit die Absendung Gallos beschlossen und Merveldt zur Verlängerung des Wassenstillstandes ermächtigt war. Um 13. April begab sich die kaiserliche Gesandtschaft ins französische hauptquartier nach Göß, der bischössischen Residenz bei Leoben,") um die Präliminarien des Friedens zu unterzeichnen. Die Wahl der Personen war charakteristisch; neben Merveldt, der nur sigurirte, war der hauptunterhändler der neapolitanische Gesandte Marchese de Gallo. Wie 1793 und 1795 in Preußen die Leitung der beutschen Geschieße einem ita-

<sup>\*)</sup> Ueber bie Localitäten f. ben genauen Bericht eines Augenzeugen im polit. Journ. 1797. II. 747 ff. Einige Mittheilungen über bie Berhanblung gibt Bonaparte in ber neuen Correspondance de Napoleon I. 489 ff.

lienischen Höflinge, bem Marcheje Lucchesini, überlassen war, so lag jest bie Berhandlung Desterreichs, die über die Inkunft des deutschen Reiches entschied, in den händen eines Neapolitauers und eines Corsen. Bonaparte jelbst hat diese traurige Anomalie den Unterhändler höhnisch empsinden lassen. Ihr Rame ist kein deutscher, äußerte er bei der ersten Audienz. Das ist richtig, erwiederte der Marchese, ich bin Gesandter von Reapel. Seit wann, fragte Bonaparte, unterhandle ich mit Neapel? Wir siud ja in Frieden; hat denn der Kaiser Niemanden mehr von der alten Wiener Aristotratie?! Wie und Bonaparte selbst erzählt, hat er gegen diesen Diplomaten eine Thische Tantik gebrandt, wie später gegen Cobenzl und Haugwiß: den Ton pathetischen Trobes und Trobens, der auf ängstliche Gemüther seine Wirkung nicht verssehlt. "Die französsische Kepublik — rief er aus, als Gallo deren Amerkennung in den Vertrag ausnehmen wollte — will nicht anerkannt sein; sei stin Europa, was die Sonne am Horizont, um so schlimmer für den, der sie nicht sehen und von ihr nicht Vertheil ziehen will."

Bas bie beiden Staliener am 15. u. 16. April über Defterreich, Deutsch. land und Italien mit einander verabredet haben, bilbet ben Inhalt ber Uebereinkunft, Die in ber Nacht vom 17. jum 18. in Bon bei Leoben abgeschlof. fen und von ben beiben Regierungen in Wien und Paris genehmigt worben ift. Diefe Praliminarien von Leoben traten an Frankreich Belgien und Die "burch bie conftitutionellen Gesetze ber Republit" bewilligte Greuze, b. b. bie Rheingrenge ab: ein Cougreft follte ben Frieden mit bem beutiden Reide feftstellen und zwar auf Grundlage ber "Integritat bes Reiches." Gin Congreß zu Bern war beftimmt, ben Frieden auch mit ben übrigen friegführen. ben Machten angubahnen. Defterreich eutfagte feinen Besitzungen, Die jenfeits bes Dglio lagen, und erhielt bafur ben Theil bes venetianifchen Bebietes, ber zwifchen bem Dglie, bem Do und bem abriatifchen Meere gelegen war, nebst Iftrien und Dalmatien; auch follten nach ber Ratification bes befinitiven Friedens bie Festungen Mantna, Valmanova und Veschiera nebit einigen fleineren Forts an Defterreich gurudgegeben werben. Die Romagna, Bologna und Ferrara follten gu Entichabigungen fur Benedig verwandt, auch Mobena für jeine Berlufte abgefunden, Die in Oberitalien neugebildete Republit von beiben Seiten als unabhängig anerkannt werben.

Es gibt wenig Berträge, bie an Immoralitäten und Biberipruchen so reich sind wie die Praliminarien von Leoben. Man verfügte hier wie bei der Theilung Polens, über venetianische Gebiete, ohne Benedig selbst zu hören; man bestimmte ihm Entschädigungen, während es doch so gut wie beschossene Gache war, den ganzen venetianischen Staat aufzulösen und zu vertheilen. Ein Theil des linken Rheinufers ward Frankreich mit unzweidentigen Borten abgetreten und wie zum hohne die "Integrität des Reiches"

<sup>\*)</sup> S. Corresp. inédite Paris. 1819. (Italie) II, 556.

als Basis des Friedens bestimmt;\*) Bonaparte versprach den Oesterreichern die Rückgabe von Mantua und Peschiera, und doch war kein Zweisel, daß Frankreich nie geneigt war, dies Versprechen zu erfüllen. Indessen Geschierabarüber bei den Mächten, die den Vertrag schlossen, wohl kaum eine Selbstäuschung; was beiden als Hauptsache galt, war erreicht.\*\*) Bonaparte hatte Belgien, die Rheingrenze und Obertalien in der Gestalt einer Techterrepublik erlangt; alles Andere war weniger ernstlich gemeint, als darauf berechnet, die Welt zu täuschen. Anch dies gelang; die Bedingungen, so wie sie damals an die Dessenstlichkeit famen, reichten eine Zeit lang hin, die Welt zu düpiren, bis denn freillich immer handgreistlicher die Widersprücke an den Tag kamen. Die Vernichtung Veuedigs warf das erste grelle Schlaglicht auf den wirklichen Sinn des Vertrages; der Rastatter Congreß brachte allmälig auch über das Andere, naumentlich süber die "Integrität des Reiches", die volle bittere Wahrbeit au den Tag.

Babrent man in Steiermart Friedenspraliminarien unterzeichnete, marb am Mein noch lebhaft und blutig gefochten. Auf Die Rafcheit ber Entichliefungen in Wien ift bies von fühlbarer Wirfung gewesen und bas mar auch wohl bie Absicht ber Frangojen, als fie in einem Momente, wo ber Friede mit Giderheit zu erwarten ftant, noch eine Raggia auf bas rechte Rheinufer unternahmen. Ge maren, nachdem bie Berftartungen nach Inneröfterreich abgegangen waren, noch etwa 90,000 Mann Defterreicher am Rhein gurudaeblichen, 40,000 unter Latour von ber Schweigergrenge bis nach Mannbeim, 25,000 unter Berneck am Niederrhein, ber Reft bestand in Referven und Befagungen. Diefer Macht gegenüber ftand Moreau mit 60,000 Mann im Glag; Soche in etwas großerer Starte am Nieberrhein. Lange Beit waren die beiden Seere nicht jo weit ichlagfertig gewejen, um ben Rhein gu überichreiten; fie begannen ben Rampf erft, als fich Alles jum allgemeinen Frieden anlieg. Scheinbare Unterhandlungen über eine Berlangerung bes Baffenftillstandes hatten die Raiferlichen vollends ficher gemacht; als ber Angriff pleblich erfolgte, waren fie überrafcht, ihre Unftalten mangelhaft. Um 18. April, an bem Tage, wo zu Leoben ber Friede unterzeichnet mart, brach Soche bei Neuwied über ben Rhein, follug bie Raiferlichen aus ihren Ber-

<sup>\*)</sup> Das Directorium äufierte barüber in einer Rote v. 19. Mai: le principe est modifié dans les préliminaires mêmes par le consentement qu'ils énoncent à la cession des evêchés de Liège et de Bâle, à celles qui nous ont été faites par des traités, à celles qui resultent des decrets de la convention nationale; ce qui nous assurerait Aix-la-Chapelle, Mayence, Worms, Spire et la plus grande partie de ce qui est entre Moselle et Rhin.

<sup>\*\*)</sup> Benaparte selbst nennt die Prassiminarien "un premier abouchement; ils seront susceptibles, à la paix définitive, de toutes les modifications que vous pourrez désirer." S. seinen bemerkenswerthen Bericht in ber neuen Correspondance III. 2. 3.

ichangungen, brangte fie gegen Montabaur und hachenburg gurud und ließ ihnen feine Raft, bis fie bas Gebiet bis gur Nidba geraumt hatten. beffen naberte fich ichon von Maing ber eine zweite Colonne Frankfurt und Die reiche Stadt batte abermale, wie 1792 und 1796, ben Branbichatungen ber Grangojen erliegen muffen, ware nicht in biefem Augenblicke ein Courier mit ber officiellen Botidaft von bem Bertrage von Leoben eingetroffen, melder bem weiteren Bordringen ein Biel feste. Go trat auch bier bie Baffenrube ein; Die Nibba trennte beibe Seere. Um Dberrbein batte ber Keind ebenfalls bie letten Stunden benutt, um einen Schlag auf's rechte Rheinufer ausguführen. Bei Stragburg ward (19-20. April) eine Landung versucht; amar leifteten bie Kniferlichen bier fraftigen Biberftant, aber bie Frangofen gewannen boch ben Uebergang, brangten bie Defterreicher über bie Rench und Ringig gurud und nothigten bas ichwach bejette Rehl gur Uebergabe. 22. und 23. April ftand ber großte Theil von Moreau's Beer auf tem rechten Rheinufer und ichob jeine Borpoften nach ben Schwarzwaldpaffen por, als auch bier die officielle Friedensbotichaft bem Rampfe ein Ende machte. Gine Demarcationellinie, Die von Ettenheim über Lahr, Gengenbach, Dberfirch, Achern nach Lichtenau lief, fchieb bie beiden Armeen. Die wenigen Tage, Die fie bem Frieden noch abgetrott, hatten ben Frangofen über eilf. taufend Gefangene, gablreiches Gefchut und andere Trophaen gebracht; Deutschland lag wieder vor ihnen offen, wie im Commer 1796. Gin Glud noch, bag bies nicht ein Paar Bochen fruber gefommen war; Defterreich batte bann mabriceinlich bie Bedingungen von Leeben nicht erhalten. tonnten die Frangojen allerdings mit einem gewiffen Schein von Wahrheit, was fie bort erlangt, noch als Beweise ihrer "Maniauna" rubmen!

Diese letten Tage der Noth hatten alle Eriunerungen an die Bedrängnis des vergangenen Sahres wieder aufgefrischt; man wollte sich nicht so wehteil wie damals der seindlichen Ausbentung hingeben. Die trägen Körverschaften des alten Reiches geriethen noch einmal in eine verübergehende Bewegung, um bald für immer dem Todesschlafe zu verfallen. Junn ersten Male seit Menschwartern sah man wieder in Ulm einen schwäbischen Grafentag versammelt (Ende März), der über die Beschütung des bedrohten Baterlandes berieth. Auch die schwäbischen Städte traten (6. April) in Ulm zu ähnlichem Zweck zusammen. Der kasserische Minister beim schwäbischen Kreize hielt in Kempten eine Bersamulung der Kreisftäude, um eine Bolfsvertheidigung der bedrohten Gebiete und die Organisation eines Lanksturmes anzuregen; friegerische Proclamationen forderten die Städte und Ginwohner Schwabens auf, sich zum Schuhe des Laterlandes zu vereinigen. Der Waffenstillstand setzt diesen spätgefommenen Bersuchen nationaler Erhebung eine Greuze; wir werden wohl kaum irren, wenn wir behaupten, daß davon auch

tein Erfolg ju erwarten war. Diefelbe Berichrobenheit ber Formen und ber enabergige, pedantifde Ginn, ber an allen andern Stellen eine gefunde Ent. faltung nuferer Reicheverhaltniffe gebemmt bat, mare auch bier ftorent in ben Weg getreten. Bedeutsam an biefen Rundgebungen war nur bie richtige Abnung eines naben Umfturges ber alten Ordnung, welche alle bieje Ueberrefte, Die geiftlichen Berren, Die Grafen und Stadte unwillfürlich überfam. Lediglid tiefe Corge um bie eigene Erifteng mar es auch, mas bie "verfaulten Aleden" bes beiligen romifden Reiches ploplich ben Ion bes beforgten Patriotismus auftimmen ließ; bas bewies am fprecentiten ein Borgang, ber in biefelbe Beit fallt. Wir erinnern uue,") wie feit bem Teichener Frieden Die ruffifche Politif ibre Freundichaft fur Deutschland mit einer verbachtigen Budringlichkeit geltent machte und fichtbar bemubt war, fich im Guben und Westen eine Clientel großqugieben. Un biefe ruffiche Intervention gevellirten jest die rheinischen und ber ichwähische Rreis und bestrebten fich ihre Wohlfahrt bort "bevoteft anguempfehlen" - \*\*) ein bitteres Bengnig, mas es mit ber Baterlandeliebe und bem Nationalftoly Diefer herren auf fich hatte. 3hr Bunich um ruffifche Intervention ging 1801 und 1802 in Erfüllung, freilich in anderer Beife, als fie biefelbe gewollt batten.

Babrent man fich im Guten ben Ggaren ju Bugen warf, empfand man im Norden ein unverfennbares Behagen, burch ben Abfall von ber gemeinjamen Cache por ben Plunberungen, Die Gutbeutichland beimjuchten, bewahrt ju fein. Es war tein Wert ju viel gefagt, mas Beng etwa ein Jahrzehnt fpater über bie Stimmungen biefer Beit urtheilte. Der gemeinichaftlichen Gefahr auf jedem nur erdenflichen Wege entrinnen, wenn Theilnabme nicht mehr abgelehnt werben fonnte, fich auf die burftigfte und unwirtfamfte beidranten, und jobald nur ein Ausgang fich zeigte, auf jebe Bebingung ben Schanplag verlaffen, bas ichien bie Summe aller Staatstlugheit ju fein. Wer bamals von einer gemeinschaftlichen Gache, von ber nothwenbigfeit gemeinschaftlicher Dagregeln und beilfamer Bunduiffe fprach, wurde, wenn es ihm noch gnabig erging, wie ein gutmnthiger Schwarmer, gewohnlich wie ein gebungenes Organ einer ober ber anderen Regierung behandelt. Seine perfonliche Sicherheit auf's Spiel jeten, feine Schate augreifen, feine Eruppen ausruden laffen, um einem Unberen gn Gulfe zu eilen, murbe wie eine Art von Wahnfinn betrachtet. Man ericopfte fich in gobreben auf bie, die fich vor jeder auch nur augenblicklichen Versuchung, ber allgemeinen Bobl. fahrt ein Opfer gu bringen, am jorgfältigften gu verwahren gewußt hatten. Die Berfehrtheit itieg wirklich fo boch, bag bie am gartlichften geliebt murben, bie man am entichloffenften fab, an bem Rampfe gegen ben gemeinschaft. lichen Beind nicht ben geringften Untheil zu nehmen.

<sup>\*)</sup> S. Band I. S. 155 f. 294.

<sup>\*\*)</sup> S. Bolit. Journal 1797. II. 731. 985.

Die Politit von Bafel, die Demarcationelinie, die Sonderbundniffe von 1796, ber Bertrag von Leoben, bas Streben nach frangofifder ober ruffifder Protection, es find bies alles nur Symptome berfelben Auflojung bes alten Rei-Defterreich und Preugen, Die mittleren und Die gang mingigen Reichsftande, fie theilten fich fast gleichmäßig in die Schulb und keiner hatte Urfache, fich por bem Underen eines Befferen ju berühmen. Sochftene überbot jest Thugut die vorausgegangenen Thaten ber Uebrigen. Bu Leoben war ber Raifer bem Beifpiel gefolgt, womit Preugen 1795, bie jubbeutichen Burften 1796 vorangegangen waren: er hatte nur wenig verblümt ben Frangojen die Rheingrenze jugefagt und fich felber fur feinen Berluft ausreichenden Erial auf Roften Dritter gufichern laffen. Man ftrebte aber in Bien gugleich nach bem Ruhme einer besonderen Stellung; Die Welt follte glauben, nur ber Raifer fei bis julest feiner Pflicht gegen Deutschland unverbruchlich tren geblieben. Go war in ben Bertrag vom 18. April bie nichtejagenbe Phraje von ber "Integritat bes Reiches" aufgenommen worben, Die boch icon burch bie erften Beilen bes nämlichen Bertrages Lugen geftraft war. In Diejem Ginne geschah benn auch Die Eröffnung an ben Reichstag. Reichstag beeilte fich (28. April) Die Empfindungen ber Frende und bes Dantes fur Die Erhaltung ber Reichsintegritat auszusprechen; es "fei bies eine neue Probe von Shro faiferl. Majeftat immer unermudeten, immer gleiden Sorgfalt und Aufmerksamkeit fur bas Bohl bes Reiches, von ben jo allgemein wohlthatigen Rolgen allerhöchstihrer Standhaftigfeit und von ber fich auf Die Rettung, Rube, Sicherheit, Erhaltung und bas Gluck jo vieler Millionen Menichen ausbreitenden Wirfung allerhochftibrer großmuthigen, über jeden Musbrud erhabenen, eblen Denfungs- und Sandlungsweije, Scelengroße und Bergeusgute."

Beibes, die Eröffnung, wie der Dank, erinnerte an die Zeiten des byzantinischen Reiches; so viel Unwahrheit und so viel Schwulft, wo die Wirklichfeit der Dinge so laut und wahrhaftig redete! Und wie rasch mußte die Täuschung zerrinnen! Denn schon während man sich in Regensburg mit jugen Redenkarten begrüßte, mußte seder Zweisel darüber schwinden, welches der wirkliche Sinn der Verabredungen von Leoben war.

Der Waffenstillstand und die Praliminarien erwiesen dem Reiche nicht einmal die Bohlthat einer raschen Milberung der Kriegsbrangsale. Nicht das linke Rheinufer allein, sondern auch die rechte Seite ward von den Kranzosen nach wie vor ausgesaugt. Die Brandschaungen und Requisitionen, welche die Franzosen an der Lahn, an der Sieg, Nidda und in der Wetterau erhoben, erinnerten an die Zeiten Custine'scher und Jourdan'scher Erpressung; hoche schriebe auf dem rechten Ufer blos an baarem Gelde eine Contribution von nahezu 4 Millionen Livres aus — der Leistungen an Naturalien, der zahllosen einzelnen Plünderungen nicht zu gedenken, wodurch jetzt, wie in den Jahren 1792, 1795 und 1796, diese schusselse Gebiete heimgesucht waren.

Die Labngegenden namentlich waren mit frangofischer Ginquartierung fo überfullt, daß bie Bewohner von allen Beigeln bes Rrieges, Armuth, Sunger und Rrantheit fast aufgerieben wurden. Zwijchen ber Gieg und Wied ftanben gange Dorfichaften leer, beren Bewohner fich ins neutrale preunische Webiet geflüchtet hatten, um bort Giderbeit ju finden. Das Alles geichab. mabrend fich bas officielle Deutschland ju Regensburg über bie Segnungen und die Wohlthaten des Friedens becomplimentirte! Wohl wechfelten Die Truppenguge und es nahm feit ben Commermonaten ihre Bahl auch ab, aber die Bedruckung blieb im Gangen die nämliche. Im Berbft murbe im Naffauischen eine neue Contribution von 2 Millionen Livres auferlegt und mit dem Abholgen ber Waldungen gedroht, falls fie nicht fofort bezahlt wurde.\*) In Coln feste man bie beiben Burgermeifter und einige Ctadtrathe ine Stockhaus, um Die rafchere Bablung bes noch fehlenben Reftes ber Contribution zu erzwingen. Aebnlich ging es am gangen Rheine, von ber Schweizergrenze bis gur norbbeutichen Demarcationelinie, es bing nur von ber Perfonlichfeit ber Befehlshaber ab, ob bie Beigel barter ober ichonender gefdwungen ward. Das einzige Lebenszeichen, welches bas officielle Reich gegenüber biefen Borgangen von fich gab, mar eine Erklarung bes Raifere am Reichstage: baß fich ber Erghergog Rarl wiederholt bei ber frangofifchen Generalität jum Beften ber bedrangten beutichen Gebiete bermanbt habe.

Bahrend jo ber Beften von Deutschland nur ben Namen, nicht bie Boblthaten bee Friedens genoß, zeigten andere Borgange, mas es mit ber "Integritat" ber Reichsgrengen, Die ju Leoben ftipulirt mar, fur eine Bewandtniß hatte. Schon fruber haben wir berichtet, wie bie Frangofen fic auf bem linten Rheinufer hauslich einrichteten und Die Gebiete nach ihrem Bufdnitt organifirten und verwalteten; auch von Requifitionen, Kriegesteuern und andern Bedrudungen blieben fie naturlich nicht verichont. Sest begann links bom Rhein eine abnliche revolutionare Propaganda, wie bie, welche in Stalien bie alten Regierungen fturgen half. In Coln, Bonn, Trier, Coblenz, Worms murden unter frangofifcher Megide demofratifche Berbindungen und Clubs gegrundet, revolutionare Aufrufe, Schriften und Flugblatter verbreitet und gegen bie alten Regierungen planmäßig agitirt. Man fprach von einer "cierhenanischen Republit", Die bier ale Seitenftuct gur ciealpinifchen errichtet werben follte. In ben Gifelgegenden fingen bie gandgemeinben an, fich fur "frei und unabbangig" ju ertfaren und Freiheitebaume ju errichten; wo in ben Statten fich ein Biberftand regte, ba wurden, wie jest im September ju Coln, die Gemeindebehorben abgesett und eine Dunicipalität frangofifden Geprages octropirt. Go gelang es benn, eine Ungabl Magiftrate in Machen, Coln, Trier, Cobleng ju veranlaffen, daß auch

<sup>\*)</sup> Polit. Journ. 1797. II. 980 f.



Whendry Google

fie fich fur "unabhangig" erklarten und jene "cierhenanifche Republit" ausriefen, Die, aus colnifden und trierichen Gebieten gufammengefest, nichts als ber Borbote frangofifder Ginverleibung war. Rurfürft Marimilian Frang erlieft von Mergentheim aus einen offenen Brief an feine Unterthanen (20. Gept.), worin er bie Betreuen gu ftandhaftem Ausharren ermuthigte und bie Boffnung aussprach, es murben binnen Rurgem Die gegenwärtigen Uebel ibr Ende . erreichen. Die Physiognomie biefer revolutionaren Auftritte fab burchweg ben Mainger Erfdeinungen von 1792 und 1793 abnlich; mit bemofratifden Agitationen fing man an, Die Ginverleibung mit Frankreich war bas Ende. Es wurde viel gelarmt und geredet, Freiheitebaume aufgepflangt, Proclama. tionen erlaffen, revolutionare Proceifionen und Masteraden im frangofiichen Stil aufgeführt, indeffen bas eigentliche Bolt blieb theilnahmlos wie bamals und die Anbanger ber frangofischen Demofratie waren lange nicht ber gablreichfte, nur ber lauteite Theil ber Bevolferung. Bielmehr fehlte es nicht an Symptomen, bag bie Maffe ber Bewohner, nicht aus Unbanglichkeit an bie alten Digbrauche, fondern aus gefundem Inftinct gegen bie fremden aufgebrungenen Dinge eher gum Biderftande als zur Sympathie angethan war.\*) Belden biplomatifden Zwed bie frangofifde Regierung mit biefen republikanischen Rundgebungen im Muge batte, werden wir fpater feben.

Diefe Buftande machen es begreiflich, bag ber erften unwillfürlichen Freude über bie Berftellung bes Friedens eine fcmule und gebrudte Stim. mung gefolgt war. Budem beutete Manches mehr auf Krieg, als auf Frieben. Auf beiden Seiten ward lebhaft geruftet und recrutirt, Die Rriegebedurfniffe wie fur einen neu bevorftebenden Rampf vorbereitet. In Baiern und ber Oberpfalz ftanden noch bie öfterreichischen Beerhaufen, nach Granten gogen neue Berftarfungen, bei Burgburg, Illm und Seilbronn murden Lager abgeftedt, indeffen bie Frangofen auch auf bem rechten Ufer bom Rieberrhein bis jum Taunus fich ausbehnten und bie Schwarzwalbubergange im Rench. und Ringigthale befetten. Dazu tamen bie Truppenbewegungen in Stalien, ber Ginmarich ber Defterreicher in Iftrien; Schritte, Die allerdings nur eine Folge ber geheimen Ginverftandniffe von Leoben, aber in ihren mahren Beweggrunden ber Menge noch nicht verftanblich waren. Bas bem von Thugut und Bonaparte verabredeten Streich gegen Benedig galt, bas fonnte ben Uneingeweihten ebenjo gut als ein Symptom neuer friegerifcher Greigniffe erfdeinen.

Der Reichstag war so bebeutungslos, bag er über bie eigentliche Lage ber Dinge fast zuleht unterrichtet ward. Sener Anzeige, die gleich nach bem Bertrage von Leoben gemacht war, folgte eine Pause von Monaten, in welcher die Bersammlung beinahe völlig unthätig blieb. Daß eine Reichsfriebensbeputation erwählt und eine Snstruction für bieselbe ausgearbeitet werden

<sup>\*,</sup> Bolit. Journ. II, 1043 f. 1082 f.

follte, bas waren bie einzigen nennenswerthen Acte vom April bis in ben Sommer. Um 23. Juni traf bann ein faiferliches hofbecret ein, welches bie Einleitung jum allgemeinen Frieden betraf; noch, hieß es barin, bauerten bie Unterhandlungen über ben Ort bes Friedenscongreffes fort; es werbe aber barüber balb eine Enticheibung erfolgen. "In ber Zwischenzeit follten bie beputirten Reichsftande fich beeifern, alles Erforderliche gur Beichleunigung bes Gefchafts ihrerfeits vortebren, um bernach, vereinigt unter ihrem Reichsoberhaupte, nach überlebten vielen Sturmen im Beifte patriotifcher Gintracht und Standhaftigfeit bas große Bert zu beginnen, auf ber Bafis ber Integritat Deutschlande Berfaffung und Bohlfahrt, bem Ginne ber Reichsinftruction gemäß, jur bleibenden Bonne ber friedliebenden Menfcheit auf Sabrhunderte zu befestigen." Der Reichotag beantwortete bie Gröffnung gleich falbungevoll, gebachte jeboch jugleich ber Bebrangniffe, benen ber weftliche Theil Deutschlands auch mabrend bes Waffenstillstandes unterworfen blieb. Es verfloffen wieder einige Monate, bis bie Inftructionen eingeholt und bas weitlaufige Gefchaft ber Abstimmung in ben brei Reichscollegien ju Ende gebracht war; am 11. Anguft tam es endlich ju bem Beichluffe: bag Ge. faifert. Maj. geruben moge, Die Abichliegung bes Reichsfriedens zu überneb. men; follte es aber, wie ber Anschein fei, bem Raifer nicht gefällig fein, bem allgemeinen Buniche zu entsprechen, fo werbe bie bereits beichloffene Reichs. beputation fich einzufinden bereit fein.

Es harakterisirte bie Zerklüftung bes Reiches, bag ber eine ber beiben mächtigften Reichsstände, Preußen, an biesem Beschlusse nicht einmal Antheil nahm, sonbern — allerbings consequent im Geiste ber Berträge von 1795 und 1796 — biese Berathungen wie etwas ansah, das die preußische Politik zunächst nicht berührte.

Ob ber Friede so rasch zu Stande kommen wurde, barüber waren im Laufe bes Sommers 1797 bie Meinungen von Neuem in Schwanken gerathen; mitten durch die Friedensverhandlungen, deren nahen Abschluß man schon verkündete, drangen plöglich Botschaften von neuen Kriegsrüstungen, Gerüchte von einer großen Coalition, die sich wieder gegen Frankreich gebildet, Schilderungen von den Vorbereitungen zum Volkskriege im großen Stil. Noch in den Tagen, wo zu Campo Formio der Abschluß erfolgte, ward in den Zeitungen erzählt, wie die Vildung des Landsturmes fortschreite, und wie viele Tausende zur Erneuerung des großen Kampfes bereit ständen.

Diese Schwankungen erklären sich aus bem Berlaufe der diplomatischen Berhandlung, die volle sechs Monate brauchte, bis aus den Präliminarien ein desinitiver Friede ward. Dem Bertrage von Leoben waren zunächst die Umwälzungen in Stalien gesolgt, die Bonaparte während des Kampfes vor-

bereitet: ber Umfturg ber alten venetianischen Republit und bie bemofratische Umidmeljung Genuas in einen ligurifden Freiftaat. Der frangofifden Eroberung und Propaganta war nun in Dberitalien ein folches Uebergewicht geschaffen, daß bie übrigbleibenden Dynaftien taum burch bie bemuthigfte Beichmeidigfeit ihre bebrohte Erifteng zu erhalten vermochten. Der Mann. von beffen Bint ihre Gefchicke abhingen, war Bonaparte; es gab in ber frangofischen Republit feinen Ginflug, ber bem feinen batte tropen mogen. Nicht wie ein Kelbherr, fondern wie ein Organisator, Staatsmann und Diplomat ftand er ben Berhaltniffen gegenüber; er hatte feine eigene Politif. bie mit ber von ber Regierung verfolgten nicht felten im Biberfpruche mar, aber im Conflict beider Meinungen jedes Mal ben Gieg behauptete. Der Plan, ben er fich jest vorgezeichnet, war: Frankreich mit ber Rheingrenge gu erweitern und burch bie Schöpfung ber italienischen Tochterrepublifen gu verftarten, Defterreich burch bie Erwerbung venetianischer Beute, burch ben Befit pon Iftrien und Dalmatien ju gewinnen und beffen Politik bauernb pon ber britischen Alliang zu trennen. Im frangofischen Directorium befampften fich zwei widerftrebende Meinungen; brei Mitglieber ber Regierung wollten mit der ungedulbigen Sige alter Jacobiner Propaganda und Eroberung treiben, allerwarts mublen und plundern; bie beiden Undern, befonders Carnot, faben nicht in ber fünftlichen Unfchwellung bes Umfanges, fonbern vor allem in bem Rrieden und ber friedlichen Ausbildung ber inneren Berbaltniffe bie befte Gewähr fur die Dauer der Republik. Bonaparte hatte fich keiner der beiben Fractionen in ber Regierung hingegeben; er bediente fich balb ber einen, balb ber andern und fab ruhig zu, wie fie fich einander bedrangten und gerfleischten; biefer innere Conflict verschaffte um jo ficherer feiner Politit ben endlichen Gieg.

Die Praliminarien von Leoben waren raich ratificirt worden und bie erften Eröffnungen über ben befinitiven Frieden, wieder von bem Neapolitaner Ballo überbracht, zeigten ben Biener Sof bereit, vorerft einen Geparatfrieden au foliegen, bem ber Friede mit bem Reiche fvater folgen murbe. Auf Diefer getrennten Berhandlung unwandelbar ju beftehen, barüber maren Bonaparte und bas Directorium vollfommen einer Meinung. Bielleicht, fo rechnete man in Paris, ließ fich ber Raifer bagu berbei, feine Truppen aus ben Reichs. landen berauszugiehen, Mannheim, Maing und Chrenbreitftein zu raumen; bann tonnte man bie frangofifden Beere auf beutiche Roften nahren und mar augleich in ber Lage, jeden Biberfpruch ber Biener Politif mit bem Gewichte feiner militarifden Stellung jum Schweigen ju bringen. Ueber bie Friebens. bedingungen hatte fich bas Directorium die Meinung gebilbet, daß die Rheingrenze nicht schwer zu erlangen fei, jumal eine Reihe von Reichsfürsten in Sonderverträgen bereits bagu ihre Ginwilligung gegeben. Widerftand erwartete man nur von ben geiftlichen herren und von Defterreich, infofern bie Kortbauer biefer firchlichen Reichsftande einer ber erften Bunfche ber überlieferten Biener Politik war. Man hoffte die Schwierigkeiten bamit zu ebnen, daß man Oesterreich selbst durch die Ueberlassung von Salzburg, Trient und Brixen an der Beute Theil nehmen ließ. Die Entschädigung der Saufer Oranien und Modena sollte auf das Reich geworfen, Burttemberg und Baben begünstigt, Preußen bagegen nicht vergrößert werden, bamit sich Desterreich berubige.

Mehnlich beurtheilte Bonaparte bie öfterreichische Politik. Wenn man in Wien ber Abtretung bes ganzen linken Rheinufers widerstrehte, so sah er barin mit Recht weniger bie Fürforge für bie Integrität bes Reiches, als bie Kurcht, es möchte bei biefer Abtretung auch Preugen für seine kleinen Berluste große Entschädigungen erlangen und sich in Nordbeutschland arrondiren. Der Jammer ber beutschen Reichschultabe und bas leichte Spiel, welches biefelben bem fremben Einflusse gewährten, ward ichn damals von bem kungen brotector bes Rheinbundes scharf herausgesehen. "Benn ber beutsche Reichskörper — schrieb er\*) — nicht existirte, so müßte man ihn ausbrücklich au unserem Augen erschaffen."

Große Schwierigkeiten ichienen faum mehr ju bestehen und Bonaparte gablte bie Beit bes Friedensabichluffes nicht mehr nach Bochen, fonbern nach Tagen. Go ichnell rechnete man aber in Bien nicht. Die Pralimingrien waren bort in ber erften Ungit vor Bonaparte's Vorruden unterzeichnet morben; feit die Gefahr gewichen, ichopfte man Athem und bie friegerischen Meinungen murben wieber lauter. Die fritigche Lage ber Frangofen in ben fteierer und tiroler Bergen, Die Berlegenheit bes venetigner Aufftanbes, Die großen ngturlichen Sulfequellen Defterreiche, ber patriotifche Ginn ber Tiroler, bie Opferbereitwilligfeit ber Ungarn, bas Alles ericbien wieber in friicheren garben, feit Bonaparte nicht mehr auf bem Bege von Klagenfurt nach Wien ftanb. Die britifche Politit war eifrig bemubt, biefe Stimmung ju forbern. Thugut felbit berief fich jest bem Raifer gegenüber auf ben Biberftant, ben er gegen bie Friedenspolitif fruchtlos versucht und beutete wohl unverblumt barauf bin, bag nur ein neuer gludlicherer Rampf bie Berwickelung lofen konne. \*\*\*) Bunadit mar es feine Taftit, zu gogern und gu temporifiren; ftatt bes rafden Abidluffes begann ein neues Intriguenfpiel,

<sup>\*)</sup> S. bie Actenstitide in der Correspondance inédite de Napoléon Bonaparte (Campo Formio. Paris 1819.) S. 31. 45. Les arrangemens, hieß es bort am Shistife, laisseront subsister la puissance sédérative dite le corps germanique: ainsi ils n'ont rien, qui contrarie essentiellement les vues de la maison d'Autriche.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance S. 5.

<sup>\*\*\*)</sup> Casar berichtet schon am 24. Mai: Le baron de Thugut se sert de ces discussions pour convaincre S. M. Imp. de la sagesse de ses conseils qu'il a toujours donnés et des inconvéniens qui resultaient déjà de la paix separée. Réphilées wieberhost er in spateren Depeschen; seit Jusi melbet er bie triegerische Wendung.

bas den österreichischen Staatsmann in dem ungleichen Kampfe gegen eine Macht zeigt, die verschlagen und doppelzungig wie er, an wildem Trot ihn mindestens gewachsen, an materieller Kraft ihm weit überlegen war. Wohl ward der Abschluß des Friedens dadurch um einige Monate verschoben; in der Hauptsache löste sich aber Alles so, wie die Franzosen es im April und Mai gewollt und erwartet hatten.

Wie Gallo jett an ben französischen Feldherrn geschickt ward, sollte sein Zweck eher sein, ihn auszuhorchen, als mit ihm abzuschließen; ging er weiter, so konnte man ihn ja besavouiren. Der neapolitanische Diplomat fand Bonaparte in dem lombardischen Schlosse Montebello und verständigte sich mit ihm bort (24. Mai) über die Grundlagen der Friedensverhandlung: zunächst sollte nur mit dem Kaiser, dann zu Rastatt mit dem Reiche der Friede abgeschlossen, für die übrigen Alliirten nur vermittelt werden. Auch über die Bedingungen selbst war Bonaparte nicht zurückhaltend und Galloschien geschmeidig in seine Gedanken einzugehen; die Reingrenze für Frankereich, die Etschgrenze und Mantua für die cisalpinische Republik, Benedig, Salzburg und Passau für den Kaiser, für Preußen nur eine Entschätigung, keine Bergrößerung, das war die Vertheilung der Beute, wie sie der General anbot.

Es waren alfo nicht bie Bebingungen von Leoben, fonbern jum Theil wefentlich neue, wie bie Abtretung Mantuas, bie Bonaparte aufftellte; ein Unlag mehr fur bie Wiener Politit, ber jungften Berftimmung nachjugeben. Sie wies biefe neuen Borichlage gurud, tabelte ben neapolitanischen Diplomaten über feine Gefügigfeit und betonte bie Rothwendigfeit eines allgemeinen Friedenscongreffes. Jest entbedte fie mit einem Male - mas ein mafiger Scharffinn ichon zu Leoben mabrnehmen konnte - bag bie Integrität bes beutiden Reiches bebrobt fei; bie Biener Staatsmanner ichienen fich nun barüber ernftlich Gorge ju machen! Als wenige Bochen vorher Beichwerben über bie Erpreffungen am Rhein an Thugut gelangten, gab er bie fühle Untwort: ber Konig von Ungarn und Bohmen fonne fich in biefe Reichs. bandel nicht mifchen, und in ben ihm nabe ftebenden Rreifen außerte man wohl gelegentlich: aus Deutschland werde ein zweites Polen werben. feche Bochen fpater erfand man in Bien bie icharffinnige Austunft: Integritat bes Webietes und ber Berfaffung feien zwei gang verichiebene Dinge, nur die lettere habe man ju Leoben mahren wollen !\*\*) Sett aber, nach ben erften Conferengen gu Montebello, ichienen bie öfterreichischen Polititer gang anbere gefinnt. Gin Ausbruck ihrer Taktik war bas fruher erwähnte Sofbecret vom Juni, welches bie Integritat bes Reiches fo nachbrudlich betonte. Darin gab fich nicht etwa eine gludliche Umwandlung ber Thugut

<sup>\*)</sup> Corresp. inedite S. 4. 60. In ber neuen Sammlung T. III. 63. 72 ff.

<sup>\*\*)</sup> Aus Berichten Cafar's vom Mai und Juli.

und Lehrkach fund, sondern nur ein Wechsel ber politischen Strömung, der in Wien augenblicklich eingetreten war. hatte Desterreich zu Leoben die Berbindung mit England rasch abgebrochen, um fortan seine Entschädigungen im Einverständniß mit den Franzosen zu suchen, so war jest ein Rüchschag zu Gunsten der Coalitionspolitik eingetreten. So erklären sich die Rüstungen, die im Sommer des Jahres auf einmal die Kriegsgesahr neu heraufzubeschwören schienen; und war auch der Krieg noch nicht vor der Khüre, so war man doch dem Frieden nicht um einen Schritt näher gekommen. Als die erste hälfte des Jahres abgelausen war, stand man da, wo man um die Mitte Mai gewesen, bevor der Marchese de Gallo die jest besavouirten Bedingungen von Montebelle eingegangen batte.

Bwar geschah in bemselben Augenbliefe von England ein Schritt, auf ben man am wenigsten gesaßt war; Lord Malmesburn ging zu Anfang Juli nach Lille, um im Namen ber britischen Krone mit Frankreich zu unterhanbeln. Theils die innere Bedrängniß, theils ber immer lautere Ruf ber Opposition uach Frieden hatte biesen Entschluß hervorgerufen; ob er zum Biele führen würde, war freilich sehr zweiselbast. Aber selbst das Scheitern der Berhandlungen, wie es nachher im herbst erfolgt ist, hatte den Werth, die Stellung Pitts zu befestigen; die öffentliche Meinung schöpfte daraus die Lehre, daß die Zeit des Friedens mit Frankreich noch nicht gekommen sei.

So lagen bie Dinge im Sommer 1797, mahrend Aushebungen und Tenppenmariche einen neuen Kampf ankündigten, ein großer Theil von Deutschland unter der Bucht fremder Occupation seufzte und die Lande links vom Rhein für die Französstrung vorbereitet wurden. Uhnungsvoll sprach damals ein britischer Diplomat die kassantische Beissang aus: wie einst Julius Casar die durch inneren Unfrieden entzweiten Gallier unterjocht, so werde jeht auf einem größeren Gebiete Bonaparte als neuer Casar Frankreich und Europa seinem Willen unterwerfen.

Wie anders hatten sich auch jest noch die beutschen Dinge gestalten können, wenn Desterreich und Preußen sich in aufrichtiger Eintracht einander genähert hatten, statt nach wie vor die Leitung der Geschäfte den grundsahlesen Intriguanten zu überlassen, welche die Entzweiung mit verschuldet hatten! Aber noch zeigte sich nicht die entsenteste Aussicht, daß es in dieser Richtung besser ward. Das Berhältnis der beiden Mächte zur Zeit des Abschildusses wer geschen giebt dafür die sprechendsten Belege. Bur Zeit wo man dert mit Bonaparte unterhandelte, wurde dem preußissen Residenten Gaesar deutlich zu Geher geredet: lediglich die Kenntnis des Augustvertrages, den Preußen im verigen Zahre mit Kranfreich geschlossen, habe Desterreich plöglich bestimmt, seinen Krieden mit der Republit zu machen! Gaesar durchschaute freilich die Taftik, die Schuld auf Preußen abzuladen und war seinerseits überzeugt, es sei einzig und allein der Wiederwille gegen

bie preußische Bermittelung, was Thugut ins Lager ber Friedensmänner trieb. Die erfolgte Unterzeichnung zu Leoben ließ bann Kaiser Franz in Berlin förmlich mittheilen und burch ben Fürsten Reuß zugleich münbliche Erläuterungen geben. Man habe, so versicherte ber österreichische Diplomat, nun die gegründetste Soffnung auf "einen anständigen und rühmlichen Reichsfrieden", nachdem es dem Kaiser gelungen sei, die Integrität des Reiches ausdrücklich als Basis des Friedens durchzusehen.

Go ichlau fich bie Berliner Diplomaten bunften, gegen biefe, mit ber Miene bes Biebermannes auftretenbe, Berichlagenheit waren fie boch nur Stumper. Bas es mit ber Phrafe ber Integritat bes Reiches auf fich hatte, tonnte icon im Bertrag von Leoben felbit ber bebentliche Gat von "Gewährung ber constitutionellen Grengen" erkennen laffen, auch wenn man nicht an bie Theorie ber naturlichen Grengen, nicht an Robericte Bericht vom Geptember 1795, nicht an bie fo oft wiederholten Erflarungen ber Frangofen und an bie Bertrage von 1795 und 1796 gebacht hatte. Aber bie biplomatifchen Erklarungen bes Biener Sofes, wie bie von bort inspirirte Preffe, ichlugen jest fo laut und zuverfichtlich ben Con an und rühmten mit folder Salbung die gerettete Integritat Deutschlande, bag man in Berlin irre warb und fich einen Augenblick bupiren ließ. Es ging bamals eine Rote nach Paris (16. Mai), welche ben Bunich aussprach, es möchten bie preufischen Bebiete links vom Rhein fofort geräumt und bem rechtmagigen Befiger gurudgeftellt werben! Die Taufdung bauerte freilich nur turge Beit. Goon bie Botichaft, worin bas Directorium am 11. Rloreal ben Inbalt ber Praliminarien verfundete, flang verbachtig\*); perfonliche Befprechung mit Mannern ber Parifer Regierung ließen bann faum einen Zweifel mehr, und noch im Mai melbete ber preugifche Gefandte, bag er in ber Integritätsfrage auf die frühere hoffnung verzichtet habe.

Diese mannigsaltigen Ersahrungen machten aber die preußische Politik nicht irre in ihrer Neberzeugung, daß sie die allein richtige Bahn inne halte. Obwohl bald von den Franzosen, bald von den Desterreichern getäuscht, und mit keinem der beiden streitenden Theile in einem offenen und vertrauten Berhältniß, dünkte man sich in Berlin doch sehr sicher in der zuwartenden Stellung zwischen den Parteien, und ein Mann wie Haugwis war vollkommen beruhigt darüber, daß sein gewandtes Laviren Preußen ungefährbet durch die sturmbewegten Wogen hindurchsteuern werde. Möglich daß diese Künste eine Zeitlang unbedenklich waren; ob sie aber einem Manne wie Bonaparte gegenüber, der die List des Italieners mit dem ungestümen Trot des künstigen Imperators verband, ausreichen würden, war in sedem Falle sehr zweiselbaft. Das Berliner Cabinet sollte eben seht eine neue peinliche

<sup>\*)</sup> Es war barin einmal bie Abtretung Belgiens, bann bie Gewährung ber conflitutionellen Grenzen einzeln betont. S. Moniteur No. 222 S. 890.

Erfahrung machen, wie wenig bie eingebilbete Schlaubeit feiner biplomatifden Routiniers bagu angethan mar, Preugens Credit zu erhöhen. Lucchefini hatte im Sanuar einen mehrmonatlichen Urlaub genommen, um in Stalien feine "Kamilien- und Bermogensangelegenheiten" ju ordnen. Ente Januar berließ er Bien; in Bologna traf er mit Bongvarte gusammen und glaubte ibn und die gebeimen Plane ber frangofijden Politif ausforiden ju fonnen. Bur ben torfifchen Meifter aller Liften war bies nur ein Mittel mehr, bie Defterreicher zum raichen Abichluf ber Praliminarien zu treiben. Undeutungen fallen ließ, wie fich ber preußische Diplomat an ihn beranbrange und weitgreifende Plane gegen Defterreich im Schilde fubre, Die vielleicht Frankreiche Unterftubung finden konnten, ubte er ein wirffames Schredmittel, bas noch vollends bagu balf, bie Bebenten gegen ben Abichluft in Leoben ju überwinden. Naturlich war baburch Luchefini's Stellung in Bien unbaltbar geworben; benn auch in Berlin verhehlte man feinen Berbruft über ibn nicht. 3war übergab er eine eigene Rechtfertigungeschrift, um fich über feine Thatigkeit in Stalien auszuweifen, allein feine Entfernung von Wien war bamit boch nicht aufzuhalten. Bier Bochen nach bem Bertrag von Leoben (17. Mai) überreichte er fein Abberufungofchreiben. Thugut nahm Die Miene lebhafter Genugthuung über biefen Act Preugens an, aber gegen Dritte unterließ er naturlich nicht, Die preußische Perfibie in ben ftartften Musbruden anguflagen.\*)

Diefe bittere Erfahrung, ju gleicher Beit von Bonaparte migbraucht und von Defterreid mit Argwohn und Sag behandelt ju werden, hinderte bas Berliner Cabinet nicht, jest im Commer 1797 ben Frangofen wieber einen recht willfommenen Dienft zu leiften. Es galt biefen bamale, ben gebeimen Berabredungen über ben Grundfat ber Gacularifation eine gemiffe Kormlichkeit und Deffentlichkeit zu verleihen; vielleicht ließ fich Preugen bagu berbei, eine offene Billigung bes Grundfates fundzugeben, und bamit einmal bie Unterhandlung im frangofijchen Ginne ju forbern, bann aber auch bem Raifer bie Berlegenheit ju erfparen, bas gehäffige Bort zuerft auszusprechen. In ben letten Tagen Juni richtete Caillard bas Unfinnen an bie Minifter; es werde Frankreich bamit ein wefentlicher Dienft geleiftet und Defterreich marte nur auf biefen Schritt, allein es glaube ihn felbft nicht thun gu fonnen, um "feinen faiferlichen Charafter nicht ju compromittiren!" Diefelbe Rudficht, meinte Finfenftein, habe wohl auch Preugen zu nehmen; aber Saugwit zeigte fich geneigt, Caillarbs Drangen nachzugeben. Ihr werbet, fagte ber frangofische Diplomat, bem gangen Reich einen Dienft leiften und Gud

<sup>\*)</sup> Aus ben pr. Archivacten, wo sich nur Lucchesini's Apologie nicht gefunden hat. Welchen Ton Thugut gegen Preußen anschlug, indem er zugleich um die russische Freundschaft zubringlich warb, zeigen die österreichischen Noten bei Michailowsti-Danilewsti, Krieg von 1799. I. 319. 321 f.

ben Dank aller vernünftigen Leute in Deutschland erwerben. Gebt uns eine Erklärung, wie weit Ihr gehen wollt und wir werden auch Desterreich bestimmen, in bas nämliche System einzutreten. Aber vor Allem eine feste und präcise Erklärung, die nicht in Ungewißheiten eingehüllt, an Clauseln, Bedingungen und Eventualitäten geknüpft ist.\*)

Briedrich Wilhelm II, war in Pormont; fein forperliches Leiben war jo geworben, bag fich eine Genefung taum mehr erwarten ließ. Um fo leichteres Spiel hatte Saugwit; burch feinen Ginflug erfolgte (3. Juli) im verbindlichften Tone die begehrte Erflarung, \*\*) worin ber Ronig im Ginflange mit bem Bertrage vom August 1796 ben Grundfat ber Entichabigung burch Sacularifationen fo rund und offen anerfannte, wie bies Franfreich muniden mochte. Gold eine Dienstwilligfeit ohne Lohn und Dant erwirbt niemale Macht und Unfeben; Preugen ericbien ben Frangofen mehr und mehr nur als brauchbar, nicht mehr als furchtbar. Talleprant, ber gerabe in jenen Tagen bie Leitung ber auswärtigen Politif übernahm, fab in Preugen ein gutes Mittel, um Defterreichs Macht und Ginfluß im Schach zu halten. "Benn Defterreich - fcrieb bamals ber Lenter ber funftigen Bonaparte'fchen Politit - fich weigern follte, fo murben wir ben Berliner hof von Neuem merben und nicht baran verzweifeln, ben Ronig ober feinen Rachfolger gu Entichluffen zu brangen, welche bem Saufe Defterreich eine lange Reue verurfachen fonnten."

So blieben die Friedenshoffnungen in der Schwebe. Der Juli war herangekommen; die Unterhändler waren von Montebello nach Udine in Kriaul gewandert, das war aber auch der einzige Punkt, worüber ein Einverständniß erzielt war. Weber über Mantua noch über die Rheingrenze war man um einen Schritt weiter; Bonaparte dränzte, Thugut zögerte, in diesen Worten läßt sich die ganze Geschichte der Unterhandlungen bis in den Sommer 1797 zusammenkassen. Das Temporisiren der Weiner Politik stütte sich besonders auf die Hoffnung, eine innere Umwälzung werde in Frankreich die moderirten Parteien ans Auder zurücksühren, vielleicht die Herstellung des Königthums vorbereiten. Allerdings standen sich dort die Parteieln in äußerster Erbitterung gegenüber; der Zwiespalt war bis in die Regierung eingebrungen und alle Factionen, die seit 1789 auf dem Kanpsplatz gewesen, vom bourkonischen Royalismus an bis zu den äußersten Sacobinern, standen

<sup>\*)</sup> Aus einem Schreiben Caillarbs an Saugwit d. d. 27 Juni.

<sup>\*\*)</sup> Ueber bie Berhanblung mit Caillard liegen Acteustilice vom 27. Juni bis 3. Juli vor; die Erklärung selbst s. in der Corresp. inedite (Campo Formio) & 83. Preußen schloß außerdem am 20. Juli mit Dessen-Cassel zu Phyrmont einen Bertrag, worin sich beide Bese für den Grundsatz der Säcularisation aussprachen und sich gegenseitig bestimmte Entschädigungen garantieren. Auch Oranien war daei bedacht. Der französischen Republik sollte von bieser Uebereintunft Kenntniß gegeben und sie jum Beitritt eingeladen werden. (Aus Archivacten.)

schlagfertig, um über die herrschaft zu ringen. Gedachte man der vielen Umwälzungen, die seit 1789 erlebt worden, so war eine neue Umgestaltung der Regierung, vielleicht der Constitution, nicht gerade unwahrscheinlich; die Berfassung und das Regiment, das bestand, waren durch sich selber kaum im Stande, sich des Andranges der Parteien zu erwehren. Aber die Armeen und ihre Feldherren, vor Allen Bonaparte, hatten für's Erste noch ein Interesse, die Partei am Ruder zu erhalten, auf deren Umsturz das Ausland speculirte, und diese Macht war jest schon in der Republik die einzige, die entschied. Thugut indessen auf einen Umschlag im entgegengesetzen Sinne.

Much bei ben Unterhandlungen zu Ubine, wo neben Bonaparte und Gallo auch Clarke und Mervelbt, naturlich nur in einfluflofer Stellung, Theil nahmen, gab fich wie gu Montebello beutlich fund, bag ber Benfer ber ofterreichifden Politit auf etwas wartete, was bie gange Situation veranbern mußte. Er ließ gleich bei ben erften Conferengen bie Erflarung abgeben, baf ber Raifer unwandelbar auf ben Praliminarien von leoben beharre und gegen Alles Protest einlege, was im Biberfpruche bamit theils geichehen fei, theils ferner geschehe. Befonders ward über bie Beranderungen in Stalien, über bie Demofratifirung Benedigs und Genuas Befchwerbe erhoben. Einbrud biefer Gröffnungen bei ben Unterhandlern von Ubine mar ber, baß ber Friede badurch in weite Ferne gerudt und vielleicht icon in nachfter Beit ber Krieg erneuert murbe. Babrend Gallo nach Bien ging, um bort ju beschwichtigen, ichlug Bonaparte ben brobenden und trotigen Con an, ber ibn bei fo manchen Unterhandlungen jum Biele geführt bat. 3war wurden Die Conferengen feit Ente Auguft wieber aufgenommen, indem fich Bonaparte auf bas Schlof Pafferiano bei Ubine begab und bort fortfuhr mit Gallo und Merveldt bie einzelnen Fragen ju erörtern, aber ju einem beftimmten Rejultate fam es offenbar nicht, fo lange nicht bie Entscheibung über bie inneren Buftanbe Frankreichs erfolgt war. "Alle biefe Unterhandlungen, ichrieb Bonaparte am 6. Cept. aus Pafferiano, find nichts als Spielerei; bie mahre Enticheibung wird zu Paris fallen. Wenn bie Regierung fich befeftigt, wenn biefe Meniden, bie an England verfauft, ober burch eine Borbe Sflavenicelen verführt fint, ohne Dacht und Mittel fint, bann werbet 3hr ameimal vierundzwangig Stunden fpater ben Frieden fo bekommen, wie 3hr ibn wollt."

Der Schlag erfolgte am 18. Fructibor (4. Sept.); burch einen Staatsftreich, ben bie Armeen und bie Felbherren entschieben, ward die bestehende Mehrheit des Directoriums befestigt, deren Widersacher verkannt ober beportirt, die Nationalvertretung verstümmelt, die Presse und alle politischen Rechte Ausnahmszesehen unterstellt. Wenige Wochen später wurden die Berhandlungen, die man zu Lille mit England gepflogen, brust abgebrochen. Die hoffnungen auf eine Reaction waren also vereitelt; das revolutionate

Gewaltspftem, bas fich auf Eroberung und Propaganda ftutte, war ohne Milberung von Reuem festgeftellt. Unter bem tiefen Giudrucke, ben biefe Borgange im Auslande machten, beeilte fich Bonaparte bas Gifen ju ichmieben, jo lange es beiß war. Auf eigene Sand entwarf er (11. Sept.) ein Ultimatum, bas Thugut angunehmen gebrangt werben follte. Gei bis gum 1. October - fo lautete bie Drohung - ber Friede nicht geschloffen, bann werde bie Republik nicht mehr auf der Grundlage ber Praliminarien unterhandeln. Als Bedingungen ftellte Bonaparte auf: Frankreich erhielt bie Gebiete links vom Rheine nach ben "conftitutionellen Grengen" mit Giufchluft von Maing; über ben Reft bes linken Rheinufers follte im Frieden mit bem Reiche entschieden werden, in Stalien bilbete bie Etich bie Grenze zwijchen Defterreich und ber cisalpinijchen Republit, Mantua fiel aljo an bie lettere, ber Raifer follte bas venetianifche Gebiet bis jur Etich mit Benebig felbft erbalten, Corfu und die venetianischen Infeln im ionischen Meere an Frantreich abgetreten werben. Diefe-Bebingungen entsprachen weber ben Abfichten bes Directoriums noch ben Bunfchen bes Biener Sofes; von jenem warb Die Etichlinie und Benedig, von biefem Mantua und die Rheingrenze ange-Aber Bonaparte fühlte fich als ben herrn ber Lage und fannte bie Mittel, ben Biberftand beider Theile gu befiegen.

Dem Directorium wurde bie Wefahr eines Rrieges vorgestellt, beffen Ausgang jum wenigsten ungewiß fei, ber Biener Sof follte mit Drobungen bedrängt und Merveldt felbft nach Bien gefandt werden, um in biefem Ginne auf Thugut zu wirfen. Die lette Aufgabe war offenbar bie leichtere. Denn Die revolutionare Regierung in Frankreich, von bem Giege, ben andere Baffen als bie ihrigen erfochten, fichtbar beraufcht, bachte an nichts Geringeres, ale an einen Bruch, wie er eben ju Lille erfolgt war, an bie Ummalgung Piemonte, Toscana's und ber Rheinlande; Die Bublereien im Colnijchen und Trierichen, die Romobien einer cierhenanischen Republit, beren wir oben gedachten, maren barauf berechnet, Schrecken gu verbreiten unter ben beutichen Sofen und Regierungen. Das Directorium war zudem im Befit von Actenftuden, Die Thuguts Bergangenheit blogftellten und feine Beftechlichkeit erwiesen; bie Papiere follten in ben Beitungen befannt gemacht und baburch bie Stellung bes öfterreichischen Staatsmannes unhaltbar gemacht werben - und bas Alles in einem Augenblide, wo man mit ihm eine noch nicht abgebrochene Unterhandlung pflog! Bonaparte hielt biesmal ben Gebrauch biefer außerften Mittel nicht fur nothwendig; es genugte ihm, Thugut burch Ballo vom Befit jener Papiere in Renntnig ju feten. Ballo, von Bonaparte's Ueberlegenheit völlig beherricht, war unermubet thatig, um bei Thugut, ber Raiferin, ihren Rammerherren und hofbamen fur ben rafchen Abichlug bes Friedens zu wirken; jum Ueberfluß tam noch Merveldt mit Bonaparte's tropigem, friegdrohendem Ulfimatum. Man ichwantte nicht mehr lange in Bien; die vereitelte hoffnung auf einen Umfdwung in Frankreich

hatte schon die nen erwachte Kriegslust abgekühlt, nun kamen die französischen Eröffnungen, die zugleich so brobend und so lockend waren. Oder konnte das Bedenken, bas beutiche Reich preiszugeben, bei der überlieserten Staatskunst irgend ins Gewicht fallen gegen die verführerische Aussicht, die österreichische Erbmacht durch das venetianische Gebiet vortrefflich abzurunden? So entschloß sich Thugut, auf die Benaparteischen Gebote einzugehen und einen Mann nach Udine zu senden, bessen Name schon die Bürzsichaft gab, daß es seht Ernst sein den Krieden. Der Unterhändler war Graf Ludwig Cobenzi, ein Diplomat aus der Kaunitsschen Schule, dessen Individualität und Vergangenheit ihn sehr geeignet machten zu dem Abschulen Tahrhunderts, mehr ein Mann von Formen als von Grundsätzen, dazu niemals in die Coalitionspolitik ernstlich verwickelt, erschien er in Wien als der rechte Mann, den Friedensschluß rasschund mit einem gewissen Gebat abzumachen.

Satte in Wien Bonaparte feinen Zwed erreicht, jo galt es jest noch, bie eigene Regierung von ihrer abenteuerlichen Politif gurudgubringen und für ben Frieden zu ftimmen, wie er ihn wollte. Die Depeichen, Die ber Beneral aus Paris erhielt, waren erfüllt mit ben beftigften Robemontaben gegen bas Raiferbaus, beffen Umfturg gugleich mit ber Demofratifirung Mittel. europa's ben Abvocaten bes Directoriums wie eine Bagatelle ericbien.") Bonaparte murbigte bie Schwierigkeiten ber Lage als Kelbherr und Staats. mann; ale Felbberr ichlug er bie militarijden Gulfequellen Defterreichs nicht allzu gering an, ale Staatemann wollte er bie frangofifche Rebublit feineswegs mit Defterreich tobtlich entzweien, vielmehr burch eine fatte Enticabigung bas Raiferbans bauernt von ber britifd-ruffifden Alliang trennen. \*\*) Seine Politif beruhte auf einem wohlüberlegten Guftem, in beffen Sintergrunde bereits bie Plane eigener Berrichaft lagen; Die bes Directoriums auf bem Moment und auf jafobinijden Erinnerungen. Auch im Beere war diefer Gegenfat fichtbar. Augereau, feit er am achtzehnten Fructidor eine Ungabl maffenloffer Abgeordneten mit Fauften und Flintentolben zu Paaren getrieben, bielt fich fur einen bedeutenden Politifer und machte fich jum Organ ber birectorialen Bestrebungen. Bon feinen Kelbberrntalenten batte Bonaparte keine große Meinung und äußerte gleich nach feiner Ernennung voll

<sup>\*)</sup> S. 3. B. bas Schreiben von Lareveillere-Lepaux in ber Correspondance inedite S. 231 f.

<sup>\*\*)</sup> Quant à l'Autriche, änßerte er gegen Botot, ben Boten bes Directoriums, il est essentiel de la lier par un traité de paix; après l'avoir signé elle n'osera plus bouger, d'abord parcequ'elle se sera aliénée de ses alliés et ensuite par la crainte de perdre ce que nous lui aurons donné généreusement pour l'attacher à notre système.

Berdruß gegen feine Bertrauten: es bleibe jett nichts übrig, als raich Frieben zu ichließen.") Augereau's Proclamationen, Die er ale Boches Nachfolger erließ, erinnerten an ben Stil von 1793 und waren Bonaparte boppelt unbequem, theils weil ihn das Aufblaben Augereau's verdroß, theils weil er Die alten Mittel aus ber jakobinischen Ruftkammer nur bann bervorgeholt wiffen wollte, wenn fie burchaus nothwendig waren. Sest ichien ihm bagu Die rechte Beit nicht mehr; Die revolutionare Rhetorif hatte ihren 3wed erreicht, fie war nun laftig. "Ihr bilbet Guch immer ein - fchrieb er nach Paris - bie Freiheit tonne ein verweichlichtes, aberglaubifdes, poffenhaftes und feiges Bolt ju großen Dingen bringen. . . Alles, was nur bagu gut ift, in Proclamationen und gebrudten Reben gefagt zu werben, bas ift Roman. Dur mit Rlugbeit, Beisheit und vieler Geschicklichkeit gelangt man gu großen Bielen und überwindet bie hinderniffe. Wollten wir bie auswartige Politik von 1793 annehmen, fo wurden wir boppelt Unrecht thun, einmal weil wir uns bei bem entgegengejetten Guftem wohl befunden haben, bann weil uns bie großen Maffen und ber Aufschwung ber Begeifterung, ber feine Zeit bat, jest fehlen." \*\*) Reichten biefe Rathichlage etwa nicht hin, Die Parifer Regierung auf andere Gedauten ju bringen, fo bedurfte es nur ber ichmollenden Drohung bes Rudtritte und bas Directorium fand raich bie Erinnerung wieber, daß es Alles, was es war, nur eben Bonaparte's Giegen und Armeen verdanfte.

Ganz vermochte das Directorium seine Erbitterung gegen Desterreich nicht zu beherrschen; es klopfte noch einmal wegen einer Allianz in Berlin an. Preußen und seine nordbeutschen Berbündeten innerhalb der Demarcationslinie, ebenso Burttemberg und Baden sollten sich mit der Republik gegen das haus Desterreich verbinden, etwa auf den Grundlagen des Bertrages vom August 1796, und zum "Zweck der herstellung des Friedens und europäischen Gleichgewichts." In Berlin erweckte der Borschlag denn doch ernste Bedenken. Wie sehr man auch geneigt sei, sich mit Frankreich zu verständigen und zum Frieden zu wirken, ein solches Bundniß hieße nur den Zündstoff vermehren und die Berwirrung der europäischen Berhältnisse ins Ungemessen steigern.\*\*\*) Auch widerspreche dieser Weg den Berhältnissen, in

<sup>\*)</sup> Mémoires du duc de Raguse I. 300. 301.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance inédite S. 206. 208 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 24. Sept. überreichte Caislarb ben Borschlag, ber eine Denkschrift von Haugwit (vom 26. Sept.) und eine officielse Antwort vom 29. Sept. hervorries. Darin hieß es: Serait-ce en accumulant les matières combustibles qu'on arrêteroit les ravages d'une incendie? Et la conclusion d'un traité offensis et desensis entre la Prusse et la France contre la maison d'Aurtiche, dont les suites envenimeroient les ressentiments et les haines nationales, embrasseroient l'Europe entière et compliqueroient à l'ensin tout d'interêts déjà si dissiciles à debrouiller, pourroit-elle servir à ramener la tranquillité et la paix?

benen man zu Desterreich stehe, und ben bisher festgehaltenen Grundsähen seiner Politik. Man sei bereit, an einem Congreß Theil zu nehmen und bazu auch die Theilnahme ber andern Fürsten heranzuziehen, aber nicht zu so extremen und gesahrvollen Mitteln zu greisen, wie Frankreich sie vorschlug. Die Erinnerung, daß kurz vor dem Bertrag von Leoben ein ganz ähnlicher Schritt gethan worden war, erfüllte zudem das preußische Cabinet mit sichtlichem Verdruß. Das heißt man, sagte es sich, die Karten absichtlich verwirren und und in Verlegenheiten hereinreißen, wie sie der französischen Positik gefallen. Das ist eine schieched und unaufrichtige Politik, besonders wenn man hinzunimmt, daß man uns über den Gang der Friedensverhandlungen völlig im Dunkeln läßt. Es scheint, man betrachtet in Paris Preußen wie ein Mittel, bessen man sich nach Belieben bedienen kann, um den Wiener Hof nachziebiger zu machen. Wir haben aber unsere eigene Politik und werden bieser solgen, nicht den vorübergehenden Convenienzen der französischen Regierung.\*)

Die Franzosen gaben die Sache noch nicht verloren. Caillard überreichte am 29. Sept. eine neue Note, während Talleyrand zugleich in den preußischen Gesandten drang, die Sache zum Abschluß zu bringen. Die wiederholte Ablehnung (3. Okt.) erregte sichtbare Berstimmung in Paris und, wie schon früher mehrmals, folgten wieder den zärtlichsten Freundschaftsbetheuerungen bittere Borwürfe und unfreundliche Mienen.

Indessen war in Wien, wie wir oben sahen, die Wendung erfolgt, die auch ohne das vorgeschlagene Gewaltmittel den Frieden naher brachte. Die Ereignisse vom 18. Fructidor machten dort einen tiefen Eindruck; die Hoffnung auf eine erfolgreiche Erneuerung des Kampfes war in allen Kreisen gering, dagegen regte sich die Sorge, es möchte durch andere Combinationen Desterreich isolirt und genöthigt werden, den Frieden um jeden Preis anzunehmen. Auch war die hoffnung auf ein Stück von Baiern noch nicht ausgegeben.\*\*)

Am 26. Sept. traf Cobenzl in Udine ein, wohin ihm Merveldt vorausgeeilt war; Bonaparte verweilte zu Pafferiano. Der öfterreichische Unterhändler war ermächtigt, auf die Niederlande, die Lombardei und Mantua zu verzichten; als Ersah sollte er das ganze venetianische Gebiet in Obertalien nehst Sstrien und Dalmatien verlangen. Ein eigenhändiges Schreiben des Kaisers betheuerte auf's wärmste seine friedfertigen Gesinnungen und schien in die hand des französischen Feldherrn, für den der Kaiser seine "persönliche Achtung" aussprach, die Entscheinung des Friedens zu legen. Die Individualität des kaiserlichen Unterhändlers erleichterte Bouaparte's raschen Ersolg. Graf Cobenzl schien Unfangs zu glauben, mit den Salonmanieren

<sup>\*)</sup> Aus einer Depefche bes Ministeriums an Sanbog vom 28. Sept.

<sup>\*\*)</sup> Rach Berichten bes Grafen Reller vom 6. und 19. September.

ber alten Diplomatie und den abgegriffenen Künsten bieser Kreise sei einem revolutionären General leicht zu imponiren; er machte wohl Miene, ihn die Ueberlegenheit des vornehmen herren vom ancien regime in Etikette, Feierlichkeit und Ton absichtlich fühlen zu lassen. Das war just der Schlag Leute, mit denen Bonaparte am besten fertig ward. Der Schlauheit und List der alten Diplomatie vollkommen gewachsen, setzte er ihrem Vornehmthun plebessischen Trop, ihrem Zögern brüske Drohungen, ihren kleinen Kniffen bald grobe, bald geschmeidige Mittel entgegen, die selten ihr Ziel verfehlt haben.

Die Meingrenze ben Frangofen einzuräumen, bagu mar bie öfterreichische Politit entichloffen; es bandelte fich nur barum, eine begueme Korm bafur ju finden. Wenn Cobengl im Gingelnen gogerte und ichwierig ichien, fo wollte er damit lediglich den Preis der Abtretungen und bie Sobe bes Erfates fteigern. Wie Preugen fruber ben Rhein preisgab und fich Frankreich in ber Soffnung naberte, gegen Defterreich bas lebergewicht zu erlangen. jo beutete jett ber öfterreichische Diplomat an, man werbe in Wien gern fich enger an Frankreich anschließen, "um ben ehrgeizigen Planen Preugens Biberftand zu leiften."\*) Wie 1795 und 1796 Preugen weniger um ben Berluft feiner linkerbeinischen Gebiete, als um eine recht reiche Entidabigung bafur beforgt war, fo legte jest Defterreich ben grouten Rachbruck nicht auf die Abtretung der Rheinlande, fondern auf einen möglichft großen Erfat ju Gunften feiner Sausmacht. Benedig war bas Mindefte, wonach Cobengl feine Sand ausftrectte; er flopfte felbit megen ber papitlichen Legationen leife an und Bonaparte mußte, um ihn genugfamer ju machen, ihm bebeuten, bag ein langeres Bogern felbft bie venetianische Entichabigung in Brage ftelle. Den rafchen Abidlug aber wollte Bonaparte por Allem im eigenen Intereffe. Es konnte boch bie Site bes Directoriums bie Dinge ju einem neuen Rriege treiben, ihm ben Lorbeer ber Friedensstiftung aus ben Sanden winden und abermals Alles auf Die Gvite Des Schwertes ftellen; ber Rrieg ichien ihm aber in biefer vorgerudten Sahreszeit bedenflich, Die militärifden Mittel ungulänglich, Die Mitwirfung Staliens febr zweifelhaft, fein eigenes Berhaltniß jum Directorium ichwierig, brum fonnte nur ein rafcher Friede allen weiteren Berlegenheiten begegnen und ihm auch ferner bie leitende Dacht ber öffentlichen Ungelegenheiten fichern. Er felber hat fich fpater gerühmt, mit einem Theatercoup ben letten Widerftand bes öfterreichischen Unterhandlers überwunden zu haben. 216 Cobengl neue 36. gerungen vorbrachte, ergablt Bonaparte, fei er ploglich aufgesprungen mit bem Ausrufe: "Gie wollen Rrieg; gut, Gie follen ihn haben." Und inbem er ein foftbares Porzellanfervice, ein Gefchent Ratharinens an ben ofter-

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite S. 196. Bgs. bie neue Correspondance de Napoleon I. Tome III. 375.

reichischen Minister, ergriff und zu Boden schmetterte, habe er mit bonnernber Stimme ausgerusen: "Sehen Sie, so wird es Ihrer öfterreichischen Monarchie ergehen, ehe drei Monate verstossen sind. Darauf verließ er in verstelltem Jorne den Saal. Noch zu St. helena erzählte der große Mann mit Wohlgefallen, welch einen panischen Schrecken dies erregt und wie er selber kaum das Lachen habe bezwingen können, als ihm Gallo, während Cobenzl versteinert im Saale stand, mit tausend Bücklingen nachgeeilt sei und sich in lamentabler Haltung bemüht habe, seinen erheuchelten Jorn zu besichwichtigen! Wenige Tage später seien dann seine Friedensbedingungen angenommen worden.

Um 17. October fand auf bem Schlog Campo Formio bie Unterzeichnung bes Kriebens ftatt. In bem fur bie Deffentlichkeit beftimmten Theile bes Bertrages vergichtete Defterreich auf feine nieberlandifchen Gebiete, trat bie Combarbei ab und gab gu, baf aus biefer und aus ben Gebieten pon Bergamo, Brescia, Crema, Mantua, Peschiera, einem Theile bes venetiani. ichen Seftlandes, Modena, Maffa, Carrara und ben brei Legationen Bologna, Berrara und Romagna bie cisalpinifche Republit gebilbet werbe. Den Berjog von Mobena verfprach Defterreich burch ben Breisgau ju entichabigen, bie fruberen venetianischen Besitzungen im ionischen Meere und an ber albanefischen Rufte follte Frankreich bekommen. Dafur erhielt Defterreich als Entichabigung Iftrien, Dalmatien, bie venetianischen Infeln im abrigtifchen Meere, bie Mundungen von Cattaro, bie Stadt Benedig und vom ganbaebiete einen Theil, fo baf fich bie ofterreichifchecisalpinifche Grenze vom Barbafee über Lacife nach St. Giacomo und von ber Etfc und bem Do bis gu beffen Mündung bingog. Bu Raftatt follte ein Congreft, lebialich aus ben Bevollmächtigten bes Reiches und ber frangofifchen Republit beftebenb. einen Monat nach ber Unterzeichnung bes Friedens gufammentreten, gur Berftellung bes Reichofriebens. Alle Lieferungen, Contributionen und fonftigen Rriegeleiftungen follten am Tage bes Austaufches ber Ratificationen in ben befetten Gebieten aufhoren.

Gewichtiger noch waren bie vierzehn geheimen Artifel, welche bem öffentlichen Bertrage angehängt waren. Vor Allem versprach ber Kaiser mitzuwirken zur Abtretung eines Theils vom linken Rheinnfer. Das Gebiet links
vom Rheine, von der Schweizergrenze bis zur Mündung der Nette bei Andernach, dann von da längs der Nette über die Eifel und an der Roer und
Maas hinab bis nach Benloc sollte an Frankreich fallen. Die Abgrenzung
war so getroffen, daß beinahe das ganze linke Rheinufer an Frankreich überging; nur die preußischen Gebiete, Cleve, Meurs, Geldern blieben davon unberührt, damit einem Lieblingswunsche der österreichischen Politik, Preußen
jeden Anspruch auf Entschädigung zu nehmen, genügt werden konnte. Auf
bem Rheine sollte die Schifffahrt frei sein, auf der Maas alle Zölle und
Abgaben abgeschafft werden. Desterreich verzichtete, außer den früheren Ab-

tretungen, auch auf bie Graficaft Kaltenftein und bas Kridthal. Es erhielt aber, außer ben fruber ermahnten Compenjationen in Stalien, Die Bufage ber frangofijden Bermittelung gum Erwerb bes Bisthums Salzburg und bes Theile von Baiern, ber von Salaburg, bem Inn, ber Salag und Tirol eingeichloffen ift. Wenn Frankreich eine Erwerbung in Deutschland mache, fo folle der Raifer auch ein Mequivalent erhalten und umgekehrt. Preußen folle feine Bebiete links vom Rhein gurudbekommen, aber - bas verburgten fich beibe Machte ausbrucklich - feine weitere Erwerbung machen. Ferner perfprach ber Raifer beim beutschen Reiche babin ju wirken, baf es auf feine Dberherrlichkeiterechte und Lebensanspruche in Stalien verzichte. Diejenigen Reichsfürften, welche Berlufte erlitten batten, insbesondere bie brei geiftlichen Aurfürften, Pfalabaiern, Burttemberg, Baben, Zweibruden, beibe Seffen, Naffau-Saarbruden, Salm-Aprburg, Lowenftein-Wertheim, Biedrunkel und Leven follten entiprechente Entichatigungen in Dentichland erhalten, bie in gemeinsamem Ginverftandnift mit ber frangofischen Revublik geordnet wurden. Much bie Enticabigung bes Squies Draufen war auf Deutschland angewiesen. Gublich follten zwauzig Tage nach Austaufch ber Ratificationen bie Feftungen Mainz, Chrenbreitstein, Philippeburg, Mannheim, Konigftein, Ulm und Ingolftadt vom Raifer geräumt und beffen Truppen in die Erblande guruckaesogen merben.

Mit biefem Bertrage begann ein neuer Abichnitt ber europäischen Beichichte. Die alten völkerrechtlichen Verhaltniffe waren aufgeloft, bie Triumphe ber revolutionaren Propaganda in Solland, am Rhein, in Stalien anerkannt. gegen weitere Giege ber gleichen Dacht, wie fie im Rirchenstaate und in ber Schweig raich gefolgt find, Die Damme weggeraumt. Die Thugut'iche Politit aab fich biefen neuen Grundfagen fo vollständig bin, daß fie nicht nur bie Beraubung bes Reiches und bie Entichabigung auf Roften Dritter guliefi, fondern felber begierig an ber Bertheilung ber großen Beute Theil nahm. Bon einem Berlufte Defterreichs fonnte im Ernfte nicht bie Rebe fein; nach funf Beldzugen, die im Gangen entichieden ungunftig ausgefallen maren, erlangte ber Raifer fur weit entlegene und ichwer zu behauptende Propingen, wie Belgien und bas herzogthum Mailand, eine vortreffliche Arrondirung burch ben Befit bes Benetianischen und bie Bufage von Galgburg und einem Theil von Baiern. Für feine italienischen Abtretungen, Die man auf 580 Quadratmeilen und 1,200,000 Einwohner auschlug, erhielt er über 700 Quadratmeilen mit mehr als 2 Millionen Ginwohnern\*) und einem Gebiete. bas, mit ben Erbstaaten zusammenhangend und an Gulfequellen aller Urt reich, Defterreich nicht nur fehr glücklich arrondirte, fondern ihm auch die Mittel zu einer maritimen Macht eröffnete. Fur Belgien, bas man feit Sahren in Bien wie ein werthlojes But zu betrachten fich gewöhnt hatte,

<sup>\*)</sup> S. Baberlin's Staatsarchiv V. 341.

erhielt ber Kaiser die Aussicht auf die Erfüllung eines Lieblingswunfches ber überlieferten Politik, der Erwerbung eines Theils von Baiern. Fielen ihm die beiben Entschädigungen, Benedig und die Gebiete am Inn, unverkummert zu, so hatte Desterreich durch den Frieden an Macht und Einheit wesentlich gewonnen, aber auch, wenn es nur Benedig erhielt, im Großen und Ganzen nicht verloren.

Diefer Erfolg fur bie Sausmacht ward vom beutichen Reiche bezahlt; greller noch ale vorher Preugen und bie Neutralen fagte fich jest ber beutiche Raifer felbit von ben Intereffen bes Reiches los. Er bot bie Sand nicht nur zur Abtretung ber Rheinlande und bem Bergicht auf Die einft mit fo vielen Opfern erworbenen italienischen Unfprüche, er ließ es auch zu, baß Deutschland als bie große Entichabigungemaffe fur Guropa angesehen und fremde Dynaftien, benen Deutschland nichts ichuldete, wie bie oranische und Die von Modena auf bas Reich angewiesen wurden. Auch er gab jett ben Grundfat ber Gacularifationen gu, einmal indem er in bie Enticabigung fur alle Berlufte auf bem linken Rheinufer einftimmte, Die ja nur burch Sacularisationen möglich mar, bann fich felber eines ber angefehenften beutichen Erzftifte ale. Beute verfprechen ließ. Noch mehr; er gab bem Grund. fat ber Spoliation Dritter eine Ausbebnung, Die man felbit in ben berüchtigten Bertragen von 1796 vergebens fucht. Wie fich bort Preunen, Burttemberg und Baben jum Nachtheil einzelner fleiner Stifter, Abteien und wingiger Reicheftabte batten Bergrößerungen versprechen laffen, fo wurde von ihm jest einer ber erften weltlichen Rurfurften ungefragt mit in die Entichabigungemaffe bineingeworfen, überhaupt bem Princip ber Beraubung ein gang unbegrengter Umfang eingeraumt, indem Bergrößerungen Frankreichs auf beutiche Roften jugelaffen wurden, falls nur Defterreich ein volles Aequivalent davontrage. Die Wehrlofigkeit bes Reiches zu pollenden, wurden bie Feftungen geräumt, die kaiferlichen Truppen in die Erblande gezogen.

Alle bie Momente, welche bie Auflösung des Reiches und die tieffte Erniedrigung unserer Nation herbeigeführt haben, sind in diesem Vertrage schon enthalten: der Grundsah, das Reich als europäische Entschädigungsmasse zu betrachten, die Vertauschung und Vertheilung von Ländern und Völkern nach diplomatischem oder dynastischem Belieben, die seindselige Rivalität der Reichstände unter einander. In den Verträgen von Basel und Verlin hatte Preußen den Einsluß Desterreichs im Reiche zu beeinträchtigen gesucht; seht vergalt ihm Desterreich das mit reichen Zinsen, indem es sich vom Erbseinde Deutschlands versprechen ließ: Preußen solle keinerlei Gebietserweiterung erhalten. Und Frankreich versprach das mit dreister Doppelzungigkeit, nachdem es fünf Vierteljahre zuvor Preußen das Gegentheil zugesagt!\*) Die spätere

<sup>\*)</sup> In bem Bertrage vom 5. Aug. 1796 bieß es Art. II., nachbem bie Abtre-

Bonaparte'iche Taktik, Preußen auf Desterreich, Desterreich auf Preußen zu heben und durch die Rivalität Beider nach einander Beide zu erniedrigen, ist in diesen Berträgen mit einer, man darf sagen schamlosen Aufrichtigkeit bekannt.

Bohl hatte Bonaparte Recht, wenn er ben Vertrag als einen ber vortheilhaftesten pries, ben Frankreich seit Jahrhunderten geschlossen. Die cissalpinische Republik mit den militärisch stärksten Grenzen in Europa, Frankreich mit Mainz, Corsu und den ionischen Inseln, was will man mehr? — schrieb er damals an Talleprand. Mit gutem Grunde sah er in dem Bertrage eines der Kundamente seiner künstigen Herrschaft in Europa. Desterreich schien ihm nun nicht mehr gefährlich, nur noch Großbritannien. "Der gegenwärtige Augenblich, rief er aus, giebt uns gutes Spiel. Bereinigen wir unsere ganze Thätigkeit auf die Meere, zerstören wir England, dann liegt Europa zu unsern Küßen!")" So kündigte sich bereits das Programm einer Politik an, welche die nächsten Jahrzehnte der Weltzeschichte beherrscht hat.

Auch in Deutschland ward die Kunde vom Abschluß mit ungetheiltem Jubel aufgenommen; man hielt sich zunächst an die Thatsache bes Friedens und fragte nicht nach dem Preis, um den er erkauft war. Die hoffnung, von den unmittelbaren Drangsalen befreit zu werden, überwog die Sorge vor dem noch unbekannten Uebel. Auch gab es gläubige und arglose Seelen genug, die den trügerischen Sat von Leoben, die "Integrität des Reiches", ernstlich und wörtlich nahmen; erst wie selbst nach dem Friedensabschluß die französischen Umwälzungen auf dem linken Rheinuser fortbauerten, man schon ansing, die Gebiete in Departements zu theilen und den Beamten den Sid der Treue abnahm, erst da sing das Vertrauen auf jene papierne Integrität an etwas zu wanken. Aber es bedurfte doch noch sehr derber und handgreislicher Lectionen, bis die unerschöppsliche Langmuth deutschen Hoffens gründlich von der bittern Wahreit überzeugt war.

In Ginem irrte bie öffentliche Meinung nicht, baß fie ben Frieben als eine Annaberung Defterreichs an bie frangofische Republik betrachtete, woburch

tung ber sintstheinischen Gebiete sesseste war: (La Prusse) recevra — — le reste de l'evéché de Munster avec le pays de Recklingshausen — moyennant leur sécularisation préalable; se reservant toutes les sois sa dite Majesté d'y ajouter ce qui pourrait être de sa convenance, pour compléter son indemnisation, objet sur lequel les deux parties s'entendront amicalement. — Der Art. IX bes geh. Bertrags von Campo Formio sautete: La république française n'a point de difficulté à restituer au Roi de Prusse ses possessions sur la rive gauche du Rhin; en conséquence il ne sera question d'aucune acquisition nouvelle pour le Roi de Prusse, ce que les deux puissances contractantes se garantissent mutuellement.

<sup>\*)</sup> Correspondance inédite a. a. D. S. 212.

ber Kaifer von seinen bisherigen Verbündeten getrennt und auf Bergrößerungen mit französischem Beistande angewiesen sei.") Ge konnte darum auch
das unbewährte Gerücht auftauchen von einer engen Verbindung Preußens
mit Rußland und dem Beitritt Großbritanniens zu dieser nordischen Allianz, die das Gegengewicht zu dem französisch-österreichischen Bundnig bilden solle.

Defterreich erlitt in bem Frieden feine Ginbufe, wie fie nach fold einem Rriege zu erwarten mar, ja es batte, wenn bie gebeimen Stivulationen von Campo Formio genau erfüllt wurden, fogar gewonnen, und bennoch funbigte bort Alles ben Rudgang und Berfall an. Man gehrte nur von ben Capitalien, welche bie Borganger gefammelt; Die Gulfequellen und Die innere Rraft ber Monarchie ju mehren, bagu zeigte fich nirgente bie Sabigfeit bei Denen, bie regierten. Wenn man fo große Unftrengungen ju ertragen, fo gewaltige Schlage ju verwinden fabig war, fo mar bas ein Berbienft Marien Therefiens und Sofephe, bie mit rubriger, unermudeter Thatigfeit bie ichlummernbe Naturfraft biefes Staates jum leben gewedt batten. Aber jest befaß Defterreich feine fürftliche Perfonlichkeit, Die nur entfernt ber letten Sabeburgerin und ihrem Nachfolger ju vergleichen war; auch in ben regierenben Rreifen fuchte man vergebens bie frifden ichopferifden Beifter, welche bie Epoche von 1740-1790 verherrlicht hatten. Mus ber inneren Abminiftration war die thatige Anregung gewichen, die mit jenem Sangwit ber therefignischen Beit über bie erftarrte Staatsmaschine fam; in ber augeren Politit war die biplomatische Ueberlieferung ber alten Beit mit Raunis zu Grabe getragen worben.

Während sich in Frankreich immer ausbrucksvoller die Macht eines helben und herrschers in den Vordergrund brangte, war für die Monarchien im Osten — Desterreich wie Preußen — die um die Mitte des scheidenden Sahrhunderts glänzend und gewaltig in die europäischen Geschiede eingegriffen, die Zeit des Verfalles angebrochen. Die Stelle Marien Theresiens und Josephs nahm ein junger Monarch ein, den die Natur mit keiner der Gaben des helben oder Königs ausgestattet, deren Desterreich jeht so gut bedurfte, wie in der Zeit der Bedrängniß von 1740. An natürlichem Berstande hat es Franz II. zwar nicht gesehlt, er besaß vielmehr eine sein, lauernde Beobachtungsgabe, die sich ebenso geschieft in das Gewand sorzlosen Bohlwollens hüllte, wie sein harter autokratischer Sinn sich in die Miene bescheidener Bonhommie versteckte; allein er entbehrte einer tiesen und umfassenden Regentenbildung, sein Sinn war auf Aleines gerichtet, seine Thätigkeit und sein pünktlicher Arbeitseiser beschränkte sich auf die untergeordne-

<sup>\*)</sup> S. Bolit. Journ. II. 1233.

ten, mehr mechanischen Dienste seines königlichen Berufes. Ein Fürst ohne weiten, politischen Blick und ohne große Anschauung menschlicher Dinge, mehr zäh und starr als rührig und schöpferisch, voll argwöhnischer Sisersucht auf seine Regentenrechte und barum auch gegen bie Nächstlichenden mißtrauisch und verschlossen, ein Mann von gewöhnlichem Geist und einem engen, selbstsüchtigen Derzen hat Franz II. noch einmal über Desterreich Gesahren herauszussühren vermocht, wie sie einst durch die Zeiten der Ferdinande und Leopolds bereitet waren. Zuerst die kiefe Erschütterung und Demüthigung Desterreichs unter Bonaparte, dann die Revolution und drohende Auslösung der ganzen Monarchie in unsern Tagen, das sind die Repultate gewesen, welche der Regierung Franz II. in der Geschichte Desterreichs einen Plat von verhängnisvoller Bedeutung gesichert haben.

Gine folde Perfonlichkeit, beren bespotifches Migtrauen felbft bie begabteren Pringen bes Saufes nicht vericonte, war befonders bagu angethan, bie folafrige Mittelmäßigkeit zu begunftigen. Denn nur bas Unbebeutenbe fchien ungefährlich; jedes Talent, jeder felbständige Charafter ftorte die Monotonie und Gelbftgenügfamfeit folch' eines Regiments. Die geiftestöbtenbe Manbarinenwirthichaft vor 1740, gegen bie Maria Therefia und ihr Sohn mit Rraft und Erfolg reagirt hatten, feste fich jest von Reuem feft; alles Reue, Schopferijche ward wieder von vornherein mit Saft und Berbacht verfolgt. Bohl febrte jener Beift finfterer, pfaffifcher Berfolgungefucht fo nicht mehr gurud, wie er unter ben Ferdinanden und unter bem erften Leopold gemal. tet; aber es fam etwas Underes, bas vielleicht noch vergiftender gewirkt hat. Frang II. war nicht nur ju Floreng geboren, er hatte auch, wie fein Bater, etwas von bem tudifden und argwöhnischen Beifte walicher Politit in fich eingefogen. Italienische Polizeifunfte, ein Det von Spionen, bem bie eignen Bruber nicht entgingen, eine franthafte Schen gegen alles Berabe und Df. fene in politischen Dingen und eine erbarmungelofe Sarte gegen Alles, mas ale politisch gefährlich und feinbfelig galt, bas gehört wefentlich mit gur Signatur biefer Regierung. Daß fich baneben ein gefundes geiftiges leben nicht entfalten tonnte, weil bie polizeiliche Allwiffenheit wohl im Stanbe mar, manche gute und eble Frucht im Reime zu erftiden, aber bas muchernbe Unfraut nicht zu befeitigen, barüber bat bie folgende Beit ericopfenden Auf. idluß gegeben.

Das Regiment der Mittelmäßigkeit, ohne Seele und ohne Aufschwung, gab sich denn auch auf allen Gebieten kund. Für's heer legte die ganze Geschichte der Kriege seit 1792 Zeugniß ab. Auch zuletzt, sahen wir, mußten selbständige Talente entweder weichen, oder sie sahen die Frucht ihrer Siege durch die Diktate des hofkriegsraths vereitelt. Dagegen erfreuten sich die Gunftlinge der militärischen Camarilla fortwährend der sicheren Protection. In der bürgerlichen Abministration richtete sich die Thätigkeit vornehmlich auf die Bekampfung bessen, was als revolutionar ober aufklarend

verrusen war; die Reformen Josephs hatten fast insgesammt diesen verdäctigen Geruch und gegen sie ward benn auch mit einer sichtbaren Planmäßigskeit reagirt. Doch ließ man Josephs bedenklichste Schöpfungen, sein bureaufratisches und mechanisches Administrationswesen, am ersten unangetastet; der Rückschlag galt gerade dem verdienstlichsten Theile seines Wirkens, der Anregung, die er der Schule, der Erziehung und überhaupt dem geistigen Bedürsniß der Nation gegeben hatte.

Der einzige Mann von hervorragendem Talent im Rathe bes Monarden war Thugut; was fonft von ftaatsmannischen Rraften ibm gur Geite ftand, war nur eben bagu geeignet, bas lebergewicht Thuguts zu verburgen. Graf Ludwig Lehrbach, ein Intriguant ber ichlimmften Urt, feit vielen Sab. ren in alle bie buntlen und zweideutigen Runfte verftrict, burch bie Defterreich Baiern zu erlangen ftrebte, eine Perfonlichkeit, wie fie in ber haute volée bes achtzehnten Sahrhunderts bisweilen auftauchen, von fo markirtem fittlichem Rufe, bag ihm leicht die ichmählichsten und gewiffenlofeften Sant. lungen zugetraut murben, ein folder Mann fonnte wohl als Bertzeng Thugute, aber nie als fein Rivale bebeutent werben. Auch Graf Ludwig Cobengl, ber Unterhandler von Campo Formio, war nicht bie Perfonlichkeit, um Thugute Ginflug ein Gegengewicht zu fein, ober ihn burch einen befferen gu erfeten; burchaus ein Cavalier bes achtzehnten Sahrhunderte, frangofifch gebilbet und gefinnt, leichtfertig und in ber Intrique alt geworben, mit allen ben Runften wohl vertraut, womit die Beit ber Bunftlinge., Maitreffen- und Priefterberrichaft ihre biplomatifchen Giege erfochten, lange Beit am Deters. burger Sofe ale Wefandter thatig und wegen galanter Runfte, leichten Bites und feiner Fertigkeit im Romobienspiel bort gern gefeben, mar Graf Cobengl einer ber letten Reprafentanten bes Beitalters, bas jest eben gur Reige ging, und wildfremt in ber neuen revolutionaren Beit, mit beren Bermegenbeit und Gewaltthat er zu Ubine ben ungludlichen biplomatifchen Zweikampf beftand. \*)

Neben solchen Rivalen blieb Thuguts Einfluß unbestritten; wir haben erfahren, wie der intriguante und abenteuerliche Geift des Mannes ihn gebrauchte. Seit 1793 sahen wir ihn in die unseligsten Wendungen der Politik jener Tage jedesmal verhängnißvoll verstochten; durch seine polnischen und bairischen Cabalen ist er einer der schuldigsten Urheber des Mitlingens geworden. Er hegte eine angeborene Abneigung gegen alle geraden, ehrlichen Wege der Politik, in der Regel war er von falschen und schielenden Verechnungen beherrscht; da, wo es galt, den Frieden zu schaffen, zeigte er sich kriegslustig, und wo der Krieg mit Ernst zu führen war, ward er die Geifel und Plage aller redlichen und fähigen Generale. Die letzten Ereignisse, die wir erzählt haben, der Ausgang des Feldzugs von 1797, der Vertrag von

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungstriege I. 462 f.

Leoben, bann bas liftige Zögern bis zum brusten Abichluß von Campo Formic, die plogliche hingebung an Bonaparte, bas Verrathen und Verlaffen bes Reiches, die lüsterne Ungebuld, sich aus venetianischen und bairischen Spolien zu bereichern, bas Alles waren recht carafteristische Wendungen und Sprunge Thugutischer Staatskunst.

Bas ihn feinem faiferlichen herrn werth und lange Beit unentbehrlich machte, war nicht biefe abenteuernde und verwegene Politit, Die bem engen und anaftlichen Geifte von Frang febr ferne lag, fonbern bie Berwandtichaft, welche zwijchen ber Thugut'ichen Unichauung vom inneren Staatsleben und ben Unfichten bes Raifers beftant. Der Minifter begte fur bie Menichen fo viel Liebe und Achtung, wie fein faiferlicher Berr, er glaubte nicht an bie ebleren und höheren Motive, fühlte nur Respect por ben mechanischen und handgreiflichen Bebeln ber Staatsordnung, hafte jeben geiftigen und fittlichen Aufschwung und fab, wie Frang in gebeimer Polizei und Spionage eines ber alleinseligmachenben Mittel, bie Bolfer zu regieren. Die Nation burch tragen Ginnengenuf zu beichaftigen und zu gerftreuen, lieber ber 3mmoralitat und Entnervung freien Spielraum gu laffen, ale eine beilfame Erwedung geiftigen und fittlichen Lebens ju geftatten, bas mar bie Staatsweisheit, Die hier als Gegengift gegen bie Revolution gepriesen ward; wohin biefelbe fcblieflich fuhrte, bas haben bie Greigniffe von 1800-1805 und in unferen Tagen bie Ericutterung von 1848 auch bem blobeften Muge gezeigt.

In Preußen trat wenige Wochen nach bem Frieden von Campo Formio eine Beränderung ein, auf die man seit geraumer Zeit vorbereitet war: ber Tod Friedrich Wilhelms II.

Als ber König im Frühjahr 1795 aus ber Coalition ausgeschieden war, hatte er sich das Ziel geseht, der schwer zerrütteten Ordnung der inneren Staatsverwaltung die Zeit des Friedens und der Zurückzezogenheit zu widmen. Es mochte damals keine Ahnung in ihm aufgetaucht sein, auf welchen abschüssigen Beg die auswärtige Politik Preußens durch die kurzsichtige Schlauheit seiner Nathzeber gedrängt werden würde. Die völlige Trennung vom Reiche, der norddeutsche Sonderbund, der enge Anschluß an Frankreich in dem Bertrage von 1796, die ungeduldige Haft, durch Säcularisationen in Westsalen und Reunionen in Franken sich zu bereichern, es waren unvermeibliche, aber im April 1795 nicht erwartete und nicht erstrebte Consequenzen des Friedens von Basel. Die Finanznoth hatte den Frieden als unvermeiblich erscheinen lassen; die unzeitige Sclöstslucht der Verbündeten in Polen hatte die letzten Bedenken verstummen gemacht.

Run war bem preußischen Staate eine neue Erweiterung zugefallen burch ben Antheil an bem Reft polnischer Beute. Zwar war bie lette Phase ber polniichen Angelegenheit nicht ohne berbe Lebren und Entfauschungen Mit Runland perftanbigte fich ber Ronig in einem Berporübergegangen. trage vom 24. Oct. 1795, mit Defterreich erft am 21. Oct. 1796 und teiner ber beiben Bertrage hatte ben Bunichen und Soffnungen ber preugischen Politit entiprocen; \*) im Gangen mar bie Beute unter ber Erwartung geblieben, ba bie beiben Raiferhofe Preugens Roth und Berlegenheit 1794 bis 1795 benutt batten, fich ben Lowenantheil anzueignen. Aber man ichlug bie neue Erwerbung boch immer auf mehr als 900 Quabratmeilen mit einer Million Ginwohner an; Schlefien muchfen baburch ein paar neue Rreife gu. bie Webiete an bem Bug und Narem, bas alte Mafovien mit ber Sauptftabt Barichau, ein Theil von Poblachien und ber trefflich abrundenbe Grengbiftrict Bialpftot wurden baburch von Preugen erworben. Gine wachfame, ftrenge und jugleich ichopferische Berwaltung, wie fie bie beiden Borganger bes Ronigs gehandhabt, tonnte bies "Neuoftpreugen" ju einem eintraglichen Befite umgestalten und ben Bewohnern eine menichliche und bebagliche Griftenz auf einem Boben ichaffen, auf bem bis jest nur farmatifcher Schmut. polnische Junter. Priefter- und Judenwirthschaft beimisch gewesen maren. Aber Friedrich Bilbelme II. forglofes, nachgiebiges Bohlwollen murbe bier wie in ber außeren Politit von ber Sabsucht Unwurdiger ichmachvoll migbraucht. Die preußische Berwaltung war in bem alten Ruhm ihrer Pflichttreue und Unbestechlichkeit ichon por 1786 burch bas hereinbrangen ber fremben Regie erichüttert worben; bie Urt bes jetigen Konigs biente bann nicht bazu, Die alte ftraffe Beife wiederberzuftellen. Das Beifviel ber Gunft. linge, bie gewaltig um fich greifende Genugsucht in ber Bevollerung, namentlich auch in ber höheren Beamtenwelt, ber finnliche und materielle Beift, ber bie Nation überhaupt ergriff, thaten bas Uebrige, um biefen ftolgen Grundvfeiler vreufifcher Staatsmacht ju unterwühlen. Bum erften Dale borte man in einer neuen Erwerbung, Die bem hobenzollernichen Saufe augefallen, über unredliche und gewaltthatige Berwaltung flagen, und wie viel auch bie immer machtiger aufwuchernbe Schmab. und Schmupliteratur jener Tage übertrieben haben mag, es mußten boch grelle Dinge vorgekommen fein, wenn die preufische Administration nicht einmal auf polnischem Boben fich Anerkennung zu erwerben wußte! Rationaler Biberwille trat bort wohl bei Geiftlichkeit und Abel ftorend entgegen, aber gewiß nur in febr geringem Maße bei jenem bis jest unmundigen und vielgeplagten Menfchenhaufen, ben man in Polen Bolf nannte.

Gegen die alte preußische Ueberlieferung, solch neue Erwerbungen mit knappster Sparsamkeit zu verwalten und für die Gesammtheit möglichst nutbar zu machen, stach die Gutmuthigkeit seltsam ab, womit Friedrich Wilhelm II. jeht polnische Guter verschenkte. Richt das Berdienst allein wurde

<sup>\*)</sup> S. Martens Recueil VI. 699 ff.

aus ber polnischen Beute mit Gutern botirt, auch die Unwurdigen, und sie zumeist, weil sie die Zudringlichsten waren, erhielten theils als Geschenk, theils gegen einen kaum nennenswerthen Preis und kleine Leistungen ansehnliche Guter in Polen, die nach dem Aufstand dem Kiscus anheimzesallen waren. Wieder nannte man Bischoffswerder und seine Cameraderie als vorzugsweise bei diesem unsauberen Dandel betheiligt; neben ihm den schlessischen Minister Doym, in dessen Aanzlei ein untergoordnetes Subject mit der Sache ein einträgliches Geschäft getrieben hat. Der höhere Zweck, der bei den Odtationen ursprünglich vorgeschwebt, Ansiedler von deutscher Art und Gesinnung unter die Polen zu verpflanzen, ward nur zum kleinsten Theile erreicht, da die so gewonnenen Güter verschleubert und verschachert wurden, wie jede andere Waare. \*)

Indessen war der Schat aufgezehrt, die Steuerlast hoch gespannt, schon mußte der Staat zu ungünstigen und drückenden Bedingungen greisen, um augenblickliche Berlegenheiten zu decken. Das Tabaksmonopol, das am Anfang der Regierung des Königs unter populärem Jubel gefallen war, wurde jett gegen Ende wiederhergestellt (Aug. 1797). Mit Widerstreben kehrte man also zu Auskunstennitteln zurück, die der König vor zehn Jahren selber verworsen; Alles nur, um den drängenden Mangel zu decken. Aus dem Ueberschuß der Einkunste anzuregen und zu fördern, Lasten zu erleichtern und den nationalen Bohlstand zu heben, dieser alten Neberlieserung preußischer Staatskunst mußten über der Roth des Augenblicks immer engere Grenzen gezogen werden. Die bürgerlichen und bäuerlichen Berhältnisse blieben wie sie waren; ein Bersäumniß, das sich im solgenden Jahrzehnt schwer rächt hat.

So war die Tradition der großen preußischen Bluthe und Macht zwar nirgends mit Plan und Bewußtsein verlassen, aber sie war allenthalben abgeschwächt und verwischt worden. Den kühnen und sicheren Gang in der äußeren Politik hatte man verloren, es war in eine Staatsordnung der stragsten Disciplin und Anspannung aller Kräfte allmälig Larheit und ein gewisses Gehen- und Geschenlassen eingedrungen, in dem so nüchternen und parjamen Kreise des Beamtenthums singen an Unterschleife und Feilheit heimisch zu werden, in einem Lande, wo man im vollen Sinne des Bortes an die persönliche Regierung des Königs gewöhnt war, hatten sich Ginssussen abie persönliche Regierung des Königs gewöhnt war, hatten sich Ginssussen ehr starten Stügen der Macht dieses Landes und eben darum auch eine der größten Laften der Macht dieses Landes und eben darum auch eine der größten Laften für die Steuerkraft des Volkes, war durch die Kriegführung der letzten Jahre demoralisit und nahm in den Jahren der kaube mehr und mehr die Unarten einer Kriedensarmee an, und zwar in einem Ausemehr und mehr die Unarten einer Kriedensarmee an, und zwar in einem Ausemehr und mehr die Unarten einer Kriedensarmee an, und zwar in einem Ause

<sup>\*)</sup> S. R. M. Mengel, Zwanzig Jahre preuß. Gefch. S. 429 f. und bas Zeugniß Steins bei Perp I. 73.

genblick, wo in Europa die Bilbung ber heere, ihre Bewaffnung, Taktik und Kriegführung eine völlige Umgestaltung erfuhr. So war Alles vom Roste angegriffen, was die Stärke des alten Preußens ausgemacht: Berwaltung, Finanzen, Beamtenthum und heerwesen; konnte das Bolk von dieser Krisis unberührt bleiben? Das nüchterne, an Arbeit und Entbehrung gewöhnte, starkmüthige Geschlecht der alten Zeit war nicht mehr; Frivolität und Genußjucht waren namentlich in die Städte eingekehrt und wirsten um so entnervender auf den alten preußischen Geist, je weniger in den Männern der Regierung selber dieser Geist lebendig war.

Gine tiefe religiofe Erwedung, eine energifche und mabre Glaubigfeit fonnte allein biefen bofen Beift bes platten Ginnengenuffes und ber fittenlofen Frivolität überminben. Aber bie frommen falbabernben Gomater, an benen Bollners und Bijchoffswerbers Schweif fo reich mar, Die geiftlofen Sandwerter ber Orthodoxie, bie man jest auf polizeilichem und bureaufratiichem Bege herangog, fonnten bas Uebel nur mehren. Ihr Spuren nach heterodoren Meinungen, ihre Gucht, mit Genfur, Berboten und toniglichen Machtspruchen ben Gegner ftumm zu machen, ihre Tenbengprocesse, burch bie man ohne Noth Martyrer machte, ihre Liebhaberei fur Die veralteten Pro-Ducte einer theologifchen Scholaftit ohne Beift und Gefchmad, bas Alles bat gerade ben entgegengefetten Erfolg gehabt, ale ber im Plane lag. Die wirtliche Frivolität und Gittenlofigfeit wucherte fort, Die funftlich großgezogene und nur mit außerlichen Mitteln aufrecht erhaltene Orthodoxie bauerte fo lange als bie Macht ber Coterie, von ber fie ausging. Preufifche Geidicht. fdreiber\*) ergablen ausführlich von bem Treiben ber theologischen Genfur und ber Prüfungecommiffion, von den Proceffen gegen migliebige Beiftliche und Behrer, von ben Meugerungen ber Ungnade, womit allmälig auch bie Univerfitaten beimgefucht murben, von ben Rugen gegen bie Berichte, wenn fie nicht eifrig genug gegen bie Tenbengen ber Aufflarung einschritten; biefe polizeilich-theologische Rleinmeifterei bilbet einen bezeichnenden Gegenfat zu ber Stodung, in welche alle gefunden Rrafte bes Staates gerathen maren. war bas tein großer inquisitorischer Despotismus, wie man ihn oft gezeichnet hat, wohl aber eine fleinliche dicanoje Sagt auf flache Meugerlichkeiten, von benen bas innere religiofe leben jo gut wie unberührt blieb. In einem Augenblick, wo bie alte preußische Monarchie einer Krifis entgegenging und bie gesammte europäische Welt in ben Weben einer neuen Beit lag, war bies Land mit widrigem geiftlichem Bant erfüllt, ftritten fich bie voltairifirende Frivolität und die fünftlich aufgezogene Gläubigfeit einer Coterie von Softheologen mit einander um die Berrichaft, wuchs neben bem vorhandenen Uebel auch noch bas Unfraut einer officiellen und gemachten Frommigfeit auf. Bie einsam freilich trot aller Rührigfeit ber Saupter bies neue Guftem in

<sup>\*)</sup> Außer anbern besonbers Mengel, Zwanzig Jahre pr. Gefc. G. 441-460.

bem überlieferten Staate baftant, bavon hat ein gefetgeberifches Wert berfelben Beit ein mertwurdiges Beugnift abgelegt. Das "allgemeine ganbrecht", icon feit mehreren Sahren vollenbet, aber aus manchen politischen Bebenten erft 1794 publicirt und in Birtfamfeit gefett, wich nicht nur in ben Beftimmungen über Rirchen- und Glaubenspolizei von bem Böllner'ichen Gyfteme völlig ab, fondern es ftellte auch über ben Staat, beffen Ungehörige, beffen Dberhaupt und bas Berhaltnif ber vollziehenden Gewalt zu ben Gefeten und Berichten Gate auf, wie fie gerade ben Ibeen bes achtzehnten Sahrhunderts und feiner Aufflarung entsprachen. Es lag in biefem Befetbuche ber Gedante, baf Preufen ein Rechtsftaat, baf felbft bie Gewalt bes Konias ben bestehenden Gefeten unterworfen fei, baf landesberrliche Berord. nungen niemals als Gefete angesehen, bag bie "naturliche Freiheit" bes Burgere niemals weiter beidrankt werben konne, als es ber Endawed bes gemeinschaftlichen Bohles erforbere. Es follte jeber Staatsangehörige nicht nur die Pflicht haben, fur bas gemeine Bobl zu wirken, fondern auch bas Recht, Schut ber Gefammtheit fur feine Perfon und fein Gigenthum gu forbern. Die Gefete follten gleich verbindlich fein fur Alle ohne Ausnahme; auch gegen bas Staatsoberhaupt waren Rechtsftreitigkeiten gulaffig, bie Rron. guter und Gefalle wurden Staats bomanen. 3mar blieben bie Borrechte bes Abels, Die noch bestehenden Laften ber Feudalität, bas untergeordnete Berbaltnin von Burger und Bauer in bem neuen Gefetbuch unangetaftet. aber aus ber Unficht vom Staate, feinem Zwecke, bem Umfange feiner Rechte und feiner Gewalt war mehr bie Beit Kriedrichs und bie juriftische Tradition feiner Regierung berauszuhören, als bie Reftaurationstendenzen ber Bollner's ichen Periode. \*) Bir begreifen volltommen, bag gegen bie Beröffentlichung bes Gefethuches in ben Tagen ber Erbitterung und ber Kurcht vor ber Revolution im Beften ernfte Bebenten laut geworben find; baf es bennoch in Bollzug gefest mart, ift ein fur bie Entwidelung Preugens febr darafteri. ftifder Bug. Ge pragte fich barin ber Biberfpruch aus, welcher in ber preu-Bifchen Monarchie feit 1740 und felbft feit alterer Beit vorhanden war. Deben ber ftreng absolutiftifden Staatsmafdine, ihrer ftraff militarifden und bureaufratifchen Ordnung hatten fich frub bie Unschauungen eines Rechtsbafeins, eines allgemeinen gefetlichen Schutes, einer von beftimmten Normen abbangigen Gewalt festgesett und ein großer Konig, wie Friedrich II., hatte in Theorie und Praxis biefe Anschauungen geforbert. Aber ber alte Mechanismus blieb fteben, felbft die ftandischen Unterschiede und bas abelige Privilegium wurden confervirt, die leifen Ahnungen des Rechtsftaates, die unter allen Monarchien bes Festlandes am fruheften in Preugen Gingang fanben, blieben unentwickelt. Go ward auch jest, 1794, in einem Augenblick,

<sup>\*)</sup> S. Nug. Gefehb. für die preuß. Staaten. Berlin 1792. Theil I. Einleitg. §. 5. 6. 77 — 81. 83. 85. 87. Thl. II. Titel XI. §. 1 — 4.

wo die überlieferte absolute Gewalt ihre Machtsprüche selbst auf dem Gebiete des Gewissens mit allem Eifer geltend machte, eine Reihe abstracter Formeln zur juristischen Geltung gebracht, deren Grund und Folgerungen zu allem Andern eher, als zum alten Absolutiomus stimmten. Es dauerte dieser unversöhnte Gegensatz selbst dann noch fort, als die alte Monarchie unter der Katastrophe von 1806 für immer zusammengebrochen war.

Um 16. Nov. 1797 erlag Friedrich Wilhelm II., erft 53 Jahre alt, ben langwierigen Leiben ber Bruftwafferfucht, Die fich, wie es icheint, in Folge ber Strapagen und Entbehrungen bes polnifchen Felbzuges bei ihm ausgebilbet; es folgte ihm fein altefter Gobn Friedrich Wilhelm III., ein junger Mann von 27 Sabren, ben eine ber ichwierigften Regentenaufgaben erwartete. Die Rrifis, in welcher fich ber Staat befand, erforberte eine fuhne und burchgreifende Beilung. Es war nicht genug, wenn bie Soffrommler und Schmarober, welche bas Wohlwollen bes verftorbenen Konige unwurdig migbraucht, beseitigt wurden; bas gange Staatsleben bedutfte einer grundlichen Reinigung, bas verhandene Uebel mußte energifch abgeschüttelt, ber fittliche Beift in ber Nation mußte in hochfinniger Beife wieder erwedt, nach aufen ber Weg einer muthigen, grundjapvollen und confequenten Politit wieder gefunden, ber Beift ber Rleinlichfeit und Gelbstfucht aus ber hohen Staatsfunft, bem Bolfe und bem Beere verbannt, fury ber Staat und die Nation burch eine innerliche Erregung wieder erfrischt werben, wie fie fvater in Roth und Unglud bem preugischen ganbe gefommen ift.

Die erften Sandlungen Friedrich Bilhelms III. zeugten von einem red. lichen und wohlwollenden Gifer, Die augenfälligen Urfachen bes Migbergnugens zu befeitigen. Die fonigliche Geliebte, Die Lichtenau, ward unmittelbar, nachdem Friedrich Wilhelm II. Die Augen geschloffen, verhaftet und ein Proceft gegen fie eingeleitet, ber zwar ohne weitere Folgen fur fie blieb, aber boch ihren Rudtritt aus bem öffentlichen Leben nach fich jog. netsorbre, bie acht Tage nach bem Regierungsantritt erfolgte, brang auf Entfernung trager und unfahiger Beamten, auf beffere Controle in ber Bermaltung und auf ftrenge Thatigkeit und Ordnung in allen Zweigen bes Staatswefens. Much Bollner mußte bald erfahren, bag bie Beit feiner Macht vor-Er ertrug es erft, daß man eines feiner Lieblingewerte, Die Drufungecommiffion, befeitigte, ja er ichwieg, ale eine Cabineteordre in ungnabigem Tone fein Religionsedict fritifirte und ihm bie barte Bahrheit ins Beficht fagte, es fei fruber gwar fein Religionsebict im Lande gewesen, "aber gewiß mehr Religion und weniger Beuchelei als jest." Wöllner nahm bas gebulbig bin; es war bem Urheber ber officiellen Orthodoxie von 1788 offenbar mehr um feinen Plat, als um fein Guftem ju thun. Aber eben biefe verachtliche Geschmeibigkeit beschleunigte feinen Sturg; im Frubjahr 1798 erhielt er in ungnäbiger Form feine Entlaffung und mit ihm bie befannteften Trager und Wertzeuge feiner Rirchenpolitit. Diefen erften Rud.

fcblagen gegen bie Richtung, bie unter bem Borganger bie berrichende gemefen, folgten fleine Reformen in ber Bermaltung, bantenewerthe Magregeln, bie bas Schulwefen und bie Bolfeergiehung heben follten, und einzelne Schritte, welche die Forberung ber materiellen Jutereffen bes Landes bezwedten. 3m oberften Rechnungswefen ward eine ftrengere Prufung anbefoblen, genaue Controle und Sparfamkeit eifrig eingeschärft. Das Tabaksmonopol, faum wieder eingerichtet, marb icon in ben erften Wochen ber neuen Regierung befeitigt. Ueberhaupt pragte fich im gangen Thun ber neuen Regierung ein wohlwollender Gifer fur bas gemeine Befte, ein nüchterner, fvarfamer Sinn, eine ungefuchte Schlichtheit und Gerabheit aus, Die aus ber Derfonlichkeit bes Konigs entiprang und im Lande Die bankbarfte Anerkennung fand. Die Beitungen und Beitidriften jener Tage waren erfüllt mit fleinen darafteriftifden Bugen, welche bie anspruchlofe Simplicitat, bas burgerlich einfache Befen, Die mufterbafte Sauslichfeit bes jungen Monarchen beurfundeten. Nach bem Mergerniß, welches fich an bie Lichtenau und ihren Schweif geknüpft hatte, mar ber Unblick eines Ronigspaares, beffen innige Zuneigung, Ruchtigkeit und Sittenftrenge Allen jum Borbild bienen tonnte, befonders mobithuend. Diefe verfonlichen Tugenden hatten die Erzieher Friedrich Bilbeime III. gludlich gur Entfaltung gebracht.

In beideibenen, fnavven Berbaltniffen, wie nur irgend ein Burgerfind, batte ber Kronpring feine frubesten Knabenjahre verlebt; einfach, manig in feinen Bedurfniffen, an ftrenge Bucht gewöhnt, im gangen Wejen offen und mabrhaftig muche er bergn. Geine religiofe Erziehung trug mehr ein prattifches ale fpeculatives Geprage; Die mpftifchen Reigungen bes Batere maren ibm fremd geblieben. Nüchterne Berftanbigfeit, ein gerechter, wohlwollender und geraber Ginn, ftrenges Pflichtgefühl und Ordnungeliebe pragten fich frub ale pormiegende Gigenichaften in Friedrich Wilhelm aus; bagegen batten feine Graieber nichts bagu gethan, bie angeborne Blobigkeit in ibm gu überwinden. Durch bie vebantische Art feines erften Lebrers fruh vericungtert, entbehrte er bes Gelbftvertrauens, ber raichen Entichloffenbeit und bes burchgreifenden Billens, ben fein toniglicher Beruf verlangte. Gine Beiftes. bilbung, bie ihm eine umfaffenbe und große Unichauung ber Dinge hatte geben fonnen, war ihm nicht geworben; noch weniger hatte man bas Mugenmert barauf gerichtet, gur Gelbftanbigfeit bes Sandelne ihn fruh herangubilben. Unter bem Bater von allen Geidaften fern gehalten, mabrent bie Lichtenau und ihre Creaturen bas Dhr bes Konigs hatten, entbehrte er noch völlig ber prattifden lebung und Giderheit, die ihn zu feinem toniglichen Berufe hatten vorbereiten konnen. Die Umgebungen feit feinen Junglingejahren maren am weniaften geeignet, biefe Lude zu ergangen. Gein Abjutant war General Roderit, wie Stein ihn ichilbert, \*) ein ehrlicher, wohl-

<sup>\*)</sup> S. beffen Leben von Bert I. 172.

meinender Mann, aber von eingeschränkten Begriffen und ohne Bilbung. Er hatte fein ganges leben mit bem fleinen Dienft in ber Potsbamer Garnijon augebracht, wo mit ber größten Strenge auf Bernichtung ber Gelbitanbigfeit, auf Singebung und Mondegeborfam bingewirft wurde; bier bilbete fich fein beidrantter Ropf jum Reprafentanten ber Gemeinheit und Untergebenbeit que, ber, nur ber flachften Unfichten fabig, nichts wunfchte als Rube und Krieben von außen, Berträglichkeit im Innern, "um ungeftort feine Spielvartie und Tabaffpfeife genießen ju fonnen." Die Gewohnung an folden Umgang wirkte auf ben jungen Konig nicht gunftig; es fette fich in ibm eine gewiffe Borliebe fur Die ebrbare Mittelmäßigkeit, eine Scheu gegen große und genigle Meniden feft. Gin Mann wie Stein bat ibm nie fo nabe fommen tounen, wie Roderit ober Baftrow. Dazu ftimmte benn bie tiefe Abneigung gegen fühnes, entschloffenes Sandeln, und bie fcheue, vergagte Art bes Ronigs, in ben einmal breitgetretenen Geleifen, jo lange es immer ging, fortzuwandeln. Dies Phlegma ber Gewöhnung war wohl auch die Urfache, bag, mabrend die Lichtenau befeitigt ward, ihre Creaturen, bie einflufreichften Erager einer Politit obne Grundfat und ohne Sittlichkeit, in ihren Stellen blieben. Denn nur bie Scheu por einem burchgreifenden Entidlug fann bie rathielhafte Gricheinung erflaren, bag ein jo fittenftrenger und unbeicholtener Mann wie ber Konig, jest und fvater, von ber Beit ber Saugwit und Combard an bis zu bem Ginfluffe bes Surften Wittgenftein, Derfonen um fich gebuldet und mit Bertrauen ausgezeichnet bat, die icon burch ibre fittlichen Qualitaten aus ber Nabe bes Monarchen hatten verbannt fein follen.

Gine burdareifende Beranderung ward barum 1797 in feinem 3weige bes Staatsweiens versucht; es febrte wohl in Die Staatsleitung mehr Drbnung, Bucht und Sparfamteit gurud, aber alles Undere blieb, wie es porber gewesen. Die Leitung ber auswärtigen Politik behielt Graf Saugwit; es blieb neben ihm als einflufreichfter Rathgeber ber Geheime Cabineterath Lombard, ein Mann von Beift, Bilbung und Befchaftsgewandtheit, über bef. fen Schlaffheit, Leichtfinn und Immoralitat aber nur eine Stimme war. Es beftand fort bie verderbliche Ginrichtung bes Cabineterathes, einer Beborbe meift burgerlicher Schreiber und Beamten, Die, zwischen ben Konig und bie eigentlichen Minifter geftellt, ohne Berantwortlichkeit, oft auch ohne innern Beruf, bie unmittelbare Ginwirfung auf ben Monarchen übte und als unfichtbare Camarilla über bie wichtigften Intereffen bes Staates entichieb. Bohl hatte in ber erften Beit bes Konigs ein trefflicher und ehrenwerther Mann, ber Cabineterath Mende, ben vorwiegenden Ginflug, allein beffen leibenbe Befundheit nothigte ihn balb jum Rucktritt und fein Nachfolger gab fich willig an die Politit Saugwit-Combard bin. Baren aber auch die tudtigften Personen in biefem Rathe vereinigt gewesen, Die gange Ginrichtung war nachtheilig; fie lahmte bie Weichafte und ftand fraftigen Mannern und burchgreifenden Magregeln überall im Bege, weshalb Stein fpater feine

Uebernahme ber Regierung por Allem pon ber Befeitigung biefer Beborbe abbangig gemacht bat. Benn auf biefe Beife felbit bie bebenklichften Formen bes überlieferten Regiments unangetaftet blieben, fo mar eine fittliche Rege. neration bes Staates und ber Gefellichaft naturlich nicht zu hoffen. Beidlichkeit, Die platte Genufi- und Erwerbsucht, welche Die Rraft bes Bolfes entnervte, Die Kripolitat und Ungebundenbeit, Die eine Erbicaft ber Bergangenheit mar, ber flache außerliche Ginn, ber bie Beit beberrichte, bies Mles blieb unverandert, wie es in ben letten Beiten Kriedriche und unter Briedrich Wilhelm gewesen; bas officielle Frommthun verschwand, aber bie Immorglität und Seuchelei, Die fich babinter verftedt, blieb übrig. Die furgfichtige Gelbftiucht ber Friedenspolititer hielt ben Beift ber gangen Nation gefangen und beherrichte bie Urmee, Die, bes Rrieges entwöhnt, von bem alten Ruhme ihrer Unbesiegbarkeit zehrte und in felbftgenugfamer Ginbilbung auch ber neuen Beit und ihren Rampfesmitteln fich mehr als gewachsen glaubte. In ben boberen Standen war ber aufopfernde vaterlandifche Ginn und die patriarcale Ginfalt alter Beiten mehr und mehr perichwunden; ber Abel ericbien ale eine Rlaffe von Privilegirten, Die weniger in Leiftungen, als in Bunft und Borrecht die erften zu fein ftrebten. Die untern Rlaffen litten unter Diefen Borrechten, beren Druck fie abftumpfte und mit Gleichgultigkeit gegen Bobl und Bebe bes Staates erfullte. Rurg, es war in ber gangen Staatsmafdine ein Stoden, in ber Befellichaft eine fittliche gabmung eingetreten, beren Gefahr erft erkannt warb, ale es fur bie friedliche Beilung ju fpat mar. Gine Rataftrophe ohne Beifpiel mußte erft voraus. geben, bis man bie Mittel ber Biebergeburt fant.

Damale, bei Friedrich Wilhelms Thronbefteigung, war ber Rern bes Uebels auch ben Scharffichtigften nicht beutlich geworben. Bobl brangten fich eifrige Buniche genug an ben Konigethron beran, aber in bem Allem ward feine Stimme laut, welche ben eigentlich wunden Rled berührte. Unter ben Bittftellern jener Tage war einer ber ungeftumften und nach ben Unschauungen ber Beit auch vorlauteften Friedrich Gent, ber fich in feinem "Genbichreiben an Friedrich Wilhelm III." jum Gprecher ber Bolfemuniche aufwarf. Allein auch bier mar nur von einzelnen Befferungen in ber Berwaltung, von Bertrauen, freier Preffe bie Rebe, in ber Lebensfrage theilte Bent bie Illufionen aller Andern. Auch er ruhmt bie preugische Urmee als bie "trefflichfte und geehrtefte", beren "innere Bollfommenheit feine Sauptveranderung erheifche"; auch er fagt, mit bem Rriege fei nie ein positiver Bortheil zu erlaugen, und ruhmt bie aufgeklarte Staatskunft, welche ben Gebanken, mit Krica etwas zu gewinnen, in bas Reich ber Traume verwiesen habe. "Den Krieg abzuwenden - fo lautet auch bei ihm bas Drakel ber Bufunft - muß ber Richtpunkt aller politischen Magregeln, bas Biel aller militärifchen Anstrengungen, ber lette Bipfel aller biplomatifchen Beisheit fein."

## Bierter Abschnitt.

## Der Congreß ju Raftatt.

Indessen war die Frist herangekommen, wo der große Friedenscongreß zu Rastatt die Angelegenheiten des deutschen Reiches zur Erledigung bringen sollte. Der Reichstag trat nun vollends in den hintergrund und seine Verhandlungen boten im Laufe des nächsten Jahres auch nicht das mindeste Interesse. Recht gestissentlich suchte man jede bedeutende Angelegenheit von Regensburg sernzuhalten, so lange das Schicksal Deutschlands der Versammlung in Rastatt überantwortet war; die Reichsversammlung verbrachte deshalb ihre Zeit mit Sachen ohne politische Wichtigkeit, der Sustentation des Reichskammergerichts und ähnlichen Fragen, die zu jeder Zeit als Lückenbüßer auf der Tagesordnung standen und doch niemals zur Erledigung gekommen sind.

In Rastatt sollte ber Friede und die künftige Ordnung des Reiches sestiges sestiges lessen Wie es in Deutschland nie an Hossenden gesehlt hat, so sind auch damals sanguinische Stimmen laut geworden, welche von dem bevorstehenden Congresse eine Wiedergeburt des deutschen Reiches erwarteten. Eine bessere Organisation des Ganzen, eine tüchtige Reichssustig, Gewissenund Preferendent, Werbesserung des deutschen Gewerbe, Junste und Innungswesens, Abstellung des Bettels, Schuß der deutschen Manusacturen gegen das zunehmende britische Uedergewicht — solche und noch ausschweisendere patriotische Wünsche sind in politischen Schriften jener Zeit niedergelegt und erwarteten von dem Congresse ihre Erfüllung. Daneben machten sich auch sichen Schriften der Solche Deutschland auf die komenden Dinge vorbereiten sollten. Es liegt uns eine solche Schrift von "einem deutschen Datrioten" vor, worin als erstes Opfer des Friedens die Räunnung von Chrenbreitstein verlangt wird, weil desse Coblenz beherrsche und also Deutschland leicht in die

"Unannehmlichkeit" eines Constictes mit der mächtigen Republik bringen könne. Preußen, forderte derselbe "Patriot", solle mit Frankreich eine innige Allianz eingehen, aber sein Gebiet zugleich, um jeden Zusammenstoß zu vermeiden, möglichst weit von den französsischen Grenzen entsernen. "Deutsch-land", in eine große "Fürstenunion" vereinigt, würde dann an den Kriegen Desterreichs und Preußens gar keinen Antheil mehr zu nehmen brauchen. Man sieht, die künstige deutsche Trias von 1806 und der Rheinbund waren in den Köpfen der Eingeweihten schon vorhanden; leider beurtheilten diese Stimmen die Lage richtiger, als die patriotischen Schwärmer, die sich von der bevorstehenden Diplomatenversammlung den Aufgang einer neuen Zeit für Deutschland versprachen.

Im Allgemeinen war die Stimmung nichts weniger als enthusiaftisch ober schwärmerisch; entweder Gleichgültigkeit gegen die untergehenden alten kormen oder frivoler Spott ist der vorherrschende Ton der Zeit. Ein mit treffendem Witz geschriebenes sliegendes Blatt aus jenen Tagen schildert die Leidensgeschichte des Friedenscongresses in Rastatt" mit lauter Bibelstellen. Da versammelten sich, heißt es da, die hohenpriester, Schristgelehrten und Pharister, daß sie das römische Reich mit List griffen. Das Römische Reich aber spricht: "Meine Seele ist betrübt die in den Tod"; aus dem Kreise der geistlichen Kursürsten hört man den Russ: "Wahrlich, wahrlich, ich sage Euch, einer unter Euch ist's, der es verrathen wird." Bonaparte versügt: "Wir haben nur ein Geseh; nach dem muß er sterben." "Was wollt ziet einer geben, fragt Preußen, daß ich es Euch verrathe?" Und vom Kaiser heitzt es: "Er ließ es geißeln und übergab es, daß es gefreuzigt würde." Auch die Reichsarmee wird nicht vergessen. "Sie schlugen an ihre Brust und ber Reichsarmee wird nicht vergessen. "Sie schlugen an ihre Brust und behren wieder um."

Ein ähnliches Product hat damals Joseph Görres ausgehen lassen; er hielt im Januar 1798 in der patriotischen Gesellschaft zu Coblenz dem heiligen römischen Reich eine Leichenrede und singirte ein Testament, das auch jeht noch ein gewisses Interesse bietet, da die Nachtreter des Mannes nicht ielten eine überschwänzliche Pietät für die Herrlichseit des heiligen römischen Reiches affectiren. Diesem Tendenzeultus gegenüber ist es von Worth, zu wissen, wie die junge Generation von damals über diese Herrlichseit geurtheilt hat. ) In dem erwähnten Testament wird zuerst die frantische Republik als einzig rechtmäßige Erbin des linken Aheinussens bestellt, dann die Inssign nund Güter des Reiches vertheilt. "Die Reichsoperationscasse und bie goldene Bulle sollen Er. papitlichen Heiligkeit zufallen; die erste, um ihre zertrümmerten Kinanzen wiederherzussellen, die zweite, damit selbe ihre eigenen Bullen damit vergolden und denselben durch den äußerlichen Schimmer, der in unsern verderbten Zeiten nothwendig ist, den verlorenen Eredit

<sup>\*)</sup> S. Rothes Blatt Jahr VI. 20. Ventose.

wieber verschaffen tonnen. Die große, mittlere und fleinere Reichstitulatur foll einer öffentlichen Berfteigerung ausgesett, und aus bem Erlos ein jabrliches Seelenamt geftiftet werben, bas jebesmal an bem Jahrestage mit aller moglichen Reierlichkeit gehalten werden foll." Die Ginfunfte bes Raifers merben bem Armenhaufe zu Regensburg, bie Pralaten. und andere Bante ber Uni. verfitat Beibelberg vermacht. "Die Reichsbeputation in Raftatt foll ibre Situngen vermanent erklaren und fich bann mit Abidlug eines ewigen Kriebens beidaftigen; jeber Artitel beffelben barf aber in nicht weniger als 50,000 Gigungen abgethan werben. Die Reichsarmee foll bem ganbgrafen pon Seffen-Caffel übergeben werden, bamit er fie bei erfter befter Belegenbeit bem Meiftbietenden guschlagen und nach England, Amerika ober Oftin. bien verhandeln moge. Das Reichsarchiv foll ausgeftaubt, gefaubert, geordnet und bann ben Chemifern ausgeliefert werben, um englisches Riechfalg für unfere allenfalls ohnmächtig werbenden Erben baraus abzugieben. Nonnen unferes Bebiets vermachen wir unfern Monden, und hoffen, bak beibe Theile fich wohl babei befinden werben. Alle fich porfindenten Peructen, Mantel und übriger Apparat follen bem Naturalienmufeum gu London übermacht werden, um bort in die große, fur alle Nationen und Zeiten angelegte Verückensammlung aufgehangen zu werben."

Go bachte bie junge Generation über ben Berth ber alten Formen, und allerdings waren biefelben nicht bagu angethan, Achtung ober Pietat gu erwecken. Niemals war bas Reich flaglicher gerriffen, als eben jest; ber Raifer führte bas Schaufpiel auf, es zu bem Friedenscongreffe einzuladen und ihm bie Erhaltung feiner Integritat vorzuspiegeln, mahrend er in ben gebeimen Artikeln von Campo Formio biefe Integritat bereits ben Frangofen preis. gegeben hatte. Preugen, feit Jahren von Frankreich ins Schlepptau genommen und auf bie Spolien bes beutiden Reiches angewiesen, batte fich icon 1796 Bergrößerungen von der Republit versprechen laffen und biefe lettere hatte jungft an Defterreich bie Bujage gemacht, bag Preugen feine Erwerbung zufallen folle. Defterreich war luftern auf Baiern und voll Soffnung, ein Stud bavon jest mit Frankreichs Gulfe ju erlangen; Preugen mar, ebe es bies zuließ, lieber bereit, auf bie eigenen Bergrößerungen zu verzichten. Die fleineren Reichsftande ericbienen ju Raftatt gwar mit ber patriotifchen Diene, bie Integritat bes Reiches ju erhalten, aber auch von ihnen waren ichon mehrere in geheimem Ginverftandniß mit Frantreich, hatten die Rheingrenge ihres Theils eingeräumt und fich bafur bie geiftlichen Stifter gufagen laffen. Allenthalben nur betrogene Betruger, vom Raifer an bis zu ben fleinen fubbeutiden Reichsftanben berab!

Es mar ber frangofiichen Politit nicht ichwer, biefe gerfahrenen Gruppen in ihrem Ginne gu leiten; fie versprach ben Preugen Bergrößerung und faate qualeich ben Defterreichern bas Gegentheil qu; fie ftellte bem Raifer Baiern in Aussicht und war boch im Ernfte nie entichloffen, es ju thun; fie ichien Defterreich auf Roften ber Rleineren vergrößern zu wollen und mar boch mit biefen icon im Reinen, fie fich auf Roften von Raifer und Reich ale frangofifche Clientel in Gub. und Beftbeutichland großgugieben. Gifrig wurden Defterreich und Preugen in Sag und Migtrauen erhalten, Die Mitt. leren und Rleineren mit ber Gorge por bem bojen Billen ber Großen erfüllt, Allen eingebilbet, bag nur Frankreich ihnen Schut und Stute fei. Die Inftructionen bes Directoriums an feine Gefandten in Raftatt geichneten mit burren Borten bie Tattit vor: bem Reiche burch Droben Maing abzuidmaßen, ben mitteren und fleineren Staaten eine Invafion angubroben, wenn fie nicht auftimmten, Preufen über bie mabre Lage im Ungewiffen au laffen und es mit Rebensarten abzuspeifen. \*) Die Taktik war plump und banbareiflich und ben Frangojen ift es im Laufe ber folgenben Unterhand. lung manchmal zweifelhaft geworben, ob fie ihren 3med völlig erreichen murben, \*\*) aber die Rivalität ber Großen und die haltlofe Schwäche ber Rleinen ficherte ihnen überall ben Erfolg.

Der beutiche Raifer bezeichnete bie Ginleitungen gu bem Congresse mit einem Act feltner Doppelgungigkeit. In einem Sofbecrete vom 1. Novem. ber forberte er bie Reichsftande auf: "fie mochten, bem großen Erhaltungegefes ber Ginbeit und Gefammtheit bes beutiden Reides in gefehlicher Berbindung mit beffen Dberhaupt unverrudt getreu, bas gemeinsame Bohl bes beutschen Baterlandes mit eblem Pflichtgefühl und beutider Standhaftigfeit wirffamit unterftuten und alfo vereint mit ihrem Reichsoberbaupte ben langit gewünschten, auf Die Bafis ber Integritat bes Reiches und feiner Berfaffung ju grundenden billigen und anftanbigen Frieden beftens beforbern und beideleunigen." In bem Augenblide, wo ber Raifer fich jo falbungsvoll vernehmen ließ, hatte er nicht nur au Campo Formio bereits bie "Integritat bes Reiches" an bas Ausland bingegeben, fondern er mar eben im Begriff, biefe Singabe burch einen neuen Act ichmachvoller Nachgiebigkeit unwiderruflich zu machen. Es galt die rafche Abtretung ber beutiden Grenzfeftungen, beren Raumung in Campo Kormio vorerft nur versprochen war; erft wenn die Frangofen bort fest fagen, fühlten fie fich bes linken Rheinufers ficher, brum follte Defterreich burch bie Ausficht auf eine raiche Uebergabe ber venetianischen Beute bewogen werben, fofort Maing und bas beutsche Reichsgebiet preiszugeben. Bonaparte felbft fam, um bas ine Reine ju bringen, nach Raftatt; wie ein Zeitgenoffe ibn ichilbert, ericbien er bort trocken, verschloffen und ichneibend, machte raich bas Beidaft ab. um beffenwillen er gefommen war, und binterlien bann

<sup>\*)</sup> S. Correspondance inédite de N. Bonaparte. Campo Formio. II. 417. 418.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Rote Talleprants in Gagerns Antheil an ber Politit I. 88.

einen Agenten auf dem Congresse, der ihm über den Zustand der Dinge berichtete. Um 1. Dec. schloß er die Uebereinkunft mit den Oesterreichern, wonach die Kaiserlichen, während die Kranzosen das venetianische Gebiet räumten, die Weihnachten das Reich verließen und sich in die Erchtaaten zurückzogen. Mannheim, Philippeburg, Ehrenbreitstein, Um, Ingolstadt und Würzburg sollten geräumt, Maiuz zu Ende December den Kranzosen übergeben werden. Der Kaiser versprach, bei Kurmainz und dem Reiche sich dafür zu verwenden; würden sie nicht einwilligen, so könuten die Kranzosen sie mit dewalt dazu nöthigen. Die Bollziehung dieser Uebereinkunst muchte freilich bie in Rastatt versammelten Bertreter des Reiches sehr bald darüber aufklären, was es mit der vom Kaiser betonten "Integrität des Reiches" in der That auf sich batte.

Das beppelte Spiel ber Franzosen war leicht zu burchschauen. In Paris betheuerten sie ihre wärmste Freundschaft für Preußen, zu Campo Kormio versprachen sie ben Desterreichern, seber Begünstigung Preußens entgegenzuwirken. Eben jest, bever ber Congreß zusammentrat, suchten sie mit neuen Lockspeizen, namentlich einer Bergrößerung an ber Nordseckliste, bas Berliner Cabinet zu kirren. Wir haben uns, sagte Rewbel, so oft bemüht, Guch durch Anerbietungen an uns zu ketten; es ist vergeblich gewesen. Niemals ist das Directorium einer andern Macht so sehr entgegengekommen, wie seit zwei Tahren dem König von Preußen; wir werden uns in Bukunst auf gute Bünsche beschränken müssen. Auch Bonaparte schlug während seiner kurzen Unwesenheit in Rastatt den gleichen Ton an. Er klagte über die Langsamkeit der Desterreicher, bewies sich artig gegen Preußen und die kleineren Kürsten und gab nicht undeutlich zu verstehen, daß die gesiktlichen Kürsten die Kosten des Friedens zu tragen haben würden.

Gleich nach seiner Ankunft hatte er den Bunich geäußert, die Mitglieder ber Friedensdeputation persönlich zu sehen. Sie machten ihm theils einzeln, theils in Gruppen ihre Besuch, alle voll Nengierde, den Sieger und Friedensoringer kennen zu lernen. Sie fanden, wie ein Augenzeuge sagt, einen kleinen, magern Maun von gelblicher, fast krankelnder Gesichtsfarbe, feinem Körperbau, lebhaftem, aber etwas sinsterem Blick, im Gauzen von kuhnen, decibirtem Beschen, der Meldung war reich, jedech nachlässig; sein Benehmen höflich, aber ungenirt und frei von den Formen ferkömmlicher bipsomatischer Griquette. Den sächsischen Gesandten Graf Eben, der ihm die verwickelte Art der Bildung einer Reichsbeputation zu erläutern suchte, fragte er nach Aurfürst Morig und bessen Berhältniß zu Karl V.;

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus ungebruckten Acten. Ueber die Beziehungen Desterreichs und Prengens mabrend bes Congresses verweisen wir auf unseren Ansjag in Sphels bistor. Zeitschrift (Band VII S. 1 ff.), ber bieselben aus ben nämlichen Quellen eingehender behandelt, als es ber Zweck vorliegender Darftellung gufaft.

ben Grafen Friedrich Stadion nach ber Große bes Bisthums Burgburg. "Das ift viel, meinte er, fur einen geiftlichen gurften. Wie vertragt fich bas mit bem Gelubbe ber Armuth? 3hr habt Palafte, Prachtgarten, Armeen; wint 3hr nicht, was in ber Schrift ftebt; baft leichter ein Rameel burch ein Nabelobr gebt, als ein Reicher ins Simmelreich?" Er betheuerte bann feine Friedensliebe, manbte fich ironifc an bie geiftlichen Mitalieder. um fie ju erinnern, bag icon ihr Beruf fie bem Blutvergießen abgeneigt machen muffe, beschwerte fich über Defterreichs Baubern, bebauerte, bag Preufen nicht in der Kriedensbevutation fei und fprach von dem Willen Krantreiche, bie fleineren Staaten ju beichuten. Gegen Martene außerte er : Gie lebren öffentliches Recht, bas muß mobernifirt werben. Der beitebt etwa beutzutage nicht bas öffentliche Recht einfach in bem Recht bes Starferen! Wiederholt betonte er bann die Nothwendigkeit abzuschließen; man hat, fagte er, heutzutage nicht mehr bie Beit, feche und fieben Sahre zu unterhandeln; wir brauchen einen Willen und eine raiche Enticheidung. Wie viele Dinge bat man icon in 24 Stunden fertig gebracht; warum follen wir nicht in eben fo viel Tagen ju Enbe fommen?

Nach Paris jurudgefehrt, benutte Bonaparte eine Begegnung mit bem preußischen Gefandten, um feine Bewunderung fur Friedrich II, fundquaeben. Er ift ber Beld, fagte er, ben ich am liebften in Allem ju Rathe giebe, im Rriege wie in ber Berwaltung; ich habe feine Grundfage im Gelblager ftubirt, fein Briefwechsel ift fur mich eine Schule philosophifder Betrachtung. Mis Sandog nicht verhehlte, bag ibm bie geheimen Berabrebungen von Cambo Formio Bebenten weckten, fuchte er ihn mit ber Berficherung gu beruhigen, baß barin nichts ftebe, was nicht auch Preugen genehm fei. Er ichien gu betauern, baf er in Raftatt feinen Bertreter Preugens gefunden; gern batte er fich mit ihm verftanbigt; bie Defterreicher, fugte er hingu, find bei Unterbandlungen fcwerfällig und voll Argwobn; fie miffen nicht, wo anfangen und wo enden. Auch Cobengl, fonft ein unterrichteter Mann, ift barin unleiblich: es beift ein Deer austrinken, wenn man ihm über bie einfachften und flarften Gachen Bernunft beibringen will. In einem fpatern Gefprach betonte auch Talleprand bie Nothwendigkeit, fich in Allem mit Preugen gu verständigen; eine folde Berbindung, meinte er, wird bem Raifer mehr imponiren, ale alle Grunde ber Publiciften. Es ift bas, feste Bonaparte bingu, bas einzige Mittel, ben Congreg abgufurgen; benn mit Defterreich fann man niemals jum Abicblug fommen, wenn man nicht bie Diene annimmt abzubrechen. Guer großer Friedrich fannte vollfommen die Art, wie man mit Defterreich verhandelt; er fann auch bei tiefem Anlag als Mufter bienen. Ueberhaupt wird Preugen feine politifche Exifteng nie fest gegrundet feben, als bis es Defterreich befampft und niedergeworfen bat. Bang bie gleiche Tonart ichlugen bie Gefandten in Raftatt an; wir find, fagten fie, angewiefen, und mit Guch ju verftanbigen und bie Conferengen konnen anfangen, wann Ihr wollt. Als Lodungen wurde namentlich Mecklenburg und hamburg ausgeboten, die Erhebung der häufer Oranien und heffen Caffel zur Kurwurde als sicher bezeichnet. Die geheimen Artikel von Campo Kormio mitzutheilen, schien man bereit; zwar sei Desterreich das Wort gegeben worden, sie geheim zu halten, allein gegen Preußen könne davon wohl eine Ausnahme gemacht werden.

In Berlin mar man fur biefe Taftit boch nicht fo empfänglich, wie bie Rrangofen wünichen mochten. Ginmal befaß man Scharffinn genug, um bas banbareifliche Bemuben, Defterreich und Preugen auseinanderzuhalten, richtig au murbigen; bann beftand ein tiefes Migtrauen gegen bas repolutionare Gebabren ber frantischen Republit; man traute ben Dachtbabern in Daris jede Gewaltthat und jede Treulofigfeit au und fant fich in biefem Glauben beftartt burch bie Taufdungen und Rante, beren Opfer man felber mar. Der Regierungswechiel, ber in Preugen vor wenig Monaten eingetreten mar, batte immerbin bie Bebeutung, bas Migverbaltnig zu Defterreich, wie es gulett beftant, etwas ju milbern; Friedrich Wilhelm III. ftand nicht fo unmittelbar, wie fein Borganger, unter bem Ginflug ber Erinnerungen von 1792 und 1793; eber entsprach es feiner Ratur und Rejaung, fich mit ben beutichen Fürften, namentlich bem Raijer, über bie Reichsangelegenheiten zu ver-Diefe veranderte Stimmung lich fich benn in ber Saltung feines Ministeriums und feiner Diplomatie wohl bemerken; auch bie Gefandtichaft. Die er nach Raftatt abordnete, neigte eber zu einer Ausgleichung mit Defterreich, ale jum Unichluft an bie Frangofen.

Die erften Berfuche in biefer Richtung fielen freilich nicht ermuthigenb aus; als bamale Baron Red, um bie Thronbesteigung Friedrich Bilbelms anzuzeigen, nach Wien fam und auf eigne Sand bie Berftanbigung mit bem Raifer auregte, empfing ibn junachft ber alte Ton Thugut'icher Politit. Auf feine Meugerung, bag eine gemäßigte und uneigennutige Saltung bes Biener Sofes febr bagu bienen fonne, bie Situation gu flaren, bemerfte ber ofterreichifche Staatsmann gereigt: es ftebe Preugen nicht wohl an, biefe Tugenben in Erinnerung zu bringen. 2016 Red wegen ber Rheingrenze fonbirte, erhielt er bie bobnende Antwort: Preufien burfe fich berubigen, es werbe feine linkerheinischen Gebiete nicht verlieren und wenn die Frangofen fie nicht berausgeben wollten, werbe Defterreich im Berein mit Preufen fie bagu gwingen! Auch über Baiern mußte ber preugifche Diplomat bedenkliche Meußerungen horen, wie bie, bag ja Preufen fruber verfprochen, jur Erwerbung Baierns mitzuwirken, und als er bas Gefprach. auf Die Integrität bes Reides brachte, hatte Thugut ben Muth, ju verfichern: Defterreich murbe ju Leoben bie Integritat bes Reiches gesichert haben, wenn nicht bie Frangofen fich auf frühere Berpflichtungen entgegengesetten Inhalts (naturlich mit Preu-Ben) berufen hatten. Das war alfo noch bie gleiche Stimmung, ber furze Beit porber Thugut gegen Rufland einen Ausdruck gab, als bie Rebe bavon war, Preußens Bermittelung bei ber Friedensverhandlung anzurufen. Nichts tonnte für uns betrübender sein, außerte er damals, als solch eine Einmischung, durch welche der Berliner Gof sich nur die Mittel sichern wurde, seinem eingewurzelten Saß gegen Desterreich zu genügen und zugleich seine Lufternheit durch neue Bergrößerungen zu befriedigen.

Auch die Saltung ber faiferlichen Bertreter in Raftatt gab vorerft menig Ausficht auf ein vertrauensvolles Entgegenkommen. Die Preisgebung tes linken Rheinufers und ber Reichsfestungen war ein Borfpiel, bas ungefahr ahnen ließ, was es mit ber fo falbungevoll betonten "Integritat bes Reiches" auf fich habe. Die preußische Diplomatie in Raftatt beurtheilte denn auch bie Lage im Gangen richtig; fie vermuthete, bag bier ein gwifchen Defterreich und ben Frangofen abgemachtes Spiel porliege. Der Inhalt ber gebeimen Artifel von Campo Formio ericbien ben Gefandten im boben Grade bedenklich und bie Preisgebung eines Theils von Baiern faft unzweifelhaft. Es machte fie in biefem Argwohn bie ehrliche Miene nicht irre, welche bie Defterreicher gur Schau trugen. Graf Metternich, als man ihm ben Biberipruch ber officiellen Erklärungen und ber Thaten feines Sofes vorhielt, ladelte verlegen wie Semand, ber feine Ausfunft geben tann, betheuerte feine vollkommene Unkenntnig aller geheimen Stipulationen und betonte in tapfern Borten bie Nothwendigkeit, ben weiteren Uebergriffen ber Frangofen entgegengutreten. Lehrbach flagte in icheinbarem Unmuth gegen feine eigene Regierung, die ihn über die mabre Lage in tieffter Unwiffenheit laffe; Cobengl verficherte gleichfalls, er ftebe außerhalb ber Sache, aber feine ftrablenbe Riene ichien zu beweisen, bag er mit bem Bang ber Dinge hochlich gufrieben war. \*) Auf preußischer Seite ichentte man biefen Betheuerungen ungefabr ebenfoviel Glauben, wie ben Freundichaftsangeboten ber Frangofen. Und allerdings, wie guten Grund man hatte, biefen ju miftrauen, aus beren Mitte eben Giner mit cynifcher Aufrichtigfeit erklarte: es fei am beften, "Deutschland zu polonifiren", jo war man boch ebensowenig von ber "politijden Farce" erbaut, welche bie faiferlichen Gefandten fpielten.

Gleichwohl schien es in dieser verworrenen Situation immer das natürlichste zu sein, daß Preußen eine Verständigung mit Desterreich suchte. In diesem Sinne wurden die Gesandten zu Wien wie zu Rastatt instruirt. Das Berliner Cabinet hatte bereits vorher, um dem Kaiser Paul einen Beweis seiner Aufrichtigkeit zu geben, den Inhalt der Nebereinkunft vom August 1796 mitgetheilt und auf diesem Wege war dieselbe auch in Wien bekannt geworden; jest wurde Graf Keller ermächtigt, dem österreichischen Cabinet officielle Kenntnis von dem Vertrage zu geben. Ihr kennt nun, sagte man in Berlin, unsere geheimen Verabredungen mit Frankreich; es ist jest an Euch, die gleiche Offenheit zu zeigen. Ihr wist, wie der König denkt und wie sehr er

<sup>\*)</sup> Berichte ber Gefandten vom 18., 21., 23. u. 26. December 1797.

von jeder selbstisachtigen Taktik entfernt ift; eure Botwurfe find also grundlos oder nichts als eine Affectation.

Seit Ende Januar 1798 ichien benn auch eine leise Wendung in bem Verhältnig beiber Großmächie einzutreten; aber die wünschenswerthe Eintracht lag, zur Zeit wo die Verhandlungen in Raftatt begannen, freilich noch in weitem Kelbe.

Schon im November hatten fich bie bunten Glemente ju bem großen Congreffe gefammelt. Officiell nahmen an ber Friedensverhandlung Theil: bie Wefandten ber frangofischen Republit, bie bes Raifers und bie in Regensburg ernannte Reichsfriedensbeputation, aus Rurmaing, Rurfachien, Defterreich, Baiern, Burgburg, Sannover, Seffen-Darmftadt, Baben und ben Reichsftabten Angeburg und Frankfurt gufammengefett. Aber es waren außerbem auch alle übrigen Rurfürften, Die meiften geiftlichen Stifter, Die weltlichen Blieber bes Fürftencollegiums, von Pfalgyweibruden, Burttemberg, Seffen-Caffel, Medlenburg, Danemart und Schweben an bis gu ben Reichsgrafen berab, theils burch Befandtichaften vertreten, theils perfonlich anwefend. Bon ben Reichoftabten hatten wenigftens bie größeren Abgefandte bingefchicft und auch bie Ritterschaft unterließ es nicht, ihre Interessen vertreten zu laffen. Gelbft Corporationen, bie nicht ju ben unmittelbaren Reichsftanben gablten, wie bie Landstände von Burttemberg, vom Breisgau, vom Stift Silbesbeim, ober bie vielbedrangten pfalger Reformirten hatten ihre biplomatifchen Agenten auf bem Congreffe. Dazu famen bann bie auswärtigen Gefandtichaften, unter benen im Namen von Bobmen und Ungarn auch ein öfterreichischer Diplomat ericbien. Die Bertretung Defterreichs war auf biefe Beife eine breifache; eine Gefandtichaft, an beren Spige Graf Metternich, ber Bater bes Staatetanglere, ftanb, vertrat ben Raifer ale Reichsoberhaupt; eine zweite, unter Lehrbachs Leitung, reprajentirte Defterreich als Mitglied ber Reichefriedensbeputation; bie britte fur Bohmen und Ungarn ward vom Grafen Ludwig Cobengl geführt. Preugen war durch den vom Fürftenbunde und vom Reichstage ber befannten Grafen Gort, burch ben Baron Jacobi, ben bisberigen Befandten in London, und burch Dohm vertreten; bes jungern biplomatifchen Radwuchfes nicht zu gebenten, ber bier, wie bei ben meiften größeren Wefanbtichaften, gablreich genug vorhanden war. \*) Die gefammte Diplomatie ber alten Beit mar faft vollzählig hier beifammen; auch bie Suriften und Publiciften bes beil. romifchen Reiches hatten fich gablreich einge-Neben bem maingifchen funden, um ber Beftattung beffelben beiguwohnen. Rangler Albini, bem beim Fürftenbunde genannten fachfifchen Botichafter Graf Loben, bem Domherrn Grafen Friedrich Stadion, bem jungen Metternich,

<sup>\*)</sup> S. bie Personalstatistit in Poffelte Annalen 1798. II. 278 ff.

ber bas weltfalifche Grafencollegium vertrat, maren als literarische und bubliciftifde Namen Ittner, Bentner, Martens, Saberlin und ber nachberige Ritter von Lang gu nennen. Der Lettere hat uns in feiner Beife ben Congreg und feine Perfonlichkeiten Grau in Gran gemalt, \*) und boch, barf man fagen, ichwerlich ein Bort übertrieben, wo er bie Erftarrung bes alten Befens, bas leere, nichtsnutige Treiben ber Reichsbiplomatie und bie tiefe Gleichgültigfeit ber Meiften gegen bas, mas bem Reiche bevorftant, gefchil. bert bat. Bir baben über ben Congrest verschiedene banbidriftliche Berichte fürftlicher Gefandten eingesehen und babei bie darafteriftische Erfahrung gemacht, baf ber frivole, fpottelnbe Ton und bie ffurrilen Gpafe nicht nur bei bem Ritter von gang, fonbern auch bei andern Mitgliebern bes Congref. fes bie geläufige Form maren, in ber fie bie Raftatter Borgange befprachen. Dietat und Theilnahme fur bas alte, moriche Befen war faft nirgends mehr verhanden; nach biefen Aufzeichnungen fonnte es icheinen, als fei bie Raftatter Epijode nicht etwa ein Stud tiefer Erniedrigung Deutschlands, sondern eine luftige Romobie gewesen, aus ber jeber Gingelne fo viel Rugen und Amusement als möglich habe ju gieben suchen. Die erften biplomatiiden Perfonlichkeiten entwürdigten fich burch Auftritte, wie fie allenfalls einem jungen Roue anftanden; Graf Cobengl nahm hierin ben vorderften Rang ein und vergebens fuchte ber glternde Graf Metternich mit ihm gu rivalifiren. \*\*)

Gegenüber biefem theils pedantischen, theils frivolen Geschlecht hatten bie französischen Unterhändler leichtes Spiel. Die Gesandtichaft ber Republik bestand, nachdem Bonaparte nur einen Moment aufgetaucht und bann verschwunden war, aus Treilhard und Bonnier; ber erstere ward später, als er ins Directorium eintrat, durch Sean Debry erseht und außerdem um die Mitte bes nächsten Sahres ber ehemalige Pfarrer Roberjot der Gesandtschaft beigegeben. Bon diesen allen erwarb sich nur Roberjot den Ruf eines ge-

<sup>\*)</sup> S. beffen Memoiren I. 317 ff.

<sup>\*\*)</sup> Bon mehreren Proben führen wir aus einer geheimen Correspondenz dieser Beit nur eine an. Als Cobenzt im April rasch nach Wien sollte, sehlte ihm sein Bagen; er hatte denselben einer Sängerin, der Citopenne Hoacinthe, der er in amsösiger Weise den Hof machte, gedorgt, damit sie nach Strafburg zurückreisen konnte. Aber die Eitopenne Hothete ihn unterdessen einem andern Gesiedten gedorgt, der damit nach Franksurt gesahren war, und Cobenzt mußte nun in einer esenden Cariose seine Reise nach Wien machen." Solcher Geschichten sielen manche vor. Das spreckt aber den tais. Commissarius, den Grafen Metternich, nicht ab, durch eiserigen Umgang mit Komödiantinnen, wie ein anderer Bericht sagt, "den Rus eines ebenso artigen Wannes wie Graf C. zu erstreben." — Bei der französischen Kesandlichkeit und ein Attache derselben wurde später bei seiner Abreise tiberssicht, einem andern Diplomaten seine Equidoge gestobsten zu baben.

bilbeten, verträglichen Mannes mit anftändigen Formen; ber übermuthige Trot und die Brutalität der übrigen, besonders Bonniers, hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Indessen diese Männer wußten, was sie wollten; sie verfolgten das Ziel, das ihnen vor Augen stand, die Macht und Vergrößerung ihres Landes, mit rücksichtsloser Dreistigkeit, mit allen Mitteln revolutionärer Terroristen; das mußte ihnen sogar ein moralisches Uebergewicht über die alte Reichsbipsomatie geben. Denn diese war nur durch kleine selbstsüchtige Motive getrieben, hatte sich jedes vaterländischen Interesürsigkeit vom Reichsseinde kleine Vortheile auf Kosten der Gesammtheit zu erkaufen.

Die amtliche Verhandlung jollte zwischen ben französischen Gejandten und ber Reichöfriedensdeputation gepflogen werden; natürlich in der weitläufigen Form des schriftlichen Verfahrens und mit aller der überlieferten Pedanterie, die im Reiche und am Reichstage heimisch war. Es ließ sich kaum etwas Verschrobeneres denken, als diese Verhandlung mit einem wachsamen, unermüdlichen Gegner, der zubem in der Wahl seiner Mittel niemals verlegen war. Die Friedensdeputation bestand, wenn man alle Betheiligten mitzählte, aus 76 Personen; kein Wunder, daß die Franzosen von jeder Verathung alsbald in Kenntniß geseht, von jedem Zerwürfnisse under halb des Ausschusses genaueste unterrichtet waren. Und wäre dies nur der einzige Vortheil gewesen, den ihnen die Zerüttung des Reiches in die Hand gab! Viel schullen war es, daß gleich anfangs neben der officiellen Friedensdeputation die einzelnen Stände des Reiches besondere Unterhandlungen mit den Franzosen anknüpsten und sie so öfficiellen kriedensdeputation die einzelnen Stände des Reiches besondere Unterhandlungen mit den Franzosen anknüpsten und sie so öffientlich und ungescheut psogen, als wenn die Deputation gar nicht vorhanden gewesen wäre.

Die Tattif ber Frangofen mar burch biefe Berwirrung febr begunftigt. Sie hatten es bequem, die innerlich entzweiten Grofiftaaten, Defterreich und Preugen, in biefer Entfrembung zu erhalten, indem fie Defterreich burch Bufagen locten, beren Erfüllung angeblich am preufischen Biberftanbe geicheis tert fein follte, und mit Preugen ein abnliches Spiel fpielten. bann balb bie geläufige Praxis, bie preußischen Bergrößerungstenbengen burch bie öfterreichische Ginfprache, bie Abfichten Defterreichs auf Baiern burch bie preugische Opposition zu vereiteln. Dber man zeigte Defterreich und Preugen in ber Ferne die verführerische Aussicht auf Arrondirungen und war bann geidaftig, jum Schreden ber Rleineren bie eigenen Unerhietungen ins Dublitum au bringen, wie wenn es Anfinnen ber Biener und Berliner Dolitik gewesen maren. Die mittleren und kleineren Reichoftande, bie fich auf ber ganderjagt ju Raftatt befanden, murben je nach ihrer Brauchbarfeit gnabig ober ungnabig behandelt; eine fleine frangofifche Clientel, man fonnte fagen, ein Kryftallifationeffern bes funftigen Rheinbunbes, war unter pfalgaweibrucker Kuhrung in Raftatt ichon vorhanden. Die Frangofen brauchten

nicht zu werben; man brangte fich mit eilfertiger Bubringlichkeit an fie beran. \*) "Borgeftern - ichreibt am 29. Dec. ein fürftlicher Gefandter war ich endlich jo gludlich, nach einigem Barten im Borgimmer ben Minifter Treilbard zu feben und zu fprechen. Bonnier war fur mich noch immer unfichtbar. Der Butritt gu Diefen Deputirten ift fo leicht nicht. Die Frangofen untericeiben bie Gefandtichaften weltlicher Ruriten merklich von ben geiftlichen, und wenn bie frangofische Stimme bie Stimme bes Schicffals fein follte, fo ift ficher bie Lage ber weltlichen Rurften viel gludlicher, als jene ber geiftlichen. Sogar ber Rammerbiener von Treilhard icheint biefen Unterschied zu machen. Er fragte mich ziemlich finfter, ob ich ein Befandter eines geiftlichen Kurften mare, und auf bie Antwort nein! murbe fein Geficht heller und ich fogleich gemelbet." Dann ichreibt berfelbe Diplomat: "In biejem Augenblicke barf man nicht auf einige Gummen feben; aber man muß verfichert fein, wenn man fie bingiebt, baf fie in bie rechten Sanbe fommen. 3d muß mir bier ben Butritt zu ben frangofischen Deputirten auch verschaffen, aber jo groß werfe ich nicht umber!" Das Berfahren babei war, wie wir aus ben vertraulichen Berichten erfeben, einfach folgendes; außer ben Beidenken, womit bas Perional ber frangofifden Befandtichaft, bis gu ben Rammerbienern und Rutidern berab, in guter gaune erhalten ward, fagen gewöhnlich in Stragburg und Paris Agenten, Die mit betrachtlichen Gummen bie Machthaber und ihre Creaturen in ber frangofischen Sauptftadt bearbeiteten. \*\*)

<sup>\*)</sup> Aus den handschrift. Mittheilungen, die wir benutht, theilen wir ein Schreiben mit, welches eine fürstliche Gesandtschaft dei Eröffnung des Congresse an Treishard und Bonnier richtete. Citoyens ministres! Desirant la protection de la république française j'ai voulu mettre sous les yeux du directoire exécutif et des ministres les motifs qui me faisoient espérer de l'obtenir. C'est le contenu du mémoire ci-joint, dont je prends la liberté de vous présenter une copie. (Die Densschrift zählt alle Rachgiebigkeiten und Küdsschrift zählt alle Rachgiebigkeiten und Küdsschrift zählt alle Rachgiebigkeiten und Küdsschrift zählt alle Rachgiebigkeiten und Kidsschrift zählt alle Rachgiebigkeiten und Kidsschrift vorben waren.) Veuillez donc, je vous prie, Citoyens ministres, vous intéresser en ma saveur et en remettant au directoire exécutif le dit mémoire être l'organe de mes sentimens sincères envers la république et des voeux que je sorme pour obtenir l'assurance de sa puissante protection. Das Schreiben darf wohl als Musscrstid aller äbnitden Betitionen getten.

<sup>\*\*)</sup> Aus den angesührten Papieren theiten wir als Probe die geheimen Ausgaben mit, welche in den Alten einer reichssstüftigen Gesandsschaft zweiten Ranges verzeichnet stehen. An einen Raufmann in Strafburg, der den Bermittler sur Paris machte, wurden eishundert Gulden ausbezahlt (Dec. 1797); dann im März 1798 wieder 550 Fl. Ein Abjutant des General Bandamme erhielt 25 Louisd'or; ein Gesandsschaftsschreit am 21. Kebruar 220 Fl.; am 16. März der Secretär ein Bonnier 275, am 18. der Secretär von Bonnier 275, am 18. der Secretär von Treissand der Gesandsschaft für

So waren die Franzosen sehr balb vollkommen herren der Situation; sie hielten die entzweiten Großmächte durch einander im Schach, sie liebkoften oder schrecken je nach Bedürfniß die Mittleren und Kleineren, sie lernten die hülflose Lage des alten Reichs gründlich genug kennen, um darauf die Berechnungen ihrer künftigen Politik zu bauen. Daß die schwerfällige Friedensdeputation Allen unbequem, namentlich den Franzosen vielfach lästig war, ist begreislich; ihr Verfahren gegen dieselbe überbot denn auch Alles, was französsische Dreistigkeit und jacobinische Rohheit in ähnlichen Lagen geleistet hat.

Der Saber begann gleich bei ben Borfragen. Die Deputation fam mit einer Bollmacht, Die auf Die Integritat bes Reiches gebaut mar; Die Frangofen weigerten fich, eine folde Bollmacht anzunehmen. Gin munderliches Berbaltnig war es allerdings; mabrend man von Regensburg aus mit einer gewiffen Unichulbemiene Die Integritat bes Reiches verlangte, waren ben Frangofen von Preugen, von Defterreich, von Burttemberg, von Baben Gebiete am linten Rheinufer nicht nur zugefagt, fondern fie hatten baffelbe beinabe vollständig im Befit, und eben jest ging Defterreich einen Bertrag ein, monach auch ber Reft bes Pfandes ihnen friedlich ausgeliefert werben follte. Drum hatte ber Unftand und jogar bie gewöhnliche Klugheit geboten, bag ber Raifer, wenn boch einmal Deutschland die Roften ber venetianischen Arrondirung tragen follte, wenigstens offen bamit hervortrat und jofort ber Friedenebeputation erklarte: bas Reichsoberhaupt habe, um ben Befit Benedigs von ben Frangofen rafcher zu erlangen, in die Raumung bes Reiches und bie Uebergabe feiner Reftungen willigen muffen. Es war eine ber furgfichtigen Dfiffigkeiten, an benen die Diplomatie jener Zeit fo reich ift, ben Inhalt ber Uebereinfunft zu verbergen und boch bie ungefaumte Bollgiehung vornehmen au laffen. Sochftens auf eine Frift von wenig Wochen konnte biefe Berbeimlichung bauern; erfolgte bann bie unvermeibliche Enthullung, fo batte bie faiferliche Politit nur ben moralifden Rachtheil, vor aller Belt einer unerhörten Doppelzungigfeit überführt gu fein.

Diese widrige Episode erfüllte die ersten Wochen der Congresverhandlung. Am 9. Dec. schickte sich die Deputation an, die Verhandlungen auf der Grundlage der Integrität des Reiches, die ihr der Kaiser noch jungst so warm ans herz gelegt, zu eröffnen; aber in demselben Augenblicke hatte auch schon der Vollzug der französisch-österreichischen Convention vom 1. Dec. begonnen. Die kaiserlichen Truppen zogen nach dem Lech und Inn zuruck,

nuar mit 55 Fl. abgefunden worden; an die Kammerdiener, Bedienten und jelbst in ber Küche ber Gesandten wurden in turzen Frisch Geschenke von einem Dutaten bis zu einem Louisb'or und mehr ausgetheilt. Wenn das, wie zu erwarten, im Berbätniß zur Größe der einzelnen Bitisteller getrieben ward, so war das Geschäft ber Franzosen offenbar ein sebr einträgliches.

aus ben Keftungen wurden die Befatungen und Beidute meggeführt, bie Frangoien rudten por und iprachen pon ber Beiebung von Maing wie pon einer ausgemachten Sache. Der Schreden im Reiche und unter ben Uneingemeibten auf bem Congresse mar allgemein; es liefen bie abenteuerlichsten Gerüchte um, und auf bem rechten Rheinufer, am Main, am Neckar fab man mit banafter Beforanift einer neuen frangofischen Ueberflutbung entgegen. Die faiferliche Befandtichaft zu Raftatt beidrantte fich auf Die Unzeige, ban in Rolge des Bertrags von Campo Kormio ber Raifer feine Truppen gurud. giebe; berfelbe fei gwar außer Stande, wie bieber feine gange hausmacht jum Schute bes Reiches ju gebrauchen, werbe jedoch unausgesett fortfahren, Die Obliegenheiten als Reichsmitftand, wenn es bas Reich fur nothig erach. ten follte, ju erfüllen. Dit gleicher 3weibeutigkeit murben andere Bebenken und Anfragen beantwortet; man gab feine bestimmte Bujage und nahm boch Die Miene an. als wenn alle Beforaniffe grundlos feien. \*) Aufrichtiger maren die Frangojen. Schon am 9. Dec. ward von ihnen in einem officiellen Derret eine "armée de Mayence" erwähnt, und auf die Unfrage bes Rurmainger Gefandten erklarten fie unumwunden (16. Dec.), baf fie Maing beieben wurden. In ber That naberte fich ein frangofifches Corps unter Beneral hatry ber Feftung, fing an fie eng einzuschließen und den Commanbanten zur Uebergabe aufzufordern. Aehnliches brobte Chrenbreitftein. Diefen Thatfachen und Erklärungen gegenüber ließen fich bie zweideutigen Beicheibe ber öfterreichischen Divlomatie nicht mehr aufrecht balten; bie Reichsbevutation fab ein, baß fie vom Raifer felbit binter's Licht geführt werbe. Gie ward bringender und verlangte offene Ausfunft über bie noch gebeim gehaltenen Bestimmungen ber zu Campo Kormio und Raftatt geichloffenen Bertrage. Es wurde bies abgelebnt mit ber bezeichnenden Ausflucht: biefe Artifel, die ber Raifer zu Campo Formio als jouveraine Macht eingegangen, fonnten um fo weniger mitgetheilt werben, als auch die geheimen Beftimmungen ber einzelnen Vertrage beuticher gurften mit Frankreich bem Raijer unbekannt geblieben feien. Das zeichnete Die gange Lage! Der Raifer verbeblt bem Reiche eine Berabredung, Die beffen Giderheit und Eriften; auf's innigfte berührt; ein Theil bes Reiches feinerfeits ftebt ju Kranfreich in abnlichen Berpflichtungen, Die bem Raifer verborgen find!

Indessen ward das Schiekfal der Festungen entschieden. Die Franzosen bedrängten das von den Kaiserlichen verlassen und nur noch spärlich besetzte Mainz und brachten es ohne Kampf bahin, daß mit Einwilligung des Kurfürsten am 18. Dec. die Kestung durch eine Capitulation gerännnt ward.

<sup>\*)</sup> In einem hanbschriftlichen Berichte einer anbern reichsssürftlichen Gesaubtschaft als ber früher genannten heißt es um biese Zeit: Metternich, Cobenzl, Bonnier s'assemblent les nuits dans une chambre secrette par une galerie dérobée, la porte fermée à la cles. . . . L'on n'a compris que des ris, et entre autre les mots: le terme de l'empire est arrivé.

Der Einnahme von Mainz folgte wenige Wochen später ein anderer Ueberfall, der nicht einmal in dem Decembervertrage vorgesehen war. Am 25. Januar 1798 wurde die kleine aus Reichstruppen bestehende Besatung der Rheinschanze bei Mannheim aufgesordert sich zu ergeben, und als das Begehren unerfüllt blieb, begann am Abend der Sturm, bei dem nach einem nicht unblutigen Gesechte die Besatung umgangen und abgeschnitten ward. Bis sich in Rastatt die kaiserliche Gesandsschaft und die Friedensdehutation vernehmen ließen, war auch hier eine vollendete Thatsache vorhanden, gegen die alle Rechtsgründe und Proteste wirkungslos verklangen. So lief neben der Friedensverhandlung noch ein kleinen Krieg zur Seite, den das Reich und eine Diplomatie zu hindern ohnmächtig war. Die Gebiete links vom Rhein aber, über deren Abtretung zu Rastatt erst verhandelt werden sollte, wurden sich nie es schien, mit absichtlichem Eclat, als französische Erwerbung behandelt, in Departements eingetheilt, die französische Gesetzgebung angewandt, Contributionen und Steuern in ihnen erhoben.

Dem Allem gegenüber machte es benn allerdings einen munberlichen Gindruck, wenn die Friedensbevutation mit einer Bollmacht ericbien. welche bie Integritat bes Reiches als Grundlage annahm. Da bie Frangofen fic weigerten, die Berhandlungen zu eröffnen, fo lange die Deputation feine anbere Bollmacht beibringe, mußte man fich erft mit bem Reichstage benehmen, ber bann auch am 11. Januar 1798 eine unbedingte Bollmacht ausstellte. Erft jest konnte bas eigentliche Friedensgeschäft beginnen. Um 17. Sanuar trat bie frangofifche Gefandtichaft mit ber Erklarung hervor: Frankreich verlange ale Grundlage bee Friedens bie Rheingrenge; boch follten bie einzels nen Reicheftande fur ihre Berlufte entichabigt werben. Run mar, wie mir uns erinnern, im Frieden von Campo Formio ben Frangojen nicht bas gange Bebiet am linken Rheinufer, fonbern nur ber größere Theil jugefagt und jugleich Defterreich entsprechende Bergrößerungen auf Roften Baierne verbei-Ben. Seht forderten bie Frangofen bas gange Rheinufer und waren offenbar nicht geneigt, Die öfterreichifchen Abfichten auf Baiern gu unterftuten; benn ber Grundfat ber Entichabigung, ben fie zugleich aussprachen, bezog fich voraugsweife auf bie fleinen fub- und weftbeutschen Reichsftande, bie man fich ale Clientel großzugiehen hoffte. Diefe bober gefpannten Forderungen maren eine Frucht ber jungften Erfahrungen, welche bie Frangofen gemacht. Gie hatten gelernt, was man bem beutschen Reiche Alles bieten burfe; fie faben ben Zwiefpalt Defterreichs und Preugens, bas Migtrauen, welches Preugen burch bie Borgange von 1795 und 1796, Defterreich burch feine jungfte Saltung im Reiche gewedt hatte, fie überzeugten fich von ber Bereitwilligfeit vieler Mittleren und Kleineren, fich mit Gulfe Frankreiche ju arrondiren, fie hatten gesehen, wie wenig Mube es gekoftet, Maing zu erlangen, die taiferlichen Truppen aus bem Reiche hinauszubringen, Die linforheinischen Gebiete ber Republit formlich einzuverleiben.

Doch gab ber erste Einbruck ber Forberungen wenig Aussicht auf eine raiche Verständigung. Der kaijerliche Bewollmächtigte, Graf Metternich, erinnerte an die atten, freilich sehr berichtiteten Anjprüche, die das Reich an Frankreich zu erheben hatte; die Friedensbeputation nannte die Annahme der Bedingungen eine Zerrüttung des Reiches, die sie nicht auf sich nehmen könne. Denn Deutschland verliere damit nicht nur seine Barrière nach Westen, sonern seine Versassung erleibe einen furchtbaren Stoß, ja das Gleichgewicht Europa's werde durch die Gefährdung des Reiches bedroht. Frankreich gewinne durch diese fremden Gesiehte lange nicht se viel, als Deutschland durch ihre Abtretung verliere; für das Reich sei die Einbuße so bedeutend, daß seine ganze Weltstellung dadurch geändert werde.

Biel Erfolg war von solchen Vorstellungen freilich nicht zu erwarten. \*) Die Rheingrenze war ben Franzosen von Desterreich, von Preuzeu und von einigen anderen Reichsständen bedingt ober unbedingt zugesagt; was wollte es bedeuten, wenn jest Desterreich in seiner Rolle als Reichsoberhaupt Scheines halber eine andere Sprache führte, oder wenn ein paar mittlere Reichsstände wie Aursachsen und Daunover im Bunde mit einigen ziemlich machtlosen, wie Darmstadt und Burzburg, die Miene annahmen, die französischen Unsinnen rundweg abzulehnen? Der geheimen Instimmung Desterreichs und Preußens versichert, durch die Entzweiung dieser Beiden herr der deutschen Lage, dazu von den Reichsständen zweiten und britten Ranges schon eifrig nmworben, konnte Frankreich diesen Seurm im Basserglas ruhig mit ausehen; die Annahme seiner Forderungen war gewiß, mochten sich auch vorerst der Regensburger Reichstag und die von ihm bestellte Deputation mit voller Einstimmingkeit dagegen sehen.

Dies Bewußtfein flang benn auch aus ber Antwort heraus, worin die französischen Unterhändler (28. Januar) die Erklärung der Reichsbeputation zurückwiesen; man sprach mit dem Trote, der sich bes Ersolges sicher weiß. Mit den Gründen nahm man es freilich seicht genug, denn es klang doch beinahe wie Hohn, wenn die Franzosen jett das Neich beschuldigten, dasselse iei der angreisende Theil gewesen, oder wenn sie behaupteten, nicht aus Eroberungssucht, sondern nur aus Sorge für die Sicherheit Frankreichs und Deutschlands wollten sie die Rheingrenze, und deren Abtretung werde die innere Ordnung und Verfassung des Reiches nicht im Geringsten alteriren.

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Grasen Gört (aus einer ber angeführten bips. Cerrespondenzen) ist schon am 19. Januar der Gang der Dinge richtig verausgesagt. On représentera, on insistera irrévocablement et on cédera, et alors les princes possessionés sur l'autre rive reclameront des indemnisations à la députation, à l'Empereur, s'adresseront en partie aussi à la mission prussienne, et essentiellement à la France et celle-là vraisembladlement lâchera alors le mot du guet des sécularisations etc.

Die Friedensbeputation nahm sich bie Muhe, barauf aussührlich zu antworten; sie erinnerte an Alles, was seit ben Beschlüssen vom 4. Ang. 1789 bis zu dem Einfall Custines geschehen war, um bas Neich zu franken, sie wies barauf hin, daß die Abtretung des linken Abeinufers drei deutsche Aursurststenthumer auslöse, eine große Anzahl Neichsstände fast besitzlos und den burgundischen Areis völlig verschwinden mache, mithin die Ordnung des Neiches einer ganzlichen Umgestaltung entgegenführe.

Es nahm fich bem gegenüber feltfam aus, wenn die frangofifden Minifter in ihrer Erwiederung (3. Febr.) noch einmal bas Gefpenft ber Emigration von 1791 und 1792 ale Urfache bes großen Krieges beraufbeschworen und auf bie Entichabigung ber beranbten Reicheftande am rechten Rheinufer binwiefen. Mis ob bas eine Enticadigung geweien ware, wenn man ben Umfang bes Reiches um zwölfbundert Quadratmeilen verringerte, feine Beftgrenge ichublos machte, bafur aber bie verdrangten Fürften und Dynaftien burch Beraubung Dritter bedachte. Der ale wenn Deutschland auch nur ben Schein eines Erjages fur feine Ginbuge von vier Millionen Bewohnern baburd erhalten batte, bag man ju Gunften bes wittelebachifden, gabringiichen ober hobengollernichen Saufes neue willfürliche gandervertheilungen in bem übrigbleibenden Rumpfe bes Reiches vornahm. 3m Munde von republikanijchen Diplomaten, welchen bie Bolksjouverainetat als Glaubensbefenntniß galt, war es boch eine wunderliche Auffaffung: Die Nation und bas Reich nur wie Patrimonialguter fürftlicher Geichlechter anzusehen! Subeffen Rechtsgrunde entichieben bier nicht mehr, nur die Gewalt gab ben Ausschlag. Das gab fich auch daratteriftisch genug in ber Sprache fund, in welcher unterhandelt ward; die Frangosen redeten in dem übermuthigen, gebieterischen Tone, ber feit 1792 burch fie in die diplomatischen Berhandlungen eingeführt war; die Reichsbeputation fprach bescheiden, fast demuthig, wie wenn fie gealaubt batte, burd Soflichfeit und freundliche Ueberredung bie Frangofen erweichen zu fonnen.

Außerhalb Rastatt machte man sich seit bem ersten Auftreten ber Franzosen keine Illusionen mehr; man war auf bas Aergste gesaßt. Es brängten sich bie abenteuerlichsten Gerüchte von Ländervertauschungen, von dem Berschwinden geistlicher Fürstenthümer, von dem Berschmelzen einzelner Territorien; die Borgänge um Mainz und Mannheim, im Jusammenhange mit dem Rückzuge der Kaiserlichen, weckten zudem die peinliche Sorge vor einer neuen Ueberssuhung auch des rechten Abeinusers durch die Franzosen. Es läßt sich benken, mit welchen Empsindungen man in Frankfurt, an der Sieg, der Lahn und in Franken, wo die Erinnerungen an 1795 und 1796 noch frisch waren, dieser Möglichkeit entgegensah. Drum herrichte in ganz Süddentschland eine dumpfe, ängstliche Stille; man fühlte sich wehrlos gegenüber einer neuen Ueberwältigung, aller Berkehr stockte, denn Riemand glaubte sich seigenthums sicher. Vorgänge an anderen Orten ließen von der der

ften Gewaltthätigkeit ber Frangofen bas Schlimmfte erwarten. In bem Augenblicke, wo in Raftatt bas Reich zu unterhandeln anfing, gogen von Straßburg aus Emiffaire burch bas Dberrheinthal, verbreiteten revolutionare glugidriften, betten bie Bauern gegen ibre Obrigfeiten auf und predigten bie Republif. 3m martgraffer Lande, im Breisgau, in ber Umgebung von Labr und in der Ortenau begannen faft gleichzeitig biefe Bublereien und breitoten fich bis ins heffische und Raffauische aus. Gie wurden jo offen und burch jo bekannte Perfoulichkeiten geleitet, bag man in Raftatt nicht umbin fonnte, Die Cache jum Gegenstande biplomatifcher Erörterung ju machen. Es ift nicht nachzuweifen, wie weit die frangofifche Regierung babei betheiligt war; fie felber lebnte ben Borwurf ber Mitiduld ab und idrieb abgeichmadter Beije englischen Agenten Die Berantwortlichkeit gu. Das Wahricheinlichfte ift wohl, daß bie ungedulbigeren Elemente bes Directoriums, Die überall auf eine organifirte revolutionare Propaganda brangen, und mit ihnen im Ginflange Generale von altjacobinischen Reminiscenzen, wie g. B. Augereau, Die Sand babei im Spiele hatten. Aber leicht burfte man bie Dinge nicht nebmen, wenn man fah, was zur namlichen Beit mit unvertennbarer Betheiligung bes Directoriums in anderen ganbern gefchab. 3mei ber alteften euroväischen Staaten, ber Rirchenftaat und bie Gibgenoffenschaft, wurden bamals mit bandgreiflicher bemagogijcher Taftit fur eine revolutionare Umgeftaltung vorbereitet. Man regte Die Bevolkerungen auf, trieb die Agitation bis jum blutigen Conflict und intervenirte bann, um die erschütterte alte Ordnung vollends umzufturgen und ben Boden fur eine frangofifche Filialrepublik gu ebnen. Erft jest, wo die Revolution die milben Parteierichutterungen burchlebt hatte und in ftarter militarijder Ruftung baftand, trat jene Gefahr ein, Die bas alte Europa icon 1791 und 1792 gefürchtet: ihre erobernde Rraft, burch politische Propaganda unterftust, mandte fich nach Außen und begann bie feudalen und monarchifden Ordnungen gunachft in ben an Franfreich angrengenden Gebieten von Grund aus zu erschüttern. Der italienische Feldzug von 1796 hatte die erfte Meisterprobe Diefer neuen militarisch-revolutionaren Strategie geliefert; nachdem nun Rom und die Schweig bedroht waren, ichien bas beutiche Reich bie nachite mittelalterliche Schopfung ju fein, Die bem gleichen Loofe verfiel. Schon jur Beit bes Abichluffes von Campo Formio war in einem wichtigen Parifer Blatte\*) barauf bingebeutet, bag bie Couverainetat bes Papftes zugleich mit bem alten beutichen Reiche ber neuen Ummalgung erliegen muffe. Die beutiche Berfaffung, bien es ba, fei ber Mittelpunkt aller adligen und feubalen, Die Souverginetat bes Papftes ber Grundpfeiler aller religiofen Borurtheile; barum gebiete bas Intereffe ber frangofischen Politit die Bernichtung beiber. Das deutsche Reich werde burch Die Begnahme bes linken Rheinufers brei Rurfürftenthumer und über gwan-

<sup>\*)</sup> Moniteur univers. an VI, 30 vendem.

zig reichsunmittelbare Stände einbüßen; ein solcher Verlust muffe die besteheude Reichsverfassung bergestalt zerreißen, daß dies gothische Gebäude nicht wiederherzustellen sei. Die Franzosen handelten also mit voller Kenntniß der Lage, auch wenn ihre Vertreter zu Rastatt die Miene annahmen, als werde die Abtretung des Rheinusers keine Umgestaltung der Reichsverfassung nach sich ziehen.

Bugleich hatte auf bem liuken Rheinufer die Revolution schon begonnen. Man schus (23. Jan.) die vier Departements der Roer, Saar, Rhein-Mosel und des Douversberges, sührte französische Gesetze und Verwaltungsformen ein, schus neue Magistrate und Tribunale, organisirte neben den außerordentlichen Contributionen das französische Steuerwesen und brachte die revolutionären Gesetze gegen Emigranten und widerspenstige Priester in Anwendung. Es kam für die Aheinlande eine drückende Uebergangszeit. Auf der einen Seite wurden ihnen die neuen fremden Vormen gebracht, auf der andern nahm man in dem Angenblicke, wo man sie einverleibte, doch zugleich die Miene an, sie wie besetze seindliche Gebiete zu behandeln; so wurde ihnen eben jeht wieder eine Contribution von zwölf und einer halben Million Livres aufgebürdet.

Bei dieser Lage war nicht abzusehen, wie die Bemühungen, auf dem Congresse die Integrität des Reiches zu retten, irgend einen Erfolg haben sollten. Die Friedensdeputation that darum in einer Erklärung vom 9. Februar den ersten Schritt der Nachgiebigkeit, indem sie verlangte, dassenige auf einmal vollständig zu übersehen, was die französische Republik vom Reiche als Opfer sordere; sie wollte wissen, wie weit sich die Abtretungen ausdehnen, und unter welchen Bedingungen sie erfolgen sollten. Das war es aber nicht, was die Franzosen wollten; gingen sie auf den Bunsch der Deputation ein, so kannen die Unterhandlungen in eine Richtung, die zwar dem gewohnten Gange diplomatischer Geschäfte mehr entsprach, aber den französischen Gelüsten keine so seichte Erfüllung verhieß. Schross und trotzig erwiederten sie: der Rhein als Grenzscheide sie das unabänderliche Verlangen Frankreichs; die Domainen der Fürsten dort sollten Domainen der französischen werden.

Das trieb die Deputation zu einer weiteren Nachgiebigkeit; sie bot am 16. Februar die Hälfte der auf dem linken Rheinuser liegenden Reichslande als Friedensbasis an. Wie zu erwarten, beharrten die Franzosen auf der unveränderten Annahme ihrer ersten Forderung und schoben drohend der Deputation die Verantwortlichkeit aller der Folgen zu, die aus längerem Sträuben entstehen unüften. Unter den Gründen, die sie auführten, war einer, der die ganze Lage erschöpfend zeichnete: die betheiligten erblichen Fürsten — erklärten sie — hätten in die Abtretung ihrer Besitzungen bereits eingewilligt. Auch sing Desterreich an besorgt zu werden, es könne zu einem neuen Bruche kommen und ihm dann die ersehnte Entschägigung entschlüpfen.

Allein bie Deputation, wie es icheint in ber Erkenntuig, bag mit großerer Nachgiebigkeit ben Frangofen noch weniger beigukommen fei, beautwortete beren bruste Ablebuung mit einer Rote (2, Marg), Die im Grunde weuiger bot ale bie frubere Erklarung. Gie fante bie Frangofen bei bem Bort, es jei ihnen nicht um eine Bergrößerung, joudern um beffere natürliche Greugen au thun, und bot gu einer folden Abtretung bie Sand. Huffer ber einen Salfte bes linten Ufere follten ber Republit am Rhein und ber Mojel noch Bebiete abgetreten werben, bie eine folde naturliche Grengscheite bilben fonn-Aber bie Deputation fügte zugleich achtzehn Bedingungen bingu, Die voraussichtlich ben Frangojen noch weniger zujagten, als bas geringere Mugebot an gand und Leuten. Die Bedingungen betrafen junachft bie Strome und ibre Schifffahrt, Die freie Religionenbung und ben Schut bes Rirchengutes. Dann follten bie Frangofen auf jeden Sobeitsanfpruch an Gebiete, Die beim beutschen Reiche blieben, Bergicht leiften, Die Vatrimonialrechte ber in ben abzutretenden Gebieten begüterten Reichoftante ichniben, Diefelben fur ben Berluft, ben fie an Sobeite. und Lebenerechten, an Bellen und Abgaben erlitten, entichatigen, alle bisher verfügten Sequeftrationen und Confiscationen aufbeben, bie im frangofifchen Gebiete gelegenen Guter beuticher Unterthanen und Rorperichaften, Die auch ferner beim Reiche blieben, unangetaftet laffen, Niemand wegen feiner Unbanglichkeit an bie alten Regierungen ober überhaupt wegen politischer Meinungen fraufen ober guruckfegen, endlich auch bie ohne ihre Schuld beeintrachtigten Perfonen entichabigen ober verforgen. Diefe Grundfate follten nameutlich auch auf bas Gliaft und Lothringen Unwendung finden und ben bort beguterten Reichsgliedern Erigt fur Berlufte. Ruckgabe bes entzogenen Gigenthums geleiftet, auch bie wegen ber Revolution geflüchteten Beamten und Perjonen nicht als Emigranten betrachtet, \*) überhaupt über bie vor 1789 ihnen zustehenden Rechte eine friedliche Berftandigung getroffen werben. Gelbft bie Auslieferung bes feit bem orleans: iden Rriege in Stranburg befindlichen Theils ber Rammergerichtsacten mar nicht vergeffen.

So beantwortete die Deputation die frangösischen Forderungen mit einer Reihe deutscher Gegenforderungen und ging auf die ersten Gründe des Streites zurück, die 1790 bis 1792 weitläufig auf den Reichstagen waren verhandelt worden. Nur täuschte sie sich, wenn sie damit die Franzosen zu verblüffen glaubte. Ihnen war die Zerrüttung des Reiches zu wohl bekanut, als daß sie hätten zweiseln sollen, alle ihre Forderungen durchzusehen. Satte dech schon in der Sigung vom 18. Februar ein Mitglied der Deputation,

<sup>\*)</sup> Dahin gehorte besonbers bie Reichsritterschaft, von welcher bie Wurmser, Berflett, Bobed, Bod, Türtheim, Gapling, hunolbstein, Neuenstein, Obertirch, Schauenburg n. A. für Emigranten ertlätt waren. 3hre Beschwerbe barüber siehe in hallers Geb. Gesch ber Rastatter Friedensberh. VI. 9 ff.

Baben, geradezu auf Abtretung des ganzen linken Rheinufers angetragen und unter andern Motiven auch das geltend gemacht, daß die französischen Gesandten sehr ungehalten seien über die jüngsten Vorschläge — eine Anschauung der Dinge, die im Kreise der Mittleren und Kleinen täglich mehr Boden gewann. Die französische Antwort auf die Vorschläge vom 2. März lautete darum auch wegwerfender als zuvor und beharrte unwandelbar bei den einmal aufgestellten Forderungen. "Die Republik kounte erwarten — so lautete ihre lakonische Erwiederung auf die aussührliche Note des Reiches — daß man, alle Umschweise und Ausssührliche vermeidend, ihr mit derselben Ofenheit antworten würde; es ist Zeit, diesen Discussionen ein Ende zu machen. Die Minister der französischen Republik verlangen daher von der Reichsbeputation eine positive Erklärung, ob sie der vorgeschlagenen Basis beitreten wolle oder nicht?"

Die Frangofen wußten, bag biefer Ton ficher gum Biele führen werbe; ichien es auch, ale habe bie Friedensteputation fich in ihrer Erklärung vom 2. Marg gu einem ernften Biberftanbe aufgerafft, fo war boch bie allgemeine Auflösung und Demoralisation im Fortidreiten begriffen. Defterreich perfolgte gang andere Intereffen ale bie Integritat bes Reiches; ce rechnete por Allem auf bie zu Campo Formio verfprochene Bergrößerung auf Roften Baierns. Aber bie alten Gegner biefes Projects, Preugen und Zweibrucken, waren nicht unthätig gewesen, fondern gaben ben Frangofen burch ihre Ginfprache ben Unlag ober Bormand, mit ber Erfullung jener Bufage ju gau. bern. Der Ginbruck biefer Wendung lagt fich aus ben öfterreichischen Mb. ftimmungen in ber Friedensbeputation herauslefen. Erft hatte ber Bertreter Defterreiche fein Botum ausgesett (22. Jan.), bann brei Bochen fpater fich bereit erklart, einen Theil vom linken Rheinufer abzutreten und nachber noch einmal ausbrucklich bie Abtretung bes gangen linken Rheinufers verweigert. Dies lettere gefchab nur beshalb, weil man in Bien gern Preugen im Befit feiner fleinen linkerheinischen Gebiete beließ, um ihm jeben Borwand einer Entschädigung zu benehmen. Es war bie gleiche Saftif, wie wenn Preugen nachher ploplich mit ber Erflarung hervortrat : es wolle gar feinen Erfat, wenn bie andern Bofe bas Gleiche thaten, b. h. wenn Defterreich auf feine umfangreichen Gutidabigungen vergichte.

So war die Lage Deutschlands troftles genug. Die beiden größten Mächte im Reich, Desterreich und Preußen, waren unter sich nicht einig; die mittleren und kleineren Fürsten, die am linken Rheinuser Besitzungen verloren, hatten sich entweder mit Frankreich darüber schon in besonderen Berträgen verständigt, oder gaben zum größten Theil die Erklärung ab, daß sie "dem Frieden dies schmerzliche Opfer zu bringen bereit seine."\*) Der ein-

<sup>\*)</sup> Bei Saller VI. 98 ff. fieht eine Reihe folder Erflärungen ber betheiligten Reichsftänbe. Breufen, Pjalgzweibruden, bie naffanischen Linien, Aremberg, Löwen-

gige weltliche Reichsftand, ber jest noch einen Berfuch machte, in einem Rund. ichreiben gegen bie Abtretung bes linten Rheinufers ju mirten. Pfalgbgiern, war burch die Politif, die er mabrend bes Reichefrieges befolgt, am wenigften bagu angethan, ale ber Sprecher ber patrictifden Korberungen aufgutreten ober eine größere Ructficht auf feine besonderen Intereffen zu verlangen. Die Sorgen ber geiftlichen Reichsftanbe galten weniger ber Abtretung bes linken Rheinnfers, als bem brobenben Grundfate ber Gacularifation; wie ihnen einmal bie Musficht eröffnet mar, bag biefe lette Gefahr fur jest noch abgewendet werbe, und felbit Frankreich ben Grundfat fallen zu laffen ichien, ichloffen fie fich ungescheut benen an, die in ber Abtretung ber Bebiete links vom Mhein die einzige Möglichkeit bes Friedens faben. Wenn es in einer fo trüben Geschichte ein Eroft fein fonnte, baß alle bie Machte und Stanbe, bie bas alte Reich bilbeten, gleichmäßig zu beffen Auflöfung mitgewirft haben, io ift und biefer Troft in vollein Mage ju Theil geworben: Defterreich und Preugen, Baiern, Baben wie Pfalzweibruden, Die weltliche wie Die geiftliche Ruritenicaft, fie find alle in biefe Schuld verftricht und Reiner bat Urfache, ben Andern um feines geringeren Patriotismus willen por ber Nachwelt ansuffagen.

So erfolgte benn am 11. März die Erklärung der Friedensdeputation, daß sie in die Abtretung des ganzen linken Rheinufers einwillige. Unbedingt war freilich auch diese Abtretung noch nicht. Die Deputation machte sie davon abhängig, daß wenigstens am Niederrhein ein Strick Landes, vom Urprung der Noer bis zu deren Mündung und von der Duelle der Nette bis zu ihrem Ausstuß, beim Reiche verkleibe, daß französische Seer sofort daß rechte Rheinufer räume, Frankreich keine weiteren Ansprüche mehr erhebe und auch auf die in der Note vom 2. März hervorzehobenen politischen Bedingungen näher eingegangen würde. Wir eriuneru uns, diese Bedingungen waren von der Art, daß ihre Annahme von französischer Seite kaum zu erwarten war. Die Franzosen schlienen auch darin keine ernste Schwerigkeit, londern nur ein Mückzugsmanöver zu sehn; sie ignorirten die Forderungen völlig und nahmen in ihrer Antwort vom 15. März die Abtretung wie eine unbedinate aus.

Nun entstand die Frage, nach welchem Grundsabe entschäftigt werben sollte? Blieb beren Beautwortung Deutschland selbst überlassen, so ließ sich eine erträgliche Lösung allenfalls noch benten. Zwar wurde durch die Abtretung ber Rheinlande das Reich in unersetlicher Weise verfürzt, allein viel-

stein, Taxis und die Reichsritterschaft ertlärten fich jur Abtretung bereit, sprachen aber die Erwartung aus, entschädigt zu werben. Kurcoln stellte bie Entscheibung ber Deputation anheim, Kurtrier ertlärte, nicht instruirt zu sein, hob aber die tief eingreisenden Folgen hervor, welche die Abtretung auf die Existenz bes Kurstaates ausgiben milise.

leicht ward bies ber Anftog zu einer befferen und fraftvolleren Organisation ber Bebiete, Die übrig blieben. Sochft ungludlich mandten fich bagegen unfere Weichide bann, wenn ber Feint, ber uns beraubte, zugleich ber Schiebe. richter in ber Seftstellung unferer inneren Berhaltniffe marb. ber Berfallenheit bes Reiches, ber Zwietracht Defterreichs und Preugens, ber Gelbstsucht ber Großen und ber geangftigten Dhumacht ber Rleinen, mar bei bem Migtrauen Aller gegen Alle, ber gierigen Ungebuld ber Beltlichen gegen Die Beiftlichen und ber politifchen Bermefung ber geiftlichen Gebiete ein anberer Ausweg bentbar, als bie Intervention bes Auslandes? Die Frangoien batten fich bereits im gwolften Artifel bes Kriebens von Campo Kormio bie Mitwirfung bei ber Entichabigungefache ausbrudlich vom Raifer veriprechen laffen; und batten fie es nicht getban, fo mußte bie Lage ber Dinge von felber barauf bindrangen. Ihre Erklarung vom 15. Marg, welche bie 26. tretung bes linken Rheinufers als unbedingt annahm, trat benn auch querft offen mit bem Grundfate ber Entichabigung burch Gacularifationen bervor; es fei - fagten fie - biefe Bafis nicht weniger nothwendig, ale bie andere, welche bie Rheingrenze betraf.

In ber Friedensbeputation ichieben fich barüber bie Meinungen nach ben besonderen Intereffen; Die meiften weltlichen Stande faben in bem Borichlage eine Erfüllung ihrer gebeimften und lebhafteften Buniche, nur bie geiftlichen wiberfetten fich. Burgburg bezeichnete bas frangofifche Unfinnen als eine Ginmischung in bie Berfaffung bes Reiches, bem barüber allein bie Enticheidung guftebe. Die Bestimmung, wodurch die Opfer auf eine Rlaffe von Reichsftanten geworfen wurden, beren Gigenthum und Recht auf ebenfo anerkannten Grundlagen berube, wie bas ber Andern, jei ber ftartite Angriff gegen bie Conftitution und fubre gum Umfturg auch aller andern Stante. Mehnlich ließ fich Rurmaing aus; Die geiftlichen Rurfürften feien Die Grundpfeiler ber alten Ordnung bes Reiches, Jeber muffe in folder Beit Opfer bringen, bamit Rube und Frieden gurudtehrten und nicht burch neue Ummalgungen Sorge und Ungufriedenheit geweckt wurden. Drum war Rurmaing höchstens bereit, zu einer Gacularisation in beschranttem Mage mitzuwirfen. Bon ben weltlichen Gliebern ber Reichstevutation naberte fich nur Rurfachien bem Standpuntte ber geiftlichen; Die übrigen bargen taum ihre Befriedigung über ben frangofifchen Borichlag. Gie beftritten nicht bas gute Recht ber geiftlichen Stante, aber fie waren ber Unficht, baf jest weniger bas Recht als die Politit in Frage fomme. Baiern meinte auch, die fernere Confifteng und Aufrechthaltung bes beutschen Reiches made bie vorgeschlagenen Entfchabigungen nothig; "nur burch verftartte Intenfion und Energie ber Stande fonne einigermaßen erfett werben, was burch bie verminderte Grtenfion verloren gebe; ben an Boltsmenge und Ginkunften geichmachten Standen muffe baber fo viel als moglich bie verlorene Energie wieder jugelegt werben."

In ber That hatte, wie ein Augenzeuge jagt,\*) jeder größere Stand fich ichon seinen Plan gemacht, irgend ein Bisthum oder einen Feben davon, der kleinere irgend eine Abtei, der geringste Gdelmann irgend einen Schafhof davon zu reißen. Man sah die geistlichen Gesandten als geächtet an und ging ihnen siberall aus dem Wege. Es reguete Liquidationen der Verluste, die Ioder am linken Rheinusser erlitten haben wollte, mit Bezeichnung der Objecte, die er dafür zur Entschädigung wünschte, und die er durch seine Vergeichtlichen bei den drei Gesandtschaften von Frankreich, Desterreich und Preußen durchzusehen suche, webei man natürlich annahm, daß die arme Reichsbeputation selbst nichts weiter zu thun haben würde, als die von den brei Mächten genehmigte Austhellung gehorsamst gutzuheisen.\*\*)

Mur ein fleiner Zwiidenfall ohne Rolgen unterbrad noch bie Unnahme bes frangofischen Borichlags. Die Reichsbeputation erinnerte noch einmal (22. Marg) an bie Claufeln, Die fie ihrer Bewilliaung ber Rheingrenge angebangt, erhielt aber bie grobe Antwort, man werbe fich in fo "unwitige Discuffionen" nicht einlaffen und jene Claufeln feien gubem als "nichtige hoffnungen" zu betrachten. Da gab bie Deputation am 4. April bie Erflarung, baß fie in ben Grundfat ber Enticabigung burch Gacularifationen einstimme, "jedoch bergeftalt, bag babei mit allen ben Magregeln und beichrankenden Borfichten eingeschritten werbe, welche gur Erhaltung ber Conftitution bes beutiden Reiches in jeder Sinficht, auch zur Wiederberftellung und Befestigung bes barauf gegrundeten Bobles ber Stante, Reichsangebo. rigen und Unterthanen wefentlich erforderlich feien." Auch unterlieft bie Deputation nicht, noch einmal ber erwähnten Claufeln zu gebenfen. flarung hatte bei ben Frangofen feinen befferen Erfolg, als bie fruberen; bie Conceffion, welche barin lag, warb angenommen, Die Bedingungen, woran man fie knupfte, wurden ichnobe abgewiesen. Weber von bem gewünschten Ruckzug ber Truppen wollten fie etwas miffen, noch von jenen achtzebn Begebren, welche in ber Rote vom 2. Mar; geftellt worben waren. einige berfelben, wie über Erhaltung bes Gigenthung, Freiheit bes religiofen Cultus u. f. w. fonne, meinten fie, Die Reichedeputation wohl feinen Zweifel begen, andere feien bagegen mit ber Sonverginetat ber Republif und mit ibrer Berfaffung unvereinbar. Es habe fie baber auf's Mengerfte befrembet, baß man bie einen babe bezweifeln, bie andern forbern founen. brangen fie auf Beichleunigung ber Entichabigungsfache; bie Reichebeputation

<sup>\*)</sup> Lang, Memoiren I. 333.

<sup>\*\*)</sup> In bem Schreiben eines reichsfürstlichen Ministers ist biefe Stimmung gut in ben Borten ausgebrückt: "Zeht, ba es zu einer Art von Schifferuch temmen sell, können wir bech wohl nicht mißig fein, nut indem wir rubig am Stranbe fleben, 10 Alles verbeischwimmen laffen, ohne einige Rettung zu versuchen! Benn unn etwas von unferm alten Eigenthum babei wäre, ober wenn wir auch nur bas Stranbrecht ausülben könnten, sollten wir barum verbacht werben?" (Geh. Alten über ben Raft. Congres).

folle vor Allem bie Regeln entwerfen, wonach bas Loos ber Berechtigten, bie ihre Pfründen verloren, bestimmt wurde.\*)

So hatten die Frangosen nach einer Verhandlung von drei Monaten alle ihre Forderungen durchgeseht, wenn man überhaupt von einer Verhandlung da reden kounte, wo der eine Theil nur ungestüm begehrte, der andere nach kurgen Sträuben sich ben Begehren unterwark.

Allerbings batten bie Dinge einen fur Deutichland minder bemutbigenben Berlauf genommen, wenn bie beiben berverragenten Machte bes Reichs. Defterreich und Preugen, es über fich vermochten, gemeinfam zu banbeln. Da. fur war, wie wir und erinnern, von Anfang an Mandes verjucht worben, allein bis jest batte man ein bestimmtes Ergebnin nicht erzielt. Bobl fanben feit Ente Januar gwijden Thugut, Frang Collorete und bem prengifden Befandten Conferengen in Wien ftatt, mit welchen gleichzeitige Erörterungen ber beiberseitigen Diplomaten in Raftatt und ein perfonlicher Briefwechsel ber Monarden gufammenbing; allein fie bienten nur eben bagn, bie Gowierigfeit ber Cache recht einleuchtend ju machen. In Preugen mar unverfennbar eine lebhafte Reigung vorhanden, fich mit Defterreich zu verftanbigen und wo möglich auch Ruftland bagu beranquzieben; benn bie Wefahr ber Revolution empfant man bamale ftarter und unmittelbarer ale bie alten Erinne. rungen und Untipathien. Es ichien nicht nur bie Macht und Integritat bes Reichs fondern auch bie gange innere Ordnung in Deutschland ernftlich gefahrbet; man fab in Berlin bereits bie frangofifche Propaganba auf's rechte Rheinufer vordringen und bem Guben und Weften abnliche Umwalzungen bereiten, wie ben Rheinlanden, ber Schweiz und Italien. Dieje Betrachtung beberrichte ebenjo febr bas Ministerium in Berlin, wie Die Gefandten gu Paris. Wien und Raftatt: fur eine Unuaberung au bie frankliche Revublik waren, was bie Frangofen auch wohl fühlten, gerade bamals bie Chancen febr gering. Bielmehr neigte bie preufifche Politit enticbieben ju einem Plan friedlicher Berftandigung mit ben öftlichen Machten, ja fie mar bereit, bafür ein Ovfer zu bringen und frubere Entichabigungs. und Bergroßerungs. plane fallen gu laffen. Rur burfte bie Berftanbigung nicht über bie Grenge ber biplomatijden Action hinausführen; einem Borgeben, worin ber Keim einer Coalition fteette, war bie preufifche Politif ebenfo abgeneigt, wie bem Bunde mit ben Frangofen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber die Art ber Sacularisation außerte bamals ein Ditiglieb ber frangösischen Gesandtschaft (Rosenkiel) gegen-einen nahe befreundeten Dipsomaten: "3ch kann Ihnen zwerkassig verschern, baß die totale Sacularisation gegenwärtig ganz gegen den Plan der Franzosen ift und gewiß nicht statischen wird, und zwar auch aus dem Grunde, weil das Gouvernement sich überzeugt hat, daß sie ohne ein ganzliches Bouleversement in Deutschland nicht ausgeführt werden könne." Schreiben d. d. 24. März in der anges, geb. Correspondenz.

<sup>\*\*)</sup> S. b. angeführten Auffat b. Berf. in ber biftor. Zeitichr. VII. S. 13 ff.

Man mußte bas in Wien und legte icon aus biefem Grunde nicht allan viel Berth auf eine Berftanbigung mit Dreugen. Auch war bie Erinnerung au ben Saber und bie Gutzweiung ber fruberen Rriegsfabre feines. wegs verwischt. Aber bas wirffamfte Sindernig bilbete boch, neben ber Abnejanna Thuaute, überhaupt mit Preufen in ein naberes Berbaltuif au treten, por Allem fein Beftreben, für Defterreich folde Erwerbungen gu fichern, fur bie auf bie Buftimmung Preugens nie gu hoffen war. Der Bertrag von Campo Formio mar ber getrene Ausbrudt biefer Politif; Thugut gab bort Die Mbeingrenge preis und eröffnete ben Frangojen felbft bie Ausficht auf weitere Beute im Reich, wenn nur Defterreich bafur Meguivalente erhielt und vor Allem außer Salzburg ein Stud von Baiern erlangte. Darin lag bie große Schwierigfeit fur jebe ebrliche Berftanbigung. Denn wenn man auch gu Bien und Raftatt ben Erörterungen nicht auswich, Die Preußen mit unverfennbarem Gifer juchte, man zeigte boch weber Aufrichtigfeit noch Entgegenkommen. Doer mas wollte es anbers beigen, wenn Thugut in ben Bejprachen gu Bien Die Integritat bes Gebiets und Die ber Berfaffung Deutschlands ale Rriebensbafis aufstellte - mabrent bas Webiet icon preis. gegeben und bemgemäß auch bas Unbere, Die Berfaffung, bis in bie Grund. festen ericbuttert mar! Das binberte freilich einen Mann wie gebrhach nicht. in Raftatt bie Erifteng eines Bertrage, wie er am 1. December 1797 geichloffen war, auf's entichiebenfte abzuleugnen und Beben, ber es boren wollte, laut zu verfichern, nur Preugen fei ichult, wenn bas linke Rheinufer verloren gebe.

Es ware barum allerbings bie ftartite Probe fur bie Aufrichtigfeit bes öfterreichijden Cabinets gewejen, wenn baffelbe, wie man jest in Berlin verlangte, Die geheimen Artifel von Campo Formio unumwunden mittheilte; wer aber biefe Artifel fannte, mußte fich felber fagen, bag gu folch einer Benbung nicht bie geringite Ansficht war. Denn bas bieß ja bas compromittirente Berhaltniß zu ben Frangofen bem bisberigen Rivalen und Begner preisgeben, bas bief bie gebeimften Belufte offen eingesteben und Alles bas. jenige, was man bod und theuer ableugnete, urfundlich und thatfachlich au-Dies Alles fur Die bloge Soffnung einer Unnaberung an Preugen hinzugeben, fonnte Thuguts Meinung nicht fein und ift es auch niemals Wenn baber bas Berliner Cabinet, bas bie geheimen Beftimmungen von Campo Formio für ungleich harmlofer aufah, als fie wirklich waren, immer von Renem beren Mittheilung verlangte, gleichfam ale erftes Probeftud ber werbenben Freundschaft, und wenn es fich feinerfeits barauf berief, bag es ja mit bem gebeimen Bertrag pon 1796 auch beransgeruckt fei, fo ließ fich Thugute Ungebuld mobl begreifen. Bas bedeutete biefer Bertrag von 1796 im Bergleich mit ben Geftandniffen von Campo Kormio! Drum war Thugut fast unwillig über bie naive Bubringlichkeit ber Preugen, Die ale erften Beweis von Freundichaft etwas forberten, mas er felbit als

boditen und letten zu geben nicht geneigt mar. Aber er fühlte boch gugleich bie Nothwendigfeit, ber Ablebnung eine möglichft unverbachtige Form ju geben. Der Raifer, jo erflarte er bem Grafen Reller am 14. Gebr., babe ben Grangofen veriprechen muffen, Die Berabrebungen von Campo Formio gebeim ju balten; ibre Mittbeilung perlangen, biefe bemnach, ibm einen Wortbruch gumntben. Dber wie in ben nämlichen Tagen Frang II. felbft in einem Edreiben an Friedrich Wilhelm III, fagte; man werbe boch ibn, ben beutiden Raifer, in fo ichweren Beiten nicht veranlaffen wollen, bag er ben Frangeien bas Beifviel eines Wortbruche gebe.") 3m Uebrigen erflarte fich Thugut ermächtigt, im Namen feines Berrn berubigende Berficherungen gu Ge beftehe awijden Defterreich und ben Frangofen feinerlei Berpflichtung, welche mit ben von bem faiferlichen Minifter fruber befprechenen beiben Grundlagen, ber Integritat bes beutiden Webiets und ter Berfaffung in Biberfpruch ftanben. Freilich ericbienen bieje beiben Grundlagen jest nach Thuguts eigenen Worten in etwas mobificirter Beftalt; ber Erbaltung ber Reicheverfaffung fugte er bie bedenkliche Claufel bei, "jo weit fie bis jum Frieden ju erhalten gewesen fei"; und ber Integritat bes Bebiete war ber noch bebenklichere Bufat von bem "gegenwärtigen Befititand" angebangt. Der gegenwärtige Befitiftand überlieft aber ben Frangoien bas linte Rheinufer, fo bag man in Berlin allerdings guten Grund ju ber Meußerung hatte: wenn man alle bieje gewundenen Phrajen auf ihren wahren Werth gurudführe, jo fpreche barans nur bie Berlegenheit, bie einfache ober bedingte Abtretung bes linten Rheinufere offen einzugesteben.

Go vergingen über zwei Monate ber Congrefigeit und bie beiben Großmachte bes bentiden Reichs waren einander um feinen Schritt naber gefommen. Das gange beicheibene Rejultat ber in Wien, Berlin und Raftatt gepflogenen Unterredungen befchrantte fich auf ben von beiben Seiten laut gewordenen auten Willen, burch bevollmächtigte Minister über bie gegenseitige Berftandigung zu verhandeln. Die prenfijde Unficht ipricht eine Dentidrift bes Minifteriums aus, Die unter bem Ginbrud biefer Borgange im Marg 1798 geichrieben wart. Diefelbe fant, baß feiner ber einzuschlagenben Bege unbedenklich fei; ihr ichien bas Benehmen Thugute nicht eben ermunternd und fie verglich bamit bas Berfahren ber Frangofen, Die ohne 3weifel mehr Entgegenkommen zeigten und auch in ben Entschädigungefragen "confanter" fein wurden. Allein beffen ungeachtet galt eine Annaberung an Defterreich als ber beffere Beg. Die Gefahr einer frangofischen Ginmischung in Die inneren beutiden Angelegenheiten ichien boch wohl zu beachten und bas Verfahren in ber Schweiz und in Italien ein Fingerzeig, wobin tiefelbe fubre. Um biefe Ginmifdung abzuwenden, Die Frangofen vom rechten Rheinufer fernguhalten

<sup>\*) &</sup>quot;Dans ces tems malheureux de donner aux Français des exemples d'un manque de bonne foi." Schreiben bes Kaisers vom 13. Februar.

und die Raumung des deutschen Gebietes zu erlangen, gab es kein anderes Mittel als eine Verständigung mit Desterreich. Nur der Kaiser habe das gleiche oder ein noch höheres Interesse, Deutschland von dem grausamen Soch zu befreien, das die Franzosen aufzulegen strechten. Drum unssse man sich entschließen, den Weg zu betreten, der zur Annaherung an Desterreich führe. Dazu schien die beste Einleitung, Conferenzen in Berlin zu halten, um sie Thugnts unmittelbarer Leitung zu entziehen und zur Ausgleichung der Disserenzen zwischen Desterreich und Preußen zugleich die Bermittelung Russlands uachzusuchen. In Wien erhob man gegen diesen Verschlag keinen Wiberspruch; von Russland kamen freundliche Versicherungen der Bereitwilligkeit.

Mus ben porläufigen Befprechnugen, Die Cobengl gu Raftatt mit ber prenfifden Befandtichaft pflog, ergab fich freilich bie Berichiedenheit ber beiberfeitigen Standpunkte. Preugen war bereit, feine Entichabigungeforberung auf bas Mäßigite gu beidranten, wenn Defterreich bie formliche Buficherung gebe, bie erblichen Aurstenthumer rechts vom Rhein unversehrt gu erhalten, mit anderen Borten, wenn es jedem Bergrogerungeplan auf Roften Baierns unumwunden entigate. Darauf wollte Defterreich fich nicht einlaffen und ftellte feinerfeite Forderungen auf, Die Preugen als uneinnehmbar Heber ben gegenseitigen Bergicht auf Erwerbungen im Reich, über bie Beidrankung ber Entichabigungen ichien man im Allgemeinen einig; ebeufe barüber, bag Deutschlands Gebiet und Berfaffung möglichft wenig alterirt werbe. Bebenklicher war ichon ber Borichlag, Die brei geiftlichen Rurftaaten zu erhalten und zu entschädigen; als gang unguläffig jah aber Preugen bas Berlangen Defterreiche an, Die Laft ber Entichabigung gleich. mäßig auf weltliche wie auf geiftliche Fürften zu vertheilen. In Wien wollte man bemnad ben Projecten auf Baiern nicht formlich und unbedingt entfagen, in Berlin ben Grundfat ber Gacularifation nicht fallen laffen.

Co unficher nach biefen erften Ginleitungen bie Berftanbigung amifchen Defterreich und Preugen auch war, Die Frangojen folgten benfelben boch mit fichtlicher Gorge und fuchten nach Rraften entgegengnwirken. Preufen geschmeichelt, bald brobent auf Die Wefahr eines Bruches bingewiefen. Bald ließ man ben Werth ber frangofifchen Freundichaft nachbrudlich fühlen, balb fvottete man über bie gutmutbige hoffnung bes Berliner Cabinete, fich mit Defterreich zu vereinigen. Gie werben Ench, fagte Talleyrand, nie die Artifel von Campo Formio mittheilen; benn fie wurden Guch bamit bie Beheimniffe ibrer funftigen Politif preisgeben. In einer Unterredung mit Cantog führte Bonaparte im Gingelnen ans, welche Berbienfte fich Preugen erwerben tonne, wenn es im Ginflang mit andern Reicheftanben Die befinitive Abtretung ber Rheingreuze vermittelte. Die Berpflichtung, fagte er, bie wir baburch gegen Preufen batten, wurde manche eventuelle Bebingung erichüttern, beren Ausführung Preußen jo wenig wie Frankreich munichen Und als wenn bies noch nicht beutlich genug gerebet ware, fügte er fann.

ausbrücklich hinzu: es giebt kein anderes Mittel, Baiern vor jeder Art der Theilung zu jchüßen. Wenn freilich Preußen zwijchen Frankreich und Desterreich schwankt oder niehr zu diesem neigt, dann wird das Directorium sich von jeder Rücksicht entbunden ansehen und die Bedingungen von Campo Kormio strict vollziehen; den Schaden wird dann Preußen tragen. Fast drohend schloß er das Gespräch mit dem Wink: wenn Preußen glaubt, seine Neutralität so weit ausdehnen zu können, daß es sich in seinen wichtigsten Interessen völlig passiv verhält, so heißt das so viel, als seinen Rang als Großmacht ausgeben.\*)

Wie viel oder wie wenig Gewicht man diesen Aeußerungen beilegen mochte, in jedem Falle lag darin das Geständniß der Franzosen, daß sie die österreichisch-preußische Verständigung als die einzige Schranke gegen die eigene Uebermacht und den eigenen Uebermuth betrachteten. Db auf der andern Seite diese Einsicht auch durchdringen werde, war freilich nach den bisher gemachten Erfahrungen noch ziemlich zweifelhaft.

Während bie beiden Machte ihre bis jest fruchtlose Verstandigungsarbeit trieben, war die Aussicht auf die Erhaltung des Friedens bereits erschüttert. Schon zeigten fich die ersten Anzeichen einer neuen Coalition.

Das Borichreiten ber frangofischen Republik stellte mit jedem Tage mehr bie Gelbständigkeit und bas Gleichgewicht ber europäischen Staatenwelt in Frage. Die Taftif, bie Maffen gegen ihre alten Regierungen aufzuregen und auf bem Wege revolutionarer Propaganta mitten im Frieden bas Werk bes Rrieges und ber Eroberung fortzuseben, aus ben gertrummerten alten Staaten Schattenrepublifen nach frangofischem Bufdnitt gu machen, Die, außer Stand fich felbit zu erhalten, boch nur fraugofifche Provingen wurden - biefe Taftit war mit ber bestehenden Ordnung in Europa ebenfo unverträglich, wie einft bie Reunionen Ludwigs XIV. Frankreich hatte fich bereits mit ber batavijden, ber ciealpinifden und ber ligurifden Republit wie mit Schangen umgeben, die es vom Belber bis jum Gelf von Genua bedten und bie burch aufgedrungene Bertrage militarifch und öfonomifch gang an Frankreich ge-Sest ward auch bie alte Gidgenoffenicaft umgewühlt und jum Schauplat frangofifder Politit und Rriegführung umgeschaffen, ebenjo ber Rirchenstaat in ber theatralischen Ginkleidung einer "romischen Republit" zu einer Station ber Frangojen gemacht. Was in Raftatt felbft geichab, ergangte nur eben bie Proben revolutionarer Brutalität und rucffichtelofer Berrichjucht, wodurch bie frangofifche Politif bezeichnet war. Rein Wunber.

<sup>\*)</sup> Aus ben Depefchen von Sandog, vom 4. Febr. und 14. März, wogu bie Aeußerungen bes Ministeriums vom 26. März und 2. April als Ergänzungen gebören.

baß die Elemente der aufgelöften Coalition wieder anfingen fich zu sammeln. In Wien selbst war man zu einer Erneuerung des Krieges jeden Augenblick bereit, wenn man bei den Entschädigungen, besonders in dem bairischen Anspruch, seine Nechnung nicht fand.\*)

In Diefer gespannten Lage konnte ein Auftritt, wie er jest zu Bien erfolgte, ber Unftog ju einem großen Rriege werben. Um Biener Sofe war Die frangofifche Republif burch ben General Bernadotte vertreten; es war die Absicht bes Directoriums, ibn bort abnlich ju gebrauchen, wie bie Bejandten in Rom und bei ber Giogenoffenichaft. Er follte Thugut fturgen helfen, indem er jene compromittirenden Papiere, mit benen ichon Bonaparte gebrobt, bem Raifer ober ber Raiferin in bie Sanbe ipielte; jum leberfluß hatte man ihm eine Angahl Leute beigegeben, die in Paris unbequem geworben waren, aber fur Wien gang geeignet ichienen, einigen Scandal bervorzurufen. Bernabotte, beffen gascognifche Schlaubeit fouft jebergeit viel größer war ale feine republikanische Befinnung, ließ fich von biefen Leuten ju Schritten brangen, Die felbft in ben Angen ber Ungebulbigften feinen revolutionaren Gifer außer Zweifel fegen mußten. Erft trat er mit ertravaganten Forderungen auf; verlangte 3. B. Die Gerichtsbarfeit über alle in ben öfterreichifden Staaten lebenden Frangofen, ober vermaß fich gar, als bie Biener Bevolferung ben Sahrestag ihres friegerifden Aufgebotes feftlich begeben wollte, ein Berbot biefer Feier zu verlangen. Wie bann am 13. April bas Feft boch begangen warb, ftedte ber Gefandte am Balcon feiner Bohnung eine große breifarbige Sahne aus. Da es in Wien nie gebrauchlich mar, bag an ben Gefandtichaftepalaften Sahnen aufgepflanzt wurden, mußte bie aufgeregte Menge barin wohl eine absichtliche Berausforberung feben; es bildeten fich Gruppen, bas Bolt fammelte fich in immer bichteren Maffen, und es fam gu tumultuarifchen Auftritten, bei benen ber General bie Unvorfichtigkeit beging, fich mit ein paar Leuten von feinem Gefolge perfonlich bem andrängenden Saufen entgegenzustellen, ja wie man behauptete, blind auf fie zu ichießen. Die Sahne ward heruntergeriffen, bas Sans beichabigt und manche Ausschweifung verübt, bis bas langfame militarifche Ginschreiten gegen Morgen bem Tumult ein Ende machte. Schon Abends um 9 Uhr, als ber garm begonnen, ichrieb Bernadotte an Thugut und forderte raiches Einichreiten ber Polizei, die fich benn allerdings nicht beeilte, die Rube bermitellen. Zwei Stunden fpater richtete ber Befandte eine zweite Note an den Minifter, verlangte außer augenblicklicher Gulfe zugleich Genugthuung,

<sup>\*)</sup> Die Noten vom November 1797, die Danisewski Krieg von 1799 I. 329 f. minheitt und die freilich zunächst auf Außland berechnet sind, deuten darauf hin, daß von Ansang an die Neigung bestand, beim ersten unbequemen Aulaß zu brechen. Nous n'hesiterons pas de saisir la première occasion pour annuller nos engagements, sagt unter anderm Graf Cobenzs.

und wenn fie ibm verjagt wurde, feine Daffe. Gbe noch eine Antwort eingetroffen, lieft er icon ein brittes Schreiben folgen, worin er forderte, ibm fofort feine Paffe zu geben. Um biefe Beit war bie Rube endlich bergeftellt und es traf auch eine Antwort von Thugnt ein, worin er fein Bedauern über bie Borfalle ansiprad, Bericht au ben Raifer und eine ftrenge Unter-Damit war Bernabotte nicht gufrieben; er manbte fich fuduna anfiderte. mit bem Berlangen um feine Daffe an ben Raifer felbit. Der Raifer lieft ibm burd Colloredo jein Bebauern aussprechen, Genugthuung gusagen und wünichte, bag er von ber Forberung ber Baffe abftebe. Um Mittag (14.) ericbienen zwei bobe faiferliche Beamte im Auftrage bes Monarchen perionlich bei Bernadotte und wiederbolten biejen Bunich. Beil fie ibm aber auf feine Frage, welche Genugthung er zu erwarten babe, feinen bestimmten Beideit geben fonnten, nahm er bod feine Paffe und verließ am Mittag bes 15. April bie faiferliche Sauptitabt.

Der erste Eindruck bieser Borgange bentete auf Krieg. In Wien erschien eine unverkennbar halbofficielle Schrift,\*) welche sich bitter genug über ben französischen Gejaudten ausließ; \*\*) man wollte darin den Borboten einer förmlichen Kriegserklärung sehen. Einzelne militärische Ernennungen, das Jusammenziehen der Reserven und Alchnliches wurde kanit in Berbindung gebracht; das Bündnis Desterreichs mit England und Angland, das höchstens im Berden war, wurde von der aufgeregten öffentlichen Meinung als bereits abgeschlossen augeschen. So weit waren freilich die Dinge noch nicht gebiehen, viellnehr folgte als Pfand des Kriedens am 1. Mai die officielle Kunde, daß Graf Ludwig Cobenzl an der Stelle des Baron Thugut die Leitung der ausswärtigen Angelegenheiten übernomnen habe. Die Franzosen erblickten harin eine Nachziebigkeit des Wiener Hoses; das war es wohl auch in der Korm, aber in keinem Kalle ein Wechsel der Politit oder eine Be-

<sup>\*)</sup> S. "Getrene Darfiellung bes Auflaufe, welchen bie französiche Boticaft burch Anshängung einer breifarbigen Fabne ben 13. April in Wien veranlaßt hat." Wien 1798. 4. Daß Bernabotte beauftragt war, einen Eclat zu machen, versichert Soult I. 376 f.

<sup>\*\*)</sup> lleber ben Gejandten hieß es darin: "Das Betragen des Botichafters ward mit jedem Tage zudringlicher und der llebermuth seiner jungen Leute unerträglicher. Die Botichaft vermied mit auffallendem Widerwillen allen Umgang mit geachteten Erefonen und beichränkte sich auf verworfene Klücklinge und auf einige Fremdlinge, welche au dem Lande, das sie gutwillig in seinen Schooß aufnahm, undantbar wurden." Dann wird behauptet, Vernadotte habe schon am 12. Alles zur Abreise vordereitet, also die Fosgen des absichtlich erregten Scandals voraus wohl berechnet. Ueber das Aussteden der "bei vier Ellen langen Freiheitsfahne" heißt est: "Einige hielten es sür eine Blutsfahne, welche den Krieg antsindete, Andere für einen dem Kaiser zum Trot der österreichsischen Monarchie angethanen Schimpf; noch Andere sür eine Aufforderung zum Aussuhr." B.'s Benehmen während des Tumults wird dann als sehr unwiltsdig geichilbert.

seitigung des Einflusses von Thugut. Seine angekündigte Versetung nach Benedig ward nicht ausgeführt, vielmehr blieb seine Stimme nach wie vor in den auswärtigen Dingen die entschiedende. Doch war mit seiner scheinbaren Entfernung zunächst der Weg zu Unterhandlungen gebahnt, wodurch angeblich die jüngsten Differenzen ausgeglichen werden sellten. Frankreich hatte sich über den Vorfall vom 13. April zu beschweren, Desterreich über das Verfahren in der Schweiz, in Oberitalien, in Rom und über eine Reihe von Chicanen, womit man kaiserliche Unterthanen, die in Belgien begütert waren, als angebliche Emigranten versolgte. Wenn der Kaiser noch weitere Beschwerden aussuchen wollte, Stoff dazu war genug vorhanden; eben seh begann das Directorium den Versuch, den Hanseltadten, namentlich Hamburg, unter der Form eines Anlehens zwölf Millionen Francs abzupressen.

Unfange mar es bie hoffnung ber Wiener Staatsmanner gewejen, Cobengt werde mit Bonaparte Die Verhandlung gu führen haben, aber ber General ichiffte fich in biefem Angenblicke nach Negopten ein. Go murbe ein ausgetretenes Mitalied bes Directoriums, François aus Neufchateau, gum Unterhandler beftimmt, und weil biefer nach ber Berfaffung binnen Sahred. frift ben frangofifchen Boben nicht verlaffen burfte, jo wurde bas Gliaffer Stabtchen Selg gum Ort ber Conferengen mit Graf Cobengl beftimmt. Beibe Theile trafen augleich in bem Buniche aufammen, ihre Conferengen von bem biplomatischen Treiben in Raftatt moglichft ungeftort porzunehmen; bagu ichien Gelg ber rechte Ort. In Raftatt felbft fab man mit unrubiger Spannung biefe Zwischenverhandlung beginnen und beutete fie als ben Unfang eines öfterreichifch . frangofijden Ginverftanbniffes gur Ifolirung von Preugen.\*) Allein weder bies noch ber Wiener Auftritt hatten bie Confereng veranlaft. Die gegenseitigen Beschwerben, um berentwillen in ben Mugen ber Welt bie beiben Diplomaten (Ende Mai) in Gelg gusammeutraten, waren nur ber Bormand fur einen gang anberen 3med. Defterreich, bas eben jest burch einen Bertrag mit Reapel einen neuen Anoten ber Coalition ju ichurzen

<sup>\*)</sup> Im französsichen Lager und ben damit ansammenhängenden Kreisen bieß est "daß die französsichen Berhältnisse mit Preußen so ans Licht treten wurden, wie man sie die jett gar nicht erwartet hätte. Preußen würde sich aus allen seinen Bortheilen herausgesetzt sehen; da es nicht wahren Ridchalt von Macht habe, um allensallsige Drohungen realisiren zu können, so wirde es sich genötigt sehen, einen höchft nachteiligen Frieden zu schrieben und bem Haufe Oesterrich, das es bei einem andern Benehmen auf ein Sahrhundert hätte schwächen können, die Uebergewalt über sich zugestehen." Schreiben d. d. 9. Mai. Damit brachte man auch die Thatsache in Zusammenhang, daß Treilhard die ihm von Preußen überreichte Cefsiensurfunde auf die linksrheinischen Gebiete gar nicht annahm. Ja man erzählte, T. habe auf den Tisch geschlächen und ansgerusen: "Sacre dieu! Que kaut-il de documens! Nous tenons ces pays; qu'ils viennent les reprendre, s'ils en ont envie." Schreiben d. d. 12. Mai. (Aus der geb. Corres).)

anfing, wollte einen letten Berfuch machen, ob es möglich fei, fich mit ben Krangojen im Geheimen zu verftandigen, und wie viel wohl ohne Krieg von ibnen erlangt werben tonne. In biejem Ginne begannen am 30. Mai bie Befprechungen gwijchen Cobengl und Frangois; mahrent ber öfterreichische Staatsmann in Raftatt falbungevoll verficherte, Defterreich werbe nie auf Roften Dritter, am wenigsten bes Reiches, fich zu vergrößern fuchen, hatte er in Gels ben gander- und Menschenhandel in ungescheutefter Beife begonnen. Der frangofifche Abgefandte nahm gwar anfange bie Miene an, ale fei er nur wegen bes Wiener Borgange ba, allein er horte boch bie Borichlage an, mit benen Cobengt herausrudte. Buerft fondirte ber faiferliche Minifter, ob man nicht vielleicht auch Lehrbach noch berüberholen und Alles ins Reine bringen folle, um bann burch eine gemeinschaftliche Action Preugen und ben Reft bes Reiches gur Unnahme beffen ju zwingen, was man gu Gelg beichloffen babe. Das ward natürlich vom Directorium abgelebnt; es war in Raftatt Dann versuchte er, Die Bufage eines beichrankteren feiner Cache an ficher. Theile von Baiern und noch einige Broden in Stalien zu erlangen, mar aber bamit nicht gludlicher. Huch bas Unerbieten, auf alle beutichen Entichabigungen ju verzichten, falls Preugen nichts befomme, bafur aber mit venetianischen Spolien, mit Mantna und ben papitlichen Legationen fich abgufinden, fand auf frangofifcher Geite feine Unterftutung. Ingwifden mar Lehrbach boch erschienen, und bie beiden faiferlichen Diplomaten bedten einen neuen Plan aus, wonach Defterreich wie Preugen auf beutschem Boben feine Entichadigung erhielten, überhaupt die frangofifden Bertrage mit ben beutiden Burften unvollzogen blieben, Die Gacularifation nur in beschranttem Mage ftattfand, Die geiftlichen Rurfürften erhalten wurden und Defterreich fich mit Mantua, mit venetianischen Ueberreften, mit Graubundten und bem Beltlin bezahlt gemacht batte. Der Vorichlag ichien anfange François nicht zu miß. fallen, ward aber dann vom Directorium in beftimmtefter Beije abgelehnt. Much ein anderes Project, bas Frankreich burch bie Erwerbung von Piemont loden, Defterreich mit bem Reft von Benedig, Mantua und bem Beltlin, Todcana mit ben papftlichen Legationen ausstatten und im Reiche eine ziemlich bunte Reihe von Abfindungen und Taufchprojecten berbeiführen follte, marb von ben Frangojen nicht angenommen. Gie zogen fich vielmehr auf ibre urfprüngliche Taftif gurud, nur wegen bes Biener Borfalls Satisfaction au fordern.\*) Um 6. Juli wurden bie Conferengen abgebrochen. Der 3med ber Frangosen war insofern erreicht, ale fie ber öfterreichischen Politik tief in Die Rarten gegeben hatten; aber auch die Defterreicher mußten jest woran fie waren, nachdem dieje lette Probe miglungen war. Die Bagichale neigte fic fortan gu Bunften einer neuen Coalition; Die Frangofen brobten unverhoblen mit bewaffneter Propaganda, indeffen, auch ohne bies und ohne bie Greigniffe

<sup>\*)</sup> S. Saberline Staateardin IV. 102 ff.

in der Schweiz und Stalien, schon die Berweigerung der in Campo Formio zugesagten bairischen Beute dem Wiener Cabinet Stoff genug gab, über den Bruch der Verträge zu klagen. Unter den Betheiligten selbst war die Sorge, daß Baiern geopfert würde, zur Zeit der Selzer Verhandlung aufs höchste gestiegen; von Pfalzbaiern ward deshalb in dem Augenblick, wo die Conferenzen begannen, eine Denkschrift an die Franzosen gerichtet, welche alle Nachtheile einer solchen Vergrößerung Desterreichs ins Licht stellte.\*) Fürs Erste war die Gefahr freilich abgewendet, und die Wahrscheinlichkeit sprach mehr für eine neue Coalition, zu welcher der Vertrag des Kaisers mit Neapel (19. Mai) schon den ersten Schritt enthielt.

Die Berhandlung zwischen Desterreich und Preußen blieb indessen, wie wir sie verließen, in ungewisser Schwebe. Es hatte sich seite Ende März barin nichts Wesentliches geändert. Die Weigerung Desterreichs, eine Garantie der Unantastbarkeit der weltlichen Gebiete im Reich auszusprechen, hatte damals bei Preußen die Sorge neu geweckt, daß Baiern bedroht sei; eine Neußerung, die Cobenzl in Raftatt gethan, kam dieser Besorging zu hülfe. Was kann denn Preußen daran liegen, hatte er gesagt, wenn der Kaiser einen kleinen Streif in Baiern gewinnt, der unsere militärische Stellung verbessert; eine solche Bagatelle sollte, in einer Kriss wie die zeizigt, nicht so viel Zank verursachen.\*\*) Der verzögerte Beginn der Conferenzen war denn nicht dazu angethan, die neuerwachten Besürchtungen zu beschwicktigen. Man wurde ungeduldig in Berlin und hielt das Zaudern für eine wohlberechnete Taktik. In einer Andienz, die der österreichische Gesandte Kürst Keus bei dem König hatte, bekauerte dieser nachdrücklich das hinhalten der Berständigung; so lange dieselbe nicht erreicht sei, könne aber Preußen

<sup>\*)</sup> Dies "Mémoire sur le district de l'Inn" schistert zunächst die sinanziellen und misitärischen Bortheile, die Desterreich durch die Erwerbung von Salzburg, Berchteszehen, Passan den Strick von Baiern erlange; dann resumirt es seine Bebensen in dem Satze: "le sang des Français n'aura done coulé que pour faciliter le développement des moyens pour mieux consolider dans le midi de l'Europe le colosse de la puissance autrichienne," — und schließt mit der Bemerkung: "le resachement du lien social, qui doit nécessairement en résulter, tournera contre le gouvernement bavarois l'arme préponderante de l'opinion. Les habitans de ce pays, sans cesse exposés d'être engloutis par un voisin qui les convoite depuis plus d'un siècle, siniront par étousser en eux l'amour de la patrie, sentiment qui distingue les Bavarois de tous les peuples de l'Allemagne. Cette perte sensible mais inévitable de l'opinion a détruit plus d'un état. Elle a autant que toutes les secousses du dehors accéléré la chûte de la malheureuse Pologne." (Aus de la malheureuse Pologne."

<sup>\*\*)</sup> So berichtet am 18. April bie Rastatter Gesandtschaft, nachdem fie am 10. gemelbet, Cobenzi und Lehrbach hatten fich mehrmals "avec beaucoup d'emphase" bereit erklart, die gesorberte Garantie zu geben. (R. pr. Staatsarchiv.)

in Raftatt nichts weiter als die Mittel ber Borstellung und Ueberrebung anwenden. Die alten Geguer Desterreichs in Berlin gingen noch weiter; fast ichabenfroh wiesen sie darauf hin, wie sehr sie Recht gehabt, jeder Aunäherung an den Kaiserhof zu widerrathen. Man übe in Wien auch jeht nur die überlieferte Taftif und wolle Preußen lediglich bahin bringen, daß es gemeinsam mit den Oftmächten gegen Frankreich auftrete, ohne daß man ihm gegenüber die geringste Berpflichtung eingehe. Dabe man es dahin bei gebracht, es mit der Republif zu überwerfen und ihm die Vortheile des Augustvertrags zu entwinden, dann hoffe man, über seine Stellung nach Belieben zu verfügen.

Die Frangofon, welche Die Situation im Gangen richtig erkannten, fuchten bieje Berftimmung in ihrem Ginne auszubeuten. Es murben bie alten Bemuhungen eifriger erneuert. Damals zuerft riethen fie Preugen, ben Beg einzuschlagen, ben es 1802 gegangen ift: einftweilen unter bem Schute ber frantischen Republit von ben Entichatigungen, Die es begebre, thatjadlich Befig zu ergreifen.") Burben wir bas thun, fagte man in Berlin, fo gaben wir nur Defterreich ben Borwand, bas Gleiche in Baiern ju versuchen. Dann mare ber Umfturg in Deutschland allgemein und bas ift es gerabe, was wir verhindern wollen. Aber die Frangofen ließen fich baburch nicht irre machen; gleich nach biefer Ablehnung trat Caillard, ber Gefandte in Berlin, mit bem Untrag eines frangofifch-preunischen Bundniffes bervor. Salb ichmeidelut, balb brobent follte bas Berliner Cabinet bagu gedrangt werben. Schmeichelnd burch bie Betheuerung, bag bie Republif mit ber preufischen Alliang ben Frieden und nichts als ben Frieden erftrebe; brobend, indem baran erinnert warb, bag Franfreich jum zweiten Male bies Begebren ftelle. Die Burbe ber Republit, fagte Caillard, murbe ibr nicht gestatten, fich abermale einer abichlägigen Untwort auszusegen; wir wurden uns bann genothigt feben, auf andere Combinationen zu benten, in benen fur Preugen feine Stelle ware.

So verdrießlich man in Berlin über die Haltung Defterreichs war, eine Unnäherung an die Franzosen war barum doch vorerft nicht denkbar. Es blieb noch innuer die Meinung des Königs und seiner respectabelsten Staatsmänuer, daß man nur durch die Verständigung mit dem Kaiser weiterem Unheil vorbeugen könne.\*\*) Unter den Ministern war sogar Albens.

<sup>\*)</sup> Sanbog's Depeiche vom 11. April, zum Theil gestützt auf Aeußerungen Martins. Das Minift. giebt am 23. April seine Erwieberung.

<sup>\*\*)</sup> Eine Aensterung von Görtt vom 21. Februar ist durch alle solgenden vertrauslichen Correspondenzen bestätigt. Le seul mogen (de conserver le reste) est, que les grandes puissances renoncent au système de rapacité, se montrent les premiers désintéresseés, s'entendent et s'occupent du sort de la patrie, leur propre intérêt, leur sûrcté et leur conservation ne tenant qu'à cela. C'est le thème,

leben, ber sonst am meisten nach bieser Seite neigte und ichon seit 1793 ber Berbindung mit Desterreich widerstrebt, Gegner der französischen Allianz. In einem Gutachten, das uns von ihm vorliegt, erklärt auch er die Ablehnung von Caillards Antrag für das allein richtige, selbst wenn dadurch eine engere Berbindung zwischen Desterreich und den Kranzosen beschleunigt würde. Denn eine Allianz Preußens mit Krankreich konnte nach seiner Ansicht nur den Gegenbund der Ostmächte hervorrusen, der wegen der polnischen Bestäungen für Preußen sehr mislich wäre. Und das Alles um eines Staates und einer Regierung willen, mit der überhaupt eine sestendung nicht räthlich scheine. Mit Desterreich und Rußland könnten wohl vorübergehende Zwistigtigkeiten bestehen, aber es erststirten auch wieder gemeinsame Snteressen, durch die man mit ihnen verknüpft sei: vor Allem die Solidarität gegen die Revolution und die Allen gemeinsame Gesahr einer Erschütterung in Volen.

Diese Stimmung anderte sich nicht, als die Franzosen statt bes Schmeichelns wieder die rauhe Tonart anschlugen, sich bitter über den "schismatischen Congreß" in Berlin ausließen und den Berdacht simulirten, Preußen betreibe eine neue Coalition. Höchstens trug dies dazu bei, die Entfremdung zu steigern, sumal seit es verlautete, daß Caillard von Berlin abberusen und Sieves zum Rachsolger bestimmt sei. Seit lange hatte den preußischen hof uichts so sehr aufgeregt, wie die Aussicht, den Mann als Gesandten begrüßen zu müssen, den das absolute Europa recht eigentlich wie den verantwortlichen Urheber der verhatzen Umwälzungen seit 1789 ansah. Jürnend erkarte der König seinen Ministern, daß ihm die Anwesenheit diese Menschen höchst widerwärtig sei und Sandoz erhielt, weil er es nicht gehindert, einen starken Berweis.") Erst die Rachricht, daß Sieves nur als außerordentlicher Abgesander komme, beruhste einigermaßen; man hielt sich aber ausdrücklich aus, daß er das Thema von der Allsan nicht weiter berühre.

In diesem Augenblick, wo sich Preußen mit der französischen Republik sast offen entzweite, geschah endlich ein leiser Schritt von Wien aus, die Berliner Conferenzen in Gang zu bringen. Kurst Reuß begann in persönlichen Unterredungen mit den preußischen Ministern die streitigen Fragen zu erörtern. Es traf das zugleich mit dem Moment zusammen, wo Desterreich die Berhandlung in Gelz begann, um sich dort Gewißheit zu schaffen, ob eine Vollkommene Erfüllung der Zusagen von Campo Kormio oder doch ein Acquivalent dassur zu erlangen sei. Dies Zusammentressen war kein zusälliges; die beiben Verhandlungen hingen auch innerlich zusammen. Mißlang die zu

sur lequel j'ai prêché sans cesse et j'ai eu le bonheur et la consolation de me convaincre que c'est là le sentiment propre et personnel du Roi.

<sup>\*)</sup> Schreiben bes Königs vom 22. Mai. Dinift. Depefchen vom 21. Mai und ben folgenben Tagen.

Selg, fo versuchte Defterreich eine neue Coalition und die Conferengen in Berlin hatten bann ben 3weck, Preugen in dieselbe hereingugieben.

Mit biefer hoffnung war es freilich nicht beffer beftellt, als mit ben frangofifden Buniden um eine Alliang. Der von Preufen angerufene Bermittler, Raifer Paul, batte zwar icon in feiner erften Untwort (16. Mars) auf einen befonfiven Bund bingebeutet, bem auger ben Oftmachten auch Eng. land und Danemark angehören wurden, und bie Instruction, bie er jest bem Surften Repnin gur Sendung nach Berlin ertheilte, fprach biefen Bebanten noch unverblumter aus. Gollte es Preugen nicht gelingen, fur ben Rriegefall bie Neutralität bes beutschen Reiches zu erlangen, fo hatte es fic. nach ruffifder Auficht, eng mit bem Raifer zu verbinden und mit ibm gemeinfam bas Reich ju ichugen. Aber bagu beftant fo menig Ausficht wie ju bem Bundnig mit Frankreich. Die Neutralität nicht zu verlaffen und jeder Berpflichtung auszuweichen, Die zu activer Parteinahme führen fonnte, bas war und blieb ber leitende Gebante, von bem bas Berliner Cabinet feit 1795 beherricht war. Wohl lag ber Ginwand nahe und ift auch bamale erhoben worben, bag burch ben offen ausgesprochenen Billen, an biefer Maxime feftauhalten, Preugen Die Rraft feiner Diplomatifchen Thatigfeit labmte und fchlieflich nur in Die Gefahr fam, fich mit beiben ftreitenben Parteien gu überwerfen.

Man tonnte eben ichon in Berlin biefe Erfahrung machen. Defterreich betrieb bie Conferengen naturlich nur laffig; feine wefentlichfte Aufmertfamfeit war vorerft noch auf ben Bang ber Dinge in Gelg gerichtet. Es murbe baber vorläufig nur ber Grundfat gegenseitigen Bergichts auf Bergrößerungen besprochen und barüber ichien man einig. Schon über bie Urt und Beije ber Entichabigungen gingen aber bie Meinungen auseinanber. einzelne Optimiften erwarteten barum ein Ergebniß von diefen Berhand. lungen; von Wien felbst famen Berichte, welche fur bie gunehmende Dabr. icheinlichkeit einer Coalition fprachen. Im Uebrigen hatte es bie preufische Politik bereits babin gebracht, von Frankreich und Defterreich mit gleich geringer Dffenheit behandelt ju werben. Um Die Bette murbe von Paris und Bien eine Reihe von Marchen ausgeboten, um Preugen über ben eigentlichen Inhalt ber Gelger Berhandlungen zu täuschen. Freilich brang allmalia in Berlin, burch Nachrichten, Die man auf Umwegen erhielt, Die richtige Unficht über bie Borgange in Gelg burch, aber bie Raftatter Gefandtichaft meinte noch ju Unfang Juli, ale bort ber Bruch ichon erfolgt mar, es fei an ibr. für die Wiederaufnahme ber Gelger Conferengen gu wirken!

Inbessen war die Berliner Verhandlung nicht viel vorgerückt. Nach ben ersten Gesprächen ruhte sie Wochen lang, dann kam (Mitte Juni) Fürst Reuß und kündigte an, er habe Antwort von Wien. Aber diese Antwort entsprach den preußischen Erwartungen durchaus nicht. Die Entschädigungsfrage war darin wie eine Nebensache bei Seite geschoken, dagegen vor Allem

bas Berlangen an bie Spipe gestellt, burch gemeinsame Schritte bie Rransofen au beftimmen, baf fie ihre letten Forberungen fallen lieben und bie Truppen gurudgogen. Go ichienen alfo Dicjenigen Recht gu bebalten, bie pon Anfang an behauptet batten, Defterreich welle Preufen in Die Action bereinzieben, ebe man fich über bie Borfragen verftanbigt batte. In Berlin war man im Ernite unmuthig über biefe Benbung, aber ce mar feine Befabr, bag man fich barum ben Frangojen naberte. Die veinlichen Erorte. rungen über bie Gendung von Gieves, bie letten Borgange in Raftatt, bie maflofen Forberungen ber Frangofen und ber Ton, worin fie vorgebracht wurden, bas Alles hat Die Gereigtheit gegen Die Republit fichtlich gefteigert. Die vertraulichen Berichte, welche bie Gefandten in Raftatt gaben, fint erfullt mit Untlagen gegen bie Frangojen; in Paris hatte Cantog beftige Grörterungen mit ben Machthabern. Stellt billige Bedingungen, rief er ibnen einmal ergurnt gu, bie werben wir unterftuben; aber forbert nicht, ban Preufen bie Anechtung und ben Ruin tes Reiches mit Gud bewirfen belfe. Nach bem Scheitern ber Gelger Berbandlung murbe gwar ber Ton ber Krangofen gegen Preufen fichtlich milber; aber ber Ginbrud ber letten Erlebniffe war nicht jo leicht zu verwischen.

Die Conferenzen in Berlin ichleppten sich langfam fort, wie eine Berhandlung, beren Entscheidung anderswo lag. Zwar war man über eine Fasjung übereingekommen, die den Berzicht auf jede Vergrößerung aussprach, allein die bestimmte Neugerung über bas, was ber Wiener hof wollte, wurde immer noch erwartet.

In Wien lagen bie Dinge in einer Rrifis. In ben biplomatischen Rreifen ergablte man fich, Thugut arbeite mit ben ihm gleichgefinnten Glementen auf eine friegeriiche Entideidung bin, mabrend machtige Ginfluffe, namentlich bie Raiferin, ihm entgegenwirften. "Geben Gie nicht, follte bieje bem Raifer gejagt haben, bag biefer Menich Gie jest mit ber gehofften Unterftugung Preugens ebenfo taufcht, wie fruber mit ber Ratharinens? Bollen Sie Ihre Familie noch einmal aus Wien flüchten feben?" Ingwijchen war es unlengbar, bag Thugute Macht wieber muche. Er war nach bem Borgange vom 13. April gurudgetreten, allein nach wenig Bochen hatte er, mab. rend Ludwig Cobengl nach Gelg ging, Die Leitung ber auswärtigen Ungelegen. beiten "einstweilen" wieder übernommen. In bem Conflict widerstreitender Richtungen, ber feit Juni und Juli bie politische Welt in Wien entzweite, war naturlich Alles gefvannt, ob Cobenal, ale er Mitte Juli gurudfebrte, Die Leitung feines Minifteriums wieber antreten wurde. Da fam bie uberrafchenbe Runde, Graf Cobengl rufte fich gur Abreife, um über Berlin nach Petereburg zu geben. Benige Greigniffe machten jo große Genfation, wie biefer ploBliche Aufbruch; man fab es als einen Deifterftreich Thuguts an, bag er fich auf biefe Beife eines Nebenbuhlers entledigt hatte.

Babrend ju Gelg und zu Berlin fruchtlofe Arbeit geschafft mard, bot ber Congres, ein nichts weniger als erquidliches Bilb. Es war ber Augenblid, wo burch bas Bort "Gacularifation" ber große Bantapfel unter bie Reichoftante geworfen und baburch erft bie mibrigfte Bete um gand und Leute entfeffelt mar. Ueber ben Werth und bie Lebensfahigfeit ber geiftlichen Staaten hatten freilich die Erfahrungen ber jungften Beit gur Benuge belebrt; ibr Untergang war faum mehr aufzuhalten, ihre Umidmelgung fur bas gefammte Baterland ebenfo nothwendig wie wohlthatig. Die politische und militarijde Dhumacht biefer Bebiete, ihre fleinftaatliche Ungefundheit, ibre priefterliche Trägheit und Erftarrung liegen eine Rataftrophe feit lange erwarten, und fo ichwer badurch einzelne Standesintereffen, 3. B. bes Stifts. abele, getroffen wurben, fur bie materielle und moralifche Erfrifdung bes nationalen Lebens in Deutschland war bie Umgeftaltung biefer Stifter eine ber erften Bebingungen. Aber ein Unheil war es boch, baf biefe Revolution fo erfolgt ift, wie fie erfolgte, und bag ihre erften Borboten gerade jest einge. treten fint. Denn bie Gacularifationsfrage entzweite vollenbe Defterreich und Preufen, fie gerftorte ben burftigen Reft von folidarifcher Berbindung, bie unter ben Reicheftanben noch eriftirte, fie gab ben Frangofen bie Leitung bes Spieles gang in Die Sant. Defterreich befampfte im Princip Die Aufhebung ber Stifter, ober wollte boch nur eine fehr beichrantte Gacularifation, wiewohl es fich zu Campo Formio hatte eines zusagen laffen; ebenfo Sannoper und Sachfen. Alle brei erblicten barin weniger Bortheil fur fich, als für ihre Rivalen. Preugen fab fur feine eigene Entschädigung und bie ber ihm befreundeten Reichoftante fein Mittel ale eine magige Gacularisation; am ungebulbigften waren bie mittleren und fleineren Furften, jumal in ben vorberen Reichsfreifen, wo bie geiftlichen Bebiete am bichteften vorhanden Darüber icheinen fich bie Benigften flar gewesen zu fein, bag bie Einziehung ber geiftlichen Stifter fur bie Berfaffung bes alten Reiches ber Anfang vom Ende war. Defterreich und Die bedrohten geiftlichen Berren felber wiefen wohl gelegentlich barauf bin, bag mit biefem Schritte ber erfte Rif in bie alte Ordnung ber Dinge gefchebe und ber Weg einer großen Revolution betreten werbe; aber mit bem rechten Rachbruck ift es boch von feiner Geite geschehen. Die weltlichen Fürften zweiten und britten Ranges faben nur ben verlockenben Befit; bag mit ber Erichutterung bes vielhundertjabri. gen Rechtszuftanbes auch ihr eigenes fürftliches Recht bes Baubers entfleitet werbe, ja bag ein Tag fommen tonne, wo man aus bemfelben Gefichtspunfte ber allgemeinen Bohlfahrt auch ihre Ginschmelzung begehren werbe, biefe Sorge ichien fie vorerft noch nicht zu befümmern. Rur in bem Rreife ber gang lebensuufahigen 3mergftaaten tauchte eine trube Abnung von ben meiteren Folgen auf; ober follten bie Reichsgrafen, die Ritter, Die Stabte in ibrer Grifteng gefichert fein, wenn felbft über bie erften geiftlichen Staaten bas Loos geworfen warb? Bezeichnende Symptome biefer Unruhe gaben sich allenthalben kund. So richteten im April die schwäbischen Reichsstädte eine Denkschrift an den Kaiser, worin sie ihn als Reichsoberhaupt um seinen Schutz für die fernere Erhaltung ihrer Existenz anslehten; ein gleicher Schritt geschah beim Friedenscongresse zu Rastatt. Die frankischen Städte und die Reichsritterschaft suchten gleichfalls Husse, die ersteren beim Kaiser, die letztere beim Friedenscongresse, der freilich selber der Husse bedurfte.

Much in ber Preffe mart eifrig barüber verhandelt; Schriften fur und gegen bie Gacularifation brangten fich, ohne freilich in ber Sauptfache etwas Anderes vorzubringen, als bie eigennutigen Motive ber Dranger ober ber Bedrangten.\*) Nur vereinzelt tauchte bie und ba bie vatriotifche Mabnung auf, baß es fich um Grogeres banble, als um bie Ginichmelgung einiger geiftlichen und bie Bergrößerung einiger weltlichen herren. Die Donmacht Deutschlands an feiner Beftgrenge, ber Berluft feiner Reftungen und eines Neuntels an Gebiet und Ginfunften, fogar eines Giebentels an Bewohnern. bie Nothwendigkeit, gerade nach Weften bin beffere ftaatliche Schubmeb. ren aufzurichten und bem Reiche, nachbem feine Rinang. und Rriegeverfaffung. wie feine Rreiseintheilung boch einmal aufgeloft war, eine andere Organisation gu geben - bies und Hehnliches murbe bamale, wie fpater, ben Gorglofen augerufen, aber nicht gebort. "Birb Franfreich - fragt eine folde Stimme.") - fteben bleiben, wenn es mit bem Beften von Gurova fertig ift? Rann man ihm England preisgeben, beffen Ruin bem gangen übrigen Guropa einen töbtlichen Golag beibringen murbe? Und wenn nun endlich ber gange europaifche Diten nothgebrungen gur Erhaltung feiner Unabhangigfeit, gur Beicunng feiner Berfaffung, jur Bieberherftellung bes gang verlorenen Gleich. gewichtes, einmuthig und mit aller Rraft fich erhebt, wer fteht bann in porberfter Reibe, und wo wird ber Rampfplat fein?" Aber noch war man taub für folde Barnungeftimmen.

In bem Augenblicke, wo zu Gelz und zu Berlin verhandelt ward, lieferten die Franzofen eine neue überraschende Probe, wessen man sich von ihnen

<sup>\*)</sup> S. "Antwortschreiben bes herzogs von \*\*\* an seinen Reichstagsgesandten u. f. w." Juli 1798. "Ueber Säcusarisationen, Reichsbicariat und Bisthum Regensburg." August 1798. "Auch ein Entschältigungsplan an ben Friedenscongreß ju Rastat, von Riphelius von Solemel." 1798. "Freimültige Betrachtungen über bei bisherigen Geschäftsgang beim hohen Friedenscongresse. Im Julius 1798." — Die beiten ersten plaibiren vom weltsichen Standpunkte aus für, die anderen im geistlichen Interesse gegen die Säcusarization.

<sup>\*\*)</sup> S. "Deutschlands Gewinn und Berfust bei ber Rastatter Friedensbasis, nebst Borichlägen zu einem Entschäbigungsplan und zu einer verbesserten Reichsverfassung." April 1798. S. 141.

ju verfeben batte. Die Reichsbeputation batte bei ben früheren Berband. lungen wiederholt bie Erwartung ausgesprochen, ban mit ber Korberung ber Rheingrenge jedenfalls bie Unfpruche granfreiche ericoptt feien; ben ben Grangofen war barüber ein zweidentiges Schweigen eingehalten worben. Seht. nachbem bie Rheingrenge und ber Grundfat ber Gacularifation gugeftanben waren, fam am 3. Mai eine frangofifche Grtlarung, welche eine gange Reibe neuer Unipruche erbob. Die Rheinichliffabrt follte freigegeben, alle Bolle aufgehoben, Die Rheininfeln fammtlich an Frantreich abgetreten, Die Schulden ber abgetretenen Striche auf bie Entichabigungegebiete geworfen und ben Frangofen Alles überlaffen werben, was ben Surften, Stanben und ber Reicheritterichaft auf bem linten Rheinufer überhaupt guftanb. Und nicht nur bas linte Rheinufer fprachen fie unter jo unerborten Bebingungen an, auch bas rechte follt: ihnen gegenüber fortan ichubles fein. "Die Republit - bien es weiter - wird auf ber rechten Rheinseite nur Die Refte Rebl und ibr Gebiet bebalten; man wird gugeben muffen, baf bies nicht aus Bergrößerungefucht, fondern nur aus ber Gorge fur ihre Rube und Sicherheit geichiebt. Gin ebenjo gebieteriicher Beweggrund erbeijcht bie Demolirung ber Kefte Chrenbreitstein, beren Dafein gewiffermaßen mit dem ber Stadt Cobleng unverträglich ift. Man rebet nicht von Caftel und was bagu gebort; Diefer Dlat fann nur ale ein Theil ber Mainger Befestigungen angeseben, alfo nicht bavon getrennt werben. Endlich verlangt bie Republit, bag bie Brude gwijchen Alt- und Reubreifach wieder bergeftellt und vor ber alten Guninger Brude funfgig Morgen gantes, mit ben nothigen Begen babin zu fommen, an fie abgetreten werben."

Während die Reichsbeputation alle Gründe des Rechts und der Billige keit zusammenfaste, um das Ungehörige und für Deutschlands Sicherheit Bedrohliche dieser Forderungen darzuthun, lieferten die Franzosen bereits ein weiteres Grempel, wie wenig sie geneigt waren, sich Iwang anzuthun, auch wo förmliche Verträge ihnen im Wege standen. Das "vas vietis", das der römische Geschichtschreiber den gallischen Siegern in den Mund legt, ist freilich zu jeder Zeit ihr Losungswort gewesen.

Unter ben wenigen Festungen am Rhein, die noch in beutscher Hand waren, nahm Chrenbreitstein mit die wichtigste Stelle ein. Alsbald nach bem Bertrage von Leoben war (24. April 1797) zwischen Hoche und bem kaiserlichen General Werneck eine Uebereinkunft geschlossen worden, welche eine Demarcationslinie zwischen den Kaizerlichen und Franzsen sesstellte; darin war nicht nur im Allgemeinen die Freiheit des Verkehrs und die Verkindung zu Basser und zu Lande gewährt, sondern nech ganz besonders die ungestörte Verproviantirung von Ehrenbreitstein, die von acht zu acht Tagen statssinden sollte, ausdrücklich ausbedungen. Weitere Verabredungen zwischen den Oberfeldherren beider Armeen stimmten damit überein, und ein besonderer Vertrag

zwischen bem Commandanten von Ehrenbreitstein und bem Führer ber frangösischen Brigade in Coblenz hatte noch alle einzelnen Puntte des Wassenftillstandes sestgestellt und ben freien Berkehr zwischen Coblenz und Chalehrenbreitstein zugesichert. Die Schiffsahrt auf dem Rhein und der Mosel sollte frei sein, die Verpssegung wie bisher stattssinden, die Wasserleitung von Rothenhahn, welche die Festung versorgte, der Benutzung zurückzegeben, die sliegende Brücke auf dem Rhein wiederhergestellt werden. Alle diese Veradbredungen standen unangeschen da; weder ein anderer Vertrag, noch ein Abkommen der Obergenerale hatte sie abgeändert.\*)

Co war benn auch im Jahre 1797 bie lebung unbestritten bie gemefen, baß ber Bertehr ber Feftung nicht geftort, bie Berpflegung regelmäßig beforgt ward und Verfonen wie Gevad, bas zur Feftung geborte, mit ben nothigen Papieren verfeben, ungehemmt bie frangofifden Doften paffirten. Erft im December bes Sahres, ale ber Raifer bie Reichsfestungen ju raumen periprad, trat infofern ein Bediel ber Berbaltniffe ein, ale bie Defterreicher nun Ehrenbreitstein verlaffen follten und ber Plat an feinen gewöhnlichen herrn, ben Kurfürften von Trier, gurudgegeben werben mußte. Um 15. December raumten bie Defterreicher bie Feftung; bie Befatung beftanb fortan aus 2500 Mann furtrierer Golbaten; Commandant mar Dberft Saber, ein braver Officier, ber im glangenden Gegenfate zu ber überall bereinbrechenden Auflojung bes alten Reiches an ber ibm anvertrauten Stelle gezeigt bat. was ein entschloffener, pflichttreuer Mann felbft mit geiftlichen Contingents. truppen zu leiften vermochte. \*\*) Gobald bie Garnifon gewechfelt, begannen bie Dualereien ber Frangofen. Ihr Anführer, General Sarby, brohte mit Erneuerung ber Blotate und fing auch wirklich an, Thalebrenbreitftein au befeten. Als man ihn auf die Bertrage hinwies, jog er zwar die Truppen wieder gurud, aber er nahm gleich nachber einen fur bie Befatung beftimmten Transport in Beichlag. Roch marb barüber verhandelt, ale eines Tages auch bie fliegende Brude meggenommen und ber Berfebr amifchen Roblena und Thalehrenbreitstein eingestellt ward (Marg 1798). Damit war bie Blotabe begonnen; auch ber Commandant traf jest, um nicht von ben Frangofen überraicht zu werben, ftrengere Magregeln. Raum gelang es ihm noch, bie Bafferleitung ju retten, beren Berftorung icon begonnen mar. Unter ben nichtswurdigften Bormanden murben bis jum Commer 1798 bie Chifanen fortgefest, ohne bag fich ber Commandant beugen lieg. Geit Juni warb

<sup>\*)</sup> S. die Actenstille und Correspondenzen in der Schrift: Eclaircissements sur les rapports extérieurs de la forteresse d'Ehrendreitstein, par le colonel de Faber, commandant de cette place. Juin 1798. Bgs. Rhein. Antiquarins II. 1. 712 ff.

<sup>\*\*)</sup> Faber, ein geborner Mainzer, ift später in kaiserliche Dienste übergetreten und als Feldzeugmeister erst 1844, siebenundachtzig Jahre alt, gestorben. Rhein. Antiq. II. 1. 758. 759.

bann zu gröberen Mitteln geschritten. Die Ginschließungslinie ward verstärft, eine ganz enge Postenkette gezogen, welche nicht nur zur Festung, sondern auch zum Thal den Zugang hinderte, und als Faber darauf erklärte, man werde ihn zu seindlichen Schritten nöthigen, erfolgte der Bescheid des französischen Generals: wenn Sie die Schifffahrt auf dem Rhein und der Mosel von der Festung aus steren, so werde ich sofort die Festung angreifen und die Garnison nach der Strenge der Kriegsgesese behandeln.

In Raftatt fannte man biefe Borgange, aber wer hatte von bort Gulfe bringen follen? Deutete boch icon Alles barauf bin, bag bie gange Frucht biefes Friedenscongreffes eine tobtgeborene bleiben murbe. Bunachft trat eine Paufe in ber Berhandlung ein, ba Treilhard noch im Mai Raftatt verlief, um feinen Plat im Directorium einzunehmen und Bonnier, wie es ichien mit Absicht, allem biplomatifchen Bertehr aus bem Bege aina. Gine Angabl von Bejandten begab fich, ba nichts zu thun war, in Urlaub. Erft um bie Mitte Juni traf Jean Debry, als Treilhards Nachfolger, und mit ihm zugleich ein britter Gefandter ber Republif, Roberjot, zu Raftatt ein. Um 22. Juni gab bie frangofifche Botichaft wieder ihr erftes Lebenszeichen von fich, eine Antwort auf die lette Rote ber Deputation. Es entspann fich nun eine weitläufige Berhandlung über bie neuen Forderungen ber Frangofen. Bohl gaben bieje in einzelnen Puntten nach, indem fie g. B. ben Thalmeg als Grenge anerkannten, aber fie kamen auch immer wieder mit neuen, nach. träglichen Unfprüchen, unter anbern ber Abtretung bes Frickthals und bem förmlichen Bergicht bes Reiches auf alle Unfpruche an Italien. Die Debatten barüber, bier und ba burch einen Bant amifchen ber Deputation und bem faijerlichen Bevollmächtigten, ober burch eine Unart ber frangofifchen Unterbanbler unterbrochen, bauerten in ichleppenber Breite noch fort, ale fich bereits Die gange Lage Guropa's andere geftaltet hatte.

Allerdings lag es vorerst noch im Interesse beider streitenden Theile, den offenen Bruch nicht zu beschleunigen. Drum wurde, nach dem Scheitern der Selzer Berhandlung, von den Desterreichern wie von den Franzosen zu Rastatt die Miene angenommen, es sei Alles in bester Ordnung. Mit einer gewissen Ostentation versicherte namentlich Graf Metternich, daß die ganze Sache eine sehr günstige Bendung nehme und daß die Verständigung mit den Franzosen in gutem Zuge sei. Gingeweihteren war es freilich kein Geheimniß mehr, daß ein neuer Kriegsbund viel wahrscheinlicher war, als der Albschluß des Friedens. Seit man in Selz sich unverrichteter Sache getrennt, schien die Entscheidung der Dinge um so gewisser nach Berlin ge-

<sup>\*)</sup> Aus ber bipl. Correfp. eines fleineren Reichsftanbes.

rudt und von ben bortigen Conferenzen die Frage über Krieg ober Frieden abzuhängen.

Bir haben oben gefehen, wie wunderlich fich bie Lage Preugens vericho. ben batte. Dit Frankreich innerlich tiefer entzweit, als feit lange, mar bie preufifche Politif boch feineswegs im Bertrauen ber werbenben Coalition. Buften boch felbst bie Raberstebenden nicht, wohin bie Entscheidung bes Berliner Cabinets neige. Seffen · Caffel, burch ben Pormonter Bertrag (Buli 1797) in enger Begiehung ju Preugen, ichiefte gur Beit mo ber Congreß begann, ben Oberhofmarichall von Beltheim nach Berlin, um über bie bortige Lage fich Gewigheit ju ichaffen.\*) Allerlei Gerüchte von preufischen Bergrößerungen, von ber Erwerbung Saunovers und bergleichen hatten felbit Die Befreundeten beforgt gemacht. Bohl fonnte Friedrich Bilbelm III. bem befifiden Abgefandten gegenüber "eine gewiffe eble Empfindlichkeit" zeigen über folde Ausstreuungen und auch Saugwis burfte bem hannoverichen Bertreter Ompteba bie erwähnten Gerüchte nachbrudlich als Erfindungen bezeichnen; aber es war boch jugleich charafteriftisch, bag ber preufifche Minifter Die fleinstaatlichen Diplomaten auszuforschen fuchte, ob fie Benaueres mußten über bie Berabredungen Defterreichs mit ben Frangofen? Wie Marichall Möllendorf fich ausbrudte: man burfe ben treulojen Berficherungen ber Letsteren jo wenig trauen, wie ben Ranten ber Defterreicher und man befinde fid "in einer bichten und gefahrvollen Dunkelheit."

Doch war, icon geraume Beit, bas Berhaltniß ju Defterreich immerbin ungleich beffer, als zu ber frankischen Republik. Die letten Borgange in Raftatt hatten bies naturlich nicht geandert. Man hielt nun in Berlin ftrenger als bieber barauf, bag bie linkerheinischen Gebiete Preugens nur occupirt, nicht abgetreten feien, man verwahrte fich gegen jede Magregel ber Einverleibung und als die frangofifche Rote vom 3. Mai tam, ward form. lich Protest eingelegt gegen bie Organisationen auf bem linten Rheinufer. In einer fpateren Darlegung war als ber Standpunkt Preugens bezeichnet: Frankreich muffe bie Pratenfionen auf Caftel, Rehl und Chrenbreitftein fallen laffen, bie Aufhebung ber Rheingolle nicht weiter forbern, bagegen jeine Truppen vom rechten Rheinufer wegziehen und fich jeder offenfiven Mahregel enthalten. Man ichmeichelte fich in Berlin, bas werbe ber Friedensbeputation Muth machen und die Frangofen in engere Schranken gurud. weisen. Es icheint auch, als fei ber Schritt nicht ohne Wirkung geblieben, wenngleich die frangofische Befandtichaft die Miene annahm, Die Erflarung und die Politit Preugens in fehr wegwerfendem Tone ju behandeln. \*\*)

<sup>\*)</sup> Rach ben archival. Berichten fiber Beltheims Senbung.

<sup>\*\*)</sup> Gegen einen fleinstaatlichen mit Preugen befreundeten Diplomaten äußerte Rosenstell: "fein Urtheil fei, daß man mit allen leeren Declamationen nichts heraus-

Dies Alles hielt bei Desterreich und Rußland die hoffnung aufrecht, daß Preußen fur die Coalition noch nicht verloren sei. Cobeuzl sollte, wie wir uns erinnern, die Reise nach Petersburg über Berlin macheu. Seine Anfunft ward dort mit der Bemerkung angekündigt, daß seine Sendung das Ergebniß langer Berathungen sei, in welchen Thugut unterlegen war; Cobenzl habe den Auftrag, "offene und herzliche Erklärungen" zu geben.")

Um 4. August traf ber öfterreichische Minister in Berlin ein. erften Gröffnungen entjprachen aber nicht ber Erwartung. Gein Abfeben ichien lediglich barauf gerichtet, Dreugen zu energischen Schritten gegen Frantreich zu bestimmen und baburch aus feinem Neutralitätsspftem berauszudrangen. In ber That gingen Cobengle Erklärungen nach biefem Biel. Man fonne, fagte er, ben gaben nicht mehr ba aufnehmen, wo man ibn babe fallen laffen; bie Dinge jeien jest in ein anderes Stadium getreten. Drum muniche ber Raifer vor Allem über Die ichliegliche Enticheidung Preugens flar ju jeben, und es jei fein Auftrag, barüber Gewiftheit ju ichaffen. Er folle beghalb gunachft Preugen aufforbern, bag es mit Defterreich gemeinfam eine möglichft energische Ertlarung gegen bie frangofischen Unsprüche und Erwerbungen auf bem rechten Rheinufer abgebe. Ferner moge Preugen, im Sall bie frankliche Republik eine verneinende Untwort gebe ober es jum Rrieg amifchen ihr und Defterreich tomme, feine guten Dienfte anwenden, um bie Neutralität des beutschen Reiches ju bewirken. Gur den weiteren Kall aber, bag bie Frangofen auch bies verweigerten, wunsche Defterreich zu wiffen : welche Stellung Preugen bann nehmen werbe, ob es zur Bertheidigung bes Reiches bie Waffen zu ergreifen gefonnen fei. \*\*)

Es war bieselbe Stufenfolge, die ichon früher Rußland vorgeschlagen hatte. Sie fand damals in Berlin keinen Anklang und ward mit dem Buniche nach Neutralität beantwortet, ein Bescheid, der Kaiser Paul so verdroß, daß seine Instructionen an Repnin und Panin unumwunden die Nothwendigkeit betonten, die preußische Politik durch Männer geleitet zu sehen, die besser als das gegenwärtige Ministerium gesiunt seien." Bugleich erhielt Repnin den Auftrag, nach Wien zu gehen und für den Fall, daß der Krieg wieder ausbreche, die nähere Verabredung über die von Rußland verheißene Hülfe zu treffen. Der eben erwähnten Conferenz wohnte er noch bei.

Auch in ber Form, in welcher Cobengl ben ruffifchen Vorichlag brachte, war bas enthalten, was ber preufischen Politik am meisten wiberftrebte: bas

bekomme; das wären Worte ohne Nachbrud und Frankreich würde fich nur fo lange baran kehren, als es ihm convenire." (Aus der oben angeführten dipl. Correspondeng.)

<sup>\*)</sup> So berichtet am 27. Juli bas pr. Minist. an bie Gesandtschaft in Raftatt (Brenft. Staatsarchiv).

<sup>\*\*)</sup> Aus ben minift. Berichten vom 6., 10. u. 13. Auguft.

Ansinnen einer gemeinsamen, kriegerischen Action. Drum sautete jest wie früher die Antwort ablehnend. Preußen, hieß es, müsse jeiner Kräfte erwägen, deren Verwendung ihm zur eignen Vertbeidigung und dum Schuß seiner Mitstände gestattet sei. In dieser Betrachtung nehme es keinen Austand zu erklären: daß im Falle ein neuer Bruch zwischen Desterreich und der Republik erfolge, bevor der Reichsfriede geschlossen und die Neurtralität des Reiches gesichert sei, Preußen sich keine weitere Verpstichtung auflegen könne. Da aber die Unterhandlungen noch nicht abgebrochen seien, werde es in Rastatt nach wie vor den französischen Präteusionen entgegentreten und theils allein, theils mit dem Kaiser auf dem Wege dringender Vorstellungen dahin zu wirken suchen, daß das Reich möglicht günstige Bedingungen erhalte. Sollte dies fruchtlos sein und die Keindeligkeiten zwischen Desterreich und den Franzosen neu beginnen, so würde Preußen Auss, was in seinen Kräften stehe, ausseiten, um Deutschland die Leiden des Krieges zu sparen und ihm die Neutralität zu sichern.

Darauf erwiederte Cobenzi: diese Erklärung entziehe ihm alle Hoffnung, Prengen activ Theil uehunen zu sehen; sein Aufenthalt habe damit seinen Bweck verloren und es bleibe ihm nichts übrig, als sich zu verabschieden. Dabei blieb es auch; was im Uebrigen vorher besprochen worden war, kam nicht mehr zur Verhandlung.

Die Vorgänge hatten manche Nehnlichkeit mit benen, welche ber Coalition von 1805 vorausgingen. Für die preußtiche Politist war der alte solonische Sat, der nicht nur für Individuen, sendern auch für Staaten gilt — daß ein rechter politischer Mann nicht neutral sein durze — nicht vorhanden; die Neutralität blieb das Axiom, wemit man begann und endete. Man hieß abwartende Klugheit, was viel eher kleinmüthiger Mangel an Entschluß und an großstaatlichem Selbswertrauen war; und verscherzte damit die Freundschaft der Einen, ohne das Vertrauen der Andern zu gewinnen. Wie aber Preußen der Ziese, die es sich selbst gesteckt, versustig ging und die Kraft eigenen Thuns dadurch lähmte, daß es immer wieder auf sein Axiom von der Neutralität zurücksam, so war auf der Gegenseite die wahre Aufrichtigkeit und das rechte Geschieft ner Behandlung Preußens überall zu vermissen. Setzt wie 1805 juchte man es bald mit Schlauheit, bald mit brüsken Schritten in die Cealition hereinzubrängen, und hat damit jest so wenig, wie sieden Sahre später seinen Zwer erreicht.

Ein patriotisch gesinnter beutscher Fürst, Karl August von Weimar, ber bamals zu Berlin war, schrieb darüber: "Eine wichtige Zeit habe ich hier er-lebt; in dieser ist mir das hiesige System sehr bekannt geworden. Desterreich und Rußland habe ich hier auf eine Art negociiren gesehen, die jedem Ununterrichteten unglaublich vorsommen muß; wo der Schaden bei ihnen saß, konnte man bei dieser Gelegenheit klar erkennen. Bu Stande ist nichts gekommen; indessen, man sage was man wolle, es sind bie großen Mächte ein-

ander näher als vorher. Defterreich und Rußland glaubten, Preußen hinge an Frankreich, und hiervon wollten sie sich überzeugen; da sie hiervon bas Gegentheil erkannten, so sind sie im Ganzen nicht unzufrieden, obwohl man in alle ihre Plane nicht einging."

Diefer zweifelhafte Erfolg war auch ber einzige, beffen Cobengl und Repnin fich ruhmen fonnten. Die Bertreter ber Oftmachte ichieben, vielleicht mit geringerem Migtrauen, aber ficherlich ohne größere Buneigung fur Preufen. Undererfeits ichilberte Giepes bie Berliner Buftande in einem Tone, aus bem icon bie geringichatige Stimmung ber fpateren Bonaparte'ichen Politif beraustlang. "Der Ronig von Preugen, ichrieb er an Talleyrand, faßt bie ichlech. tefte aller Entichliegungen, Die, fich fur teine zu enticheiden. Preugen will allein bleiben; bas ift febr bequem fur Frankreich, es fann mabrent biefer preunischen Betäubung mit ben Underen fertig werben. Mit Unrecht fagt man, Berlin fei ber Mittelpunkt ber europäischen Unterhandlungen; Die gange Beieheit bes Berliner Sofes befteht barin, mit Ausdauer und Sartnacfigfeit eine paffive Rolle gu fpielen." Die Urtheile bes revolutionaren Diplomaten find burch bie folgende Weichichte ju Beiffagungen geworben; eine Großmacht, Die in einem Beltfriege ju feiner Partei geboren wollte, mußte allmälig ohne Rampf und ohne Nieberlage ihrer moralifden Autorität perluftig geben.

Indessen wurde es mit jedem Tage gleichgültiger, was zu Rastatt verhandelt ward; der Congreß erschien wie eine Episode für sich, neben der die allgemeinen politischen Ereignisse ihren selbständigen Berlauf nahmen. Auch am Congreßort selbst erkannte man seit Ende August, daß der Krieg so gut wie unabwendbar geworden war; das kurze Spiel österreichisch-französischer Eintracht war wieder offener Feindseligkeit gewichen und beide Mächte setzen die Unterhandlungen nur in der Absicht fort, für den bevorstehenden Kampfsich der Freundschaft der Reichsstände zu versichern.\*) Die Geschäfte, ihrer Natur nach schon schleppend genug betrieben, wurden durch Jänkereien der widrigsten Art unterbrochen. Als die Deputation sich eines Tages zu dem Entschlusse ermannt, den Entwurf eines "Friedensinstruments" zu fertigen, und man sich im Schoose des Ausschussses gegenseitig gesobt, darüber das

<sup>\*) &</sup>quot;Beit sprechenber, heißt es in einem Bericht vom 25. August, liegt bies in ben zuleht gewechselten Noten und am allerauffallenbsten seit einigen Bochen in ben Gesprächen ber französischen Gesandtschaft. Bei bieser findet man keine Ibee von Krieben mehr mit Desterreich, sondern nur bas Bestreben, das Reich vom Kaiser sozureißen, um baburch bessen Macht und Einfluß zu schwächen und sich die militärischen Operationen zu erleichtern. Der Krieg mit Desterreich ist saft gewiß und auch alle Zeitungsnachrichten von Unruhen und Insurrectionen in Italien, von Truppenmärschen nach Grandsindten u. s. w. stimmen damit überein. Wir sind bier wirklich in der Agonie, und die einzige Frage ist noch, wer unsere scheidende Seele in Empfang nehmen wird." Geh. Correspondenz.

ftrenafte Geheimniß zu bewahren, tamen am anbern Tage bie frangofischen Wefandten und verboten ber Deputation formlich, fich mit beraleichen Arbeiten zu befaffen; fie follte erft Untwort geben auf bie frangofifden Forberungen!") Dann gerieth ber faiferliche Bevollmachtigte, ber fich grobe Gigenmachtigfeiten erlaubt, g. B. einmal Befchluffe auf eigene Sand geandert batte und ein andermal fie ben Frangojen nicht mittheilen wollte, mit ber Deputation felber in einen argerlichen Streit, ber Bochen lang fortrauerte. Bom Juli bis gum October gog fich baber bie Berbandlung über bie neuen Pratenfionen ber Frangofen biuaus; Die Beftimmung ber Stromarenge, Der Befit ber Rheininfeln, Die Uebergange bei Breifach und Suningen, Die Brudentopfe von Rehl und Caftel, bas Berbaltnin von Chrenbreititein, Die Bertheilung ber Schuldenlaft und Mehnliches mehr bildeten ben Stoff ber Debatte. Die Sattit ber Frangofen blieb fich gleich: in bem gebieterijchen, fury angebundenen Tone, ben fie fich von Unfang erlaubt, forderten fie, mas bas Reich in ben meiften Rallen faum in icondternem Tone zu verweigern maate. Den fleineren zu Franfreich neigenden Reicheftanben fiel in ber Regel bie Aufgabe gu, Die mundlichen Bwifdentrager ber frangofifden Drohungen zu fein; fie maren naturlich gleich bereit, wenn ein Biberftand von Seiten bes Reiches brobte, mit ber Sindentung auf neue Gewaltthaten ber Frangofen bie Widerftrebenden zu beugen, oft auch burch zweifelhafte Bufagen ju gewinnen. Bas freilich in biefen vier Monaten, vom Sommer bis in ben Gpatherbit, verhandelt worden ift, war im Erfolg jo leer und nichtsfagent, bag eine Aufgablung ber einzelnen Roten und Gegennoten faum ein Intereffe bieten fann; ichon waren Die Blide ber Meiften nach Stalien, nach bem Drient, nach Malta und Megupten, nach Rugland, furz nach allen Seiten bin, nur nicht nach Raftatt gewendet. Die Brutalitäten ber Frangofen bauerten indeffen unverandert fort; ihre Truppen blieben auf bem redyten Rheinufer, Contributionen murben wie bieber erhoben, Ebrenbreitstein burd eine vertragewidrige Blotate bedrängt, Die Guter ber Reicheritterichaft als Nationalbomainen ber Republit behandelt. Weber bie Borftellungen ber einzelnen Betroffenen auf bem Congreffe, noch die Bermittelung ber Reichebeputation vermochten bem ju fteuern. Dur in einzelnen ber nachtrag. lichen Forderungen war ein Ginlenten gu bemerten. In ber Frage ber Rheinichifffahrt und bes Thalweges als Grenze ward ben bentichen Bedenken nach. gegeben und auf bie Forderung von Rehl und Caftel gegen bie Bufage vergichtet, bag auf eine beftimmte Entfernung feine Schangen und Befestigungen angelegt werben follten. Man ichrieb auf bem Congreffe Dieje unerwartete Nachgiebigkeit theils bem Gindruck zu, ben bie Bernichtung ber frangofifchen Blotte bei Abufir gemacht, theils ben Vorstellungen Preugens, bem bie Frangojen feit bem unvermeiblichen Bruch mit Defterreich fichtbar großere Ruck.

<sup>\*)</sup> Ebenbas. Bericht vom 1. Aug.

sicht bewiesen. Alle nibrigen Prätensionen, die in der Note vom 3. Mai erhoben waren, blieben aber unverändert stehen; ja es wurden noch weitere Korderungen, wie die Aufhebung des Weserzolles bei Elssieth und die politische Justunft von Hamburg, Bremen und Kranksurt eingemischt, Kragen, die mit dem Friedensgeschäfte, wie es vorlag, nichts gemein hatten. Die schwierigste Sache, das Entschädigungsgeschäft, war zur großen Freude der geistlichen Reichslichabe bis zum October noch nicht zur Erörterung gekommen.

In biejem Augenblid ftant man fich icon wieber in voller Baffenruftung gegenüber. Es war ber britifden Politit gelungen, bas neue continentale Bundnig porgubereiten, bem bie von inneren Parteiungen gerriffene frangofifche Republit ichien erliegen zu muffen. Ruftland ruftete nicht wie vorber unter Ratharina nur mit großen prableriiden Borten, um inbeffen mit jelbitfüchtiger Bachjamfeit jeine Conberintereffen im Diten zu verfolgen, jondern biesmal mit ernften Mitteln und Thaten; Cgar Paul, voll autofratijden Saffes gegen bie Revolution und von bem Gefühl monarchifder Co. libaritat lebbafter burchbrungen als irgent ein Ronig jener Tage, babei trot allen Gultanelaunen fur großmutbige und fubne Bedanten empfanglich, ichien gang ber rochte Mann, bem neuen Rriege auf bem Reftlande ben perfonlichen Smpule und bie Radbaltigfeit ju geben, bie ber monarchifchen Coalition von 1792 gefehlt hatte. Schon mar ber Bertrag gwijchen ben Sofen von Wien und Petersburg unterzeichnet und eine ruffifche Armee in Anmarich, ben Angriff ber Defterreicher auf Stalien zu unterftnten. In Reapel verband fich britigder Ginflug, ber bort auf frummen und ichmugigen Begen bie Regierung beberrichte, mit bem wilben Frangojenhaffe ber Konigin, ber Schwefter Marie Antoinettens, jum Rampfe gegen bie revolutionare Macht. Die frangofiiche Republik felbft mar in innerer Berruttung begriffen, ber Rern ihrer beften Truppen und ihr größter Gelbherr, Napoleon Bonaparte, über's Meer gegangen, um in Megnyten bas maritime Uebergewicht und bie oftindifche herrichaft Großbritanniens ju befampfen: ein Unternehmen, bas, wie fehr auch zu anderer Beit politische Grunde bagu rathen mochten, boch in biefem Mugenblide nur im perfonlichen Intereffe bes Dberfelbheren aus. gedacht und unternommen war. 3war hatte ber abenteuerliche Bug gludlich begonnen; Malta mar burch Berrath und Edmache in Die Sande ber Frangofen gefallen, Bonaparte war in Megypten gelandet, aber was nun weiter? Schon feit August gingen bumpfe Beruchte burch Guropa und erregten bie machtigfte Genfation: Bonaparte fei von ber englischen Flotte unter Relfon überfallen, gefchlagen und gefangen worben. Das Gerücht hatte zu viel gefagt, allein bie Lage ber Frangofen hatte fich barum boch auf's peinlichfte verwidelt. Um 1. Anguft hatte Reljon bie frangofische Flotte auf ber Rhebe

bei Abufir übersallen und in einem glänzenden Treffen fast völlig vernichtet. Die Landarmee war nun von Frankreich abgeschuitten, die Pforte erklärte den Krieg, England entsaltete unbestritten sein llebergewicht auf den Meeren, Neapel rüstete mit ungeduldiger Eile, um die wankende französische Serrichaft in Italien zu überwältigen, und die erste Colonne der Russen, die am Rhein und am Po die Franzosen bekämpsen sollte, setzte sich seit August nach den deutschen Grenzen in Bewegung. Desterreich selbis konnte nicht mehr lange säumen. Es hatte eine seiner militärischen Autoritäten nach Neapel gehen lassen, um dort die Armee zum Kampse gegen Frankreich einzuüben; es ließ (October) seine Truppen nach Graubündten einrücken, das von französischen Occupationsgelüsten bedrängt war. Wohl knüpste jest noch das Directorium neue Verhandlungen an, um durch lodende Aussichten den Kaiserhof von der Coalition loszureigen oder doch den offenen Bruch zu verzögern, aber die Dinge waren zu weit gediesten, als daß die verspäteten Bemühungen der Dipsomatie noch hätten Erfolg haben sollen.

Gegenüber einer fo machtigen Berwickelung boten bie fleinen Bante. reien und Abvofatenchifanen in Raftatt faum mehr ein Intereffe; vielmehr brangte auch bort Alles einem gewaltjamen Ende gu. Noch ftritt man fich über bie frangofischen Forberungen, benen immer neue unberechtigte Bufabe angebangt wurden. Und babei batten bie Frangojen noch bie Stirne, in einer Rote vom 25. October ju fagen: "bie Grofimuth ber frangofifden Regierung habe alle hoffnungen übertroffen." Das ichien benn felbft bie Bebuld ber Reichsbeputation zu erichöpfen und es erfolgte einmal eine Antwort von fraftvollerem Klauge als gewöhnlich.\*) Auch wegen Chrenbreitstein ließ fich bie Deputation nun nachbrudlicher vernehmen und fand babei in ben Reclamationen Preugens eine Unterftugung. Auf ber andern Geite wollten bie Frangojen mit erhöhter Sartnäckigkeit ihre barbarifchen Emigrantengejebe auf bie Belgier und bie beutichen Unterthanen im Gliaf anwenden, ober mifchten gang frembe Wegenstande in bie Friedensverhandlungen ein; bie Gacularisationefrage ichien vertagt ju bleiben. Ginftweilen ward ber Banderhandel emfig fortgefett und die frangofifchen Diplomaten waren meniaftens eifrig befliffen, fich fur alle Ralle bie Freundschaft ber einzelnen Reichestante zu fichern. Mit Rurmaing war bas freundliche Berbaltniß emfig unterhalten, und verschiedenen fleineren Furften bebeutet, bag fie in Geparatverträgen abnliche Bedingungen erlangen fonnten, wie Burttemberg, Baben und Seffen. \*\*) Doch verschmähte man auch bie letten Zwangemittel nicht, um bie Ginigung mit bem Reiche zu erpreffen.

<sup>\*)</sup> Boffelt, eur. Ann. Jahrg. 1798. IV. 45 ff.

<sup>\*\*).</sup> In einem Gesandischaftsbericht aus bieser Zeit ist ilber bas Berhältnis bes Kurmainzischen Ministers Albini bemerkt, es gelte bier ber Grundsah: manus manum lavat. Albini, mit bem schwer zugänglichen Bonnier in freundschaftlichem Ber-

Um 6. December übergaben bie Frangojen eine Rote, Die als ein Mufterftud ihrer Tattit gelten fann;\*) barin waren alle Bogerungen ber Reichebevntation Schuld gegeben, abermale bie auferordentliche Nachgiebig. feit der Republit gepriefen und bie Erflarung ausgesprochen: man febe die legten Forberungen als ein Ultimatum an, beffen unbedingte Unnahme man binnen feche Tagen erwarte. Das Schaufpiel eines brobenden Bruches ward mit Erfolg gefvielt. Die Gefandten rufteten fich gur Abreife, brobten ben Rleinen und Schwachmutbigen mit einem neuen Rriege, und bamit man fic vom Ernite folder Drohung überzeuge, wurden im nämlichen Augenblide auf bem rechten Rheinufer große Rriegsfteuern und Requifitionen mit unerbittlicher Barte eingetrieben. Die groben Runfte führten wie immer gum Biele. Bobl fehlte es nicht an Stimmen, Die bas ale plumpe Mittel ber Ginichuchterung bezeichneten und meinten, man werbe jedenfalls beffer fahren, wenn man, ftatt muthlos nachzugeben, auf feinem guten Rechte beharre, aber bie Angft und Defertion ergriff boch bie Meiften. Defterreich, Sannover und Aursachsen vertraten in ber Friedensdeputation allein noch bie Politif bes Biberftandes; auch Burgburg war jest abgefallen, Rurmaing führte ben Reigen ber Nachgiebigen und bie Rleinen brangten mit ungebubrlicher Saft auf Unterwerfung. Richt einmal ber bescheidene Ausweg, fich fur nicht inftruirt zu erflaren und bamit eine furge Frift zu erlangen, fand noch bie Majoritat; am 9. Dec. 1798 warb bas Illtimatum, wie es geftellt mar, mit ber Mehrheit von fieben gegen brei Stimmen angenommen. Die Frangojen machten Bujagen wegen Chrenbreitstein und verfprachen eine rafche go. fung ber Entichabigungefrage; bas war ber gange Preis, ben man fur bie eilige Nachgiebigkeit gewann. Freilich maren bie Buftanbe bes Reiches fo tief berabgefommen, bag fich Baben und Darmitadt noch bagu fur verpflich. tet erachteten, fur eine jo großmuthige Saltung ber Frangofen ihren ausbrudlichen Dant an ben Tag ju legen. Gine Reihe wohlbegrundeter beuticher Uniprude, welche man fruher als Bedingung ber Abtretung bes linken Rheinufers bezeichnet, waren auch nicht einmal zu einer oberflächlichen Erorterung gekommen. \*\*)

tehr, unterstüthe die neuesten Forberungen der Franzosen, wofür denn diese wieder eine "möglichste Beschräntung der Säcularization" versprächen. — Aus einer andern ahnlichen Quelle ersehen wir, daß auf die schon im September erfolgte Anfrage reichessirstlicher Gesandten wegen der Abschließung von Separatverträgen ernunterud geantwortet wurde. "Das hat indessen, äußerte damals Rosenstiel, Alles noch Zeit; die Sachen sind noch nicht so weit gesommen, daß ziett schon ein solcher Schritt nothwendig wäre. Wir hoffen, wie gesagt, mit der Reichsbehutation doch noch einig zu werben, und geschieht dies nicht, so will ich Ihnen schon zeitlich einen Wint geben; darauf verlassen bei fich und zien Sie einstweisen rubig."

<sup>\*)</sup> S. Boffelt IV. 76 ff.

<sup>\*\*)</sup> Dabin geborte namentlich bie Frage, wie es mit bem Privateigenthum ber

Inbessen war ber Krieg ber zweiten Coalition bereits begonnen. Reapel hatte ben Angenblick bes gemeinsamen Losbruches nicht erwarten wollen: von England gedrangt, bae, wenn einmal ber erite Ranonenichus gefallen war, fich bie gewiffe Auflojung bes Congresses und bie Erbebung Defterreichs versprach, griff ber bourbonijde Sof in Gubitalien icon jest ju ben Baf. fen und gablte babei auf raiche Unterftubung Defterreichs. Man batte fich früher ben General Mad verichrieben und mit ihm bas ichwierige Erveri. ment unternommen, binnen einigen Monaten aus Reapolitanern tapfere Solbaten, ju brillen. Der Erfolg biefes Berfuches ichlug freilich über alle Magen fläglich aus; Die Beeresmaffe, Die Dack in ben letten Tagen bes Novembers gegen bie romifde Republik führte und bie vordrang, fo lange ihr ber Feind nicht bie Spige bot, wurde binnen wenig Tagen aus Mittel. italien hinausgeftaupt und Reapel von ben Fraugofen befett.\*) Allein biefer tragifomifche Beereszug war gleichwohl ber Aufang eines ber furchtbarften und merkwurdigften Rriege, von bem bie Beidichte zu ergablen weiß, eines Krieges, ber burch bie blutigen Tage von Stockach, Burich, Piacenza, Novi, Marengo und Sobenlinden unfterblich geworden ift. Bom Gelder bis gur ficilischen Meeresenge behnt fich biefer ungeheure Rampf aus; an ben gro-Ben Stromen ber Lombarbei wird noch einmal um ben Befit Staliens gefochten und die gange Frucht von Bonavarte's ruhmreichem Feldquge bes Sahres 1796 geht wieder verloren. In ben Alpenichluchten ber Schweis, auf Gebirgeväffen, bie bis babin nur bem einzelnen Banberer auganglich waren, auf Soben, die noch nie ein Kriegsbeer begaugen, lagern jest Urmeen und werben Schlachten geliefert. Das Ende aber biefes großen Rrieges, in welchem bas contrerevolutionare Bundnin ber alten Monarchien bie größte Energie und Schwungfraft unter allen Rainpfen von 1792 bis 1805 gezeigt, wird jugleich ber Anfang einer neuen Gewalt über Frankreich und Guropa, welche bie nadifte Gpoche ber Weltgeschichte beberricht bat.

Was konnte Rastatt in biesem Weltconstitcte noch vermitteln? In bem Augenblick, wo man bort über bie Vertheilung ber Schuldenlast oder über ben Elssteiter Boll stritt, hatte ber Krieg schon Italien erzriffen; in ben nämlichen Tagen, wo sich bie Reichsbeputation bem französischen Ultimatum unterwarf, ruckten in Mahren schon die ersten Russen ein. Es war nicht mehr die Frage, ob es zum Kriege kommen würde; es mochte höchsteins zweifelbaft sein, wer und wie viele sich bavon ausschließen konnten?

Burften und Stanbe auf bem linken Rheinufer, mit ber Aufhebung bes Sequefters, mit ber Entschäbigung ber Beschäbigten, mit ben rudftandigen Contributionen und mit bem Erfat fur bie im Elfat und in Lothringen erlittenen Berlufte gehalten werben sollte.

<sup>\*)</sup> Daß man auf bie Hulfe Desterreichs gegählt, zeigen bie unmuthigen Aeußerungen Reisons; dispatches and letters III. 170. 185. 228.

Roch mart, auch als ter Rampf icon begonnen, gwifden Defterreich und ber frangofijden Republit unterhandelt, bod war, wie beibe Machte und ibre Intereffen einmal zu einander ftanden, ein Erfolg nicht mehr zu erwarten. Bie weit Kranfreich es mit Enticadigungen in Stalien ernftlich meinte, ift zweifelhaft; bag es Baiern bem öfterreichischen Belufte jest nicht mehr opfern wollte, gewin. Bielmehr war bie frangofifche Politit feft entichloffen, wenn bas Ableben bes alten Rurfürften erfolgte, bie zweibruder Linie im gangen Befite bes Rurfürftenthums zu erhalten. Diefe zweibruder Linie mar feit ben Borgangen von 1777 und 1785 auf bas bitterfte mit Defterreich verfeindet, beide Male nur burch Preugens Protection por bem Berlufte ibrer Univrude geidust und auch nachber burch bas unablaffige Bemuben bes Wiener Sofes, fich Baierus ju verfichern, recht eigentlich ben Feinben Defterreichs in bie Urme gebrangt worben. Welch erwunschterer Erbe in Pfalgbaiern ließ fich fur bie frangofifche Politif benten, ale ber Pring eines Saufes, bas feit zwauzig Sahren mit allen Mitteln gegen Defterreich um feine Erifteng hatte fampfen muffen, bas aljo im beutichen Guben bas befte Begengewicht gegen Defterreich ju werben verfprach? Ginen folden Surften ju Gunften Defterreiche zu beranben, batte allen Heberlieferungen frangofifcher Staatetunft widersprochen; fie founte nur baran benten, fich in ibm einen Berbundeten großzugiehen. Dhue Bergrößerung in Baiern, ohne reiche Entschädigung in Stalien war aber jest ein Friede gwifden Defterreich und ber Revublit nicht mehr moglich.

Preugen hatte feit bem Abbruch ber Berliner Conferengen mancherlei unerquiefliche Erfahrungen gemacht. In Raftatt fah es fich vereinzelt und feine Bermahrungen gegen bie frangofifden Pratenfiquen von geringem Erfolge begleitet; Die Defterreicher wie bie Frangofen liegen bas Berliner Cabinet fublen, bag man eine Politif nicht furchte, beren lette Parole immer bie Unabanderlichkeit ber Neutralität mar. Rur fo viel mar gewiß, bag bie Enticheidung ber Dinge nicht mehr in Raftatt lag, und baf man mahricheinlich bem Rriege naber ftand als bem Abichlug bes Friedens. Die Rach. richten von Paris wie von Bien ftimmten barin vollfommen überein; boch. ftens ichopfte man noch eine flüchtige Friedenshoffnung aus ber mangelhaften Ruftung und ber finanziellen Lage Defterreichs. Gingeweiht in Die Situation waren bie preugifchen Staatsmanner nicht; weber in Wien noch in Paris bewies man ihnen Offenheit und Bertrauen. Die Frangofen zeigten fich zwar im erften Moment, nachbem Preugen bie Antrage ber Coalition abgelehnt, fehr freundlich; wie aber bie Befandtichaft ben Wiberftand gegen bie frangofifden Pratenfionen aufrecht hielt und bamit and auf bie Friedens. beputation zu wirken ichien, ba fiel bie Maste und die Bertreter ber Republit ichlugen wieder ben rauben Ton an, ben fie allenthalben bort brauchten, wo fie nichts zu furchten hatten. Defterreich und Preugen, außerte nun mit einem Male felbft Roberjot, murben Deutschland in unabsehbares Unglud fturgen;

benn wenn es zum Kriege kame, so sei die Revolution unvermeiblich. Frankreich werde dann ein Paartausend unzufriedene deutsche Flüchtlinge auf das Reich werfen, und was wolle dann eine schwache Rezierung wie die prenfische machen?\*)

In der That schien die Gestunnung der Franzosen nicht besser, als diese Worte verriethen. Die Sorge, daß sie selbst die Neutralität Norddeutschlands nicht achten könnten, wurde in Berlin allmälig so stark, daß man sich zu der Erklärung aufraffte: das werde ein Kriegsfall für Preußen sein.\*\*) Wir glauben nicht, daß die Franzosen im Eruste daran gedacht haben; sie mochten hossen, mit der versteckten Drohung Preußen seine Neutralität zu verleiden und es zur engeren Allianz zu bestimmen. Denn wie sie merkten, daß der Eindruck ein entgegengesetzer war, gab Talleprand über die Sicherheit Norddeutschlands beruhigende Erklärungen (Ende Oct.). Was wollte das freilich bedeuten im Bergleich mit den übrigen Thaten der französischen Politik; mit ihrem Gebahren in Rastatt, wogegen Preußen sich vergeblich setze.\*\*) mit den Borgängen in Italien, dem Verfahren gegen Piennout, das man in Berlin als eine "empörende Gewaltthat" glaubte bezeichnen zu müssen?

Das Berhaltniß Preugens zu Defterreich war etwas beffer, aber barum noch lange nicht gut. 3mar hatten im Geptember bie Befprechungen in Berlin mit Fürst Reuß noch einmal begonnen; aber wie ein Bericht bes prengijden Cabinets fagt: es war auf Seiten Defterreichs immer biefelbe Reigung, une gu Erklarungen ju veranlaffen, Die über unfere Grundfate binausführten, und auf unserer Geite biefelbe hartnädigkeit, jeber Berpflichtung auszuweichen, bie über ben militarifchen Schut Nortbeutschlands binausging. Bu Anfang October ließ baun Preugen feine Bermittelung gu Bien anbieten, ohne bamit Unflang ju finden. Die Erorterungen, Die bei biefem Unlag Graf Reller mit Thugut hatte, erhöhten bie Beforgniß, ftatt fie gu mindern. Der öfterreichische Staatsmann fprach nochmals feine entschiebene Abneigung gegen bie Entichabigung burch Gacularijationen aus. Denkt Euch an unfern Plat, fagte er, und Ihr fonnt nicht verlangen, bag wir mit froblichem Bergen Diejenigen opfern, Die uns anbingen, um bafur Undere Bu begunftigen, die, wie Beffen-Caffel und Burttemberg, fich Frankreich angeichloffen haben. Dann fam Thugut von Neuem auf bie Rentralität bes Reiches; wenn Preugen, meinte er, ben Norden auf fich nahme, Defterreich ben Guben, und man folibarifch fur jebe Berletnng einftebe, fo merbe bas

<sup>\*)</sup> Aus einem Bericht ber Raftatter Gefanbtichaft vom 1. Gept.

<sup>\*\*)</sup> Am 18. Sept. 11. am 19. Oct.; bas erste Mas mit ben Borten: Je ne crains pas la guerre et elle aura immanquablement lieu, si le Directoire m'y oblige en attaquant le Nord d'Allemagne.

<sup>\*\*\*)</sup> Toutes vos représentations, sagt am 2. Dec. eine minist. Depesche an die Eciandischaft, ont été jusqu' à présent en pure perte.

wohl genügen. Bon preußischer Seite ward bemerkt, daß die Partie nicht gleich stehe, iusefern der Norden wirklich neutral sei, der Süden nicht. Iene vergeschlagene Combination sei also nichts anderes als der Bersuch, auf einem Umweg Preußen in die Coalition gegen Frankreich hereinzuziehen. Das war ohne Zweisel Thuguts Absicht; denn wie er damals gegen einen Dritten fuserte, er gab nichts auf energische Erklärungen, denen stets die Clausel beigefügt war, man werde an activen Schritten keinen Theil nebmen.

Das spornte bann in Berlin zu neuer Lorsicht, zumal Anderes hinzufant, was ben Argwohn auf's neue weckte. Man war verdrießlich über die laue haltung Desterreichs in ben letzen Rastatter Verhandlungen, man glaubte die Spur zu haben, daß Manches, was man gegen die Franzosen Unfreundliches geäußert, diesen durch Lehrbach hinterbracht worden war. Man wollte wissen, daß die Desterreicher in Paris gegen die nordbeutsche Reutralität aufzuhechen suchen. Vor Allem war man aber über Eines besorgt: das bairische Project schien wieder auf Tagesordnung. Hatte boch Lehrbach in Nastatt selbst gesagt: vertagen könne Desterreich wohl solche Eutwürfe, aber niemals aufgeben, so lauge die Staatsmänner in Wien ihren Verstand bebielten.

So stand Preußen ziemlich einflußlos zwischen ben zum Kampf gerüsteten Parteien. Wir besinden uns in Rastatt, schrieb am 21. Dec. das Ministerium, in der Mitte zwischen der französischen Gesandtichaft, die keinerlei Vertrauen verdient und der österreichischen, deren Gesinnungen mindestens zweiselhaft sind. Man fand sich von beiden Seiten ohne Vertrauen behandelt und sah, wie die mittleren und kleineren Reichsstände ansingen, um den fremden Schutz zu werben. Zwar, so schrieben die Gesandten aus Rastatt am 29. December, haben wir nicht versehlt, die patriotischen Gefühle der Furchtsamen zu erweden; wer kann aber in solcher Lage dafür bürgen, daß Exsolg hat?

Man hatte beufen jollen, dies Alles genüge, um Einem die Neutralitätspolitif gründlich zu verleiben; allein das überlieferte Mißtrauen gegen Sesterreich, die finanzielle Bedrängniß, die Unentschloffenheit des Königs, die Koneigung seiner Rathgeber gegen große und fühne Wege, die Unluft zum Kriege auch im Bolke, das sich in dem Frieden behaglich fühlte und im Sinnengenuß des Moments die Gefahren der Zukunft vergaß, das Alles trug dazu bei, Preußen auch jest in den Bahnen von 1795 festzuhalten.

Es liegt uns aus biefer Beit ein Actenftud vor, welches bie leitenben Gebanten ber bamaligen Politif Preufeus im Geifte ber Urheber begrundet;\*)

<sup>\*)</sup> Es ist ein hanbschriftlices Memoire "über Preußens auswärtige Berhältnisse im Jahre 1799," geschrieben im Januar bieses Jahres.

gern raumen wir ihm eine Stelle ein, um eine eingeweihte Stimme über bie Motive ber Staatstunde zu vernehmen, welche bie Monarchie Friedrichs bes Großen zu bem Abgrund von Jena und Tilfit geführt hat. Die Sfolirung Preufens ift barin offen jugeftanden, aber feineswege ale eine mifliche Lage "Babrent fich Rufland burch feine Ruftungen gur Gee und gu Panbe ichmacht, mabrent Defterreich bie Gulfsquellen, bie es noch bat, ericopft, mabrent beide Machte ibre gange Aufmerkjamkeit auf ihren gemeinicaftliden Seind richten, Frankreich aber in Stalien, in ber Schweis und gegen England beidaftigt ift, gewinnen wir Beit, unfere Krafte ju fammeln und une in bie Berfaffung gu feben, jebem Angriffe, er mag fommen wober er wolle, mit Nachbruck an widersteben. Es ift baber aut, ban wir feine Berbindungen haben, Die une in ben Sall feben konnten, une burch foftfpielige Demonstrationen ju entfraften." Gefahren von Franfreich besorgt ber Berfaffer biefer Denfichrift nicht; wollte man aber auch in ber gurcht por funftiger Bedrohung fich gegen Franfreich erheben, fo fei man auf bie Alliangen von Ruglant, Defterreich und England angewiesen. Ruglant, bas Land ber Valaitrevolutionen, "bas fich fur unüberwindlich balt, weil es Turfen und Polen geichlagen bat, bas feine Gulfequellen fur unericopflich anfieht, weil es fo viel Geld haben fann, ale Papier und Druderichmarge im Lande vorrathig find", Rufland ericeint als ein Berbundeter von febr zweifelhaftem Berth. Der Mangel an Gelb, Die Langjamteit ber Gulfe, ber launenhafte Charafter bes Raifers und überhaupt Die Unficherheit ber ruffi. ichen Politif machte es ju einem Gegenstande ernften Bebenkens, ob man bieje laftigen Rachbarn jemals als Berbunbete juchen werbe. "Das Saus Defterreich muß uns aber als feinen naturlichen geind angeben." Das gange Emportommen Preugens, Die Erwerbung Schlefiens, bas Durchfreugen ber Entwurfe auf Baiern, bas Alles fei, jo fabrt ber politifche Rathgeber fort, fur Defterreich Grund genug, ben Rivalen bauernt zu baffen. Defterreich judge nur Preugen in ben Krieg ju gieben, um es bann ebenfo wie bas beutiche Reich zu verlaffen. Die Erfahrungen von 1792 und fpater ermuthigten furwahr nicht ju einer Erneuerung bes öfterreichischen Bunbniffes. "Es giebt gwifden benachbarten Staaten gewiffe Berbaltniffe, bie, fo lange bieje Staaten aufrechtstehen, ihrer Natur nach unveranderlich find und fich nur felten auf furge Beit mobificiren laffen. Go bat bie Nothwendigkeit, uns allen Bergrößerungen Defterreichs zu miterfeben, ber Grundfat unferer Politif feit ber Eroberung Echlefiens werben muffen. Und nun, ba es Demnthigungen und Unfalle erlitten bat und une weniger furchtbar geworben ift, follten wir ins Belb rucken und mit Aufopferung unferer eigenen Rrafte es wieber emporgubeben juchen? Dies wird uns wohl Reiner, ber und nicht ale lehrlinge in ber Politit anfieht, jumuthen wollen. Es ift, fagt man, bas alte Guftem, welches auf Die jetigen Umftante nicht mehr paft. Gin Guftem aber, welches auf nothwendigen Grundfaben berubt,

baßt beständig, man muß es nur ben Umftanben anpaffen wollen. Bobin hat une bas neue, welches mit Pillnit feinen Anfang und mit Bafel fein Ende nahm, in fo furger Beit geführt?" .... Ueberhaupt fei fdmerlich ber Rrieg bas rechte Mittel, ben Fortidritten ber Frangofen Ginhalt zu thun; ber Friede werde vielmehr bas Grab ber frangofifden Große und mahricheinlich auch ber Republit fein. Indeffen bas eigene Intereffe Preugens gebiete nicht einmal, Frankreiche Untergang zu wunschen. Bas wurde bie Folge bavon fein? "Wir waren genothigt, entweder allen Uebermuth, alle Unichlage ber Defterreicher auf Baiern, wie auf andere Fürften, ruhig ju erbulben, ober es mit beiden faiferlichen bofen ohne Berbundeten allein aufnehmen ju muffen." Schon jest brude Englands merkantiles lebergewicht bart genug auf Preugen; wie follte es werben, wenn bie Concurreng Frankreichs und Sollands vollends vernichtet mare? "Wir werben uns alfo nicht burch bie eigennütigen Borftellungen ber bewaffneten Machte verleiten laffen, unfer mabres Intereffe ju verfennen und ein Bolt zu reigen, von welchem wir nichts ju fürchten, fondern vielmehr Alles bei Belegenheit ju erwarten haben. Wir werben während bes Rrieges bie ftrengfte Neutralitat beobachten, ben allgemeinen Frieden abwarten, um Berbindungen einzugeben, aber nie vergeffen, bag Schlefien beftanbig ber Bankapfel zwijchen und und Defterreich bleiben wird."

So schieden sich auch jett, wie seit 1795, die Wege der beiden Großmächte im deutschen Reiche. Das Neich selbst hatte in dem unglücklichen Momente den letzten Schritt zum Frieden gethan, wo das Geräusch der Wassen schon an die Pforten des Friedenscongresses drang. Es war vorauszuschen, das dieser Friede, zu dem die Deputation im December 1798 die hand gereicht, rasch unter den kriegerischen Stürmen des neuen Jahres begraben sein würde.

## fünfter Abichnitt.

## Der Krieg von 1799.

Schon beuteten alle Beichen auf bie nabe Guticheibung burch bie Waffen; nicht Stalien allein war vom Rriege bereits ergriffen, auch in Deutschland gab bie Saltung ber Frangofen ju erfennen, bag bie Beit nabe bevorftand, wo fie bie Friedensmaste ablegen fonnten. Gben jett zu Anfang bes neuen Sabres fiel, gur bittern Berivottung bes jungften Kriebensabichluffes in Raftatt, bie Seftung Ehrenbreitftein in ihre Banbe. Geit Monaten hatte biefelbe eine formliche Belagerung gu befteben und bas beutiche Reich war machtlos gewesen, Dieje Uebung frangofischen Sauftrechts gu binbern. Dhne Musficht auf Entfat fampfte bie brave Befatung mit Roth und Sunger, bis die Uebergabe unvermeidlich war. Indem ber Commandant Die Capitulation unterzeichnete, legte er ausbrucklich Bermabrung ein gegen bie vertragswidrige Begnahme bes Plates, Die er als eine "offenbare Berletung ber einfachften Grundfabe ber öffentlichen Treue und Redlichkeit bezeichnete, welche bis babin von allen gefitteten Nationen für beilig und unverletlich angefeben worden find." Um 27. Januar gog bie Befatung aus; mit ihr verichmand zugleich bas lette Lebenszeichen bes taufenbiabrigen Trierer Rurftaates.

Bahrend in Deutschland rechts und links vom Rhein der Druck und die Ausbeutung, fast lästiger als der wirkliche Krieg, fortgeseth war, erfolgte auch in Italien ein neuer Gewaltstreich. Sardinien, schon durch die früheren Berträge zwischen die frankliche und cisalpinische Republik machtlos eingeklemmt, ward jeht mit Bassengewalt überfallen, König Karl Emanuel (Dec.) zur Abdankung und Flucht genöthigt, das Land unter französische Berwaltung geseht, die Armee mit der französischen verschmolzen. Man hätte dergleichen wohl nicht gewagt, wenn noch eine ernste Hoffnung auf Frieden bestanden hätte. In der That war für beibe Theile der Kampf nur noch

eine Frage ber Beit. Schon trat in Defterreich Thugut aus bem Berftect feiner icheinbaren Unanabe berver und mar wieder ber öffentliche Leiter ber auswärtigen Politit bes Raijers; von feinem Rudtritt und feiner Berfetung nach Benedig war feine Rebe mehr. Die ruffifde Gulfsarmce mar bereits in Mahren angelangt und murte vor Ente Januar in Nieberofterreich erwartet; ber Raifer ernannte um biefelbe Beit bie Kelbberren, welche an bie Spige ber Armeen in Stalien, Deutschland und ber Schweiz treten follten. Defterreich ging mit voller Buverficht bes Erfolges bem Rampfe entgegen. 3mar mar Stalien fait völlig in ben Sanben ber grangofen, bie eine Salfte von Deutschland neutral, Ruflande Gulfe vorerft noch nicht bedeutent, Die Unterftugung, Die England ju Canbe leiften tonnte, zweifelhaft; aber man baute in Bien theile auf Die innere Berruttung ber Republit, theile auf Die gewaltige Entfaltung ber eigenen Streitfrafte. Allerbings batte Defterreich niemals eine gablreichere Urmee aufgestellt, in feinem Feldguge feit 1792 waren fo glorreiche Felbherrennamen an bie Gpipe gerufen, wie jest. Bu einem burchichlagenben Erfolge geborte aber mehr ale bies: es beburfte ent. weber ber genialen, energischen Suhrung eines Gingigen, ber überall anregte, fcuf und leitete, ober einer Begeifterung fur bas Biel bes Rampfes, Die alle Einzelnen mit bob und fortrift. Beibes fehlte ber neuen Coalition. "Der Degen bes Connetable murbe - wie ein bewährter Deifter fagt - burch ben Teberfiel bes Soffriegerathe vertreten, auf beffen Banner ber Schlenbrian geidrieben ftant. "\*)

In bem Mugenblif, wo fich fo Alles jum neuen Baffengange ruftete, trat im Reiche ein Tobesfall ein, ber nicht ohne Bebeutung mar fur ben weiteren Berlauf bes bevorftebenben Rrieges. Rurfurft Rarl Theodor von Pfalgbaiern mar am 16. Rebr. 1799 geftorben; fein Nachfolger war Pfalg. graf Maximilian Jojeph, ber Schupling ber preugifden Politit, ber feit awangig Jahren um jein Erbrecht gegen Defterreich hatte ringen muffen. Rarl Theobor, wie immer vom Biener Cabinet burch befannte Berfzeuge geleitet, war noch in ben letten Tagen feines Lebens mit neuem Gifer in bie Bege ber Coalitionspolitit eingegangen und hatte jum Rampfe gegen Franfreich mit geruftet; möglich, bag er auch, wie man wiffen wollte, von Neuem ben Entwurfen eines gandertaufches fein Dhr gelieben, mit benen ibn Defterreich immer wieder bedrangte und beren Erfüllung feit bem Bertrage von Campo Formio fo nabe gerudt ichien. Das Alles war burch feinen ploplichen Tob jest abgebrochen. Dag ber Rachfolger zu einer Beraußerung feines Erbes niemals bie Sand bieten murbe, mußte alle Belt; bag er Franfreich und Preugen naber ftant, als bem Raifer und ber ruffi. ichen Politif, war nach ben Borgangen von 1778 und 1784 febr naturlich. Drum mar auch bamals ziemlich allgemein ber Glaube verbreitet, ber neue

<sup>\*)</sup> Claufewit, binterlaffene Berte V. G. 14.

Kurfürst sei bereits vor seinem Regierungsantritt, um sich ber österreichischen Budringlichkeit zu erwehren, mit ben Franzosen in sehr enge Einverständnisse eingetreten, und man erwartete einen offenen llebergang der pfalzbairischen Politif ins französische Lager. And Thugut sagte den Todessall in diesem Sinne auf und war eifrig bestiesen, das reizbare Gemüth Kaiser Pauls gegen den neuen Kurfürsten, als einen Franzosienfreund, zu erbittern. Vielleicht, so mochte er rechnen, ließ sich dann mit russischer Huterstützung zu gewinnen gehofft hatte. Vorerst freilich erwiesen sich diese Sorgen und hossinungen als ungegründet; Maximilian Soseph blieb einstweilen in den Geleisen der Coalitionspolitik, die er von seinem Borgänger vorgezeichnet fand.

Bobl ergablte man eine frubere Meugerung von Montgelas, ber jest icon als die leitende Perfoulichkeit bervortrat: wenn Baiern fich von ben "Rrallen Defterreiche" nicht mehr retten fonne, jo bliebe freilich nichts anberes übrig als ber verzweifelte Entidlug, in einem engen Bundnig mit Granfreich Cous ju fuchen. Auch war bie Lage ber neuen Regierung unendlich ichwierig. Babrent fie von Defterreich mit unverfennbarem Biberwillen, ja mit faum verhaltener Seindfeligfeit behandelt ward, mahrend faiferliche Truppen im gande ichalteten und eine ruffifche Occupation nicht unwahricheinlich war, famen auch von Paris Die gubringlichften Begehren um eine Allians mit Kranfreich, Begehren, benen in ber Regel Die Drobung angehangt mar, man werbe fonft Baiern ale Preis bee Friedens opfern. Es geborte bie gange Gewandtheit von Montgelas bagu, um gegen fo wibrige Binde ben Staat mit ficherer Sand ju fubren. Gin aufrichtig freundliches Berhaltniß bestand bamale nur mit Preugen, beffen Staatemanner, wie wir aus ben bivlomatifden Quellen feben, Baiern viel beffer berathen baben, als fich jelber. Gleich ale jene Meugerung von Montgelas befannt wart, erneuerte man von Berlin aus die Bufage, Baiern in folder Bedrangniß nicht allein zu laffen.\*) Dann hatte Sandog in Paris Die Beifung, ben bairijchen Bejandten gegen Talleprand's Drangen ju unterftugen; er that es, indem er ben Frangofen ju Gemuthe führte: bag nach ben Erfahrungen von Campo Formio Baiern gleich wenig Urfache habe, Defterreich wie Frankreich ju trauen. \*\*) Auch rieth Friedrich Bilbelm III. bem neuen Rurfürften in bringenofter Beije: Alles ju vermeiben, mas Defterreich ober Rufland einen Borwand zu feindjeligen Sandlungen geben fonnte. Gin an fich harmlofer Schritt ber pfalzbairifden Regierung gegen ben Malteferorben war befonders gut benütt worben, um Raijer Paul in Sarnifch gu bringen; baber Preu-

<sup>\*)</sup> Nous n'avons pas manqué l'occasion, scribt das Ministerium, de rassurer entièrement le Sr. de Montgelas sur le vis intérêt que V. M. prenoit toujours à l'indépendance des états suturs du Duc son maître.

<sup>\*\*)</sup> So berichtet Sandoz-Rollin in einer Depesche vom 21. April 1799.

Bens bringende Mahnung, in biefer kleinen Sache nachzugeben, eine Mahnung, bie auch Gehör fand. Außer dem König felbst war es namentlich ber alte Bersechter bes zweibruder hauses, Graf Gorh, der hier mit gutem Rathe beistand.\*)

Inzwischen schwand allmälig auch in Rastatt die Hossenung bes Friedens. Die Franzosen beschwerten sich in einer barichen Note (2. Januar) über den Anmarich russischer Truppen und drohten mit offenem Bruch, wenn der deutsche Reichstag es zulasse, das ein russischer Soldat den Boden des Reichse betrete. Zu Regensburg wie zu Rastatt erregte solch eine Eröffnung die lebhafteste Sensation. Beim Reichstag beschlossen die der Gollegien einstweilen, die ersorderlichen Instructionen einzuholen, an den Kaiser berichten zu lassen und "hiervon der Friedensdeputation mit der Bemerkung Nachricht zu geben, daß an die Reichsversammlung weder eine Unzeige noch eine Requisition wegen eines russischen Truppenmarsches gekommen sein." Es war vorauszusehen, daß Monate verzehen würden, die von Regensburg eine runde und bestimmte Antwort auf die französsische Note kam.

Um fo beutlicher war bie haltung, welche bie kaiferliche Diplomatie gu Raftatt gegenüber ber neuesten Note einnahm. Gie beantwortete Die Beichwerbe fofort mit einer anderen, rugte bas Berfahren ber Frangofen an ben Rheinufern und fand ce auffallend, baf Frantreich jest einen gang neuen Begenftand gur Sprache bringe, bevor die alten gerechten gorderungen Deutichlands befriedigt feien. Der Friedensbeputation bedeutete Lebrbach, bag bie Beantwortung ber frangofischen Note gang außer ihrer Competeng liege; es fei bas bie Gache bes Raifers und Reiches, "von woher fie bas Beitere gu erwarten habe." Die Frangofen waren um eine Erwiederung nicht verlegen; fie brobten, allen biplomatifchen Berfehr fo lange abzubrechen, bis ihre Befcwerbe vom 2. Januar beantwortet fei. Bom Grafen Lehrbach verlangten fie eine bestimmte Busicherung, bag ber Marich ber Ruffen fiftirt fei; erfolgte Diejelbe nicht bis jum 15. Februar, jo wurde bie frangofische Republik bas als einen Act ber Feindseligkeit ansehen. Der friedfertige Theil ber beutichen Reichsbiplomatie war in Verzweiflung; berfelbe hatte fich bem Biele jo nabe geglaubt und hoffte icon die Sand ausstrecken gu fonnen nach ben verheißenen Entichabigungen, und jest ftellte fich beraus, baf zu Paris wie zu Bien ber Rrieg eine abgemachte Sache mar. Um 15. Februar, als Die Frift abgelaufen, fragten bie Frangofen bei Lehrbach an, ob bie verlangte Buficherung gekommen fei; feine Untwort lautete verneinent. Noch in ber Nacht ging ein Courier nach Strafburg ab und am 1. Marg erfolgte bie Eröffnung: baß bie frangofifche Urmee ben Rhein überfchritten habe.

<sup>\*)</sup> Gört hatte aus eignem Antrieb, sechs Tage nach bem Tobe Karl Theodors an Max Joseph geschrieben (22. Febr.) und von demjelben am 28. Febr. eine freundliche Antwort erhalten. Das lebrige sindet sich in Actenstücken des pr. Minuseriums vom 4. und 8. März.

Die Berhandlungen ju Regensburg geben ein abnliches Bild von ber Lage und ber Stimmung ber Reichoftanbe. Auch bort verbirgt Defterreich feinen Entidlug jum Rriege nicht mehr, bie Maffe ber fleineren Stanbe qualt fich wie bie Raftatter Deputation an ber Gipphusarbeit bes Friebens und Frankreich ift eifrig beschäftigt, biefe friedfertigen Reigungen fur eine Reutralität bes Reiches auszubeuten.\*) Ginen Augenblick gerieth ber fonft fo unbewegliche Korver bes Reichstags fogar in eine gemiffe Aufregung, als Die Kriedensvartei, von Rurmain; geführt, Die jungften frangofifchen Drohungen gur Berhandlung bringen, Defterreich bies hindern wollte. Dant bem Golenbrian bes Beidaftsganges, war es nicht allzuichmer, bas Leptere ju erreichen; wenigftens mar ce im Acbruar noch ju feinem Beichluß gefommen. Dagegen flagte Defterreich in öffentlichen Actenftuden granfreich laut an. indem es auf bie Fruchtlofigfeit ber fechszehnmonatlichen Berhandlungen, bas Berfahren ber Frangofen am Rhein, Die Ginnahme von Chrenbreitftein, Die friegerifden Ruftungen, bas Borgeben in Stalien und ber Schweiz verwies. Die Partei bes Friedens und ber Neutralität blieb bie Antwort nicht iculbia. Gie erinnerte an Thuguts Ginverftanbnig mit Franfreid und an ben Bertrag vom 1. December; auch Defterreich - jagten fie - habe, bem Baffenftillftande entgegen, Baiern mit Truppen überichwemmt und in feinen Requisitionen bort ohne Zweifel ben Frangofen als Mufter gebient. Daamifchen bette von ber einen Geite bie frangofifche Diplomatie, von ber anbern brangte fich ber ruffifche Geichaftstrager mit ber Berficherung beran, ber Raifer von Rugland werbe "fortfahren, fich bes Reiches anzunehmen und beffen Boblfahrt mitbeforbern zu belfen." Bu einem Beidbluffe fam es nicht; es war bas im Bangen auch gleichgultig. Die Entideibung ber Dinge lag nicht mehr in Raftatt und nicht mehr in Regensburg; was bort geschab, bot nur barum ein Intereffe, weil es bie Lage Deutschlands veranschaulichte. Der Saber und Bank gwijchen Defterreich und ben Undern, Die Niebrigkeit ber Biele und Mittel auf beiben Geiten, bas Sin- und Bergerren gwifchen bem ruffifchen und frangofifden Interventionsgelufte ließ ungefahr erwarten, mit welcher Gintracht und Rraft Deutschland in ben Rampf eintreten, mit welchem Erfolge es aus ibm hervorgeben werbe!

In die letten Tage vor dem Ausbruch des Krieges fällt noch ein Berfuch, Preußen in die Coalition hereinzuziehen. Der Wiener hof hatte verschiedene Anstrengungen gemacht, den Unmuth über die Franzosen, der in

<sup>\*)</sup> Il vous sera facile, schreibt Tasseyrand an Bacher, de faire sentir l'odieux de la conduite du cabinet de St. Petersbourg, qui ne sait avancer ses troupes qu'au moment, où tout semblait annoncer une prochaine pacification et que l'Empire n'a d'autre interêt que celui de marcher sans détour vers ce but.

innafter Beit zu Berlin fo fichtbar wuche, zu benüten und Die preufifche Do. litif gu Erflarungen gu veranlaffen, bie einen Bruch berbeifubren founten; aber es war bamit nichts erreicht worben. Diesmal waren es bie anderen Machte ber Coalition, Die ben Sturm auf Preugen unternahmen. Bu Unfang Marg traten England und Rugland in Berlin mit bem Untrag berpor, Preugen folle fich ihrem Bunduig aufdliegen, gunachit gum 3med ber Befreinng Sollands und ber angrengenden Gebiete; Runland verfprach bafur ein Gulfebeer von 45,000 Maun, Gualaut feine Geemacht und bie Leiftung von Gubfibien. Die Untwort bes prengifden Cabinete lautete gwar in Begug auf einen Angriffsfrieg ablebnent; jedoch mar ihr Inhalt feineswegs gang entmuthigend. Auch Preugen, bief es barin, liege bie Rube und bas Blud Europa's fehr am Bergen; es werde zu biefem Ende wie bisber ben Norben Deutschlands ichugen und fei auch bereit, Diefem Guftem eine größere Ausbehnung ju geben. Doch mehr; Preugen fei nicht abaeneiat. wenn bas revolutionare Spftem weitere Fortidritte made, gemeinfame Berpflichtungen mit Rugland und Großbritanuien einzugeben, wenigstens für gewiffe galle, in beneu bie Intereffen und bie Giderheit ber brei Machte berührt feien. Dabei muffe ber Bebaufe eines "pramebitirten Ungriffsfrieges" freilich immer ausgeschloffen bleiben; es hauble fich fur Preugen nur um eine "impofante Defensive, welche ben Fortidritten ber Frangofen eine unüberfteigbare Schranke entgegenftelle."\*) Wie bann bie beiben Unterhandler ber Coalition, Panin und Grenville, weitere Erflarungen verlangten, bezeichnete Preufen funf Kalle, Die es aus feiner befenfiven Saltung gur Offenfive führen konnten: wenn nämlich ein Angriff auf Sanuover, auf Die Neutralitat ber Elbmundungen und gegen Samburg, ober gegen die prengifchen Provingen in Franken und gegen Cachjen versucht wurde. Die Frage nach ben Mitteln beantwortete bas Berliner Cabinet mit ber Erflarung, bag es feine Streitfrafte bie auf 100,000 Mann verftarten und babei auf britifche Subfibien rechnen werbe.

So weit waren bie Beiprechnugen gediehen, als von Wien Graf Dietrichstein eintraf. In einer Conferenz, die am 7. April stattsand, stellte er zunächst die Gerüchte in Abrede, wornach Desterreich auch nach dem Abbruch zu Selz noch weiter mit Frankreich verhandelt habe und trat dann mit dem unumwundenen Begehren hervor, Preugen möge ohne Sammen in den bereits begonnenen Angriffstrieg mit eintreten. Um 15. April gab das preußische Cabinet darauf eine Antwort, die ähnlich ablehuend lautete, wie die vorher an Panin und Grenville ertheilte. Dietrichstein schied mit der Hoffnung, daß die Berschiedenheit der Principien zu Wien und Berlin die "so glücklich bestehenbe Harmone beider höfe" nicht stören würde. Auch in Berlin hatte man die Ansicht: daß eine Entfremdung mit den kriegführenden Mächten

<sup>\*)</sup> Aus minift. Berichten vom 11. und 29. Dlarg 1799.

burch diese letten Besprechungen nicht herbeigeführt sei.\*) Aber ein positives Ergebniß war vorerst nicht erreicht.

Der Rrieg hatte indeffen begonnen; wahrend man in Raftatt und Regeneburg verhandelte, hatten die Defterreicher ben Inn, die Frangofen ben Rhein überschritten. Bei Rehl und Bafel ging bie frangofiiche Sauvtmacht über ben Strom, am Mittelrhein überrafchte ein fleinerer Seerhaufe Mann-Bahrend bie Frangofen auch jest noch die Taftif einhielten, in ihren öffentlichen Aufrufen nur von nothwendigen Magregeln ber Bertheidigung gu reben und das Borruden ber Defterreicher und Ruffen als bie einzige Urfache ihrer friegerischen Schritte gu bezeichnen, sprach fich ber Erzbergog Rarl in einem Tagesbefehle, ben er am 4. Marg erließ, aufrichtiger aus. In gebrangten, martigen Bugen waren barin alle bie Befchwerben gujammengefaßt, die Deutschland gegen bie Frangofen erheben fonnte, und ihr Uebermuth, ibre Bewaltthätigfeit ohne Rudhalt gezeichnet; es war ein Manifest, bas alle Friedenshoffnungen niederschlug. Schon hatte ber Erzherzog, als er ben Mufruf erließ, ben Lech überschritten und naberte fich ber Donau. Da auch Sourban vom Dberrhein borthin feinen Weg nahm, fo mar mahricheinlich Dberichwaben bas Rampfesfelt, wo bie Beere zuerft zusammenftießen. Nach ter Donau, bem led, ber Ifar und bem Inn wies auch ber frangofifche Rriegeplan bie Streitfrafte bin, bie jest ben obern Rhein überschritten; ibnen gur Rechten follte bas Beer, bas in ber Schweig ftant, nach ben rathifchen Bergen vordringen, Bregeng und Chur nehmen und von ba fich in ben Befit von Tirol feten.

Un biefer letten Stelle warb ber große Krieg bes Jahres 1799 eröffnet: in ben Gebirgspäffen, die ber Rhein in seinem frühesten Laufe burchströmt, in Graubundten und Vorarlberg, wo die Desterreicher seit Spätjahr
1798 in einer Stärke von ungefähr 26,000 Mann aufgestellt waren. Von
Bregenz über Feldfirch, nach bem Luciensteig und über Mayenfeld bis Chur
und Reichenau behnte sich ihre Postenkette aus; ein weitläufiger Truppencordon bewachte die wichtigsten Grenzpässe Graubundtens. Der Führer ber

<sup>\*)</sup> Am 29. April schreibt bas Ministerium: Quoiqu'il n'ait dépendu de Moi d'entrer de plein saut dans les propositions du Cabinet de St. James, il s'en faut pourtant de beaucoup que mes premières explications ayent amené un éloignement. Il paraît plutôt, que l'Angleterre cherche à renouer le fil de la negociation et il n'est nullement impossible qu'elle réussisse encore dans la suite avec de certaines modifications. Diese aus ben pr. Archivacten geschöpften Mittheilungen werden bie von Michailowell-Danisewell. 91. 93 f. 417 f. gegebene Darstellung ergänzen. Die dott erwähnte Aeußerung, Preußen wolle in den Krieg eintreten, wenn Desterreich große Riederlagen erseide, hat sich in den von uns benützen Actenssitüen nicht vorgesunden.

Raiferlichen war bobe, ein geborner Schweizer, ber fich burch Talent und Zudtigfeit vom wurttembergifden Cornet jum ruffifden Dajor und ofter. reichischen Felbmarichalllieutenant emporgeichwungen; er batte unter Ratha. rina II. gegen Turfen und Polen mit Auszeichnung gefochten und bann in faiferlichen Dienften mit gleichem Berbienft bie Felbzuge feit 1792 mitgemacht. Durch und burch ein Altichweiger, ber Revolution grundlich abholb und barum 1798 mit Gifer, weun auch obne Erfolg, bemubt, bas Bujam. menbrechen ber alten Gibgenoffenichaft ju binbern, war er von Thugut gulett gebraucht worben, Die öfterreichischen Beziehungen in ber Schweig und Bundten wieder angufnupfen.") Geiner Armee ftanden 30,000 Frangofen unter Maffena gegenüber, ichlagfertig und fampfbereit, bevor noch bie Raiferlichen ben erften Stoß erwarteten. Um 6. Marg ichritten bie Frangofen jum Angriff, junadit gegen bas fleine, in viele fdmache Aufstellungen vertheilte Corps von etwa 6000 Mann, bas unter Auffenberg bie bundtner Poftentette befett bielt. Frangofijche Truppenabtheilungen überitiegen unbemerft die fteilen Alpenpfade und ichnitten die faiferlichen Poften bei Reidenan und im bundtner Oberlande ab. In benfelben Stunden warb um ben Rheinübergang gefochten; nach einem fruchtlofen Berfuche bei Glafch ge-. lang es ben Frangofen, bei Mamoos eine Brude gu ichlagen, bem Lucienfteig in ben Ruden gu tommen und in bartnadigem Rampfe Die Gebauge felbit zu nehmen. Bergebens juchte fich Auffenberg am andern Tage bei Chur gu ftellen; an Babl bem Reinde nicht mehr gewachsen, von Poften gu Poften gedrängt, wurde bas ftart gufammengeichmolgene Corps gerftreut und über bie rhatischen Alpenpaffe nach bem Engabin bin verspreugt. Go war ber erfte Schlag, ben bie Frangojen führten, entichieden glücklich; bie Defterreicher waren aus Graubundten verbrangt, Die Stellung im obern Rheinthal verloren. Nur Keldfirch batte bote gegen einen überlegenen fraugofischen Angriff behauptet.

Das öftlichste rhatische Alpenthal, das in einer höhe von funf- dis sechstausend Fuß gelegene Engadin, das, vom jugendlichen Inn durchströmt, den Nebergang von Chiavenna nach Tirol hin bildet, war von einzelnen Colonuen jenes kaiserlichen Corps beseigt, das in der Starke von beinahe 50,000 Mann unter Bellegarde's Führung Tirol decken sellte. Die dort aufgestellten Kräfte hätten ausgereicht, das schwer zugängliche Land zu schützen, aber auch hier war der Aufang des Kanupses noch nicht erwartet, die Aufstellungen schwach und zerspelittert. Zwei der ausgezeichnetsten französischen Taktiker, Lecourbe und Dessoles, deren Birtuosität gerade der Gebirgskriog war, führten die Franzosen zum Angriff. Um 7. März war Lecourbe von Bellingena aufgebrochen, überstieg den schwecketten Rücken des Bernhardin und ging,

<sup>\*)</sup> S. Johann Ronrad Bot, fpater Friedrich Freiherr von Sote, t. t. Felbmarfdalltientenant. Bon bem Berfaffer ber "friegerifden Ereigniffe in Italien." Bürich 1853.

bem Laufe bes Sinterrheins folgend, auf Thufis vor. In zwei Colonnen getheilt, brang er bann ins Engabin; Die eine mar ber Albula entgegen über ben gleichbenanuten Dag nach Vonte, bie andere über ben Sulier nach Gil. paplang porgegangen und ichob bie überraichten Doften ber Defterreicher entweder gurud, oder ichnitt fie ab (10. Marg). Sest tam von ber tiroler Grenge ber Laubon mit einigen frijden Bataillonen und brang bis gu ben Soben bes Albula vor, aber es gelang Lecourbe, über bie Saumpfabe bes Scaletta. und Aluelavaffes, bie ben Uebergang von Davos nach bem Engabin bilben, einen Theil feiner Truppen zu entfenden und bie Raiferlichen baburch im Ruden gu bebroben. Raich gog fich Laubon langs bes Inn nach ber tiroler Grenze gurudt, nicht obne einen Theil feiner Truppen auf bem übereilten Rudange einzubugen (13. Marg). Lecourbe folgte ibm bis zu ber Thalenge, Die, Durch ben Inn faft ausgefüllt, ben Dag von Graubundten nach Tirol bilbet, bis nach Martinebrud; aber feine fturmifden Beriuche, bier burdaubrechen, am 14. Mars begonnen, brei Sage fpater wiederholt, wollten nicht glüden, er mußte mit ansehnlichem Berlufte nach bem Engabin gurud.\*)

Indessen war Dessoles aus bem Veltlin (17. Marz) über bas Wormser Joch gegangen, hatte die österreichischen Posten bort aufgehoben und rückte nach bem Münsterthale herab. Die Desterreicher zogen sich nach Taussers auf tiroler Boben zurück; ber Zugang bahin in bem ziemlich engen Thale war gut verschanzt, mit einer hinlänglichen Truppenzahl und schözehn Geschützen beseht. Mehrere Tage lang stand man sich beobachtend gegenüber; in der Nacht zum 25. März überraichte Dessoles die Desterreicher mit einem plötslichen Angriff, indes ein Theil seiner Truppen bund daß fast wasserliche Bett der Rambach vorrückte, die Schanzen zu umgehen. Wie der Keind im Rücken in die Schanzen eindrang, geriethen die Kaiserlichen in volle Verwierung; fast daß ganze Corps von fünf- bis sechstausend Mann ward gesangen, nur wenige Hunderte entkamen mit Mühe und Noth über die Verge. Dessoles aing bis in's Vintschan vorr.

Um gleichen Tage waren bei Naubers bie kaiferlichen Waffen nicht glücklicher gewesen. Lecourbe hatte bort, nachdem ihm seine Ungriffe auf Martinsbruck mißlungen, einen Theil seiner Truppen über die Gebirgerücken gehen lassen, die am rechten User des Inn die Grenzscheide zwischen dem Engadin und Tirol bilden. So gelang es ihm, die österreichischen Batailleue bei Naubers zu überraschen, nach Finstermünz zurückzuwersen und eine Abkheilung bei Martinsbruck vollkommen abzuschneiden. Die Straße am Inn und das Etschtal von Landeck bis Schlanders war den Franzosen also geöffnet. Durch die Mittelmäßigkeit einzelner Führer ber Oesterreicher,\*\*) durch ihre schlechten

<sup>\*)</sup> S. über biefe Gefechte A. Moriggi, Ginfall ber Frangofen in Tirol. 1855. S. 13-27.

<sup>\*\*)</sup> Davon giebt Moriggl a. a. D. 36. 41 f. merkwürdige Proben. Bon ben Berwüftungen ber Franzosen ebenbas. 44 f. 47.

Aufstellungen, die es überall zuließen, sie zu überraschen und abzuschneiben, war es der Raschheit und Energie der Franzosen gelungen, mit mäßigen Kräften binnen wenig Wochen eine Reihe glänzender Erfolge zu erkampfen, sich den Zugang zum westlichen Tirol zu öffnen und an Gefangenen und Trophäen eine reiche Ausbente zu gewinnen.

Nur an einer Stelle hatten sich die Desterreicher die Gunst ihrer Stellung nicht entringen laffen, bei Feldtirch. Als Massen aun 23. Marz den wichtigen Punkt in Front und Ruden lebhaft angriff, ward er mit bem Berlust von einigen tausend Mann von den Kaiserlichen zuruckzeichlagen.

Das Seltsame bei allen diefen Kampfen war, daß sie zum großen Theil begonnen hatten, bevor der Krieg erklart war. Erst am 1? Marz erfolgte in Form einer Botschaft an die Nationalvertretung die wirkliche Kriegserklarung des Directoriums an den Kaiser, nachdem die Franzosen schon eine Boche zuvor den Kampf eröffinet und sich die Bortheile einer solchen Ueberraschung wohl zu Nuße gemacht hatten.

Much auf bem beutichen Rriegeschauplate fing Jourdan bie Teindseligkeiten an, bevor ber Krieg erklart war; nur hatte fich ber Ergherzog Rarl beffer für einen folden Sall vorgegeben, ale Auffenberg in Graubundten ober Bellegarbe in Tirol. Bu Unfang Marg war, wie wir uns erinnern, Jourban mit ber "Donauarmee", Die etwa 30,000 Mann Sugganger und 8000 Reiter gablte, bei Stragburg und Bajel über ben Rhein gegangen; ein fleineres Corps unter Bernadotte hatte fich Mannheims bemächtigt und war gegen Beilbronn vorgegangen. Jourdan nahm feinen Weg über ben Schwarzwald nach Oberichwaben; am 7. Marg war er gwijchen Rotweil und Tuttlingen. Der Ergherzog, ber mit 47,000 Mann Sugvolt und gegen 24,000 Reitern am lech ftant, fette fich nun ohne Gaumen gegen ben Teint in Bewegung. In bem Augenblicke, wo biefer fich Tuttlingen naberte, war ber faiferliche Feldherr bereits von Memmingen ber im Anmariche und feine leichten Reiter ftreiften (9. Marg) icon bis Diterach und Pfullenborf. Es war flar, ber Erzherzog wollte feine Neberlegenheit benuten und ben Feldzug burch einen energischen Schlag gegen Jourdan eröffnen. Wohl verkannte ber frangofische General Die Schwierigfeiten feiner Lage und bas Ungulängliche feiner Rrafte nicht, aber Maffena's Borgeben in ben rhatischen Alpen und bas Drangen bes Directoriums ließen feine Bedenten ichweigen. Er ging vor, wiewohl go. gernd und ohne rechtes Bertrauen auf einen gunftigen Rampf. In Paris hatte man von ber friegerifchen Lage und von ber Starte bes Wegners feine flare Borftellung. Denn in bem Augenblid, wo ber Erzbergog mehr als 70,000 Mann bei Biberach unter fich vereinigte (18. 19. Marg), befahl bas frangöfische Rriegeminifterium raschen Angriff und vertröftete Sourdan auf Die Unterftugung, Die ihm Die Armee in ber Goweig leiften werbe.\*) 2018

<sup>\*)</sup> S. Claufewit a. a. D. S. 116.

wenn bie Colonnen, bie bei gelbfirch, Finftermung, im Engabin und Etichthale ftanden, in Die Bewegungen in Oberichwaben irgendwie batten unmittelbar eingreifen fonnen! Jourdan war indeffen zwifden ber Donau und bem Bobenfee vorgerudt; Die Linie, welche Die Ofterach bort bilbet, und bas bewaldete bügelige Terrain, bas von ihr burchftromt wird, ichienen ihm ber geeignetfte Drt, feine Truppen aufzustellen; fumpfige Riederungen bedten bort feine Blugel. Um 20. Marg befesten bie Frangofen biefe Stellungen; fie wußten nicht, bag bie Raiferlichen ichen gang nabe ftanben und ber Erg. bergog bereits feine Unftalten jum Angriff traf. Um Morgen bes 21. rud. ten bie Defterreicher vor; ihre hauptftarte manbte fich gegen bie Stellung an ber Ofterach, beren juganglichfter Theil bas Dorf gleichen Ramens mar. Sier fpielte auch am lebhafteften ber am fruben Morgen begonnene Rampf. Es gelang ben Defterreichern, bei Diterach ben Bach ju überichreiten und bie gegenüberliegenden boben zu erfturmen. Die Frangofen erlagen nach bartnackligem Biberftanbe ber Bucht bee Angriffe und gingen, mafig verfolgt, in bie Stellung von Engen, Gingen und Tuttlingen gurudt. Die Raiferlichen folgten ihnen langfam nach; am 24. fließ ihre Borbut bei Stockach mit bem Feinde gusammen. Der Erzbergog fagt felber in feinem berühmten Berke über ben Kelbzug von 1799, bag ihm ber Erfolg bei Ofterach nicht genügt und er fich barum eutschloffen habe, wo möglich eine entscheibenbe Schlacht berbeizuführen, jeboch nichts zu unternehmen, mas ihm nicht einen mahricheinlichen Gieg verburgte. Bum Angriff geneigt und boch von ber ibm eigenen Bebachtigkeit geleitet, wollte er am 25. Marg nur eine allgemeine Recognoscirung vornehmen; ber Reind ließ ihm aber feine Bahl, fonbern brangte ibn gur Golacht.

Sourban hatte fich gwar von ber Ueberlegenheit feines Wegners überzeugt, allein er gab fich ber Soffnung bin, burch eine rafche und unerwartete Bewegung ihm boch ben Gieg abgewinnen ju konnen. Er vereinigte feine Eruppen, um am 25. einen Angriff auf Liptingen und Stodach ju unternehmen und ben Keint aus feinen Stellungen herauszuwerfen. Die Defterreicher waren eben beschäftigt, ihre Recognoscirung zu beginnen, als ihre Sauptcolonne auf ber Strafe von Engen mit ben Frangojen gufammentraf; anfange gurudaebrangt, erneuerten fie ihren Angriff mit befferem Erfolge und ichlugen ben Feind gegen Stodach gurud. Der Ergherzog ließ feine porgefchobenen Abtheilungen um Stodach, bejonbere auf bem Rellenberge, gute Stellungen einnehmen, welche gegen bie lebhaft fortgesetten Angriffe bes Reindes ben Reft bes Tages behauptet murben, und eilte bann felber auf ben rechten Flügel ber Urmee, ber bei Liptingen in ein ungunftiges Befecht verwidelt war. Gin ungeftumer Angriff ber Frangofen unter St. Cor, Sautboult und Soult, batte bort bie Raiferlichen in Berwirrung gebracht; ihr Bubrer, Graf Merveldt, versuchte vergeblich bas Gefecht berguftellen, Die Defterreicher wurden bis in bie Balbungen gegen Stodach bin gurudgebrangt.

Schon hielt Jourban ben Gieg fur gewonnen; er fandte einen Theil ber Truppen, bie bei Liptingen gefochten, gegen Mostirch und Pfullendorf, um bem geschlagenen Gegner ben Rudzug zu verlegen. Roch ftanden aber in ber Nabe unangetaftete faiferliche Bataillone, unter beren Schut bie Rlud. tigen fich wieder fammelten. Ju bem grauen Balbe, norblich von Stockach, und auf ber nabe gelegenen Strafe nach Liptingen, entspann fich nun bas entscheibende Wefecht bes Tages. Der Rampf war eben in vollem Bange, als ber Ergherzog eintraf und ben ichwantenden Reihen ber Defterreicher ihre fefte Saltung wiedergab. 3mar unterhielten Die Frangofen von ber Strane ber ein morberifches Weichutfeuer; Die Raiferlichen erlitten betrachtlichen Berluft und zwei ihrer hochften Officiere, ber gurft von Fürftenberg und ein Pring von Unhalt-Bernburg, fielen bort an ber Spite ihrer Truppen; aber es gelang bem Erghergog, nachdem ber blutige Rampf mehrere Stunden lang ohne Entideidung gedauert, noch einige frifche Grenadierbatgillone und awölf Schwadronen Reiterei beranguführen, jur Ablojung feiner ermatteten und ftark gelichteten Reihen. Diefer lette Stog brachte bie Frangojen gum Beiden: fie traten ihren Rudgug auf Liptingen an. Der Ergbergog folgte ihnen nicht; gufrieden, ben Gieg entschieden zu haben - fo lauten feine eigenen Borte - magte er nicht, in die Ebene hervorzubrechen. Theile beidrankten fich auf eine Ranonade, welche bis in die Nacht fortdauerte.

Go war ber Gieg ben beutichen Baffen geblieben, ungeachtet ber Berfplitterung ber faiferlichen Streitfrafte, Die es bem Reinde eine Zeitlang möglich machte, mit feiner geringeren Babl, Die aber am rechten Drt vereinigt war, Die Entscheidung bes Tages zweifelhaft zu machen. Doch war es ein Sieg ohne besondere Trophaen und bie Frangofen traten nur langfam und wenig verfolgt ihren Rudgug nach bem Schwarzwalbe an. Erzherzog wollte fich, wie er jelber ertfart, nicht zu weit von ber Schweig, "bem wefentlichften Object" fur beibe Theile, entfernen und brangte barum nicht allzu lebhaft auf ben rudgiebenben Feint, zumal ein forperliches Leiben rafchere Bewegungen verbot; aber auch bieje Burudhaltung ichien bem Biener Soffriegerath noch nicht genug und ber Pring erutete beffen unverhohlene Migbilligung, bag er fo weit vorgegangen fei und Tirol, "ben Schluffel bes Rriegefcauplages", preisgegeben habe. Das Berwurfuig gwifden ihm und Thugut brach fruh genug bervor und es wurde icon in biefer erften Beit in Bien baran gebacht, ihn burch einen gefügigeren Mann zu erfeben. Inbeffen war burch bie beiben Treffen von Diterach und Stockach ber Rudzug ber Frangofen unvermeidlich geworden; fie fentten fich über bie Schwarzwaldpaffe ins Rheinthal und zogen bann auf's linke Ufer bes Stromes; auch Bernabotte, ber am Nedar ftant, ging über ben Rhein gurudt. Auger ben Befatungen in Mannheim, Beibelberg, Rehl und einigen vorgeschobenen Poften, mar gu Unfang Mpril feine frangofifche Truppe mehr auf bem rechten Rheinufer. Jourdan felbst war nach Paris gegangen, um nicht mehr zu dem Oberbesehl zurückzukehren; das Commande über sämmtliche Truppen am obern Rhein und in der Schweiz ward balt nachher in Massena's Hand gelegt.

Mit gutem Erfolge war gleichzeitig auch in Stalien ber Rampf eröffnet Dort ftand eine Beeresmacht von mehr als 80,000 Mann Defterreichern unter bem Commanto Rrap'e, tem vor Melae' und Sumoroffe Unfunft einftweilen die Leitung überlaffen war. Dicht bie Bunft bes Soffriege. rathe, fonbern fein bervorragentes Talent batte biefen tapfern Baladen an biefe Stelle gebracht. Bum Golbaten geboren und im Rriegebandwerf frub aufgewachfen, burchaus brav und entichloffen, fein gelehrter Officier, fondern ein fubner, unermudeter Naturalift, mar Rran gwar fremt in ben Runften bes militarifden Soflinge, aber um fo ftarfer im Bertrauen und ber Buneigung bes gemeinen Mannes; es ließ fich erwarten, bag er fein Commando fraftig einweiben wurde. Es ftanden ibm funfgig- bis fechegigtaufent Krangofen gegenüber; ftatt bes bochbegabten Soubert, ber fich mit ber Regierung entzweit, führte Scherer ben Dberbefehl, ein Soldat ohne bervorragendes Dalent, als Rriegeminifter nicht beliebt, burch bie Gerglofigfeit und bie Berichleuderungen feiner Abministration vielmehr im übelften Ruf und burch fein haltlofes, idmadliches Weien am wenigften bagu angethan, einer Armee gu imponiren, Die Feldherren wie Joubert, Moreau oder Bonaparte gewohnt Doch entichloft fich Scherer Die Raiferlichen anzugreifen, bevor ihre Berftarkungen eintrafen. Um 26. Marg fam es zu einer Reibe von blutigen Befechten an ber Etid, bei Paftreuge, Ganta Lucia und Leguage, Die ben fampfenben Parteien gebutaufent Dann fofteten, aber nach feiner Geite bin eine bestimmte Enticheidung gaben. Es trat bann eine Paufe von mehreren Tagen ein, ba man fich im frangofischen Sauptquartiere über einen neuen Angriff nicht ju einigen vermochte. Gin Berfuch, am linken Ufer ber Gtich bie Defterreicher anzugreifen, mart (30. Marg) nicht weit von Berona mit beträchtlichem Berluft gurudgewiesen. Der rubrige und rafche Rray wollte jeine Berftarkungen nicht abwarten, foubern hielt fich fur ftart genug, bem Beinde einen entideibenden Erfolg abzuringen; er entidlog fich jum Ungriff. Um 5. April foling man fich bartnadig und blutig fublich von Berona; bie lange ichwantenbe Enticheibung bes Tages, bie Schlacht von Magnano genannt, fiel zu Bunften ber Defterreicher. Biertaufend Befangene und achtgehn Gefchute waren bie Trophaen bes Gieges, ber bie Frangofen gum Ruct. juge über Mincio und Abba gwang. Schon fing es an in ber italienischen Bevolkerung unruhig zu werben, und bie antifrangofifchen Stimmungen, mit benen bereits Bonaparte, 1796-97 gu fampfen batte, traten in neuer Starte gu Tag. Die Truppen waren berabgeftimmt, Scherer felbft verließ bie Armee und legte bas Commando in Moreau's Sante.

Es war bas ber Augenblid, wo bie Berbunbeten erft in voller Starte ins gelb traten. Um 9. April traf ber öfterreichifche Oberfoldherr Melas

ein, ein faft siehzigjähriger Beteran, der einst als Dauns Abjutant im siebenjährigen Kriege seine ersten Lorbeeren errungen, ein tapferer Soldat und auch
kein ungeschickter General, aber alt und frankolnd; wie es schien, war er dem
raschen und verwegenen Suworoff als Dämpfer an die Seite gestellt. Der
Hoffriegsrath hatte ihm — bezeichnend für das System — erlaubt, in langsamen Etappen seine Reise zu der Armee anzutreten, die er zum Siege führen sollte. Aber fünf Tage nach ihm langte auch, siedzehutausend Mann
start, das erste russische Sulfsheer an, und mit ihm Suworoff, ein Feldherr,
deffen Natur und Praxis erwarten ließ, daß Italien bald der Schauplaß entscheidender Kriegsthaten sein würde.

Go hatte ber Monat Marg in Italien, ber öftlichen Schweig, in Tirol und Deerschwaben blutig begonnen; Die Gumme bes Berluftes, ber am Qucienfteig, bei Feldfirch, bei Dfterach und Stockach, bei St. Lucia, Paftrengo, Legnago und Magnano in bem furgen Zeitraum von vier Bochen erlitten worben, fam ben Opfern großer Schlachten gleich und noch immer fagen frangöfifche Unterhandler ju Raftatt, um über ben Frieden zu verhandeln! Bohl war ber Rrieg junachft nur bem Raifer erklart, aber wie ließ fich ohne Biberfinn auf bie Dauer eine Neutralitat bes Reiches beuten, mahrend beffen Dberhaupt im heftigften Rampf begriffen war und ber garm ber fremben Baffen bereits ben gangen beutschen Guben erfullte, ja bis unter bie Mauern ber Congrefftabt vordrang! Gleichwohl erleben wir bort bas bezeichnende Schaufpiel, bag in bemfelben Angenblide, wo beutiche Stabte und Land. ichaften von frangofischen Beeren überfluthet, mit Requisitionen beimgesucht find und ber beutiche Boben gum blutigen Schlachtfelbe wirb, bie Frangofen immer noch mit ben Reichoftanben über Frieden und Neutralität verhandeln und bie Friedenedeputation zu Raftatt in unerschöpflicher Gebuld fortfahrt, Conferengen gu halten und Roten gu wechfeln. Wie bie frangofifchen Gefandten (1. Marg) ben lebergang über ben Rhein officiell ankundigten, hatte bie Deputation barüber fein Wort ber Beschwerbe; vielmehr verficherte fie von Neuem ihr "lebhaftes Berlangen nach einem balbigen und bauerhaften Frieden" und bat in flebenbem Tone ben Reichetag, boch fo bald wie möglich bie frangofische Beichwerde wegen bes ruffischen Truppenmariches zu erledigen, bamit "bie fo lange ftodenbe Friedensverhandlung mieber fortgefett werben tonne." Der Raifer verfagte biefem Beichluffe naturlich feine Sanction. Lehrbach verließ ben Congreß (11. Marg), aber bie Friebenebeputation fuhr gleichwohl in ihrer hoffnungelojen Arbeit fort.\*) Inbeffen

<sup>\*)</sup> Eine Rote ber prenfischen Gesanbticaft vom 13. April erörtert ben Standpunct ber Mehrheit ber Friedens-Deputation. Dieselbe sci burch eine besondere Bollmacht sowohl bei ber taiserlichen Plenipotenz, als bei ber frangösischem Gefanbticaft

ward die Ortenau und der Breisgau mit Truppen überzogen, Mannheim besetht, die Pfalz gebrandschatt, Philippsburg blokirt und bas bentsche Gebiet mit revolutionären Proclamationen überschwemmt, deren eine, von Bernadotte unterzeichnet, selbst unter den republikanischen Gascognaden jener Tage hervorragte. Die "Germanen" waren darin zur Freiheit aufgerusen, die Sünden des Haufes habsburg bis auf den ersten Rudolf zurückzeführt, welcher sich als Knecht gegen Ottokar seinen herrn empört, und wiederhott den guten Germanen versichert, daß alles, was die Franzosen eben unternahmen, lediglich bekenstve Mairegeln seien.

Leiber mar fein Runftgriff ju plumy fur bies Bolf und feine Buftanbe. Eben jest mar zwijchen Raifer und Reich eine völlige Scheidung eingetreten. Bahrend ber Erzherzog ben frangofijchen Gefandten aus Regensburg entfernen ließ, faß bie Friedensbewutation noch niber ber Untwort auf Die frangofifche Beidwerde wegen bes Ginmarides ber Ruffen, und in einem Mugenblid, wo ber faiferliche Bevollmächtigte feinen Untheil an ben Unterhandlungen für beendigt erklarte, ließ fich bie Deputation bes Reichs von ben Frangofen bie unwürdige Berficherung gefallen, man werbe bie Friedliebenden ichonen und die Laft bes Rrieges vornehmlich auf Defterreich und feine Anbanger werfen. Wie in Raftatt, jo ftanben fich auch ungefähr in Regensburg bie Parteien gegenüber. Die frangofifche Clientel, burch ibre Gevaratvertrage mit ber Republik verknüpft, burch ausehnliche Entschädigungeguiagen gewonnen und nur ungern auf biefe Soffnung vergichtend, brang auf Beseitigung ber frangöfifchen Beichwerben, auf Giftirung bes Truppenmariches ber Ruffen, auf Wiederanknüpfung ber Friedensverhandlungen. Dabin geborten bie meiften fub. und weftbentichen Reicheftanbe. Ihnen gegenüber ftand eine andere Bruppe, hauptfachlich aus geiftlichen Standen gebildet, bic, in ben vorausgegangenen Berträgen bereits geschmälert ober gang gur Ginichmelgung bestimmt, ihre einzige Soffnung auf ben Rrieg und bie ruffifche Intervention feste und mit Ungebuld bem völligen Bruch entgegenfah. In einer abgesonderten Stellung hielt fich bie britte Partei Derer, Die unter bem Schirm bes Bafeler Friedens und ber Macht, bie ibn abgeschloffen, ftauben und jewohl gegen ben Ausgang ber Raftatter Berhandlung, als gegen ben Anmarich ber Ruffen

legitimirt und dies könne erst geandert werden, wenn das Reich, als Committent, die Bollmacht förmlich zurücknehme. So lange dies nicht geschehen, sei die Deputation auch nicht gehindert, etwas das von der französischen Gesandtschaft an sie gelange, dem gesammten Reich einzusenden, 3. B. das Anerdieten, unter gewissen Bedingungen das rechte Rheinuser zu räumen. Es sei kein Grund vorhanden, dies Gelegenheit von der Hand zu weisen und so den Borwurf des Bruches dem Reiche aufzublirden. Auf preussischer Seite glaubte man zwar, die Kriegsereignisse würden die Debatten bald abschieden, allein man motivirte das eigene Bleiben mit dem Beispiel Sachsens und Hannovers.

eine Gleichgüttigkeit an ben Tag legten, nach ber es schien, als feien fie nur noch Buschauer, nicht mehr Theilnehmer ber Geschiede bes Reiches. Preußen und die Staaten ber Demarcationslinie zählten bazu. Der beutsche Kaiser selbst aber ließ bringende Bitten an ben russischen Czaren ergehen, er möge ihm rasch bie versprochenen Sulfstruppen senden, damit er mit ihnen Deutschland im Zaume halte!

Den 3wed ihres Berweilens zu Raftatt, Die Trennung bes Reiches vom Raifer ficherer zu erreichen, griffen bie Frangofen jest zu einem Mittel, bas in ben Annalen vollerrechtlicher Berhandlung unerhort war. Gie veröffent. lichten bie geheimen Bedingungen von Campo Formio und ben Bertrag vom 1. December 1798, worin Defterreich bas beutiche Reich und beffen Feftungen an die Frangojen überliefert hatte. Die Treulofigkeit ber Thugut'ichen Politit in grelles Licht gu ftellen und bem Migtrauen gegen Defterreich bie reichfte Nahrung zu geben, war bas allerdings ber fürzefte Beg; nur ichienen bie Frangofen ju vergeffen, daß fie felber in biefem traurigen Gpiel von Derfibie und Intrigue wenigftens bie Rolle ber Miticulbigen hatten. Der Ginbruck ber Beröffentlichung war freilich ungemein groß; bavon haben wir uns aus ber Ginficht vieler vertraulicher Actenftude übergengt. Es ift eine ber gemäßigtften Stimmen, Die bamals fagte: alfo bat felbft bie Betrachtung eigenen Uurechts eine Regierung obne Scham, wie bas frangofifche Directorium ift, nicht abhalten konnen, bas Geheimniß preiszugeben. Sebe Beile an biefem Bert ber Ungerechtigkeit giebt aber Beugniß von ber efelerregen. ben Gelbstjucht beiber abichliegenden Theile. Beibe machen bie beutichen gander jum Gegeuftaud fcandalofen Schachers, um fich felber unter Migachtung aller politischen und gesellschaftlichen Rechte zu vergrößern und auszudehnen.

Solcher Stimmen ließen sich mauche anführen; selbst die in die Politit der Zeit am tiessten Eingeweihten waren doch über dieses Probestädt überrascht. Drum ist es kein Zweifel, die Franzosen haben — freilich auf eigene Unkosten — Desterreich damit schwer compromittirt; nur war das Mittel, das sie wählten, ungemein zweischneidiger Natur und Thugut unzweiselhaft der rechte Mann, die Enthüllungen der jacobinischen Gewalthaber rücksicht und blutig zu vergelten.

Seit Mitte April streiften bie öfterreichischen Borposten schon bis vor bie Thore ber Stadt; ein frangösischer Courier ward von ihnen arretiert, mehrere Gesandte, wie Graf Stadion, Albini und andere, auf ihren Gangen vor die Stadt von ben Patronillen angehalten, bie Papiere, womit sie sich

<sup>\*)</sup> S. die Depefche Rasumowstis d. d. 10. Marz bei Miliutin Arieg von 1799. I. 474. Ans andern Actenstüden ebendaselbst geht bann sehr einsenchtend hervor, wie Ruftland teine bieser Gelegenheiten versäumte, die Garantie des Teschener Friedens und sein Interventionsrecht in den beutschen Angelegenheiten in Erinnerung zu bringen.



legitimiren wollten, ins Sauptquartier nach Gernsbach geschickt. Auch Die alaubigiten Friedensmäuner gaben jett bie Soffnung einer gutlichen Schlich. tung preis; aus ihren Correfpondengen fpricht eine fieberhafte Unruhe, Die ihnen gur Abwickelung von Geschäften weber Muge noch Stimmung ließ. Die Meiften waren endlich entichloffen, einen Congref ju verlaffen, ben bas Reichsoberhaupt nicht mehr anerkaunte, ber ichon rings vom Getofe ber Baffen umgeben mar, und wo boditene noch ftrafbare Sutriquen eingefa. belt, aber feine Berhandlung mehr gepflogen werben fonnte. Rach ben letten Borgangen mar nicht einmal bie perfonliche Giderheit zu garantiren, am wenigften fur bie Frangofen, bie in ben Mugen ber Raiferlichen allenfalls als Agenten und Spione, aber nicht mehr als biplomatifche Reprafentanten gelten fonnten. Auf Die Beichwerde über Die Beläftigungen einzelner Gefandten und die Unfrage, weffen man fich zu verfeben babe (20. Avril). gab ber Commandant ber öfterreichifden Borpoften, Oberft Barbacay, erft mundliche Erklärungen, Die erträglich lauteten; banu erfolgte aber pon ibm ber ichriftliche Beicheib: er fonne fur bie Gicherheit bes biplomatifchen Corps feine Beruhigung geben. Raftatt werbe nicht mehr als Congregort betrachtet, "muffe fich vielmehr wie jeder andere Ort ben Gefeten bes Rrieges fugen." Jest verzweifelte auch die Friedensteputation und gab die Erflarung ab (23. April), bag fie unter biejen Umftanben "bor ber Sand nicht vermoge, die Berhandlungen fortzuseten." Die frangofijchen Gejandten erließen barauf bin einen Proteft gegen bas Berfahren bes öfterreichifden Dberften und erklarten, binnen brei Tagen nach Strafburg abreifen gu wollen, um bort bie Wieberaufnahme ber Berhandlungen zu erwarten. Um nämlichen Tage noch ward ein frangofifder Courier, ben bie Wefandten abgefchickt, angehalten und ibm feine Paviere abgenommen. Albini und bie preufifche Gefandtichaft legten fich ins Mittel und verlangten bie Freilaffung bes Boten und bie Berausgabe feiner Papiere; fie erhielten aber von Barbaczy nichts, als ben ausweichenden Beicheit, er muffe ben Kall ber höheren Militarbehörbe auzeigen und fei fur jest auger Stante, bem Buniche Folge ju geben. Nach ber gangen Saltung bes faiferlichen Dberften ließ fich wenig Butes erwarten. Um ihrem Berlangen mehr Rachbruck zu geben, ichickten die Befandtichaften (26. April) ben babijden Minister von Ebelohein und ben preugischen Legationerath von Bernftorff nach Gerns. bach, erhielten aber feine beffere Untwort. Bielmehr benahm fich Barbacan barich und unhöflich; gegen ben preugischen Legationerath, ber lebhaft in ibn brang, fuhr er beftig beraus: Mit Ihnen habe ich mich nicht einzulaffen, ich will mit Ihnen nicht reben.\*)

Die frangofischen Gefandten machten fich reisefertig; ihre hoffnung war, burch Albini's Bermittelung sicheres Geleit burch bie öfterreichischen Vorpoften

<sup>\*)</sup> Rach ben früher angeführten hanbichr. Berichten.

zu erlangen. In der Erwartung bessen verschoben sie ihre Abreise, die am Morgen des 28. stattsinden sollte, noch auf den Abend; Albini, der ihnen Pässe gab, erhielt aber wegen des Geleites auf wiederholte Gesuche keine Antwort von Gernsbach. Erst am Abend zwischen 7 und 8 Uhr kam ein kaiserlicher Hufarenofsieler mit der Erwiederung Barbaczy's und der frivolen Eutschuldigung, der Oberst habe vieler Geschäfte wegen nicht früher antworten können. Die Erwiederung bestand in einem lakonischen Billet an die französsischen Gesandten, wonach es mit der militärischen Bestimmung unvereindar sei, "Bürger der französsischen Republik im Bezirk der k. k. Armee zu dulden, die französsischen Minister daher binnen 24 Stunden diesen Bezirk zu verlassen hätten." Mündlich fügte der Ueberbringer hinzu, die Gesandten können der nächsten 24 Stunden mit Sicherheit reisen.

Run faumten biefe feinen Augenblid mehr mit ben Unftalten gur Ab. reife; eine halbe Stunde nach Empfang bes Schreibens Barbacap's ftanben ihre Bagen bespannt. Mittlerweile war aber ein ftorenter Bwifchenfall eingetreten. Gine Abtheilung Szefler Sufaren war in ber Stadt angekommen und befette bie Thore, um, wie ihre Orbre lautete, Riemanden, ber gum Congreß gehore, beraus ober hinein zu laffen. Gelbft bem martgraflichen Stabt. commandanten, Major von harrant, wurde ber Ausgang aus ber Stadt verweigert; eine biplomatische Perfon vom Congres erhielt von bem commantirenten Officier, einem Rittmeifter Burfart, in brutalem Ton einen abnlich abweisenben Beideib. Sett tam bie frangofifche Gefanbtichaft, ber man eben noch befohlen binnen 24 Stunden abzureifen; auch ihr murbe ber Durch. gang burch bas Thor verweigert! Es bedurfte erft neuer Berhandlungen, bis bies angebliche Migverftanbnig gelöft und ben Gefandten endlich, gwiichen 9 und 10 Uhr, bas Thor geöffnet warb. Die wiederholte Bitte um eine Cocorte, im Namen mehrerer beutichen Gefandten burch ben babifchen Stabt. commandanten an ben Rittmeifter überbracht, ward abgelebnt, übrigens bie Berficherung bingugefügt, die frangofischen Unterhandler konnten ungeftort reifen.

To setze sich ber Jug, im Gauzen acht Wagen, von markgrästlichen Pferden und Rutichern geführt, in Bewegung; da es stocksinster geworden, wurde eine Fackel vorangetragen. Kaum waren die Wagen einige hundert Schritte von der Stadt eutsernt, als eine Abtheilung Szetler Husaren an den ersten Wagen, in dem Sean Debry saß, heransprengte und den Ruticher fragte, wen er führe. Auf die Erwiederung, es sei Scan Debry, wurde der Schlag von den Reitern aufgerissen und der französische Gefandte mit Sabelhieben zu Boden gestreckt. Rasch waren auch die übrigen Wagen von einem Husarenschwarm umringt. "Bonnier, steig heraus", hörte man an einem hintern Wagen rusen, auch Roberjot war in demselben Augenblickschen von der Mordbande umgeben. Die Husaren fragten nur nach den Gesandten, die Frauen, die Diener, die Kutscher au Beden strecken, so

baß, wie ber arztliche Bericht jagt, "ihre Kleidungsstücke in Blut getaucht schienen", war das Werf weniger Minuten. Auf ben Mord folgte die Plunberung, von ber auch die Frauen und das Geschge ber Unglukslichen nicht verschont blieben. Dem einzigen, Sean Debry, war es gelungen, indem er nach ben ersten Schlägen sich todt stellte, den gefährlichsten hieben zu entsehen und erst in einem nahegelegenen Graben, dann auf einem Banme Schuß zu sinden; die Worber juchten eifrig nach ihm, fanden ihn aber nicht. Bonnier und Roberjot lagen, durch eine Menge tödtlicher Winden getroffen, am Boben.

Schon furge Beit nach ber Abfahrt ber brei Befandten waren bumbfe Berüchte von einer Storung ihrer Reife nach ber Stadt gebrungen, wo bie meiften Diplomaten in einem Gejellichaftslocale verfammelt waren; bortbin brachte ber Bertreter ber ligurifden Republit, ber mit ben Ermorbeten gereift mar und von bem Orte bes Berbrechens nach Raftatt guruckeilte, eine erfte gewiffe Runde von bem Ueberfall, furg nachher fam die Radricht von ber blutigen That. Der Gindrud biefer Botichaft war unbeschreiblich, gumal ba im erften Angenblicke icon bei allen Anwejenben eine Abnung auftauchte, baß es fein gewöhnlicher Mord fei, der bier verüht worden. Das unwürdige Benehmen bes faijerlichen Rittmeijters, ber bie Sufaren in Raftatt comman. birte, mußte vielmehr ben entjeblichen Berbacht unterftuben, bag bier fein Migverständnig, fondern eine wohlvorbereitete That begangen worden fei. Erft foftete es geraume Beit, bis die Gefandten, Mauner wie Gort und Dohm an ber Spige, von bem Rittmeifter nur vorgelaffen wurden und er fich bagu berbeiließ - einen Officier und zwei Sufaren nach bem Orte ber Blutthat ju jenden. Dann begegnete er ben eindringlichen Boritellungen ber verjammelten Diplomatie mit ber fahlen Ausflucht, "bei Racht konne bergleichen leicht geschen, Die Ermordeten hatten eben nicht bei Racht reifen follen." Wie man lebhafter in ihn brang, autwortete er barich und brutal wie früher fein Chef Barbacgo. Mit Mube erlangte man, bag er noch ein halbes Dugend Sufaren und einige babifde Golbaten mit bem Major barrant binausreiten ließ; ben Morb tonnte biefer zwar nicht mehr, aber boch weitere Plünderung verhüten. Um anderen Tage wurde Jean Debry mit ben Frauen und bem Wejandtichaftsperjonal über ben Rhein gebracht; bas biplomatifche Corps und Major harrant verwandten fich eifrig fur ihre fichere Abreife; fie ftiegen and jest noch bei bem faiferlichen Militar auf fleinliche Schwierigkeiten, obwohl Barbacav felbit, freilich viel zu juat, um fich von einem furchtbaren Berbacht gu reinigen, jest in nachbrudlichen Worten feinen "Schmerg" über bie blutige That ausiprach. Die noch anwesenden Gesandten faumten nun nicht langer, einen Congregort zu verlaffen, ber burch eine fo beispielloje Gewaltthat entweiht war.\*)

<sup>\*)</sup> Die Quellen ju ber vorliegenben Darftellung, in welche nichts aufgenommen ift, was fich nicht auf Actenflude flut ober burch gerichtliche Aussagen bestätigt wirb,

Die tragische Ratastrophe, womit ber Congres zu Raftatt ichloft, bat ihn benkwürdiger gemacht, als feine unfruchtbaren Berhandlungen. Jest wie damals brangt fich bei ber Betrachtung biefer Borgange bie natürliche Frage nach ben 3meden, ben Urhebern, ben Beweggrunden ber entfetlichen That auf. Zwar konnen wir beute jo wenig wie zu jener Beit eine ericopfente Untwort barauf geben, allein wir miffen boch zuverläffige Thatfachen genug. um auch nber ben bunkelften Theil biefer ichmadvollen Gpijobe Bermuthungen von größter Babriceinlichfeit aufftellen zu tonnen. Goon bie ichlichte Darlegung bes Thatfachlichen zeigt, bag von einem Bufall, von einem unglücklichen Mieverständniffe bier nicht bie Rebe fein fann. In ber haltung ber faiferlichen Offigiere, Barbacgy's und Burfards, tritt eine unverfennbare Sllopalität und Doppelgungigfeit bervor; fie brangen bie Befandten gur Albreife, halten fie aber boch unter nichtigen Bormanten bis in bie Racht auf und verweigern ihnen bie billige Forderung fichern Beleites. Bon Goldaten, Die ihrem Commando untergeben find, wird bann ber icheufiliche Mord verübt, und als bie Runde bavon in die Stadt bringt, gogern fie mit leeren Ausflüchten, jelbst bas Beringste zu thun, was geforbert werben fonnte, raiche bulje nach bem Orte ber blutigen That ju jenben. Die Golbaten, Die man ale bie Morder bezeichnet, geben ungeftraft umber, obwohl Barbacan und Burfard felbit ohne Bedenken zugeben, daß faijerliche Sufaren und niemand fonft ben Mord verübt haben\*). Der Mord galt aber nur ben Befandten, fie wurden als die bezeichneten Opfer hervorgefucht, fie allein von den Streichen ber Mörber getroffen. Drum wurde auch bamals nur ichnichtern ber Verfuch gemacht, Soldatenraubluft als Beweggrund vorzuschieben; bem Dberft Barbaczy felber ift in feinem Briefe bas bezeichnente Bort "unnatürliche Rachfucht" entichlüpft.

s. in Renß Staatstanzlei 1799 Bb II. IV—VIII. And in Posselts Ann. 1799. II. S. 84 ff. Saberlins Staatsarchiv IV. 258 ff. 507. VII. 113 ff. und ber Schrift: "Authentischer Bericht von bem an ber französischen Friedensgesandtschaft verübten Meuchelmord." 1799.

<sup>\*)</sup> Anch Harrant, ber an ben Ort kam, als sie noch pliinberten, hat sie als soscies erkannt, und es ist im ersten Augenblick Niemandem eingefallen, das in Zweifel zu ziehen. Erst allmälig bat man, naürlich mit Absücht, das Gerücht zu verbreiten gesucht, es seine französsische Emigranten in österreichischer Dusarenmissorm gewesen; eine Bermuthung, der alle Berichte und Aussagen der unmittelbar Betheiligten entgegenstehen. Es wäre höchstens, wie Pormapr andeutet, denkbar, daß sich Einzelne der Emigranten unter sie gemischt; die große Menge (Harrant giedt ungefähr 50 an) waren Husaren von dem Regiment, das Barbaczy commandirte. Man hat einigen Nachdruck darung gelegt, daß der Hause die Gesandten französsisch annedete; die Protososkund darung gelegt, daß der Hause die Gesandten französsisch annedete; die Beretososkund darung gelegt, daß der Hause das auf einzelne gebrechene französsische Werte beschänkte, wie denn auch Jean Dedry (Narres siedel au forsait etc. dei Reuß V. 298) ausderställich sagt, man habe ihm nur "en mauvais français" zugernsen: "le ministre Jean Dedry?"

Baren bie letten Urheber im Sanptquartier zu Gernebach und unter ben Officieren ber faiferlichen Borpoiten gu fuchen, bann fonnte nichts bie öfterreichische Regierung abhalten, mit außerster Strenge bie That gn unterfuchen und gn ftrafen. Allein es beutet Alles barauf bin, bag auch bie Barbacin's, Burfards und ihre Snigren nur bie bestellten Berfreuge gemejen find. Die Saltung ber öfterreichischen Regierung war bie eines Mitwiffers und Mitidulbigen, ber bie unparteiische Prufung mit allen Mitteln gu binbern fucht. Ergbergog Rarl mar ber Gingige, ber feiner Entruftung einen lauten und energischen Ausbruck lieh und mit ber Lopalität, Die bem Gurften und Selben giemte, gu Berfe ging. Er lieft Barbacgy und Burfard berbaften und fofort eine genaue Untersuchung einleiten. Gie ward auf einen Befehl von Bien unter bem Borwande, "eine blos militarijche Untersuchung fei zu einseitig," raich fiftirt! Un ben Reichstag gelangte bann ein faiferliches Sofdecret (Juni), bas in viel verheißenden Worten eine grundliche Drufung verfprach, "um bie gange unparteiische Welt gu übergengen, bag Raifer und Reich nur von einerlei Empfindung gur Sandhabung ber ftreugften Berechtigkeit und Leiftung ber vollfommenften Benugthuung, nur von gleichem Abiden gegen eine jo ruchlose Schandthat burchbrungen jeien." Es ift aber von diefer Untersuchung niemals das Geringfte gu Tage gefommen, vielmehr haben die Manner, die man lant als die eigentlichen Urheber bes Mordes bezeichnete, noch Sabre lang in hoben Burden und Angeben im Rathe bes Raifers gejeffen. Dagegen war man von Wien aus mm jo eifriger bemnbt, bie Thatjachen gu verwirren und baburch bie Beurtheilung gu faliden. Die Bermuthung, bag es nicht faiferliche Sufaren gewefen, bie ben Mord begangen, ward geschäftig ansgebreitet, ber Berbacht ber Urbeberichaft abgeichmactter Beife auf Die frangofiiche Regierung gewälzt und 3. B. unter Barbacap's Ramen ein erdichteter Bericht mit breifter Ralidung ber notorijden Thatfaden in Die Deffentlichkeit gebracht. Zeitungen, welche ben richtigen Cadyverhalt mittheilten, wurden verfolgt und unterbrudt.

Dies unverkennbare Bestreben, die Ergründung der Sache zu hindern, hat schon zu jener Zeit den Verdacht erweckt, daß die Urheber der That im Wiener Cabinet selber zu suchen seien. Die Franzosen sprachen natürlich zuerst diese Auflage aus, bald tauchte er auch in politischen Blättern jener Tage aus; patter haben dann Zeitgenossen, die den Ereignissen nahe standen, unverblümt Lehrbach als den Leiter des Mordplanes, Thugut als den Mitwisser genannt.\*\*) Lehrbach, als Civiscommissär bei der Armee, hatte zu-

<sup>\*)</sup> Saberlins Archiv IV. 259. Daß bas englische Minifterium bie Eriebfeber gewefen, obwohl auch Lang bavon rebet, scheint uns nicht ber Wiberlegung zu bebürfen.

<sup>\*\*)</sup> Gagern I. 91. Lang I. 347 f. und Hormant Lebensb. I. 156 f. ftimmen barin zusammen. Bemerkenswerth ift, daß schon Jean Debry in seinem Bericht (Reuß V. 309) Lebrbach als betheiligt nannte. "Si j'en dois croire ce que j'ai

nächst die Mittel in der hand, einen solchen Anschlag vollziehen zu laffen. Die Gesandten — so war namentlich in Frankreich die gültige Meinung — wurden ermordet, um zwischen dem revolutionären Frankreich und der Coalition den Bruch ewig und unverschulich zu machen. Wie Danton einst die Septembermordthaten organisirt, um jede Umkehr und Versöhung abzuwenden, so sollten Thugut und Lehrbach, die beide ihren Grundsähen und Mitteln nach allerdings auf gleicher Höhe wie die jacobinischen Schreckensmänner standen, zum Mord der Gesandten gegriffen haben, um alle Friedens- und Vermittelungsgedanken unter dem Eindruck dieser entsehlichen That zu begraben.

Es entspricht biefe Deutung bem Umftande, bag bie Sufaren por Mlem ben Mord verübten, bevor fie plunderten. Gleichwohl ftimmt Manches bafur, daß ben unsichtbaren Leitern im Sintergrunde gunächft ein anderes Biel per Mugen ftand. Außer ben fleinen Plunderungen an Geld und Pretiofen, wie Die Soldaten fie vernbten, ward vom Bepad nur bas mitgeschleppt, was fich von Papieren und Actenftuden vorfant. Dieje Papiere wurden in Bermahrung genommen und nach wiederholtem Berlangen gwar gurnicfgegeben, aber mit unzweifelhaften Spuren, bag fie eröffnet und burchfucht worben maren. \*) Daß die geheimsten Papiere nicht in ben Reisekoffern ber Befandten, jondern anderwarts ficher untergebracht waren, wußte man nicht. Es fonnten Acten. ftude fehr vericiebener Urt fein, die man fuchte; entweder folche, Die Preu-Ben ober vor Allem Baiern und bie fleineren Staaten verratherijder Ginverstäudniffe mit bem Erbfeind überwiesen und mit benen man bie lette Enthüllung ber geheimen Artifel von Campo Formio vergelten fonnte. Baiern namentlich zu compromittiren und in ben Hugen bes milben Paul von Rugland ale Berrather binguftellen, um mit ruffifcher Gulfe endlich bie lange er-

entendu à cet égard," sagt er; es war also gleich im ersten Angenblick zu Rastatt ber Berbacht auf ben sehr übel bernsenen Bertranten Thuguts gerichtet. Den ersten Einbruck in Paris schilbern die Depeschen von Sandoz-Rellin; door ward, und dies scheint uns uicht unerheblich, sesort der Berbacht sant: es sei theis Rachsucht, theils Begierbe nach den gebeimen Papieren gewesen, was die Nörder trieb. On dit, berichtet Sandoz am 6. Mai, que la legation Imp. soupponnant celle de la France d'avoir livré aux plénipotentiaires de V. M. les articles secrets du traité de Camposormio en a été l'auteur. On dit surtout que cette même legation soupponnant l'existence de quelque arrangement secret ou de quelques liaisons formées ou à former entre la Prusse et la France a premédité cet assassinat pour s'emparer des papiers.

<sup>\*)</sup> S. Saberlins Staatsardie IV. 510. 511. Rad ben Lebensbilbern im Befreiungsfriege I. 192 hatte ber berüchtigte Doppelspion Schulmeifter zugleich Lehrbach nach ben Papieren luftern gemacht und bie französischen Gesandten gewarnt, so baß sie bas Wichtigste theils verbrannten, theils in Sicherheit brachten. So hatte wenigstens Schulmeister jelbst bie Sache bem Verfasser ber Lebensbilber erzählt.

febnte Lieblingsbente zu erhafchen, bas war, wie auch aus andern Unzeichen bervorgebt, eine ber eifrigften Bemühungen ber Thugut-Lehrbach'ichen Dolitit. Der es war mehr bie Furcht als bie hoffnung, was nach ben Pavieren luitern machte. Die Leiter bes Wiener Cabinets felber hatten fich eine Beit lang in febr verbachtige Berhandlungen mit bem Seinde eingelaffen und aute Buft gezeigt, fich mit papftlichen Besitzungen fur bie frangofische Alliang erfaufen ju laffen. Möglich, bag man biefe Enthullungen fürchtete, nachdem man eben die bittere Erfahrung gemacht, bag auf die Discretion ber jacobiniiden Staatsmanner nicht zu gablen fei. Ginem Saufen Sufaren einen io ichlupfrigen, biplomatifchen Auftrag in die Sand legen, hief ohnedies foviel, ale bie Befiger ber Actenftude bem Bufall und bem guten Billen rober, vielleicht truntener Golbaten preisgeben; wer folch einen Plan faffen und feine Ausführung in folche Sande legen fonnte, ber war wohl auch nicht überraicht, wenn die beftellten Rauber an ben Beraubten gu Mordern murben. Bielleicht war Beibes anbefohlen: Die Papiere gu rauben und fich gugleich bes ewigen Schweigens ihrer Befiber ju verfichern. Schonung murbe gegen einen Bonnier und Sean Debry gewiß nicht anempfohlen; waren bod bie Stimmungen gulett fo verbittert, bag bei gewaltthatigen Menichen neben ber politischen Absicht wohl auch Rachegebanten fo entsetlicher Art mach merben fonnten.

Nachbem bas Friebensgeschäft jo blutig geendet, war zu erwarten, bag fich die Parteien mit doppelter Energie bem Rriege guwenden wurden; fo gebort benn auch die übrige Geschichte biefes Sahres fast ungetheilt bem Lager und bem Schlachtfeld an. Der erfte Abschnitt bes Rampfes hatte, wie wir une erinnern, bie Frangofen aus Dberichwaben und über den Rhein guruckgebrangt und fie in Stalien genothigt, bie Etich und ben Mincio aufzugeben; tas Rriegsglud batte bieffeits wie jenfeits ber Alpen gu Gunften ber ofter. reichischen Baffen entschieden. Indem wir ben zweiten Aft bes Rrieges die Erfolge ber Raiferlichen in ber Schweig, ihre und Sumoroffs Siege in Stalien, Die Wiedereroberung ber Combarbei, Die neuen, gewaltigen Ruftungen ber Frangofen und ihre Niederlage bei Novi - indem wir Dieje Greigniffe bom April bis Anguft in gebrangter Ueberficht jufammenfaffen, wenden wir und junachft ju bem Rriegofchauplate jurud, wo ber Rampf am fruheften begonnen, gur öftlichen Schweig, Tirol und Borarlberg. Wir verliegen bort bie Frangofen, wie fie im Befit ber wichtigften Gebirgoubergange bas Engabin befett hielten und bis in's tiroler Etich. und Innthal vorgebrungen waren. Seitdem hatte bas faiferliche Beer in Tirol fich verftartt, und bie Frangofen waren wieder aus dem Lande gewichen. Deffoles mußte nach einem hartnäckigen, aber ungunftigen Gefecht (4. April) aus bem Bintichgau über Canta Maria und ben Buffgloravan ben verluftvollen Ruckzug nach bem Engabin antreten. Lecourbe, bei Remus verschanzt, bot zwar einem lebhaften Andrange der Desterreicher (Ende April) glüdlich Trop, hielt es aber doch für geboten, nach dem oberen Engadin zurückzuweichen. In den ersten Maitagen war das ganze Alpenthal geräumt; Lecourbe hatte sich über den Albula gegen Chur zurückzezogen. Das nahgelegene Beltlin und die Umgebung von Chiavenna wurden um dieselbe Zeit, in Folge der Unfälle in Oberitalien, von den Kranzesen geräumt.

Much im Borarlberg mar ber Rampf von Neuem entbrannt. Bu ber Beit, wo ber Subrer bes tiroler Beeres, Bellegarbe, nach bem Engabin pordrang, batte bobe mit ibm verabredet, auf ben fruber verlorenen Lucienfteig einen Angriff zu unternehmen. Es bestand freilich zwischen ben verschiebenen öfterreichischen Gubrern fein recht eintrachtiges Berbaltnif. Sobe mar für energischen Angriff, vielleicht nicht fo febr aus militarischen Grunden, als weil feine politischen Ginverftandniffe in ber innern Schweig und bie Borbereitungen zu einer Bolfberbebung im Ginne ber Regetion zu raichem Borgeben riethen. Dagegen fab jowohl ber methodijche Ergbergog ale ber Bauberer Bellegarde bie Combinationen Sobe's als zu gewagt an, weshalb biefer mohl gelegentlich über die "Denfichriften und Abhandlungen ber Gelehrten" feinen Unmuth auslieg.") Der funftvoll combinirte Angriff freilich, ben er jest (1. Mai) gegen ben Lucienfteig unternahm, miglang vollftanbig; ein um fo empfindlicherer Schlag, ale bas Unternehmen mit einer Bolfebewegung qufammenhing, die ben Umfturg ber helvetischen Republif und bie Bertreibung ber Frangofen bezwectte. In Schwyg und Uri war feit bem 25. April ber Aufstand in vollem fiegreichem Bang; im bunbtner Dberlande hatten fich die Bauern bes Bebirges erhoben, ichnitten bie frangofifchen Poften ab und brangten in immer ftarter anichwellendem Buge nach Reichenau binab, um bort gerade in bem Moment einzutreffen, wo ber Sturm auf ben Lucienfteig Bwijden Reichenau und Ems ward von bem bunbtner abaeidlagen war. Landsturm (3. Mai) ben Frangofen ein formliches Treffen geliefert, reich an einzelnen Bugen glangender Capferfeit, aber boch mit ber Dieberlage ber Bauernhaufen endend. Thaten brutaler Sarte beflecten ben Rampf auf beiben Seiten; ber ganbfturm tobtete bei Diffentis bie feindlichen Wefangenen, ber frangofifche General ließ bie bei Reichenau verwundeten Bundtner ohne Gulfe und ftedte in Diffentis Dorf und Rlofter in Brand. Auch in ben Urfantonen ward bie raich aufgeflammte Bolfebewegung jest erftidt und mit Gewaltmagregeln bas Bolf von wiederholten Ausbruchen abgeidredt.

Ein zweiter Bersuch auf ben Luciensteig, mit stärkeren Rraften unternommen (14. Mai), hatte besseren Erfolg. Bahrend eine Kolonne bie frangosischen Batterien auf bem linken Rheinufer zum Schweigen brachte, wurde

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Biographie S.'s. S. 257.

ber Feind aus Malans und Mayenfeld verdrängt, die Schanzen felbst im Rücken angegriffen und erstürmt. Dhne große Opser wurden die Franzosen überall geworfen, einzelne Absteilungen abgeschnitten, dreitausend Gesangene und ein großer Theil des Geschäußes genommen, Chur und Reichenau besetzt, indes Bellegarde von der tiroler Seite den Keind aus dem Davos, vom Allbula, Julier und Septimer verdrängte. So war die öftlichste Schweiz für die Franzosen versoren; Hocke konnte sich mit dem Erzherzog jetzt vereinigen, Bellegarde zu Suworosse Verstärkung den Marsch nach Italien antreten.

Beiter weftlich waren biefe Wochen rubiger verftrichen. Jourbans Nach. folger, Maffena, bem bie Streitfrafte am Rhein und in ber Schweiz vereinigt übergeben waren, hatte, von ben Defterreichern nicht beunruhigt, feine Truppen gujammengezogen, verftartt und geeignete Aufftellungen genommen; bie Raiferlichen brachten, wie ber Ergherzog felber flagt, ben gangen Monat Upril unthätig ju, ohne ihre Ueberlegenheit gegen ben noch getrennten und gerftreuten Gegner raid gu gebrauchen. Es war gunachft bas Berpflegungewefen, was abulich wie in ben fruberen gelbaugen bemmend einwirkte. Beift, welcher bamals biefen wichtigen 3meig ber militarifden Berwaltung burchbrang, pafte nicht zu bem bes neuen Rriegsfpfteins; er war langfam, fdwerfällig und allen außerordentlichen Magregeln entgegen. Man bielt fich gu einer Schonung bes Landes verpflichtet, bie beshalb feine Schonung war, weil fie entideibende Schlage balb verhinderte, balb verzogerte und ben Rrieg wie ben brudenben Aufenthalt ber Armeen verlangerte. Dagu tam bann ein anderes Migverhaltniß, bas fich burch biefen, wie burch alle fruberen Rriege, fortichleppt.\*) Der Wiener hof und ber hoffriegerath hielt jebe Unterneb. mung unterhalb bes Bodenfees fur zu gewagt und empfahl immer von Neuem, Tirol und Borarlberg nicht blogzuftellen und die Untunft bes zweiten ruffifden Gulfsheeres abzuwarten. Seber ber brei faiferlichen Geldherren hatte gern ben Borwurf ber Unthatigfeit von fich abgelentt, aber feiner wollte bie Offenfive beginnen, ohne von ber thatigen Mitwirfung bes andern volltommen überzeugt zu fein. Satte nur Giner, fagt ber Ergbergog, bas Gis gebrochen, ber Undere murbe nicht gurudgeblieben fein. Aber ber Ergherzog felbft lebte in wenig verhülltem Unfrieden mit Thugut und ichrich im vertrauten Befprache bie Unfruchtbarkeit ber bieberigen Operationen ben Wiener Unfichten und Ginfluffen gu. \*\*)

Nach ben jungsten Kämpfen stand ber Bereinigung hohe's mit dem Erzherzog wenig mehr im Wege. Massena zog seine Truppen im Züricher Gebiete, zwischen ber Thur, der Glatt und der Limmat, zusammen; Beischandungen, die er in der Nahe von Zurich auswerfen ließ, sollten dort eine

<sup>\*)</sup> S. bas Bert bes Ergbergoge I. 265-267. 269.

<sup>\*\*) 3.</sup> Tolftoi's Berichte bei Milintin I. 285. 604 f.

ftarke Stellung ichaffen. Der Erzherzog überschritt (23. Mai) bei Schaffhausen ben Rhein; hohe stand schon bei St. Gallen und schiefte seine Borhut bem Prinzen entgegen. Massena, von Winterthur nach Zurich hin, namentlich bei Basserschrf und Kloten aufgestellt, verzweiselte nicht an der Möglichkeit, sest noch den Gegner mit raschen Schlägen zu überwältigen und über den Rhein zurückzuwersen. Der Angriff, den er am 25. Mai unternahm, brachte auch einzelne Ersolge, aber er kounte nicht hindern, daß in den nachsten Tagen die Kaiserlichen vereinigt ihren Marsch auf Zurich antraten. Es standen bort jeht ungefähr 60,000 Desterreicher gegen einige vierzigtausend Franzosen; der Erzherzog hielt sich für stark genug, Massena aus seiner Stellung zu vertreiben.

Burich war ale Mittelpunkt einer Reihe von Strafen, ale eine ber blubenbften Stabte ber Schweig mit einem reich verforgten Beughaus ein werthvoller Punft, feine militarifche Lage gubem nicht ohne Bebeutung; Die berichangte Stellung, Die Maffena gewählt, lief auf bem Ramme bes Sobenguges bin, ber fich zwijchen ber Limmat und Glatt nach bem Rhein ausbehnt. Die jum Theil fteil abfallenden Sugel mit ihren icharf eingeschnittenen Thalern erleichterten bie Bertheibigung gegen einen Angriff, beffen einzelne Bewegungen von ben Soben überall gut ju überichauen waren. Die Schangen maren zwar noch nicht vollendet, aber ftart genug, einen Sturm gurudgumeifen. Der Ergbergog feste fich am 4. Juni in Bewegung, um mit einer Dacht von etwa 35,000 Mann, Die er in funf Colonnen vertheilt, Die Soben gu erfturmen, auf benen Maffena gegen 25,000 Mann vereinigt bielt. Colonne, Die Bellachich am Ufer Des Buricher Gees führte, eroberte Die Geangen bei Riebsbach, drang in eine Borftadt von Burich, ward wieber binausgeschoben und nahm fie von Neuem, bis fie, jurud auf Riedsbach gedrangt, fich auf den Soben binter biefem Dorfe behauptete. Gine zweite Colonne unter General Bey fturinte Sirichlanden und die nahgelegene Berichangung, versuchte aber vergebens nach Burich felbft einzudringen. Die britte, unter bem Pringen von Lethringen, wandte fich gegen bie Stellung auf bem Burichberg; es gelang ihr indeffen auch nach wiederholten Ungriffen nicht, die Berhaue bort gu burchbrechen. Huch hope, ber über Schwamenbingen vordrang, vermochte nicht bie verschangten fteilen Bergabhange zu gewinnen, und als ber Ergbergog am Mittag bie Refervedivifion unter Ballis benfelben Angriff wiederholen ließ, brang Diefelbe gwar über bie Berhaue vor und tam bis in die frangofijchen Bat. terien, murbe aber bann burch einen fraftvollen Angriff, ben Maffena perjonlich führte, mit Berluft in Die Gbene gurudgeworfen. Die funfte öfter. reichische Colonne, Die fich unter Furft Reuß gegen ben linken Glagel ber Frangofen wandte, behauptete ihre Stellungen, ohne vorzudringen. biefe Reihe von Gefechten, Die man bie erfte Schlacht bei Burich nennt, gunachft ohne unmittelbares Ergebniß; Die Frangofen hatten fich in ihren Stellungen behauptet und ber Ergbergog traf Die Unftalten gu einem nacht.

lichen Ueberfall, ber, wie er hoffte, beffer jum Biele fuhren follte. Aber ber frangofifche Felbherr hatte boch bas Bertrauen ju ber Starte feiner Stellung verloren; bie Energie, womit bie Defterreicher angriffen, verhieß eine Erneuerung bes Rampfes, beffen Musgang ihn bann vielleicht gwang, mit Berluft bie Stellungen ju verlaffen.\*). In ber Racht, bie ber Erzherzog jum Heberfall beftimmt (6. Juni), raumte baber Maffena bie Berichangungen und gog fich auf die fteilen Soben bes Uetliberges gurud. Die Defterreicher befetten nun Burich und ernteten politifche Erfolge, bie bem Ergebnif eines entichiebenen Gieges gleichkamen. Das helvetische Contingent, bas bie Fransofen mit ihrem Beere verschmolzen, lief auseinander; in ber gesammten oftlichen Schweiz war bie antifrangofifche Politit ber Reftauration wieber gum Siege gelangt. In ben großen friegerischen Bewegungen trat vorerft eine Daufe ein; zwar ichlug man fich vorerft in ben Gebirgen, an ben Abbangen bes Gotthart, im Reugthal und an ben fteilen Ufern bes Bierwalbftatter Gees, und biefe Rampfe bieten burch ihre feltene Gigenthumlichfeit ein tech. nifches Intereffe, aber ba fie in bas Bange ber Enticheibung nicht unmittelbar eingriffen, burfen wir bier über fie binmeggeben.

Glangend maren bie Erfolge, welche von ben verbundeten Baffen jenfeite ber Alpen erfochten murben. Dort folgte Gieg auf Gieg und bie Rruchte bes Felbzuges von 1796 gingen rafcher verloren, als fie bamale von Bonaparte errungen worben waren. Schon ju Anfang April, erinnern wir uns, war burch ben Gieg von Magnano bas republifanifde Beer über ben Mincio und Oglio gurudgebrangt und jest traten erft bie Alliirten mit voller Rraft auf ben Rampfplat. Um bie Mitte bes Monate war bas ruffifche Gulfebeer eingetroffen, an feiner Spite Sumoroff, ber unbefiegte Relbherr, ben ber ruffifche Czar herausgefandt, um ber Revolution bie enticheibende tobtliche Riederlage zu bereiten. Geit einem halben Sahrhundert im Rriegebienft, überall mit Auszeichnung genannt, in ben letten Rriegen gegen Polen und Turfen um feiner glangenben, wenn auch meift blutig erkauften Giege willen bewundert und gepriefen, bann in jahrelanger Burudgezogenheit auf bem Lande lebend und über Buchern brutend, mar Sumoroff eine Perfonlichkeit fo mertwurdigen Geprages, wie fie nur eben auf biefem Boben, an ber Salbicheibe von Cultur und Barbarei, aufwachfen fonnte. Gin faft fiebzigfahriger Beteran, jedoch von bem Seuer und ber Rraft eines Junglings, in ben Formen geichmeidig wie ein ruffijder bofling, aber in feinem Befen gab, ichroff und eigenfinnig wie Benige, ein geschulter Relbberr und boch wieber wilber, genialer Naturalift, in feinen Entwurfen fubn bis zur Bermegenheit, aber von beifpiellofer Ausbauer und Raltblutigfeit in ihrer Durchführung, übte er eine Macht über ben Golbaten, wie fie wenigen Felbherren gegeben war. Gleich feinem taiferlichen herrn ein heftiger Saffer ber Revolution und voll Un-

<sup>\*)</sup> S. Mémoires de Massena III. 263. 264. 270. f.

gebuld für die stricte Wiederherstellung des Alten, verstand er es meisterhaft, den religiösen und nationalen Fanatismus der Masse aufzuregen und nach seinen militärischen Zielen hinzulenken. Er konnte dem Soldaten das Ungeheuerste zumuthen, denn der gemeine Mann war von dem Aberglauben beherricht, daß der Sieg an seine Fahnen geknüpft sei. Selbst seine Sonderbarkeiten, die bisweilen in wunderliche Launen und Grimassen ausschlugen, dienten dazu, seine Macht über die Armee zu beseiftigen. Die Mischung von Ernst und Narrheit, die er oft zur Schau trug, hatte etwas Anziehendes für das kindliche Gemuth der Barbaren. Auch war, wie Clausewiß sagt, seine Wunderlichkeit meistens eine angenommene Rolle, die sein treffender Verstand nur auf der Außenseite der Dinge walten und nicht bis in die Hauptentscheidenngen des Handelns dringen ließ.

Die versichtige und methodische Kriegführung ber Kaiserlichen war natürlich nicht nach dem Geschmack Suworosse; er stand in kühner Raschheit jener Strategie, wie die Revolution sie hervorgebracht, näher als irgend ein anderer der Generale, die sich seit 1792 im Kampse mit ihr gemessen, schon im herbst 1798 hatte er in seiner Beise die Grundzüge der Kriegführung für das nächste Jahr angegeben. "Nicht andere", hieß es in dieser Auszeichnung, "als in der Offensive; schnelle Märsche, Nachdruck beim Angriff — blanke Wasse! Keine Methodik! — Augenmaß! Bolle Gewalt dem Obergeneral! Den Feind im Feld aufsuchen und schlagen. Keine Zeit mit Belagerungen verlieren — Niemals die Kräfte zur Deckung verschiedener Punkte zersplittern. Wenn der Feind diese Punkte überschreitet, besto besser: er nähert sich, um auf d haupt geschlagen zu werden."

Eine solche Führung wibersprach freilich allen Ueberlieferungen bes hoffriegsraths. In raschen, gewaltigen Märschen ben Feind vor sich hertreiben, Mantua im Rücken liegen lassen und bessen Fall durch Siege über den Feind erzwingen, das erregte in Wien wahren Schrecken, und es kam bald keine Depesche von dort, worin der ungestüme Russe nicht ausgesordert war, seinen verwegenen Lauf zu hemmen und die Festungen im Rücken nicht zu vernachlässigen. Eine leichte Sache war es für die Kaiserlichen nicht, sich mit dem wilden und unbändigen Natursohn zu vertragen. Als er den Oberbesels übernahm, begann er damit, die Desterreicher ein paar Tage lang durch russische Officiere im Bayonnetangriff üben zu lassen; die Lection, die darin für die Taktik manches kaiserlichen Führers liegen sollte, wurde auch vom Here, das sie nicht verdient, peinlich empfunden.\*\*) häusig genug verrieth sich denn

<sup>\*)</sup> S. Correspondenz des f. ruff. Generalissimus Fürsten Italinsth, Grasen Alex. Bassilisewitich Suworoff-Rimnitsth über die ruff.-österr. Campagne im Jahre 1799. Heransgegegeben von G. Fuchs. Glogan und Leipzig. 1835. I. S. 2. Bgl. Milintin I. 215.

<sup>\*\*)</sup> Der gleiche Ton fpricht auch noch aus bem angeführten Berte von Michai-

auch ber Belbherr, ber feine reichften Lorbeeren im Rampfe gegen bie Turfen errungen hatte, besonders in ben brutalen Mitteln und Bravaden, wie fie auf bies Terrain nicht pagten und ben Defterreichern nicht gujagten. Dber als bei ben raiden Mariden von ihnen über bie naffen Bege geflagt mart, fchrieb Suworoff an Melas einen Brief, wie ihn weber biefer General, noch feine Urmee verdiente. Ruhmte boch ber ruffifche Felbherr felbft nachber bie bewunderungswürdige Tapferfeit, Die Melas beim Sturm auf Caffauo bewied. Best bieß es: "einem Frauenzimmer, einem petit maitre, einem Kaullenger gehören trodene Tage ... Ber ichwach an Gefunbheit ift, ber fann gurud. bleiben . . . die jogenaunten Raijouneurs konnen bei keiner Armee gelitten werben". Diefer ruffifche Uebermuth wurde balb laftig genug in einer Urmee, die ju vier Funftheilen aus Defterreichern beftand, und beren General. ftab, wenigftens jum Theil, ben wegwerfenben Ton nicht verbiente, in bem Suworoff ju ihm fprad. Rein Bunber, wenn von Aufang an, erft nur perftedt, bann immer flaffender fich ein Zwiefpalt zeigte, ben man von Wien aus unverantwortlicher Beije lieber nahrte als ausglich; er hat bas Schick. fal bes gangen Rrieges entichieben.

Um 19. April fette fich bie vereinigte Armee, etwa 60,000 Mann ftark. in Bewegung; rafch murben Brescia und Cremona genommen, bie Frangofen vom Dglio weggebrangt. Gie gingen über bie Abba jurud; Moreau übernahm aus Scherers Sanden bas Commanto. In einer ausgebehnten Linie vom Comer. See bis über Lobi binaus ftellte fich bas republikanifche Seer auf, um ben Nebergang über bie Abba abzuwehren. Um 27. April warb lange bee Rluffes gefochten; am biBigften bei Lecco, Baprio und bem Brudenfopfe bei Caffano, welcher ben Rampfen bes Tages ben Ramen gegeben bat. Ueberall mußten bie Frangojen weichen, eine gange Brigade ward von ben Berbundeten abgeschnitten. Um 29. April jog Suworoff in Mailand ein; Die Frangofen wichen über ben Teffin gurud. Die cisalpinische Republik gerieth in volle Auflösung; Alles, mas an bie neue Ordnung ber Dinge gefnupft mar, ergriff bie Blucht, ber gauge ephemere Staat ichien wie "eine im Frubjahr loder geworbene Gismaffe in einzelnen Trummern fortzuschwimmen ".\*) Der Raufch frangofischer Freiheitsbegeifterung war ohnebies in ber italischen Bevolferung lange verflogen; hatte Bonaparte im Frühling 1796 bie popularen Stimmungen fur feine Erfolge benutt, fo mar jest, im Augenblick ber Niederlage, die Meinung eben fo entichieden gegen bie Frangofen umgeschlagen, und allerwarts brach unter bem Rudzug ber Beere bie Jujurrection bes Bolfes gegen bie fremben, aufgebrungenen Befchüter hervor.

lowsti-Danilewsti und Miliutin (Bgl. I. 220 - 222). Darnach waren anfangs bie Desterreicher formlich bestürzt und lernten erst von Suworoff die "Zaghaftigkeit und Pebanterie" ber alten Zeit mit bem richtigen Gebrauch ber blanken Waffe vertauschen.

<sup>\*)</sup> Claufewit binterl. Berte. V. S. 245.

Suworoff batte fich indeffen auf bas wiederholte Drangen von Bien aus entichließen muffen, \*) einen Theil ber Defterreicher guruckzulaffen gur Belagerung ber Mincio-Festungen; ber Reft, ungefahr 27,000 Defterreicher und 17,000 Ruffen, rudten bem Teinte gegen ben Do nad. Das Mailander Bebiet war faft frei, Defchiera und Diggighetone gefallen, Mantua cernirt, auch Tortona ergab fich, Sumoroff eilte taber, Turin ju gewinnen. Das Ericbeinen ber verbundeten Urmee, burch einige Granatwurfe angefundigt, reichte bin, eine Reaction ber Bevolferung gegen bie Frangojen bervorzurufen; am 27. Mai mar bie viemontefiiche Sauptitadt ben Ulliirten geöffnet. Bis nach Mittelitalien wirfte biefer raiche Umidwung; auch bort warb bie Bevollerung von ber antifrangofischen Bewegung ergriffen und Alles verhief ben naben Ausgang ber republifauifden Berrichaft in Stalien. Mugenblid, wo auch bie öftliche Schweig ben Frangofen verloren ging, Dirol befreit ward, und bie Urmee, bie bort unter Bellegarbe geftauben, als Berftartung nach Italien abgeben fonnte. Die Frangojen waren beinabe auf die genuefifche Riviera jurudgebrangt, von wo Bonaparte 1796 feinen Giegeszug begonnen batte.

Moreau's lette hoffnung mar bie bulfe, die aus Neapel tommen follte. Bu Anfang Mai war Machonald aus Neapel, um bie Mitte bes Monats von Rom aufgebrochen, verftartte fich bann burch bie in Toscana liegenben Truppen und mar jest, ju Anfang Juni, auf bem Mariche von Piftoja gegen Modena. Geine Berbindung mit Moreau konnte bem Rriege eine neue Benbung geben. Schon war er von ben Apenninen berabgeftiegen, hatte bie fleinen öfterreichischen Corps, bie ihn in ber Flante und im Ruden bebroben follten, an ben Do gurudgeworfen (12. Juni) und öffnete fich feinen Beg über Reggio nach Parma und Piacenga. Aber Guworoffs Bach. famkeit war nicht getäuscht worben. Um 8. Juni brach er von Turin gegen Aleffanbria und Tortona auf und naberte fich Caftel G. Giovanni bei Diacenga in bem Augenblide, wo bie Frangofen ben Hebergang über ben Tibone verluchten (17. Juni). In faft gleicher Starte, einige gwanzigtaufend Mann auf jeder Geite, ftanden fich bort bie beiden Beere gegenüber.\*\*) Doch am 17. Juni begann ber Rampf, beffen Dauer und heftigfeit ihn gu ben bentwurdigften ber Gefchichte macht, und ward am folgenden Tage am Ufer und in bem faft mafferlofen Bett ber Trebbia bis in bie Racht ohne Enticheibung fortgefett. Dewohl auf beiben Geiten tief ericopft, ichlug man fich auch ben britten Tag mit ichwantendem Erfolge; boch neigte fich bie Bagichale allmalig ju Bunften Coworoffe. Rurchtbar ericopft, fab fich Mactonalb genothigt (20. Juni) gurudgugeben; bie Tage bes Rampfes und ber Rudaug hatten über ein Drittel feines beeres verschlungen. Indeffen hatte

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Correspondeng I. S. 23. 42. 48.

<sup>\*\*)</sup> S. Miliutin II. 214. 218. Die anbern Berichte geben bie Starte bober an.

Morean einen Versuch gemacht, gegen Tortona vorzugehen und dort die zurückgebliebene Macht der Verbündeten zu bedrängen; das Unternehmen versprach anfangs Erfolg, wurde aber durch die Kunde von den Ereignissen an der Trebbia und den Fall der Citadelle von Turin rasch vereitelt.

So war gegen Ende Juni auf ber großen Linie von ber Trebbia bis aum Dberrhein Erfolg auf Erfolg erfochten, Die verbundeten Baffen in Gub. beutichland und ber Schweig fiegreich, Die Frangofen von ber Etich bis an Die genuefifche Rufte gurudgeworfen. Noch wenige fefte Plate, von ben Berbundeten bereits belagert, maren in Oberitalien in ben Sanden ber Frangoien; fielen auch biefe, fo mar fur ben frangofischen Ginfluft in Stalien feine Stelle mehr. In biefem Mugenblid erlag auch in Reapel bie parthenopaifche Republit, bie ju Ende 1798 unter frangofischen Auspicien errichtet worden, einem furchtbaren Gegenftog ropaliftifcher Rache. Es war bemnach jest fein vermeffener Bedanke mehr, eine Invafion in Frankreich felbit zu unternehmen, und mit vereinten Rraften bas burch feine Factionen ichwer erichutterte gand in feinem Innern ju bebroben. Daß es nicht bagu tam, mar nicht Sumo. roffe, nicht ber tapfern Truppen Schuld, Die unter feinem Dberbefehl vereinigt fochten; es war bie Folge ber inneren Entzweiung, welche erft bie Brucht ber Giege von 1799 verichergt und mit ber Beit bas ruffijch ofter. reichische Bunbniß gesprengt bat.

Bir erinnern uns, wie sich von Anfang an Suwoross Ansicht über die Kriegsührung von dem System der Wiener Behörden unterschied; wollte Jener in raschen, kühnen Schlägen den Feind aus Italien hinausdrängen, so meinte der Hoftriegsrath, man musse erst die Festungen erobern und mit langsamer, methodischer Sicherheit vorwärts dringen. Die Prätension dieser Behörde, aus weiter Entsernung die Operationen zu leiten, ward von Suwoross nich weniger als von andern Feldherrn ertragen. Er spottete darüber, daß ihn, als er in Maisand war, erst die Besehle über Berona, und als er in Turin war, die Besehle über Maisand erreicht hatten. "Die Berhältnisse", schrieb er tressend au Rasumowski, "verändern sich im Felde jeden Augenblick; man kann beswegen nie einen bestimmten Plan entwersen . . . Bortuna's Haare fallen nicht über den Nacken, sondern über die Stirne herab. Sie ist schnell wie der Blit — fassest du sie nicht bei den Haaren, ist sie auf immer verschwunden.")

Indessen die militärische Differenz war nicht die einzige; im hintergrund gab sich bereits der grelle Gegensatz einer verschiedenen politischen Strategie kund. Kaiser Paul wollte einen Krieg der Legitimität führen, einen Krieg, an welchem, seitdem es überhaupt eine russische Politik giebt, zum ersten und letten Male der uneigennütige Idealismus mehr Antheil hatte, als der gemeine Vortheil oder die Nothwehr. Dieser legitime Kampf bezweckte die

<sup>\*)</sup> Miliutin II. 283.

Berftellung bes Alten in Frankreich, wie in Deutschland und Stalien, in ber Schweiz, wie auf ter Infel Malta. Die Thugut'iche Politif mar fold legitimiftifder Romantif von ieher unzuganglich gemejen; feit fie gar felber burch bie Erwerbung Benedigs vom Raub ber Revolution gekoftet, mar fie burch bie Intereffen eigener Macht vollends bavon abgewandt. Rur Thugut fonnte Die Restauration bes Alten bochftens ein Mittel, niemals ber 3met in biefem Rricge fein. Den Reint vom linten Rheinufer brangen, ericbien viel weniger wichtig, ale ihn aus Stalien zu vertreiben; Die Erwerbung Baierns galt fur bringlicher, ale bie Berftellung ber alten Autoritaten in ber Schweis und jenseits ber Alpen. Darum erfuhren bie Unbanger ber alten Ordnung bier wie bort eine bittere Taufdung, als fie meinten, es werbe bie erfte Brucht ber öfterreichischen und ruffischen Giege an ber Limmat, ber Etid. ber Abba und Trebbia - bie Reftauration fein. Der Leiter ber öfterreichiiden Politif hielt es vielmehr fur bas Nachfte, fich wo möglich in Baiern und gang Oberitalien feftzuseben. Es mar ibm gelungen, ben gefährlichen Groll bes Cgaren gegen ben neuen Aurfürften von Baiern angufachen; Die Aufbebung ber bairifden Bunge bes Malteferorbens batte icon porber eine ber Lieblingegrillen Paule empfindlich berührt, es fiel nicht ichwer, ibm bie neue pfalgbairifde Linie ale frangofenfreundlich und gemeinicatlich bingu. ftellen und vielleicht feine Mitwirfung ju Entwurfen ju gewinnen, Die feit 1777 bas unveranderte Thema ber öfterreichifden Politif in Deutschland aus. gemacht batten. Der ruffifche Gefandte in Bien, Rafunowefi, batte fic ichen im Marg 1799 von Thugut beftimmen laffen, beffen Lieblingemunich beim Cgaren gu befurworten. Der neue Rurfurft von Baiern, bien es, fei von Rrangofenfreunden umgeben und ftebe mit ben Reinden Guropa's in Berbinbung; brum mochte es wohl bas Befte fein, bas land fur bie Dauer bes Krieges in Bermahrung ju nehmen. Natürlich betheuerte Thugut Die vollige Reinheit feiner Abfichten und ben entichiebenen Willen, nach bem allgemeinen Frieden bas Pfant gurudzugeben. Paul befann fich nicht lange, erklarte ben Rurfurften fur feindlich gefinnt nut gab ben Befehl an feine Relbberrn: burd Baiern ju marichiren, bie Truppen bes Rurfurften ju entwaffnen, beffen Berbindungen mit ben Frangojen aufgulofen und über bas Beitere Die Inftructionen von Bien zu erwarten. \*)

Gelang es hier ohne Muhe, bas öfterreichische Bergrößerungsgeluft geschickt hinter Pauls personlicher Stimmung zu versteden und vielleicht burch ben Groll bes Czaren sich ber unbequemen Zweibrücker Opnastie zu entledigen, jo war es an einer anderu Stelle schwieriger, bie geheimen Falten ber Wiener Politif vor bem russischen Mistrauen zu verbergen. In Oberitalien bachte Thugut an eine abntliche Vergrößerung, wie in Dentschand. Pauls legitimer Eifer war durch ben Gedanken, bas haus Savopen wiederberzu-

<sup>\*)</sup> S. Milintin a. a. D. I. 283 f. 473 f. II. 130. 135. 456 f.

ftellen, mit auf ben Kampfplat getrieben worben, aber es ward auch bier febr balb aller Belt flar, bag bem öfterreichischen Cabinet gang anbere Dinge am Bergen lagen. Bie Guworoff bis nach Diemont vorgebrungen mar, begann er fofort bie Reftauration vorzubereiten; er feste bie alten Autoritaten wieber ein und fuchte bie aufgelofte viemontefifche Urmee wieber au fammeln und gu bewaffnen. Das ftimmte benn allerdings nicht gu ber geheimen Abficht Thuguts, vorläufig Diemont in Befit ju halten; Die geschebenen Schritte murben von Bien aus migbilligt und ber ruffifche Felbherr vom Raifer auf. geforbert, Alles, mas bie burgerliche Berwaltung und bie politischen Ungelegenheiten betreffe, ben faijerlichen Anordnnugen gu überlaffen".") Sumoroff gehorchte, aber mit innerem Biberftreben. In biefer Stimmung erwachenben Migtrauens, bas auch bei Paul felber ichon rege mar, gewannen bie rein militarifchen Differengen eine erhobte Bebeutung. Der Dberfelbherr bielt ce für genügend, wenn man Mantua nur blofirte; bie übrigen Truppen fandte er Machonald entgegen. Burbe ber aufs Saupt geichlagen und Moreau vom italifden Boben verbrangt, bann wurde, glaubte er, ber Kall von Mantua von felbit erfolgen. Da befahl ber hoffriegerath, ohne fich mit Suworoff auch nur zu benehmen, ben Rudmarich ber Truppen nach Mantug. Gume. roff mar bavon auf's peinlichfte berührt. "Man bebarf alfo meiner bier nicht," fchrieb er, "ich muniche nach Sans gu geben. Diejes Cabinetebecret gerftort ben Bufammenhang aller meiner Operationen. Seber einzelne General wendet fich nicht nur in feinen eigenen Ungelegenheiten, fontern auch im Allgemeinen ftete an ben Soffriegerath und bat fo bas Recht, nach feiner Reigung und nach feinem Bortheil zu intriquiren". Allerdings ware ber Erfolg gegen Macbonald und bie Rudwirfung auf Moreau gang entscheibenb gewesen, hatte jene Schwächung nicht ftattgefunden. Die bitteren Gindrucke bei Suworoff ju verwijchen, marb von Bien aus fein Berinch gemacht; es ichien vielmehr, als werbe ber zuverfichtliche, gebieterische Ton bes ruffischen Giegers bort mit jedem Tage unbequemer. Babrend Paul I. feinen Relbherrn mit Ungbenbezeigungen überichüttete und feine Briefe ein enthufiaftifches Bohlwollen und ein Bartgefühl athmeten, bas bei bem Ggaren fonft leicht burch Laune und Miftrauen verbuftert mar, beftanben bie faijerlichen Schreiben, Die Frang II. nad Thugute Unleitung ichrieb, in fühler Unerfennung von Guworoffe Giegen, \*\*)

<sup>\*)</sup> Correspondenz I. S. 74. 75. Bgl. Milintin II. 24. 25. Paul war schon im Mai ärgerlich geworben, weil der ebemalige Großmeister bes Malteferordens, Graf Dompeich, in Triest sortight, sich als solcher zu benehmen; wie der Egar vermuthete, nicht ohne Connivenz Oesterreichs. Auf sein rasches, gebieterisches Drängen war ber Grund bes Zwischs bannals beseitigt worden. S. Millinin II. 137. 138.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Ihre Erfahrung, Ihre Tapferteit und Ihr fo bekanntes Kriegeglud," ichrieb ber Raifer gur Beit, wo Suworoff eben ben Feind an ber Trebbia geschlagen (d. d. 21. Juni), "geben bie feste Poffnung, bag Gie in Kurgem ben Dingen eine gunftigere

ober in matelnber Rritif feiner Abweichungen von ben Wiener Dictaten. Er folle feine "au entfernte und unfichere Unternehmungen magen, fich vor Allem in ben bereits eroberten Bebieten feftfeten und ben Raifer von allen Sauptplanen und Operationen ftete vorläufig benachrichtigen;" biefe unb abnliche Beifungen bilbeten ben Inhalt ber faiferlichen Schreiben, bie fic jum Theil mit feinen glangenbften Giegen freugten\*). Dazu tam, bag versprochene Berftarfungen ausblieben, ober Truppenabtheilungen, bie er nicht miffen ju fonnen glaubte, ihm von ber Geite gerufen murben. Bieberholt brang er auf energischen Angriff, auf Reorganisation ber piemontesischen Urmee, ober er folug eine Operation gegen bie Riviera vor, allein jebesmal lautete bie Antwort: por ber Eroberung Mantuas fei nichts weiter gu unternehmen. Die Ablehnung war jugleich fo beftimmt und fchroff, bag ber ruffifche Belbberr fich fugen mußte. Aber in ihm tochte es vor Born über bie Biener Theoretifer, über bie "Beftimmtfager, Projectenmacher, Mieth. linge", wie er fie bohnend nennt. Dem Baubern bes hoffriegerath und ber läffigen Benütung ber Giege bes Ergherzoge fchreibt er es ju, wenn ber Beldgug nicht binnen wenig Wochen in Frankreich felbft gu Enbe geführt werbe. "3ch leugne nicht, fagt er von ben beutschen Truppen, baß fie tapfer fint, ich habe fie erprobt; aber ber hoffriegerath . . . biefe unausrottbare Bewohnheit, immer nur geichlagen zu werben! . . . Die Deutschen wenben fich von mir ab, fpottet er, wie follten fie bies auch nicht! Gind fa meine Groberungen nicht nach ben Regeln!"

Eben jetzt, nach bem Sieg an ber Trebbia, weckte ein Befehl von Wien ben ganzen Groll bes Feldmarschalls. Auch bem Czaren gegenüber brach er nun sein Schweigen und begehrte unmuthig seinen Abschied. "Die Aengstlichkeit bes Hoffriegeraths", schriede er am 6. Juli, "sein Neid gegen mich als einen Ausländer, die Intriguen der einzelnen Generale, welche sich birect an den hofftriegerath wenden, der ihnen darauf besondere Instructionen ertheilt; meine Ohnmacht, dieselben eher auszuschhren, als sie mir von tausend Wersten weit vorgeschrieden werden, Alles dies zwingt mich, Ew. kais. Maziestä um meine Zurückberusung zu bitten, wenn sich dies nicht ändert". Und wären es nur die militärischen Meinungsverschiedenheiten gewesen, die Suworosserzürnten; allein er war auch politisch vom tiessten Migtrauen erfüllt. Er traute der österreichischen Politis ähnliche Zweideutigkeiten zu, wie sie fümf Jahre früher bei der Preisgebung Belgiens geübt worden waren. Bergebens hatte er sich bemüht, die sardinische Angelegenheit zur Lösung zu bringen.

Bendung geben werben." S. Correspondenz I S. 211. Wie fehr bies Suworoff verbroß, zeigt ein Schreiben an Rasumowsky, (I. S. 218 und Miliutin II. 576) worin er bitter ausruft: ""Glud! sagt ber römische Kaiser . . . . Ein Thor in ber Armee sprach mir sogar von — blindem Glude!"

<sup>\*)</sup> S. Miliutin a. a. D. 271. 275. Ueber Sumoroffs Borichlage gur Offen-five S. 277. 278. 575.

Im Mai äußerte Kaiser Franz, man werbe burch eine offene Restauration ben auf die Insel Sardinien gestüchteten König nur in Verlegenheit bringen und einem Ueberfall der Franzosen aussetzen; inzwischen hatte jedoch Karl Emanuel selber den Munich auszesprochen, wieder einzesetzt zu werden. Von Vetersburg ward nun der ausbrückliche Besehl dazu gegeben; sei doch der Krieg besonders unternommen, "um den wahren Glauben und die abgesetzten herrichter wieder einzusetzen". Suwoross wollte natürlich sofort den Besehl seines kaiserlichen herrn vollziehen, aber in Wien gelang es noch einmal, zum unverhohlenen Verdruß des russischen Feldherrn, einen Aufschub zu erlangen.

Der Berbacht bes ichlauen und icharfficbligen Mannes, bag man in Bien feine besondere Politit verfolge, war begrundet. Wir burfen jest als ficher annehmen, bag Thugut in feiner gewohnten Frivolität lieber ben gemeinsamen Erfolg brangab, wenn er nur bie Schabenfreube erlebte, ben ruffifden Hebermuth und Suworoffe fieggewohnten Erot geguchtigt ju feben. Manche ber Magregeln, Die er veranlagte, Die Semmungen, Die er bem ruffifden Felbherrn bereitete, Die absichtlich laffige Berfolgung bes Gieges in ber Schweig und bie nachher vorgenommene Dislocirung ber Armeen waren von handgreiflichem und unzweifelhaftem Nachtheil fur Die gemeinfame Sache; aber fie bampften bie ruffifche Siegeszuverficht, und bas war einem Manne, wie Thugut, wichtiger als bas Undere. Es gab allerbings auch Stimmen, benen ber mostowitische Berbundete nicht nur in Con und Benehmen widerwärtig, fondern auch im Ernft bedenklich erfchien. wollte in Paule Liebhaberei fur Malta und ben Johanniterorden, in feiner Theilnahme fur Reapel, feinen Erfolgen in Dberitalien Die Anfange eines weit ausgesponnenen und gefahrvollen Planes erblicen, ber nichts Geringeres als ein ruffifches Protectorat über Stalien, Die Berrichaft über bas ionifche und mittellandische Meer und ben allmaligen Umfturg bes osmanischen Reiches bezwecht hatte. Bu jeber anderen Beit burfte man folde Befürchtungen nicht allzuleicht nehmen; jest war mehr als je bie Ueberlieferung ber ruffifchen Politif über Pauls bald eblen, bald munderlichen gaunen in ben Sintergrund Wer biefen Launen ju ichmeicheln verftand, ber bielt ben Caren gefangen und fonnte ibn, in offenem Biderfpruch mit ber ruffifchen Tradition, für feine Intereffen benuten; bas haben erft Ditt und Thugut mit magigem Beidid, bann Bonavarte mit vollendeter Birtuofitat bewiefen.

Der Fortgang ber militarischen Ereignisse blieb von bieser inneren Entzweiung natürlich nicht unberührt und gab insofern Suworosse Klagen Recht, als der Mangel einer einheitlichen, raschen und fühnen Kriegsart nicht ihm, sondern den Wiener Technikern und Diplomaten zuzurechnen war. So war Suwoross entschlossen, nach den Erfolgen gegen Macdonald und dem Rüdzuge Moreau's in die Apenninen sich gegen den Letzteren zu wenden und, bevor er Verstärfungen erhielt, ihn von der genuesischen Kuste nach Frank-

reich zurückzubrängen. "Der nicht völlig ausgehauene Baum wächst wieber von Neuem in die Höhre", schrieb er an Rajumowski. Aler von Wien kam die Weisung, vererst die Belagerung von Mautina zu beenbigen und die Citabellen von Tertena und Messaningen. So verlief der Monat Juli in einem Belagerungskriege. Am 21. siet die Citabelle von Alessanira, acht Tage später ging auch die Festung, um welche sich von Alessanira, acht Tage später ging auch die Festung, um welche sich ver größte Theil des Feldzuges von 1796 gedrecht, Mantua, durch Capitulation an die Desterreicher über. Allein es war indessen erfolgt, was Suwoross zu hindern gesucht: Moreau hatte sich an der Riviera behanptet und Macbonald war es gelungen, den Weg zu ihm nach Genua zu sinden.

In Frankreich batten Die letten Greiquiffe gewaltige Ruftungen veranlagt; Die Regierung ichien entichloffen, bein Rriegewefen, bas fie fruber fichtbar vernachläffigt, ihre gauge Rraft juguwenten. Gin gezwungenes Unleben von bundert Millionen follte bie Mittel gum Rampfe ichaffen; eine Ginrichtung, Die jest gum erften Mal ind leben trat und in ben Grichutterungen ber folgenden Beit ihre zweischneibige Kraft bewährt bat, bie Confcription, follte die Beeresmaffe auf eine halbe Million Goldaten bringen. Raich gingen Berftarfungen nach allen Seiten; Moreau hatte binnen Rurgem 45,000 Mann an ber genuesischen Rufte vereinigt und eine Apenarmee von 30,000 Mann war in ber Ausruftung begriffen. Die Felbherren, bie bisher nicht glücklich gewesen, wurden abberufen; Championnet follte bie 211venarmee, Soubert bas italienische Seer commandiren. Joubert hatte in bem Reldange pon 1797 unter ichwierigen Berbaltuiffen feinen Ruf begrundet; er war jung, feurig, unternehmend und auch mit ben politischen Rampfen ber Beit vertraut; bas Directorium mochte wohl hoffen, fich in ihm einen zweiten Bonaparte erziehen zu konnen. Um 5. Auguft traf er bei ber Armee ein. Er entichloß fich, bevor noch bas Albenheer ichlagfertig war, ben Rampf mit einem enticheidenden Schlag zu beginnen, um vielleicht Mantua, beffen Schickjal er noch nicht fannte, und bie anderen noch belagerten Dlate raich ju entjegen. Mit einem Beere von einigen 40,000 Mann jeste er fich in ber Rich. tung auf Tortona in Marid. Dorthin hatte auch Cuworoff bas Gros feiner Streitfrafte, 30,000 Mann, geführt; ein Corps von 11,000 Dt. unter Bellegarbe belagerte Aleffandria und ftand feit beffen Nebergabe (22. Juli) gur Berfügung; eine andere Divifion war mit ber Citabelle von Tortona beicaftigt, vericiebene fleinere Corps bielten theils die Apenninenausgange, theils die Alpenstragen befett. Dazu fam jest noch die Belagerungsarmee von Mantua, die Rray nach bem Salle Diefer Festung heranführte. Souberts Soffnung war alfo barauf gestellt, bag bie Plate noch nicht gefallen feien und er ce nur mit bem Gros unter Suworoff gu thun habe; Sumoroff bagegen wartete nur Rrap's Unkunft ab, um ben Ungriff auf bas genuefifche Ruftengebiet zu beginnen. In biefem Angenblick (Rrap mar eben am 12. Muguft eingetroffen) führte Soubert feine 35,000 Mann gum Angriff beran.

Erft jest, ale er am 14. auf ben Boben bei Novi ankam, icheint bem frangöfifden Relbberrn bie ungweifelhafte Gewigheit von bem Sall Mantua's und ber Berifartung ber Gegner gefommen gu fein; benn er gogerte ben Angriff ju unternehmen. Der ruffiiche Gelbberr boffte anfangs ibn in bie Gbene berabsteigen zu jeben, wo er ibn mit überlegener Macht zu ichlagen bachte; aber Joubert ichien nur bie von Natur ftarte Stellung auf ben Boben von Novi behaupten zu wollen. Go entichloft fich Sumoroff zum Angriff. Er batte ungefahr 35,000 Mann bei fich und ein Corps von 14,000 Mann unter Melas mar nabe genug, um im Nothfall noch in bie Enticheidung bes Rampfes eingreifen zu fennen.") Um fruben Morgen bes 15. August begann Rrap ben Sturm auf bie Boben, Die ber linke Alugel befett bielt; einen Augenblick ichienen fich bie Defterreicher foftfeten zu wollen, aber fie wurden wieder berabgeworfen. Gleich in Diefem erften bitigen Bufammenftoft wurde Soubert von einer Augel niedergestrecht; Die Truppen geriethen einen Moment in Bermirrung, bis es Moreau, ber bas Commanto übernahm, gelang, ben Rampf wiederberguftellen. Gin vierftundiger Rampf am fruben Morgen führte jo wenig zur Enticheibung, als ein erneuerter Ungriff in ben Bormittageftunden. Rray murbe nach wiederholtem Andrang gurudigeworfen und auch bie ruffischen Abtheilungen, bie von Novi aus auf bie Soben ffürmten, waren nicht im Stande, feften Suf ju faffen. Go ichwantte bie Schlacht ungewiß bis gum Mittag; boch hatten bie Frangofen ein fleines Uebergewicht ber Babl und ben Bortheil einer trefflichen Stellung. beide Beere waren ericopft und jeber Stoff, ber mit einer frifden Rraft geführt war, mußte ben Erfolg enticheiben. Diefen Stog führte Melas; vom Difflingen ber Angriffe unterrichtet, fette er fich rafd in Bewegung nach bem Schlachtfelbe, auf bem Bege traf ibn Cumoroffs Befehl, bem Reinbe in bie rechte Flanke gu fallen. Der Rampf war in ben beifeften Moment eingetreten; in buntem, wilbem Betunimel ichlugen fich beibe Beere in au-Berfter Erbitterung. Melas tam eben gur rechten Beit, um mit 14,000 M. frifcher Truppen enticheibend einzugreifen. Der lette Act ber fechegebnftunbigen Riefenichlacht enbete mit bem regellofen Ruckzug ber Frangofen; nur Die Nacht rettete fie vor völliger Bernichtung. Faft ein Drittel ber frangbfifchen Urmee war verloren und 37 Beidube auf bem Schlachtfelbe gelaffen; auch bie Gieger batten ihren Erfolg mit achttaufend Mann erfauft. Wenige Wochen nachber fiel bie Citabelle von Tortona.

Der blutige Sieg ward nicht so energisch verfolgt, wie es sonst in Suworoffs Art lag. Gine rasche Bewegung nach ber genuesischen Kufte konnte

<sup>\*)</sup> S. die Angaben bei Milintin III. 260 ff. Dort ist die Zahl ber in ber Schlacht verwendeten Truppen (außer Melas, bei bem sich auch Derfelben befand) auf 36,306 Mann angegeben, übrigens bemerkt, daß biese Zahl über die wirkliche Stärke vielleicht etwas binansging.

ben Frangofen bamale eine Bunbe ichlagen, Die ichwerlich ein Sahr barauf burch ben einen Tag von Marengo gut gemacht werben fennte. Quellen verfichern, es fei nach ber Schlacht weber fur Berpflegung noch fur Transportmittel jo gejorgt gewesen, bag man fofort gu einem folden Unternehmen ichreiten burfte. Die enticheitente Urfache ber folgenden Unthatigfeit lag freilich tiefer. Suworoffs Unternehmen auf Die Riviera mar burch bie Unterftutung eines ofterreichifden Corps unter Klenau bedingt, ber fich eben jett gegen Benna in Bewegung feste. Run traf in biefem Mugenblid von Wien bie Beifung ein, Alenau folle ftatt gegen Genua nach Toscana aufbrechen; ebenhabin mar auch ein Corps von 9000 Mann bestimmt, bas Melas zu bilben beauftragt mart. Die Befehle gingen unmittelbar, mit Umgebung Suveroffe, an bie ofterreichischen Benerale; am Tage nach ber Schlacht von Rovi melbete Melas bem Feldmarichall, bag er gur Bollgiebung bereits bie nothigen Schritte thue! Aus einem gleichzeitig eintreffenben Rejeript bes Raijers Frang (vom 9. August) war zu erseben, bag in Bien Die Unternehmung auf Benua gwar nicht aufgegeben, aber auch nicht energifch betent warb.

Es lagt fich benten, welchen Ginbruck bies auf Sumoroff machte. Bar icon bie Bertagung eines vielversprechenden Lieblingeplanes ichmerglich genug, jo war es noch mehr bie rudfichteloje Form, was ibn frantte. einem blutgebungten Schlachtfelt als glorreicher Sieger verweilent, mußte er es erleben, daß man langit erörterte Plane einjeitig verichob und über Trup. pen, bie ibm jugewiesen waren, ohne ibn ju fragen, verfügte. ichrieb er am Tage nach bem Siege von Novi an Roftoptichin, immer mit Biderwartigfeiten ju fampfen. Die mir vom hoffriegerathe faft in jeber Minute gutommenden Befehle richten meine Befundheit gu Grunde; bier fann ich nun einmal nicht mehr langer bienen. Man will bie Operationen in einer Entfernung von taufend Berften leiten und fann nicht einseben, bag in jedem Augenblid Umftande eintreten fonnen, welche mich veranlaffen, biefelben auf ber Stelle wieber ju andern . . " bier ift Seber, augerte er zwei Tage nachher, von bem Soffriegerathe und feinen Satelliten abhangig. Mein Geift ift jo ericopft, baf ich nur mit Mube noch zu reben vermag; ich bin in Bezug auf bie Leitung ber Truppen überfluffig geworben und nichts weiter als ein Bollftreder ber Befehle Dietrichfteins, von welchem Thugut, Turpin, Colloredo und Lamberti geleitet werben". Bugleich fündigte er an, daß er bie Bitte um Abberufung balb formell einreichen werbe.

Der Eindruck solcher Aenherungen fiel in Petersburg auf fruchtbaren Boden. Denn ichen vor diesen lesten Ersahrungen war in Paul das Missvergnigen und der Arzwehn gegen seine Verbündeten zur Genüge geweckt, wie ein gleichzeitiger Vorzang bewies. Er gab zu Anfang August seinem Feldherrn die Vollmacht, unter Umständen "ganz unabhängig" zu handeln und immer als hanptziel die "Vernichtung des gegenwärtigen französischen

Gouvernements" im Auge zu behalten. Dem Grafen Cobenzl erklarte er unnmwunden: ich diene der allgemeinen Sache, nicht dem Hause, dessen Ansichten und Absichten mit dem Lortheile und der Rettung Europa's nicht verträglich find.\*)

Roch hatte Suworoff bie hoffnung nicht gang aufgegeben, baf es gu bem Buge nach Genug boch tommen werbe; allein wenige Tage nachber tamen Nachrichten aus ber Schweig, Die auch biefe Aussicht gerftorten. öfterreichischen Abtheilungen, welche bie Alvenübergange bedten, waren vom Beind mit Ueberlegenheit gurudgebrangt und ber Gimplon und Gottharb von ben Frangofen befett worden. Gerade am Tage ber Schlacht bei Novi wichen bie geschlagenen Corps bis Domodoffola und Airolo gurudt. Wer bie Rrafte beiber Theile, Die in ber Schweiz vereinigt waren, verglich und bie bittere Roth erwog, von welcher bas frangofifche beer bedrangt war,\*\*) bem mußte es feltfam ericbeinen, bag bort Monate lang bie Waffen rubten und die Defterreicher feinen Berfuch machten, ihr Uebergewicht zu gebrauchen. Allein ber faiferliche Oberfelbberr felbit verhehlte es nicht, wie ichmeralich bas ibm fei und wie es außer feiner Dacht liege, es ju andern. Bei einem neuen Kelbauge, außerte er gegen ben britischen Befandten Bidham, werbe er ben Oberbefehl entichieben ablehnen, falls er, wie bisber, in feinen Dperationen gehemmt werben follte. Go gelang es Maffena mit einer trefflich angelegten und pracis ausgeführten Operation bie weit ausgebehnten Stellungen ber Defterreicher an wichtigen Knotenpunkten zu burchbrechen, Die Soben, von benen Rhein, Rhone und Reuß entspringen, in Befit ju nehmen und fich bie Strafen nach Graubundten und Stalien wieder zu öffnen. Die Frangofen ftanden nun amifchen bem Ergbergog und Suworoff und bebrobten ben Ruden ber verbundeten Urmee in Stalien; es fonnte alfo, mas Gumo. roffe Unmuth fteigerte, wenigstens porerft von einer weitergehenden Unterneh. mung gegen Genug und bas ligurifche Ufer feine Rebe fein.

In diese mannigfach verbitterten Stimmungen fiel nun der unerwartete Besehl, daß Suworoff mit seinen russischen Truppen nach der Schweiz abziehen solle. Es war diese Anordnung ein Glied aus einer Kette von Operationen, die neuerdings zwischen Verersturg, London und Wien verabredet worden waren. Eine britisch-russische Ausüssistung sollte in holland landen und das haus Oranien mit der alten Verfassung wieder einsehen, Erzherzog Karl die Operationen am oberen und mittleren Rhein seiten, in Italien die letten seiten Pläte von den Desterreichern genommen und in der Schweiz sammtliche russische Streitkräfte zusammengezogen werden, um von dort aus die Invasion nach Frankreich selbst zu beginnen. Mit dem Versprechen, den

<sup>\*)</sup> S. Suworoffs Correspondenz II. 18. 19. 39. 44. 89. 90. 119. 145. und Milintin III. 64 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die Schilberungen in den Mémoires de Masséna III. 307 f. 310.

Frangosen ihre alten Grenzen zu erhalten und eine gemäßigte Regierung herzustellen, hoffte man die Stimmungen eines großen Theils der Nation friedlich zu gewinnen.

Schon seit Juni war zwischen Rugland und England darüber verhanbelt und zugleich der Versuch gemacht worden, die nordischen Staaten, namentlich Preußen, zur Theilnahme beizuziehen; nur Desterreich hatte man bezeichnend genug vorerst bei Seite gelassen, weil dessen "beständige Eisersucht gegen Preußen" eher störend bazwischen sahren und den Plan vereiteln würbe. Es war nun zwar nicht Alles nach Bunsch gegangen, aber in der Dauptsache stand doch der Plan in den angegebenen Umrissen sehr in der Dauptsache stand boch der Plan in den angegebenen Umrissen sehr ab Euworosis Leitung in der Schweiz vereinigt, und die Invasion nach der Branche Comté von dort begonnen zu sehen, während die Desterreicher im Essas und Oberitalien die beiden Rügel bildeten. Nur sollte der Plan nicht früher in Ausführung kommen, als bis "sich die verbündeten Armeen in Italien und der Schweiz vollkommen beseltigt bätten."

Erft jest (Ente Juli) wandten fich ber Caar und England nach Bien und fanden zu ihrer Ueberrafchung Thugut vollkommen bereit, auf folche Plane einzugeben. Dag bei ihm freilich andere Beweggrunde wirften, als bie ber Ruffen und Englander, ließ fich wohl erwarten, und welcher Urt bieje Motive waren, barauf beutete gleich anfangs menigftens Gines: bie ungebuldige Gile, womit ber öfterreichische Staatsmann den Borichlag verfocht, die Ruffen follten fofort aus Stalien nach ber Schweiz aufbrechen, wiewohl er ausdrudlich die Invafion felbit erft aufe nachite Fruhjahr feftgefest miffen wollte. Ueberhaupt murde, feit Thugut in bas Ginverstandniß gezogen mar, der Plan allmälig ein anderer. Der Ergherzog Rarl follte mit feiner Sauptmacht nicht, wie ce uriprunglich ber Bedante war, ine Elfag vordringen und bort bie rechte Flanke ber Invafion in ber Franche . Comté becken, fondern ber Rhein von Maing bis Bafel follte nur burch ein 3mifchencorps von 25,000 Mann besetzt werden und der Erzherzog am Niederrhein operiren, um ber Expedition in bolland die band ju reichen und in Belgien eine Infurrection hervorzurufen. Der Kaifer, erflarte Thugut, fonne fich den bringenden Bunichen ber Belgier nicht langer entziehen und wolle überhaupt feinen Bweifel barüber laffen, bag er Belgien vom frangofifchen Joche frei gu machen wüniche. Der neue Angriff ber Frangofen habe alle früheren Unfpruche an bas Land wieder gur Geltung gebracht und ber Raifer werbe in feinem Galle jugeben, daß uber bas land anders als mit feiner Buftimmung verfügt werbe.\*)

Beibes, biese Absicht auf Belgien und ber ungejäumte Abmarich ber Ruffen aus Stalien, veranderte ben urfprunglichen Entwurf wesentlich; in-

<sup>\*)</sup> Depefche Thuguts an Cobengl d. d. 6. Aug. bei Milintin III. 347.

bessen Kaiser Paul gab auch bazu ohne Zögern seine Zustimmung. Schon am 1. August hatte er Suwoross von ber neuen Wendung in Kenntniß gesiett; vierzehn Tage später ersolgten bie bestimmteren Weisungen. Der Czar sah im Geiste bereits die Schweiz erobert, Frankreich bezwungen, die Restauration auf allen Punkten zum Sieg geführt, und zwar vorzugsweise durch eine Truppen und durch seine Feldberrn. "Das heer, welches Sie commandiren, schrieb er am 23. August, muß die Dauptgrundlage, Sie aber mussen ber erste Baumeister bes aufzusührenden Gebäudes sein."

Suworoff freilich fab bie Dinge nicht jo janguinisch an, ale er am 27. August von Wien ben neuen Overationeplan erhielt. Un fich mar es icon eine berbe Bumuthung, bag er ben Schauplat feiner Siege verlaffen, beren Gruchte Andern bingeben und auf einem neuen und fremben Gebiete fich erft bie Mittel neuer Erfolge ichaffen jollte. Aber er fürchtete auch, fobald er Stalien verlaffe, werbe es burch bie öfterreichische Rriegsleitung balb wieder verloren fein. Drum wollte er noch bie letten Teftungen nehmen, bie Frangojen aus ber Riviera wegbrangen und bie Weftgrenge Viemonts gegen ben Feind becken; eine Operation, ju ber er noch etwa zwei Monate ju bedurfen glaubte. In biejem Ginne befampfte er beu neuen Plan, aber bergeblich; alle feine Ginwendungen wurden nur mit ber bringenden Aufforde. rung, jofort nach ber Schweig aufzubrechen, beantwortet. Da tam am 3. Gep. tember auch noch bie Nachricht, baf ber Erghergog Rarl bereits bie Schweig raume und nur bie ungulangliche Dacht ber Ruffen unter Rorfatow bort gurudbleibe. Suworoff war außer fich. "Nachdem man mir bas fur Stalien nothige Blut ausgepregt, wirft man mich binter bie Alven gurud." rief er "Coon feit einer Boche, ichrieb er an Roftoptichin, habe ich bas bibige Sieber, ficher nur vom Gifte ber Biener Politit." "Bie fann, gurnte er über Thugut, Diefer Rangleifdreiber, Diefe Nachteule, und wenn er auch mit bem Schwerte Stanberbegs umgurtet mare, aus jeinem bunteln Refte eine Urmee befehligen und über bie im Felbe jeden Augenblick fich andernden Umftande gebieten." Die Befehle, Die ihm von Bien tamen, fant er ohne alle Berechnung; wenn ich ihnen folgte, meinte er, wurde ich allein mit meinem Abiutanten auf meinem Bucephalus bei Korfafoff ankommen.

Richt nur Suworoffs Unmuth, auch die gewichtigften militärischen Erwägungen sprachen gegen den neuen Plan. Ein Mann, wie der Erzherzog Karl, der, wenn irgend Einer in solcher Lage nicht nach Stimmungen und Leidenschaften sondern nach Gründen entschied, stimmte mit dem russischen Reldherrn vollfommen überein. Ihm schie seine eigne Entfernung nach dem Rhein, wie die Verpstanzung der Aussich aber Atneen in einem Angenblich, wie dies wunderliche Verschiedung der Armeen in einem Angenblich, von Frankreich alle seine Kräfte concentrirte, hielt er geradezu für verberblich und prach die bald bestätigte Ahnung aus, daß es dem Beinde, bevor die neuen Ausstellungen genommen waren, gelingen werde, rasch einen Schlag zu

führen und alle weiteren Combinationen zu vereiteln. Der Erzherzog tabelte bie neuen Entwürfe, aber er gehorchte, "weil, wie er sagt, es weniger schölich ifc, daß daß ganze Triebwerk nach einem fehlerhaften Plane fortgeht, als daß jede einzelne Feber sich mit einer eignen abzeindenten Schnellkraft bewegt. Das Opfer desjenigen, der in einer solchen Lage seine besser Ueberzeugung mit dem Geschll aufgiebt, auch seinen Ruhm auf e Spiel zu sehen, ift eines der größten unter den vielen, welche der Feldherr dem öffentlichen Wohl zu bringen verbunden ist."

Die ungeduldige Gile, womit bas Biener Cabinet bie Ruffen aus Stalien binauszuschaffen fuchte, entiprang naturlich nicht aus militarifden, fonbern aus politischen Ermagungen. Man munichte auf ber Salbinfel freie Sand zu haben und ber unbequemen Ginmifdung Guworoffe überhoben gu fein. Denn es war feit Monaten tein Geheimniß mehr, bag Defterreich auf Bergrößerungen in Italien finne. Gegenüber von Garbinien zeigte bas bie gange Saltung bes öfterreichischen Cabinets; in Reapel war man wenigftens bringend beforgt\*), und bag vom Kirchenftaat ein Theil ber Legationen bie Lufternheit Thuguts machtig aufregte, galt als ausgemacht. Thatfache war es, bag feit Monaten Rugland von ben meiften italienifchen Furften, ben wiedereingesetten wie den vertriebenen, bringend um Gulfe gegen bie ofterreichischen Bergrößerungsabsichten angegangen ward; nicht nur ber verschwägerte neapolitanische Sof, fondern felbst die papftliche Diplomatie rief ben ichismatischen Caren gum Schupe an gegen ben Raifer. \*\*) Es galt in Diefen Rreifen ale ausgemacht, bag Defterreich fich mit ben Spolien ber ciealvinischen Revublik ausstatten und namentlich bie värftlichen Legationen als verfallene Beute an fich gieben wollte.

Kaiser Paul konnte dies nicht mehr ignoriren; er wollte klar sehen und schlug daher seinen Berbündeten (Ende Juli) einen Congress vor, auf dem sich Alle über ihre Abssichten, Erwartungen und Forderungen unumwunden aussprechen sollten. Den Congress sehnte Thugut ab, allein aus seinen Unterredungen mit dem russischen Gesandten ergab sich genug, um Paul in's Klare zu sehen. Der österreichische Minister kam auf die letzte Theilung Polens zurück und erinnerte daran, wie damals seinem Kaiser eine nur mäßige Beute zugefallen sei, die ihre Ergänzung durch den Erwerd von Baiern habe erhalten sollen. Die Berhältnisse zu Baiern häten sich nun geändert; um so mehr glaube man auf Entschätigungen in Italien bestehen zu müssen. Der Czar forschte weiter; er verlangte, man solle die Forderungen genauer präcisiren. Ich werde hieraus ersehen, schrieb er seinem Gesandten, ob ich den Krieg gegen Frankreich fortzussehe oder ob ich Europa und mich

<sup>•)</sup> Resson bezeichnete Thugut wiederholt als bes Sangens werth. S. Dispatches III. 452, 466.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Actenftilde bei Miliutin III. 425 ff. 428 ff.

felbst gegen die maßlosen Ansprüche und die Bergrößerungssucht des hauses Defterreich sicherstellen muß. Die Erklärungen, die Thugut gab, gestanden denn in der hauptsache das ein, was man Desterreich nachsagte. Es gelte jett, war der Grundgedanke, sich in Italien gegen jeden künftigen Anfall eine stärkere Barriere zu schaffen, die nicht mehr in der hand eines Mittelstaats liege; man wolle darum keinen der italienischen Kürsten verdrängen, wohl aber durch Abtretungen, z. B. Sardiniens und des Kirchenstaats sich eine besser aber durch Abtretungen, den beschieden Greistundung und festere militärische Grenze herstellen. Der Eindruck, den der russische Gesandte in Wien aus den Eröffnungen Thuguts empfing, ging dahin: daß Desterreich ohne diese Beute den Krieg lässig betreiben oder ganz ausgeben werde, daß aber mit ihr es durchaus nichts dagegen habe, wenn Rußland und sein Kaiserhaus in Italien, Deutschland oder den Niederlanden entsprechende Vortheile suche.\*)

Go mar alfo Thugut unverandert berfelbe geblieben wie in ber Rrifis pon 1793-1794! Die nämliche ungebulbige Saft, Die Beute zu theilen. ebe fie erlegt mar, biefelbe Unerfattlichfeit, bem Berichiebenften gugleich -Baiern, Belgien und Stalien - nachzujagen, und bie gleiche Reigung, über ber Intrique, bie biefen Zwecken biente, alle größeren und allgemeinen Biele aus bem Huge ju verlieren. Go hatte er bamals bie erfte Coalition ge. fprengt, fo gelang es ihm auch wahrscheinlich biesmal, bie Frucht vieler und bentwürdiger Siege auf unverantwortliche Beife zu verichergen. Ge beutete wenigstens ichon jest Alles barauf bin. Raijer Paul nahm bie Gröffnungen mit faum verhehltem Unmuth auf; fein monarchifder Inftinct leitete ibn viel richtiger, ale aller Scharffinn und alle Berichlagenheit bee öfterreichifden Miniftere. Denn bas Bort, was er balb nachber aussprach, war vollfommen gutreffend: baf, um einen Reind gu befiegen, ber icon einmal por bie Thore Biens gekommen fei, vor allem Gintracht, Aufrichtigkeit und Offen. heit unter ben Berbundeten nothwendig fei. In biefe Stimmungen bes Argwohns und Unwillens fielen bann recht aufregend bie Berichte und Rlagen Suworoffe; ichon feit Unfang August hatte Paul alles Bertrauen in bie öfterreichifche Politif verloren und fprach es offen aus: bag er bie Revolution nicht bekampft habe, um eine mit ihr verwandte Politik an bie Stelle ju feten. \*\*) Es fehlte, nachdem es einmal fo weit gekommen war, natürlich nicht an Unlaffen, Die Kluft zu erweitern. Benn Defterreich Bebenfen bagegen hatte, baß fich bas wurttembergifche Gulfscontigent mit bem ruffifchen heere vereinigte ober wenn es fich befann, bem ruffifch-turtifden Bundes.

<sup>\*)</sup> S. bie mertwürbige Rote d. d. 29. Auguft bei Miliutin III. 439 ff.

<sup>\*\*)</sup> Pour avoir pris la resolution d'anéantir le gouvernement français actuel, je n'ai jamais voulu souffrir qu'un autre prenne sa place et devienne à son tour la terreur des Princes qui l'avoisinent, en envahissant leurs Etats; scribt Baul schon am 31. Juli an Rasumowski.

vertrag beizutreten, so biente bas nur bazu, die Mißstimmung bes Czaren, die ohnedies fast täglich durch Suweross Nahrung erhielt, zu steigern. Nun kam ein neues aufregendes Ereigniß. Erzherzog Karl verließ mit seinem ganzen heere die Schweiz. Paul hatte bei der Beränderung der Truppenaufstellung immer verausgeset, das die Räumung der Schweiz allmälig und in dem Verhältniß geschehe, als Nussen nachrückten; jest brach der Erzherzog mit allen Desterreichern auf, ehe noch ein Mann von Suwerosse heer die Alpen sidersschrichten, und berief sich gegen alle Vitten und Verstellungen auf die bestimmten Besehle von Wien. Noch an dem Tage, we diese Nachricht in Vertredurg eintras (14. Sept.), ließ der Czar dem Grafen Cobenzl geradezu mit der Ausstäung des Bündnisses brechen und kändigte zugleich Suwerosse sinten Entschung zu bleiben, ganz unabhängig von Desterreich zu operiren und bessen, "habgierige Abssierige Abssierig zu vereiteln.

Co war bie Coalition bereits aus ben Jugen, benn nicht nur ber Caar, fonbern auch England war burch bie letten Borgange in bie größte Aufregung gerathen. Gine Beitlang batte bie britifche Politif bas ofterreichische Drangen auf ben Abmarich ber Ruffen nach ber Schweiz vollfommen gebilligt; auch in London fab man bie Ruffen ungern in ber Rabe von Genua und in Reapel. Paule Liebhaberei fur ben Johanniterorben betrachtete man bort nicht mehr wie eine romantische Grille, fonbern fah barin nichts anberes ale bie Abficht Ruflande, fich ber wichtigften Station im Mittelmeer gu berfichern. Geit aber bie Defterreicher bie Schweig raumten, mart man auch in London unmuthig und verlangte gurnend Erflarungen über bie Abfichten bes Wiener Cabinets. Go traf Alles gufammen, ben Groll bes ruffifden Raifere ju fouren. Bu fpat fucte jest Defterreich zu beschwichtigen; ber Argwohn bes Czaren ging bereits fo weit, bag er eine plopliche Schwenfung feines Berbundeten in's frangofifche Lager fur nicht unbenfbar balt. Schreiben, bas er am 18. Sept. an Suworoff richtete, zeichnete bem Beneral bereits für biefen Fall fein Berhalten vor. Gie werben, fagte Paul, entweber in ber Schweiz verbleiben und in ber Folge ben Rrieg auf eigne Sauft fortführen ober die nothigen Magregeln treffen, um mit Ihren Truppen nach Rugland gurudzutebren und bie Treubrüchigen bem Berichte Bottes gu überlaffen. Bierzehn Tage fpater wart Rafumowefi von Bien abberufen, weil auf ihn Thugut zu viel Ginflug übte, und ihm ein Nachfolger gegeben, ber bem öfterreichischen Minifter bochft unwilltommen war.

Unter so truben Auspicien begann Suworoffs Nebergang über bie Alpen. Selbst im Falle es ihm gelang sich nit bem andern rufflichen heere in ber Schweiz zu vereinigen, so blieben boch bie Eindrucke ber Zwietracht und Erbitterung bestehen und mußten die Coalition immer mehr untergraben; wenn es ihm aber nicht gelang und seine Ahnung sich erfüllte, daß burch ben Abmarsch ber Desterreicher ber Besit ber Schweiz verloren geben werbe, bann

war bies auch unfehlbar ber lette Stoß, ber ben ichon tief erichutterten Kriegsbund nach allen Richtungen auseinander trieb.

Bir haben bie Beere in ber Goweig in bem Augenblide verlaffen, mo es bem Erzbergog gelungen mar, Maffeng an ber Limmat gurudgubrangen und fich ber Stellungen bei Burich zu bemachtigen. Dagwifden frielte, wie eine felbftanbige Epifobe, bie auf bie große Enticheibung nur mittelbar einwirft, ein fleiner Rrieg auf ben Bebirgepaffen und Alpenübergangen. Im Gottharb, im Ballis, im Reufthal und am Bierwalbstätter Gee murbe im Juni und Juli lebhaft, aber mit fcmankenbem Erfolg geftritten; ein fleines Beidwader ber Frangofen beberrichte ben Bierwalbitatter Gee, öfterreichifche Beidube beftrichen bie feindliche Flotille. Wegen 80,000 Mann Frangofen waren im Gangen gu biefer Beit in ber Schweig vereinigt; fic bebnten fic von Bafel und ber Mar nach bem Albis, bem Buger, bem Brienger Gee bis in's Ballis bin aus, bas Gros ftant noch auf bem letti bei Burich. Die Raiferlichen, insgefammt von etwa gleicher Starte, hatten gegen 50,000 Mann an ber Limmat vereinigt, fleinere Abtheilungen ftanden am rechten Rheinufer. am Buricher und Bierwalbstätter Gee, im Reufthal und im Dbermallis. Das zweite ruffijche Gulfsbeer unter Rorfatow wurde erwartet; Die Bereini. aung mit biefem, welche ben Raiferlichen ein lebergewicht von breifigtaufend Mann verhieß, wollte ber Ergbergog erwarten, um bann einen fraftigen Schlag gegen bie frangofifche Sauptmacht in ber Schweig ju fubren.

Dem juborgutommen, entichloß fich Maffena um bie Mitte Auguft gu einem Ungriff auf die ichmacheren Stellungen ber Defterreicher. Wahrend er fie an ber Limmat burch fleine Redereien befchaftigte, murbe im Ballis, am Gotthard, auf ber Grimfel und auf ben Boben bes bunttner Dberlandes lebhaft und blutig geftritten. Gin Angriff auf bie fleinen ofterreichijden Al. theilungen, Die an ber oberen Rhone im Ballis ftanben, eröffnete (13. Muguft) ben Rampf und brangte fie über bie Alpenpaffe, jum Theil auf fteilen Bergwegen, Die fonft nur ber Gemejager auffucht, binab nach bem gangen Gee Much von ber Grimfel wurden bie öfterreichischen Poften, nachbem breimal vergeblich auf ihre Stellungen gefturmt worten, nach bem Rhonethal gebrangt (14. Auguft), von wo fie über ben Rufenenpag und burch bas Livinerthal gleich. falls ben Beg nach bem gangen Gee fuchten. Um nämlichen Tage war bas wilbe Reufthal ber Chauplat blutiger Rampfe geworben. Gine frangofifche Colonne war über ben Guftenpaß nach bem Maienthal vorgegangen, ftief bort auf eine faiferliche Felbichange und bedrängte fie lange fruchtlos mit wieberbolten Angriffen. Mittlerweile batte auch abwarts an ber Reuf, nicht weit vom Bierwalbstätter Gee, ber Kampf begonnen und eine frangofifche Colonne mar bei Bluelen gelantet. Bon zwei Geiten im Reufthal angegriffen, aus ber Maienichange nach bartnächigem Rampfe berausgeworfen, gogen fich bie

Defterreicher in die engen Felsschluchten des Schächen- und Maderanerthales jurud. Nur auf den höhen des Reußthales, wo sich die engen Felswände über dem Kluß fast völlig schließen, der schmale Weg durch Felsschluchten und an schwindelnden Abgründen sich hinzieht, oben an der Teufelsbrückestanden noch 3 kaiserliche Bataillone; vom See abgeschnitten, im Rüden durch den Feind, der von der Grimsel und Furfa herabtam, bedroht, gaben sie ihre Stellung preis und zogen (16. August) nach der Oberalp, dem steilen Joch, welches das Ursernthal vom bündtner Oberlande scheidet. Auch auf jenen undewohnten höhen, an dem öben, eiskalten Oberalpsee, rings umgeben von Felswänden und Schneeselbern, nicht weit von einer der Duellen des Borderrseins ward ein hisiges Gescht geliesert, das die Desterreicher nach Chur zurüchtängte. So waren die Simplon- und Gotthardübergänge verloren, wo vielleicht Suwoross auf seinem unstreiwilligen Rückmarsch über die Alpen gerade einen dieser Wege einschlug, um in die innere Schweiz zu gelangen.

Um biefe Beit traf Rorfatow bei Schaffhaufen ein. Der Ergherzog mar in feiner Stellung geblieben und hatte bie Frangofen auf ben Berghoben porbringen laffen, weil es ihm ale bie wichtigfte Aufgabe ericbien, bie Unfunft ber Ruffen abzuwarten und bann mit einem Schlage auf bem enticheibenden Duntte bie Entwurfe bes Reinbes zu vernichten. Goon mar ibm ber Befehl jugetommen, ber ben neuen Rriegeplan und ben Befehl jum Abmarich enthielt, aber er gogerte in ber Borausficht, man werbe ibm einen fleinen Ungehorfam verzeihen, wenn er ihn burch einen Gieg bezeichne. Geine Soffnung mar, an ber nerblichen Grenge ber Schweig, nicht weit von ber Marmundung bie Mar ju überichreiten, bie ftart entblogte linte Blante ber Grangofen angufallen und ibre Berbindung mit Bafel abgufdneiben. Allein ber Plan, beffen Gelingen von ber Heberrafdung bes Gegners abhing, ward burd bie Beitlanfigfeit und bie Muben bes Alunuberganges por ber Mus. führung vereitelt. Go verfloß der August ohne eine bedeutende Enticheidung; es war alfo bie Beit herangekommen, wo Suworoff gur Bereinigung mit Rorfafow nach ber Schweig aufbrechen, ber Ergbergog fich nach bem Mittelrheine wenden follte. Funfundgwangigtaufent Mann unter Sobe blieben porerft noch bis zu Suworoffe Unfunft gurndt; mit ihnen bas etwa gleich ftarte ruffische Beer unter Korjatow; alles lebrige brach nach bem Dberrhein auf. Die Unftalten zur Dislocirung ber Truppen erweckten gerechte Bedenken über Die Erfolge bes neuen Rriegoplanes; Die Berwirrung und ber offene Unfriede zwijden Ruffen und Defterreichern waren ohnedies üble Borgeichen ber fommenten Greigniffe. Entfernte fich nun ber Erghergog, ber in biefer Entzweiung vermitteln, im Rothfall gebieten tounte, fo fehlte es voraussichtlich gang an bem ftarten, einheitlichen Billen, ber biefe widerftreitenden Glemente jufammenhalten und einigen fonnte. Der Erzherzog felbft glaubt, auch ein "weniger ftrenger Beurtheiler" werbe ihn tabeln, bag er nicht burch einen

entschiebenen Willen und Befehl ben öfterreichischen und russischen General anhielt, schnell und ohne Wiberrebe und mit der größten Kraft auf dem linken Ufer des Türicher Sees die Operationen fortzusehen; er deutet an, daß es vielleicht besser gewesen wäre, wenn er persönlich in der Schweiz blieb, oder seinen Abmarsch wenigstens dis zuworosse Ankungt verzögerte. Er sieht in dem Gange der Dinge eine neue Bestätigung, wie gefährlich es sei, wenn die entsernten Casinete über den Gang der Operationen bestimmte Weisungen ertheilen, statt ihren Feldherren nur im Allgemeinen den Zweck und die Ansichten zu bezeichnen, nach denen sie vorzehen sollen.\*) Indessen ist auch gegen den Erzherzog von competenter Seite der Vorwurf erhoben worden, daß er persönlich nicht ohne Schuld an dem Gange der solgenden Dinge gewesen sei, indem er erst Monate lang ganz unthätig blieb, dann einen matten Anlauf zum Kampse nahm und schließlich es doch unterließ, vor seinem Abmarsch seine unzweiselbaste Ueberlegenheit zu einem kraftvollen und glücklichen Schlag gegen Massen zu berungen.

Der Krieg auf beutschem Boben erscheint neben den Ereignissen in den Alpen, am Mincio, der Abda und Trebbia nur wie eine wenig bedeutende Episode; es war dort seit den blutigen Tagen von Osterach und Stockach nichts Eingreisendes mehr geschehen. Wohl standen von Mainz die Huningen vierzigtausend Franzosen gegen eine kaiserliche Streitmacht, die nur etwas mehr als halb so stanzosen gene es war gleichwohl von ihnen nichts Ernstes und Wichtiges unternommen worden. Die Ursache dieser Jurückhaltung war wohl keine andere, als die hohe Meinung, welche der Feind von den deutsichen Streitkissten am rechten Rheinusser, besonders von dem neugebildeten Landsturm hegte.

Die Erfolge in ber Schweiz und in Italien hatten bem beutschen Süben nicht nur die Wiederholung der bitteren Erlebnisse von 1792, 1795—97 erspart; sie hatten auch im Ganzen auf die Meinung und Stimmung der Menschen günstig gewirkt. Wir reden nicht von dem niederen Schweiswedeln vor der russischen Schweiswedeln vor der russischen Schweizwedeln von der Kranzosenfresser, womit seit des Erzherzogs, Kraps und Suworosse Siegen die officielle und halbofsieille Presse sich der machte; man schien in diesen Kreisen nicht zu fühlen, wie demüthigend es für das große Deutschland war, erst unter dem Klange missische Wüsser einiges Selbstwertrauen zu gewinnen, und wie wenig Würde darin lag, sich in Prahlereien gegen die zu ergehen, vor denen man eben noch sich schmachvoll gebeugt. Aber abgesehen von diesen durch seden Windhauch beherrschten Stimmungen waren die Erfolge vom März bie zum August nicht ohne bleibenden Eindruck gewesen. Nach der demüthigen Unter-

<sup>\*)</sup> S. bas Wert bes Erzherzogs II. 149. Bgl. Clausewit hinterl. Werte VI. 74. 75.

werfung, wie sie seit 1796 geubt und noch zulett in Rastatt zum Neußersten getrieben worden, erwachte wieder etwas Selbstvertrauen. Die kleineren subbeutschen Reichstände, die sich dem Feinde so eilsertig in die Arme geworfen, gewannen wieder den Muth, an ihre Psicht zu benken; Manche suchten nun die frühere Unterwürfigleit durch recht sichtbaren Eiser vergessen zu machen. Die Stände des schwädischen Kreise, die 1796 ein so trauriges Exempel gaben, waren nun bereit, ihr Contingent zu stellen; der frankliche Kreis rüstete auch, und der neue Kursürst von Psalzbaiern, von dessen Franzosentreundlichkeit man im Boraus überzeugt gewesen, traf die Anstalten, zwölstausend Mann den Kaiserlichen zur Verfärkung zuzuschicken. Auch der dorzog von Württemberg rüstete ein Contingent gegen die Franzosen; von dem Vertrag von 1796 war keine Rede mehr, er sollte — so lautete seht die Parole — dem Herzoge damals von den Landständen ausgezwungen worden sein!

Um frifcheften gab fich aber ber Umfdwung in ber Stimmung bes Boltes felber fund, bas, ber Ranbereien und Gewaltthaten feit 1795 lebhaft eingebent, nur bes Untriebes und ber Leitung bedurfte, um fich feiner Rraft bewußt zu werben. Der furmainzische Minifter Albini hatte ben Gebanken angeregt, bie Ginwohner felbft jum Coupe ihres Gigenthums aufzubieten, und als bies am Main und im Dbenwald Anklang fant, ftellte er fich perfonlich an bie Spite bee Aufgebote, bas burch einige Bataillone regularer Eruppen unterftust war. Bichtige militarifche Thaten konnten von einer fo extemporirten Baffenmacht nicht erwartet werben, aber bie Plunberungs. guge murben abgehalten. Drum fand bas Beifpiel balb Rachahmung im ichmabischen und frankischen Rreife. Die erfte Organisation war fo einfach wie möglich. Der Oberamtmann fammelte und commanbirte bie Mannichaft feines Oberamtes; Die Gemeinde bilbete in ber Regel eine Compagnie und mablte bagu bie Anführer. Die junge Mannichaft von 17-36 Sahren machte meiftens bas erfte Aufgebot aus, bas fich auf bas erfte Marmfignal ju verfammeln batte; an fie ichloß fich in zweiter Reihe bie verheirathete Mannichaft gleichen Altere. Die urfprüngliche Bewaffnung ber Meiften maren nur "lange Gabeln ober bergleichen gefährliche Baffen;" boch mar ein Theil auch mit Schiefgewehren bewaffnet. Der Ergherzog Rarl erkannte ben trefflichen Reim, ber in biefen unvollfommenen Unfangen verftedt lag; er bachte baran, eine gandmilig baraus ju entwickeln, bie beffer bewaffnet und militarifc organisirt mar; ber Entwurf, ben er bafur ausarbeitete,\*) ift aber nie gur Ausführung gefommen.

Die Franzosen versuchten wenigstens im Rleinen bie Raubereien von 1795 und 1796 zu erneuern. Im Anfang September kamen französische Colonnen vor Frankfurt an und verlangten unter dem nichtigen Borwand, "es seien englische Magazine in der Stadt", eine Summe Gelbes. Die

<sup>\*)</sup> S. Reuß Staatscanzlei 1799. IX. 42-67.

Stadt hatte fich im Nothfall biefer Bubringlichfeit gewaltfam erwehren tonnen, aber bie Deffe hatte eben begonnen; brum jog fie es por, bie Ungeftortheit bes Berkehrs mit einem Opfer von breimalbunderttaufend Gulben gu erfaufen. Gegen folde Sanbitreiche leiftete fortan ber neue Lanbiturm gute Dienfte. Bas jest in ben erften Bochen bes Geptembers aus bem Dbenwald und bem Speffart nach bem Main bingog, bilbete gwar teine. regelmäßige Rriegemacht, aber es war gablreich und fraftig genug, bie Frangofen in ihren Raggias gu ftoren. Die ungewohnte Ericheinung geigte wieber, wie wenig bie regierenben Gewalten fabig waren, bie in ber nation idlummernben Rrafte ju nuben. Ge bedurfte beim Berangug ber feindlichen Raubhorben nur eines furgen und fraftigen Bortes an Die Bewohner bes oberen Main, bes Speffart, bes Krankenlandes und in furger Beit batte fich eine Bolfswehr von 15-20,000 Mann gesammelt. Gie famen jest, burch einige Abtheilungen taiferlicher Truppen verftartt, von Afchaffenburg ben Main berab und brangten bie feindliche Colonne, bie Frantfurt gebrand. ichatt, binter bie Mauern von Maing gurudt. Satten bie pfalger und ichmabifden Gebiete am Mittelrhein fich gleich raich zu ben Waffen gefunden, fo ware ihnen eine Plunderung, womit ber Feind fie jest beiminchte, erfvart worben. Es waren von Mannheim (Ende August) brei frangofifche Colonnen aufgebrochen, bie fich nach bem obern Redar und nach Schwaben in Bewegung festen, um an Gelt, Lebensmitteln und Befleibung einzutreiben, was fie brauchten. Bon Beibelberg bis Bruchfal, Bretten und Beilbronn wurden bie Stadte gebrandichatt und bas platte gand geplundert, bis bie Nachricht vom Unmarich ber Raiferlichen bie raubenben Borben gurudtrieb.

Denkwürdige friegerische Thaten, an benen ber Rampf biefes Sahres fonft fo reich ift, waren am Dberrhein bis in bas Gpatjahr feine ju bergeichnen. Im Juni ichlug man fich au ber Ringig und Dreifam, aber bas waren nur Borpoftengefechte ober Scharmubel ju nennen im Bergleich mit ben Schlachten, bie gur nämlichen Beit in ben Alben und ber Combarbei geliefert wurden. Um 23. Juni wurden bie frangofifchen Poften im Breisgau von ben Raiferlichen angegriffen und auf Breifach gurudgebrangt; brei Tage fpater wurde ber Feind auch bei Ettenheim, Offenburg und Dberfirch geworfen und jog fich in bie Stellungen von Rehl gurud. Die verlorenen Poften wieber ju gewinnen, griffen bie Frangofen (4, Juli) mit verftartter Macht an, gewannen auch Renchen und Offenburg wieber, aber bie Rachricht, baf bie öfterreichische Referve vom Schwarzwald berangiebe, vermochte fie gurudgugeben. Dun trat wieder eine Paufe ein, die bis in ben September bauerte. Die neuen Ruftungen ber frangofifchen Republit verhießen ben Rampf zu beleben, es war befonders auch auf eine Berftarfung ber Streit. frafte am Dherrhein Betacht genommen. Gine unabhangige Rheinarmee unter Moreau follte bier gebilbet und ber Rampf auf biefer Geite bes grogen Rriegeschauplates fraftvoller als bisber aufgenommen werben. Doch

waren auch jest glangende Rriegsthaten von ben Frangofen nicht ju ruhmen. Sie begannen ben Berbitfelbgug mit rauberifchen Streifzugen und machten bann vergebliche Berfuche, bie Feftung Philippsburg ju nehmen. In ber Beftung lagen 2300 Mann Befahung, aus verschiebenen fleineren Contingenten buntichedig gemifcht, aber von einem tapferen Officier, bem Rheingrafen von Salm, commanbirt. Die Frangofen forberten bie Befatung gur Uebergabe auf, und wie fie verweigert war, eröffneten fic (6. Gevtember) ein Bombarbement, bas bis jum 12. ununterbrochen fortbauerte, ohne bie Stand. haftigfeit ber Befatung, bie nicht burch Cafematten, fonbern nur burch einige Blodhaufer geichutt war, ju ericuttern. Aber bie Stadt wurde jum größten Theil in Brand geschoffen und bot ben Unblid eines rauchenben Schutthaufens, aus bem bie ungludlichen Bewohner taum noch ihr geben unverfehrt hinweggutragen vermochten.\*) Jest fam ber Erghergog mit einigen 30,000 Mann vom Schwarzwald berab; feine Ankunft brachte ber tleinen Reichsfeftung ben ersehnten Entfat (12. Geptember). Die faijerliche Borbut und Reiterei brangte bie Frangojen in rafchem Rudgug gum Theil auf Mannheim, jum Theil über ben Rhein jurud. Es wirfte bei biefer Berfolgung auch ber ganbfturm mit, angeführt von einem Manne, ber nach. ber eine ber Gelebritaten ber Bonaparteichen Beit geworben ift, bem bamaligen pfalzbairischen Oberften Rarl Philipp von Brebe. Urfprunglich ber burgerlichen gaufbahn beftimmt und auch im Anfange ber Revolutionefriege beim Beibelberger Dberamt angeftellt, war er feit 1792 als Rriegscommiffar verwendet worben, erwarb fich in biefer Stellung Reigung und Renntnift bes Rriegewesens, hatte bann eine Dberforftmeifterftelle erlangt und begann jest, in feinem zweiundbreifigften Lebensjahre, nicht mehr als Dilettant und Buichauer, fondern ale felbständiger Suhrer feine von Glang und Glud geleitete friegerifche Laufbabn.

Auf ihrem Rudzuge hatten bie Franzosen 6000 Mann in bie Festung Mannheim geworfen, beren Vorwerke in bem Winkel zwischen Rhein und Neesar eilig wiederherzestellt und durch den Andau einiger Schanzen verstärkt waren. Der Erzherzog war ihnen rasch gefolgt; begierig, mit seinem langen Mariche von den Quellen der Donau bis zur Neesarmindung doch ein größeres Resultat als den Entigt von Philippsburg, zu erreichen, entschloß er sich, Mannheim mit Sturm zu nehmen. Um Morgen des 18. September begann der Angriss auf die Beseltigungen vom Rheine bis zum Neesar; die Schanzen wurden theist umgangen, theils erstürmt; auf den Wällen verließ der Feind in Unordnung seine Posten, indessen eine stürmende Colonne an das heibelberger Thor vordrang und mit hülfe der Bewohner den Eintritt

<sup>\*)</sup> S. "Umstänbliche Nachricht von bem Morbbrande, welchen bie Franzosen zwischen bem 6—12. September 1799 an ben Gebäuben ber Reichsfestung Philipps-burg vollbracht baben."

in die Stadt erlangte. Da zugleich die Rheinbrucke durch öfterreichische Batterien zerstört war, gerieth Alles, was von französischen Truppen noch in der Stadt war, in Gefangenschaft. Die Kaiserlichen bezogen in der Nähe von Mannheim, dessen unbrauchdar gewordene Festungswerke sie vollends schleiften, die Franzosen bei Landau ein Lager; abermals trat eine Pause in den kriegerischen Bewegungen ein, indessen an einer andern Stelle die letzte Entscheidung des Feldzuges erfolgte.

Der Reichstagskörper zu Regensburg war während bieser allgemeinen Erschütterung kaum aus seinem gewohnten einsörmigen Geleis herausgetreten. Erst ward ber Gesandtenmord zur Sprache gebracht und, wie zu erwarten war, in unfäglicher Breite und Langsamkeit verhandelt. Bis man aus den früheren Verhandlungen seit 1500 ein Seitenstück zu der vom Kaiser verlangten Reichsbeputation hervorgesucht und bis dann jeder einzelne Reichstand seinen persönlichen Abschen über die blutige That kundzgeben, war der Juli herangekommen und voraussichtlich schlummerte nun die Sache vollends ein ") — zumal der kaiserliche Hof kein Interesse verrieth, die hergebrachte Regensburger Langsamkeit in dieser Sache zu bestügeln.

Dann tam nach ber Auflofung bes Congreffes bie Rriegsfrage gur Berhandlung. Den erften Unftog hatte Schweden gegeben, ein mit bem Reiche nur lofe verknupftes Blied, bas aber an royaliftifchem Gifer gegen bie Revolution in ben vorderften Reiben ftand. Guftav IV. war von abnlichen Stimmungen wie Paul beherricht; er hatte mit feinem faiferlichen Berwandten auch ben unglücklichen bolftein-gottorv'ichen Familienzug gemein, ber bie Rataftrophe Beider bervorgerufen bat. Die ichmebifche Erklarung, zu einer Beit übergeben (24. April), wo ber Congreß noch nicht einmal auseinander war, fonnte ale ein Dufterftuck von Ergebenheit gegen ben Raifer und bie öfterreichische Politit gelten; ber Stand Pommern verlangte barin bie Theilnahme bes Reiches am Rriege und erbot fich mit ber Erfüllung aller feiner reichsftanbischen Pflichten voranzugeben. Der Inhalt, wie bie unterwurfige Korm erregten im reichsfürstlichen Rreife einige Bewegung; man fand biefe allerdinge fehr felten geworbene Lopalität gegen Raifer und Reich ungewöhnlich, beinahe beunruhigend, und hatte ernfte Gorgen, es mochte nun bas "geiftliche Corps" rafch biefen Unlag benuten und im Bunde mit bem Biener Sofe neue Romermonate und neue Contingente vom Reichstag erlangen. es war in Regensburg bafur geforgt, bag bie Baume nicht in ben himmel wuchjen! Dbwohl burch die Auflösung bes Congreffes, beffen Berabredungen ausbrucklich für nichtig erklart murben, bas Reich von felbst wieber in Rriegs. ftand mit ber frangofischen Republit eingetreten war, tam boch erft im Juli

<sup>\*)</sup> Das lette Lebenszeichen war ein Reichsgutachten vom 9. August, worin ber Reichstag fein Bertrauen zu ber vom Kaifer angeordneten Untersuchung aussprach und "bie Sache gang ber bekannten Gerechtigkeit bes kaiferlichen hofes" übergab.



bie faiferliche Aufforderung an ben Reichstag, Die pflichtichuldigen Beitrage an Gelb und Mannicaft ju liefern. Erft im Auguft und Geptember murben barüber die Berhandlungen eröffnet; es fam in allen brei Collegien eine Mehrbeit bafur ju Stande, bag bie funffache Bewaffnung ftattfinden und bundert Romermonate bewilligt werden follten. Die Neutralen bielten fich wie früher von Berathung und Beschluftnahme fern. Um 8. November erfolgte bann bie faiferliche Ratification bes Reichstagsbeichluffes mit einer lebhaften Aufforderung an "einen jeden und alle Reicheftande, Die Pflichten gu erfüllen, Die ihnen Die Natur bes allgemeinen Reicheverbandes auferlege". Um Reichstag war es aber jo ftill geworben, bag einer ber Rangleibeamten in einer eigenen Brofchure (October) die wohlmeinende Frage aufwarf: "Mit was konnte fich wohl die allgemeine Reicheverjammlung bei ber jegigen Beichafterube am nuglichften beichaftigen ?"\*) Und braugen auf ben Schlachtfelbern, wo bas Schidfal Deutschlands ausgefochten warb, batte ber Felbaug bes Sabres gerade in dem Augenblice feinen enticheibenden Abichluß erhalten, wo Raijer und Reich endlich ben Beichluß einer neuen Rriegeruftung fertig gebracht hatten!

Mit fichtbarem Biberftreben mar inbeffen Sumoroff von bem Schauplat feiner Siege nach ber Schweiz aufgebrochen; gerade um bie Mitte September hatten feine erften Colonnen bas Dertchen Taverne, am Bug bes Monte Genere zwijchen Lugano und Bellingona, erreicht. Der ruffifche Feldberr war verftimmt und von truben Abnungen beberricht. Die letten Borgange, besonders ber Abmarich bes Ergbergogs aus ber Schweig, hatten feine Soffnung auf Erfolge fichtbar verringert. "Die Ruffen", außerte er, "leiden Mangel an Truppen, Rleidung und vielen Sulfsmitteln; fie muffen fich auf raubem, gebirgigem und gefährlichem Terrain ichlagen und werden nur Benige übrig behalten, ebe fie nach Winterthur gelangen. Maffena bat feine Grunde, une bort abzuwarten; er wird fich auf Rorfafow werfen". 216 er bann bei feiner Ankunft in Taverne (15. Gept.) Die von den Defterreichern versprochenen Maulthiere, beren er jum Gebirgemarich bedurfte, nicht vorfand und Tage lang warten mußte, bis fie ankamen, ba fam fein lange genahrter Groll gegen bie Berbundeten jum Musbruch; "man halt uns", fchrieb er feinem Raifer, "mit ichmablichen Berfprechungen bin; ber Feind wird burch unfere Unthatigfeit gur Saffung fommen und unfere Lage febr gefabrlich machen". Um 21. September endlich begann ber Aufbruch über bie Alpen.

Aber welch seltsamen Weg schlug Suworoff ein! Er ging über ben Gotthard, ben er erst mit den Waffen in ber hand erstürmen mußte, der ihn durch lauter Engpaffe und Defileen führte und ber schließlich nicht in

<sup>\*)</sup> Rach ber früher angeführten Reichstagscorrefpondeng.

einer großen heerstraße, sondern — im Vierwaldstätter See ausmündete. Die meisten Sachverständigen sind der Ansicht, daß der beste Uebergang entweder über den Bernhardin oder über den Splügen gewesen wäre. Auch russische Stimmen\*) meinen: Suwoross hätte, wenn er den Splügen wählte, nicht nöthig gehabt, sich von Train und Feldartillerie zu trennen, er hätte in Taverne auf die Saumtsiere nicht warten müssen und wäre darum, noch ehe Massena angriff, im Stande gewesen sich mit Hohe zu vereinigen. Aber Suwoross sing von der Meinung aus: nur den rechten Klügel des Feindes könne man mit der sichern Aussicht auf einen entscheidenden Erfolg angreisen, und um diesen rasch zu erreichen, bleibe kein andere Weg als der von Belinzona über den Gotthard.\*\*) Er dachte sich eine große Operation gegen die Franzosen, die sie mit combinirten Bewegungen zum Rückzug zwang; in dem Augenblick, wo er vom Gotthard herabstieg, sollten die Desterreicher zuzleich den Feind von der Linth zurückbrängen und Korsakow die Limmat überschreiten.

Allein eine solche Bewegung gegen einen zahlreicheren Feind war nicht leicht, wenn, wie es hier ber Fall war, mächtige Alpenstöcke und Desileen bie einzelnen Corps von einander trennten. Die Größe dieser Schwierigkeiten wurde von dem genialen Führer der Aussen ofsenbar unterschäft. Seine Landsleute versichern, er habe nach den österreichischen Berichten von der Stärke der feindlichen Armee eine zu geringe Vorstellung gehabt und das Lerrain der Schweiz nur unvollkommen im Einzelnen gekannt. Auffallend ist es, daß die Anordnungen, die er über seinen Marsch an die Führer in der Schweiz ergehen ließ, keine Einwendung von diesen hervorriesen; ja die tussischen Berichte versichern, daß in den gegenseitigen Erörterungen die unzlückliche Mündung der Gotthardstraße im Urner See nicht einmal zur Sprache gekommen sei.

Wohl schrieb Suworoff im Moment des Aufbruchs an hotze und Korsafew: "kein hinderniß, keine Schwierigkeit, kein Opfer darf uns hemmen, nichts uns erschrecken", und sein Name bürgte dafür, daß er dies Wort wahr machte; allein die Schwierigkeiten überstiegen voraussichtlich alle seine Erwartungen. Er wollte um den 26. September bei Schwyz eintressen; aber wo war der Weg, auf dem er sein heer dahin führen wollte? Schwerlich konnte er doch seine Sache darauf gestellt haben, daß er die Saumpfade und stellen Bergwege durch das Schächenthal und über den Kinzigkulm einschlug, die zu gehen ihn nachher die äußerste Noth zwang!\*\*\*) Räthselhaft bleibt es in jedem Falle, wie man im hauptquartier einen Weg wählen mochte, welcher nach unsäglichen Anstrengungen in einen von steil abfallenden und

<sup>\*)</sup> S. Miliutin IV. 198 f.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Disposition ebenbas. 210-212. Bgl. S. 12-14.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Claufewit binterl. Berte VI. 117 ff. 242 f.

unwegfamen Felfen umichloffenen Alpenfee auslief, ben mahricheinlich ber Keind beberrichte.

Sumoroffe Ahnung, bag er ju fpat nach ber Schweig fomme, tauichte ibn nicht; mabrend er bie Soben bes Gotthard erreichte, geschah am Buricher See ber enticheibenbe Schlag. Die Frangofen hatten ihre 70-80,000 Mann von Bafel bis jum Gotthard und ben Ballifer Goben in ftarte Aufftellungen vertheilt; am Uetli und in ber Umgebung von Burich fonnte Daffena raid gegen 40,000 Mann concentriren. Diefer Maffe gegenüber hielt Rorfatow in viel geringerer Starte Burich und bas Limmatthal befett, Sobe hatte eine giemlich gerftreute Aufftellung an ber Linth gwijden bem Buricher und Ballenftadter Gee. Bon ben Meiftern bes Saches wird über bie Disposition Rorfatows manche Ruge ausgesprochen, bagegen von allen Geiten rub. mend anerkannt, daß Daffena feine Unftalten gur Enticheidung mit bewundernswerther Umficht getroffen habe. Um 25. Geptember fab fich Rorfatow in Burich angegriffen; er folug fich tapfer mit bem Beinbe berum, brangte ibn nach bem letli gurud und behauptete bie Stabt, indeffen bie Frangofen an einer anberen Stelle ben enticheibenben Schlag führten. Es waren von ihnen jum Uebergang über bie Limmat bie Borbereitungen mit großem Gefdid getroffen und ber llebergang felbft raid und meifterhaft ausgeführt worden. Bahrend Korfatow bei Burich beschäftigt mar und ben Umfang ber Befahr nicht einmal erfannte, wurde bei Dietiton, wo bie Ruffen es am wenigften erwarteten, am fruben Morgen bie Limmat überfchritten, bie ruffifchen Poften völlig geworfen, bie Strage nach Burich gewonnen und bis in die Rabe ber Stadt felber vorgebrungen. Dort ichlug man fic noch am Abend; vergebeus bemuhten fich bie Ruffen, ben Feind in feine alten Stellungen guruckzuwerfen, taum gelang es ihnen, fich felber in ber Stadt zu behaupten. Huch bie Erneuerung bes Rampfes am nachften Mergen brachte feinen befferen Erfolg; es gelang nur eben noch, Die Strafe nach Binterthur offen zu halten, mabrend bas feindliche Gefchut ichon bie Stadt Rorfatow entichlog fich jum Rudgug, ber icon mit ben Baffen ertampft werben inufte und bem Beere einen großen Theil feines Wepades und Beidutes toftete. Entmuthigt burch bas Miflingen gegenüber einem bis jest verachteten Begner, ohne Wefchut und Bepad, außer Stande in nachster Beit ben Rampfplat wieber zu betreten, ging bas ruffifche Beer mit allen Zeichen einer entschiedenen Riederlage theils nach Bulach und Eglifau, theils über Binterthur nach Schaffhaufen gurud. Nicht gludlicher war inbeffen ber Ausgang bes Rampfes am Buricher und Ballenftabter Gee (25. September). Es gelang bort ben Frangofen über bie Linth vorzubringen und bie Defterreicher beim Dorfe Schannis gurudzumerfen; als bobe fich bann an die Spige ber Truppen ftellte, um ben Feind gurud. audrangen, und raich bis an die frangofifche Plantlerkette vorritt, erfolgte eine Salve, Die ibn felber und Die nachften Officiere um ibn nieberftredte.

Der Tob bes Felbheren unterbrach ben Zusammenhang und die Einheit der Bewegungen; die Desterreicher wurden aus ihren Stellungen geworsen und traten noch in der Nacht ihren Rückzug gegen St. Gallen an; eine am Wallenstadter See zurückzesassiene Abtheilung ward abgeschnitten. Dreitausend Gefangene, zwauzig Geschüßte und die bei Rapperschwyl vor Anker liegende bewassene Flotille der Desterreicher bildeten die Trophäen dieser Tage; auf die Nachricht von den Ereignissen die Nachricht von den Ereignissen die Aufricht eingesteten, und Borarlberg zurück. Es war eine allgemeine Schlasseit eingetreten, und alle einzelnen Führer ließen sich von der Entmuthigung, welche jehlimmste Frucht der Ereignisse vom 25. und 26. September war, ohne Widrettand fortreißen.

Die Lage Suworoffs war burd biefe Rataftrovbe auf's allerbebenklichfte geftaltet; fie war ichon ichwierig genug, ebe bie Nieberlage an ber Limmat erfolgt war und ebe er fie kannte. Auf feine Truppen, Die ploglich aus ben gefegneten Fluren Staliens in Dieje engen Geleichluchten ber Alpen eintraten, um fich ben Schuee- und Gieregionen bes Gottharb zu nabern, machte biefer raiche Uebergang aus ber beiterften Fruchtbarkeit in eine wilbe, buftere Natur von riefenhaften Dimensionen ben Gindruck, ben bas Gewaltige und Ungebeuere unwillfürlich erwectt. Gie fühlten fich beengt, beunrubigt und ichwantten zum erften Dale in ihrem Bertrauen auf ben fieggewohnten Relb. herrn. Er felbst ichien ber Bleiche wie in ben glücklichen Tagen; in feiner gewohnten leichten Rleibung, mit einem weißen Ramifol und weißen Bein. fleibern angethan, ein bunnes Mantelden umgeworfen, ritt er unverbroffen auf feinem Rojadenpferd babin und ftablte ben Muth ber Mannicaft fur bie fommenden Muben und Gefahren. Mit ungefahr 20,000 Mann war Supproff am 21. September gegen ben Gotthard vorgerndt; eine Abtheilung von acht Batgillonen und zwei Rojackenregimentern unter Rofenberg ichlug bei Bellingong ben Beg ine Blegnothal ein, um über ben gufmanier nach bem bundtner Oberlande vorzudringen, wo ein öfterreichisches Corps (2400 M. unter Auffenberg) bei Diffentis bereit mar, ben Ruffen bie Sand gu reichen. Das Gros ber ruffifchen Armee mit ber öfterreichijchen Brigabe unter Straud, Die am Suft bes Gottharb geftanben hatte, ging nach ber Gott. hardshohe. Um 24. September fam es in bem fteilen Tremolathale, zwijchen Airolo und bem Sofpig, ju einem hartnactigen und blutigen Gefecht, bas mit bem Rudgug ber Frangofen enbete. Das Merfwurbigfte hatte babei eine Colonne gethan, bie, ohne einen Thaleingang ju benuten, ben Sauptruden ber Alpen an ber fteilen Lebne felbft erftien und ben Frangofen in ben Ruden fam. Gleich bentwurbig war ber Rampf, ben am namlichen Tage bas Corps Rofenberge auf ben Goben bes bunbiner Dberlandes beftanb. Richt weit von ben Quellen bes Borberrheins, an einem auf ber bobe gelegenen Gee ftief er auf einen feindlichen Doften, ber nach einem Rampfe von mehreren Stunden bes Paffes nach bem Reufthal hinabaeworfen marb. Um Abend ericbien Rofenberg auf ben Soben von Andermatt; borthin hatte fich Lecourbe mit einer Brigate vom Bierwalbftatter Gee aufgemacht und Spoipenthal befett. Es war icon die Racht angebrochen, ale Rojenberg berabftieg, bie Frangojen aus Undermatt berausbrangte und fie gum raichen Rudgug nach ber Teufelsbrude gwang. Un bem Urnerloch und an ber graufigen Releichlucht, über welche bie Teufelsbrude bingiebt, erwarteten bann bie Frangofen bie Ruffen, ihr Borbringen ihnen möglichft theuer zu verfaufen. Gin Blud fur biefe, bag Lecourbe felbit, feines Rudzuges nicht ficher, und von bem Borruden Auffenberge burch bas Maberaner Thal benachrichtigt, nicht mit ber gangen Dacht oben an ber Reug blieb, fonbern nach Umfteg, an bem Gingange ber engen Thalichlucht, gurndaegangen war. In ber That naberte fich Auffenberge Colonne bereits Umfteg, ale Lecourbe bort anlangte; boch war ber Durchgang noch frei und ber frangofifche General konnte ungeftort bis jum Bierwalbftatter Gee jurudgeben. Um fruben Morgen bes 25. Sept. brach Rofenberg nach bem Urnerloch por; es empfing ihn ein beftiges Reuer, bas jebes Durchbrechen burch bie enge Soble unmöglich machte. Die Ruffen erkletterten bie naben Soben und wateten burch bie ichaumenbe Reuft, um ben Keind zu umgehen. Sest gaben bie Frangojen bas Urnerloch preis und warfen fich auf die Tenfelsbrucke juruck; bas Undringen ber Ruffen aufzuhalten, fuchten fie bie Brude ju gerftoren; es gelang aber nur mit bem fteinernen Unbau, ber bie Fortsetung bes Bogens bilbete; bas Beichut warfen fie in die Tiefe. Doch war ber lebergang jest unterbrochen; pon ben Nachbringenden fanden Biele an bem geoffneten Abgrunde ber Teufels. brude ihren Tod und es ichien nicht bentbar, jelbit gegen bie viel ichmachere Babl ber Frangofen ben Durchgang ju erzwingen, ale bie Ruffen ben fuhnen Entidlug wagten, mitten im Feuer bes Feindes einzeln ben fteilen Rand ber Reug binabgutlettern, burch ben wild ichaumenben Aluf zu waten und, indem fie am andern Ufer muhfam binaufftiegen, die Frangofen gu umgeben. Go ward bie Brude gewonnen, ber lebergang über bie gesprengte Stelle mit Brettern und Baumftammen bergeftellt. Am 26. Geptember langte Suworoff ju Altorf an, wo die Gottharbftrage in die Wellen bes Bierwalbftatter Gees mundet und tein Sahrzeug bereit lag, ihn nach bem anbern Ufer gu bringen. "Gine unwegiame Bebirgemaffe trat ihm entgegen und ftredte ihren nadten Reljenarm bas finftere Schachenthal binauf wie ein riefiger Begweiser bes Schickfals".\*) Nur auf ben Sirten- und Jagerpfaben biefer engen Thalichlucht und ber Bergubergange im Sintergrunde mar es möglich, ju wirthlicheren Gegenden ju gelangen, und felbft bies war zweifelhaft, wenn ber Ausgang bes Rampfes, ber in benfelben Stunden am Buricher

<sup>\*)</sup> Claufewit VI. G. 191.

See gesochten ward, ben Feind in ben Besit bieser Alpenpasse brachte. Und in welchem Zustande war bas heer! Seit sechs Tagen zog es bergauf, bergab, mußte sich um Kußpfade und Brückenstege schlagen, die Reuß durchwaten, steile Abhänge hinanklimmen, mit kummerlicher Nahrung, während ktrömende Regengusse jeden Schritt erschwerten. Schon bildete der Zug der Armee von Airolo bis Altorf eine ununterbrochene gemischte Reihe von Lasttbieren und Nachalalern.

Dhne den Truppen Ruhe und Rast zu gennen, schlug der unerbittliche Feldherr (27. September) den Weg ins wilde Schächenthal ein, um von da über die steise Höhe des Kingigkulm den Weg ins Thal der Muotta zu sinden. Noch am Abend trasen die ersten Kosackenschmischen in Muotta ein und nahmen dort ein paar Compagnien Franzosen gefangen, die von dem nur drei Stunden entseruten Schwyz dahin gesandt waren; der Jug des ganzen Heeres, das sich raupenartig über die öben Kelsmassen hindewegte, dauerte sechzig Stunden. Um Abend des 29. Septembers war die ganze Masse nach unnennbaren Anstrengungen in Muotta angekommen; es war kein Leidhen, das erschöptte Soldaten tressen sann, ihnen erspart worden, und wie viele waren der Ermüdung erlegen oder hatten in den grausigen Felsachgründen ihr Grab gefunden! Schon drängten im Rücken die Kranzosen nach, in der Kront hatte Massena, seit dem 26. von den Ereignissen auf dem Gottbard unterricktet, Truppen aggen Schwyz vorzescholen.

Noch war bem ruffifchen Kelbherrn bie mabre Lage ber Dinge verborgen; er alaubte an ben Giea Roriatows und irrige Nachrichten batten ibn auf bem Bege nach Muotta barin bestärft. Gin ausgeschicktes Rosadenvitet, bas von den Frangofen gurudgetrieben warb, brachte Die erfte verworrene Runde von ben Nieberlagen an ber Linth und Limmat; noch immer wollte Guworoff nicht baran glauben, fonbern war entichloffen, gerades Weges auf Schwyg porguruden. Aber bie Nachrichten von Rorfatow's und Sobe's Schidfal wurben balb gur vollen Geminbeit. Bie wollte Guworoff, ber bochftens noch funfzehntaufend Mann Sugvolf gabite, faft ohne alles Beichut und mit menig Munition burch Serabsteigen in die Gbene ben verlorenen Erfolg wieder gewinnen? Es war vielmehr zu furchten, baf, fobalb er bie fcugenben Berge verlaffen hatte, er von allen Seiten mit überlegenen Rraften angefallen, burch Defileen umftrickt, nur in fein unabwendbares Berberben fturgen werbe. blieb nur ein Weg: raich ben Uebergang über ben Pragel ju gewinnen und von da nach Glarus binabzufteigen. Um 29. und 30. Geptember begann ber Marich über ben Pragel, icon in fortwährendem Gefecht mit ben Frangofen; boch waren bie Truppen noch ftart genug, fich ben ungeftorten Rud. jug zu erfampfen. Ja, am 1. October wurde Daffena felbft, ber mit einer Colonne von 8-10,000 Mann gegen Muotta vorrudte, von den Ruffen, bie fast ohne Weichus waren, angegriffen und mit bem Berluft von funf Beiduten und taufend Befangenen nach Compa gurudgeworfen. Am nam. lichen Tage war Cuworoff in Glarus angelangt. Es vergingen mehrere Tage, bis fich ber Relbberr mit feinen langfam fich fammelnben Truppen entichloß, welchen Beg er einschlagen wollte. Die Nachrichten über bas Schidfal ber verbundeten heere waren mangelhaft und verworren; nur tauchte aus ber Ungewijheit immer bestimmter bie Thatfache auf, bag auf eine Berbindung mit ihnen nicht mehr ju gablen, ber Beitermarich nach bem Ballenftabter See bebentlich mar. Go mabite Sumoroff ben Marich nach bem Gernftthal, um über ben Panirer Pag ben Beg nach bem bunbtner Rheinthal ju finden. Der Beg war burch frifch gefallenen tiefen Schnee außerft ichwierig; bie taum ausgeruhten Truppen, größtentheils ohne Fußbetleibung und ohne gureichende Lebensmittel, mugten abermals alle Muben eines fdwierigen Alpenmariches ertragen. Gin frijch gefallener, zwei Sug tiefer Schnee, ber mit jedem Schritte wich - jo ergablt ber Ergbergog - bedte bie ichmalen Sugwege, auf welchen bie Felomaffen bes Gebirgerudens einzeln und mubjam erflettert werben nuften. Bon ber Bobe berab, fo weit bas Muge reichte, zeigten fich Graubundten und Tirol ale eine ungeheure Schneemufte: feine menichliche Gpur, fein Pfab war ju feben; fein Strauch gewährte bie Möglichkeit, Feuer zu machen; feine Feljenfpite ragte bervor, um bem Banberer jum Begweifer ober jur Stute ju bienen. Muf bem jenfeitigen Mb. hange war ber Schnee burch bie falten Binbe fo glatt gefroren, bag nur ber Sturg ber porberen Menichen und Pferbe bie folgenden marnen konnte, ben gefährlichen Steig mit einem andern eben jo gefährlichen zu vertaufchen. Opfer hat naturlich biefer Marich genug gekoftet; bie Kranten und Berwunbeten mußten ohnbies gurndbleiben. Bwijden bein 8. und 10. October fam bann die Armee im Borberrheinthal an, wo fie die erfehnte Rube und Erholung fand.

So schloß bieser wunderbare Alpenzug, der an kühnen Abenteuern und an Ansdauer der Truppen Alles hinter sich läßt, was die gerühmtesten Bergzüge, alter und moderner Zeiten, aufzuweisen haben. Wohl war der Berlust au Meuschen und Material, den die dei Bochen gekostet, einer versorenen Schlacht gleich; aber der moralische Eindruck sich ehrer einem Siege ähnlich. Wenn Suworoff und sein heer, sagt Clausewis,") diesen Zug durch ein für sie so wunderbares Land, von welchem sie selbst hinterher nur verworrene Borstellungen und fabelhaste Eindrücke haben konnten, mit einem Blick durchliesen, so mußte ihnen derselbe wie ein reißender Strom vorkommen, der alle die Däutme durchfrochen hat, welche ihm das seindliche Deer beim Gotthard, dem Crispalt, bei Amsteg, Altorf entgegengesett hatte, und jede dieser lieberwältigungen wie ein Sieg siber das seindliche Deer. Sie hatten diese wunderbaren Berge auf Psaden überstiegen, welche nie ein Kriegsbeer betreten hat und wahrscheinlich nie wieder betreten wird, und als sie nach der äußersten ihrer Anstrengungen im Thale von Muotta wie ein gejagtes Wild er-

<sup>\*)</sup> VI. 215.

mattet niederfauken und der feindliche Feldherr felbst herbeieilte, fie gefahrund muthlos zu übermältigen, hatten sie sich, wie der Bar in seiner hohle, zerfleischend auf ihn geworfen und ihn in Schrecken und Verwirrung wieder hinausgejagt.

Rur fur bie Dauer bes auftro-ruffifden Bunbuiffes waren biefe letten Greigniffe eine ichlechte Borbebeutung. Satten fie bas Gelbitgefühl bes ruf. fifchen Bubrers machtig gehoben, fo war zugleich fein Groll gegen tie Berbunbeten gewachfen, Die ihn wiber feinen Willen gu biefem Buge genothigt, bie ibm bamit bie Frucht feiner Giege entwanden, beren Schuld es nach feiner Meinung war, bag alle feine beifviellofen Muben boch nur eben mit einem Rudzuge geendigt. Goon außerte er ben Berbacht, bag Defterreich an ein vortheilhaftes Abkommen mit bem Feinde bente, und feinem Raifer erklarte er rudhaltelos, er febe feine Aussicht eines Erfolges mehr. Rorfatow habe nur noch gehntaufend Dann erichopfter Truppen, er felber nicht viel mehr; brum fei bas einzige Rettungsmittel, bie Schweig zu verlaffen und an einem paffenben Orte (er bachte an Italien) Winterquartiere ju fuchen, um Die Mannichaft zu ergangen und bie ermatteten Rrafte fur ben neuen Relb. jug ju ftarten.\*) Ge bedurfte faum ber Beichwerben Guworoffe, um bas mistranische Gemuth bes Cgaren aufguregen. Roch bevor biefer bie letten Greigniffe fannte, fprach er icon fein Digvergnugen über bie Leitung ber öfterreichischen Politif aus; auch er verichlof fich nicht mehr bem Berbacht, baß Defterreich ein Separatabkommen mit bem gemeinsamen Feinde treffen wolle. Gollte bas ber Fall fein, ichrieb er, bann ift es an ber Beit, mit allen Truppen ben Ruckzug nach Rugland augutreten.

Die Dinge auf bem Kriegsschauplate gingen rascher zu Ende, als der Czar hatte ahnen können; die lette Katastrophe ließ den Gedanken an eine Behauptung der Schweiz nicht mehr aufkommen. Die Reste der austro-russischen Armee waren theils nach dem Rheinthal und Borarlberg, theils an den Bodenses gegangen; Korsakow selbst, durch 4000 Baiern und 2700 Mann vom Conde'schen Corps verstärkt, stand zwischen Constanz und Schafsausen, wohin sich auch einzelne Abtheilungen von hoche's heer gezogen hatten. Die letten Gesechte, die man dert dem Keinde lieferte, anderten die Situation nicht mehr; die Schweiz war wieder bis zum Rhein, wo er die Grenze gegen Graubsündten macht, in den handen der Kranzosen; die Stellungen waren also ungefähr dieselben, wie im Krühjahr, als man bei Feldsirch und am Luciensteig den Feldzug eröffnet hatte.

Der Ratastrophe in ber Schweiz war eine andere vorausgegangen, welche bie Banbe ber Ccalition vollends gelockert hat. In holland war bie Expe-

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Correspondenz II. 216 f. 232 ff. 252.

bition bes englisch's ruffischen Corps rubmlos gescheitert. Ende Auguft mar bort eine britifche Rlotte mit 20,000 Mann am Selber gelandet: Die ermartete Boltsbewegung fur bie Dranier ichien fich ju erfullen, ein großer Theil ber bollanbiichen Rlotte ging zu ben Briten über. 3m Geptember fam bann bas ruffifde Gulfsheer von 13,000 Mann, burch viertaufend Englander ver-Bar es mehr bie unfabige Rubrung bes Bergogs von Nort, ober bie faliche Unficht, Die man fich von ber Bolfestimmung gebilbet, genug, bas Unternehmen miggludte völlig. Erft ichlug Brune bie Berbundeten bei Bergen (19. September), bann, nachbem fie einen flüchtigen Bortheil erlangt, jum zweiten Male bei Caftricum (6. October); bas traf gusammen mit ben Greigniffen an ber Limmat. Bort ichien froh, burch eine Capitulation ben Reit der Urmee wegführen zu tonnen; in Die Coalition war aber ein mach. tiger, unbeilbarer Rig gemacht. Paul I. ichrieb bas Miglingen ber engli. ichen Leitung ju und flagte feine Berbundeten offen an, ihrem Eggismus feien feine Truppen nutlos jum Opfer gefallen. Bei einem von Natur arg. wöhnischen Charafter, beffen Grofmuth fich von frember Gelbftfucht migbraucht fühlte, reichten auch zweifelhafte Thatfachen bin, ben einmal mach geworbenen Berbacht jum feinbfeligften Miftrauen ju fteigern.

Erzherzog Rarl mar auf bie Runde ber Buricher Ereigniffe mit bem größten Theil feiner Truppen vom Rhein weiter nad; bem Schwarzwald aufgebrochen und ftand in ber erften Salfte bes Octobere gwifden bem Rhein und ben Donaugnellen mit etwa 40,000 Mann, alfo einer Armee, bie groß genug mar, um auch jest noch auf die friegerische Entscheibung in ber Schweig einen gewichtigen Ginfluß gn üben. Die Frage, marum ber Erzherzog nicht raid vorging, Maffena angriff und, wie es wahricheinlich war, ihn ichlug, bamit nicht blos bie Schlacht von Burich vergalt, fenbern, was mehr werth war, ben Ginbrud ber letten Unfalle glangent vergeffen machte und bas geloderte Band amifchen Ruffen und Defterreichern auf's Neue fnupfte - biefe Frage ift von ben Sachfundigen mit fichtbarem Befremben aufgeworfen und bie Untwort in jenem angeborenen Mangel an tuhner, entichloffener Thatfraft gefunden worben, bie mehr als einmal in bes Pringen ruhmreichem geben ihm felber bie ichonften gorbeeren entwunden hat.\*) Der Ergherzog icheint fich felbft nicht gang frei von bem Vorwurf gefühlt zu haben und raumt ben Dangel eines raichen Entichluffes unverhobten ein. Allein er fagt auch, bag bie "momentane Entblogung ber Bugange ju Borariberg und Graubundten" ben Abfichten bes Biener Bofes nicht entfprochen babe; es wirften alfo auch bier bie nämlichen Ginfluffe mit, bie fo . oft ben ficheren Erfolg veriderat batten.

Co fam es auch jett, in einem Augenblide, wo es vom beften Erfolge gewesen mare, ju feinem Einverstandnisse gwijchen bem Erzherzoge und bem

<sup>\*)</sup> E. Claufewit VI. 263 f., bas Wert bee Erzbergege II. 294.

ruffifden Relbherrn. Sumoroff, ber fich bis gegen ben Bobenfee gurudgego. gen, ichlug einen vereinten Angriffsplan nach ber Schweig por, ber Erg. bergog fand benfelben zu gewagt und ichien überbaupt nicht febr geneigt, jest noch mit feiner Urmee ben Rhein zu überfdreiten. In einer andern Lage ware es immer noch bentbar gewesen, baf es zu einer Berftanbigung amifchen beiben Relbberen fam; nach Allem, mas vorausgegangen, mar aber bies faum au hoffen. In den Erörterungen amijden bem Ergbergog und Sumoroff geigt fich auf ber einen Seite eine fprobe, angftliche Babigfeit, auf ber andern eine tiefe Erbitterung, bie fich nur noch mit Mube 3wang anthut. Noch auf bem Mariche über Die Alpen hatte Suworoff laut und offen Defterreich bes Berrathe angeflagt. Ale er im Muottathal umichloffen war von bem fiegreichen Beind, burchbrach fein Unmuth alle Schranten; ber Treulofigfeit bes ofter. reichifchen Cabinete maß er allein bie Schuld feiner Bedrangniß bei. "Ich werbe meine Bebeine, rief er einmal auf bem Marich, nicht bem Reinde überlaffen; fterbe ich bier, fo moge man auf mein Grab bie Aufschrift feten: Sumoroff, ein Opfer bes Berrathes, nicht ber Feigheit." Und bieje Stim. mung ging burch bie gange Urmee; felbft bie gemeinen Golbaten murrten und höhnten über bie Defterreicher ober nannten Thugut als ten Urheber bes Uebels.\*)

Unter solchen Verhältnissen ein kamerabschaftliches Zusammenwirken herftellen, war allerdings nicht leicht. Es gehörte eine ganz besondere Geschicklichkeit bazu, um die russtliche Empfindlichkeit, zu welcher neben der angeborenen Selbstüberschäugung auch begründete Beschwerden genug mitgewirkt, richtig zu behandeln und den reizdaren Feldherrn, den sein Alter, seine Verwöhntheit im Siege und die Eindrücke der jüngsten Zeit doppelt rauh und berstig machten, wieder zu versöhnen. Allein der Erzherzog gab sich nicht einmal besondere Mühe; sein trockenes, kühles Benehmen und eine gewisse pedantische Förmlichkeit erweiterten die Klust, statt sie zu schließen. Fast icheint es, als war er selber verstimmt, daß sich gerade an ihm die üble Laune der Russen ausließ.

So führten die Berhanblungen zwischen ben beiden Keldherrn zu keinem Ziele. Als der Erzherzog den ersten Plan Suworoffs abgelehnt, brach diese zwar noch nicht ab, allein jeine Neigung zu einer erneuten Offensive ward mit jedem Tage geringer; er hielt wenigstens noch einige Erholung seiner Truppen für nöthig, ehe er weiter zum Angriff schritt. In seinen vertrauten Berichten an den Kaiser verhehlte er aber sein Mistrauen gegen die Desterreicher nicht; der Erzherzog, lautete sein Refrain, wird sich wie immer von allem zurücksiehen.\*\*) Zwar correspondirte er mit ihm noch am 16. October über eine gemeinsame Aufstellung und schob am Tage drauf

<sup>\*)</sup> S. Miliutin IV. 100, 103, 131.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Bericht an Baul d. d. 14. Oct. bei Miliutin IV. 148. 149.

tie Offensive wenigstens nur auf furze Zeit hinaus; allein die völlige Umftimmung stand nahe bevor. Um 18. October versammelte Suworoff einen Kriegsrath und äußerte, daß er nur geringe hoffnung auf den Erfolg einer Offensive sehen könne, und zwar vornehmlich, weil auf die Desterreicher kein Berlaß sei. Einmüthig erklärte dann nach russischen Quellen der Kriegsvath: "daß man nur Verrath, aber keine hulfe von den Desterreichern erwarten könne und darum von einer Angriffsoperation abstehen muffe.")

Nach solch eclatantem Bruch war an eine Ausgleichung nicht mehr zu benken. Dem Bunsch des Erzherzogs, in einer persönlichen Zusammenkunft sich über gemeinsame Schritte zu bereden, entzog sich Suwoross erstr ausweichend; als er wiederholt ward, in gereiztem Tone. "Der junge General, schrieb er höhnend an Tolstoi, will mich wie ein Demosthenes durch seine Beredsamkeit bezaubern. Sie besinden sich in dessen Abe, berathen Sie sich mit ihm, und setzen Sie uich dann von dem Erzebnis in Kenntnis. Ich bin mit meiner Antwort auf dessen Bestimmtsagen vollkommen bereit. Der held der Desensive hat sich in diesem Feldzuge durch die Bertheidigung der Erblaude Alles entreißen lassen."

Go blieb es bei ichriftlichem Bertehr und, wie fich benten lagt, murbe berfelbe mit jeder Stunde verbitterter. Der Ergbergog fprach eindringlich, gulett berb und beinahe brobend; er verwahrte fich gegen ben Abmarich ber Ruffen und machte fie fur bie Folgen verantwortlich; Suworoff benahm fic wie ein hppochondrifcher Mann, ber ben faiferlichen Pringen Schliche und Rante Thuguts entgelten lieft. Der öfterreichische Subrer prophezeite bie ichlimmfte Wendung, wenn bie Ruffen ihre Drohung mahr machten; ber ruffifche General warf Jenem unverblumt vor, bag fein Abmaric aus ber Schweig Die Urfache alles Hebels fei. Go erichopfte man fich in Alagen und Gegenauflagen. Wenn ber Erzbergog ben Borichlag macht, Die Ruffen follten wenigftens Graubundten und Borarlberg beden, fo fieht ber ruffifche Felbherr barin eine Beleidigung für feine "fieg- und ruhmgefronten Truppen"; ober wenn Jenem bei bem beabsichtigten Abmarich ber Ruffen nach Baiern ber Anebruck "Rückzug" entschlüpft, fo fcbreibt ihm Sumoroff einen gurnenden Brief, um ihm zu beweifen, daß er bie Borte Rudgug und Defensive nie gefannt habe. Das Ende war, baf ber Ruffe porerft jebe Mitwirfung ablebnte und feinen feften Entichluß verfündigte: in Baiern Winterquartiere zu nehmen. "Ihre Erblande, fcbrieb er bem Ergbergog am Tage por bem Abmarich, \*\*) werden am beften vertheidigt burch uneigennütige Eroberungen, indem man bie Bergen ber Bolfer burch Gerechtigkeit gewinnt, nicht indem man bie Nieberlande raumt und zwei icone Urmeen mit Stalien ju Grunde richtet. Es ipricht ein alter Golbat, ber faft 60 Sabre unter

<sup>\*)</sup> Ebenbaf. 151. 152.

<sup>\*\*)</sup> S. ben mertwürdigen Brief d. d. Lindau 29. Oct. bei Miliutin IV. 328, 329.

ben Wassen war, zu Ihnen, ber die Truppen von Joseph II. und Franz II. zum Sieg geführt und den Besith Galiziens dem erlauchten Desterreich beseisigt hat; der ist nicht für das Geschwäh des Demosthenes, nicht für die Akademiker, die nur das gesunde Urtheil verwirren, nicht für den Senat des Hannibal. . . . Mögen, solliest er prophetisch, die zwei Armeen ihren Kaisern und Europa als tugendhafte Gelden dienen; wo nicht, so giebt es ein neues Camposormio; schon sehen Sie das neue Rom in den Spuren des alten einhergehen; man wird Deutschland mit dem Titel "Verbündete" an sich ketten, wie Spanien, Holland, Italien, man wird daraus Schühlinge oder Unterthanen machen, und die Lande blühender Nationen in Provinzen unwandeln."

Ge leibet burchaus feinen Zweifel, bag bie Quelle bee letten Migverbaltniffes nicht allein im Lager ju fuchen war. Guworoff erhielt tag. lich Briefe von Bien und von Petereburg, Die feinen Groll fteigerten, feinen Aramobn nabrten, benn in Detersburg mar ber Bruch noch entichiebener als in ben Feldlagern am Bobenfee. 216 Suworoff noch an eine gemeinichaft. liche Overation bachte, warnte ibn fein Raifer icon vor ben Defterreichern und aab ihm bie eventuelle Beijung nach Rugland gurudzukehren. bas Berwurfnig zwijchen ben beiben Bofen, bas wir ichon im Juli und Muguft entiteben faben, war feitbem gemachfen; fruber batte ber Bertreter Ruf. lands in Wien, Rafumowefi, bieweilen noch gemilbert und ausgeglichen, weil er ein naber Freund Thugut's war; er war barum abgerufen worben und fein Nachfolger that bas Geine, um bie flaffende Bunte zu erweitern. Schon ging im Rreife ber ruffifchen Diplomatie bas Berucht, Defterreich ftebe in gebeimen Unterhandlungen mit ben Frangofen, und bie Ungeichen bafur maren wenigftens von ber Art, bag argwöhnische Manner wie Raifer Paul und Sumoroff baran glaubten. In Stalien hatte fich naturlich bas ofterreidifche Streben nach Bergrößerung feit Suworoffe Abgang viel unverhullter entwickelt; namentlich in Diemont tam es jum formlichen Conflict zwifchen ber faiferlichen Occupation und zwijchen ber legitimen Autorität, Die ihren Rudbalt an Rufland batte. Goon biefer eine Unlag batte mahricheinlich jum Bruch geführt. Benigftens brobte Raifer Paul am 17. October: wenn feine genugende Autwort über bie italienischen Angelegenheiten erfolge, werbe er feine Truppen abrufen und bas Saus Defterreich feinem Schicffal überlaffen. Bier Tage fpater tam bie Nachricht von ber Nieberlage bei Burich nach Petereburg. Das war ber lette Tropfen, ber bas Wefag überftromen Der Cgar war feinen Augenblicf im Zweifel, bag an ben Defterreichern bie Schuld bes Unglude lag. Unter bem Ginbrudt biefer Nachricht funbigte er (22. Oct.) bem Raifer Frang an, bag er aufhoren werbe, mit ihm gemeinschaftliche Gache ju machen, "um baburch nicht ber ichlechten Cache einen Triumph ju bereiten." Es war nicht ju zweifeln, bag mit ber Drohung Ernft gemacht werben wurde.

Noch gab ber Czar seine antifranzössischen Meinungen nicht auf, aber wer burgte bei einem so unberechenbaren Gemuth bafür, baß es nicht eines Tages Bonaparte besser als ben Wiener Staatsmännern und Felbherrn gelingen werbe, die rufsische Unbandigkeit geschmeibig zu machen? Vorerst war bas russisch - öfterreichische Bundnig jedenfalls zerriffen, im Anfang December traten die russischen Truppen ihren Ruckmarich nach bem Often an.\*)

Bir haben bieje Borgange in ihrem Bufammenhange nicht unterbrochen, weil fie bas wichtigfte Greignig ber nachften Beit, bie Auflojung ber großen Coalition, erlautern; wir wenben uns gu bem Bang ber Dinge im Reiche felbit gurud. Es ift bas Charafteriftijche in ber Beichichte biejes Sahres gewefen, bag zu einer Beit, wo auf ben Schlachtfelbern ber Schweig und Staliens bie beutiden Gefdide ausgefochten werben, ber Reichsförper felbft in gewohnter Schläfrigfeit ben Greigniffen nachhintt und bie Borgange in Regeneburg faum ein Intereffe erwecken neben ben Greigniffen bes großen Rrie. ges. Go, crinnern wir une, war man erft im Berbft, alfo in bem Augenblide, wo bie fdmankenbe Bagidale bes Gieges fich ju Gunften Frankreichs neigte und ber Rampf bes Jahres feinem Abichluß entgegenging, mit bem Beichluffe (16. September) ju Enbe gefommen: bas Reich fei jum Rrieg gegen Franfreich zu bewaffnen, Die fünffache Bewaffnung aufzustellen und bunbert Romermonate gu bewilligen. Die Gelber follten in brei gleichen Bielen, jedes von jeche Bochen, vom Tage ber faiferlichen Ratification an gerechnet, bezahlt werben; biefe Ratification erfolgte aber erft am 31. October! Der Gifer bes Bolfes war biefem verfpateten Conclufum wirffam vorangeeilt; unter bem Gindruck ber Befahr und in ber Erinnerung an bie Bermuftungen von 1795 bis 1797 hatte fich bort ber Lanbfturm mit einer Raichheit gebilbet, bie bewies, baf es ber Nation an Rraft und Mitteln nicht fehlte, wenn nur eine weife und thatfraftige Leitung fie ju gebrauchen verftand. Der Opferbereitwilligfeit ber gurften und Regierungen mar ein Sporn eingejett burch eine Erklarung bes ruffifchen Raifers (26. Gept.), worin er feinen Gifer fur bie Sache ber alten Ordnung Guropa's und ber Integritat bes Reiches betheuerte, aber auch alle Reicheftante ernftlich aufforberte, ihre Dacht gegen ben gemeinsamen Reind aufzubieten. Dem Berfprechen, in biefem Falle "bas Schwert nicht eber in bie Scheite ju fteden," als bis bas revolutionare Ungebeuer bewältigt fei, war bie Drobung angebangt, Rugland merbe, wenn es feinen Unflang finde, fein beer vollig gurudgieben und eine Gache aufgeben, "bie jelbit von benen jo ichlecht unterftut werbe, welche an ihrem Triumph

<sup>\*)</sup> S. die Correspondenz Simoroffs II. 255. 266—269. 278. f. 282. 299 f. 303. 308. 314. 319. 321. 324. 332 ff. 338. Clausewit VI. 272 f. Miliutiu IV. 161 ff.

ben meisten Antheil nehmen sollten." Die kleineren Reichsstände, besonders bie geistlichen, beeilten sich, dies Schreiben mit ben eifrigsten Zusagen zu beantworten und sich mit einer widrigen Geschäftigkeit beim rufsischen Czaren über ihre patriotischen Opfer und Leistungen auszuweisen.

Auch ber Kaiser mahnte zur eifrigen Theilnahme au bem Kampfe. Graf Lehrbach richtete an die schwäbischen Stände eine Ausserberung, worin gebroht war, der Kaiser werde, wenn die bisherige Lauheit fortdauere, nur auf die eigene Vertheidigung bedacht sein. Chenso erließ der Erzherzog Karl einen Aufruf an alle Deutschen um freiwillige Unterstüdung des Heeres und schleunige Beiträge zu der äußerst bedürftigen "Reichseperationscasse". Der Erfolg dieser Ausprachen und Aufmunterungen war bescheiden. Wie wiel Mahe es kostete, ein kleines Contingent mobil zu machen und zur Thätigkeit zu bringen, und wie, wenn es dann zum Schlagen kann, die wunderlichsten Clauseln einer selbststäckigen und ängstlichen Neutralitätspolitik erwachten, davon wird uns gleich nachber Württenberg ein Beispiel liefern.

Befonbers regen Gifer zeigte im Grunde nur ein Reichsftand, von bem man es gerabe am wenigften erwartet batte: ber Rurfurft von Pfalgbaiern. 2116 Maximilian Joseph zur Regierung gelangte, war alle Welt überzeugt geweien, die pfalzbairifche Politit werbe offen ins frangofifche Lager überge. ben; fich an Defterreich anguidließen, bagu ichien nach Allem, mas bie 3meibruder Dynaftie feit 20 Jahren erlebt, feine Berindung bentbar. Go batte auch Thugut ben neuen Aurfürften beim Carren ju zeichnen und ben Groll bes Autofraten gegen bies verhafte Saus aufzustacheln gesucht. Es war ibm gelungen; Paul war, ale feine Urmeen nach Deutschland gogen, in voller Erbitterung gegen ben Rurfürften, und es ichien in ber That, als werbe er im erften Born ben Lieblingewunich ber Thugut'ichen Politit erfüllen belfen. Indeffen Kurfurft Max Joseph ging nicht in Die Falle, Die Thugut gelegt; er bot vielmehr alles auf, ben Czaren zu verfohnen. Er ruftete fein Reichs. contingent mit größerem Gifer als irgend ein anderer Reichsftand, und erwies fich bereit, gegen Gubfibien noch eine außerorbentliche Gulfe gegen Kranfreich au leiften. Bergog Bilbelm von Baiern, früher Pfalgaraf von Birtenfelt. ber Better und Schwager bes Rurfurften, wurde nach Ruftand gefandt, um barüber ein Abkommen gu treffen. Um 1. October ward zu Gatichina ber Bertrag gefchloffen, ber Baiern völlig mit Rufland ausfohnte und es innig mit ber antifrangöfischen Politit verflocht.\*) Freundschaft und Bunbnif awischen beiben Staaten, Garantie bes pfalgbairijden Gebietes gegen jeben Tauich und jede Minberung, Aufstellung einer Gulfsarmee von 20,000 M. gegen bie Leiftung britifcher Gubfibien waren bie Grundbeftimmungen bes Bertrage; außerbem vervflichtete fich ber Rurfurft, "mit aller Macht gum Erfolg ber guten Sache beigutragen und bas confervative Beftreben, welches

<sup>\*)</sup> S. Martens, Recueil supplém. II. 252 ff.

bie ruffifche Politif in Bezug auf bie beutiche Berfaffung befolge, bejonbere auch auf bem Reichstage ju unterftugen." Diefe Berabrebung ift freilich grell ins Begentheil umgeschlagen; benn wir werben Pfalgbaiern, wie ben Nachfolger Raifer Paule, wenige Sahre nadher in ber vorberften Reihe Derer erblicken, welche ben Auflofungsprocef ber alten Reicheberfaffung gewaltfam beichleunigt haben. Borerft aber verband ber Bertrag Baiern eng mit Rufland, und zwar in bem Augenblick, wo fich beffen Berhaltnif ju Defterreich fast völlig lofte. Der Rudmarich Suworoffe, im bitterften Grolle gegen Defterreich begonnen, ward burch Alte größter Freundlichkeit von Geiten Baierns bezeichnet; nicht nur ichloft fich bas Coutingent an bie Ruffen an, fondern auf bas Unfuchen bes Feldmarichalls um einen Geldvorichuß fur bie Bedürfniffe ber abziehenden Urmee beeilte fich auch Dar Jojeph, alle verfügbaren Mittel bem ruffischen Kelbberen zu verschaffen. Bu ben bitteren Ausfällen gegen ben Biener Dof ftand bie Freundlichkeit in grellem Wegen. fat, womit Sumoroff von ben pfalgbairijden Truppen Abicbied nahm und bem Rurfürften bie warmften Lobipruche über Golbaten und Suhrer aus. fprad.\*) Go hatte bie Thugut'iche Cabale, Rugland auf Baiern zu begen, ju einem gang entgegengefetten Musgang geführt.

Nicht so glüttlich war Rußland in feinen Bemühungen gewosen, auch Preußen iu ben Krieg gegen Frankreich hereinzuziehen. 3war als ber Beginn bes Kampfes in Deutschland und in Italien, durch bes Erzherzogs und Kray's Siege eröffnet, neue hoffnungen auf eine Bewältigung der Frauzosen erweckte, da regte sich auch in Preußen unter den einsichtsvollen und patriorischen Männern die Erwartung, es würden die Bege der kurzsichtigen Politischen Männern die Erwartung, es würden die Wege der kurzsichtigen Politischen hie Bege der kurzsichtigen Politischen hie Here benach schein, so ist betrübend, sowie der bamale Stein, ") und gelähmt und in einem Zustande der Starrsucht zu sehen, während man mit Nachtruck die Ruhe Europa's auf den alten Grundlagen wiederherstellen konnte, die Unabhängigkeit hollands, der Schweiz, Italien, Mainz. Wir amssiren und mit Kunststlicken der militärischen Tanzmeisterei und Schneiderei; unser Staat hört auf, ein militärischen Erazuseisterei und verwandelt sich in einen exercirenden und schreibenen."

Dieselben Beweggründe freilich, welche bis jest die Neutralität erhalten hatten, standen auch im Laufe des Jahres 1799 den Bemühungen der Coalition entgegen. Die Sympathie der preußischen Politif war zwar, nach der diplomatischen Correspondenz zu schliegen, entschieden auf Seiten der gegen Frankreich kriegführenden Mächte und an den Erfolgen derselben nährte sich die hoffnung, im Frieden die Verluste von Campo Formio wieder zu gewinnen. Aber um dieses Ziel zu erreichen, gab es keinen besseren Weg, als

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Correfp. 11. 287 f. 294.

<sup>\*\*)</sup> Steine Leben von Bert I. 185 f.

die Theilnahme am Rampfe. Wenn jest, nach den erften Giegen bes Frub. jahrs, Preußen fich ben Berbundeten anichlog und am Rhein und gegen Solland operirte, jo war ber Erfolg gegen bie frangofifche Republit gewiß. Dies war fo einleuchtent, bag, als feit Mai bie Coalition neue Unftrengungen um Preufens Beitritt machte, jelbft bie bekannten Trager ber Friedens. politit ben Moment einer glucklichen Mitwirfung für gefommen bielten. Es war in Beftphalen ein preußisches Uebungslager gebilbet, bas man rafch in ein Gulfebeer gegen Frankreich umgeftalten konnte. Dicht nur ber Bergog von Braunichweig und einflugreiche Manner in ber Umgebung bes Konigs neigten jest zum Rriege, felbst Saugwis ichlug fich zu biefer Meinung. Die Dinge waren, obwohl ber Konig mit einer Art von Aberglauben bie Friebenegebanken festhielt, boch fo weit gebieben, bag man im Lager ber Coalition ben Abichluß fur gesichert anjah. Allein nach Friedrich Wilhelms Rudfehr aus Weftphalen überwog wieber bie Friedensftimmung, und gu Musgange Juli hatten Rugland und England ihre Soffnungen vorerft vertagt. 3war bauerte bas gange Sahr hindurch bas Bemuben namentlich bes Peters. burger Sofes fort, Preugen mit in ben Rampf fortzureigen, indeffen ber erfebnte Bechjel trat nicht ein, auch wenn es an Schwankungen nicht gefehlt hat.\*)

Die russische Art, die Sachen zu behandeln, mag freilich uicht die richtige gewesen sein; das Drängen und Drohen, die launenhafte Abberusung Vanins und Aehnliches ward in Berlin lebhaft empfunden und man war dort über Pauls leidenschaftliche und hochsahrende Weise bisweilen ebenso verstimmt wie in Wien. Denn eine gewisse Reigeng, die Situation zu benuten und gegen Frankreich eine bestimmtere Stellung zu nehmen, war bei den Leitern der preußischen Politik im Sommer 1799 doch vorhanden. In die Neigengung hatte man, als äußerste Concession an England und Rusland, sich verpssischet, von den Franzossen die Känmung nicht nur der preußischen Gebiete am liuken Rheinuser, sondern auch Hollands zu verlangen.

Gegen Ende Juli ift biefes Berlangen and gestellt worben. Graf Saugwiß erklärte bem frauzösischen Geschäftsträger Otto: im Frieden von Basel sei nur die militärische Occupation der linkerheinischen Gebiete Frankreich eingeräumt worden, nicht aber der vollständige Besitz und die Ginkunste, wie sie setzt von der Republik in Unspruch genommen wurden. Drum scheine es wohl an der Zeit, sowohl darüber als über das Schicksal Sollands

<sup>\*)</sup> S. die Suworoff'iche Correspondenz II. 96. 300, 308, 334. Missintin III. 107 f. 183,

<sup>\*\*)</sup> Dies und bas Folgende aus ber bipl. Correspondeng bes preußischen Minifteriums mit ben Gesandten in Wien, Betersburg und Baris (preuß. Staatsarchiv).

eine Berabredung zu treffen; benn jo lange Frankreich fortsahre, biese Gebiete als seine Provinzen zu betrachten, könne Preußen nicht umhin, basselbe wie eine Macht anzusehen, gegen die es sich im Stande der Vertheidigung halten musse. Das Verlangen kam den Franzosen naturlich sehr unbequem und nachdem sie einige Wochen mit der Antwort gezögert, erklärte Otto: die Sache sei von so großer Aragweite, daß es der Negierung nicht möglich gewesen sei, sofort eine Entschliegung zu falsen. Es war das der Moment, wo Mantua verloren war und die letzte schagfertige Armee in Italien die furchtbare Riederlage bei Novi erlitt. Wie Preußen dann drängte und beinahe brohend auf die Möglichseit hinwies, nur das eigene Interesse zu Rathe zu ziehen,") da konnte das Directorium mit der Antwort nicht länger jäumen. Sie lautete aber absehnend.

Nun entstand bie Frage, was thun? Ein Bericht, von Haugwit am 28. August erstattet, bemühte sich bie richtige Lösung zu sinden. Es war darin sowohl die Theilnahme an der britisch erufsischen Unternehmung gegen Holland, als die völlige Unthätigkeit widerrathen; dagegen schlug der Minister ein Vorschieben der preußischen Truppen über den Rhein vor. Sie sollten eine Aufstellung an der Maas nehmen und die linkörseinischen Gebiete Preußens besetzen. Was holland betreffe, so sollte man England erstären, man werde sich darüber gern verständigen, "in dem Maße als die Umstände sich weiter entwickelten." Solch eine Erklärung werde die britische Freundschaft sichern, die werthvollste, auf die man in jetzer Lage zählen könne und Preußen behalte im Ganzen doch die Häude frei. Aber wenn ber König das wolle, dürse man keine Zeit verlieren; England müsse sofot davon in Kenntnig geset, mit Braunschweig, Sachsen und hessen eine Vertständigung darüber eingeleitet werden.

So rasch freilich wurde die Sache nicht angegriffen. Zwar beichloß der König, die Truppen marschsertig zu machen, aber zugleich die Unterhandlung mit Frankreich fortzusehen.\*\*) In dieser Unterhandlung ward dann von Preugen geltend gemacht, daß die Raumung der linterheinischen Lande für die Republik keine Schwierigkeit biete und die Unabhängigkeit Hollands sogar unter Umständen einen Augriff auf das eigne Gebiet Frankreichs abwenden könne. Das war allerdings möglich, zumal nach den hoffnungen, welche die

<sup>\*)</sup> Nach einer Depesche vom 22. Ang. sagte Paugmit: le temps presse et il peut se présenter des circonstances tellement impérieuses, que sans égard à la proposition qu'on venait de faire la Prusse ne pourrait écouter que ce que lui dicterait son propre intérêt et que des lors la proposition, dont il s'agissait maintenant, ne serait plus de saison. Ein Bericht vom 28. Aug. bezeichnet dann die frantössiche Antwort als entièrement déclinatoire.

<sup>\*\*)</sup> Le Roi, schreibt am 1. Sept. Saugueit, a pris le partie de faire avancer vers le Rhin une partie du corps sous les ordres du duc de Bronsvic. En attendant l'intention du Roi est de poursuivre la negociation avec la France.

Coalition auf ben Erfolg ber Landung in Solland gefett. Aber Die Frangojen temporifirten, um in ben Ereigniffen Gulfe gu finben; erft fam von Paris gar teine Untwort, bierauf ichuste man ben Wechiel im Ministerium (Reinhard mar Talleprands Nachfolger geworden) als Grund bes Schweigens vor, bann, als Sandog unmittelbar beim Directorium mabnte (Anfang September), versicherte ibm Giepes mit ehrlicher Miene, bis jest fei bas Berlangen Preugens in officieller Form noch nicht einmal an Die Regierung gelangt. Wie auch biefe Ausflucht abgeschnitten war, fam es um Mitte Gep. tember zu eingehenden Grörterungen, Die freilich zeigten, wie wenig Frant. reich geneigt war, bem prengischen Begehren zu entsprechen. Go lange eine fremde Invafion Solland bedrobe, erflarte Reinbard, fonne man es nicht raumen; Die Preisgebung ber linkerheinischen Gebiete forbern, beine eine Nieberlage verlangen. Der Bortheil, ben Preugen bavon habe, fei ungleich geringer ale bas Opfer, bas Frankreich burch bie Gewährung bringe. Preufen machte feinerfeite geltend, bag es in Bajel biefe Bebiete nur eventuell abgetreten; und ba Frankreich zu Campo Formio fich verpflichtet babe, Die versprochene Entichabigung nicht zu gewähren, jo bleibe nichts anderes übrig, als bie Burudgabe berfelben. Go bauerte bie Berhandlung bis in ben Dcto. ber; Frankreich lebute ab, jedoch in Formen, Die fichtbar berechnet waren, jeber rafden Berftimmung Preugens ju begegnen. Bie Saugwit felber bamale fchrieb: man jucht une mit freundlichen Worten einzuschläfern, um bas Intereffe abzuichwächen, bas wir an ber britifch ruffifchen Expedition nehmen konnten. Auch murbe ber Ton unverfennbar guverfichtlicher, feit bas Diglingen biefes Unternehmens entschieden war. Nun war nicht mehr gu fürchten, bag Preußen etwa die Baffen, Die es ber fiegreichen Coalition verfagt, mit bem wantenden Bunde vereinigen werbe.

Indeffen hatten sich bie lehten Gpisoben bes großen Feldzuges von 1799 vollends abgespielt, am Oberrhein und in Italien. Als der Erzherzog nach ber Katastrophe an der Linunat wieder nach dem Schwarzwalde aufbrach, hatte er einen kleineren Theil seiner Truppen, hauptsächtich seine Reiterei, jammt den Aufgesoten des Laubsturmes, in der Umgebung von Fraukfurt und zwischen dem Rhein und Neckar bei Mannheim zurückgelassen. In dem Augenblick überschritt er Keind wieder den Rhein und nötligte die Kniserlichen gegen die Bergstraße, den Laubsturm gegen Aschalturg zurückzuweichen. Um 16. October erschienen die Franzosen vor Manuheim, Ladenburg und Habelberg zum Angriff. In heibelberg such heit Brücke zu erstürmen; ansangs zurückzeworsen, erhielten sie zur rechten Beit eine Berstätung von drei Reiterreginenteru, die bei Ladenburg durch eine Furth des Reckars gegangen waren und die Stadt von der andern Seite bedrohten. Die Oesterreicher zogen sich neckarassund bis hinter die Enz zurück; Phi-

lippeburg ward von Neuem eingeschloffen. Es tamen aber Unterftugungen vom Oberrhein und Schwarzwald; ber Bergog von Burttemberg, beffen Land junachft bedroht war, ließ fich burch ben Ergbergog bestimmen, funf Bataillone, eine Schwadron und gehn Gefchute ausruden gu laffen, fo bag ju Enbe October am Rectar und ber Eng wieber gwölftaufent Mann gegen Die Frangofen vereinigt waren. Gin Angriff, ben bie Letteren in ber Rich. tung auf Bietigheim unternahmen (3. Nov.), gab ben Raiferlichen Gelegenbeit, einen gludlichen Schlag ju fuhren, fie gurudzubrangen, Philippeburg wieber frei zu machen. Gie folgten bem Beinde bis Ginsheim und Langen. bruden und hatten ihn weiter gedrangt, wenn - bie Burttemberger nicht burd einen gemeffenen Befehl ihres bergogs angewiefen gewesen waren, an ber Grenze fteben zu bleiben! Gin neuer Ungriff, ben bie Frangofen bann mit ftarterer Macht magten (16. Nov.), beftimmte bie Defterreicher, in ihre fruberen Stellungen gurudzugeben; Berluft batte nur bie Philippeburger Befatung, bie fich bei Lugheim in lebhaften Rampf eingelaffen und in Gefahr tam, abgeichnitten zu werden. Die Feftung ward von Neuem eingeschloffen.

Sett tamen Berftarfungen vom Ergherzog, welche bie Raiferlichen an ber Eng in Stand fetten, anzugreifen. Der Fuhrer biefer Colonnen, Feld. marichalllieutenant Starray, begann ben Angriff am 2. December; mabrent Brebe mit bem pfalgbairifchen Contingent ben linten Flugel ber Frangofen bei Redarels beschäftigte, ging bie Sauptmacht ber Raiferlichen auf ber Seilbronner Strafe gegen Ginsheim und Duhren vor, warf ben Beind aus feinen Stellungen bort auf Biesloch gurud, gwang ihn burch eine andere Co-Tonne, bie Soben von Mengingen preiszugeben und nach hartnadiger Bertheibigung auch Dbenheim zu verlaffen. Bruchfal ward von ben Frangofen geräumt, Philippeburg abermale entfett. Um nachften Morgen erneuerte fic ber Rampf; bie Raiferlichen brangten nach bem Rheinthal vor, bie Frangofen wurden von ber Glieng nach Biesloch, bem fich bereits eine andere öfterreichische Colonne burch bas Angelthal naberte, jurudgeworfen. bier fam es noch zu einem lebhaften Gefecht, bas mit bem Gieg ber Raiferlichen enbete. Die Frangofen waren bis an ben Rhein gebrangt; ihr linter Flugel, von Brede bei Lobenfeld feftgehalten, war von ber hauptmacht getrennt und es brobte ihm bas Schidfal, abgeschnitten zu werben. Das abzuwenden, nahm ber frangofifche Felbherr ju einer Rriegelift feine Buflucht; unter bem Borwand, es fei ein Unterhandler mit Friedensantragen auf bem Wege nach Wien, ichlug er einen Baffenftillftand bor, ben Sztarray, offenbar ohne Renntnig von ber Lage bes Wegners, mit bem Borbebalt annahm, bag ibn ber Ergherzog genehmige. Bis beffen ablehnende Antwort eintraf, hatten bie Frangofen Beit gewonnen, ungefährbet ihren Rudgug über ben Rhein anautreten.

In Oberitalien waren bie Frangofen auf bie Umgebung von Genua beschränkt. Auch nach Suworoffs Abgug hatte fich bas Berhaltnig ber bei

ben kampsenben Parteien nicht geanbert; von ben Desterreichern waren neue Erfolge errungen, ber septe feste Punkt in Sarbinien, Coni, besagert und erobert worden. In Mittelitalien lagen die Dinge nicht günstiger für die Franzosen; ihre Besatungen in Toskana und im Kirchenstaate waren vereinzelt und konnten sich nicht behaupten; Ancona, von der Seeseite eingeschlossen, ward auch zu Lande belagert und am 13. November zur Uebergabe gezwungen.

Allein alle diese Erfolge im Einzelnen wogen die Thatjache nicht auf, daß die Krucht der greßen Siege dieses Jahres verscherzt, die Cealitien im inwersten Wesen erschüttert war. Entzweit und geschwächt gingen die Sieger von Stocka und Jürich, von Casson, der Trechia und von Novi aus dem großen Kampse herver und das in einem Augenblicke, wo in Kranfreich der Verwirrung der Kactionen endlich ein Jiel gesett war und ein Mann, wie Bonaparte, die dictatorische Gewalt in seiner Hand vereinigte.

## Sechster Abichnitt.

## Der Kriede von guneville.

In die letten Tage bes Kampfes, der die Geschichte des Sahres 1799 ausfüllte, fiel ein Ereigniß, von bessen Bolgen die nächsten funfzehn Sahre der europäischen Entwicklung beherrscht sind: der Staatsstreich vom 18. und 19. Brumaire (9 -- 10. Nov.), welcher Bonaparte die dictatorische Gewalt über Frankreich in die Hand gelegt hat. Seit geraumer Zeit war ein Umschwung zu Gunften der militärischen Macht vorauszusehen; daß er auf biese Weise und durch diesen Mann erfolgt ist, gab den Ereignissen vom 9. und 10. November eine weitreichende; welthistorische Bedeutung.

Der Rreislauf ber Revolution war bei einem Puntte angelangt, wo bas Bolt felbit, von ben Parteifampfen gejättigt und ber wechjelnben Erfoutterungen mube, nach einer feften, energischen Regierung begehrte, welche Ordnung brachte und bie Wohlthaten ber großen Umwalzung gugleich vor bem Unfuge revolutionarer Factionen und bem Andrange einer blinden Reaction ficherauftellen verfprad. Die neue politische Bejellichaft, Die aus ber cartifchen Berruttung alles Alten bervorgegangen mar, por Allem ber Mittelftand, ber fich auf ben Trummern bes Reudalftaates ausgebildet, burftete nach einer feften Ordnung und Gewalt im Staate. Gin fdmankenbes 210. vocatenregiment, bas, ber Majoritat nicht ficher, alle Runfte anwenden mußte, um fich zu behaupten, Factioneregierungen, die in raicher Folge gum Theil gewaltjam einander verbrangten, verbrauchte parlamentarifche Parteien ohne rechten Rudhalt im Bolte waren nicht bagu angethan, Diefem nationalen Beburfniß ju genugen. Gine laffige und feineswegs unbescholtene Bermaltung, beren Unnalen gubem mit revolutionaren Unarten und Bewaltthatigfeiten erfullt waren, mußte die Gehnfucht nach einer feften, ftaatemannischen Leitung fteigern, felbft wenn biefe junachft im Bewande militarifcher Alleinberrichaft auftrat. Man batte ben Reig bes parlamentarifden Wejens bis gur Ueberfattigung gefostet; man wollte einen Orbner und Gesehgeber, auch wenn berfelbe ein solbatischer Dictator war.

Die neue Regierung, wie fie Bonaparte als erfter Conful ichuf, machte gleich in ihren Unfangen ben zweifellofen Gindruct, baf fie im Stande fei. bas zu werben, mas bas Beburfnig bes Staates und ber Gefellichaft von ihr verlangte; jede ihrer Sandlungen zeigte Sabigfeit, icopferifche Rraft und bei aller Unbeidranktheit ber Bewalt vorerit auch noch Dag und Gelbitbeberr. ichung. Die Ordnung ber Finangen, unter bem letten Regime beillos verwirrt, ward neu geschaffen, bem Beere, bas an bem Rothigften Mangel litt, Die eifrigfte Gurforge gugewendet. Revolutionare Gewaltmagregeln, Die an bie Schredenszeit und an bas Spftem ber ichrankentofen Requifition erinner. ten, wurden beseitigt, ben Royaliften und Emigrirten burch Schritte ber Milbe ber Beweis gegeben, bag bie neue Regierung fich ftart genug fühlte, um ber Mittel bes Terrorismus nicht zu bedurfen. Die offene Bunde bes Burgerfrieges im Beften ward erft jest gefchloffen; Die Despotie ber Irreligiofitat verschwand, bie freie Religionenbung ward gum erften Dale gur Bahrheit, ber Priefterftand horte auf verfolgt zu werben. Gine fefte und aufammenhangende Organifation von verwaltenben und richterlichen Beborben war eine Bohlthat, die man nach langer Anarchie mit boppeltem Danke begrußte; bag alle bieje neuen Schöpfungen bas Streben nach monarchifder Ill. gewalt und Centralijation ftart ausprägten, empfand man weniger lebhaft, nachdem man feit Jahren jeder feften und gefetlichen Ordnung batte entbeb. ren muffen. Bar boch bie Berrichaft ber Factionsmenichen, ber politischen Intriguanten und ibrer Creaturen beseitigt; die Manner, Die Bonaparte um fich fammelte, waren bie Sabigften aus allen Parteien. Die Tuchtigfeit fant jest wieder ihre Stelle, nachbem feit Jahren nur ber Parteigeift geberricht; Alles, mas bie neue Regierung unternahm, trug ein frijches, geiftvolles Beprage und im Wetteifer brangten fich alle Leute von Fabigfeit und Beidbidt beran, um biefem thatfraftigen und geniglen Regimente ibre Dienfte au widmen.

In Deutschland legte man vorerst diesem Bechsel die Bedeutung nicht bei, die er verdiente. Die große Mehrzahl der Menschen jah dort dem Staatsstreiche vom Brumaire ungefähr mit derselben Neugierde zu, womit sie alle vorausgegangenen Aufstände vom Thermidor, Fructidor, Kloreal und Prairial betrachtet hatte; die Organe der Regierungspolitik nahmen die Miene der Geringschätzung an und suchten die neue Gewalt nur wie eine abenteuerliche Episode in der Geschichte der Revolution darzustellen. Was es bedeutete, wenn sich dort die Zustände ordneten und eine sähige, unternehmende Gewalt die Fälle von materiellen und moralischen Kräften, die bieber chaotisch durcheinander gährten, mit fester Dand zusammensaste — was dies bedeutete, davon schien für's Erste noch nirgends in Deutschland eine recht klare Unsicht durchzubringen. Und doch mußte sich die Wirkung zu allernächt

in bem Gange ber friegerifchen Greigniffe fundgeben. Wenn im verfloffenen Sabre bie frangofijden Beere allenthalben binter ben Erfolgen ber fruberen Beldguge gurudblieben, fo lag bavon bie wefentliche Urfache in ben inneren Berhaltniffen Franfreiche: in bem Mangel einer tuchtigen und forgfamen Regierung, in ber Gutbebrung ber nothwendigften Gulfemittel. Es mangelte bem Golbaten nicht nur an Golb und Lebenebedurfniffen, Die er fich burch Requifition erwerben mußte; es fehlte au Pferben, Baffen, Munition. Bie gang andere mußte fich bies unter einer Regierung geftalten, Die fich gleich aut barauf verftant, fich bie Mittel zu verfchaffen und fie an ber rechten Stelle gu gebrauchen! Dag gubem bie Rriegeleitung unter bem Gieger von 1796 eine andere fein wurde, als unter einem vielfopfigen Regimente von Parteimannern, bas ließ fich mit Bewißheit erwarten. Darum mar es wohl zeitgeman, mas ber Ergbergog Rarl\*) an bie vorberen Reichefreife ans. iprad, als auf bie erfte Nadricht vom Brumaire bie furgichtige Leichtglau. bigfeit einen naben Frieden prophezeite und bie Gelbitfncht begierig ben Borwand ergriff, bie faum begonnenen Ruftungen wieder einzuftellen: "es fei, meinte er, jest mehr als je an ber Beit, Die Unftrengungen gu verbop. veln, die Streitfrafte ju vermehren und ben jur Gelbitvertheidigung reichsichlugmäßig erneuerten und beftätigten Gutichlug mit allem Ernfte und aller Thatigfeit ju vollziehen."

Allerdings nahm Bonaparte bie Diene ber Friedensliebe au, wenn and nur in ber Abficht, in ben Augen ber Welt bas Bebaifige ber Schuld an bem Rriege ben Begnern guguwenden. Er ichrieb perfonlich an ben Ro. nig von England und an ben Raifer, ichwerlich in ber Erwartung, bag biejer Weg jum Frieden fuhren werbe, wohl aber in ber richtigen Boraussicht, baß fold ein Schritt, öffentlich bekannt gemacht und mit ber Ablehnung ber Wegner verglichen, auf Die große Menge ben Ginbrud machen werbe, ber erfte Conful wolle ben Frieden, nur England und Defterreich feien es, Die ibn binderten. Es war ber gleiche Ton, wie vor bem Bertrage von Leoben, ben Bonaparte in bem Schreiben an Raifer Frang II. anfchlug (26. Dec.): "Sebem Gefühle eiteln Ruhmes fremt, wunfche ich vor Allem, neues Blutvergießen zu hindern. Alles lagt erwarten, bag ber nachfte Relbang bie Babl ber Opfer, Die ber Wiederausbruch bes Rrieges ichon gekoftet bat, verbreifachen wirb. Der befannte Character G. M. lagt mir über ben Bunich Thres Bergens feinen Zweifel; wird biefem Wunfche allein nachgegeben, fo febe ich bie Möglichkeit, bie Intereffen beiber Nationen gu verfohnen". Bahrend ein abulicher Brief an Georg III. in England eine fühle minifterielle Ablehnung fant, beantwortete Thugut bas au feinen Raifer gerichtete Schreiben minter ichroff (Sannar 1800). Dhne fich zu bestimmten Eröff. nungen berbeigulaffen, bief ber taiferliche Minifter bie jungfte Benbung ber

<sup>\*)</sup> Circularichreiben d. d. 4. Dec. 1799, in Reuß Staatsfanglei 1799. IX. 131 f.

französischen Angelegenheiten in verbindlichem Tone willkommen und jprach die Erwartung aus, daß eine mäßigere und friedfertigere Politik durch das neue Oberhaupt Frankreichs werde verbereitet werden. Die Antwort schien dem ersten Cousul nicht ungünstig; denn er ließ durch Talleprand erklären, er sei bereit, den Frieden auf der Grundlage von Campo Formio zu erneuern und einstweiten einen allgemeinen Wassenstillstand einzugehen.\*)

Es liegt fein Grund por, an ber Anfrichtigfeit biefer Berficherung gu zweifeln. Der Friede von Campo Formio gewährte Frankreich Die weiteften Grenzen, Die es im eigenen Intereffe wünichen fonnte; er umgab es mit Tochterrepublifen, die vom Golf von Genua bis gur Nordjee fein Gebiet beichnisten. Der Friede von Campo Formio - bavon baben wir uns früber überzengt - war recht eigentlich Bonaparte's Wert; weiter gu geben und fich mit ben abenteuerlichen Projecten bes Directorinms zu befaffen, ichien ihm bamale (1797) weber in feinem eigenen, noch in Frankreiche Intereffe gu liegen. Wenn er barum icht, nach einem weniger gludlichen Kelbauge ber fraugofifden Beere, worin fie am Rheine feine Fortidritte gemacht, Stalien verloren und nur in ber Schweig und Solland fich behauptet hatten, wenn er jest ohne Schwertstreich biefen gunftigen Frieden wiedererlangte, Die Coalition auflöfte, Defterreich vom britifchen Intereffe trenute und nur mit England ben Rampf ferner auszufechten hatte, fo war bainit Alles erreicht, mas in seinen billigen Bunichen liegen fonnte. Rrieg um jeden Preis fonnte feine Politif nicht fein, wohl aber ein ehrenvoller Friede, ber ihm auf bem Continent Rube und im Innern Die Mittel ichaffte, Die neu errungene Bewalt friedlich an befestigen. Sat er es boch felbit zu Luneville, nach ben Siegen von Marengo und Sobentinden, in feinem Intereffe gefunden, über bie Grundlagen von Campo Formio nicht wefentlich binanszugeben.

Anders lag die Sache für Desterreich; die Ersahrungen nach jenem Frieden, zumal die Borgänge in Rastatt, waren nicht dazu angethan, zu den Grundlagen von Campo Formio großes Bertrauen zu weden. Zwar stellte Frankreich jest Modisiationen in Italien und eine stärkere völkerrechtliche Garantie für die Existenz der kleineren Staaten in Aussicht, aber die Lage hatte sich seit 1797 zu Gunsten Desterreichs verändert. Es hatte Italien mit den Wassen in der Hand fast völlig erobert; Frankreich konnte ihm hier kaum mehr etwas bieten, was es nicht schon besaß. Den Lieblingswunsch der Thugut'schen Politik, die Erwerbung Baierns, hatte Frankreich zu Campo Kormio versprochen zu erfüllen, aber das Bersprechen war damals ungelöst geblieben und hatte ohne Zweisel auch jest keine Aussicht, verwirklicht zu werden. Unter dem Einsschieße gebte keine Mussicht, verwirklicht zu werden. Unter dem Einsschieße gebter Betrachtungen war die Antwort ent-

<sup>\*)</sup> S. Du Casse, histoire des negoc. dipl. relatives aux traités de Mortfontaine, de Lunéville et d'Amiens. Paris 1855. II. S. 3-8. Correspondance de Napoleon I. Tome VI. 151. 152.

werfen, die Thugut ber französischen Regierung gab. Der Friede von Campe Kormio war barin als Basis ber Unterhandlungen abgelehnt, und der gegenwärtige Besitzand, wie ihn ber jüngste Krieg geschaffen, als Grundlage gesordert. Dem Ansinnen eines Separatfriedents war mit der Forderung begegnet, daß die Bertreter aller friegführenden Mächte zu den Unterhandlungen augesassen werden sollten. Benaparte sehnte das nicht geradezu ab; es war ihm vor Allem um die Anssungfung mit Desterreich zu thun; wenn er damit auch nur Zeit gewann, so war dies nicht ehne Bedentung für den künstigen Keldzug. Aber Desterreich machte die weitere Berhandlung erst von den Neuhenungen seiner Berbündeten abhängig. Ben den Berbündeten war freilich nur nech England zu zählen. Ruhland sah sich, ohne darum mit Krankreich schon im Frieden zu sein, dech als aus der Cealition ausgesschieden au.

Bergebens hatten öfterreichische und britische Unterhandler Suworoff noch auf bem Rudmariche nach Rugland umzustimmen gefucht; vergebens wurden in Petersburg felbit beim Raifer gleiche Unftrengungen gemacht. Die Thugut'iche Politif und bie Biener Rriegführung, Die Borgange in Stalien und bas Miflingen in Solland, Alles batte in gleichem Mage bas reigbare und launenvolle Gemuth Pauls gegen feine ebemaligen Berbundeten erbittert. Much wo höchftens Mangel an Beichidflichteit bie Schuld trug, wie bei ben legten Erörterungen mit bem Ergbergog, fab er bojen Willen und Perfibie; wo untergeordnete Organe Diggriffe begingen, wie bei ber Migachtung fei. ner Flagge ju Uncona, erblictte ber Czar eine absichtliche Rrantung. Bei einem Manne, ber fo gang nach perfoulichen Anwandlungen handelte, mar aber mit allen biplomatifden Runften nicht wieder gut ju machen, mas einmal verborben war. Und man burfte nie vergeffen, Paul war ber einzige Mann in Rugland, ber in foniglicher Grogunth und Uneigennütigfeit ben Areuggug gegen die Revolution unternommen hatte; die Ueberlieferung und ber Inftinct ruffifcher Politit brangte vielmehr barauf bin, Mitteleuropa fich im Rampfe gegen bie Revolution verbluten gu laffen, und indeffen ben eigenen Intereffen im Diten ungestort nachzugeben. Es bat fich bies nachber 1805 in ten Vorgängen nach Aufterlit und 1807 bei bem Frieden von Tilfit grell genng fund gegeben; auch bamale find folde Bedanten, bie unter ben ruffifchen Kelbherren und Staatsmannern beimijd waren, ohne Zweifel ber Ab. neigung bes Carren au Gulfe getommen.

Frankreich hatte also wahrscheinlich nur noch mit England und bem Raijer zu kämpsen; die Streitkräfte bes Feldzugs von 1799 traten nicht mehr in voller Stärke auf den Rampsplat. Daß die Coalition sich verftärken, durch neue Bündnisse erweitern werde, war nicht zu erwarten; an der einzigen Stelle, wo das im vorigen Jahre eine Zeit lang gehofft worden, in Preußen, war die Nentralität neu besoftigt. Dem Directorium zwar wäre es auf die Dauer vielleicht schwer geworden, das Schwert Preußens in der

Scheibe au balten; ein im Innern und nach Mußen fo revolutionares Regiment fonnte felbft bie fleinmutbige Politif, Die bas Erbe Kriedrichs bes Gro. Ben verwaltete, julett in bie Bahnen ber Coalition brangen. nifche Gebahren in Stalien, ber Schweiz und langs ber beutiden Grenze batte bod 1798-99 in Berlin Bedenten erwedt; bagu fam bamale bas un. geftume, faft brobenbe Drangen bes Cgaren; es war nicht unmöglich, ban man eines Tages, wenn biefer Buftand bauerte, fich mit ichwerem Bergen bod zum Rriege entichlon, weil er ale bas fleinere Uebel ericien. Die Erhebung Bonaparte's war junachft ein Gegengewicht gegen bie Biebertebr folder Schwankungen. Roch waren bie Zeitgenoffen im Zweifel, ob in biefer Sulle ein Mont ober ein Gromwell verborgen fei; aber bag mit ibm bie bedeutungevolle Mera eines fähigen und energievollen Berrichers begonnen war, barüber fonnte weber Freund noch Seind fich taufden. Gin Mann, ber bie Kactionen unterbrudte, Ordnung berftellte, ber revolutionaren Bab. rung ein Biel feste und allenthalben in ftraffen, militarifden und monardifden Kormen verfuhr, ein folder Mann mußte gerade bem monardifden Europa mehr imponiren, ale bas angleich gewalttbatige und boch ohnmächtige Regiment eines Barras und Rewbel. Berjagten ihm boch felbit bie Bourbons ihre Bewunderung nicht, fo lange fie ber Taufchung lebten, er werde ber Monf ihrer Bieberherftellung fein; fühlte fich boch ein Mann, wie Paul I., unwillführlich bingezogen ju einem Diftator, beffen Regiment jo febr ju feinem Steal von Ordnung und Geborjam ftimmte! Auch in Berlin verichlof man fich biefem Ginbruck nicht; wenn Bonaparte, wie er im Inuern Drb. nung bielt, jo nach Hugen bem revolutionaren Gebahren feiner Borganger ein Ente machte, fo batte er nirgende aufrichtigere Anerkennung ju erwarten, ale am preußischen Sofe. Dan mar bann frob, mit befferen Grunben ale bisber, fich bes Drangens ber Coalition erwehren zu fonnen.

In Berlin war man zudem eher als anderswo in der Lage, die Bedeutung Bonaparte's richtig zu würdigen. Schon gleich nach dem Beginn des Beldzugs von 1799 hatte Talleyrand einmal, in einer Unterredung mit dem preußischen Gesandten auf die Rücksehr Bonaparte's wie auf eine rettende That hingewiesen; das Gleiche hatte der Bruder des Generals, Lucian, gegen Sandez geäußert. Im September desselben Jahres war denn durch den Gesandten die erwartete Rücksehr Bonaparte's als sicher nach Berlin gemeldet worden.\*) Um 19. Brumaire lautete sein Bericht: die Regierung werde sorten geregelter, verständiger und thatkräftiger sein; Bonaparte sei allmächtig und sichon gebe es Leute genug, die in ihm den kunftigen Alleinherrscher Krankreichs erblickten. Wenige Wochen nach dem Staatsstreich hatte dann Sandoz-Rollin eine Unterredung mit dem ersten Consul.\*\*) Wir wollen

<sup>\*)</sup> Ans ben Depefden von Sanbog vom 1. 31. Mai, 15. Sept. und 10. Nov. 1799.

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depeiche vom 27. nov.

ben Krieben aufrichtig, fagte ibm Bonaparte, aber ohne Kurcht und ohne Schwache. Mit Defterreich fonnen wir gleich Frieden haben, wenn wir ihm Bergrößerungen gewähren; allein wir wollen unjere Intereffen, fo wie bie Prengens und Europa's wahren. Warum fammelt 3hr eure Truppen bei Befel? Bogu biefe Schritte bes Migtrauens und Streits gegen une, wogu biefe Nachgiebigkeiten gegen Rufland? 3ch verlange nicht, ben Ronig von Prenfen in den gegenwärtigen Rrieg bereingnzieben; aber ich bin überzeugt, baß er mehr Bortheil babei finden wird, mit ber frangofifchen Republik verbunden gu bleiben und ber Schiederichter bes allgemeinen Friedens zu werben, als zwei unbequeme und ehrgeizige Rachbarn gn iconen. Wir haben Mittel gum Frieden mit Defterreich und werden fie gebrauchen muffen, falls nicht Prengen burch feine Intervention und nuterftust. Un ihm ift es, mit und Die großen Intereffen Europa's gu mahren und Alles, mas biefen wiberftrebt, fernanbalten. In Berlin machte biefe Mittheilung Cenfation, banptfächlich um bes Tones willen, worin fie gegeben war; er jpricht, jagte man fich, mit einer Autorität, wie wenn er bie einzige bewegende Rraft ber Regierung Aber bas bald verblumt, bald unverblumt bingeworfene Unfinnen einer Alliang wirfte boch nicht verführerischer als guvor; man meinte, wenn es mit ber Freundschaft fur Preugen Ernft fei, fo fonne Bonaparte bas beweisen burd völliges Eingeben in bie jungft erhobenen Forberungen. Statt beffen bauerte bas Berfahren in ben linkerheinischen Gebieten wie bieber fort, ober ce famen wohl neue Beläftigungen bingn. Bahrent man an une, idrieb bas Minifterium am 20. Dec., Berficherungen von gerechten und freund. lichen Gefinnungen verichwendet, banern bie Gewaltthatigkeiten fort. Der Wefandte ward taber angewiesen, Die fruberen Begebren mit aller möglichen Energie gu erneuern und babei ju bemerfen, man werbe bas Berhalten in Diejer Frage als ben Magitab fur bie Gefinnung ber neuen Regierung anfeben. \*)

Botaparte war natürlich nicht gejonnen die preußischen Begehren zu erfüllen, aber sein Verfahren unterschied sich doch wesentlich von dem des Directoriums. Er gab in einem einzelnen Constitet, der sich damals wegen eines militärischen Nebergriffs entspann, rasche Genugthuung und mied alles Dräugen, sebald er einnal die Fortdauer der Neutralitätsneigungen in Verlin erkannt hatte. Er durchschaute die Gründe, womit die preußische Politik ihr Verhalten vor sich selber rechtsertigte. Von den Lasten des Krieges verschen zu beiden, dem Norden Deutschlands den Frieden zu erhalten, nach keiner Seite hin gebunden, in voller Freiheit des Willens zu sein und im günstigen Moment vermittelud, ja schiederichteilich zwischen die Parteien treten zu können, um dann vielleicht eine reichere Ernte zu sassischen dein Krieg geben konnte — das waren die Illusionen, wemit die Verliner Neutralikäkspolitik aus der Noth eine Tugend machte und ihre Haltung seit 1795 als vorschauende persche Gente und ihre Haltung seit 1795 als vorschauende persche Stenkenden und der der der Verlegen und der Verlegen vor der Verlegen vor der Verlegen vor der Verlegen von der Verlegen vor der Verlegen vor der Verlegen von der Verlegen verlegen von der Verlegen verlegen von der Verlegen von der Verlegen verlegen von der Verlegen verlegen verlegen verlegen ve

<sup>\*)</sup> Schreiben bes preug. Miniftere vom 29. Dec. 1799 und 2. Januar 1800.

litische Beisheit ausmalte. Wohl kann es Falle geben, wo solch eine Staatsfunst zum Ziele führt; bann muß sie aber mit furchtloser Energie und Bachsamkeit geleitet und von einem nugebrochenen Ansehen getragen sein; sie barf nicht aus Schwäche und Mistranen in die eigene Kraft hervergeben.

Der erfte Conjul, ber jeche Jahre ipater bieje Politif bitter und ichonungelos verbammte, fant es jest noch feinem Intereffe gemäß, bas Berliner Cabinet in folden Babnen festzubalten; feine Beife, Preugen zu behandeln, war viel feiner und geschickter als bas Berfahren bes Directoriume. ichiette nicht einen Dann, wie Gienes, ale Befandten, beffen revolutionare Bergangenheit in Berlin fo viel Berbruft erregte; er fantte jest als außer. orbentlichen Botichafter feinen Abjutanten Duroc, beffen einfache und anfprudloje Perfonlichfeit fur ben Sof Friedrich Bilbelms III. febr gut berechnet war. Geine Miffion ichien nur bestimmt, bem preunischen Sofe eine Aufmerkfamkeit baburd gu erweifen, bag Bonaparte burch einen feiner Bertrauten ben Regierungewechsel in Frankreich besonders anzeigen ließ. mabre 3med ging weiter: Duroc, ber Ente November 1799 in Berlin anfam, follte ben jungften Umidwung als eine Ruckfebr gur Ordnung und gu befferen politifchen Ueberlieferungen ichilbern, Die friedlichen Ibeen bes erften Confule betheuern und Preugen in bem Gebanten beftarten, bag, wenn es nicht ein enges Bundniß mit Frankreich eingehen wolle, feine nentrale Stellung die beste fei, um in bem europaischen Rampfe bie Rolle bes Schiebsrichtere ju gewinnen. Onroc erreichte in ber Sauptfache feinen 3med; meniaftens rechnete man in Berlin auf beffere Begiebungen, als fie in ber letten Beit bes Directoriums ftattgefunden hatten. And in ber Bahl bes orbentlichen Gefandten war Bonaparte gludlich; er ichidte wieder einen Goldaten, ben General Beurnonville, beffen politifche Antecedentien nicht anftiegen, und ber burch feine Befangenichaft auf öfterreichijchen Feftungen mit bitterem Saffe gegen bie Wiener Politit erfüllt mar. Er war febr gut bagu geeignet, in Berlin bie Untipathie gegen Defterreich ju nahren und, indem er in bie politischen Reminiscenzen von 1794 und 1795 einging, bas Bertrauen ber preußischen Staatsmänner gu wecken.

Die erste Begegnung war benn anch nicht unfreundlich, wiewohl ihr Werth von den Franzosen absichtlich übertrieben und in Folge baven auch von der übrigen Welt überschätt worden ist. Prengen zeigte sich zwar bereit, nach dem Wunsche Bonaparte's die Friedensvermittelung mit Ausstand einzuleiten, allein es wiederholte zugleich sein Begehren in Betreff der Inkerheinischen Gebiete und erklärte dem französischen Betschäfter ausdrücklich, baß mit Forderungen, wie die Republik sie unkaftatt gestellt, ein dauerhafter Friede unvereinbar sei. Großes Vertranen hegten die prenßischen Staatsmänner auch jest noch nicht; selbst die freigebigen Versingen, das der erste Consul nichts sehnlicher wünsche als einen Frieden unter preußischer Bermittelung, galten in Berlin für nicht ganz aufrichtig. "Nach meinem

Bedunten, ichrieb bamals Sangwiß an ben Konig, bat bie Gendung Beurnonvilles feinen anderen 3wed, als ben Frangofen wie ben auswärtigen Machten burch ben Schein einer Bertraulichkeit mit Preugen gu imponiren; ingwijden wird ber erfte Conjul alle möglichen Mittel anwenden, um mit England ober Defterreich zu einem Geparatfrieben zu gelangen unt erft, wenn er bamit gescheitert ift, wird er auf preufische Bermittelung gurudtommen".\*) Dieje Stimmung Prengens gab fich auch in einem fleinen Zwijchenfall fund. Ilm bem Berliner Sof eine Aufmertfamfeit, ober wie bie Befchichtschreiber Bonaparte's fagen, eine "geschickte Schmeichelei" zu erweisen, wunschte ber erfte Couful eine Bufte Friedrichs bes Großen, Die er in einem Saal ber Tuilerien aufstellen wollte. Beurnonville bat nur um Die Buftimmung bes Ronigs, lieft aber burchbliden, bag ber erfte Conful es febr gern feben murbe, wenn berfelbe ibm eine folde Bufte gum Beident mache. Daburch wurde bie Cache gum Gegenftand minifterieller Erwägung. Die Rathgeber Friedrich Bilhelme III. meinten, ce fei gunachft bie Befellichaft eine bebenkliche, in welche ber Großoheim bes Ronigs gebracht werben folle; benn in bemfelben Gaale jeien auch Leute wie Mirabeau aufgestellt! Bubem ichide ce fich nicht wohl, bag man in Paris gleichfam ein Dentmal fur Friedrich errichte, mahrend Berlin noch feines befaß. Es icheine aber auch nicht pajfend, ber frangofischen Regierung ein öffentliches Beichen von Wohlwollen gu geben, jo lange tiefelbe nicht ben begrundetften Beidwerben Preugens abbelfe; ber Konig moge fich baber auf bie Genehmigung beschränfen. Dabei ift es benn auch geblieben.

Bonaparte verkannte nicht, daß auf die Hoffnung, an Preußen einen thätigen Verbündeten zu gewinnen, vororst zu verzichten sei; drum war seine ganze Sorge dahin gerichtet, aus der Neutralität Preußens möglichst viel Bortheil zu ziehen. Eine Unterredung, die er in den ersten Tagen des März in Talleprands Gegenwart mit Sandoz hatte, läßt seine Tastik gut erkennen.\*\*) Nachdem er über die neutralt Haltung Preußens und über die Beweise freundschaftlicher Gesinnung, die es ihm gegeben, seine Befriedigung geänßert, kam er auf den künftigen Frieden zu sprechen. Ich will, sagte er, nur als Soldat, nicht als Politiker reden. Entspricht es den Interessen Preußens, ganz Italien dem österreichischen Schreiz hinzugeben und demjelben die Verfügung über 18 Millionen Menschen zu überlassen und bemielben die Verfügung über 18 Millionen Menschen zu überlassen zu verschaffen erfolgt; ich habe mich verpflichtet, der Nation den Frieden zu verschaffen und ich werde daß halten. Wenn nun Preußen bei dem Schicksal Italiens gleichgültig ist und dessen Unterwerfung unter Oesterreich als unbedenklich für

\*\*) Aus bem Berichte bes preug. Gefantten d. d. 5. Mar; 1800.

<sup>\*)</sup> Une minift. Actenfilden vom 31. Januar, 2. 3. und 7. Marg 1800. An biefer kleinen Spisobe läßt fich wieber bie Ungulanglichkeit ber frangofifden Quellen erkennen.

feine eigene Macht anfieht, fo bleibt uns nichts übrig, ale une zu bescheiben und ben Frieden ju unterzeichnen. Wenn ibm aber blefer Ausgang nicht gefällt, wie fann Prengen entgegenwirten? 3d meine, wenn es uns mit Ruft. land ausfohnt und Baiern ans ber Coalition fernbalt. Beibes murbe fur uns ein nutlider Dienft fein und Preufen bed ju nichte verpflichten; benn ce in ben Krieg bereinzuziehen, liegt nicht in unferem Intereffe. Benn Preuben barauf einginge, murbe ich ben Krieben mit Defterreich unr unter Bebingungen ichließen, bie ibm genehm maren, und murbe Baiern ale Freund bebandeln. In Bezug auf ben Frieden mit Deutschland halte ich an ber Rheingrenze feft, fo wie fie ber Bertrag von Campo Kormio gewährt bat; wenn Preufen es vorzieht, feine Befitungen am linten Rheinufer zu bebalten, fo werbe ich mich bagu verfteben, aber zu mehr nicht. Ginen Frieden ohne bie Abtretung Belgiens und biefer Linie am Rhein werbe ich niemals unterzeich. nen; bie Meinung barüber in Frankreich fteht feft, und ich fann mich bavon nicht trennen, ohne mein Confulat zu entebreu und mein Unfeben zu erichnttern. Bas Italien angeht, jo gebe ich bas republikanische Spftem bort preis; Die Leute haben weber bie Bilbung, noch bie Gitten und bie Charaf. tereigenschaften, Die bagu nothig find; es ift bort Alles niedrig und herabgekommen.

Preußen war bereit, in bieser Richtung ben Bunschen bes ersten Conjuls zu entsprechen, es that in Petersburg vermittelnde Schritte zur Ansschuung
mit Frankreich und bemühte sich in Munchen, ben Beitritt zur Ccalition zu
hindern. Un ber letten Stelle freilich kam man zu spät; ber Kurfürst hatte
bereits im Ginklange mit dem Bertrage, den er im September mit Ruhland
geschlossen, eine Subsidieuwerhandlung mit Großbritanusen angekunft. Die
Brucht war der Münchner Vertrag vom 16. März, durch den Baiern ganz in
die Coalition eintrat, sich verpflichtete, keinen Sondervertrag mit Braukreich
abzuschließen und gegen britische Subsidien zwölftausend Mann ins Keld zu
itellen. Daran schlossen von Württemberg und mit dem Kurfürsten ven
Mainz, wenach jeuer fünstausend, dieser 2264 Mann unter ähnlichen Bebingungen ins Keld zu stellen batte. Dem Letteren wurde zugleich für

<sup>\*)</sup> Die Berträge von Minden (16. Mär3), Ludwigsburg (20. April), Pfebren (30. April) j. in Martens recueil T. VII. 418 u. supplém. II. 256. 269. Der Unmuth Bonaparte's über Baiern äußerte sich sehr sehhaft und Preußen hatte viele Rühe, ihn einigermaßen zu beruhigen. Que deviendra-t-elle la Bavière, sagte er schon völlig im imperatorischen Stil, si forçant les Autrichiens de rentrer dans les provinces hérécitaires nous parvenons à occuper cet electorat? Le Roi de Prusse ne voudra pas exiger alors de nous, que nous ue mettions pas ce pays à contribution et que nous ne le fassions repentir de l'infidelité de l'Electeur? Pourquoi et excès de contingent? Pourquoi ce traité de subsides et pourquoi ces preuves publiques d'attachement et de confiance pour notre ennemi le plus acharné l'Angleterre? (aus einer Sandezischen Deveide vom 24. April)

ben Lanbsturm eine Geldentichabigung von der britischen Regierung zugesagt, um, wie es in dem Bertrage hieß, die durch diese braven Truppen
geleisteten Dienste öffentlich anzurkennen. Die lockende Aussicht auf eine
ähnliche Prämie verursachte große Thätigkeit unter den jud- und westbentischen Neichstländen, und im schwädischen und franklichen Areise berieth
man sich über die allgemeine Bolksbewaffnung. Doch war als Ergebniß nur
dassenige der Rede werth, was Desterreich in seinen schwäbischen Gebieten
zusammentrachte.

Indeffen hatte ber Rrieg wieder begonnen. Das öfterreichische Seer am Dberrhein hatte Rray jum Dberbefehlehaber erhalten, nachdem ber Ergherzog, gefättigt an ben Erfahrungen bes verigen Sabres, guruckgetreten mar; in ber Starte von mehr als 100,000 Mann bebute es fich von Borarlberg und Granbundten an über ben Schwarzwald bis jum Dberrbein, Rectar und Main bin ans; auf ber fast vierzig Meilen langen Linie stanben an feiner Stelle mehr ale 10-12,000 Mann vereinigt.\*) Die Frangofen waren weniger burch ibre Babl ale burch ibre concentrirtere Stellnug überlegen; Morean, ibr Anbrer, batte im Biberiprud mit Bonaparte ben Plan entworfen, bie Raiferlichen über ben Ort bes Mheinüberganges zu täuschen, ihre bunnen Linien zu burchbrechen und bie einzelnen gerftreuten Corpe nach ber Donau gurudgnwerfen. Um 25. April begannen bie Bewegungen am Oberrhein bei Rebl und Breifach, welche bie mabren Richtnugen bes frangofifden Ueberganges mastiren jollten; bas Borructen in ber Richtung auf Buhl und Freiburg bestärfte bie Defterreicher in bem Glauben, bag es, wie 1796, auf einen Uebergang ber Schwarzwaldvaffe abgegeben fei. Rrap traf Unftalten, größere Maffen bei Billingen und Dongneichingen ju vereinigen; Die Frangojen griffen bie auf bem füblichen Schwarzwald aufgestellten Poften an und erfampften ben Uebergang über bie Butach, indeffen Lecourbe (1. Mai) gwiichen bem Bodenjee und Schaffhaujen bie enticheitende Bewegung ansführte.

<sup>\*)</sup> Die öfterr. misitär. Zeitichr. 1836. I. 251 giebt bie Stärfe ber faiserlichen Armee auf 101,734 Mann an, wobei aber nicht zu übersehen ift, baß bavon 24,000 Mann in Granbilnbten, Berartberg und am Bedense standen, also auf de Borgänge am Oberrhein nur sehr mittelbar einwirken tonnten. Die glaubwürdigsten Ungaben ber Franzosen geben bas Corps bei Straßburg unter Sainte-Suzanne auf 18,000, das bei Altbreifach unter Gewoien St. Chr auf 30,000, das bei Bajel unter Morean selbst auf 26,000, und die unter Lecourbe von Laufendurg die Ragat aufgestellten Streitkräfte auf 29,000 Mann an. Durch die Bertheilung waren also bie Franzosen unzweiselbst überlegen, auch wenn ihre Geschichtschere durch Zusammenzählung alles dessen, wie un Tiecl als Londfurm aufgeboten oder weit vom Kriegsschauplatze weg ohne Ruthen aufgestellt war, eine höhere Zisser des öfterreichsichen Gerers berausbringen.

Dort, wo nur ein bunner, weit ausgebehnter Corbon ber Raiferlichen ftand, ward ber llebergang ohne große Opfer erlangt und bie Defterreicher auf Engen und Stockach guruckgeworfen. Die auf einem Bergfegel gelegene wurttembergische Beste Sobentwiel, Die einst Courad Bieberhold im breifig. jahrigen Rriege mit unerschütterlichem Gelbenunth Sahre lang vertheibigt, wurde jest von bem Commandanten, obne bag ein Angriff brobte, übergeben (2. Mai) und burch bie Frangofen gefchleift. Die frangofifche Dacht ftand nun auf ziemlich engem Raume vom Schwarzwalt bis zum Bobenfee vereinigt, mabrent bie Defterreicher, von Stockach bis an bie Mura ausgebebnt. wenigstens ihre Aufstellungen und Magazine bei Engen und Stockach por einem ploBlichen Ueberfalle zu ichuten juchten. Doch waren bie Kraugojen in zu entschiedenem Bortheil, als bag ihr Borbringen batte gehindert werden Um 3. Mai fam es bei Engen und Stockach gu einer Reibe von lebhaften Gefechten, Die nicht zu einer Niederlage ber Defterreicher führten, aber boch mit ihrem Rudguge enbigten. 3mei Tage fpater folug man fich von Neuem bei Dosfirch; bie Raiferlichen fochten mit außerfter Sartnadig. feit und ber Berluft bes Reindes mar faum geringer, ale ber ihrige, aber ber Erfolg bes Rampfes war wieber nur ein theuer erfaufter Rudgug. Gie nabmen ibren Marich lange ber Donau; in Oberichwaben fam es abermals bei Biberach, bann an ber Iller bei Menimingen gum blutigen Bujammen. ftog; hierauf vereinigten fich bie verschiebenen Corps bei Ulm, mo fie eine Stube gegen bas weitere Vorbringen bes Feindes ju finden hofften. IIIms natürliche Lage war burch eine Reihe von Befestigungen auf ben Soben, Die gufammen ein verichangtes lager bilbeten, gut verftarft und bie erichopfte Urmee, welcher bie ungunftigen Gefechte ber letten acht Tage betrachtlichen Berluft gefoftet hatten, tonnte bier Die nothige Rube und moralifde Rrafti. anna finden. Es maren noch einige fechzigtaufend Mann, die Rrap bort vereinigte; Die Frangofen mochten wohl um gehntaufend Mann ftarter fein, aber bie fleine Ueberlegenheit ber Bahl war burch bie ftarte Stellung ber Raijerlichen vollfommen ausgeglichen.\*) Gben biefe Stellung und bie Beforgniß, die Verbindung mit der Schweiz zu verlieren, war es auch, weshalb Moreau bas Anfinnen feiner ungebulbigen Unterfeldherren, bas Lager kurzweg zu erfturmen, von ber Sand wies und nur außerft bedachtig zu Werke ging, um bie Raiferlichen jum Berlaffen ber Stellung von Ulm zu zwingen. Er jette fich mit bem größeren Theil feiner Macht gegen ben Lech in Bewegung (14. Mai) und boffte bamit Rrap aus ben Ulmer Schaugen berauszunöthigen, aber ber faijerliche Relbberr nabm vielmehr ben Angenblick mabr, um

<sup>\*)</sup> Thiers (hist. du cousulat et de l'Empire I. 257) berechnet 80,000 Combattanten auf öfterreichischer, 72,000 auf frangösischer Seite und ruft prablerisch aus: "C'était plus qu'il n'en fallait pour battre 80,000 Autrichiens!" Daß biese Angabe ftart an Nebertreibung leibet, ergiebt sich aus ber Beschichte ber Kriege VI. 1. 166.

gegen eine Bloge, bie fich Moreau gegeben, einen raichen Schlag gu fubren. Er brach am 16. Dai mit überlegener Macht gegen bas Corps, bas Do. reau am linten Ufer ber Donau gurudgelaffen, bervor und verfuchte bemfelben eine enticheibente Nieberlage ju bereiten. Bei Erbach murbe ber Feind in Unordnung gurudgeworfen und ware wohl einer Nieberlage nicht entganwenn ber öfterreichische Ungriff überall fo fraftig geführt worben mare wie bort. Aber ben Frangojen fam noch jur rechten Beit Gulfe burch eine Diverfion am anteren Ufer ; es gelang ihnen, fich wieber zu fammeln und, mabrent bie Defterreicher fich in Die Berichaugungen guruckzogen, ihre alten Stellungen wieder einzunehmen. Der Borgang bewog Moreau nach Illm gurudgutebren, wie es ichien in ber Absicht, jest boch bas befestigte Lager geradezu augugreifen. Allein er gab auch bicemal feiner naturlichen Borficht nach und wiederholte in der letten Woche bes Dai feinen Berjuch, burd Bewegungen nach bem lech ben Gegner aus feinen Pofitionen beraus. Um 28. ward Augeburg von ben Frangojen befest, aber zumanöpriren. Rrav ließ fich nicht verführen, bie Schangen von Ulm zu verlaffen. Es war bas Befte, mas er thun fonnte; benn in ihren Angriffen waren bie Defterreicher nicht glüdlich. Nachdem Moreau jeine Stellungen zwiichen Dongu. Iller und Lech genommen, machte Rray einen zweiten Berfuch, fich mit überlegener Macht auf ben etwas ifolirten Flugel ber Feinde gu merfen. 5. Juni ward auf ben Theil ber Frangojen, ber in bem Winkel zwijchen Lech und Iller etwas getrennt von ber Sauptarmee ftand, ein Angriff unternommen, beffen Erfolg noch ungunftiger war ale beim fruberen, Theils matt. theils ohne rechten Bujammenbang geführt, vermochten bie Defterreicher ibre Heberlegenheit nicht zu nugen, fonbern wurden mit Berluft unter bie Schangen von Ulm gurudgebrangt. Indeffen batte Moreau fich gu einer entichei. benben Bewegung entschloffen. Die Schwierigkeit, eine folche Truppenmaffe langere Beit auf bem raich ausgesogenen Boben zu verpflegen, und bie Ueberzeugung, bag burch bie Sin- und hermariche zwijchen Led und Iller Rray fich nicht aus feinen Schangen werbe nothigen laffen, brangten in gleichem Mage bagu. Die Berbindung mit ber Schweig gu erhalten, bieber fur Do. reau ein wesentlicher Befichtepunct, ichien ohnedies nicht mehr jo bringend, feit Bonaparte ben Alvenübergang nach Stalien glüdlich burchgeführt hatte. Go faßte ber frangofiiche Relbberr ben Entidluft, eine Strede unterhalb IIIm auf bas linte Donauufer ju geben und burch bie Bebrobung ber ofterreichiichen Rudzugslinie Rray aus feiner Stellung bei Ulm berauszuzwingen. Das Unternehmen war nicht ohne Schwierigfeit, ba bie Donaubruden ab. gebrochen und bie Uebergange bei Bungburg, Bundelfingen, Lauingen, Dil. lingen, Donauworth von faiferlichen Truppen befett maren. Um ichlechteften bewacht und am leichteften wieder herzustellen ichien ber Uebergang bei Blind. beim und Grembeim, eine fleine Strede weit weg von bem Schlachtfelde von Sochitabt, wo ben Frangofen einft im ivanischen Erbfolgefriege burch

Eugen und Marlborough eine vernichtente Rieberlage mar bereitet worben. Dort follte ber Uebergang erzwungen werben, mabrend man an ben anberen Stellen burch Scheinbewegungen Die Aufmerkfamkeit ber Raiferlichen beichaf. tiate. Um Morgen bes 19. Juni ward unter Leccurbe's Leitung ber Uebergang im Angeficht ber beiden Dorfer unternommen. Gine Ungabl ber beften Schwimmer warf fich ins Baffer, mahrend zwei Rachen ihnen Rleiber und Waffen nachführten, und brangten Die ichwachen öfterreichijchen Doften gurud. Die nur unvollfommen gerftorte Brude war raich wiederbergestellt und icon eine binlaugliche Babl von Truppen auf bas linke Ufer gebracht, bevor bie Raiferlichen mit Berftarfung berauructen. Bon zwei Geiten entipanu fich nun ber Rampf; es war eine Abtheilung Defterreicher von ber Donauwörther Strane ber an bas Ufer gefommen und ftromaufwarts zeigte fich bei Dillin-Un beiben Stellen ichlug man fich bartnadig. gen eine anbere Colonne. aber ben Frangojen blieb jowohl bas Schkachtfeld ale ber Douguubergang bei Dillingen. Gine Reiterabtheilung, Die Rray ju Gulfe geichieft, ward bei Lauingen geworfen. Dicht gludlicher war eine Berftarfung, Die noch ipat am Abend anlangte: fie juchte burch einen lebhaften Ungriff, ber fich bis in Die Racht fortsog, Die verlorenen Stellungen wieder zu gewinnen, mußte aber ebenfalls weichen. Go mar burch eine Reihe von einzelnen Golagen bie ftufenweise herangekommene Macht ber Defterreicher geworfen, und ihnen an Gefangenen, Geidus und Borratben betrachtliche Beute abgenommen. In ber Nacht vom 19. auf ben 20. Juni war bie gange Linie von Gungburg bis aegen Donauworth von ben Frangofen befett, Die Stellung Rraps in Illm alfo ernftlich bedroht. Er entichlog fich, die feit feche Bochen behaupteten Schangen zu verlaffen, um Die gefährbete Berbindung mit ben Erblanden wieder zu gewinnen. Der Marich war bei ber Erichopfung ber Truppen nicht ohne Schwierigfeit, burch ichlechtes Wetter, einen großen Troß vielfach gebemmt, aber ber Keind benuruhigte ihn nicht und am 23. Juni mar Die faiferliche Urmee in Nordlingen angelangt. Erit bier naberte fich Die Avantaarde Moreau's dem faijerlichen Beere. Rrap, von bem ungunftigen Gange ber Dinge in Italien unterrichtet, ichlug, um weiteren Berlegenbeiten zu entgeben, einen Waffenftillftand vor; Moreau lebnte bas Unfinnen ab, ließ aber auch ben ructgiebenben Beind unverfolgt. Er ichiefte einen Theil feines Seeres gur Belagerung von Ulm und Ingolftabt und manbte fich mit ber Sauptmacht nach Baiern, um Munden gu bejegen, Die Sfarübergange und bie Stragen nach bem Inn gu gewinnen, auch wohl feine Ernopen auf ein Terrain ju fubren, bas burch Requifitionen noch nicht fo ausgeschöpft war, wie bie ichwäbischen Donangegenben. Ungefährbet fette Rrap feinen Rudzug fort, erft bei Neuburg ftief er (27. Juni) auf eine fraugofifche Divifion, Die nuter hartnactigem Widerftand gum Beichen gebrangt ward und, als fie Berftarfung erhielt, fich von - Neuem ftellte. In bem blutigen Sandgemenge, bas fich bei ben Dorfern Unter- und Dberhaufen noch bis in bie Macht fortjette, bat einer ber tapferften Golbaten Frant. reiche, ber "erfte Grenadier" Latour d'Auvergue, feinen Tod gefunden. Bejegung ber Siar, bas Borruden bee Feindes nach bem Inn notbigte Rrap, feinen Rudgug ohne Bogern fortgufeben; in ben erften Tagen bes Inli war Die Sfar, wenige Mariche ipater ber Inn erreicht. Die Frangofen ichienen auf bie Berfolgung weniger Werth als barauf gu legen, bag fie fich in Baiern ausbreiteten, bie Paffe nach Borarlberg und ber Schweig bin bejetten und eine ungeftorte Berbindung mit ben an ber graubaubtuer und tiroler Grenze operirenten Corps gewannen. Weiter nach Diten vorzubringen, nachbem er im Befit ber Sjarlinie mar, hielt Morcau nicht fur rathlich; als jest Rray ben Borichlag eines Baffeuftillstanbes wieberholte, ging er um fo bereitwilliger barauf ein, als anch in Stalien eine Baffeuruhe eingetreten Bu Pareborf ward bann am 15. Juli ein Abtommen getroffen, wonach auf unbeftimmte Beit bie Waffen ruben follten; Die Linie, welche bie Frangojen bejett bielten, ging vom Gplugen über Chur lange ber vorart. berger Grenge über ben Arlberg nach ben Lechquellen, von ba über Reutte am led und über ben Walchenjee, nach Smunt, Gbereberg, Sobenlinden, Bilebiburg; ber öftlich von biefer Linie gelegene Theil von Granbundten blieb neutral, bas Engabin und Munfterthal im Befit ber Defterreicher. Die Befahungen von Philippsburg, Burgburg, Ulm und Ingolftabt follten bon gebn gu gebn Tagen mit Lebensmitteln verforgt werben.

Impofanter waren bie friegerischen Greigniffe in Stalien; wie im Sabre 1796 batte Moreau ben größeren Kriegsichauplat und bas gablreichere Beer jur Berfügung, aber bie Enticheibung ward burch Bonaparte auf bem Schlachtfelbe feiner früheren Siege erfochten. Die Erbichaft, Die bas Directorium hinterlaffen, eröffnete bem erften Conful ein unermeftliches Kelb ichopferifcher Thatigfeit. Es galt, die Armee ju recrutiren, neue Aushebungen ju machen, entlaffene Beteranen an ben Kahnen gurudguführen, Pferbe, Baffen, Borrathe ju ichaffen, furg in bem fnappen Zeitraum von wenigen Wochen alle Die großen guden auszufüllen, Die burch die Rieberlagen bes Jahres 1799 fast weniger, ale burch bie janmige und lieberliche Berwaltung ber gefturzten Regierung verichulbet waren. Was in ber furgen Frift geleiftet werden fonnte, war geschehen; Frankreich ging mit gang anderen Rraften, beffer geruftet und geleitet und in frifderer, guverfichtlicherer Stimmung ins Belb, als es nach ben Erfahrungen bes vergangenen Sahres zu erwarten war. Auf eine Stelle an ber Spite einer ber Armeen ichien Bonaparte vorerft gu verzichten; bod war bie gange oberfte Leitung ber Dinge wefentlich in feiner Sant. Bobl ließ er Moreau's eigener Meinung mehr Svielraum ale es fouft in feinem Befen lag; aber er hielt boch auch wieber genan barauf, bag berfelbe ben Grundgebanken, ber ibm bei bem Feldzuge nach ber Donau

vorschwebte, nicht ans ben Angen ließ. Die öfterreichische Armee vom Dberrhein nach Ulm gu brangen, fie auf bie Sfar und ben Inn gurudguichieben, bas war bie wesentliche Anfgabe; wie fie erfüllt ward, war Moreau überlaffen. Denn nur wenn man bies erreichte, waren bie frangofifchen Stellungen in ber Schweig ungefährbet, die Alpenpaffe offen und ber Plan ausführbar, fich über einen ber Bebirgemege in bie Blanken ber feindlichen Armee in Stalien ju werfen; eine Aufgabe, bie fich Bonaparte felbft vorbehalten hatte. Gobalb es nämlich Morean gelang, die Defterreicher in Deutschland fern zu balten und nach ben Erblanden gurudgubrangen, wollte er, verftarft burch einen Theil ber Rheinarmee, ploglich in ber westlichen Schweiz ericheinen, über bie beichneiten Alpenwege bes Bernhard ben Weg nach Dberitatien fuchen,") ben Raiferlichen, beren Thatigkeit noch auf Genua gerichtet mar, bort in ben Ruden fallen und in einer Enticheidungofchlacht ihnen ben Frieden abzwingen, wie er ihn wollte. Es war bie ichwerfte unter ben friegerijden Auf. gaben biefed Felbanges, bie er fich gefett, aber fie mar um ihrer eigenthum. lichen Schwierigkeit willen auch wieder fur ibn bie reigenofte und, wenn fie gelang, bie an Erfolgen wie an blendender Glorie ficher bie reichfte.

Die Streitfrafte zu biejem Unternehmen wurden eifrig geruftet und an verschiedenen Orten gefammelt; indem er die öffentliche Unfmerksamkeit auf Die jogenannte Rejervearmee von Dijon lenkte, verbarg er ber Welt jeine wirklichen Ruftungen, bie im Weften, im Guten Frankreiche und in Burgund thatig aber mit fluger Absichtlichkeit nur bruchftnetweife porgenommen wurden, und machte feine Wegner glanben, bas Sauflein von Refruten und ausgebienten Lenten, bas fich zu Dijon verfammelte, fei wirklich bie gange Macht, die ber pomphafte Titel "Referve-Armee" verfündige. bas ichwierige Werk gelang, war nicht allein bas itrengite Gebeimnig nothig. fonbern es bedurfte auch ber angerften Unftrengung in Stalien, bamit bie Defterreicher bei Benua fo lange festgehalten wurden, bis Bonaparte Die Alpenpaffe überftieg. War die frangofijche Armee in Stalien aufgerieben, bevor Bonaparte von ben Soben bes Bernhard in die tombarbifche Ebene berab. ftieg, jo war feine Lage nichts weniger als gunftig und ber fubne Alpengng mochte bann ben Menichen mehr wie ein verwegenes Abentener als im Glanze einer großen beroijden That ericheinen. Es waren noch etwa 36,000 Mann, bie unter Maffena an ber genuesiichen Rufte ftanden, ein beicheibener Reft erprobter Truppen, Die aber ber nothwendigften Mittel entbehrten und burch Mangel und hunger tiefer bemoralifirt waren, als bas italienische heer von 1796, bevor Bonabarte ben Oberbefehl übernabm. Es ftand gegen fie faft eine breifache Macht im Belbe, ein Seer, bas fich gang Italien bis auf bie

II.

<sup>\*)</sup> Daß er anfangs in ber Bahl zwischen Simplon und Bernhard schwankte, zeigt ber Brief an Massena in ber Corresp. de Napoleon I. Tome VI. 216. Die Gründe für beibe Richtungen erörtert er ebenbas. 230. 231. 240.

gennesijche Kuste erobert hatte und mit bem gangen Selbstgefühl, wie es bie Siege bes vergangenen Sahres weckten, jeht ins Feld zog. Bare ber kaiserliche Oberfeldherr Melas seiner ersten glücklichen Gingebung, den Feldzug ichon im Februar zu eröffnen, gesolgt, jo gab es wahrscheinlich zur Zeit, wo Bonaparte über die Alpen kam, keine französische Armee mehr in Italien.

Der Feldzug begann aber erft im April, etwa einen Monat vor ber Beit, wo Bonaparte baran beufen fonnte, jeinen Marich über bie Alpen angutreten. Die frangofiiche Urmee war in brei Gruppen an ber Rufte bes Mittelmeeres aufgestellt; Suchet bildete mit 13-14,000 Mann ben linken Blugel am Bar und bei Nigga und bedte mit 4000 Mann ben Mont Cenie, bas Centrum unter Soult mit 10-12,000 Mann bedte bie Gebirgepaffe ber Apenninen, Die Genna beidutten und in benen ber Feldaug von 1796 begonnen batte, ein Corps von 7-8000 Mann unter Miollis ftand bei Genua und in ber nachsten Umgebnug. Was Melas bagegen gum Angriff beranführte, mochte beinabe bas Doppelte an Babl betragen und es lag die Wefahr nahe genng, daß es ihm gelingen werbe, in die Paffe ber Avenninen vorzubringen und bie fraugofifde Urmee gwifden Migga und Genna gu trennen, ben größeren Theil von Franfreich abzuschneiben und ibn, in Benna eingeichloffen, zur Uebergabe gu zwingen. Bonaparte batte barum Maffena ausbrudlich eingeschärft, feine Linie nicht zu weit auszudehnen, Die Alpenpaffe, wo bie Natur ben ftarfften Schut gab, nur burch fleine Abtheilungen gu beden und vier Fünftheile feiner Urmee bei Genna gu vereinigen. Maffena batte bas Bebenten, bag bie Bereinigung bes gangen Geeres bei Genua die mäßigen Borrathe bort raich aufgebren und fur eine Belagerung nichts mehr übrig laffen werde; auch warb er fruber vom Seinde angegriffen, als es möglich war, die Concentrirung vorzunehmen. Bom 6. bis gum 18. April ichlug man fich in ben Avenninen, jum Theil an benfelben Stellen. wo die erften Waffenthaten bes Feldzuges von 1796 geichehen maren; Rampf war hartnadig, fur beibe Theile verluftvoll, in ben einzelnen Erfelgen wechselnd, aber im Bangen gum Bortheil ber Defterreicher. Gie erfturmten bie boben ber Bocchetta, brangten Guchet und Coult in vericbiebenen Richtungen gurud; bie Trennung ber beiben Gruppen bes frangofifchen Seeres war gelungen, ein Theil beffelben gegen Rigga gurudgeschoben, ein anderer nach Genna bineingebrangt. Um 21. April ward bie Stadt auch gu Bande eingeschloffen, nachdem bie Blotate von ber Geefeite burch ein englisches Beichwader ichon vorausgegangen war. Gine raiche Ginnahme war bei ber grofen natürlichen Starke, Die Bennas Lage gewahrt, fo leicht nicht gu furchten: bie gefährlichen Feinde ber Frangofen waren Sunger und Mangel, aller Borausficht nach jehr bald einftellen mußten. Indeffen juchte Maffena burch lebhafte Ausfälle feine Truppen frifch und munter zu erhalten, mar and anfange gludlich gegen ben Reind, nur fonnte bies feine fritische Lage

nicht verbeffern. Die Desterreicher beobachteten bie nabe liegende Taftif, Diejen Rampfen gwar nicht auszuweichen, aber fie auch nicht zu fuchen; fie erwarteten von ber unausbleiblichen Erichopfung ihren ficheren Erfolg. fennte ben Frangojen nichts belfen als ein Entjag burch Bonaparte; auch Die glücklichsten Sandstreiche gegen bie Belagerer vermochten nicht ben Sunger abzuwehren, ber fich täglich brobenber in ber belagerten Stadt jelbit geltend machte und bas unvermeidliche Gefolge von Krankbeit und Tod raich nach fich gog. Dhne Lebensmittel, bereits zu ben tranrigften Nothbehelfen gezwungen, in einer Bevolferung, Die, feit Die Roth einzog und ber Sunger täglich feine Todesopfer forderte, ihr Migvergnugen nicht mehr barg, batte ielbit ein ranber, unerbittlicher Colbat wie Daffena bem Drange, burch eine Capitulation Ernppen und Stadt vor bem volligen Ruin gu retten, fruber nachgegeben, ware ibm nicht von Bonaparte bie Botichaft gugefommen, bak ber Bernhard überftiegen und bie Entjagarmee auf bem Anmarich fei. Aber vergebens harrte er ber veriprochenen Gulfe; es waren alle erdenkbaren Dittel ericopit, Die Stadt wie die Soldaten verzweifelten, Brod war nicht fur einen Tag mehr ba und noch ließ fich tein Lebenszeichen von Bonaparte entbeden. Go fab fich Maffena genothigt, boch zu capituliren (4. Inni), aber in ehrenvollster Beije; ohne jede laftige Bedingung burfte bie Befatung frei abgieben. Allerdings war bas, was noch jum Rampfe taugte, gufammenge. ichmolzen auf etwa achttaufend Mann; allein auch Dieje fleine Macht, mit Endet, ber bis jest am Bar tapfer und geschieft gegen bie Raiferlichen gefampft, vereinigt, fiel bedeutend in die Bagichale, wenn es Bonaparte gelang, einen Gieg zu erfechten. Es ftand bann ein Beer von 20,000 Mann im Ruden ber Defterreicher. Maffena's unerbittliche Ansbauer hatte alfo ihren 3wed nicht verfehlt; er hatte ben Seind Wochen lang beschäftigt, ermubet und ihm fühlbare Verlufte bereitet; Die Capitulation, Die er fchlog, öffnete ben Defterreichern nur bie Thore von Genna, die Refte bes italienischen Deeres blieben auf bem Rampfplate.

Alle diese Ereignisse, an der Donan wie am Mittelmeer, erscheinen nur wie Borbereitungen zu dem, was Bonaparte selber unternahm; dort mußte ihm Moreau die kaiserliche Armee entsernt halten und nach den Erblanden zurückschen, hier Massen die Desterreicher am genuesischen User sestlanden und in heißem Kamps beschäftigen, damit der Weg frei war, der Bonapartes "Reservearmee" siber die Alpenpässe uach Oberitalien führen sollte. In den letten Tagen des April hatten sich an der Südostgreuze Frankreichs, am Genier See, an der Rhone die vierzigtausend Mann versammelt, deren Bestimmung, der Marsch über den Großen Vernhard, erst jeht, am Fuße des Alpenüberganges, ihnen selber enthüllt ward. Am 6. Mai verließ Bonaparte Paris und ging über Dison nach dem Genfer See, um Heerschan über die versammelten Truppen zu halten und dann ohne Zögern den mühevollen Gebirgsmarsch anzutreten. Die Schwierigkeiten zu mindern und die Anse

merksamkeit bes Gegners zu theilen, ward inbeffen nicht Alles biefen einen Weg geführt; eine Division von 5—6000 Mann unter Chabran ging über ben kleinen Bernhard nach bem Thal von Aosta, eine andere etwas schwächere, über ben Mont Cenis gegen Turin und das hülfsheer von 15,000 Mann unter Moncey, das, von der Rheinarmee abgesandt die Alpen übersstieg, sollte über den Gotthard nach der lombardischen Sbene herabsteigen.

Die Sinderniffe, Die ber Saumpjad niber ben Bernhard bem Mariche einer Armee mit Reiterei und Gefchut entgegenwarf, waren groß aber nicht unüberwindlich. Bas Umficht und Thatigfeit eines weitschauenben und erfindungereichen Beiftes wie Bonaparte war, was ber angeftrengte Gifer, wie er ibn feinen Untergebenen einzuflogen wußte, irgend vermocht bat, bas warb bier geleiftet. Reiche Borrathe von Lebensmitteln waren vorausgeschieft, auf ber Sobe bes Daffes beim Sospig ben Monden Geld angewiefen, daß fie Speife und Trant fur bie vorbeigiehenden Colonnen beifchaffen tonnten, MI. les, mas von Suhrwert, Maulthieren und Bergführern in ber Gegend auf. aubieten war, mit beträchtlichen Gelbipenden gemiethet. Die Geschüte wurden auseinandergelegt und auf Maulthieren ftudweise bergan geschafft, fpater auf den letten Soben in ausgehöhlte Baumftamme geftedt und burch bie Solbaten felbit bie fteilen Uebergange binauf und berunter geichleppt. fleinen Riften, die man eigens bagu gefertigt, wurde bie Munition auf Maulthieren transportirt. Der Reiter führte fein Pferd am Baume; Arbeiter in großer Bahl waren an ben beiben Abhangen bes Berges verfammelt, um bie Rauonen und Munitionswagen raid auseinanderzulegen und wieder gufam. mengufugen. In St. Pierre am nordlichen, und in St. Remy am fublichen Abhange bes Bernhard maren Spitaler errichtet, Die Kranken und Bermunbeten aufzunehmen.

In ber Nacht bom 14. jum 15. Dai brach gannes mit ber Avantgarbe auf, um über bie barte Rrufte ber gefrorenen Schneefelber bie erfte Divifion binüberguführen. Munter und unverbroffen ertrug ber Golbat bie ungewohnten Müben bes Ueberganges; unter froblichem Gefange und flingender Mufit und, wie ihr Felbherr richtig vorausgefeben, gereigt und begeiftert von ber Neuheit eines folden Mariches, erftiegen bie erften Colonnen bie Bobe, fanden Rube und Erfrifchung auf bem Bospig und langten ohne Unfall am füblichen Abhange ber Alpenkette an. Um 16. und 17. ftand gannes in Mofta im malerifchen Thale ber Dora Baltea, einen Tag jpater in Chatillon; Die fdmachen Poften ber Defterreicher, Die man bort fand, wurden gurud. geworfen. Bahrend Berthier am füblichen Abhange ber Berge ben Bug empfing und leitete, war Bouaparte in Martinach geblieben, ben Abmarich angnordnen. Bom 16. bis 20. Dai überftieg eine Divifion nach ber andern in ungeftorter Ordnung ben Dag; Die Bachfamfeit bes Felbheren und ber gute Muth ber Golbaten hatten bie Schwierigkeiten ber Natur geebnet. Gin erufteres Sinderniß ftellte fich aber jest bem weiteren Mariche bes Geeres

entgegen. Auf bem Wege nach Ivrea, wo fich bas Thal ber Dora zu einer Schlucht verengert, lag auf einem Relfen bas Kort be Bart, über bem Orte gleiches Namens, bas bie ichmale Strafe, bie binburdzog, vollfommen beherrichte. Un eine Erfturmung ber fleinen Bergvefte mar ichmer gu benten; ben Weg burch bas Dorf, ber von ben Beichnigen bes Forte beftrichen mar, offen mit bem Becre zu paffiren, nicht möglich. Es ichien einen Augenblid, als follte bie gauge fubue Expedition an biefem Sinderniffe icheitern; benn es zeigte fich nirgends ein Answeg und bie Berfuche, fich ber Bergvefte gu bemächtigen, waren fruchtlos. Bonaparte felbit eilte von Martinach berbei (20. Mai) und überzengte fich, baß bie Schilderungen, bie man ibm von Diefer unerwarteten Schwierigkeit gemacht, nicht übertrieben maren. Es gelang über einen, freilich abichuffigen Bergfaunn, ber außer bem Bereich ber Beiduge von Bard lag, einen Fugpfad ju finden, auf bem Golbaten und Pferde nicht ohne Mube, aber boch ohne ju große Wefahr, bas Fort um. gingen und fich jo ben Beg uach bem Dorathale öffneten; fur Die Gefchute fcuf Marmont einen Ausweg. Er ließ Raber und Retten mit Strob umwinden, ben Weg mit Dunger und Decken belegen und bie geräuschlofen Beiduge ftatt burch Pferbe von ben Golbaten gieben, benen eine ansehuliche Belohnung für jedes Geichut, bas fie binüberbrachten, verfprochen mar. Mit mäßigem Berlufte wurde bann in einer bunteln, fturmijden Racht Alles gludlich an bem Fort vorbeigeschafft. Um 22. Mai nahm Cannes in raichem Ungriffe Ibrea; vier Tage fpater brangte er nach einem hartnactigen Gefecht eine öfterreichische Abtheilung, welche bie Ausgange bes Thales befest hielt, jurud, am 28. ftand bie fraugofifche Borbut am Do. Go lag bie Gbene Diemonts und ber Combarbei bem Beere offen; auch bie Corps auf ben glanten, die über ben fleinen Bernhard, ben Mont Cenis, ben Gimplon, ben Gotthard ihren Beg nahmen, naherten fich ihrem Biele.

Der öfterreichische Oberfeldherr konnte nun nicht mehr daran zweiseln, daß es Ernst war mit dem Marsche über den Bernhard, den er lange nur als eine Kriegslist ansehen wollte. Er war nicht ungewarnt gewesen. Hatte doch Massen in einer Proclamation an die belagerten Genueser und an sein Geer schon vor Eude April die Husselber Reservearmee angekündigt, die "durch das Thal von Arsta und Italien verdringen werde; auch war ihm gegen Mitte Mai, in dem Augenblicke, wo die ersten Colonnen von Martinach den Paß hinaustiegen, sichere Nachricht zugekommen, daß die französsische Armee am Genferse aufange, sich gegen den Bernhard in Bewegung zu sehen. Bandbe er sich damals, statt sich am Bar mit Suchet herumzuschlagen und lauter kleine Absellungen zerstreut gegen die Alpenübergänge hin aufzuskellen, rasch mit ganzer Macht nach Norden, so kam er zeitig genug an die süblichen Abhänge des Bernhards, um jedes weitere Verrücken des Keindes zu hindern. Aber erst am 20. Mai, als schon sast die ganze Armee den Paß überschritten und Bonaparte selbst hindberging, machte sich Melag von Nizza mit einem

fleinen Theile bes heeres auf, um Turin zu beden. Er fam bert (26. Mai) am nämlichen Tage au, we die fraugösische Avantgarbe sich schon burch bas Derathal herabsentte und au bessen Elusgauge eine öfterreichische Colonne zurücksigug. Dier die Armee mit Macht aufzuhalten, wenn sie etwa nach Genna durchbrechen wollte, war faum mehr möglich; benn die öfterreichischen Streitkräfte vor Genua, am Lar, in Turin waren stückweise vertheilt und in eine Menge kleiner Ausstellungen zertissen.

Rach ben Berfprechungen, wie fie Maffena gegeben worben und wie er fie felber feinen verzweifelnten Truppen wiederholt, ichien nichts naturlicher, ale ban Bonaparte jest nach Turin vorging und fich ben Weg nach Genna bahnte, bas zu entjegen vielleicht eben noch Beit war. Aber ber erfte Conful wandte fich oftwarts gegen Mailand und überließ Benua feinem Schickfal. Es mochte ibm ungewiß icheinen, ob er überhaupt noch rechtzeitig fomme jum Entfat ber lignrifden Urmee, und auf tiefen ungewiffen Sall bin tounte es gewagt ericbeinen, ben weiten Marich nach Genua anzutreten, Die Corps auf ben Klanken, Die von bem Mont Cenis und Gotthard berabkamen, anrudgulaffen, feine Berbindungen und Rudgugelinie ju gefahrben. Der Marich nach Mailand ftellte bie Berbindung mit Moncey's Gulfebeer, bas über ben Betthard fam, in Ausficht, und wenn vielleicht auch Bouaparte, wie aus ber fpateren Aufstellung fich ergiebt, barauf nicht bie erfte Rudficht nahm, fo fprachen um fo mehr bie politischen Betrachtungen für biefen Beg. Befig von Mailand, die Bieberherftellung ber cisalpinifchen Republit erwectte einen moralifchen Ginbruck, ber bie Feinde betroffen machte, bie fraugofifchen Stimmungen in Italien nen belebte. Go ließ Bouaparte ben öfterreichijden Dberfeltherrn in bem Glauben, er fomme, um geraden Beges auf Benna loszugeben; mabrend Melas Berftartungen an fich jog, um ben Begner bei Turin gu erwarten, wandte fich biefer öftlich nach bem Teffin, brangte bie fleinen Abtheilungen ber Defterreicher, bie ben Uebergang tapfer, aber erfolglos vertheibigten, gurud und gog am 2. Juni in Mailand ein. Die eisalpinifche Republif erftand wieber von ben Totten, Die Do- und Abbalinie ward befegt, Die reichen Magazine ber Defterreicher wurden frangöfifche Bente.

Nun zögerte Melas nicht länger, seine Streitkräfte alle zu vereinigen, nm durch einen entscheidenden Streich die weitere Ausbreitung dieser plöglich wieder erstaudenen französischen Macht zu hindern. Aber es brauchte einige Zeit, bis die Truppen, die bei Nizza und Genna standen, nach dem Po gekommen waren; der Kührer der Belagerungsarune wollte ohnebeide erst noch die binnen wenig Tagen nuvermeidliche llebergade der Stadt abwarten, und beeilte sich nicht, den Besch von Melas sosont zu vollziehen. So zogen sich langsamer, als es Melas wollte, seine einzelnen Gosonnen bei Alessandria zusammen; Bonaparte hatte seine Macht vereinigt und war durch aufgefangene Depeschen über alle Bewegungen der Desterreicher, ihre Plane, und ihre Täu-

ichungen, wie über ihre Starte unterrichtet. Bunachft war es fur ben faiferlichen Gelbherrn eine wichtige Gache, ben Ponbergang bei Piacenga gu bebaupten, nm jo in allen Fallen fich bie Freiheit feiner Bewegungen ans Diemont nach ber Lombardei und nach Mantua bin gu erhalten. von Bonapartes Ginfall in Die Lombardei, hatte man vorher feine Borforge getroffen; es ftanden unr einige hundert Mann bert. Huch biefe vertheibigten gegen ben erften raichen Aufall Murats (5. Suni) ben Brückenkopf bei Viacenza. braden aber bann, in ber Boransficht, baf ein langerer Biberftand ohne Soffnung fei, bie Bructe ab. Gie founten nicht hindern, bag Murate Divifien an einer andern Stelle über ben Do feste und Piacenga von Neuem angriff; wohl waren öfterreichijde Berftarfungen im Unmariche, aber fie famen fo tropfenweife, bag es bem Beinte leicht gelang, fie einzeln zum Rudaug gu gwingen. Erft ward eine fleine Abtheilung Aufvolf und Reiter, Die berbeigeeilt mar, ans Piaceuza binausgedrangt, bann ericbienen von einer auderen Seite ein paar Bataillone und festen bem Borbringen einen tapferen, aber erfolglosen Biderftand entgegen, fie mußten mit Berluft weichen und auch ein ans bem Tostanifden berbeigeeittes Regiment war in feinem Angriffe nicht glücklicher. Piacenga ging verloren; Dieje einzelnen überlegenen Stofe ber Frangojen gegen einen tapferen, aber an Babl ichwachen Gegner batten ben Raiferlichen boch jo viel gefostet, wie ein großeres Gefecht. Ingwijden war and Lannes mit feiner Divifion bei Belgiojofo über ben Glug gegangen; Die Polinie mar bamit fur bie Defterreicher verloren. Abermals ju fpat langte jest ein Theil bes Belagerungebeeres von Genua unter Dit an und mandte fich gegen Piacenza, um bie Frangojen wieder herauszudrängen. Bei Cafteg. gio itiefen bie Raiferlichen (9. Juni) auf bie Avantgarbe bes frangofischen Beeres unter gannes; es entipann fich ein bigiges, lange unentichiebenes Wefecht, in bem beibe Theile mit angerfter hartnäcfigkeit fich ichlugen, Die Raiferlichen eine Beit lang bas Uebergewicht ber Bahl und Stellung an behaupten ichienen. Der fleine Drt Cafteggio marb genommen und wieber verloren; erft gegen Abend erhielt bas ichwantenbe Treffen feine Ent. ideibung burd bie Aufunft frangofifder Berftarkungen; Die Raiferlichen wichen jest gegen Montebello gurud, nachbem ber ungunftige Rampf fie nber zweitaufend Tobte und Bermundete und ebenjo viele Gefangene gekoftet batte. Dem Sieger hat bas Treffen fpater ben Ramen eines Bergogs von Montebello eingetragen.\*)

<sup>\*)</sup> In ben Zahlenangaben ift Thiers, wie gewöhnlich, viel zu hoch, während fich ber One de Balmy, der ebenfalls frangöfische auntliche Onellen benutzt hat, mit ben bentichen Quellen eber vereinigen läßt. Seine Angabe, daß die Ochterreicher 15—16,000 Mann, die Frangosen gegen 9000 bei Casteggie hatten, später aber durch 5000 Mann verstärft wurden, dann baß ber Berlust der Ochterreicher 4700 Mann beitung, weicht nicht viel von ben öberr. Berichten ab. S. Due de Valmy, hist, de la campagne de 1800. S. 136 f.

Go ward bie Bermirrung und ber Mangel an Bujammenbang bie Urfache einer Reihe von Unfallen fur bie Defterreicher. Gichtbar überrafct, überall in eilfertiger Bewegung, aber an feiner Stelle in ber rechten Starte anwejend, wurden fie ftudweije in eine Reihe von ungludlichen Gefechten verwickelt, in benen fie ihre Tapferfeit bewährten, aber feine Erfolge ernteten. Mußte in ihrem Lager biefe fortgesette Reibe von Miggeschick entmuthigen, fo erwachte im Bouaparte'ichen heere unter bem Ginbrude biefer Borgange wieder die alte Siegeszuversicht. Bonaparte ftand jest mit einigen breifig. taufend Mann in einer vortrefflichen Stellung bei Stradella; eine Abtheilung von etwa gebutaufent Mann bielt bie Poubergange, ein gleich ftarfes Corps Piacenga, Gremona und bie Abda bejest, eine fleinere Divifion ftand in Mailand und fublid bom Lago Maggiore. Die Aufstellung biefer Streit. frafte war barauf berechnet, ben öfterreichischen Gelbberru zu binbern, wenn er etwa über ben Tejfin, ben Do, ober bie Abba bervorbrechen und fich ben Beg nach Mantua öffnen, ober wie bie Bonaparte'ichen Geichichtichreiber fich prablerifch ausbruden, ben Frangojen entrinnen wollte.

Melas bachte freilich nicht baran, ben Fraugofen gu "entrinnen." Gein Rebler mar gewesen, baf er fich ju lange in bem Bertrauen gewiegt, es fei an einen Alpenübergang Bonapartes nicht zu benten; aber bies Bertrauen ward nicht nur von ihm gebegt und von bem Soffriegerathe nachdrucklich beftarft, fondern ber größte Theil von Europa urtheilte nicht andere. Wie bann bas Unglanbliche gefchehen war, juchte er raich feine Streitfrafte gu fammeln, aber meber am Bar, noch bei Genua ward fein Befehl fo ichnell, wie es gefcheben mußte, von feinen Unterfeldberren vollzogen. Die impofante Maffe von mehr als hunderttaufend Mann, womit ber Feldgug eröffnet worden, war burch bie Opfer, Die ber Rampf bis jest geforbert, um ein gutes Biertheil verringert; von bem Refte maren über 8000 Mann im öftlichen und im mittleren Sta. lien vertheilt, Die Bejagungen ber festen Plate nahmen beinabe 30,000 in Aufprud; es waren alfo im Bangen nicht mehr als einige breifigtaufend Mann, Die Melas jest in ber Umgebnug von Aleffandria vereinigte. Gleich. wohl war man im faiferlichen Sauptquartiere barüber einig, baß, fo ungunftig fich auch bie Lage gewendet haben mochte, es feinen ehrenvolleren und fichereren Weg gebe, als ben Feind zu erwarten und fich burch eine Entscheidungs. ichlacht die Berbindung mit ber Combarbei wieder zu eröffnen.")

<sup>\*)</sup> Die Schlacht bei Marengo gehört zu ben Begebenheitent, in benen bie Bonaparte'iche Geschichtschung am thätigsten gewesen ift, die Thatsacken zu verwirren und zu fälschen. Wie arg das Bonaparte selber trieb, ist in der kritischen Erörterung, die der Berfasser der "Geschichte der Ariege" VI. 1. 136—143 nach dem Memorial du depôt de la guerre gegeben hat, schon zur Genilge gezeigt worden. Seitdem hat Thiers I. 330 ff. wieder viel dazu beigetragen, die Darstellung im Bonaparte'schen Sinne zu färben; dagegen sind verzugsweise die sleifzigen Untersuchungen bes Due de Valmy histoire de la campagne de 1800 S. 143 ff. gerichtet.

Bonavarte felber war von tem Bedanken, Die Defterreicher wollten ibm entflieben, jo erfüllt, bag er am 12. Juni ungebulbig ans feiner Stellung pon Stradella aufbrach, um bie Gpur bes Beindes gut fuchen. Er gog über Bogberg und Tortong weftwarts nach ber großen Gbene, Die fich zwifchen ber Scrivia und Bormida ausbreitet, ber Gbene von Marengo. Die Festung Alleffandria wird öftlich von ber Bormida eingefant; jenfeite bee Rlundens und durch einen tiefen fumpfigen Graben, ben Fontanone, getrennt, liegt in geringer Entfernung bas Dorf Marengo, eine fleine Strede nordlich auf ber Strafe nach Pavia bas Dorf Caftelceriolo. Bon bort bis gur Scrivia gegen bie Dorfer Gan Giuliano und Torre bi Garofolo bin breitet fich mehrere Stunden lang die große glade aus, auf welcher jest bie Beschide Europa's entschieden murben; ein Terrain, bamale vortrefflich geeignet, Reiterei und Beidont, die beiden Baffengattungen, in benen die Defterreicher noch überlegen waren, mit aller Stärke ju eutfalten. Um Morgen bes 13. Juni betrat Bonaparte tiefe Gbene und ichob einige Divifionen nach bem Dorfe Marengo vor; Alles ichien ihm barauf gu beuten, bag jeine Beforgnig über bas Entrinnen ber Defterreicher begrnubet fei. Er fand ben geind nirgende, ausgenommen eine fleine Abtheilung, Die Marengo einen Moment vertheibigte, bann fich über bie Bormiba gurudgog. Erfundigungen, bie er einzog, zeigten freilich feine Gpur, bag Melas etwa ihn umgangen und ben Weg nach bem Teifin und Do eingeschlagen batte; ber öfterreichische Relbberr mußte wohl, fo vermuthete er, ben Weg nach Genua genommen haben, um fich bort einzuschließen. Er ichiefte ben tapfern und ritterlichen Defair, feinen Baffengefahrten aus Megupten, ber gwei Tage guvor im Lager eingetroffen, mit einer Division in ber Richtung auf Novi, wohin Die gennefer Strage ging, um ben Feind bort zu beobachten. Go feltjam hatte ibn bie Ginbildung von bem Entwijchen ber Defterreicher irre geleitet, ban er, beffen Meifterichaft und Gigenthumlichkeit es foujt war, feine Golbaten por ber Schlacht in Maffe zusammenzuhalten, feine 30,000 Mann biesmal in auffallender Beije geriplittert hatte. Um Abend bes 13. Juni maren zwei Divifionen unter Victor in Marengo, eine andere unter gannes und Murat mit ber Reiterei ftand in ber Chene, er felbft mit einer Division ein paar Stunden weiter gurud bei San Giuliano und Torre bi Barofolo, Defair mit ber feinigen auf bem Bege nach Genna. Geine gronte Daffe, Die bei Marengo vereinigt war, belief fich wohl faum viel über 16,000 Mann.

Um frühen Morgen bes 14. Juni trach die öfterreichische Armee aus Aleffandria auf, um die Bormida zu überschreiten; ihr linker Flügel unter Ott, 7600 Mann stark, sollte in der Richtung auf Castelceriolo vordringen, die hauptmacht, 14,000 Kuhgänger und 6000 Neiter, von Melas selbst geführt, sollte Marengo uchmen, die rechte Seite, unter O'Reilly, in gleicher Linie mit ihr vorgehen. Es dauerte geraume Zeit, die das heer die Bormida überschrieb hatte; erst um 9 Uhr entspann sich der Kamps, indem die

Coloune D'Reilly's tie vorgeschobenen Posten ber Frangojen gurud auf Marengo brangte. Balt hatte fich bas Gefecht über bie gange Linie verbreitet, am bigigften um bas Dorf Marengo. Die Defterreicher batten bie Stellung bort unterschätt; ber tiefe und snupfige Sontanone gab ben Frangofen einen unerwarteten Schut und als bas erfte Treffen bes faijerlichen Centrums unter Sabbit raid und eifrig vorging, wurde es mit empfindlichem Berlufte gurudgeworfen, ber Subrer felbit ichwer verwundet. Much ein zweiter Angriff, von General Raim geleitet, mar nicht gludlich, bas furchtbare Gewehrfener trieb bie Desterreicher rudwarts, eine gleichzeitige Reiterattate in bie Flaufe bes Beintes, bie aufange Erfolg verhieß, wart burch bie raiche und fraftige Begenwehr Rellermanns mit großer Ginbuße in ben Fontanone guruckgeworfen. Da unn auch Lannes auf bem rechten Blugel fraftig in ben Rampf eingriff, ichien bas Miglingen bes öfterreichischen Augriffes uach einem blutigen Ringen von mehr als zwei Stunden entichieben. Aber fie gingen nur guruck, um einen britten Sturm mit befferem Erfolge zu magen. Der linke Blugel ber Raijerlichen unter Dtt fam jest erft zu rechter Thatigfeit; er ging gegen Caftelceriolo und verwickelte bort Lannes in ein Gefecht, beffen ungunftiger Gang biefe Divifion von bem Rampfe bei Marengo abzog. In biefem Angenblick erneuerten auch bas Centrum und bas Corps von D'Reilly ihren Sturm auf Marengo; abermals empfing fie ein verheerendes Fener, bas fie in ben Foutanone gurndwarf, aber auch fie liegen ibr Gefcung mit Erfolg fpielen, bis es einigen Grenadierbataillonen gelungen war, über ben Bach zu bringen und auf bem anbern Ufer bei Marengo festen Sug zu faffen. Rafch ichlugen bie Pioniere eine Laufbrude, ben Buructgebliebenen ben Uebergang ju erleichtern. Gin verzweifelter Rampf entspann fich jest unmittelbar um bas Dorf; mit außerfter Auftrengung suchten Die Frangofen ben Feind gurudgubrangen und es gelang ihnen auch einen Moment, bas ichon verlorene Dorf wiederzugewinnen; aber ber Angriff mar nicht minder furchtbar, ale bie Bertheidigung. Auf beiben Seiten fielen, wie einer ber frangofifchen Generale fagt, Die Leute wie Sagel. Der Führer jelbit, fein Abintant, feine meiften Officiere waren verwundet, aber alle angerfte Unftrengung war vergeblich, Marengo blieb fur bie Frangofen verloren. Und in bem nämlichen Momente wurden ibre beiden Geiten mit enticheibendem Erfolge angegriffen, überflugelt; es war nicht möglich, nachdem bie Position bes Centrums verloren, Die Blanken bedroht maren, Die Stellung langer gu halten. Es war ungefahr 2 Uhr bes Nachmittage, ale ber erfte Act tiefer benfwurdigen Schlacht mit bem Rudguge ber Frangojen enbete.\*)

Sest erft erfchien Bonaparte felber auf bem Schlachtfelbe; er hatte noch am Morgen an bie Wahrscheinlichkeit einer Schlacht nicht glauben wollen. \*\*)

<sup>\*)</sup> Wir verweisen bier gegenüber von Thiers und ben übrigen Bonapartiftischen Darftellungen auf die Mittheilungen bes Duc be Balmy S. 165 ff.

<sup>\*\*)</sup> Mémoires du Duc de Raguse II. 128.

Bon Marengo aus über bie Lage benachrichtigt, mar er von Torre bi Garofolo, feinem über gwei Stunden weit entfernten Sanptquartiere, anfgebrochen; eine Divifien und bie Grenadiere ber Confulargarbe, bas mar freilich Alles was er auf bas Schlachtfeld bringen founte. Er fam, ale bie Bertheibiger von Marengo ju weichen aufingen. Er gab Marengo junachit verloren, ichidte bie frijde Divifion gegen Caftelceriolo, um gannes, ber chen ben Ruding angeorduct, Luft ju machen, nahm bas Dorf mit bem Bajonnet und ftellte, als bie Raiferlichen von Neuem vordrangen, bie tapferen Grenadiere feiner Barbe ben Augriffen bes Feindes entgegen. Mit ber gangen Rube geprüfter Goldaten troben biefe Rerntruppen eine Beit lang bem Kener ber feindlichen Jufanterie und bem wieberholten Aufturmen ber Reiterei, aber fie erliegen ber Bucht bes Angriffes. Mit bem faiferlichen Fugvolfe im hitigen Kampfe begriffen, werben fie zugleich im Ruden von einem neuen Angriffe ber Reiterei gefaßt und zum Beiden gebrangt. Raum vermögen Bonaparte und Lannes bie raiche Klucht noch zu verhindern; bas Centrum und der rechte Alugel ber Frangoien haben ichon ihre Saltung verloren und brangen unaufhaltfam gegen Can Giuliano gurud.

Go ichien ber erfte Conful, bem Die Entscheibung biefes Tages Glorie und Rrouen einbrachte, nur eben gekommen, um in bie Nieberlage bes fruberen Rampfere verflochten zu werben. Der zweite Act ber Schlacht ichlog mit bem Rudguge ber Frangofen ab, wie ber erfte. Wenn es ben Raiferlichen jest möglich war, Die Berfolgung bes Gieges fo energifch ju fubren, wie fie ben Gieg jelbft erfochten, fo ward bie frangofijche Berrichaft und mit ihr bas werbende Cajarenthum Napoleon Bonapartes an biejem Tage auf ben Gbenen von Marengo begraben. Aber felten ift ein gewichtigerer Gieg burch einen einzigen Miggriff unerwarteter bem Gieger aus ber Saud gewunben und in bie verhängnigvollite Nieberlage umgewandelt worben. ber an biefem Tage als Gelbat binter bem Rubme bes Giegers von Novi nicht gurudftant, fublte fich burch bie Dauben bes Rampfes und eine leichte Bunte ericopft; ber alte Mann, bem man einft 1799 erlaubt, in langfamen Etappen gur Armee gu reifen, bedurfte nach fold einem Tage ber Rube. Er ging nach Aleffandria gurudt und glaubte fich bes Erfolges ficher. Er fandte ichen Boten ab, ben erfochtenen Gieg ju verfündigen.") Bon ben tüchtigften Generalen waren mehrere leichter ober ichwerer verwundet; ben Dberbefehl -abernahm ber Chef bes Beneralftabes, Beneral von Bad. Co trat in ber Ginbeit und Restigfeit bes Commandes in bem Angenblick ein Nachlag ein, wo ber lette enticheibenbe Streich gu fubren mar. Die Truppen fühlten fich bes Gieges allin ficher; fie folgten bem fliebenten

<sup>\*)</sup> S. auch ben Bericht von Soult (III. 275 f.), ber fich bamals gefangen in Aleffandria befand. Seine Schilberung ber Schlacht hat freilich ber Marschall ben Berichten nachgebilbet, die Benaparte 1806 fabrigiren ließ. Lgl. die Bemerkungen Maxmonts II. 136.

Beinde, aber wie es scheint, sorglos und nicht in ber Stimmung, bie eines neuen Kampfes gewärtig ift.

Bonapartes lette hoffnung war auf Dejair und feine Divifien geftellt; er hatte biefelbe, wie wir und erinnern, gegen Novi entjendet, nm ben Beg nach Benna ju bewachen, und ohne bas Aufchwellen eines Berg. baches ware Defair in biefer Richtung fo weit vorgerudt, bag ibn ber Ruf bes erften Confule nicht mehr auf bie Gbene von Marengo hatte gurudführen tonnen. Im Augenblicke, wo Bonaparte, von ber Radricht bes erften Difflingens gedrängt, gegen Marengo aufbrach, ichrieb er Defair: "Ich glanbte ben Feind anzugreifen, er ift mir guvorgetommen; tomme in Gottes Namen jurud, wenn bu noch kaunft." Defair faumte nicht umgnkehren; er kam in bem Moment, wo fich (es mochte gegen fünf Uhr fein) bie geschlagene Armce bei Gan Giuliano fammelte. Dejaix verzweifelte noch nicht, ben Rampf wiederherzustellen und wenigstens rubigen Rudgug ju erfampfen, obwohl er faum 5000 Mann gur Berftartung eines fluchtigen und befiegten Geeres Bor allem verlangte er, bag man bem anbringenben Feinb beranführte. burch Artillerie imponire; Marmont beeilte fich ben Reft feiner branchbaren Beidute in Thatigfeit zu feben. Inteffen ftellten fich bie Frangejen wieder in San Giuliano; Defair felbft trat an Die Spige einer Brigate, ben Rampf ju ernenern. Die Defterreicher wichen por bem erften Stoffe, aber fie fammelten fich, gingen von Reuem vor und Defair fant, von einer Rugel getroffen, ju Boben. Abermale brangen bie faiferlichen Grenabiere, welche guerft ben Sontanone überichritten, fiegreich vor; wurden fie gleich nachbrudlich unterftust, jo ließ fich, icheint es, bei Gan Binliano eine abnliche Enticheibung, wie vorher bei Marengo, nicht mehr abwenden. In biefem Augenblide traf fie bas Rartatichen-Feuer aus Marmonts Batterie und zugleich fiel Rellermann aus eigenem Antrieb mit einem gewaltigen Reiterangriffe in bie Blanke bes Feindes; er warf bie vorgebrungenen Colonnen in bie Flucht, nahm ben Führer felbit, General Bach, gefangen.\*) Ghe bie Raiferlichen wieder gur Befinnung famen, hatte Rellermann einen zweiten gludlichen Stoß gegen eine kaiferliche Reiterabtheilung geführt. Wie es haufig ju geichehen pflegt, wenn ein gang ploplicher Umidwung bes Bludes eintritt, fiel nun ein panifder Schreck über bie öfterreichische Urmee; nur wenige Bataillone leifteten noch gaben Wiberftand, Die Maffe ließ fich von ber glucht fortreißen; manche Regimenter zeigten fich bes Rubines nicht werth, womit fie fich in ben Rampfen bes Tages bebectt.\*\*) Die ein öfterreichijcher Bericht felber fagt, man fonnte fich feine Rechenicaft ablegen, Die Reiterei flob,

<sup>\*)</sup> S. außer bem Angeführten auch bie Mem. du Duc de Raguse II. 133.

<sup>\*\*)</sup> So werben biese entideibenben Borgange von Kellermann selbst und von Bieter ergablt, womit auch Marmout im Beseutlichen übereinstimmt. S. Duc be Balmy S. 181 f. 268 f. und Marmont a. a. D.

ohne selbst zu wissen warum. Das Gros ber Armee, von ber Reiterei niedergeworsen, begann bann auch zu weichen; eine neue Gruppe von Flücktlingen riß auch sie wie ein wilber Strom unit fort. Die Flücktlinge brangen sich, Marengo zu erreichen, die Berwirrung ist auf's Aeußerste gestiegen; vergebens suchen die Officiere ihre Solbaten hinter bem Kontanone wieder zu sammeln; sie sind taub gegen jeden Ruf, und Mes durcheinander, Reiter, Kußgänger, Geschüße, Wagen drangen sich in wilber Verwirrung nach der Berwirrung nach ber Prücke.

Der Sieg war enticheibend, bie Blucht brachte bas faiferliche Geer vollends in Auflösung, nachbem ber blutige Tag faft ein Drittel ber Streit. frafte aufgezehrt.\*) Much ber Berluft ber Frangofen war nicht viel geringer, aber es blieb ihnen bas Schlachtfelb und ber lette Erfolg hatte ihr ericutte rtes Gelbitvertrauen wieder völlig bergeftellt. Unter ben Raiferlichen waren gerade bie Officiere am ichwerften getroffen; Sabbit lag im Sterben, Bad war gefangen, Bogelfang, Lattermann, Bellegarbe, Lamarfaille, Gottesbeim und eine Menge boberer Officiere verwundet. Die bieber fo tuchtigen Eruppen waren burch ben letten Act bes Rampfes fichtlich bemoralifirt. Nimmt man dies Alles gujammen und erinnert fich, wie nach einer Reihe von friegerifchen Unfällen bie lette hoffnung auf die Enticheibung ber Schlacht geftellt war, ber Gieg auch in ber That gewonnen ichien, um bann mit einem rafchen Streich verloren zu geben, fo ift es wohl begreiflich, bag bie Stimmungen in Aleffandria außerft niedergeschlagen waren. Aber was folgte, überfteigt boch alle Berechnung bes Wahrscheinlichen. Bohl waren ber Auswege nicht viele: eine neue Schlacht verfprach, wenn man fie überhaupt zu ichlagen fähig war, wenig Erfolg; ob es möglich war, fich nach bem Teffin und Po burchzuschlagen, war minbeftens zweifelhaft, felbft ber Rudzug nach Benna, ba es bieß, Gudet ftebe icon bei Acqui, war nicht ohne Gefahren. Allein es icheint, man bat im öfterreichischen Sauptquartier biefe Möglichkeiten auch nicht einmal mehr ernftlich erwogen, jondern entichlog fich mit verzweifelnder Gile, bas Schimpflichfte ju thun. Der panifche Schredt, ber am Abend bes beigen Tages bie tapferen und fiegreichen Truppen plöglich zur unrühmlichen Blucht fortrig, hatte jest auch ben Gelbherrn und bie ihm gunachft ftanben, ergriffen. Melas war ein tapferer Golbat, beffen Name noch im jungften Feldzuge burd ben Gieg von Novi verherrlicht worden, aber alt, gebrechlich und im Gangen eine gewöhnliche Ratur. Er hatte am Morgen wie ein alter Rriegobeld mit außerfter Unftrengung und Musbauer feine Schuldigfeit gethan; bann war er, forverlich erichopft, nach ber Festung gurudgegangen und

<sup>\*)</sup> Rach öfterr. Angaben selbst betrug ber Bersink 9400 Mann, und zwar über 6400 Mann Tobte und Berwundete, ilber 2900 Gefangene; auch war eine beträchtliche Bahi von Geschienten verloren. Den französischen Bersink schätz ber Duc be Balmy S. 194 auf mehr als 7000 Mann, womit diemal auch die Angabe von Thiers (6000 Tobte und Berwundete, 1000 Gefangene) übereinstimmt.

warb erst wieder aufgeschreckt durch die innerwartete Aunde der Niederlage. Der rasche Wechsel zwischen Sieg und Niederlage, die Erinnerung an das vorausgegangene Miggeschief, der Aublick der stücktigen, aufgelösten Truppen brachen den Rest seiner Euergie und machten ihn den muthlosesten Eutschlüssen zuganglich.

Co ward am 15. Juni ein Parlamentair an Bonaparte geschieft, um über bie Raumung von Piemont und Genua gu verhandeln. Der erfte Conful war freudig überrascht: ihm ericbien seine Lage nicht jo gunftig, und bie bes Wegnere nicht fo hoffnungelos, um nicht bereitwillig in eine Unterhandlung einzugeben, Die ibm ohne Schwertitreich ben reichsten Siegespreis verbieg. In ber tropig ftolgen Beije, womit er jederzeit ichwachen und niebergeichlagenen Menichen imponirt bat, bictirte er die Bedingungen, weigerte jede weitere Unterhandlung; er wußte, wozu man bie Gegner, nachdem ber erfte Schritt ber Nachgiebigkeit geschehen war, vermögen fonnte. ber Bertrag von Aleffandria unterzeichnet (15. Juni), in Folge beffen, bis auf bie Friedensantrage Bonapartes von Wien Antwort fam, Waffenrube eintrat; ingwijden follte ale Preis bes Baffenftiflftanbes bie faiferliche Armee binter ben Mincio und Do gurudigeben, auf bem rechten Ufer biefer Fluffe nur Borgoforte, Ferrara, Die Mart Aucona und Tostana befett bleiben; alle Die Plate, Die im verfloffenen Sahre jo viel Giege, und Muben gekoftet, Coni, Turin, Aleffandria, Tortona, Pizzighettone, auch bas theuer erfaufte Benua, die Citabellen von Savona, Piacenza, Mailand, Die Forte Ceva, Arona, Urbino wurden ben Frangojen eingeräumt. Der Rudgug ber Raiferlichen follte amifchen bem 16. und 26. Juni ftattfinden. Nordlich vom Do bilbete bie Chiefa, und nach beren Mundung ber Oglio bie Grenze fur bie Aufstellung ber Frangojen mabrent bes Baffenftillstandes; ber Lanbstrich zwischen Chiefa und Mincio blieben unbefett. Das Geichut in ben Platen und bie Borrathe wurden getheilt.

Welch wunderbarer Umschlag bes Glückes! Um biese Landichaften und Städte zu gewinnen, waren seit fünfzehn Monaten die größten Siege errungen, der hartnäckigste Belagerungskrieg geführt worden, und nun reichte ein einziger, lange zweiselhafter Ersolg hin, alle Früchte der benkwürdigen Tage von Magnano, Cassano, Piacenza und Novi zu verscherzen! Das Rriegsglück war mit der Jugend, es huldigte dem Kühnen und Entschlessen und wandte dem verzagten Alter den Rücken. Und wie verschwenderisch war die Laune des Glückes! Wir wissen in der glänzenden Reise napoleonischer Siege keinen, an dem der Imperator weniger unmittelbaren Antheil gehalt hätte, als an dem Ersolge von Marengo, und dieser Sieg hatte ihn in den Angen der Welt mit unsterdlichem Ruhme umgeben, ihm an einem Tage fast die ganz verlorene Frucht von 1796 zurückerstatet, seine nen gegründete Gewalt in Frankreich sestgefittet, den Grundstein gelegt zu dem kommenden Kaiserreich.

Bon bem ficareichen Schlachtfelbe aus batte ber erfte Conful einen Brief an ben beutiden Raifer gerichtet, worin er feine Friedensantrage noch bringender und berebter wiederholte, ale in ben beiden Schreiben, bie er por bem Beginn bes Feldgings an Georg III. und Frang II. gerichtet batte. Es waren barin, wie bamale im Frubjahr 1797 in bem Edreiben an ben Erg. bergog Karl, bie Leiden bes Krieges falbungsvoll beflagt, bie Mägigung ber frangofifden Politif gernbint und in vertranlich planderndem Tone ber ofterreichischen Politif gugerebet, fich boch von ben Machten ber Coalition gu trenneu.\*) Bonaparte mochte nicht mit Unrecht hoffen, bag biefer Beriuch, auf bie individuelle Stimmung bes Raifers zu wirten, burch ben gleichzeitigen Eindruck ber Niederlage von Marengo unterftutt, jum Biele fuhren werbe. Aber in bemielben Augenblicke, wo man fich an ber Bormiba um ben Befit von Oberitalien foling, wurde gu Wien über eine neue Befeftigung bes Bundniffes gegen Frankreich verhandelt, und gerade an dem Tage, wo ber Bote mit ber Siebepoft von Marengo und mit ber Friedensepijtel bes erften Conjuls eintraf (20. Juni), war gwijden Thugut und Lord Minto ein Bertrag unterzeichnet worden \*\*), worin Großbritannien unter ber Form eines Unlebens zwei Millionen Pfnnt Sterling Gubfidien verfprach, beide Machte fich verpftichteten, mit aller Macht ben Krieg gegen bie frangofische Republik fortzuseigen und in feinem Galle einen Separatfrieden mit Frankreich einzugeben. Der Vertrag follte bis gum 28. Februar 1801 feine Geltung bebalten. Go war Defterreich von Neuem an bie Coalitionspolitif gefnnpft, in bem Angenblicke, wo Bonaparte bas Band glaubte lofen gn fonnen.

Allerdings lagen zu Wien, wie 1796, kriegerische und Kriedensstimmungen mit einander im Kampse. Im Kreise der preußischen Diplomatie hielt man schon im Krühzige bei Bendung zum Krieden nicht nur für räthlich, sondern anch für wahrscheinlich. Man war in Berlin gut unterrichtet über Bonaparte's Rüstungen, kannte seit Mitte Mai den Plan seines Alpenübergangs und jah darum mit sehr wenig Bertranen dem österreichischen Settzug entgegen. Es galt zudem als auszemacht, daß die Kaiserin, der Erzherzog Karl nud mehrere Minister für den Krieden waren; der Kaiserin, der Erzherzog Karl nud mehrere Minister für den Krieden waren; der Kaiser in Regentschaft. Sogar Thugut zeigte in Unterredungen, die er kurz vor dem Beginn des Krieges mit dem prenßischen Gesandten hatte, lange uicht mehr die schreges eine Kaltung, die man an ihm gewohnt war. Im Vosse wurde scholzendes Kriedenszeichen mit Indel, jedes kriegerische Synthem mit Indelengenheit beantwertet. Die Vertschaft von Marenge anderte diese Stimmung natürtich nicht, anch wenn man den Vertrag vom 15. "erniedrigend"

<sup>\*)</sup> Bgl. and ben caracteriftifden Brief, ben er am 16. Mai an Talleprand fdrieb, in ber nenen Correspondeng. VI. 289.

<sup>\*\*)</sup> Martens Recueil VII. 387-390,

fant; allein fie tam zu fpat, um sofert ben Frieden zu erwirken. Auf's Rene an die Coalition gebunden, mußte ber Kaiser noch einen Waffengang wagen.\*)

Indeffen wollte boch Thugut bas Unerbieten nicht gang von ber Sand weifen, auch wenn bamit vorerft unr bie Frift verlangert wart. Es mochte ibm augleich baran gelegen fein, bor ber Welt wenigstens feine Friedensliebe au bethätigen und bei biefem Anlag ju erfahren, welche Bedingungen man jest von Bonaparte zu erwarten habe. Wenn aber auch nichts weiter als Beit fur neue Ruftungen gewonnen wart, jo war bies ichen wichtig genug in einem Angenblide, mo ein großer Theil von Oberitalien verloren, Gutbeutichland bis an bie Sfar in ben Sanden ber Frangofen war. Go ging bas faiferliche Cabinet icheinbar auf Bonaparte's Friedensantrag ein; icheinbar, benn gerade mas ber erite Conful wollte, einen Conberfrieden mit Defterreich, barauf tonnte nach bem eben abgeschloffenen Bertrage mit England ohne grellen Treubruch nicht eingegangen werben. Es wart ein Unterbandler nach Paris geschickt, ber nicht aus bem Rreife ber Diplomaten genommen, fondern fo gewählt war, bag man ibn im Rothfalle besavouiren founte. Der Graf St. Julien, ber bie Botichaft von Aleffandria überbracht, follte nach Paris geben, um über ben Krieden zu unterhandeln. St. Julien war ein muthiger Officier, ber als einer ber Wenigen genannt wird, bie fich ber fleinmutbigen Capitulation vom 15. Juni widerfetten, aber alles Unbere eber, ale ein Diplomat; unbejonnen und eitel, wie er war, taugte er trefflich jum Spielball einer Intrigue, in ber er von Thugut und Talleprand gleich ichimpflich bupirt ward. Er ging in ber Dleinung von Wien ab, es fei Ernft mit bem Frieden; ein eigenhandiges faiferliches Schreiben an Bonaparte ließ ihn als einen Unterhandler ericheinen, ber in Alles eingeweiht und mit weiten Bollmachten verjeben fei. \*\*) Der in biplomatifchen Formen gang un-

<sup>\*)</sup> Aus ben Berichten bes pr. Gesanbten, ber über bie Berträge richtig bemerkt: Je ne puis entrevoir dans les conventions faites avec les Français qu'un effet du désir de gagner du tems dans la crise actuelle pour menager à la Cour de Vienne les moyens d'en tirer le meilleur parti possible.

<sup>\*\*)</sup> S. ben Brief bei Du Casse II. 26, bessen bezügliche Stelle offenbar mit Abslicht unbestimmt gesaßt ist, so baß Thugut nachber (a. a. D. 31) behanpten konnte, ber Graf habe burchaus keinen andern Austrag gehabt, als: "d'observer au premier Consul la necessité, que les bases de paix à proposer par la France soient justes et acceptables!" Uebereinstimmend bamit schreibt Sandoz am 31. Intil les pleinpouvoirs du Comte St. Julien n'etnient autre chose qu'une lettre de l'Empereur, qui le recommandoit au gouvernement français comme un officier de distinction et propre à regler les objets de l'armistice. On l'a cru sur cette lettre sussisament autorisé à negocier et à conclure des préliminaires, et St. Julien cajolé, caressé s'est laissé entraiuer à signer avec Talleyrand sans être qualissé pour cela. Borber, am 27. Jusi, batte er über St. Jusien berichtet: que le premier consul l'avait taxé grand bavard.

erfahrene Officier ließ fich von Tallegrand leicht umgarnen; ftatt auszuforichen, ward er ausgeforicht und von bem Meifter biplomatifcher Rabuliftit bagu vermocht, Praliminarien zu unterzeichnen (28. Inli), die er, wenn er bie Lage und Bervilichtungen bes Biener Sofes auch nur zum Theil fannte. nicht eingeben burfte. Es war in biejem Abkommen als Bedingung bes fünftigen Friedens, ben ein Congres befinitiv feststellen wurde, ansgemacht: ber Friede von Campo Formio folle die Grundlage fein, ber Rhein von ber Schweiz bis nach Solland bie Grenze Frankreiche bilben, Caftel, Rehl, Ehrenbreitstein und Duffelborf geichleift werben, Die Gutichabigungen, welche Defterreich in ben geheimen Artikeln von Campo Formio versprochen waren, follten ftatt in Baiern, in Stalien - wie und wo war nicht gefagt - ausgemittelt werben.\*) Mit bicjem Bertrage, ber bie figlichften Punfte umging, glaubte St. Inlien bas große Rathjel ber Beit geloft zu haben und fehrte, von Duroc begleitet, nach Bien gurud, um fofort auf ben eben festgesetten Grund. lagen bie Ginleitung jum Frieden zu treffen. Aber Duroc ward an ber Grenze gurudgewiesen, St. Julien, beffen Dliggriff bie Biener Politit, meniaftens zum größeren Theil, verichulbet, besavouirt und vorübergebend auf eine Seftung geichickt.

Damit war freilich auch fur bas kaiferliche Cabinet ber mittelbare 3med. Beit zu gewinnen, vereitelt; Thugut versuchte baber auf eine andere Beife anaufnüpfen, die wenigstens ben eben mit England eingegangenen Berbindlichkeiten nicht widersprach. Er ichlug einen Friedenscongreß vor, an dem auch England Theil nahme; berfelbe kounte fich etwa gu Schlettstadt ober Lune. ville versammeln. Run, erinnern wir uns, war es Bonapartes Politif immer gewesen, folch eine gemeinsame Verhandlung zu meiben und vielmehr burch getrennte Bertrage ben Bund ber Gegner gu fpalten; ce ließ fich alfo auf ben erften Blid nicht erwarten, bag er barauf einging. Er war nach ben Erfolgen vom Juni, nach ben Bertragen von Aleffandria und Pareborf in fo entichiedenem militärischem Uebergewicht gegen bas zum neuen Rampf noch ungeruftete Defterreich, bag ein Auffundigen bes Waffenftillstandes und ein rafches Verfolgen feiner militarischen Ueberlegenheit ihm reichere Früchte ale alle Unterhandlung verhieß. Indeffen braugte fich ein anderes Intereffe in ben Borbergrund, bas ibn bewog, boch auf bie Berhandlungen einzugeben. Er ließ ben Briten ben Vorichlag machen, einen allgemeinen Waffenstillstand, an Lande und gur See, abguichliegen; bas batte ibm bie Mittel gegeben, bie beiben ichwer bedrängten Eroberungen feiner orientalischen Expedition, Malta und Megupten, por ber unvermeiblichen Hebergabe gu bewahren. Gben barum war es freilich febr zweifelhaft, ob bie Englander fich bagu verfteben wurden, um einer Baffenruhe willen, die junachit nur Defterreich ju Gute fam, fich ben fast icon gewonnenen Preis ihrer Erfolge gur Gee wieber ent-

<sup>\*)</sup> Die Prototolle f. bei Du Casse II, 423. Der Bertrag ebenbaf. S. 429 f.

winden zu laffen. Gie lehnten inden ihrem Alliirten gn Befallen ben Bebanten eines Waffenitillitantes auf ben Meeren nicht gerabegu ab, aber fie verftanben etwas anderes barunter, ale Bonaparte. Gie wollten gugeben, bag man Malta und Megopten, etwa jo wie bie blofirten Reichefestungen in Deutidland mit Lebensmitteln verforge; Benapante wünschte bagegen freien Berkehr mit ben beiden bebrobten Punften, jo bag es ibm geftattet worben mare, Rriegeichiffe binnbergnfenden und mit 20-25,000 Mann frifder Truppen bie ichwindende Rraft ber bedrangten Bejagungen gu verftarfen. Es tounte wohl Miemand ben englischen Staatsmannern bie Thorheit gutrauen, baß fie jo etwas guliegen und bie einzige fichere Frucht bes großen Krieges bingaben, um bas zweifelhafte But einer Baffenrube zu erlangen! Gie blieben bei ibrer Auffaffung und meinten febr naturlid, man fonne bod, um Defterreich ben Bortheil eines langeren Baffenftillstandes zu erfaufen, nicht ihnen gnmuthen, die Roften davon zu tragen. Go endigten bie Conferengen (Gevtember) obne Refultat; nur bas Wiener Cabinet hatte mit biefen verungludten biplomatifchen Gendungen und tobtgeborenen Congressen einen beftimmten 3wed erreicht: Beitgewinn fur neue Ruftungen. Die Schwierig. feiten waren freilich ungemein groß, guter Wille war weber in Ungarn und in Bohmen noch in ben beutiden Rroulanden vorhanden.

Es waren indeffen am Inn Berichangungen aufgeworfen, neue Ausbebungen angeordnet, Refruten, Baffen, Rriegomittel aufgetrieben worben; es wurde im Rreise ber Officiere gewaltig epurirt und eine Reihe von bekannten Namen theils verdient, theils unverbient von ihren Stellen entfernt. Mit Melas ward auch Rray beseitigt und als fein Nachfolger einer ber jungeren Bruder bes Raifers, Ergbergog Johann, bezeichnet. Um 6. Geptbr. begab fich Raifer Frang perfoulich zur Armee und ließ im Sauptquartier ju Altötting bekannt machen: "bag er fich fortan immer felbit an ber Spite feiner braven Ernppen befinden werde, jedoch bas eigentliche Commanto bem Ergbergog Johann übertragen habe." Es wurden Paraben abgehalten, Onaben ausgetheilt, gegen bie Gaumigen und Pflichtvergeffenen brobende Aufrufe erlaffen, aber alles officielle Schaugeprange konnte bie Thatfache nicht verhullen, bag man mit ben Ruftungen noch zu weit gurnd war, um im Geptember ichon ben Rampf beginnen zu fonnen. Der Raifer felbit gelangte im Lager zu biefer Ueberzeugung. Wie anders hatte Bonaparte feine militarifche und politifche Stellung verftartt! Er hatte fich ber fortbanernben Neutralitat Preugens verfichert und ließ eben burch Bermittelung bes Berliner Cabinets Die erften Berhandlungen mit bem Cgaren einleiten, aus benen balb ein enges Ginverftandniß Frankreichs mit Angland und ein brobender Bnud ber mittleren und fleineren Seemachte gegen Großbritannien erwuchs. In Italien im Uebergewicht, bes bourbonifden Sofes in Madrid volltommen Meifter, im Gudweften Deutschlands mit ben Baffen gebietent, batte er eine Stellung von folder Starte erlangt, wie nie eine frangofifche Regierung feit Lubwig XIV. Die Urmee an ber Donau und Sjar hatte alle ihre gerftreuten Corpe au fich gegogen und belief fich auf mehr als 100,000 Mann, an ben Main und Mittelrhein war ein Truppencorps aus Solland nuter Angereau hingeschoben, außer. bem ward eine zweite Refervearmee unter Macdonald gebildet, die in der oftlichen Schweig operiren und Morean in ben Stand fegen fonnte, feine gange Macht an ber Sfar und am Inn gn gebrauchen. In Italien ftanben 120,000 Mann, von benen zwei Drittel am Mincio vereinigt waren; ein anserlejenes Rejervecorps unter Murat fammelte fich im Norden von Frankreich. Mit jolden Streitfraften und im Innern wie nach Mußen in einer politischen Stellung, wie fie noch feine ber revolutionaren Regierungen fich errungen, fonnte ber erfte Conful allerdings obne Corge bem Moment entgegenseben, wo ber Waffenftillstand abgelaufen war. Nicht fo ber Raifer; feine feierliche Anffahrt im Gelblager am Inn hatte nur eben ben bemuthigenben Erfolg, ibn von ber Ungulänglichkeit feiner Ruftungen gu nbergengen. mußte noch einmal um eine Berlangerungsfrift bes Baffenftillftandes nachgefucht werben, Die in Diesem Moment nicht anders als thener erfanft werben fonnte. Als Lehrbach, ber ben Raifer ins Lager begleitet, bei Moreau aufragte, erfuhr er, bag Bonaparte bereits ben Preis einer neuen Grift angegeben batte: es war bie Unslicferung ber Seftungen Philippsburg, Illm und Ingolftadt, Die ihn vollends gum Beren in Guddeutichland machte. Unf biefe Bedingungen bin ward bann (20. Geptbr.) gu Sobenlinden, an ber Stelle, wo balb ber enticheibende lette Uct bes Rrieges fpielte, eine Uebereinfunft abgeichloffen, die um ben Preis ber brei Reichofestungen einen Waffenftillftand von weiteren 45 Tagen feststellte. Den Frangosen war bamit nicht allein eine feftere Grundlage fur ihre füuftigen Operationen gegen bie Erblande geichaffen, fonbern auch bie Schwache Defterreiche burch bie Große biefes Opfere bentlich genug verrathen.

An ben Vertrag von Hohenlinden reihte sich in Oesterreich ein Ministerwechsel. Wenige Wochen später verkündeten bie Zeitungen, daß am 8. Oetbr. dem Baron Thugut auf sein Ansuchen das Ministerium des Auswärtigen abgenommen und dem Grafen Ludwig Cobengl in der Eigenschaft eines Conferenzministers und Vicestaatscanzlers die Leitung der geheinen Hof, Staatsund Cabinetscanzlei anwertrant werden sei; zugleich trat Graf Lehrbach als "Staatsminister der inkandischen Geschäfte" in das Cabinet ein. Ben einem entschiedenen Wechsel des Spitems konnte freillich die Nede nicht sein, da Thuguts Einstuß auch jest noch nicht aufhörte, und in jedem Kall ein Cobenzl und Lehrbach die nächsten Gebenzl und Lehrbach die nächsten Geben seiner Macht waren. Aber der allmächtige Mann war doch ein Opfer der letzen Wendhung geworden. Der Krieg ward in Desterreich mit jedem Tage unpopulärer, man berente jest, nicht früher Trieden geschlessen und kehren zu haben; Thugut ward laut als der angestagt, der den Krieg schlecht geführt und sich an die Engländer bliud hingegeben habe. Seiner "weltverheerenden, unstinnigen Partnäctigkeit", wie

Fürst Karl Schwarzenberg sich ausbrückte, wurde jest die Berautwort ung zugeschoben, nachdem die Uebereinkunft vom 20. Septbr. den gauzen Abgrund enthüllte, an den Desterreich hingebrängt war. In der Ernennung Cobenzls, des Unterhändlers von Leoben und Campo Formio, war den Franzosen eine Art von Bürgschaft gegeben, daß es nun Ernst sei mit dem Frieden. Er war dazu bestimmt, den Kaiser auf dem bevorstehenden Friedenscongresse zu vertreten; Lehrbach übernahm in der Zwischenzeit die Leitung des Auswärtigen. Thugut selbst machte keinen Dehl darand, daß er die lehten politischen Acte misbillige; den Vertrag von Hohenlinden bezeichnete er als "nachtheilig sur die personliche Ehre seines Monarchen." Der Eindruck des Wechsels, wiewohl er Frieden bedeutete, war doch nach keiner Seite bestiedigend; auf Cobenzl sehte man nicht allzuviel Vertranen, Lehrbach vollends war aller Welt unangenehm. Von Thugut dagegen rühmten selbst seine Segner, daß er in dieser lesten Krise sich wie ein Mann von Grundsal und Consequeuz benommen habe.")

Cobengl traf am 24. Oftober in Luneville ein; ber Bunich Bonapartes, fich mit ihm perfonlich zu bereben, fuhrte ihn auf furge Beit nach Paris. In der zweiten Woche November begannen baun zu Luneville Die Berhandlungen mit Bonapartes alteftem Bruder Joseph, welcher bie frangofifche Republit vertrat. Noch war aber bie Stunde ber Berftanbigung nicht ge-Die Berlangerung bes Baffenftillftanbes um 20 Tage war bas einzige positive Ergebnig, im Uebrigen ftanden die alten Sinderniffe im Bege. Bonaparte juchte Defterreich zu einem Separatfrieden zu bewegen und wollte bie Minciolinie und die Entichadigung Toscana's mit ben papftlichen Legationen gewähren, aber Defterreich hielt fich boch fur zu feft und unzweideutig gebunden durch ben Bertrag vom 20. Juni, um ohne England Frieden gu ichließen. Die Bulaffung eines britischen Gefandten gum Congresse war alfo Die erfte Forderung Defterreiche. Bonaparte lebute fie ab, falls England nicht einen Baffenftillftand gur Gee, fo wie er ihn verftand, bewilligen wollte. Cobengl ging einen Schritt weiter und gab zu verfteben, bag Defterreich bis jum Sebruar 1801 burch Bertrag verpflichtet fei, ohne England feinen Frieben gu ichliegen; um aus biefem peinlichen Dilemma, ber Erneuerung bes Rrieges ober ber Treulofigfeit gegen England herauszufommen, ichlug er (3. Decbr.) einen eigenthumlichen Ausweg vor. Er wollte fich im ftrengften Bebeimnig in eine Separatunterhandlung mit Frankreich einlaffen, Die aber por ber festgesetten Frijt verborgen bleiben, beren Documente, wenn fie fruchtlos ware, gurudgegeben werden follten; nur muffe Fraufreich gulaffen, baß ein britifcher Unterhandler in Luneville ericheine, fei es auch nur, um bes Scheines halber ber Berpflichtung ju genugen und ale Deckmantel fur Die wahre Berhandlung gu bienen. Bonaparte beharrte auf ber Beigerung, einen Englander in Luneville gugulaffen; er ichlug vor: beimlich Friede gu

<sup>\*)</sup> Mus Reller's Berichten vom 27. Gept., 11. 15. Det.

ichließen, öffentlich nur die Fortsetzung des Krieges einzustellen, bis die Frist des Bersprechens an England abgelaufen sei und gestatte, mit dem abgeschlossenen Frieden hervorzutreten. Alber das sollte ohne Zögern geschehen; in 48 Stunden, gebot der Consul, sollte der geheine Kriede unterzeichnet oder der Krieg neu legonnen werden. Die Rheingrenze, die Minicolinie ohne Mantua, die cisalpinische Republik durch Minico und Sessia begrenzt, Toscana an Parma, die päpstlichen Legationen an Toscana, Rückgabe von Piemont bis zur Sesia, Unabhängigkeit der Schweiz und Genua's, das waren die Bedingungen, die Desterreich erlangt hätte, wenn es jetz, wie Bonaparte befahl, unverzüglich unterzeichnete.") Allein in dem Augenblick, wo diese Borschläge erfolgten, hatte der Kampf neu begonnen, und die Entscheidung war bereits in unzweideutiger Weise erfolgt.

Die Beit bes verlangerten Waffenftillstandes mar nicht unbenutt geblic. ben; Defterreich trat jest in befferer Ruftung auf ben Rampfplat, als es im Juli ober September möglich mar. Die Armee war burch bie Bejagungen ber brei abgegebenen Reichefestungen, burch ein bairifches Bulfebeer von gwolf. taufend Mann, beffen Roften England trug, burch bas Conbefche Corps und bie neuen Aushebungen wieder auf mehr als 130,000 Mann gebracht; anfebnliche Berftartungen, bis über 50,000 Mann, wurden noch erwartet. Bon ber ichlagfertigen Maffe maren als rechter Flügel gegen 30,000 Mann unter Alenau, Simbiden und bem Bergog Bilbelm von Baiern nach ber Dberpfalg und nach Franken vorgeschoben, gwangigtaufend ftanben gur ginten in Tirol; mas als Gros ber Urmee hinter bem Inn vereinigt mar, betrug also über Die naturliche Starte ber Stellung am Inn mar burch Befeftigungen erhöht; Braungu mar in gutem Stande, an mehreren Puntten bie Uebergange verichaugt und feste Brudentopfe angelegt. Durch biefe Stellungen gefcutt, mar eine heeresmacht von 80,000 Mann wohl im Stande bas raiche Bordringen eines auch überlegenen Reindes aufzuhalten.

Die Ueberlegenheit ber Franzofen lag weniger in ber 3ahl, als in ber Qualität ber Truppen und ihrer Kührung. Es waren ungefähr 130,000 Mann, die sich vom Main bis gegen die Tiroler Grenze ausbreiteten; vom rechten klügel unter Lecourke waren 12,000 Mann gegen Tirol aufgestellt, zur Linften kam Augereau mit 20,000 Mann den Main herauf und brang nach Kranken vor, die ganze übrige Macht war in dem vielfach durchschnittenen waldigen Gebiet zwischen Izar und Inu aufgestellt, auf einem Terrain, das der frauzösische Setdherr Zeit genug gehabt hatte, genau kennen zu lernen. Die

<sup>\*)</sup> S. Du Casse, negoc. diplomatiques II. 146 f. 159. 160.

fraugefijde Macht, icon an Babl etwas ftarfer\*), bestand aus tudtigen, erprobten Truppen, beren Stimmung burch bie veransgegangenen Erfolge geboben war; im faiferlichen Seere, bas man burch junge Truppen batte ergangen muffen, mar weber ein joldes Material noch bie gleiche Inverficht porbanten. Dort commanbirte Morcan, unter ben Belbherren ber Revolution gwar nicht einer ber genialiten, aber gebiegen, umfichtig, jeit bem Belbang von 1793 ale felbständiger Subrer erprobt und überall mit Auszeichnung genannt; bier war ber Dberbefehl bem Ramen nach in bie Sand eines acht. gebnjährigen Pringen gelegt, ber nicht, wie fein Bruter Rarl im vergangenen Sabre, mit bem fertigen Ruf eines hervorragenden Gelbherrutalentes auf beu Rampfplat trat, fondern ale Meuling an bie Gpite bes Beeres gerufen, porerft noch eines militarijden Menters bedurfte. Diefer eigentliche Leiter mar ber Beldgengmeifter ganer, ein bejahrter Officier, ber fur einen verbienten Ingenieur galt, aber niemals ein großeres Commanto im Gelte geführt hatte. Der Unterschied trat noch greller in bie Angen, wenn man bie Gubrer ber einzelnen Cerps verglich; auf frangofifder Geite maren Richepaufe, Decaen, Rey, Legrand, Soubam und abuliche Manner gu nennen, auf öfterreichifder ftanden wenige berverragente ober populare Ramen, zumal man noch bei ber jungften Epnration blindlings aufgeranmt und mit ben wirklich Schuldigen and eine Reibe von fabigen Manuern befeitigt batte,

Doch war ber uene Oberfeldherr ober sein Rathgeber eutschlossen, sich ben Vertheit einer fühnen Offensive nicht entgehen zu lassen; während Morean versichtig seine Stellungen nahm und die Plane des Gegners zu erkennen strebte, rüstete man sich im kaiserlichen Hamptquartier zu einem kräftigen Schlage. Merean hatte nur die zwei Divisionen von St. Suzanne nerdwärts gegen Landshut und Angelstadt hin vergehen lassen, wie der überigen Macht, immerhin über 70,000 Mann, hiet er die Strazen beseth, die von der Sfar östlich in der Richtung nach Resenheim, Wasserburg, Mühlberf zum Jun führen. Auf dem großen Platean, das sich waldig nud bestleureich zwischen Jiar nud bem großen Platean, das sich waldig nud bestlicher über Parsberf, Sohenlinden, Saag gegen Mühlberf führt, stand der linke französsischer, Schenlinden, Saag gegen Mühlberf führt, stand der linke französsischer, kann gegen der Vernend des Gentrum, bei dem Merean sich selbst bestand, in der Richtung von Münden nach Ebersberg und Wasserburg sich

<sup>\*)</sup> Rach ben vahrscheinlichsten Angaben war bie ganze vereinigte Macht ber Desterreicher am Inn 80—85,000 Mann; bie Franzofen, wenn man Angerean und bie gegen Tivel aufgestellte Nacht abzog, batten unter Leceurbe auf ben rechten Klügel 12,000 Nann, bas Centrum unter Mereau selbst (bie Divisseum Grouche, Rüger panse, Decaen, Hantpoul) betrug über 33,000, ber linte Flügel unter Grenier (bie Divisseum Legrand, Ned, Bastoul) saft 26,000; bazu kam bann bas Cerps von Et. Suzanne, bessen beite Divisseum (18,000 Mann fart) gegen Landshut und bie Denau vergescheben waren, und bie gesammte Artisterie (7000 Mann), was zusammen eine Streitungt von 96,000 Nann ausziebt.

ausbreitete, ber rechte Flügel weiter oben fich Rofenbeim naberte. In ben beiben letten Novembertagen war bie Armee langfam porgerucht und batte fich in ihren brei Gruppen Rosenbeim, Wafferburg und Ampfing genabert. In biefem Angenblide waren bie Defterreicher ichen in voller Bewegung. 3hr Plan war, nur einen fleinen Theil bes Beeres jur Bertheibigung bes Inn gurudgulaffen und, mabrent Rlenan's Corpe an ber Donan raid perrudte und bie Berbindungen bes Reindes betrobte, mit tem Gros bes Beeres, einigen 60,000 Mann, in brei Colonnen bervergubrechen, Die Sfar bei Landsbut ju überichreiten und in geraber Richtung auf Munden losaugeben. Gelang ber Plan, jo war ber Reind umgangen, im Rucken bebrobt, und es blieb ibm feine Babl, als entweder an ter Sfar bie Chlacht, Die man ibm anbot, augunehmen, ober fich über ben Lech gurudgugieben. Der Plan murbe aber nicht jo pracis ausgeführt, wie er fühn entworfen mar. An bem Tage gwar, an bem ber Waffenftillftand abgelaufen mar, am 26. Nov., brach bas faiferliche Beer über ben Inn bervor, allein bie prompte und gutreffende Bereinigung, auf welcher ber fichere Erfolg beruhte, war nicht gu Ungunftiges Better und ichlechte Bege ermubeten bie Truppen und verzögerten ben Marich; am 28., wo bie gange Macht wenige Stunden von Landobut weg gufammenftofen follte, um am anteren Tage bie Sfar gu überschreiten, war fie erft eine fleine Strede vom Inn weit vorgebrungen. Dies unerwartete Bergegern ließ ben gangen Plan als gewagt ericeinen; ber faijerliche Dberfeldherr gab bie Umgehung bes Beindes auf und entichlen fich. in ber Richtung von Müblborf nach Umpfing gerates Beges bie Etrafe nach Munden zu erfampfen, Die von bem linten Slügel ber Frangofen gebecht mar. Allerdinge gab ibm bice, ale er am 30. Nov. mit etwa brei Biertbeilen feiner Macht Umpfing erreichte, ben Bortbeil, mit Ueberlegenheit auf ben viel ichwächeren linken Blügel bes Beindes ju fallen und ihn vielleicht zu ichlagen; aber fein weiteres Borbringen führte ibn ber Sauptmacht ber Frangofen eutgegen und nothigte ibn zu einer Schlacht auf einem bichtbewalteten, burchichnittenen Terrain, beffen Schluffel und Ausgange in ben Sanben bes Reinbes maren.

Ein erster glücklicher Erfolg brängte aber bie Bedeusen in den hintergrund. Als die Desterreicher am 1. Dechr. gegen Ampfing vorrückten, stiehen sie auf den linken Flügel bes Feindes, der ans den drei Divisionen Legrands, Bastouls und Ney's bestand, und zu dessen Interstühung Moreau, in der Alhnung seiner etwas gefährbeten Stellung, uoch die Division Greuchy vorgescheben hatte. In dem Gesecht, das sich eutspann, hatten die Kaiserlichen den Bortheil der Uederraschung und der Zahl für sich; aber der Feindssung sich vortresssich und trat erst gegen Abend, durch die Division Grouchy gedeckt, den wohlgeordneten Rückzug an. Mit dem Erfolg von 3000 Mann war dieser kleine Bersnst um so theurer erkauft, je mehr er dazu beitrug, im öfterreichischen Sauptquartier die richtige Benrtheilung der eigenen wie der seinblichen Situation zu verwirren.

Das faiferliche Geer mar tem rudziehenten Reinte in ter Richtung auf Munden gefelgt und batte feine Berpoften bie wenige Stunden per bem Dorfe Sebentinden vergeicheben; ba ce auf weiteren Biberftand nicht ftief. mart im Sanptquartier eine Schlacht nicht erwartet, fonbern einfach bas Berruden nach Munden angeordnet. "In ber vollen Ueberzeugung, fagt ein öfterreichijder Bericht\*), nur auf bie feindliche Nachhut zu treffen, murben alle Truppencommandanten angewiesen, ben Marich gu beschleunigen, ibre Ranenen und jenftige binbernte Wegenftante entweber gum fpateren Nadang gurudgulaffen, ober bei grundlofem Bege auf bie Mundener Saupt. ftrafe ju ichicken." Theile auf ber großen Strafe, bie Sobenlinden burch. idneitet, theils burch beschwerliche Baldwege gingen am 2. Decbr. bie Defterreicher peran; es mar außer ber gangen Macht, bie fich am Tage guber bei Umpfing geichlagen, auch bas Cerps unter General Rienmaber berangezogen worten. Gegen 60,000 Mann waren im Anmarich gegen bie malbigen Soben, welche ben Beg nach Munden verbedten \*\*). Gelbit Die große Strafe bilbet bort gwifden Sobenlinden und Mattenbett ein natürliches De. filee, bas über eine Stunde lang bie freie Entfaltung ber Truppenmaffe erichmerte; bie Seitenwege waren vollends nichts Anderes, ale Balb. und Belgpfade, bie in jeber Sabresgeit fur eine Urmee mubevoll und gum Theil unwegfam maren. Gin Beer, bas fich colonneuweise babin loden lieft. mar wie in einem Labprinth gefangen und fennte beim tapferften Biderftande ber Nieberlage nicht entgeben.

Im öfterreichischen hauptquartiere muß man weber bieses Terrain noch bie Stärke bes Feindes gekanut, wehl aber mit Zuversicht erwartet haben, baß man im äußersten Kalle nur bas bei Ampfing juruckzewersene Cerps sich gegenüber sinden werde. Allerdings waren diese Divisionen am Ausgange ber waldigen höhen, wo sich gegen München zu bas Terrain ebnet, beim Derfe hocheulinden aufgestellt; aber nur wenige Stunden süblich, schon bei Ebersberg an der Salzburger Straße, sing das französische Centrum an sich zu entfalten und kennte von dert herbeieilen, um dem in die Defileen undesennen vergerückten Keinde in Klanke und Rücken zu fallen. Darauf baute Moreau seinen Plan. Indem er seinen linken Rügel, die bei Ampfing gewerfenen Divisionen, am Ausgang der waldigen höhen bei hochenlinden und den nächsten Dörfern aufstellte, wellte er die Defterreicher ungestört in die Desileeu hereindringen lassen, bis sie, mit jenem Cerps handgemein gewerben, zugleich durch die Divisionen des Centrums in den Klanken gefaßt werden kennten. Es waren einige breißigtausend Mann, die, von Ampfing zurück-

<sup>\*)</sup> Dil. Zeitschr. 1836. IV. 15.

<sup>\*\*)</sup> Die öfterr. mil. Zeitschr. 1836. IV. 22. giebt 57,019 Mann mit 15,017 Reitern an; die Cosonne Kienmaners betrug barnach 15,981, die Baillets 11,688, das Sauptcorps mit den Baiern 16,032, die Division Riefch 13,318 Mann.

geschoben, am Abend bes 2. December unter Mereau's persönlicher Kührung bei Hohenlinden standen; die zwei Divisionen Richepanse und Decaen, die er vom Gentrum noch herbeiziehen konnte (der Rest war, wie wir uns erinnern, schon verher ben anderen zur Berstärkung zugeschickt werden), betrugen gegen zwanzigtausend Mann; die Desterreicher standen alse, wenn sie vorzingen, einer nicht viel geringeren Macht gegenüber\*), die sie, in einzelne Colonnen zerstückelt, übersiel und in einen Deppelkamps verwickelte, bessen Ausgang auf diesem Terrain auch bei dem tapkersten Widerstande wahrscheinlich nur mit einer Niederlage endete. Der arzlosen Sicherheit einer Neulingsanssührung stand neben Mercau's Umsicht die bewährte Tersstückseit den wehl ausgedachten Plan des Oberselbherrn aus und ersochten einen der entscholiedensten Siege, von dem die so ereignisvolle Geschichte jener Kriege zu berichten weiß.

Bie Moreau erwartete, ging bas faiferliche Beer am fruben Morgen bes 3. December gegen Sobenlinden por; bie Sauptmaffe, von Ergbergog Johann felbst geführt, mit bem bairifden Contingent und bem größten Theil ber Cavallerie und bes Beichutes, naberte fich auf ber großen Strafe bem Defilee zwifden Mattenbett und Sobenlinden; ein Corps von 13,000 Mann unter Riefd fudte fublid von ber Strafe, in ber Richtung auf Albaching, burchzufommen, indeffen Rienmaper und Baillet-la-Tour von Norden ber burch bie Baldwege am Sfenbach ben Beg nach ber Chene von Sobenlinden Muf grundlofen Baldwegen und unter bichtem Schnecgeftober malgten fich bie brei Colonnen langfam vorwarts, bie auf ber großen Strafe noch leiblich raich, jo bag fie fich zwijden fieben und acht Uhr Mattenbett naberte; bie beiben anderen fonnten naturlich erft viel fpater in gleicher Sobe ankommen. Go entipann fich ichon in ben Frühftunden ber erfte Rampf in bem Defilee von Mattenbett; vell Ungebulb war ber Ergbergeg bort vorgegangen und fließ auf bie Divifionen Ren's und Grouchy's. Gin paar bairifche Sagercompagnien trafen zuerft mit bem Feinde gusammen und noch immer war man überzeugt, es mit ber Rachbut bes rudziehenben geindes gu thun zu haben. \*\*) Es murbe lebhaft gefochten, aber ohne einen nachhaltigen Erfolg zu erringen; ein fturmifder Angriff ber ungarifden Grenabiere brachte wohl bie vorberften Reihen bes Feinbes anfange jum Beiden, allein es fam raid Gulfe und nach einem beftigen Sautgemenge, bas fich Mann an Mann in ben Balbengen entfvann, wurden bie Raiferlichen gur udge-

<sup>\*)</sup> Nach welchen Angaben Thiers II. 188. siebzigtausend Desterreicher gegen nicht 60,000 Frauzosen herausrechnet, wissen wir nicht; es geschieht wohl nur, nm auch bei biesem Ansaß, wo es ber Prahlerei sonst nicht beburfte, die stereotope Phrase andringen zu können: C'était plus qu'il n'en sallait, avec les soldats dont se composaient alors nos légions.

<sup>\*\*)</sup> S. v. Bolbernborff-Barabein, Rriegsgeschichte von Baiern I. 170.

Gin zweiter Ungriff war nicht gludlicher. Mehrere Stunden war fo ohne Enticheidung gefochten worben, ale bie anderen öfterreichischen Colonnen, Rienmager und Latour, nordlich im Balbe, Riefch fublich bei Albading allmälig eintrafen. Beite faben fich in ihrem weiteren Verbringen auf. gehalten; Die erftere fant fich bei ben Divifionen Baftoul und legrand gegenüber, Die andere ftieg bei Albaching bereits auf Die erften Abtheilungen bes frangofifchen Centrums, Die von Ebersberg ber ben Raiferlichen in Die Rlanke fallen follten. Richepanje, ein jehr begabter junger Beueral, ber bie beiben Divifionen von bort berauführte, war ber rechte Mann, eine fo entideidende Aufgabe mit gangem Erfolg gu lojen. Moreau hatte ihm nur bie allgemeine Beifung ertheilt, ben Keind vom Guten ber in ber Rante angugreifen; Die Durchführung ber Anfgabe war ausschlieftlich fein Berbienft. Er war am fruben Morgen mit ben beiben Divifionen aufgebrochen und gu ber Beit bei St. Chriftoph, auf bem Wege nach Mattenbett, eingetroffen, wo bie hauptmasse ber Raiserlichen ihre Stellungen genommen hatte. Auch er fab fich, wie biefe, burch Weg und Witterung in feinem Marich gehemmt und verzögert. Auf bem Wege ftieft er unerwartet mit einer feindlichen Aletheilung gusammen, lieft einen Theil feiner Divifion (bie andere unter Decaen war noch weit gurud) biefem Reinde gegenüber und eilte, fo weit bier Gile möglich war, mit bem Reft feiner Truppen, etwa 6000 Maun und einigen Beiduten, gegen Mattenbett. Indeffen ber gurudgelaffene Theil ber Divifion in einen ungunftigen und verluftvollen Rampf mit ben Raiferlichen verwickelt ward und erft burch Decaens Aufunft Luft befam, langte Richepanje felbit an ber rechten entideitenben Stelle, jublich von Mattenbett, an und mußte fich Babu zu machen. Es war ber Augenblid, wo Ren und Groudy die Augriffe ber öfterreichischen Sauptmacht abgewehrt und fie in Die Defileen gurudgeworfen batte. Wenn and an Babl nicht ftart, mußte Richepanje's Ungriff im Ruden boch gerate jest von ber machtigften Birfung fein. Bobl leifteten bie Reinde lebhaften Biberftant, aber bie Solge ber lleberraidung\*) machte fich boch überall bemerklich und bie Streitfrafte, bie bem ueuen Seinde entgegengingen, founten nur allmälig und tropfenweise, baber ohne rechten Erfolg, zur Action fommen. werfen, unverfebens and im Ruden und in ber Geite angegriffen, in ber Enge bes Balbes aufer Stante, fich recht gu entfalten, waren bie Defterreicher und Baiern in einer verzweifelten Lage. Erbruckt von bem boppelten Angriffe, gerathen fie balt in grengenlofe Berwirrung; Die Reihen lofen fich in einen ungeordneten Ruauel auf, burch ihr eigenes Befchut und ihren Erog gebemmt, nur einzelnen gerfprengten Saufen gelingt es, ju entfommen,

<sup>\*)</sup> Man war anfangs, fagt bie öfterr. mil. Zeitschr. IV. 31, ber Meinung, bag jene Erscheinung nichts Anderes sein könne, als eine Schaar von Riesch versprengter Franzosen, die nunmehr einen Ausweg suche.

gange Saufen mit bem gejammten Beidbut geratben in bie Bemalt bes Begnere, an beffen Spige Den und Richepanje, jest von ben beiben Geiten Bujammentreffent, fich als Gieger begrüßen. Gine Entscheidung wie bieje war zu burchareifend, ale bag ber gludlichere Wiberstand auf ben beiben Alfigeln bie Niederlage batte abwenden fonnen. Die Corpe Rienmavers und Latoure, Die von Norden ber vorgegangen, waren gegen Mittag eingetroffen. batten bie Dorfer am Canme bes Walbes, gegenüber von Sobenlinden, bejest und begannen bier auf bie Stellung von Bobenlinden ibre Angriffe, gegen welche die Frangofen fich nur mit Mube gu behaupten vermochten. Aber je hartnädig und zum Theil gludlich fie fich ichlugen, Die Enticheibung bei Mattenbett mar Urfache, bag fich am Nachmittag bie fiegreiche Macht bes Beindes mit Bucht gegen fie wendete. Mun war ihr Rudigng unvermeiblich; ciuzelne Abtheilungen fonnten nur mit Dube und Berluft fich burchichlagen. Much Rieich, ber fublich von ber Strafe fich erft erfolgreich gegen einen Theil von Richevanfe's Divifion gefchlagen, bis Decaen ten Bedrangten Gulfe brachte, mußte feine Stellungen raumen.

Der Sieg war so vollständig und reich an Trophäen wie wenige. Die Desterreicher verleren nach ihren eigenen Angaben\*) nahezu 4700 Tobte und Verwundete, über 7000 Gesangene und fünfzig Geschüße; die bairischen Halten an Gesangenen, Tobten und Verwundeten gegen 5000 Mann nehst 24 Geschüßen eingebüht und waren bis auf 1400 Mann zusammenzeschwelzen. Die Branzesen geben den Gesanmtverlust ihrer Gegner, wohl etwas zu hoch, auf 20,000 Mann au; in sehem Valle war er groß genug, auch die beste Armee auf längere Zeit kampfunfähig zu machen.

Die letten Vergänge bes Feldzuges legten bavon Zengniß ab; es wollte nirgends mehr gelingen, das geschlagene heer zu einem nachhaltigen Widerstande zu stellen. Um 4—5. December war es über ben Inn zurückgegangen; am 9. überschritten die Franzosen den Kluß. Erschöpft und herabgestimmt, wie die Kaiserlichen waren, mußten sie ihren Rückzug gegen Salzburg sertschen; schon brängte der Feind auf der Berse nach und vereitelte die hoffnung, in Salzburg einige Tage Erholung und Ruhe zu sinden; faum gelang es, den ungesährdeten Rückzug zu erkännssen. Bereits waren die Franzosen allenthalben zu nahe und zu überlegen, als daß die rückziehende Armee irgendwo sich sammeln, erholen und sestlen Buß fassen kennte. Die Gesche, die zwischen der Salza nud der Trann versielen (16. n. 18. Deckr.), lösten vollends die hartbedrängte Nachhut auf und beschleunigten den materiellen und meralischen Verfall der Armee.

Bu joat fam jeht ber Erzherzog Karl, ben ber hoffriegerath, in ber brangenben Ungit ber hiebspoft von hohenlinden, als Deerfelbheren an bie

<sup>\*)</sup> Desterr, mil. Zeitschr. 1836 IV. 35 f. Ueber bas bairifche Corps f. Bolbern-borff. I. 175.

Spipe gerufen batte. Er tam nur eben zeitig genug, um von ber machjenben Auflojung bes Beeres fich aus eigener Anschaunng ju überzeugen. Gen bei Galgburg gablte bie Armee, bie vor bem Tage von Sobenlinden 80,000 Mann ftart am Inn geftanden, nicht mehr bie Galfte biefer Starte; jest, an ber Traun, wo fie ber Ergherzog fant, mußte auf jebe hoffnung eines weiteren Rampfes verzichtet werben. Bereits brangten bie Frangofen nach und bie Traun jo wenig wie ber Inn und bie Galga hielten fie auf; wo es noch zum blutigen Busammenftoße fam, zeigte fich nur bie Ueberlegenheit bes Begnere über eine gejdwächte und bemoralifirte Armee. Mm 20-22. Decbr. gingen bie Frangojen über bie Traun; wenige Tage ipater ftanten fie an ber Gune. Mur bag fie fo weit vorgeichoben und bie Urmeen auf ben Blanten, in Italien und am Main noch gurudigebogen maren, fonnte ben borfichtigen Moreau abhalten, burch bas wehrlofe, offene gand nach ber Raiferstadt felbft vorzubringen; es war jest leichter als 1805 und 1809. Indeffen auch ein Baffenftillftaud fonnte gemabren, mas ber prablente Marich nach Bien nur irgent gn bieten vermochte; wenigstens mar bie öfterreichische Regierung nicht in ber Lage, irgend eine von ben Forberungen bes Keindes zu verweigern.

Unf ben Blanten, nordlich und fublich, waren gwar fo enticheibenbe Ereignisse nicht eingetreten, wie zwischen ber Biar und bem Jun, aber es war auch nichts geichehen, mas bie Nieberlage von hobenlinden gut machen founte. Die einzelnen Abtheilungen, Die an ber Donau und in Kranfen vertheilt waren, Bergog Bilbelm mit bem bairifden Bulfecorpe\*), Rlenau mit 5000 Defterreichern, Simbichen mit zehntaufent, wozu noch ein paar taufent Aurmainger unter Albini tamen, behnten fich von Regensburg bis nach bem untern Main in ber Gegend von Afchaffenburg aus; ichon ihre Bertheilung nub ein vielfältiges Commanto ließ große und entscheibenbe Operationen nicht zu, Die jungfte Enticheibung labmte vollente alle bebeutenbere Thatig. Rlenau mar eben (28. Nov.) auf's rechte Donauufer vorgebrungen und naherte fich ber Ebene gwifden Sfar und led, ale ihn bie Botichaft von Sohenlinden über bie Donau gurudtrieb. Indeffen brangte Augereau ben Main herauf, ichidte eine Abtheilung vor Burgburg und manbte fich mit bem Kern feiner Macht gegen bie gerftreuten Corps von Gimbichen, Bergog Wilhelm und Rlenau, Die ihre Zeriplitterung mit verluftvollen Befechten bufen mußten. In bem Augenblicke, wo man, burch bie Erfahrung belehrt, fich zu gemeinsamerem Santeln entschloft und an einzelnen Puntten

<sup>\*)</sup> Diefes Corps von 10—12,000 Mann ift nicht zu verwechseln mit bem bairischen Centingent, bas, ber österreichischen hauptarmee zugesteilt, bei hohnlichen mitgesechten hat nud nach bem Subsidienvertrag vom 16. März 1800 gestellt war; bas unter herzog Wishelm war in Folge eines zweiten Subsidienvertrages vom 15. Juli ausgerisstet worben.

sich mit besserem Ersolge ichlug, ward im Rücken Regensburg weggenommen (25. Decbr.) und am gleichen Tage der Bassenstillstand abgeschlossen. Benige Tage später langte diese Botschaft in Franken an und machte auch dort dem Kampse ein Ende, wo sich eben noch — es war der letzte blutige Uct des großen Krieges in Deutschland — die Kurmainzer mit einer Abtheilung Franzosen nicht weit von Fulda herumgeschlagen hatten (29. Decbr.).

Muf bem jublichen Glügel, in ben Alpen und in Stalien, hatten fich bie Greignisse nicht gunftiger fur bie faijerlichen Baffen geftaltet. Auch bort hatten fich zwar bie Defterreicher nach ben ungludlichen Greigniffen vom Suni verftarft und fammelten fich gegen 90,000 Mann ftart unter Bellegarbe's Subrung binter bem Mincio, allein es war feine Musficht, bag man Die Scharte von Aleffandria andwegen werbe. Schon ebe die Baffenrube gefündigt war, hatte fich ber Feind (October) burch einen Sanbitreich in Toscana fejtgefest, bann feine Auftalten getroffen, fobalb ber Rampf wieder begaun, mit einem rafchen Schlage bie Minciolinie zu gewinnen. nald ging aus ber öftlichen Schweig nach Granbunbten vor, überftieg unter unfäglichen Schwierigkeiten ben mit Schnee und Gis fast verschutteten Splugen (Dechr.), um burch bas Beltlin ben Beg nach Gubtirol zu gewinnen und bort die Bewegungen zu unterftugen, die burch die Sauptarmee unter Brune am Mincio vorgenommen werben follten. In ben flaffijden Stellen, mo 1796, 1799, 1805 und 1848 über ben Befit Oberitaliens berühmte Schlachten geliefert worben find, bort wurde auch jest bas Schicffal bes Rrieges enticbieben. Bu zwei beinen Rampftagen, beren Ausgang fich um ben Befit ber Orte Poggolo und Baleggio brebte (25. 26. Dec.), war ber Strom an zwei Stellen von den Frangojen forcirt worden. Die Minciolinie war ihnen; in ben nämlichen Tagen, wo auf bem beutichen Rriegs. ichauplate jebe Soffnung eines ausreichenden Biberftandes aufgegeben merben mußte, brachen fie gegen bie Gtich auf.

Die Zustände und Stimmungen in Desterreich ermuthigten nicht zum weiteren Kampse. In Ungarn, wo der hof sich einige Zeit aushielt, war der Empfang kühl, die militärischen Rüstungen höchst unwollkommen, die Opserwilligkeit überall sehr gering. Bon den Kührern hegte man, noch ehe die Ersahrung von Hohenlinden entschied, die mäßigsten Erwartungen; Lauer galt allgemein für einen praktisch zung unersahrenen Mann, dem noch von 1797 her der Spottname "Pallisadengeneral" anhing, weil er damals viele Tausende von überstügsigen Pallisaden hatte fertigen lassen. In der Bevölkerung der Haupststadt war die Stimmung nichts weniger als kampssississische und dech selbst aus den Niederlagen den Trost, daß durch sie der Kriede unvermeidlich würde. So sahen sich zum Theil die Dinge sichon vor der Katastrophe vom December an; nach derselben war der Zustand trostlos. Bis in die höchsten Kreise hinauf hörte man jest die lautesten Anklagen gegen die Politist und Kriegführung des Hosses; in den Massen vermochte die

Polizei unerwünichte Ansbrüche erregter Stimmung kaum mehr zu bemeistern. Das heer war bemeralisirt; man erzählte sich die grellsten Beispiele von Entmuthigung und Austösung der Disciptin. Die Berufung des Erzherzogs Karl erichien unter selchen Verhältnissen allerdings, wie man in den Salons spöttelte, als "moutarde après diner", aber auch aus ihr zog die Erregtheit der Gemüther neue Nahrung. Der Erzherzog war der einzige, der inmitten der allgemeinen Ungunst gegen das herrschende Regiment mit unwillfürlichen und berechneten Dutdigungen überschüttet ward, natürlich zum guten Theil eben weil man wnite, daß er zur bisherigen Politit und Kriegführung in Opposition stand.")

In keinem Falle kounte er hoffen, mit besserem Erfolg ben Kampf zu erneuern; vielmehr war es ihm zum zweiten Male beschieben, die Erbischaft frember Fehler auzutreten und Frieden zu ichließen, nachdem die Mittel bes Kampfes burch Andere veriderzt waren.

Der Baffenstillstand, ben ber Ergbergog (25. Decbr.) gu Steper einging, gab Defterreiche lette Stuben ber Vertheitigung bin, ohne etwas Anderes bafur eingutauiden, als bag bem Borruden bes unaufhaltjamen Gegnere junachft ein Biel gefest mart. Der Raifer erflarte fich barin bereit, alebalb Frieden mit Frankreich zu ichließen, "welches auch bie Gutichliegung feiner Berbundeten fein mochte;" er gab alfo bie Bedingung jest preis, an ber fich alle Unterhandlungen feit bem Commer gerichlagen batten. Die Keftungen Burgburg, Braunau, Aniftein, Die Scharnit und alle anderen befestigten Punfte in Tirol wurden ben Frangofen übergeben, Tirol geräumt, Die bort begonnenen Aufgebote eingestellt; Die Erblande ber öfterreichischen Monarchie lagen aljo, ihrer letten Borwerte beraubt, offen por bem Reinbe. Die Demarcationellinie, Die beibe Armeen ichied, ging von Baiereborf in Franken über Erlangen, Muruberg, Neumartt, Regensburg langs ber Donau bin, jog fich von ba an ber Erla bis gu beren Uriprung, bann über Bouling, Leopoldftein, Gijeners nach Leoben und burch Steiermark lange ber Mur bis nach Svital, von wo fie burch bas Pufterthal fich nach Gnotirol erftredte und über bas Wormfer Joch bie Grenze bes Beltlin berührte. Richt nur ber Guben und Weften bes Reiches, fondern ein großer Theil ber öfterreidijden Erblande felbit, Die Lande bis über bie Enns hinaus, Theile von Steiermart, Murien und gang Tirol waren bemnach in frangofifden Sanben; es war die Frage, welchen Friedensbedingungen Defterreich nach Diejem Baffenstillstande noch feine Buftimmung verfagen tonnte.

"Der Theil bes Reichsgebietes und ber Erbstaaten, ber in bie Demarcationellinie fallt" — so bieg es im 14. Artifel bes Waffenstillstandes — ift

<sup>\*)</sup> Rach ausführlichen Berichten, bie Reller am 17. 21. 28. December fdrieb.

in Begng auf fein Gigenthum und bie bestehenben Regierungsformen unter ben Schut ber frangofijchen Urmee geftellt." Die fruberen Erfahrungen von 1795-97 ließen ungefähr erwarten, was biefe "sauvogarde" zu bebeuten Bwar ließ Moreau feine Truppen nicht jo baufen, wie Jourban es gebulbet batte, und auch ber erfte Conful liebte, wie er burch Daffena's Abberufung aus Stalien bewies, bas plaulofe Plundern und Stehlen nicht; indeffen war ber Buftand boch bochftens bann erträglich ju nennen, wenn man ihn mit ben Greueln ber fruberen Jahre verglich. Die Truppen maren wohl in ftrengerer Bucht und beffer verforgt als unter bem Directorium, aber fie hatten barum ihr altes Wejen boch nicht völlig abgelegt; von ben Felbherren waren einige ber ärgften Diebe, wie Bandamme und Tharreau, cutfernt, allein ce maren auch andere, wie 3. B. Lecourbe, gurudgeblieben, bie bas frubere Treiben ohne Scham und Schonung fortfetten, mabrend bie Borbilber republikanischer Tugent, wie Marcean, Dejaix, Richepanie, mit jebem Tage feltener wurden. Go batte benn ber Bang bes Relbzuge über Schwaben und Baiern eine Beit neuer ichwerer Leiden beraufgeführt; feit Mai waren Brandichatungen und Requifitionen in ununterbrochener Steigerung über bieje Lande verhängt worden, bie Felder waren gum Theil vor ber Erntegeit abgemabt, was an Lebensmitteln und Bieb fich fant, weggeführt, manche Striche, wie im Jahre 1796, rein ausgeplundert. Sah bas flache gant, welches ber Beind burchzogen, oft einer Bufte gleich, fo waren Die Städte, in benen bie Generale ihr Quartier aufschlugen, nicht beffer ba. Die Lieferungen 3. B. fur bie Tafel eines Lecourbe überftiegen bas Daß einer großen Sofbaltung. Wo fich noch allenfalls ein Schat literariicher und fünftlerifcher Alterthumer vorfand, ba wurde nach ber beliebten Praxie, die Bonaparte felber 1796 eingeführt, bas Beite ausgewählt und. was nicht an ben Fingern ber Generale und Commiffare hangen blieb, nach Paris geichleppt. Jett eben, in ben letten Tagen bes Feldzuges, ward Salgburg jo beimgejucht und aus ben Bibliothefen bes Graftiftes, ber Universität und ber Rlofter an Sandidriften und feltenen Buchern, was irgend alt und werthvell war, gewaltiam fortgeführt\*).

Wer hatte Schuß geben können gegen jebe benkbare Mighandlung? Die Körperschaft am wenigsten, die dem Namen nach das deutsche Reich vertrat. Die hülflose Regensburger Versammlung, derem Debatten während dieser Ariegswirren kann etwas Nennenswerthes darbieten, war selber zu sehr des Schuhes bedürftig, als daß sie ihn dem Neiche hatte leisten können. Mis sich im Juli der Feind der Donan näherte, war der dentsche Reichstag wie im Jahre 1796 in der Lage, an seine Sicherheit deuken zu müssen, die ihm zum Glück uoch der Wassenstillstand gewährte. Wie dann am Weihe ihm zum Glück uoch der Wassenstillstand gewährte. Wie dann am Weihe

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1800. I. 632 f. Salzburger Literaturzeit. 1801. I. 16, 31 f. 48. 63 f. 78.

nachtotage eine frangofifche Divifion vor Regensburg ericbien und ber Commanbant ber faijerlichen Truppen entichloffen war, fich zu vertheibigen, mußte ber Reichstag burch feine bringenden Borftellungen bies zu hindern; es war bas einzige Dal, wo in biejem ereigniftvollen Jahre feiner Thatigkeit Ermabnung gefchab\*). Man konnte es bei biefer allgemeinen Gulflofigkeit bem Einzelnen taum verbenfen, wenn er fich ben Schut beim Reinde erfaufte, fo gut es ging. Das geichah benn auch, wie im Jahre 1796; als fich Mugereau bem Main naberte, beeilten fich Seffen Somburg, Naffan, Ifenburg, Biet, lieber burch Bertrage und bestimmte Abstandsjummen eine gewiffe Sicherheit zu erfaufen, ale fich ben unberechenbaren Plunberungen gugellofer Reinde bingugeben\*\*). Bo bies unterblieb, ba bauerten bie Minbaudlungen fort, auch nachbem ber Baffenftillftanb bas Gigenthum unter "bie Cauvegarbe" ber frangofijchen Urmee gestellt batte. Die lauteften Rlagen famen jest aus ben Theilen Gudbeutichlands, Die 1796 noch unberührt geblieben und an bieje Art Rriegführung noch nicht fo gewöhnt waren, wie die Begenben zwijchen Sigr, Lech und Rhein. In ber Umgebung von Regensburg, Salgburg und überhaupt in bem von den Frangojen befegten Theile ber faijerlichen Erblande wurden bie Requifitionen fo fcbrankenlos fortgefest, bag ber Ergherzog Karl mit Berufung auf ben Baffenftillftand in Moreau Beichwerbe einlegte, ohne freilich mehr als eine gang vorübergehende Erleichterung zu erzielen; bie frangofische Urmee fubr fort, die Lebensbedürfniffe, die Rleibung, Die Pferbe fich auf beutsche Roften an verichaffen. Rheinufer ichweifte nachher Sahre lang, ohne bag man ihrer Deifter warb, eine berudtigte Rauberbande umber; ber gubrer hielt feine Banbe in einer ftrengen militarifden Ordnung und trieb bas Weichaft mit einem gewiffen Schwunge, indem er nicht jowohl ben Gingelnen überfiel und beftahl, als vielmehr Gemeinden und Familien Gummen auferlegte, Die als Abfindung bezahlt werden mußten. Man hat ben Mann fpater zu Mainz guillotinirt, wahrend er boch nur etwas rober bas copirte, wogu bie Bandainme, Tharreau, Lecourbe und mancher funftige Marichall bes frangofifden Raiferreiches bie Originalien geliefert batten.

In biefer hulflofen lage wurde ber Friede lebhafter erfehnt, als je; bag feine Bedingungen noch ungunftiger fein wurden, als zu Campo For-

<sup>\*)</sup> In ber angeführten Reichstagscorrespondenz bieß es schon im März: "Da ber Reichstag selbst nichts Berichtenswerthes barbietet, so sieht man sich genöthigt, bazu aus bem Ansland Materialien zu holen"; biese Materialien aus "bem Ausland" waren hauptstächich die kleinen landftänbischen Sändel in Baiern und Mürttemberg. Mit biesen Dingen, die natürlich in Regensburg nie zur Entscheidung kamen, ber Besetzung einiger Setllen bei ber Reichsgeneralität und ber Erörterung neuer Staatsschriften und Deductionen ift benn auch bieses schläfzigste und leerste aller Reichstagsiabre notbibirtig ausgestillt.

<sup>\*\*)</sup> G. bie Bertrage bei Martens VII. 472-484.

mio, war nach ben Schlägen von Marengo und hohenlinden zu erwarten. Gin französsischer Geichichtscherber, allerdings der Einzige, der unbefangen und von Bonaparteschen Allusionen frei diese Zeit geschildert hat\*), ist zwar der Ansich, es habe jetzt in Frankreichs eigenem Interesse gelegen, den Frieden auf dem Festlande unter den mäßigsten Bedingungen zu ichtließen, damit es Zeit und Kraft gewinne, sich des Kampfes mit der Coalition auf die Dauer zu entledigen. Zwischen die Feindschaft Englands und Desterreichs gestellt, hätte (so meint Lesebure) der erste Cousul seine gauze Kraft gegen England wenden, aber damit er dies ungestört thun konnte, Desterreich durch fluge Größunth an sein Interesse in Deutschland die Säcularizationen sallen ließ und in den gestlichen Staaten die wesentliche Etsige österreichsischer Macht allein genügen, sondern ihm auch die Mittel einer bleibenden Ausssschlang mit dem Festlande geben mössen missen mit den Veilebenden Ausssschung mit dem Festlande geben mössen missen mach der bleibenden Ausssschung mit dem Festlande geben mössen missen.

Aber wer wollte, selbst wenn er die Stimmung des heeres und die angeborene Groberungslust ber Nation außer Anschlag brachte, von Bonaparte selber diese thoische Selbstbeschränkung erwarten? Er ging sicherlich die Wege, die er selber zu Leoben und Campo Formio hatte bahnen helfen; sie gewährten ihm die Aussicht auf das lebergewicht auf dem Kestlande und auf den leitenden Einssnig in Italien, in der Schweiz, in Deutschland und holland, freilich um den hohen Preis eines Krieges ohne Ende, so lange die europäsischen Nationen noch die Kraft besagen, ihre bedrohte Selbständigkeit zu beschützen.

Die Bejorgniß, daß Bonapartes Politif diesen Weg einschlagen werbe, regte sich anch bei Denen, die ihm nicht seindselig gegenüber standen. Prenßen fand schon in den ersten Monaten, daß die Thaten des ersten Consuls nicht ganz zu den friedeathmenden Worten paßten, deren lleberbringer Beurnonville war. Es hatte dem Wunsche Benapartes, eine Aufnüpfung mit Rußland zu vermitteln, nachgegeben und darauf in Petersburg eine nicht unspreundliche Antwort erhalten; wie aber, nach dem Schlage von Marenge, das Berliner Cabinet den Gedanken einer preußisch-russsischen Arenge, das Berliner Cabinet den Gedanken einer preußisch-russsischen Kriedensvermittelung anregte\*\*), nahm der erste Cousul das Erbieten zwar mit "Dank und Bertrauen" auf, allein er meinte zugleich, eine solche Vermittelung sei uicht wohl zulässig, so lange Frankreich nech nicht in förmlichem Frieden mit Rußland sei; Preußen möge daher zunächst sich für die Herstllung bieses Friedens verwenden. Auch dazu war man in Berliu wohl bereit, bevor man die Er-

<sup>\*)</sup> Armand Lefebvre hist, des cabinets de l'Europe pendant le consulat et l'Empire I. 98 ff.

<sup>\*\*)</sup> Note an Beurnonville vom 30. Inni; wozu bie Antwort gebort, bie Sanbog-Rollin am 13. Juli berichtete.

fahrung machte, daß Bonaparte eine Bermittelung wie die angefündigte überhaupt nicht wollte. Er strechte nach einer directen Verständigung mit Rugland; wenn er die erreicht hatte, bedurfte er keiner Vermittelung Prengens.

Nicht lange nachdem jenes Erbieten gestellt war, äußerte sich Bonaparte in einer diplomatischen Cour verdrießlich gegen Sandoz-Rollin, daß Preußen nicht ohne Weiteres die Abeingrenze gewähren wolle, die es doch schon zu Rastatt zugestanden. Zett weigern, was es dort bewilligt, das heiße, der neuen französischen Regierung Gleichgultigkeit zeigen und sie in die österreichische Allianz drängen.\*) Das Jögern Preußens in der Herftellung des Friedens mit Rußland, Rußlands eigenes Jaudern verlängere den Krieg; ohne die Abeingrenze gebe es keinen Frieden, deun er selber könne in keinem Falle geringere Bedingungen eingehen als das Directorium, nachdem er doch glänzende Erfolge ersochen habe.

Auf die angebetene Vermittelung erfolgte dann (7. Aug.) eine höftich ausweichende Antwort.\*\*) Es bestehe jeht dazu ein geringeres Bedürfniß als früher, doch sei das Erbieten immer werthvoll, weil es theils zur Verständigung mit Ruhland theils zu Verabredungen mit Preußen, auf Grund des Angustvertrags von 1796, führen könne. In Verlin sah man diesen Verscheit als verneinend au. Im Frühjahr, sagte man sich, hat man unsere Vermittelung nicht gewollt, weil der Krieg bevorstehe; jeht thut man dasselbe, weil eine directe Friedensverhandlung im Wert sei. Die Rheingrenze haben wir nie unbedingt zugesagt, weder zu Vasel nie Ungustvertrag, noch zu Rastatt; vielmehr habe man seine Zustimmung immer auf den Moment verschoben, wo das deutsche Reich und sein Derhaupt jene Abertung gewähren.

Es war zum Theil die Folge biefer Vorgänge, daß damals Sandoz-Rollin durch Luchefini ersett ward, ein Personenwechsel von Bedeutung, auf den wir noch zurückfommen werden. Anch Luchefini freilich, der zu Ende October in Paris eintraf, kam in der Sache vorerst nicht weiter. Auf französsischer Seite wurde wieder die frühere Taktik angewendet, auf ein engeres Bündniß zu drängen, während Preußen die unbedingte Abtretung der Rheingrenze versagte und seine Orffnung noch auf eine mit Russand gemeinsam zu sührende Vermittelung stellte. Preußen hatte (Nov. 1800) in Petersburg als Bedingungen dieser Vermittelung vorgeschlagen: Abtretung des linken Rheinusers, Entschädigung durch Säcularisationen für die in Verlust gerathenen weltlichen Kürsten, Räumung des rechten Rheinusers, Unabhängigkeit Hollands, Wiederherstellung Sardiniens, Unabhängigkeit der Schweiz, Sicher-

<sup>\*)</sup> Nehnliche Ragen, namentlich auch fiber bie Bereinigung ber Abeingrenze entbalt bas Schreiben vom 26. Insi in ber Correspondenz VI. 424. 425.

<sup>\*\*)</sup> Rote Talleprands vom 19. Therm. VIII. Die barauf bezügliche Beifung bes erften Confuls f. in ber Correspondeng VI. 432.

heit bes Königs von Neapel. Aber seit ben Erfolgen vom December minberte sich bie Aussicht auf eine solche Lösung sehr merklich. Der Ton ber Franzosen war trobiger, seit Desterreich unfähig zum Wiberstande war, Rusland die hand zu einer besonderen Verständigung bot und die sieheutschen Gurften sich eifrig um Bouapautes Protection bemühten.\*) Die Bewilligung ber Rheingrenze, gab ber erste Consul bem preußischen Abgesandten zu verstehen, bedeute jeht nicht mehr viel; was Preußen gewähren wolle, verdanke man bereits ben Soldaten von Hohenlinden.

Während nach ber Kindigung des Waffenstillstandes im December der Kampf in Dentschland und Italien von Nenem begonnen, waren die Unterhändler des Friedens, Graf Cobenzl und Soseph Bonaparte, in Luneville beisammen geblieben; dech ließ sich denken, daß daß Friedensgeschäft nicht zu rasch sortschlaße, als auf den Abschluß der Unterhandlungen gerichtet waren. Seder Theil hoffte von dem neu begonnenen Kampfe eine günstige Entschedungsfür sich und darum war keiner der Unterhandlungen gerichtet waren. Seder Theil hoffte von dem neu begonnenen Kampfe eine günstige Entschedungsfür sich und darum war keiner der Unterhändler geneigt, eine seiner Forderungen fallen zu lassen. Erst die Ereignisse vom December, der Schlag von Ochenlinden und der Vertrag von Stever, veränderten die Situation; jest gab man in Wien die Hoffnung auf, bessere Ersolge mit den Bassen zu erringen, und Gobenzl zögerte nicht länger, den Krieden abzuschließen.

So famen Die Berhandlungen in frijden Bug; am letten Tage bes icheibenben Sahres, unter bem Ginbruck ber eben eingetroffenen Botichaft bes Baffenftillftands von Stever, erflarte fich ber öfterreichische Divlomat bereit. ohne England mit ber frangofifden Republit Frieden gu ichliegen. zwischen ben Bedingungen beiber Theile lag noch ein weiter Zwischenraum. Cobengl verlangte auch jest noch ben größeren Theil ber Lombarbei, Die Legationen und bie Biebereinsetung ber Dynaften von Mobena und Toscana; Bonaparte wollte nur von ber Etichgrenge, ber Entichabigung Toscana's durch die Legationen, Modena's burch ben Breisgan boren und begehrte au. nerbem, ban bie Abtretung bes linten Rheinufere fofort burch ben Raifer auch im Namen bes bentichen Reiches erfolge, nicht wie zu Campo Formio und Raftatt von ber Unterbandlung mit bem Reiche und beffen einzelnen Ständen abhängig bleibe. Und wurde jest, wie früher gu Raftatt, ber Grundfat ber Gacularijationen und bie Schleifung von Rehl, Caftel und Chrenbreitstein geforbert. Den Baffenstillstand, ben Defterreich auch fur Stalien wie fur Deutschland verlangte, wollte ber erfte Conful nur um ben

<sup>\*)</sup> Aufer ben bipl. Berichten f. bie Briefe an bie Regenten von Baben und Deffen und bas Schreiben an Tallegrand in ber Correspondance VI. 429. 466 f. 494.

Preis von Mantug bewilligen. Die Art, wie Kranfreich feine Korberungen ftellte, ließ nicht erwarten, baf ber öfterreichische Biberftant viel fruch. ten werbe. Betren ber foldatifden Saftif, ben Begner einzuschüchtern, Die icon fruber gegen Cobengl ibr Biel erreicht, lieft ber erfte Conful am 2. Sannar 1801 bem gejetgebenben Rorper anfundigen, Defterreich habe fich bereit erffart, obne England ju unterhandeln; Franfreiche Bebingungen für ben Frieden feien bie Rhein- und Gtidgrenge; murben biefe nicht angenommen, jo werbe man fich zu Prag, Bien und Benedig ben Frieden holen. Muf tiefem Wege wart bem ofterreichifchen Unterhandler guerft fund gethan, bag bie Borichlage, bie man ibm übergeben, von bem erften Conful als Ultimatum angesehen murben! Bon einer eigentlichen Unterhandlung mar alfo feine Rebe. Joseph Bonaparte erhielt von feinem Bruber bie ausbrudliche Beifung (12. San.) zu troßen und zu broben: man werbe in Stalien nach Benedig vorruden, Die Defterreicher über ben Tagliamento gurudwerfen und bann ftatt ber Etich nur noch bie Brenta ale Grenge ge-Bergebens fuchte Cobengl um bie einzelnen Puntte gu martten, vergebens manbte er ein, bag ber Raifer im Namen bes Reiches ben Frieden nicht auf eigene Sand ichliegen tonne; er machte bamit fo menig Ginbrud. als mit ber hinweijung auf ben Werth bauerhafter öfterreichischer Freund. fchaft, bie burch großmuthige Bebingungen ju erlangen fei. Bare auch viel. leicht Sojeph Bonaparte jolden Borftellungen juganglich gewesen, fo maren Die Weifungen, Die ihm von Paris gufamen, viel ju gemeffen, als baf er batte geschmeibiger fein fonnen.

In Paris war auf nachgiebige Stimmungen weniger als je gu rechnen. Es war zu ben letten gludlichen Baffeuthaten ein neuer glangender Erfolg bingugefommen; bas enge Ginverftanduig mit Rufland. Nachbem es bem erften Conful einmal gelungen war, überhaupt einen Weg ber Unnaberung an Caar Paul gu finden, ward es ihm nicht mehr ichwer, ben leidenichaftlichen, unberechenbaren Mann mit eben folder Beftigfeit in Die Bahnen einer entgegengesetten Politit gu treiben, wie berfelbe 1798-99 ber Beifefporn ber Coalition gewesen war. Der Groll gegen England und Defterreich war burch bie Kriegführung von 1799 in Paul einmal geweckt und es fehlte nicht an Unlag, ihn zu nabren. Mit großer Geschicklichfeit wußte Bonaparte bie reigharen Seiten bes Autofraten gu treffen; er faßte ibn bei feiner Generofität, bei feinen romantischen Grillen und legte in Allem ben planmäßigen Begenfat gegen bie felbitfuchtige, ungroßmuthige Urt von Pauls früheren Alliirten ju Tage. Bei ber gang individuellen, launenvollen Politit, bie ber ruffifche Raifer trieb, war aber ein magvoller Mittelweg nicht bent. bar; aus bem eifrigen Berbunbeten Englands ward raich beffen erbittertfter Begner. Gin alterer Plan, ber icon unter Ratharing II. einmal aufgetaucht war, alle mittleren und fleineren Seemachte gu einem gemeinfamen Bundnig gegen bie Bewaltthatigfeit und Billfur ber britifchen Praris auf ben Meeren zu vereinigen, wart von Neuem angeregt, und Paul, auch hier bei seinem uneigenuüßigen Eifzig gefaßt, machte sich mit aller Ungebuld baran, ben biplomatischen Seldzug ber Neutralen gegen Eugland zu eröffinen. Im Dechr. 1800 wurden die standinavischen Staaten gewonnen; auch Prensen mußte veraussichtlich dem ungestümen Trängen Rußland nachgeben und in diesem wichtigen Augenblicke den frauzösischen Anhang verstärken. Meisterhaft wußte Bonaparte seine Wünsche dem Czaren einzustößen, so das dieser sie wie seine eigenen Gedanken und Juteressen geltend machte. Die Rheingrenze mit Entschädzigungen für die erblichen Fürsten, der Grundsat der Säcularisationen, die sogenannte Unabhängigkeit Hollands, der Schweiz, Eardiniens und Neapels, die Etschgrenze sür Desterreich, so lautet das Gutachten, das setzt in Paris als Pauls Ausschlatzungeben ward, während es im Grunde mehr eine in Petersburg und Berlin angebrachte Eingebung Bonapartes war.

Der Bund, ber sich so mit Ruhland vorbereitete und bie nerbischen Staaten sammtlich unter Bonapartes Kahnen zu vereinigen versprach, schien ein glänzenderes Biel, als ein durch Nachgiebigkeit erkaufter Friede mit Oesterreich. "Es ist unser Interesse, schriede ber erste Cousul am 20. Januar seinem Bruder"), nichts zu übereilen; der Friede mit dem Kaiser ist nichts in Bergleich mit einer Allianz, die England bemeistern und Negypten und erhalten wird. In diesem Geiste waren die Inftructionen au Joseph Bonaparte entworsen. Er sollte in Italien nichts nachgeben, sede Vermittelung für Sardinien, den Papst und Neapel furzweg von der hand weisen, in den beutschen Dingen sich zu nichts verystichten, schon darum nicht, weil dies nur im Einverständnis mit dem Czaren geschehen sollte. Der Abschluß selber habe keine Eile; er könne Alles discutiren, selbst die Kriedensacte entwerfen, aber nichts unterzeichen in den nächsten zehn Tagen; die bahin werde man mit dem Czaren völlig einig sein.

Die Lage bes öfterreichischen Unterhändlers war also gang huflos; Gubbeutschland war bis über Rufftein und Braunan hinaus in ber hand ber Krangosen; in Stalien überschritten sie eben bie Etich, besethen Berona und schienen mit ber Orohung gegen Venedig Ernst machen zu wollen. So gab benn Cobengl Punkt für Punkt nach; erst gestand er bie Etich als Grenge au (15. Jan.); bann räumte er ein, baß auch mit bem beutschen Reiche ber Kriede zu Luneville abgeschloffen werben solle; balb mußte er auch die Berteibung ber öfterreichischen Agnaten aus Italieu, bann bie Räumung Mantna's gewähren und für Rom, Sarbinien, Reapel die Vermittelung Dester-

<sup>\*)</sup> Correspondance de Joseph Bonaparte I. 193 und Eorresp. de Napoleon VI. 585 f. Bei Du Casse II. 239 mesbet Talleprand die Antunft eines russischen Abgesandten in Paris mit den Borten: usez de cet incident pour stimuler le plénipotentisire autrichien.

reichs ftillschweigend fallen lassen. Die französischen Vorderungen wurden in dem Maße schröffer und gebieterischer, als sich das Verhältniß zu den nerdischen höfen günstiger gestaltete. War 3. B. aufangs nur verlangt worden, daß der Friede für das Reich ebenfalls zu Luneville abgeschlossen werde, de wurde jest gefordert, daß er ganz gleichzeitig mit dem österreichischen Brieden unterzeichnet werden musse, ohne selbst nur die Vollmacht des Reiches abzuwarten.

Go batte ber faijerliche Unterhandler in ben Punften, welche Stalien angingen, allmälig nachgegeben; feit Ende Januar brebte fich bie Berhandlung nur noch um bie Bedingungen, welche Deutschland betrafen. Ginmal trug Cobengl Bedenken, ben Frieden ohne Beiteres auch im Namen bes Reiches gu unterzeichnen, weil er fich ichente, bas Bebaffige ber Bedingungen auf ben faiferlichen Sof fallen gu laffen; bann bemubte er fich, ben Grundfat ber Sacularijationen jo gu bejdyranten, bag burch fie bem öfterreichijchen Ginftug im Reiche ein nicht allgn empfindlicher Schlag verfett werte. Es war bie Meinung ber faijerlichen Politif, zwar bie Ginfchmelgung ber fleineren Stif. ter jugugeben, aber mit ber baburd gewonnenen Entichabigungemaffe nicht nur bie weltlichen Gurften gu bebenten, fonbern vor allem bie Erhaltung ber brei geiftlichen Rurftaaten möglich ju machen. Auf biefem Bege hatte ber Raifer immerbin eine Ungabl ber bisber ergebenen Stimmen auf bem Reichstage verloren, allein es blieb boch ein wefentlicher Theil bes beutichen Rirchen. ftaates befteben und bie Berfaffung bes Reiches wart nur verandert, nicht, wie es bie Folge ber allgemeinen Gacularifation fein mußte, völlig umgeftaltet ober anfgeloft. Gben bies Intereffe bes ofterreichischen Ginfluffes, welches tie Erhaltung ber brei geiftlichen Aurfürstenihumer gebet, war freilich für Frankreich Grund genug, fie gn verweigern; ber Ginfluft bes Wiener Sofes im Reiche follte gang verichwinden und aus ben vergrößerten weltlichen Surften eine Clientel Frankreiche erwachfen. Darin ftimmte naturlich Die ruffifche und preußische Politit mit ber frangofischen vollfommen überein. Go erhielt ber frangofifche Unterhandler in Enneville ben gemeffenen Befehl, ben ofterreichischen Vorschlag gurndgnweisen und überhaupt nichts in ben Bertrag auf. gunehmen, was ben geiftlichen Rurfürften einen beftimmten Unfpruch ficherte; fie burfen, ichrieb Talleprant, auch nicht einmal genannt werben, jelbst nicht in einem geheimen Artifel. Gbenfo follte jebe Saffung vermieben werben, welche es ben Frangofen erichwerte, an ber Ansführung ber Entichabigungs. fache leitenben Untheil gu nehmen.\*)

Es blieb barnach nichts übrig, als auch hierin nachzugeben und, wie Bonaparte gebot, zugleich für bas beutsche Neich den Frieden zu unterzeichnen. Daß der Raiser früher einmal nach dem spanischen Erheckgefriege den Frieden für das Reich ohne dessen Bollmacht abgeschlossen, ward jeht seinen Be-

<sup>\*)</sup> S. Du Casse II. 309. 314. 331.

benken als Einwand entgegengehalten und zugleich drohend darauf hingewiesen, daß jedes Zögern nur die Occupation des deutschen Gebietes verlängern werde. Indessen zog sich die volle Verständigung mit Aussland, die Bonaparte binnen wenig Tagen erwartet, noch einige Zeit hinaus; er drängte also zum Abschluß. Die undedeutende Concession, daß Castel beim Reiche blied, aber geschleit werden ungte, sollte es Cobenzl erleichtern, in allen übrigen Punkten vollends nachzugeben.\*) So erfolgte am Abend des 9. Februar 1801 die Unterzeichnung.

Der Vertrag berubte auf ben Grundlagen bes Friedens von Campo Formio. Die bort gemachten Abtretungen Defterreiche, Belgien, Die Graf. fchaft Fallenftein, bas Frickthal, Oberitalien weftlich von ber Gtich maren bier wiederholt; ber Thalweg ber Gtich bilbete bie Brenge, Iftrien, Dalmatien, Benedig und beffen Dependengen im abriatifchen Meere fielen bem Raifer ale Entichabigung gu. Dur bie Bertreibung ber mit Defterreich verwandten Surften aus Stalien war eine wichtige nene Ginraumung fur grant. reich; fie wies ben öfterreichischen Ginfing aus ber Salbinfel binans und gab ben Rirchenstaat, Neavel, Garbinien ifolirt ben Frangojen preis. Die Entichabigung bes Bergogs von Modena war auf ben Breisgau, bie Toscana's ebenfalls auf beutiches Bebiet angewiesen. Die Abtretung bes linken Rhein. ufers ward biedmal nicht wie zu Campo Formio, in einen geheimen Artikel verwiejen und nur bes Raijers Buftimmung bagu ansbedungen; ber Raifer, bief es vielmehr im jechsten Artitel', willigt jowohl in jeinem, als in bes Reiches Namen ein, bag bie frangofifche Republit fortan mit voller Couverginetat und als Gigenthum bie Gebiete am linken Rheinufer, bie gum Reich gehörten, in ber Beije befige, baß in Uebereinftimmung mit bem, wogu in Raftatt bie Reichsbeputation ausbrucklich zugestimmt, in Zukunft ber Thalweg bes Rheins bie Grenze zwischen ber frangofischen Republit und bem beutiden Reiche bilbe. Die Republit verzichtet bagegen auf jeben Befit rechts vom Rheine, bod follen bie bort wieber eingeranmten Plate Duffelborf, Chrenbreitstein, Philippoburg, Caftel, Rebl und Breifach in bem Buftande bleiben, worin fie fich gur Beit ber Raumung befanden, b. b. die geschleiften Befestigungen nicht wieber aufgebaut werben.

Bis hieher war nichts wesentlich Neues in bem Vertrage vom 9. Februar festgeset; die vielbesprochenen Bedingungen von Campo Formio und Rastatt waren nach einem blutigen Kriege von zwei Jahren unbeschränkt und ohne Clausel zur Geltung gelaugt. Den war aber ber siebente Artikel über die Entschädigungen; in seinem Vollzug lag die territoriale und politische Umgestaltung des Neiches eingeschlossen. Da in Folge der Actretung, hieß es, welche das Reich der frauzösischen Republik gemacht hat, mehrere Fürsten und Stände des Neiches sich, sei es gang oder theilweise, aus ihrem Besith geseth

<sup>\*\*)</sup> S. ben Brief Jojeph Bonaparte's bei Du Casse II, 319.

sehen, während es bem beutschen Reich in seiner Gesammtheit zusteht, bie sich aus gegenwärtigem Vertrag ergebenden Verluste zu tragen, so ist der Kaiser in seinem und des Reiches Namen mit der französischen Republik übereinzekommen, daß im Einklang mit den auf dem Nastatter Congresse förmlich aufgestellten Grundsägen das Reich gehalten ist, den erblichen Fürsten, welche sich auf dem linken Rheinufer außer Vesit gesetzt sinden, eine Entschädigung im Schoose des Reiches zu gewähren, in Folge von Unordnungen, welche auf diesen Grundlagen weiter festgestellt werden sollen.

Es war eine Entschädigung fo ungewöhnlicher Urt, wie fie eben nur bei ben beutichen Verhaltniffen möglich war. Die Dynaftien wurden entfchabigt, bas Reich verlor; bie Fürften erhielten fo viel und noch mehr, als fie eingebunt, Die Nation in ihrer Gefammtheit erlitt einen Berluft, ber ibm politifche Unabhangigfeit bebrobte. Gelbft Defterreich, bas unter ben Erb. fürften bes Reiches an Ginflug und Dacht offenbar am meiften einbugte, hatte für feinen Berluft an Gebiet fich eine leibliche Entschädigung gefichen, indem es ftatt bes weit entlegenen, fdwer zu behauptenden belgifchen Befites Benedig und Sftrien, alfo eine vortreffliche Arrondirung feiner Erblande er hielt. Das Reich allein und bie in biefem lockeren Berbande noch immer vereinigte beutiche Nation waren es, welche bie Roften bes Bangen trugen. In runder Bahl angeschlagen verlor Deutschland 1150 Quabratmeilen an Bebiet und beinahe vierthalb Millionen Bewohner. Darunter gunadift bie belgifden Gebiete, beren Berband mit Deutschland gwar ichon feit Sahrhunberten burch bie habsburgifche Sauspolitit gelodert, fast gelöft mar, bie aber gleichwohl ihrer geographischen Lage und ihrer Entwickelung nach eine nothwendige Ergangung bes beutichen Gebietes bildeten. Man bat bamals in Deutschland, eingebent ber nur noch laren Berknüpfung mit bem alten burgundischen Rreife, bie Abtretung faft gleichgültig aufgenommen und wie einen Berluft angesehen, ber im Grunde ichon langft geschehen war; als wenn nicht felbft bie allerburftigfte Berknupfung mit Deutschland immer noch ein. Blud zu neunen war im Bergleich mit ber Abtretung an Frankreich, beffen Macht baburch ins Ungemeffene vergrößert warb. Tiefer warb ber Berluft ber Rheinlande empfunden. Bas wir baburch an Behrfraft verloren, wie unfere Grengen fortan ichutlos und offen lagen, die Ginbufe eines gefegneten Landes mit feinen reichen und vielfeitigen Gulfequellen, ber Golag, ben ber beutiche Sandel und bie Schifffahrt erlitt, bavon ging boch ein tiefes, ichmergliches Gefühl burch bie Nation, auch wenn ihre genter und Regierer mehr um ihre Entichabigungen befummert waren, als um bas Loos ber Befammtheit. Gine rechte Freude über ben Frieden ift barum auch nicht laut geworben; man pries bas Ende bes Rrieges, allein ber Preis bes Friedens ließ fein ungetrübtes Gefühl bes Behagens auftommen. Es ward auch wohl ichon jest bie Ahnung laut, bag bei bem fo ausgefprochenen lebergewicht Frankreichs und ber Eroberungeluft feines militarischen Dictatore biefer Friede. nicht viel mehr Dauer verspreche, als ber vorangegangene.\*)

Bie waren bie Stimmungen am linken Rheinufer felbft, als jest bie Lodreifung vom Baterlande unwiderruflich ausgesprochen mar? Die Beranberung ward bort weniger tief empfunden, einmal weil man ichen feit beinabe einem Jahrzehnt losgeriffen war von Deutschland, bann weil eben bie jungfte Beit in Die unbehagliche und verworrene Lage, in ber fich bie Bebiete befanden, eine unverfennbare Befferung und Stetigfeit gebracht hatte. Bir erinnern und, welch bittere Prufungen ben erften revolutionaren Berfuchen am linten Rheinufer gefolgt waren; Die Beit bes Schreckens und Die Laften bes Krieges brudten gleich ichwer auf Die ungludlichen Bewohner. Much ale ber Terrorismus unterlegen war, bauerte in ben Rheinlanden nach wie vor bas gange Unwejen provijorifder Buftanbe fort; halb mit Frankreich vereinigt, balb wie Feindesland behandelt, wurden fie von Requifitionen, Raubereien und foldatischen Brutalitäten fo arg beimgesucht, wie irgend ein Gebiet, bas ber frangofijchen Invafion verfallen war. Es war begreiflich, bag unter Diefen ungewohnten revolutionaren Berhaltniffen Die gande ber Bohlthaten nicht froh wurden, Die ihnen ber Umfturg ber alten Berrichaft hatte bringen fonnen; fie waren wohl ber Feudallaften entledigt, die Migbrauche eines geiftlichen Regiments maren verichwunden, es gab teine religiöfen Bebrudungen und Befehrungen wie unter bem pfalgifchen Regiment, Die Rauflichkeit ber Stellen un' was baran bing borte auf; aber man batte bafur terroriftische Gewalthaber, freche Räuber und Blutfauger, überhaupt einen Buftand ohne jebe Gicherheit und jeden Rechtsichut eingetauscht. In Die Beit bes Directoriums fielen bann bie erften Berfuche einer fefteren Organi. fation. Man ließ burch Rubler bas "cierhenanische" Bebiet in Departements eintheilen und bieje nach den in ber frankischen Republik bestehenden Formen einrichten. Dieje Erftlingeorganisationen fielen freilich oft wunderlich genug aus; man icuttete über bas land einen Buft von Bejegen, Die man furgweg aus bem Frangofischen abichrieb ober übersette, und fragte nicht banad, ob fie dem Cande oder feinen Bedürfniffen entsprächen. Allein, wie ein Beitgenoffe fagt, ce waren boch wieber Befete. Behaglich ober auch nur erträglich war bie Lage nicht zu nennen. Rubler regierte bas Land mit ber Gewalt eines Proconjule; frangofifche Abenteurer, Die ber Sprache und ben Sitten bes Landes fremd waren, oder Parteimanner, beren Berbienft nur eben ibr Bufammenhang mit ber berrichenden Partei war, fullten bie öffentlichen Stellen. 3war waren bie Abgaben ber Feudalität und ber Behnten abgeschafft, aber bas frangofifche Steuerwejen, zumal in feiner Ausubung, ließ biefen Bechfel faum als eine Erleichterung empfinden. Wohl famen verftandige, ben wirklichen Bedürfniffen des Bolfes entsprechende Ginrichtungen, wie die Aufange ber

<sup>\*)</sup> S. pelit. Journ. G. 272, 273.

neuen Gerichtsordnung, bas Inftitut ber Friedensrichter und Motare, allein es fam auch im Mai 1798 ber Mbein als Bollgrenze und mit bem Drudt ber neuen Mauth allmälig eine Menge fietalischer Runfte, Die bieber auf beutidem Boben unbefannt waren. Heberhaupt wurde bas land mehr ausgebeutet ale regiert, und mas bas Unbehaglichfte fur bie Bewohner mar, es war noch immer Alles provijorisch und unficher, man bing mehr von den gufälligen Perjonen, welche bie Bewalt führten, als von festen gegetlichen Drb. nungen ab.") Die Zeit Des Confulate brachte auch fur tiefe Bebiete Die Boblthaten einer festeren Ordnung. Bum Generalcommiffar ber vier Departements am linken Rheinufer ward ber ehemalige Conventsbeputirte Jean Bon St. Undre bestellt, ber eine wilde politifche Bergangenheit burch fein fabiges und ichopferifches Birten in biefem neuen Lebensfreife faft vergeffen gemacht bat. Bum erften Mal, feit bie Frangofen biefen Boben betreten, murbe nun bas gant verwaltet, nicht blos bedrückt und ausgesogen. Gin verständiges und tolerantes Regiment, bas fich bemubte, Die fast verfiegten Quellen bes öffentlichen Bohlftandes wieder zu öffnen, ben gang barniederliegenden Sandel und bas Bewerbe aufgurichten, ben Berfehr gu beleben, ein foldes Regiment mußte nach bem, mas borausgegangen mar, als eine große Ceanung ericeinen, auch wenn bie widernaturliche volitifche Grenze, Die gange Organisation bes Staates, Die Trennung von Allem, bem man burch Abstammung, Cultur und Beidichte verwachsen war, niemals ein wahrhaft gefundes Dafein auffommen laffen fonnten.

Aber bas Gefühl, von der Noth ber jüngften Zeit befreit und ber geiftlich-weltlichen Kleinstaaterei, wie sie vor 1792 war, entwachsen zu sein, ließ vorerft solchen Betrachtungen keinen Raum. Bon bieser Seite suchte auch die Consularregierung bas eheinische Volk zu sassen; in einer Proclamation vom 18. Juli 1801, worin die Bereinigung der Rheinlande mit Frankreich seierlich verkündet ward, wurde daran erinnert, daß es nun keine Privilegien, keine Feudallasten, keine Frohnden, keine Jagdrechte mehr gebe, daß an die Stelle der alten Berwaltung eine besser Udministration und Justiz getreten sei, daß das Land einer Sicherheit genieße, wie nie zuver. "Statt mit widerstrebenden Juteressen zu sein, bieß es, ist euer Land sortan durch das gemeinsame Juteresse von dreißig Millionen Bürgern geschirmt; statt einer Menge kleiner Herren, die zu schwach waren um sich zu vertheidigen, aber stark genug das Land zu brücken, steht es unter dem Schuse einer Macht, die ihrem Gebiete wird Achtung zu schäffen wissen."")

Eine abnliche Stimmung fprach damals auch Jofeph Gorres aus. Ihn

<sup>\*)</sup> S. "Cisthenanien unter ben Franken, besonders in hinfict auf die Pfalz, bis auf Bonaparte." 1801. Bgl. das übrigens sehr einseitige Buch von van Alpen, Gesch. des frank Rheinufers, wie es war und wie es ift. Köln 1802. 2 Bbe.

<sup>\*\*) 3.</sup> Choix de rapports, opinions et discours etc. T. XVII. 370, 371.

batte feine feurige Natur, fein Biderwille gegen bie abgestorbenen alten Dinge und ein ungebandigter Freiheiteffinn feit dem Ausbruche ber Revolution jum eifrigften und begabteften Berfechter ber neuen Socen gemacht, ohne ban er barum jemals Krangoje ward ober frangofijd bachte. Es bat fich in bem phantaftischen Jungling Diefer Lebensproces anders abgespielt als bei bem weit alteren, politifch nuchternen Georg Forfter; aber es war biefelbe Ungesundheit beutscher Buftande, Die ben einen wie ben andern ins lager ber neufrantischen Demofratie getrieben bat. In bem Angenblick, wo bas Directorium fiel und Bonaparte feine Diftatur begrundete, fam ber funfundamangigiabrige Gorres nach Paris, um im Auftrag gleichgefinnter Freunde Die Lage aus unmittelbarer Auschanung fennen gu lernen und, wenn immer möglich, eine Befferung ber rheinlandischen Buftande gu erwirten. Die intereffante Schrift, Die er über biefe Sendung bamale veröffentlicht bat,\*) lagt und ben Zwiesvalt ber Stimmungen in ihm und feinen Freunden deutlich erkennen: mit bem Alten entzweit und boch bie neuen Dinge nüchterner und falter ale guvor beurtheilend, weiß fich Gorres felber feine runde Untwort auf die Frage ju geben, welches die rechte und naturliche Beftimmung fur Die Rheinlande mare? Er vertennt Die "argen Diffonangen" nicht, Die eine Berbindung mit Frankreich erzeuge, aber er fieht boch auch wieder Underes, was ihn bafur ftimmt: "Beiordnung einer Reprafentation aus bem Bolfe, Losjagung bes Staates von ber Pfaffbeit und gangliche Trennung ber religiojen von ben politischen Suftitutionen, ungehemmtes Fortidreiten in Aufflarung und Bildung, fteigenden Boblitand burch bie Unterftutung einer fraftigen Regierung, Bortheile ber Bereinigung mit einem machtigen, angefebenen Bolke, endlich machjende Gultur burch bie Berbrechung ber localen Beffeln, Die ihre Fortichritte allerwarts bemmten". Die Ergebniffe einer Rudfehr bes Ulten ericbeinen ihm bagegen im abidredenbiten Lichte. "Gin brudenber Despotismus, burch Erfahrung aufgeflart, burch lange Entbehrung erbittert, burch vorhergegangene Greigniffe zu Allem berechtigt, nicht mehr fo ungelenfig wie vorher, aber beswegen noch um fo empfindlicher". Er fieht die glorreiche Wiedereinsetzung ber Priefterschaft in ihre entzogenen Rechte, er fieht die goldenen Tage ihrer Berrichaft gurudtehren; er fürchtet die "Ginwanderung des Staates in die Kirche", burch welche berfelbe fich in ben Schut und bie Dberaufficht bes hohenpriefters fich begiebt und mit ihm ben Raub über bie Ginfalt theilt; er beforgt bas Berbrangen ber Aufflarung, ein gewaltsames Erbrucken aller Bilbung ber kunftigen Generation burch Monche und beren Gelfershelfer, Die Reaction bes politischen und religiofen Fanatismus, ber fich burch erhöhte Bigotterie und Rachfucht fur vorausgegangenen Druck ichablos halten murbe. Daneben murbe bann burch Indo-

<sup>\*)</sup> S. Resultate meiner Sendung nach Paris im Brumaire bes VIII. Jahres. Coblenz im Floreal J. VIII.

lenz alle Industrie noch tiefer sinken und eine allgemeine Erschlaffung aller Kräfte eintreten.

Das ist, ruft Görres aus, die Perspective, die uns unsere Fürften vorhalten; wer wird schwanken, auf welche Seite er sich neigen soll? Allein er so wenig wie seine Freunde möchten doch in Krankreich aufgehen. Sie entwarfen eine Abresse an den ersten Consul, worin "die llebel der Bergangenheit geschildert, ein Gemälde der Migbräuche der Gegenwart entworfen und um Abhulfe für die Folgezeit" gebeten ward. Weiter wollten auch die nicht gehen, die man damals wohl als die von Deutschland Abgefallenen bezeichnet hat.

## Siebenter Abschnitt.

## Der Reichebeputationehauptichlug.

Um 18. Februar war bie lange erfebnte Botichaft vom guneviller Abidluf in Regensburg eingetroffen; acht Tage fpater folgte ein faiferliches Sofdecret, welches die Friedensacte officiell bem Reichstage gur Ratification Den Inhalt bes Bertrage ließ ber Raifer gunachit unberührt. verweilte aber mit unverkennbarer Absichtlichfeit um fo ausführlicher bei ber Form bes Abidluffes. Richt nur in bem Sofbecret, fonbern noch in einem besondern Runbidreiben an bie angesehenften Reichsfürften war bie Abweidung von ben bestehenden Formen, bie fich ber Raifer erlaubt, indem er ben Frieden ohne Bollmacht bes Reiches ichlog, ausbrudlich entichulbigt. Betrachtung bes harten Berbangniffes - hieß es - welches über einem fehr aufehnlichen Theile Deutschlands ichwebe, Die Borftellung eines noch harteren Schicffale, womit bie frangofifche Uebermacht bas Reich bei langerer Aus. jegung bes Friedenswerkes bebrobe, und ber Bebanke an bie allgemein gewordenen Friedenswünfche, bas Alles babe bas Reichseberhaupt bewogen, feine Bedeufen gegen bas ungewöhnliche Verfahren biesmal ichweigen zu laf. jen. Bu jeder anderen Beit hatte ber beutiche Reichstag wohl ichwerlich bem Reig widerstanden, bieje Formfrage mit ber gewohnten Beitläufigkeit gu erörtern; jest trug die Ginficht in bas Unvermeibliche und bie ungebulbige Lufternheit nach ben Entschädigungen gleich viel bagu bei, fich über biefe Formlichkeiten mit einer in Regeneburg unerhörten Schnelligkeit binwegzuseben. Noch am Tage bes Empfanges verabrebeten fich bie brei Collegien bes Reides, bie Berathung am 6. Marg porgunehmen. Gehr gelegen fam bann ben Meiften bie gleich nachber eingetroffene Inftruction bes furbranbenburgifden Gefandten. Diefelbe ichlug bie Ratification bes Friedens mit einer Claufel por, worin die Rechte bes Reiches verwahrt und fur die weiteren Berabredungen, welche bie innere Berfaffung angingen, beffen Mitwirfung 22

vorbehalten war. Als am 6. Marz die Berathung eröffnet ward, ichloß sich die Mehrzahl ber Gesandten bieser Fassung an und schon am andern Tage war das Reichsgutachten mit der Ratification bes Friedens ausgesertigt. Seit ber immerwährende Reichstag in Regensburg saß, war niemals eine Sache so schnell erledigt worden, wie die Genehmigung bes Vertrages, welcher eine völlige Nevolution des Reiches und seiner Verfassung in sich schloß.

So raich man sich in bas Unabwendbare fügte, ganz war die Stimmung nicht zu verbergen, welche ber Inhalt bes Friedens nach verschiedenen Seiten hin erweckte. Die Berichte vom Reichstag gestehen uns doch ein, daß der Eindruck ber Bedingungen Bestürzung hervoerries; dieselben waren unter ber Linie bessen, worauf man gesaßt gewesen war. Einzelnes, wie die Anweisung der toscanischen und oranischen Entschädigung auf Deutschland, erregte sogar eine merkliche Entrüstung, wenn gleich im Kreise der welklichen Stände biese Stimmungen sehr bald über dem nächsten persönlichen Interessen bei Entschädigungen in ben hintergrund traten. Der siedente Artisel des Luneviller Friedens ließ sie alle andern Bestimmungen leicht vergessen.

Anders freilich sahen biejenigen die Dinge an, über welche biefer Artikel ein bedingtes Todesurtheil aussprach: die geistlichen Reichsstände. Sie hatten keine Ursache, ihrer Stimmung Zwang anzuthun, drum ließ sich auch, selbst in der kurzen, kaft übereilten Berathung dom 6. März, aus ihrem Lager vernehmlich genug der Nothschrei der Verzweistung heraushören. Sie gaben zwar zu, daß die Lage Deutschlands die Bestätigung des Friedens bringend gebiete, aber sie legten doch zugleich grollend Protest ein gegen das Bestreben, nicht die Gesammtheit, sondern nur einzelne Stände den Verlust tragen zu lassen. Es ward daran erinnert, daß die Bestassung des Reiches nicht fortbestehen könne, wenn man einen Theil der Elieder zum Opfer der übrigen mache; die Rechte der geistlichen herren, hieß es, beruhten auf ebenso fester Grundlage wie die der weltlichen; wenn man sie beseitige, werde man die Reichsversassung so gut wie die katholische Religion in ihren Grundsschen.

Es waren bas indessen nur Boripiele bes Kampfes, ber eben bevorstand. Noch am 5. März, ehe die Berhandlung über bas erste kaiserliche hosbecret begonnen, ward ein zweites dem Reichstag mitgetheilt, worin der Kaiser ein Reichsgutachten verlangte "über die Art der reichsständischen Mitwirkung zur Beendigung des vorgedachten Friedenswerkes". Damit war man der Berathung der verhängnisvollen Frage schon um einen bedeutenden Schritt näher gerückt.

Der fiebente Artikel bes Luneviller Friedens war nicht fo bestimmt abgesaßt, daß über seine Deutung gar kein Streit benkbar gewesen ware. Wohl war barin nur ben erblichen ober weltlichen Fürsten eine Entschäbigung ver-

<sup>\*)</sup> Mus ben Abstimmungen von Rurtrier, Speper und Borms.

fprochen und gwar, wie es ausbrudlich bieg, "im Ginklang mit ben auf bem Raftatter Congreffe formlich aufgestellten Grundfagen"; bas fonnte allerdings faum etwas Unberes bebeuten, als nach bem bort von ber Reichsbeputation am 4. Avril 1798 angenommenen Princip ber Gacularisation geiftlicher Furfteuthumer. Allein es bien auch wieber in bem nämlichen Artifel, es ftebe bem Reich in feiner Befammtheit (collectivement) gu, bie aus bem Bertrag fich ergebenden Berlufte zu tragen, und mit biefem Bort ichien es freilich nicht verträglich, nur eine einzige Rlaffe ber Reicheftande als Entichabis gungemaffe zu opfern. Ge ift wohl möglich, bag bieje tleine Zweideutigfeit ber Saffung mehr absichtlich als zufällig war; Graf Cobengl mochte boffen, baß fich biefe Unbestimmtheit bes Musbrud's vielleicht im öfterreichischen und geiftlichen Interesse benuten liefe. Auf Geiten ber Frangofen freilich hatte man nichts Underes im Muge als bie Entschädigung ber weltlichen auf Roften ber geiftlichen Kurften; bas ergab fich icon aus bem gangen Berlauf der Berhandlung, auch wenn fie es nachträglich nicht noch ausbrücklich erflart hätten\*).

Das bedrohte geiftliche Fürstenthum ichien aber entichsossen, bie 3weibeutigkeit bes Ausbruckes, jo gut es ging, in jeinem Interesse zu nügen. Besonders eine mit Gewandtheit und Mäßigung geschriebene Schrift aus jener Beit, deren Berfasser ein firstbischöfticher Beamter ware, juchte diesenige Deutung des siedenten Artisels aufrecht zu erhalten, mit welcher das Fortbestehen der geistlichen Staaten sich vereinigen ließ. Es ist darin von dem Grundsat ausgegangen, daß die Eutschädzung durch das gesammte Neich, das heißt, durch Beiträge aller einzelnen Stände zu leisten sei; Säcularisationen werden wohl zugelassen, der einmal nicht als das einzige Entschädzigungsmittel und dann mit der Beschränkung, daß vorerst mittelbare, oder "auf die Regierung des deutschen Reiches von seher wenig Einstuß behauptende Stiftungen" den Anfang machen müßten. Allerdings, hieß es dann, hätten nach dem Frieden nur die erblichen Fürsten Entschäungen zu erwarten, aber auch nur

<sup>\*)</sup> Der frauzöfische Gesanbte in Regensburg, Bacher, gab bie mündliche Erklärung ab: baß seine Regierung mit jenem Zweisel erregenden Wort gar nicht die Absicht gehabt habe, alle und sede Reichsflände zur Entschödigung beiziehen zu lassen, sondern baß es im Gegentheil ganz bem Zweed bes Luneviller Friedens gemäß sei, die Entschädigung bios nach den zu Nastatt angenommenen Grundläten ausmführen, und daß das Wort collectivement mit gutem Borbebacht einzig und allein um behwillen gebraucht worden sei, damit die hinter ber Demarcationslinie gelegenen geistlichen Stände nicht vielleicht suchen möchten, sich ber Säcusarisation zu entzieben.

<sup>\*\*)</sup> S. "Berluch einer boctrincllen Auslegung bes siebenten Friedensartifels von Luneville. Germanien 1801." Berfasser war ber fürftlich würzburgische Geb. Rath von Seyffert. Der fürftlich anhaltische Legationssecretar von Bingel ließ eine Gegenschrift erscheinen. Beibe sammt ber Replit und Duplit sind in Renß Staatscanzlei 1801. III. 1—194 abgebruckt.

die des deutschen Reiches, also weder Toscana noch der holländische Erbstatthalter, noch der Großmeister von Malta. Die geistlichen herren links vom Abein hätten zwar im strengen Sinn des Wortes ebenfalls keinen Anspruch, aber sie zeien des Reichsverbandes wegen befugt, wenn sie Alles verloren hätten, einen standesmäßigen Unterhalt zu fordern. Auch durfte man auf weltlicher Seite die Prätension der Entschädigung nicht zu weit treiben; Ersah könne billiger Weise nur verlangt werden für die durch den Frieden verlorenen Besthungen, die deutsches Meichsland waren, nicht aber etwa für erlittenen Ariegsschaden, entzogene Einkünste und Rechte.

In einer andern Schrift, Die gleich nach bem Abichlug bes Friedens erichien\*), wurde eine Ermahnung an bie beutiden Bifchofe gerichtet, fich jo eng ju verbinden wie bas Corpus Evangelicorum und "burch einen Mann von Ropf, Muth und Unfeben bie Sofe Guropas mit ben bringenbften Borftel. lungen gu überhaufen". Gie follten fich an ben Raifer wenden, ber fie ichugen muffe, weil bie geiftlichen Fürften ihm allein treu geblieben jeien und ihr Untergang nothwendig ben letten Reft feiner Antorität nach fich gieben werbe; fie jollten bie Reichemitstande aurufen und fie an bie Rurvereine, an Die golbene Bulle, an ben westfälischen Frieden und an bie Grundgesete bes Meiches erinnern; fie follten ihre Klagen an Preufen, als ben wefentlichen Urbeber bes frangofischen Rrieges, an Schweben als ben Garanten bes meftfälischen Friedens, an Rugland, weil es feine Theilnahme fur bie Erhaltung bes alten Reichs unverholen fundgegeben, an Spanien als an ben perzugemeife fatholijden Thron, ja an Frankreich felber richten, weil es mit feiner Politik nicht vereinbar fei, bie fleinen geiftlichen Staaten aufzuheben und bafur große weltliche in feiner Rachbarichaft entfteben zu laffen! Gelbft England, als ber unerbittlichfte Gegner ber Revolution, war bei biefem epistopalen Bittgang nicht vergeffen.

Andere Stimmen ließen die rechtliche Frage ganz außer Spiel und stellten die politischen Folgen einer Ausschung des geistlichen Fürstenthums warnend vor Augen\*\*). Mit Grund weissagten sie den Untergang der deutschen Reichsverfassung, indem sie im Einzelnen nachwiesen, wie eng und unlösdar mit deren Erhaltung die Eristenz des geistlichen Fürsteuthums verknüpft sei. Auch der Untergang der kaiserlichen Antorität und der Berfall des Hauses Desterreich werde eine unvermeidliche Rolge sein. Der Kaiser verliere seinen natürlichen Anhang im Reiche, wenn die Gruppe der kleineren und schwächeren Fürsten verschwinde, das österreichische Jans werde von der katholisch-stichlichen Macht losgerissen und bafür Preussen gehoben werden. Es versteht sich,

<sup>\*)</sup> S. Avertissement von einem nächftens zu erwartenben Wertchen unter bem Titel: Borftellungen ber beutschen Fürstbischöfe an bie meiften Sofe Europas über ben Frieben von Luneville.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Corift: Die Folgen ber Gacularifationen. Cuique suum, German. 1801.

bağ auch die confessionelle Seite nicht unberührt blieb. Die fatholische Rirche fei - wogegen freilich bie jungften Borgange in Maing, Coln u. f. w. be. rebtes Beugnif ablegten - bie befte Schutwehr gegen ben "berrichenben Freibeiteidmindel"; fei biefer ehrwurdige Golunftein aller firchlichen Kormen ber Revolution ale Opfer gefallen, jo wurten auch bie anderu Rirchen eine folche Rataftrophe nicht lange überbauern. Es eriftirte überhaupt tein Stand und fein Intereffe bes Reiches, bas bie Berfechter bes firchlichen Staatenthums burch bie Gacularifation nicht fur gefährbet erachteten. Den fleineren welt. lichen Staaten ftellten fie warnend ibre Unficherheit und bie Wefahr vor, von ben gregen verichlungen ju merben, fobalt einmal burch bie Cacularifation bas Beispiel einer jolden Revolution gegeben jei. Den Reichsabel mabnten fie baran, baß ibm bie politiiche Bernichtung ber Stifter Unjeben und Dacht nehme; bem Bolte bielten fie bas Bilb einer ftrafferen weltlichen Despotie, bie Steigerung bes militarifchen Soches vor Augen und erinnerten an bie vielfältige Berforgung, bie auch Gobne burgerlichen Stantes in ben geiftlichen Staaten gefunden batten. Richt Alles an biefen truben Prophezeiungen war gleich gut begründet, aber ce war boch Bieles von bem, was ale unvermeit. liche Folge eintreten mußte, in richtiger Abnung vorbergefagt. Nur im Rreife ber weltlichen Regierungen war bie Ginficht in bie gewaltige Revolution, Die bevorstand, nicht jo groß, wie ber ungebulbige Gifer, fich aus ben wehrlofen Spolien gu bereichern.

In Regensburg waren indeffen bie Parteien lebhaft an einander gera-Um 30. Mary begann bie Berbandlung über bie Frage, in welcher Beife bie Reichoftaute bei ber Gutichatigungefrage mitwirken follten. Mehrheit ware mohl bereit gewesen, bem Raifer allein bies zu überlaffen, freilich nur in ber Beife, bag er feinen Entwurf bem gefammten Reiche gur Beuehmigung vorlege. Damit war bie Mube und Berantwortlichfeit bem Reichsoberhaupt zugewiesen und boch ber Mehrheit auf bem Reichstage immer bie Enticheidung vorbehalten. Dazu beftand aber in Wien feine Reigung. Man batte fich bort, wenn man bie Leitung ber Sache nicht ausschlieflich baben fonnte, am liebften eine außerorbentliche Reichebeputation gur Geite geben laffen, bie nur aus febr wenigen Mitgliebern und natürlich nur aus folden beftant, beren Defterreich ziemlich verfichert war; man bachte an Rurmaing und Rurfachien. Diefer Borichlag wurde auch im Aurfürstenrath von Trier und Colu augeregt, im Fürfteurath trat ber öfterreichische Directorial. gefandte felber bamit berbor, aber ce mar offenbar fein Anklang bafur gu erwarten. Auch bie fachfifche Unficht, bem gangen Reichstage bas Gefchaft gu übertragen, wollte nicht gefallen; ben großeren und entichabigungelufternen weltlichen Reichsftanden war bann ibre Gache boch ichwerer gemacht, als wenn Die Angelegenheit in einem engeren Rreife verhandelt ward, worin ihnen bie Mehrheit ficher war. Mehr Beifall fant barum ber hannoveriche Borichlag: wenn ber Raifer allein bas Beidhaft nicht auf fich nehmen wolle, jolle ber

Reichstag eine außerorbentliche Deputation in Regensburg niederseten, welche bie Entschäftigungsfrage mit dem kaiserlichen Commissar ins Reine bringe, natürlich unter Vorbehalt der Genehmigung von Seiten des Reiches. Dazwischen regte sich die Agitation der geistlichen Stände immer ungestümer: bei den Abstimmungen ward mit seltener Einmüthigkeit von ihnen der Sah aufrecht erhalten: daß nach dem siedenten Artisel jeder Reichsstand verpstichtet sei, seinen Antheit an dem Verlust des Reiches zu tragen. In Denkschriften und Brochüren, die man vertheilte, ward diese Meinung durchgeschen. Eben darum waren die geistlichen Stände auch entschieden das für, dem Kaiser allein die Lösung der Entschädigungsfrage zu überlassen, vou ihm konnten sie noch am ersten Berücksichtigung ihres Interesses erwarten.

Es vergingen barüber mehrere Bochen, bis ber Reichstag auch nur gu einem vorläufigen Ergebniß fam. Auf beiben Geiten war man rubrig bemubt, fich bie Mehrheit zu fichern; Defterreich wirkte fur ben Borichlag ber geiftlichen Stände, wonach ihm bie Erledigung bes Friedensgeschäfts allein gufiel; die andern fuchten eine Saffung ju finden, unter welcher fich bie verfcbiebenen Intereffen ber weltlichen vereinigen liegen. Um 20. April trat bann Baiern mit bem Autrag bervor: bem Raifer Die weitere Ginleitung ber noch ju berichtigenden Friedensgeschäfte in ber Beije ju übergeben, bag er feine Untrage barüber an bie Reicheversammlung gelangen laffe. Das Botum brudte offenbar bie Meinung ber Mehrheit ber weltlichen Reichoftande aus und war im Ginverftandnig mit Preugen abgegeben. Denn als ent lich bie lange erwartete brandenburgifche Abstimmung erfolgte (27. April), pflichtete fie mit ber Bemerfung, bag biefe wichtige Cade boch ja nicht über eilt werben mochte, bem bairifchen Botum bei, und bas Gleiche gefchab fofort von ben meiften weltlichen Standen mittleren Ranges. Much folche, Die bie ber mit besonderen Untragen zwischen ben beiben Meinungen geftanden unt Die Defterreich fur fich gerechnet ober als verlorene Stimmen betrachtet, et flarten fich jest fur ben bairifch-preußischen Borichlag und vereitelten bamit, wenigstens im Kurftenrath, Die Soffnung auf eine ofterreichische Mehrheit. Im Aurfürftencollegium war man getheilt; Bohmen und bie brei geiftlichen Aurfürften fochten noch bafur, bem Raifer bie Cade gang gu überlaffen; bie gegen hatten Brandenburg und Baiern jest auch Cachfen und Rurbraum idweig für ihre Auficht gewonnen, bem Raifer nur bie Ginleitung gut uber Da im Fürftenrath biefe Meinung icon bas lebergewicht batte, iprang auch Rurmaing auf bie andere Seite binuber. Go fam am 30. April bas Reichsgutachten ju Stante, wonach ber Raifer erfucht werben follte: "bie gangliche Berichtigung ber noch porbehaltenen Gegenftanbe und bamit bie Gr ledigung bes Friedenswertes einzuleiten und noch bor beren Seftjegung und Berichtigung bie aus biefer Ginleitung fich ergebenben Refultate bem Reide ju einer ichleunigen neuen Berathung mitzutheilen."

Es war barnach vorauszuseben, bag bie Dinge nicht übereilt werben wurden\*).

Bahrend so ber beutsche Reichstag kaum über bie Einleitung ber Sache ins Reine kam, war an einer anderen Stelle bas Entschädigungsgeschäft schon in vollem Gange. Die meisten weltlichen Stände hatten sich nach dem Mittelpunkte der europäischen Politik jener Tage, nach Paris, gewandt, um bei dem brohenden Schiffbruch des alten Reiches dert möglichst große Spolien du. erobern. So lief der Negensburger Verhandlung eine andere in Paris zur Seite deren Geschickte unter allem dem Unrühmlichen, was die Erlebnisse der jüngsten Zeit auszuweisen hatten, bei weitem die schuachvollste Spische ausmacht. Aus biesen Vorgängen lernte Bonaparte zuerst Deutschland genauer kennen; der Erad der Achtung, den er vor uns empfand, ist aus den Eindrücken erwachsen, welche ihm damals unsere Leuker erweckten.

Bleich nach bem Abichluffe vom 9. Februar batte bas Wettrennen ber beutiden Furften begonnen, um fich mit erlaubten und unerlaubten Runften bie frangofiiche Protection bei bem beporftebenden Menidenbandel zu fichern. Die beiben beffifchen Sofe batten icon im Marg zwei Agenten in Paris figen, um ben Seimfall turmaingifcher und fulbaifder Gebiete zu gewinnen. Die Stanbe bes franklichen Rreifes waren faft fammtlich in aleicher Abficht zu Paris verjammelt; fogar Burgburg und Bamberg batten, um fich aus bem Schiffbruch ju erretten, ein vaar gewandte Bertreter weltlichen Standes bingeschickt. Lo. wenftein-Bertheim fandte bie Berren Ctatel und Reber ab, Die fich auf Diefem ichlüpfrigen Gebiete einen gewiffen Namen machten; jelbit Nurnberg und bas fleine Bindsheim, beibe tief verichulbet und in fteter Gelbnoth, icheuten Die Roften einer Parifer Bejandtichaft nicht, um fich bie Freundschaft ber Machtigen zu erwerben. Nurnberg batte verschiebene Mittel ausgefonnen, um die theure Gefandticaft beitreiten ju konnen; es hatte fich g. B. an eine andere Reichsftabt gewendet, um eine Reife auf gemeinschaftliche Roften gu arrangiren; aber vergebens. Endlich ichoffen einige vermogente Burger gufammen und es wurden zwei Abgefandte nach Paris gefchieft. Gie erlangten auch ein anabiges Schreiben Bonavartes, bas fie jeboch an ben Minifter bes Auswartigen verwies und ju nichts verpflichtete. Bie fie bann in ihrer bergensfreude bas Actenftuck veröffentlichten, ward es im Moniteur rundweg abgeleugnet.\*\*)

<sup>\*)</sup> In einem handschr. Bericht von Görtz d. d. 1. Mai ist fiber bie "beinahe unanständigen ob zwar erfolglosen Anstrengungen" ber laiserlichen Minister geklagt, und in einem andern vom 4. Mai zweifelt berselbe sehr, ob der Beschluß die Ratiscation erhalten werde.

<sup>\*\*)</sup> G. polit. Journ. 1801. I. 647.

Neben Nürnberg fehlten natürlich hamburg und Bremen nicht. Wie fehr selbst in biesen vordem mächtigen Sigen beutschen Bürgerthums Alles aus Rand und Band gegangen und für Jeben nur bas "sauve qui peutigur Lebensinarime gewerben war, bewies eine Schrift, die damals aus biesem Kreise hervorging. Darin war vorgeschlagen, hamburg solle sich, unter der Bedingung, ein Freihafen zu werden und ewigen Frieden zu genießen, bem König von Dänemart als seinem Schußberrn unterwersen und dafür der dänischen Krone ein bestimmtes Schußber entrichten!

Bon ben Reichsfürsten hatten sich manche persönlich auf ben Weg gemacht, 3. B. die Erhprinzen von Jienburg und hechingen, der Graf von Solms-Laubach, der Graf von der Leven und ein Leiningen; die Grafen in der Wetterau hatten jeder seinen besenderen Agenten in Paris, auch Thurn und Tapis, das unvermeibliche, hatte seinen herrn Vrints dahin geschickt. Bedeutzam waren die Gesandtschaften der Reichsstände, aus denen der Rheinbund erwuchs; Baiern war durch Cette, Württemberg durch herrn von Normann vertreten, neben dem sich wunderlicher Weise auch ein Legationsrath Abel als sandschaftlicher Agent umbertrieb, hessen Denft Pappenheim hingeschicht, Baden war durch Edelsheim und Reizenstein, Rassau durch Gagern repräsentirt. Mit ihnen meistens im Einklang arbeitete jett die preussische Gesandtschaft, deren Chef Lucchesini war und die ihre Inspirationen von Haugwist und Lombard empfing.

Unter ben frangofischen Ministern hatte Tallegrand bie einflugreichste Stimme in Diefer tranrigen Bermidelung. Freiherr von Gagern ergablt und aufrichtig, welch ein Wettlauf um bie Gunft biejes Mannes ftattfant, und wie die greifen Matabore ber Diplomatie fich balb um die Bunft eines verjogenen Rindes im Saufe bes Minifters, bald um die Liebtofung eines fleinen Schoofbunddens cifrig bemubten. Er felber rubmt fich babei, bie "altbeutiche Strafe bes Sundetragens bort nicht erlitten zu haben"; bie meiften Undern waren, icheint ce, weniger bedeutlich. Bas fich jonft von ben fleinen gefellichaftlichen Runften, womit man in biefen Rreifen bie Leerheit übertundt, gebrauchen ließ, warb emfig angewandt, um bie Bunft bes machtigen Minifters und feiner Umgebung ju gewinnen; ber ftolze beutiche Reichsabel fang und taugte, fvielte Plumpfack und Blindeful, um fich im Rreife ber revolutionaren Machthaber möglichft angenehm zu machen\*\*). Der ehemalige Biichof von Autun liebte freilich ftarkere Mittel; eine Doje, mit Golbftuden gefüllt, machte bei ihm einen nachhaltigeren Gindruck, als bas Sundetragen und . Plumpjacfpielen.

<sup>\*)</sup> In ben Acten bes pr. Staatsarchivs finden fic eine Menge von Gesuchen ber weltlichen Reichsftände um preußische Berwendung, die auch in ber Regel zugesagt warb.

<sup>\*\*)</sup> Gagern, Antheil an ber Bolitit I. 117. 119 f.

Unter ben Beamten bes Ministeriums mar ber Strafburger Mathien bald berjenige, beffen Bunft am eifrigften umworben warb. Dreift und arbeitsam, babei in ben bentichen Dingen vielfach bewandert, mußte er neben feinen unwiffenden fraugofijden Collegen fehr bald ben leitenden Ginfluß gewinnen. In feiner engen Dachftube wurden bie beutschen Provingen gerichnit. ten; bei fleinen vertraulichen Gaftmablern bie fünftige Geftaltung bes Reiches verabredet. "Ich fann betheuern, jagt Gagern, daß von Geld- und Gelbes. werth zwijden uns nie bie Rebe mar; wohl aber habe ich vielleicht mehr als einmal gejagt: Berr, Gie werben reich werben, benn Seber wird fich beeilen, Ihnen feine Erfenntlichkeit zu bezeigen. Alles bas ging jedoch ftufenweis., In jedem Kalle liebten es Die Frangofen nicht, wenn man fie in biefem Duntte gar ju gartfühlend behandelte. Bon Beitgenoffen werden bie Gummen genannt, bie theils burch ben icon fruber erwähnten geber und ben Banquier Durand ins Talleprand'iche Saus, theils an Mathien ausgezahlt murben. Den thatigen Mittelsmann fpielte babei ber Fürft von Lowenftein, ein Schulfamerad von Mathien und von Talleprand, fie verübten gusammen, wie Lang fagt\*), am beiligen romifchen Reich ihre Pagenftreiche. Soffen-Darmftatt, jo versichert berjelbe, versprach eine Million und herrn Mathieu insbesonbere noch zwei Rittergüter, Burttemberg, wie es fich felbft in aufrichtigem Schmerzenstaut berühmte, lieferte feine Summen centnerweis und überbies noch an Mathieu eine ansehnliche Rente; auch Laforest joll tausend Louisbor baar und eine Dose von 20,000 Gulben Werth erhalten haben. Bon Baben wurde berichtet, bag es fechstaufent Louister an bie Frangofen und noch eine Doje ju viertaufend an ben ruffifchen Staaterath Bubler gegeben; Bitt. genftein gablte zweitaufend Louistor und jo abwarts, Die Benigften ausgenommen.

Preußen hatte, wie wir und erinnern\*\*), feit herbst 1800 seine Bertretung in Paris geanbert; unter ber Form bes Urlaubs war Sanbez-Aellin einstweisen burch Lucchesini ersest werben. Die Furcht vor einer engeren Berbindung zwischen Frankreich und Desterreich, und die Besorgnis, ber bisherige Gesandte werbe nicht wachsam genug sein, hatten diesen Wechsel herbeigeschift. Sandez ichten zu alt und frankelub, seine Thätigkeit, die man früher richmte, war setzt in eine gewisse Apathie umgeschlagen; bagegen war Lucchesini nach Ansicht ber Berliner Staatsmanner völlig der rechte Mann, um sich unmittelbar mit Benaparte in Beziehung zu seizen und ein näheres Einverständnis vorzubereiten. In den Verlauf dieser Verhandlung sollte

<sup>\*)</sup> Memoiren II. 53.

<sup>, \*\*)</sup> S. cben S. 322. 323. Das Folgenbe aus einer Dentidrift von hangmit d. d. 5. Oft. 1800.

Rußland genau eingeweißt, überhaupt die Berbindung mit diesem Rachbar sorgsam gepstegt werden. Es ist babei, so drückte sich damals haugwih aus, nur die doppette Klippe zu vermeiden: einmal sich nicht durch die ungestüme heftigseit des Ezaren über gewisse Verenzen hinausbrängen, dann aber auch sich nicht verstimmen zu lassen durch die Ausbrücke von Michtauen gegen Verußens aufrichtige Gesinnung. Die Beziehungen mit diesem Monarchen sind allerdings von Schwierigseiten aller Art umdrängt; aber das sicherste Mittel, ihnen zu eutgeben, besteht darin, sie nicht zu fürdeten.

Die erften Erfahrungen, Die Lucchefini in Paris machte, ftimmten inbeffen nicht zu ber Buverficht, baf er rafchere und beffere Erfolge erlangen werbe, als fein Borganger. Talleprand empfing ibn mit ber oft geborten Rlage, bag Preugen ben Moment verfaumt, ber Friedensbringer fur Europa gu werben. Bon einer Rudgabe wenigftens eines Theiles vom linken Rheinufer war teine Rebe mehr; im Rrieg, fagte ber frangofijche Diplomat, nimmt man, was man friegen fann. Hehnlich verlief bie erfte Begegnung mit Bonaparte gwar in höflichen Formen, aber ohne Ergebniß; auch ber erfte Conful flagte über Preugens Saltung und über bie Gleichgültigfeit, womit es bie ihm von Franfreich eröffneten Unsfichten behandelt habe. Die Rheingrenze und bie Bertreibung ber Dranier aus Solland bezeichnete er als unumgangliche Friedensbedingungen; boch ichien er nicht abgeneigt, über Entichabigungen fur Beibes mit Preugen in Berhandlung ju treten. Gin Paar Tage ipater machte Talleprand ben Berfuch, burch Ueberrafchung über ben preugischen Unterhandler Meifter zu werben. In lebhaften und fichtbar übertriebenen garben ichilberte er bie Möglichkeit eines fur Defterreich febr portheilhaften Friedens mit Frankreich; bem fei nur auf einem Bege gu begegnen: wenn Preufen fofort bie Abtretung und ben ungestörten Befit bes linken Rheinufers garantire und bafur Frankreichs Burgichaft fur feine und ber andern weltlichen Stande Entichabigung annehme. Das muffe aber jogleich geschehen, ohne ein weiteres Bogern und Bebenten. Bie Lucchefini es "ungewöhnlich und extravagant" fand, bag man ihm gleichsam bie Piftole auf bie Bruft fete, fteigerte fich Calleprand faft gur offenen Drobung. Benn Preußen nicht will, waren feine Berte, fo wird eine Bendung ber Dinge eintreten, bie man in Berlin fehr beklagen wirt, aber ohne helfen gu konnen. Der preufifche Diplomat, ber fich felber febr fein buntte, war, wie feine Berichte beweisen, fichtlich pifirt, bag man ihm bie Rolle von St. Julien aufdringen wollte. Er fab nur bie zwei moglichen Erklarungen fur biefe etwas ftarte Tattit: entweber ftand Bonaparte wirklich auf bem Punkt mit Defterreich abzuschliegen und fuchte nur einen Bormand gum Streit, um bie früher (1796) gegen Preugen eingegangenen Berpflichtungen abzuschütteln, ober er wollte fich raich mit Preugen auseinanderfeten, um bamit Defterreich Als Lucchefini an jene Berpflichtungen erinnerte, meinte allerau brangen. binge Talleprand wegwerfend: bas, wogu fich Frankreich vertragsmäßig gegen

Preußen verbindlich gemacht, fei außerordentlich wenig — wenn nicht Preußen jest eine neue Uebereintunft abschieße\*).

In Berliu verursachten diese Mittheilungen eine unangenehme Neberraschung; man sah darin nicht mit Unrecht ein Wiederholen alter oft versuchter Künste. Die angesonnene Abtretung und Garantie des linken Rheinusers ohne Gegenleistung ward zurückgewiesen im eignen Interesse, wie aus Kücksicht auf die Würde Preußens. Man habe früher nie mehr als eventuelle Zusagen gegeben und werbe auch jetzt nicht darüber hinausgehen.

Die Baffenerfolge, bie ben Frangofen am Schluffe bes Jahres ju Theil wurden, fteigerten naturlich ihre Buverficht und machte bie Situation ber preußischen Politit nicht behaglicher. In bem Bemuben, bas Berhaltniß gu Rufland recht warm gu erhalten, war bas Berliner Cabinet, wenn auch mit innerem Biberftreben, bem Bund ber neutralen Dachte beigetreten, bie Raifer Paul jest, von Bonaparte infpirirt, gegen England ins Kelb führte. hatten fie, als bie Briten gegen ein preufijdes Schiff Gewalt übten und baffelbe nach Curbaven ichleppten, bas Umt Rigebuttel und Curbaven militarijd befegen laffen (Nov. 1800), bann mar, mabrent barüber bie Erorterungen mit England noch im Bauge waren, Preugen auf bas Draugen bes Caaren formlich in ben Bund ber norbifden Nentralität eingetreten (Dec.). Allein jum fichtlichen Berbruft von Saugwis erlangte auch biefe Billigfeit bon ben Ruffen feinen Gegendieuft; bie Soffnung, bag ber Cgar fich beeilen werbe, einen Frieden mit Frankreich zu machen, um bann Sand in Sand mit Preußen die Unterhandlung mit Bonaparte ju führen, war noch immer nicht erfüllt. Dem unentichloffenen Bogern Pauls ichrieb man barum in Berlin jowohl bie Fruchtlofigkeit ber preugischen Bemühungen, als ben Uebermuth ber Frangofen gu, und Saugwit brang wiederholt barauf, daß man bie Beritanbigung mit Rugland jum Abichluß bringe. Sein Gedanke war, etwa in Berlin unter preugifder Mitwirfung ben Frieben gwijchen Rugland und Franfreich ju fobliegen, und in Paris bann, gemeinfam mit Rufland, bie Berhandlung über ein Ginverftandniß ber brei Machte in Betreff bes Friedens auf bem Seftlande gum Biel gu führen \*\*). Geftust auf bie ruffifche Alliang \*\*\*) und als anerkaunter Beschützer ber mittleren und fleineren Reichoftanbe konnte, nach Saugwiß' Meinung, Preugen in impofanter Stellung auftreten und in Paris bie Friedensbedingungen gur Anerkennung bringen, über bie es fich porber mit Rufland geeinigt batte.

Es war intereffant zu feben, wie fich ber erfte Conful baburch bem preugi-

<sup>\*)</sup> Ans Lucchefini's Depefchen bom 7., 10., 12. und 13. November 1800.

<sup>\*\*)</sup> Afin d'établir entre la France, la Prusse et la Russie un concert sur la paix continentale, sagt eine Dentschrift von Saugwis d. d. 12. Jan. 1801.

<sup>\*\*\*)</sup> Am 28. Juli 1800 war ein Defensivvertrag auf Grund bes Bilndniffes vom Aug. 1792 mit Aufland unterzeichnet worben; f. Milintin, Banb V. S. 202 f.

ichen Bermittleramt entzog, bag er bas Patronat über bie Reichsftanbe und bas enge Ginverständuiß mit Rugland für fich allein in Unspruch nahm. Die beutschen Mittel- und Rleinstaaten hatten, wie ichon erwähnt, fich jehr balb mit ben frangofischen Machthabern in unmittelbare Berbindung gefett, und Baiern fo gut wie bie Rleineren fuchten ben Schut ber frangofifden Politif, auch ohne bie Dagwischenkunft Preugens. Bonavarte ichlug benn auch ihnen gegenüber ichon gang ben Eon bes herrn und Meifters an, inbem er ihnen balb ihre Vergangenheit brobend verwies, balb fie feines Schutes in Gnaden verficherte.\*) Rugland gegenüber war aber feit Monaten fein ganges Bemuben babin gerichtet, ju einem birecten und innigen Ginverftanbnig ju tommen, welches Preugens Bermittelung entbehrlich machte. Die impofante und fast ichieberichterliche Saltung, welche fich bie Berliner Staatsmanner getraumt, war baber in Birflichfeit nichts weniger als behaglich. Mit Defterreich ohne nabere Begiehungen, wiewohl feit Philipp Stadions Ernennung jum Gefandten in Berlin ber gegenseitige Ton freundlicher warb, zwifden Rufland und Franfreich in ber Mitte, ohne rechtes Bertrauen auf bie Lovalitat bes einen wie bes andern Theile, wohl aber voll gerechter Sorge, ce tonnten fich beibe ohne Preugen auf eigene Sand allitren, bas mar bie Lage, in welche bas Berliner Cabinet gur Beit ber Luneviller Berhandlung fich verfett fab. Dit unverholenem Migbehagen verfolgte baffelbe ben fortichreitenden birecten Bertehr zwischen Paris und Petersburg, Die Genbung Sprengtportens und alle bie raffinirten Runfte, womit ber erfte Conful bie Ruffen einzufangen wußte; ein Migbehagen, bas burch Lucchefini's Berichte über Talleprands zweideutiges Benchmen und über die reigbare und herrifche Art bes erften Confule feineswegs gemilbert warb. Die formliche Abtretung ber Rheingrenze, bie fo oft und bringend begehrt worben, warf Bonaparte nun mit einem Dale im Gefprach mit Lucchefini weit meg: "bas bebeute jest nichts mehr, bie Gieger von Sobenlinden hatten biefe Frage entschieben." Gehr beutlich gab er auch zu verfteben, bag bie ruffifche Alliang ihm unend. lich viel werthvoller icheine, ale bie preußische Bermittelung. Frankreich und Rußland, außerte er ein andermal gegen Lucchefini, konnten nicht in nabere Beziehungen ju Preugen treten, jo lange baffelbe nicht auf jebe Schonung bes gemeinsamen Feindes, Englands, verzichte, bemfelben bie Munbungen ber nortdeutschen Strome verschließe und hannover ale "Beigel fur bie Freiheit ber Meere" entweber felbit bejege ober burch bie Frangofen bejegen laffe \*\*). Much Tallegrand ließ wohl ben Argwohn burchbliden, Preugen fpiele trop feines Beitritts gur nordischen Neutralitat beimlich mit England gufammen lauter Mittel, bie, wie Lucchefini meinte, nur barauf berechnet waren, bie bi-

<sup>\*)</sup> Ans der Correspondenz Luchesini's. Ein bezeichnendes Beispiel giebt auch die Corresp. de Napoleon I. Tome VII. 78. 79. 142. 143.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Bericht Lucchefini's d. d. 25. Januar 1801.

plomatische Beseitigung Preußens zu motiviren, Rußland immer sester an sich heranzuziehen und im Bunde mit ihm Preußen zu allen den Schritten zu drängen, die man von ihm haben wollte. Den preußischen Diplomaten bestärsten in dieser Ansicht die Erfahrungen, die er täglich machen konnte: bald das Bemühen der Franzosen, den Berdacht preußischer Einverständnisse mit England wach zu halten, bald der Wink, den die Agenten der deutschen Reichstände erhielten: es sei sielicherer für sie, ihre Entschädigungen von russischen vor dem Abschläungen von preußischer zu erwarten. Es war darum auch, ich wer dem Abschlüßen von Luneville, Lucchesini nicht zweiselhaft, daß sich der deutschen Eutschädigungsfrage ein russischspfranzösisches Schiedsrichter ant in der Art vorbereite, wie es nachber in Birtjamkeit getreten ist\*). Sa cs tauchte ihm wohl die Sorge auf, daß ein Bündniß zwischen Petersburg und Paris im Werden sei, mit ähnlichen Zielen und Prätensionen, wie sie sieden Jahre später zu Tilst und Erfurt hervorgetreten sind.

Die Stellung Lucchefini's blieb nach bem Allem fehr weit binter ben Erwartungen gurud, die man an feine Sendung geknüpft batte. Er mar obne Ginflug am Sofe Bonaparte's, erwectte fein Bertrauen und empfand feines. Es ift febr benfbar, bag ber indiscrete Staliener in feinem Urtheil über bie innere Politit Bonaparte's und in feinen Begiehungen gu ben Oppositions. partheien fich feinen Zwang authat; wenigstens enthält feine Correspondeng manches berbe Urtheil über bas Confulat und manchen Ausbruck ber Gympathie mit Mannern wie Morcan; allein, was bamals am lebhafteften gegen ihn einnahm, war ohne 3weifel die ablehnende und mißtrauische Saltung, die er ber jungften Benbung ber frangofifden Politif, namentlich bem ruffifch. frangofischen Bundniß gegenüber, einhielt. Bonaparte verhehlte barum feine Ungufriedenheit nicht und ließ ichon in ben erften Tagen bes Dlarg ben Bunich nach ber Abberufung Lucchefini's fundgeben \*\*) - ein Bunfch, bem junachft in Berlin nicht entfprocen warb. Die Stellung ber preugischen Politif in Paris war badurch aber nicht gebeffert.

Unter biefen Umständen war am 9. Februar der Friede zu Luneville unterzeichnet worden; da Rugland die nähere Verständigung mit Frankreich verzögerte, hatte sich Bonaparte zulett doch entschlossen, einstweisen ohne den Czaren mit Desterreich abzuschließen. Die Ungewißheit, wann die russische Milanz fertig sein werde, brachte Desterreich den Frieden und der preußischen Politik etwas mehr Rücksich und freundlichere Mienen. Inzwischen war aber ber Abzesandte Kaiser Pauls, der den Frieden unterzeichnen sollte, Kolytichessen

<sup>\*)</sup> Aus einem Berichte Luchefini's vom 30. Januar 1801. In einer Depefce vom 9. Febr. bespricht er bie "vastes projets", womit Bonaparte ben ruffiicen Ehrgeig ju loden suche.

<sup>\*\*)</sup> Corresp. de Napoleon VII. 59 f. Aus ben Acten bes pr. Staatsarchivs ergiebt fich, bag bas Berlangen etwas später in Berlin wirklich gestellt warb.

bereits unterwegs und man fab in Paris, wie in Berlin, mit gleicher Spannung feinem Rommen entgegen. War ber erfte Conjul fo voll Ungebulb über bas lange Bogern, bag er feinen Unmuth ichon fanm mehr gu bemeiftern vermochte\*), jo faßte Preugen frijde hoffnung auf bas Belingen jener gemeinfamen Action, Die es jeit Monaten fruchtlos betrieben batte.

Die Fragen ber Entichabigung, beren Detail jeit Raftatt guruckgelegt war, wurden iest in Berlin wieder in Erwägung gezogen. Bon ben preugischen Miniftern war namentlich Sarbenberg ber Meinung, Die Entichabigung bauptfächlich in Franken gu juchen, mabrent Saugwiß bie in Weftfalen fur portheilhafter bielt. Die Anficht, Die Saugwiß bamals bem Ronig vortrug, war eine Combination von Beiben; er ichlug vor, bie Sauptentichabigung in ben franklichen Stiftern und Reichsftabten ju fuchen und augerbem bas Stift Silbesbeim zu erwerben. Daburch gewinne Preugen eine machtige Stellung im Bergen von Deutschland, erhalte bie Berbindung mit Gachfen und Beffen und übe burch die Erwerbung von Silbesheim einen Ginfluß auf Sannover. Benn es möglich war, bagu noch Denabrud und bas Gichefeld gu gewinnen, jo ichien bas naturlid noch um jo viel beffer \*\*).

In biefem Ginne war Enchefini angewiefen zu banbeln; er follte fich mit Rolpticheff über biefe Punkte verftandigen und vor Allem die Entichadi. gungen fur Preugen ficherftellen. Ruglands Mitmirfung gu fichern, ward Lecog nach Vetersburg gefandt und jugleich ein weiterer Schritt im Ginne bes ruffifden Cgaren gethan. Während Danemart, im Ginne ber nordifchen Neutralität, Samburg und Lubed bejette (Ente Marg), lien Preugen Die Truppen, Die bisher in Beftfalen bie Demarcationelinie bedten, in Sannover, Olbenburg und Bremen einruden. "Bur Sandhabung bes angefochtenen Bunduiffes, bieg es in bem preugischen Manifest und zur Biedervergeltung bes bagegen unternommenen feindlichen Benehmens febe man fich genothigt, nicht nur die Mündungen ber Elbe, Wefer und Eins zu verschließen, fondern auch alle in Deutschlaud gelegene Staaten Gr. britischen Dajeftat in Befit au nehmen." Die hannoveriche Landesregierung ward aufgefordert, fich ohne Bergug zu unterwerfen, bas Truppencorps follte theils auf ben Friedensfuß gejett, theils beurlaubt werben, im Uebrigen bas Land bie Berpflegung ber breufiiden Befatung tragen. " Siermit, jagte am Schluffe bas Manifeft, wird jugleich ber bieberige Abministrationenerus zwischen ben furfürstlichen Landescollegien und bes Ronigs von Grogbritannien Majeftat fur jest auf. gehoben und fammtliche Beborben bleiben folglich Gr. Dajeftat bem Ronig

<sup>\*)</sup> Rach einem Berichte Lucchefini's vom 2. Marg wollte Bonaparte eben einen Brief "plein d'amertume" an Baul fdreiben, als ber Telegraph bie Anfunft bes ruffifchen Diplomaten in Strafburg melbete.

<sup>\*\*)</sup> Bericht von Saugwit an ben König d. d. 20. Febr., wozu ein Nachtrag vom 26. Febr. gebort.

von Preußen in ihrer Berwaltung und mit ihren Kassenbeständen allein verantwortlich." Man durfte diese Worte nicht so beuten, als hatte ihnen die Ubsicht eines dauernden Besiges zu Grunde gelegen; die lag damals der preußischen Regierung fern. Im das Land von französischen oder russischen Truppen rein zu halten\*), ergriff man selbst Besig und man hatte ohne Zweisel klug gethan, in einem späteren Kalle ähnlich zu handeln. In England hat man denn auch die Sache ohne Leidenschaft beurtheilt und bas persönliche Verhältnis der beiden höfe ward durch die Maspregel nicht alterirt.

Gben bamale ift von Bonaparte bie hannoveriche Lodipeije gum erften Male in Berlin ausgeboten worben; Preugen ftellte aber eine Bedingung, bie ichwerlich erfüllt ward: Die Ginwilligung Großbritanniens \*\*). ftanden alle Entichabigungs. und Bergrößerungsplane in ber Luft, jo lange Preugen fich nicht mit Rufland vollständig geeinigt batte, und burch bies Einverständniß auch Bonavarte's Entichliefung bestimmte. Aber dies war wieder in weitere Kerne gerückt. Eben batte die preußische Politik noch auf Rolptichefis Unfunft ibre Soffnung gejett; nun traf berielbe zwar in Paris ein, aber es fehlten ibm, wie er verficherte, bie weitgehenden Inftructionen, auf die Lucchefini wartete. Er behauptete, fein Auftrag gebe lediglich babin, ben Buftand in Frankreich fennen zu lernen und bie Saltbarkeit ber bestehenben Regierung zu prufen. Luchefini machte nun zwar in Paris Mittheilung von bem, was Preugen alles ansprach und führte bie Grunde aus, bie nach jeiner Unficht Frankreich bestimmen mußten, Diejen Unjpruchen feine Unterftubung zu leiben; er erinnerte namentlich baran, welchen Werth Preugens Neutralität für die Frangojen gehabt, und wie nur beffen Bergrößerung in Franken bem fünftigen Borgeben Defterreiche wirffam begegnen fonne \*\*\*). Die Soffnung von Saugwit und Luchefini war gewesen, bag Rugland bie preußischen Forderungen, wie wir fie früher erwähnt, fich aneignen und bie Frangofen bann ihre Buftimmung nicht verfagen wurden. War biefe erfolgt, bann wollte man fofort Befit ergreifen, wenigstens in Franken, wo am erften Defterreichs Wiberfpruch und Baierns Concurreng gu erwarten war. bie Frangofen gaben ausweichente, wenn auch nicht ablehnente Untworten; mit Rugland tam aber Lucchefini nicht von ber Stelle. Erft ftief ber Bebante einer fofortigen Bejetung auf Schwierigkeiten, bann rudte Rolpticheff

<sup>\*)</sup> Daß Bonaparte bie Ruffen formlich anging, Sannover zu besehen, ergiebt fich aus ber Correspondance VII. 49. 50.

<sup>\*\*)</sup> Bericht Luchesini's d. d. 10. März. Ihm siegt ein Actenstüss bei, worin es heißt: La France propose à la Prusse de prendre pour indemnité de ses pertes sur la rive gauche du Rhin les possessions allemandes de S. M. Britannique. La Prusse repond par une alternative: 1) Hannovre si l'Angleterre y acquiesce ou Bamberg et Wurzbourg; 2) Hannovre avec l'acquiescement de l'Angleterre ou une stricte indemnité calculée par les revenues.

<sup>\*\*\*)</sup> Dentidrift vom 25. Darg.

mit Ansichten hervor, die einen ganz neuen Entickädigungsplan voraussiehten\*). Darnach wünschte Paul, Preußen mit Haunover entickädigt, die Stifter Bürzburg und Bamberg, nach denen Preußen so begierig war, sollten dem pfalzbairischen Sause zusallen — ebeuso das herzogthum Bürttemberg, desse pfälzischen Sause und mit Münster mit den niederrheinischen Besitungen bes pfälzischen Hauses und mit Münster und hildesheim entschädigen wollte. Hamburg war, wohl zum Dank für die nordische Neutralität, den Dänen, lübert den Schweden zugedacht! Die toscanische Entschädigung sollte durch gemeinsames Einverständnis von Preußen, Rusland und Fraukreich seiftgestellt werden. Daß dies ganze Project nicht etwa nur eine wilde Phantasie des russischen Czaren war, wurde in den nämlichen Tagen von anderer Seite bestätigt; wie der württembergische Sesandte in höchster Erregung meldete, war in Stuttgart eine russische Sesandte angelangt, welche den herzog auf die Berpslauzung nach den westsälischen Bisthümern förmlich vorbereitete.

Man war eben noch in vollem Erftannen über bies "neuefte Chaoe", bas auch in Berlin febr ungern vernommen wart, als eine ericbutternde Runde eintraf, neben ber freilich Alles andere gurudtrat. Raifer Paul war in ber Racht vom 23. jum 24. Marg ermordet worden; Die Ungeschenften und Madftitebenden am Sofe maren es, welche vor bem brobenben ober wirtlichen Wahnfinn bes Czaren fich zu ichniben, ihm bas Schieffal feines Baters bereitet hatten!\*\*) Das Greignig war in Diejem Augenblick von einleuch. tender Bedeutung; ber Tobesfall machte poransfichtlich ber nordischen Neutralität ein Ente und vertagte vorerft noch bas werdende Bundnig bonapartijder und mostowitifder Dacht. Ben Paule Leibenichaft und Britenbag unterftugt, ware Bonaparte mabrideinlich icon bamale bem Biele nabe gefommen, bas er zu Tilfit erreichte; Die Kataftrophe bes Czaren verichob biejen Plan, auch wenn er nicht vergeffen war. Fur Bonaparte war barum bie Nachricht ein Donnerichlag; als bie erfte Botichaft, noch ohne bas entjegliche Detail ber Rataftrophe, eintraf, außerte er fich gegen Talleprand wie ein Bergweifelter und iprach auch jogleich bie Meinung aus, ber Cgar fonne nur burd Morberhand gefallen fein. Paul hatte für ihn bas werben follen, mas einst Peter III. fur Friedrich gewejen; bas Berhaltnig jum Nachfolger, meinte er, werde mahricheinlich nicht beffer fein, ale bas Friedriche 1762 gu Ratharina war \*\*\*). Auch in Berlin machte Die Nachricht einen tiefen und

<sup>\*)</sup> Lucchefini's Berichte bom 26. Marg, 1. und 5. April 1801.

<sup>\*\*)</sup> In den preuß. Gesandtschafteberichten sind die Subose und Pahlen als Urheber vorangestellt und über Alexander ift bemerkt: Sons le pretexte d'un dessin
supposé à l'Empereur désunt de faire arrêter l'Impératrice et le Grand-Duc
Alexandre, les conjurés ont arraché à ce dernier Prince un aveu de leur projet,
aveu cependant, qui paraît n'avoir decidement porté que sur la simple abdication
à laquelle il s'agissait de le forcer.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einer Depeiche Lucchefini's vom 17. April.

nieberichlagenben Ginbrud, wiewohl bie letten Entwurfe Pauls und bie Leibenichaft, womit er fie betrieb, feine Bormurfe gegen Preugen und baneben fein eigenes Bantern in Unterftutung ber preugifchen Entwurfe eine unverfennbare Beritimmung bervorgerufen batten \*). Das Berbaltnig jum Rad. folger mar aber in jedem Salle unflar; bochftens fagte man fich gum Troft, baft bas milbe Drangen Daule und feine letten Projecte nun ihre Enbicaft erreicht batten. Die Unterhandlung in Paris, beren regeren Bang man eben noch gehofft, fam unn in neues Stoden; es wartete Alles auf Die Richtung. bie ber neue Car einichlagen werbe. Dur bas ichien gleich anfange ficher, baß bie Chancen fur bie Erfullung ber preugischen Abfichten auf Bergroße. rungen in Franken fich vermindert hatten. Darauf deutete auch der erhobte Gifer bin, womit die Frangofen Sannover andboten. Sannover, batte ber erfte Conful geaufert, babe ben Bortbeil, bag es bereits pon Preugen befett jei und ichaffe bemjelben jebenfalls bie wirffainfte Abrundung. Es werbe bamit gubem fur bas Reich bie Gefahr vermindert, burch Berflechtung mit ben britifchen Sandeln in die großen Rriege verwidelt gu werben, und bas Entichatigungegeichaft werbe leichter und einfacher. Preugen bielt feine frühere Unficht aufrecht und befampfte bie Ginwante, bie in Paris gegen bas Project ber Entichabigung in Franken erhoben wurden. Go febr fich Tal. leprand babei mit Runlands angeblichem Biberwillen zu berfen fuchte, fo unzweifelhaft ichien es boch, bag ber Grund bes Wiberftandes in Fraufreich felbft gu fuchen war. Man bat, meinte Luchefini, ben Grundfat vom Directorium übernommen, feinerlei Bergrößerung Preugens in Gubbeutichland gugulaffen, ein Grundfat, ben Roberjot zu Raftatt in einer befannten Dent. idrift ausgesprochen bat \*\*).

Go waren also bie Verhanblungen, brei Monate nach bem Luneviller Frieben, noch um keinen Schritt weiter gekommen.

Während der Tod Kaiser Pauls in Paris eine wahre Bestürzung hervorrief und in Berlin wenigstens Theilnahme und Sorge weckte, ward es
bamals wohl bemerkt, daß der Eindruck in Wien ein ganz anderer war. In
biplomatischen Berichten wird ausdrücklich die "unschielliche Freude" coustatirt,
die man bort an den Tag legte und eine Reihe von hoffnungsvollen Berechnungen aufgezählt, die man auf den Todesfall baute.

<sup>\*)</sup> Noch am 22. Marg war, wegen ber verzägerten Besetzung Sannovers, "nn ordro fulminant" an Arubener abgegangen und bie boppelte Drohung beigefügt: ben Gesanbten abzurusen und hannover burch eine frangöfisch-ruffische Occupation beimpuschen. (Aus ben Acten bes pr. Ministeriums.)

<sup>\*\*)</sup> Aus einer Depefche Lucchefini's vom 24. April.

Schon an biefem einen Buge mar gu erkennen, bag Defterreich und Preugen gang verschiebene politifche Wege gingen. Richt als wenn bamals eine offene Entzweiung obgewaltet batte, vielmehr hatte man in Berlin ben Abichluß bes Friedens, ohne Reichevollmacht, in höflichen Worten gut geheißen und verhehlte feine Befriedigung nicht über Stadions Ernennung gum Befandten \*), aber in allen praftifchen Fragen, Die gleichzeitig verhandelt wurden, gingen bie Babnen ber beiben Machte völlig auseinanber. Preufen fprach für eine ausgebehnte Gacularifation, Defterreich für eine moglichft beidrantte; Preufen protegirte bie weltlichen, Defterreich bie geiftlichen Staube; an bem einen hatte namentlich Baiern feinen wachsamften Patron, an bem anbern feinen bebroblichften Nachbar. Die Lieblingsprojecte bes Wiener Cabinets fanben in ber Regel bie entichiebenfte Opposition in Berlin; und wenn bie preufi. ichen Staatsmanner gegen ihre Entwurfe auf ernften Biberftant fliegen, fo regte fich jebesmal ber Berbacht, baft beffen Quelle in Bien gu fuchen ift. Mur in Ginem beftand gwifden Beiden eine fur Deutschland verhangnifvolle Uebereinstimmung: in bem Bemüben nämlich, an Frankreich und an Rusland Stuben fur ihre Plane gu finden.

Bahrend Prenfen bie erften Monate bes Jahres 1801 feine unfrncht. baren Unterhandlungen in Paris geführt hatte, war auch Defterreich in gleider Art beidaftigt; Die beiden Unterbandler von guneville, Cobengl und Sofeph Bonaparte, jagen unter Talleprante Leitung in Paris gufammen, um eine Berftandigung über ben Bollgug bes Friedens zu erzielen. Talleprande Unficht, wie er fie furz nach bem Abichluffe aussprach, ging babin: bie bentichen Entschädigungen raich ins Reine zu bringen, Toscana mit Galgburg, Berch. tesgaden, Paffan und Trient zu verforgen, ja im Nothfall ein Stud von Baiern preiszugeben, wenn Dag Sofeph freiwillig guftimmte und bafur in Schwaben entichabigt warb, von ben brei geiftlichen Rurfürften ben Mainger etwa in Burgburg und Bamberg, ben Colner in Beftfalen unterzubringen, ben von Trier zu caffiren und feine Kurwurbe an Baden zu übertragen, end. lich bie Entschädigungen Preugens in Sannover ju fuchen. Goon vor bem Frieden hatte ber frangofifche Minifter einmal bem Unterhandler in Luneville Die Beifung gegeben: Die Entichadigungen auf Die weltlichen gurften zu beschränken, bie brei geiftlichen Rurfürften irgendwie zu verjorgen, und außer Preugen und Baiern auch Baben, Beffen und einige andere unter bie gu Entichabigenben aufzunehmen; benn, fagte er, wir fteben mit ihnen in formlichen Berpflichtungen, von benen wir eifrig wunichen, baß fie nicht unfruchtbar bleiben. Ein andermal hatte er geaußert, Defterreich burfe froh fein, wenn man bie

<sup>\*)</sup> Aus minift, Noten vom 16. und 23. Febr. In ber ersteren heißt es iiber Stabions Bahl; ce choix me convient à tous égards et je suis bien aise au moins qu'il n'ait pas été contrarié par le baron de Thugut, dont on retrouve encore à chaque pas des traces d'influence.

Aufhebung ber geiftlichen Staaten nicht geradezu in ben Friedensbertrag aufnebme \*).

Un biefer Art ber Lojung fand Defterreich freilich fehr viel auszuseten. Es wünschte vor Allem bie Abfindung Toscana's gang genau festgeftellt und bie Gacularijation ber geiftlichen Rurftaaten vermieben; bie Entichabigung ber fleineren weltlichen Fürften, Die Talleprand jo febr am Bergen lag, fand ngturlich in Wien ebenjo wenig Sompathie, wie bie Bergrößerung Preugens burch Sannover. Graf Cobengl war, wie ber frangofische Unterhandler fich ausbrudte, gegen Preugen freigebig in Rudfichten, aber febr farg in Conceffionen. In Berlin wollte man miffen, ber Plan, ben Defterreich in Paris vorgelegt, verlange fur Toscana "bescheidentlich" nur Baiern, ein Stuck von Tirol und Salgburg; ber Aurfürft von Pfalgbaiern follte bafur mit ben preußischen Burftenthumern in Franken und mit Burttemberg ausgestattet, ber Bergog von Burttemberg nach Beftfalen übergefiedelt werben. Preugen fei in biefem Entwurf bie Laufit und Silbesheim gugebacht und Gachien jollte fur bie Laufit bas Gichofeld bekommen. Das gange "icone Project" war zwar, nach ben preugischen Berichten, in Paris rund abgelebnt worben, allein man war boch in fortwährender Gorge, es mochte bem faiferlichen Unterhandler, ber fich fichtbar um bie Gunft bes Saujes Bonaparte bemubte, ein Erfolg zu Theil werden \*\*).

Die Gorge war vorerft ungegrundet; Cobengl hatte bis gum Sommer 1801 in Paris ebenfo wenig erreicht, als Lucchefini. Gin Theil erhob ben Borwurf gegen ben andern, bag er bie Bedingungen nicht erfulle und gu Paris wie zu Wien entichlog man fich, fortan feinen eigenen Weg zu geben. Der gutreffenbite Beleg, bag bem jo war, lag in ber Unnaberung, bie Defterreich jest ploblich gegen Preugen versuchte. Stadion machte in Berlin Eröffnungen, bie Bertrauen erwechten; er verficherte, es feien als Entichabigung für Todcana die Stifter Salgburg und Paffau in Ausficht genommen, bagegen verzichte Defterreich auf jebe bairifche Erwerbung, fur bie nicht bem Rurfürften ein reicher Erfat werbe; fur fich jelbft verlange Defterreich nichte, fo lange es fich nur um Entichabigung banble; anders freilich ftelle fich bie Sache, wenn von Bergrößerungen die Rede fei. Die brei geiftlichen Rurfürften wo möglich zu erhalten, fei ein begreiflicher Bunich bes Raijers; bas ichließe aber bie Entschädigung ber in Berluft gerathenen Kurften nicht aus. Die Antwort, die Saugwiß barauf ertheilte, war in fehr entgegenkommenbem Tone gehalten und richtete fich im Grunde nur gegen einen Punkt: bie Erbaltung ber geiftlichen Rurftaaten, mit welcher eine Entichabigung unverein-

<sup>\*)</sup> Du Casse, hist. des negoc. dipl. II. 298. 331. 365 ff.

<sup>\*\*)</sup> Ans Depeschen bes preuß. Minister, vom 13. und vom 8. Mai. In ber letteren heißt es von Cobenzi: Il y passe pour l'âme damnée de la famille Bonaparte, avec laquelle il affecte de vivre dans la plus étroite confiance.

bar ichien.). Diefer Berfuch einer Berftändigung zwischen Desterreich und Preußen, in dem Moment unternommen, wo Beide sich von Frankreich abgestoßen fühlten, hatte freilich keine weiteren Volgen; er bestand, wie wir später sehen werden, nicht einmal die erste praktische Probe, die Bischofswahl in Coln und Munfter.

Ueberschaut man ben Gang ber Berhandlungen, wie sie seit bem Friedensabschluß, vorerst ohne Ergebniß, in Paris geführt wurden, so begreift sich leicht, warum die Verhandlung in Regensburg stillstand und nicht einmal ein Bescheid auf das Reichsgutachten vom 30. Abril erfolgte. Erst jest, zu Anfang Juli, traf bort ein kaiserliches Hofdecret vom 26. Juni ein, das die Antwort auf jenes Gutachten brachte.

Darin war die angebotene Einleitung der Berhandlungen in fühlem, saft geringschätzigem Tone abgelehnt und die Miene angenommen, als sei unter jener Einleitung eine Verhandlung des Kaisers mit Kranfreich gemeint. So wies man schon, vielleicht unwillfürlich, die Entscheidung der dentschen Dinge vor den Nichterstuhl französischer Vermittelung.\*\*) Ein Auftrag von selcher Beschänktheit, dieß es in dem Hostecret, werde mit der französischen Regierung, wenn sie sich überhaupt darauf einlasse, nicht zum Ziele führen; der Kaiser könne daher sich nicht entschliegen, dem desfalls gemachten Vorschlage des Neiches seine Genehmigung zu ertheilen. Vielmehr fordere er den Reichstag auf, vor Allem ein vollständiges Gutachten über die nech einer besonderen Uebereinkunft bedürsenden Gegenstände dem Reichsoberhaupt vorzusegen. Der Versuch der Fürsten, dem Kaiser die gehässige Mühe der Initative zuwenden zu wellen, war also einfach missungen, indem der Kaiser sie auf den Reichstag zurücksche Unter den Vertretern der weltlichen Hürsten in Regensburg erregte dies lebhafte Verstimmung;\*\*\*) man fand die Jumuthung

<sup>\*)</sup> Bericht bes pr. Minift. vom 14. Dai und Depefchen an Graf Keller vom

<sup>\*\*)</sup> Es ift bei biesem Anlasse erinnert worden, daß es der Kaiser selbst war, der bie fremde Einmischung provocirt hat. Uns scheint, die französische Intervention sag in den Berhältnissen, denn alle Theile des Neiches haben dazu übereinstimmend bei getragen; allerdings war aber der Kaiser der erste, der in einem officiellen Actenstikk bie französische Bernittellung wie eitwas, das sich von felch verfand, dervorgeboben bat.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Aus biefem ganzen Hofbecret, heißt es in einer fürstlichen Reichstagscorrespondenz, leuchtet der große Unwille des Wiener Cabinets nur allzweutlich und unverkenndar datüber hervor, daß Er. k. M. in dem jüngsten Reichsgutachten vom 30. April d. 3. nicht allsogleich eine unbeschränkte Bollmacht zu weiterer Berichtigung, Abschließung und Unterzeichnung des ganzen Friedenswerkes mit der französsischen Regierung von Reichswegen ertheilt werden war. Daher rührt besonders der schende und so zu sagen persistierende Ton, welcher durchgänzig in diesem Hofbecret berrscht, der sich aber ebenso wenig mit der Würde des Reichsoberdambtes selber verträat." Graß Görth d. d. 6. Juli meint, der bittere,

des Kaifers unerfüllbar und klagte ben Wiener Hof laut an, dadurch das Reich nur unter sich selber entzweien zu wollen. Man beschwerte sich über das absichtliche Migverstehen des Reichsgutachtens und machte geltend, wie unwahrscheinlich es sei, daß der Reichstag in seiner Spaltung zwischen weltsichen und geistlichen Interessen jemals auch nur zu einem leidlichen Ergebniß kommen werde.

Nach fast einem halben Sahre waren die Dinge also wieder gerade auf bemselben Punkte angelangt, von dem man im Februar ausgegangen war. Jest ließ sich auch der französische Geschäfteträger in Regensburg veruehmen. Er drang auf möglichste Beförderung der Entschädigungssache und erklärte sich bereit, über alle zweiselhafte Stellen des Luneviller Vertrags die "zweckmäßigste Auskunft zu geben". Auf die Frage freilich, ob Frankreich die Verhandlung am Reichstage wünsche und vielleicht mit dem Kaiser schon einverstanden sei, gab er nur ausweichende Antwert.")

Die Berhandlung ftodte nun wieder eine Beile; benn ber Raifer ichien von feiner Auficht nicht abzubringen, Die weltlichen Stände beharrten bei ber ihrigen und die geiftlichen ichopften aus bem Zwiefpalt neue Soffnung ihr Dafein zu retten. Der Wiener Sof mochte fich aber boch überzengen, bag auf bieje Beije bie fremte Ginmifdung nur geforbert werbe und entichloß fich einzulenken. Es mar zu berfelben Beit, wo burch Graf Philipp Ctadion ein befferes Ginvernehmen mit Preugen eingeleitet wart. Damals, ju Anfang August, fam auch ber Stillftand ber Regensburger Berhandlungen in Berlin gur Sprache. Es gebe bort, außerte Stadion, vier verschiedene Meinungen; Die eine muniche bie Enticheidung burch bas Plenum bes Reichetage, die zweite burch eine Deputation, die britte wolle Alles bem Raijer überlaffen miffen und bie vierte hoffe bie Sachen hinauszuziehen und fie icheitern zu machen. Bon ber legten Richtung burfe man fich naturlich nicht beftimmen laffen; es fomme alfo barauf an, unter ben brei erften Aufichten eine zu mablen. Das Befte, erwiederte Saugwit, mochte bann wohl fein, eine Deputation von wenig Mitgliebern, in ber aber Defterreich und Preugen jagen; eine folde fonne ben richtigen Smpuls geben und bie Gache jur raichen gofung bringen. Auf faiferlicher Geite verhehlte man nicht, bag bort auch jest noch bie Uebertragung "mittelft einer unbejdräuften Bollmacht" bas wünschenswerthefte fei, allein man wollte fich bem Berichlag Preugens bech nicht unbedingt widerfegen. Preugen bachte, wie fich bei naberer Grerterung ergab, an eine Deputation, ber außer Defterreich und Preugen nur

belehren wollende, hämische und bas Ansehen bes Reichsoberhauptes selbst compromittirende Ton übertreffe Alles, was bis jeht noch aus der Feder des damaligen Reichsreserndarius von Frank gekommen sei.

<sup>\*)</sup> Wie verdrießlich bas laiferliche Hofbecret ben Frangofen war, zeigt bie Note Talleprands bei Du Casse II. 400. 401.

Pfalgbaiern, Baben und Beffencaffel, alfo feine geiftlichen, fonbern nur weltlichen Stände und zwar vorzugeweise bei ber Enticabigung Betheiligte angehörten; bieje zu leiten ichien nicht allguschwer fur bie beiben Grogmachte. Der Raifer war nicht gang ber gleichen Meinung. Er munichte noch eine ergebene weltliche und wo möglich eine ober zwei geiftliche Stimmen in ben Musichuft gebracht. Es ichien ibm Nachgiebigkeit genug, wenn er auf bie Form einer Deputation einging, Diejelbe aus jum Theil gegnerijchen Elementen zusammenfegen und bie ihm ergebenen Reichsgrafen und Stabte baraus wegließ. In Berlin mar man bereit, in ber Babl einer weltlichen Stimme nachzugeben und mit ber Aufnahme bes Deutschmeisters auch noch eine geiftliche einzuräumen, bie Deputation alfo aus feche Bliebern zu bilben. bei ichien es fein Bewenden zu haben. Es bereitete baber bem preufifden Cabinet einigen Berdruß, als im Geptember von Wien eine Inftruction von Regensburg eintraf, worin bie faijerlichen Minifter angewiesen waren, fur eine außerordentliche Reichsbeputation gu ftimmen, Die aus acht Mitgliebern gebilbet und mit einer unbeschränkten Bollmacht ausgeruftet werben folle. Mis Glieder biefer Deputation waren aus bem Rurfürftenrath : Bohmen und Brandenburg, Maing und Sachfen, aus bem Fürstenrath Baiern, Burttem. berg, Baben und ber Soch- und Deutschmeifter vorgeschlagen. Mobificationen ber fruberen Berabredung war außer ber erhöhten Bahl ins. besondere die Aufnahme von Maing in Berlin unerwünscht; fie erschien bort als ein verbedtes Mittel, bie Erhaltung ber geiftlichen Rurwurben ju fichern. Auf der andern Seite machte Defterreich geltenb, baf ohne Maing nicht wohl eine Deputation gebilbet und noch weniger eine fichere Majorität im Rurfürften- und Fürftenrath gewonnen werden tonne. Es wurde barüber noch lebhaft zwijchen Berlin, Regensburg und Bien verhandelt und bas preufifche Minifterium machte Anfangs Miene, Die frubere Berabredung wie etwas Unabanderliches anzusehen; allein es blieb fchlieglich feine Babl, ale nachzugeben. Denn Prengen ftand in Regensburg mit feinem Biberfpruch giem. lich allein; ber frangofifche Beichaftetrager augerte gegen Graf Gort: es werbe bem Raifer nichts erwünschter fein, als wenn bie Gache an feinem Biberfpruch icheitere, bann werbe bie gange Schuld bes Miglingens auf Preufen geworfen und mit frijdem Gifer, ja vielleicht mit befferem Erfolg, an ber Durchjegung ber unbeschränkten Bollmacht gearbeitet werben. Auch Gorb felbft hatte die Ueberzeugung gewonnen, baf Rurmaing fur bie Deputation unvermeiblich fei und bag aus einer Berwerfung bes Borfchlags fehr leicht bie Uebertragung mit illimitirter Bollmacht an ben Raifer wurde berausgefprungen fein.\*)

<sup>\*)</sup> Diese vollstänbigere Darlegung bes Sachverhalts ift aus bem preuß. Staatsarchiv geschöpft, namentlich Rescripten und Berichten bes Ministeriums vom 7., 25., 28. Aug., 3. Sept., 2. und 9. Oktober, und aus ben Berichten von Gört d. d. 24. und 28. Sept.

Die Deputation, so wie sie vorgeschlagen war, erschien zubem als günftig genug für die Interessen ber weltsichen Kürsten, welche Entschäbigung durch Säcularisation wollten. Desterreich hatte unter acht Stimmen nur zwei zur Verfügung; Kurmainz und Sachsen bildeten, wenn man nach ihrer bisherigen haltung schlieben burste, eine vermittelnde Gruppe, Preußen, Baiern, Württemberg und hessen vertraten compast den Gedanken der Entschädigung auf Kosten der gestlichen Kürsten. Die Folge hat erwiesen, daß bie Majorität in biesem Ausschus incht zweiselhaft war.

Um 2. Oftober war bas Reichsgutachten fertig, worin "bie ben Stanben bes Reiches bei bem Friedenswerte gutommenbe Concurreng" einer außerorbentlichen Reichodeputation übertragen warb. Diefelbe mar aus ben genannten acht Reichoftanden gebilbet und ihr bie Bollmacht ertheilt, "bie in bem Luneviller Kriebensichluß einer beionderen Uebereinfunft vorbebaltenen Wegenstände im Ginvernehmen mit ber frangofifden Regierung naber gu unterfuchen, ju prufen und zu erledigen". Beboch ward fie ausbrudlich augewiesen, bei ber Bestimmung ber Entschädigungen burch Gacularijationen Die Beidrantung als Rorm feitzuhalten, bie ichon in bem Raftatter Beidluffe bom 4. April 1798 gur Erhaltung ber Reicheverfaffung und Bieberherstellung ber einzelnen Reichestande aufgestellt jeit); auch follte fie bas Rejultat ihrer Berhandlung und ben bereinstigen Deputationsichlug bem Raifer und bem Reiche zur Ratification geziemend vorlegen. Um 7. Nov. erfolgte bie faiferliche Beftatigung biefes Beichluffes; allerdings nur mit bem vielbeutigen Bujag, baß fich ber Raifer bie ihm bei Reichsbeputationen guftehenben Prarc. gative und Befugniffe, jo wie "in Sinficht ber weiter erforberlichen Anord. nungen" bie Mittheilung jeiner Entschluffe vorbehalte.

So war man wenigstens zu einem Resultate gekommen, zur Beantwortung ber Frage, wie die Angelegenheit, die Alle beschäftigte, verhandelt werden sollte; aus den peinlichen Debatten, die seit Marz das Reich entzweiten, war endlich noch kurz vor dem Schluß des Jahres 1801 die verhängnisvolle Reichsbeputation geboren worden, mit deren Namen sich unwilfkurlich die Erinnerung an die Ausschlung des alten Neiches verknüpft. Nach der Mühe freilich zu schliegen, die selbst dies vorbereitende Geschäft erforderte, war nicht zu hoffen, daß der peinlich ungewisse Austand und der Sader um Land und Leute so bald sein Ende sinden werde. Vieluncht ließ sich bald Alles zu größerer Entzweiung an.

<sup>\*)</sup> S. oben S. 169. Diefen Zusat hatte noch ber Raifer mit Majorität burchzusethen gewust; er bebeutete aber im Grunbe nichts. Denn bie Sacusarisation zugeben und zugleich bie "Erhaltung ber Constitution bes beutschen Reiches in jeber hinficht" forbern, bas waren zwei gang unvereinbare Dinge.

Bunachft zwar regte sich zu Wien und Berlin gleichzeitig ein Bedurfniß gegenscitiger Annaherung; es war die Frucht ber Erfahrungen, die beibe Machte bei Aufland wie bei Frankreich gemacht hatten. Noch hatte sich für Beibe barin nichts geandert; mit Rugland stand vorerst noch Alles in der Schwebe, mit Frankreich war die öfterreichische Politik nach viermonatlicher Verhandlung nen entzweit, die preußische nichts weniger als einverstanden. Die franzssichen Anträge, hannever als Entschäbigung zu nehmen, waren in Berlin abgelehnt worden, die preußischen Begehren in Paris ohne Unterstühung gellieben. Nicht nur bei diplomatischen Vergellungen, dem anweienden Marchese Pucchessini zu Gefer, ließ darum Bonaparte seinen Berdruß über Preußen aus, selbst auf der Parade faßte er preußische Desselnen Vergen über Lucchesini Luft. Es entspann sich eine gauze Correspondenz über den Gefandten, bessen

Damit es nicht zum offenen Bruch komme, nahm bas preußische Cabinet bie Miene an, bas Anerbieten Hannovers nicht so ganz von ber hand zu weisen, vielmehr die Aussicht auf eine Zustimmung offen zu halten \*\*). Es sanden darüber mit Beurnenville Conferenzen statt, deren Frucht eine vorläusige Beradredung war \*\*\*). Darin erklärte sich Preußen bereit, hannover als Entschädigung anzunehmen, "wenn England beim künftigen Frieden zustimme"; für den Fall freilich, daß dies nicht geschah, behielt es sich die deppelte Eventualität entweder einer Entschädigung in Franken oder in Westfalen vor. Dies vorläusige Abkommen ist, wie mancher andere Porzichlag jener Tage, lediglich Entwurf geklieben. Erst kam von Paris keine Antwort, dann nach vielen Wochen, (Ende August) eine Erwiederung mit ganz neuen Vorsichlägen. Preußen, so schulg Vonaparte vor, sollte Würzburg und Bamberg einstweilen in Besit nehmen, dagegen Hannover räumen und das Land mit

<sup>\*)</sup> Aus Luchesmi's Berichten vom 25. Mai und 4. Juli, und einer minist. Depeiche vom 5. Juni. Luchesmi ward beschuldigt, er stehe in Berbindung avec des personnes qu'on no pouvait regarder que commo les frondeurs et les ennemis du gouvernement, und Bonaparte äußerte: je sais qu'il a porté son regard jusques dans l'intérieur de ma maison pour épier tous mes mouvemens et j'ai la preuve que ses volumineuses dépêches contenaient beaucoup de snusses notions. Das tennte sid nur burch Erössing ber Depeschen erklären, und in der That hat Bonaparte später, zur Zeit freundlicheren Bernehmens, dem Gesandten in scherzentem Tene bemerkt, man habe schon wenige Menate nach seiner Ansunst schiffre entbedt und seine Depeschen obne Schwierigkeit geschen (Bericht Lucchesmit's vom 7. Aug. 1801).

<sup>\*\*)</sup> Es ward barüber zwischen Lucchesini und ben Ministern im Juni corresponbirt und man verständigte sich babin, "d'offrir au premier consul la perspective de la réalisation d'un plan, auquel il paraissait tenir par plus d'une considération."

<sup>\*\*\*)</sup> On est tombé d'accord, screibt bas Ministerium am 10. Jusi, sur une esquisse de convention préalable et éventuelle.

feinen festen Platen ben Franzosen ausliefern. Das ward in Bertin rund abgelehnt; man brauchte nach Grunden nicht zu suchen. Schon ber eine genügt, meinte bamals bas preußische Cabinet, bag es burchaus unzulässig ift, bie Franzosen in Nordbeutschland Buß fassen zu lassen.

Die ermubende Unfruchtbarteit ber feit Monaten mit Kranfreid geführten Berbandlungen fteigerte in Berlin ben Bunich einer Berftanbigung mit Defterreid. Die Gefprache mit Station, beren mir früher getachten, murben Daber eifriger fortgeiett. Bu Ende Juli theilte bas preufifche Ministerium bem faiferlichen Diplomaten feine Buniche offen mit und entwidelte ibm bie befannte Alternative: entweber Entichabigung in granten, ober in ben westfälischen Bisthumern. Die Erwiederung, Die Stabion gab, lautete gunftig. flarte fich mit ben Grundfagen, Die Preugen ansgesprochen, namentlich mit ber Enticabigung burch Gacularifation, gang einverftanden, fant es in ber Musführung naturlich munichenswerther, wenn baffelbe in Beftfalen, als wenn es in Granten feine Abfindung fuche und machte Gröffnungen über die Buniche Defterreiche. Der Raifer verlange fur fich felber nichte, fur Toscana ipreche er aufer Galgburg, Daffau, Berchtesgaden "einen fleinen Grengfrich Baierns" an, letteres naturlich nur mit bes Rurfürften Ginwilligung und im Ginverftandnin mit Preufen, welches von bem Gang ber Berbandlung genaue Reuntnig haben folle \*).

Es icheint uns kein Zweisel, daß diese Eröffinungen auf beiden Seiten aufrichtig waren. Auch siud sie nicht ganz ohne Frucht geblieben. Wenn in Regeneburg es überhaupt zu einem vorläufigen Ergebnig, der Bilbung der Reichsbeputation, gekommen ist, so war es diesen Besprechungen zwischen Stadien und Haugwiß zu danken. Dort ist zuerst der Vorschlag aufgetaucht und von beiden Seiten genehmigt worden, eine Reichsbeputation ungefähr in der Busammensehung und mit der Bollmacht zu bilben, wie es nachher geschehen ist. Um 7. August ward an Gört die Weisung geschickt, in diesem Sinne mit der kaiserlichen Deputation zu verhandeln und nach einer sehhaften Gerrespondenz, in welcher jeder Theil noch etwas nachzab, war zu Ende September die Sache so weit vereinigt, daß man zur Bilbung der außerordentlichen Reichsbeputation schreiten konnte.

In Berlin erweckte das Entgegenkommen Desterreichs lebhafte Befriedigung: wir ersehen aus den vertraulichen Instructionen an die Gesaudten, daß man die Lopalität Stadions entschieden anerkannte und sich des Einverständnisses freute, zu welchem "die ersten Grundlagen so glücklich gelegt seien." Allein die Freude war von kurzer Dauer; schon zogen sich über der jungen Eintracht schwere Gewitterwolken zusammen.

Erzherzog Maximilian, Rurfürst von Coln und Surstbijchof von Mufter, mar feit geraumer Beit leibend und man erwartete taglich sein Ableben.

<sup>\*)</sup> Aus Berichten bes preuß. Minift. vom 23. Juli und 7. August 1801.

Bon ben brei geiftlichen Rurfurften mar er berjenige, ber Preugen am nachften anging, injofern baffelbe vorausfichtlich in einem ber ihm zugehörigen Stifter feine Gutichabigung fant. Man war barum in Berlin aufmerkfam auf jeben Schritt, ber beffen Erbichaft betraf und hatte wiederholt ben Befandten in Bien angewiesen, fich über bie Abfichten, bie ber taiferliche Dof in biefer Frage bege, Bewigheit zu ichaffen. 2m 27. Juli trat ber erwartete Tobes-Sowie Prengen in biefem Mugenblick ju Defterreich ftant, mar nichts naturlicher, ale bag bas Berliner Cabinet fofort bem Grafen Stabion erflarte: man burfe mobl erwarten, ban bon Geiten bes Raifere in biefer Sache nicht einseitig vorgegangen werbe. Wie bann verlautete, bag bas Domcapitel von Coln Auftalten gur Bahl treffe, ward in Berlin bie Erwartung ausgesprochen, bag fich ber taiferliche bof an folden Schritten nicht betheiligen werbe. Die Antworten, Die famen, lauteten nicht gang befriedigent. In Bien hatte gwar Trautmanneborf bem Grafen Reller troft. lichen Beicheid gegeben; aber in Berlin ging Stadion boch nicht über bie Berficherung binaus: ber Raifer werbe fich gang paffiv verhalten und bie neuen Bablen in Goln und Münfter weber forbern noch hemmen. ericbien freilich nicht gang genugend und bas Berliner Cabinet wies mit beforgtem Nachbrud barauf bin: mit wie tiefem Bedauern bie hoffnung auf ein Ginverftandniß aufgegeben werben muffe, wenn baffelbe nicht einmal biefe erfte Probe beftebe. Station veriprach, in Bien noch einmal Borftellungen ju machen; ce fam aber feine genugenbe Antwort. 3war gab man in Berlin bie hoffnung auf ein Ginlenken Defterreichs noch nicht auf und wollte ben anbers flingenben Berichten noch feinen Glauben ichenten, bis bas Unerwartete boch geichah\*). Man beging in Bien wirklich ben ichweren Diggriff, um bes geträumten Bortheils willen, ben bie Wahlen in Coln und Munfter verhießen, bas taum gefnüpfte Berftanbnig mit Preugen ju opfern und bie Berliner Politif bem frangofifden Ginflug gugutreiben.

In ben beiben Stiftern waren inbessen bie Parteien in rühriger Thätigfeit. Die Domcapitel, beren Sein ober Nichtjein in Frage stand, suchten gleich Anfangs eine Anlehnung an Desterreich, und Münster hatte wenige Bochen nach Maximitians Tobe bem Bruber bes Kaisers, Erzherzog Anton, bie Wahl angetragen. Dagegen ließ Preußen durch Dohm erklären (15. August), baß es, so lange bas Entschäbigungsgeschäft nicht erledigt sei, eine neue Bahl nicht für zulässig halte, und an ben Reichstag kam eine Eröffnung Bonaparte's, daß alle Ernennungen zu geistlichen Stiftern, namentlich bie in Coln und Münster, einstweisen ausgeseth bleiben müsten, bis die ben erblichen Fürsten zukommenden Entschädigungen geregelt seien.

<sup>\*)</sup> Aus minift. Correspondenzen vom 3., 10., 12., 28. August und 14. Sept., und einem Berichte Kellers vom 12. Aug. Die zur Deffentlichleit gelangten Actenstüde finden sich größtentheils in Häberlins Staatsarchiv VII. 334-359. 414-458.

Anfangs machte das Eindruck auf die beiden Domcapitel; sie schoben die Wahl wenigstens auf und fragten in Wien an, was sie thun sollten. Dort ermuthigte man sie, ja nicht zu säumen, und ordnete den Grasen von Westfalen als Wahlcommissand ab. Dohn erschien nun (Ansang Sept.) persönlich in Münster, um den entschiebenden Schritt zu hindern; er deutete auf die drohende Säcularization des Stiftes, auf die Einmischung Frankreichs, die man durch solche Schritte nur heraussordere, und verhehlte nicht, daß eine etwa erfolgende Wahl von Preußen nicht auerkannt werden würde. Die Bemühungen des preußischen Diplomaten waren erfolglos, am 9. Sept. ward zu Münster, am 7. Oct. für das Stift Söln zu Arnsberg die Wahl vorgenommen und siel an beiden Orten auf den Erzherzog Anton, der sich auch bald bereit erklärte, die Wahlen anzunehmen.

Inbeffen war bie Ungelegenheit auf allen Seiten mit Leibenschaft auf. gegriffen worden, jebe Partei ichien an ben Musgang tiefer Cache ibre Soff. nungen zu fnupfen. Erft batte Preufen auf bem Reichstage (31. Muguft) eine Erklarung abgegeben, bie, abnlich wie bie frangofische, als allgemeinen Grundfat aussprach: bag erledigte Stifter in biefer Beit bes leberganges nicht neu befetzt werben follten. Dagegen legten bann bie angesebenften geift. lichen Stände Bermahrung ein, mahrend Preugen bem Domcapitel ju Munfter gleich nach erfolgter Bahl eröffnen ließ, baf es ben neuen Gurftbifchof als folden nicht anzuerkennen vermoge. Auf ben Ginwant, bag bie Babl in allen üblichen Kormen vollzogen worben fei, erfolgte (26. Gept.) ein form. licher Proteft Preugens, ber auch gegen bie bevorftebende Babl im Stifte Coln gerichtet mar. "Bon einem vermeintlichen neuen Erzbifchof und Biichof bafelbit, bien es barin, werbe Preugen burchaus teine Renutnig nehmen und Goldes befonders auch bann geltend machen, wenn von wirklicher Gacularifation und anderen bamit zujammenbangenden Angelegenheiten bie Rebe fein werbe." Satten bie geiftlichen Stanbe fur Munfter Partei genommen, fo ichloffen bie weltlichen, Baiern, Seffencaffel und Baben voran, fich ber preufifden Auffaffung an.

In Wien hatte man gern seine Ansprüche festgehalten und boch auch bem haber ein Ende gemacht; man kam auf die eigenthumliche Auskunft, bem Kaiser in seiner Eigenschaft als Reichsoberhaupt und als Erbmonarchen von Desterreich eine doppelte Sprache in den Mund zu legen. Ein Eircusar aus der Reichscanzlei, das am 19. Oct. im Ramen des Kaisers an die Gesandten im Reiche erlassen ward, fand es "sehr befrembend", daß "Kurbrandenburg eine so auffallende Neugerung gethan, die Wahlen nicht als bestehend ansehen zu wollen;" es war also hier noch einmal der hohe Ton kaiserlicher Machtvollkommenheit angeschlagen. Aber am nämlichen Tage, wo die Reichscanzlei ein Auubschreiben erließ, das im Reiche als Borbote offenen Bruches zwischen Wiche mich und Berlin angesehen ward, ja dessen Druck die preußsche Gensur nicht erlaubte, ging eine geschmeidige Note an den österreichis

jchen Gejandten in Berlin ab, worin der Kaiser sich zwar für die Erhaltung der drei geistlichen Aurfürsten aussprach, aber doch zugleich versicherte, daß die bestrittenen Bahlen auf den Gang der Sacularisationen keinen Einstuß üben sollten; man habe darum auch in Wien der Aufforderung des Domcapitels zu Münster, der Erzherzog solle von dem Stift Besit nehmen, keine Volge geleistet. Da Preußen in seiner Erwiederung in den gemäßigten Ton der österreichischen Note einzigung, hatte der leidige Zank vererst sein Ende gefunden. Allein die bittere Nachwirkung blieb und nur die französische Politik zog daven ihren Vertheil.

Satte ber faijerliche Sof in tiefem und in manchem ahnlichen Falle ben Beidirmer ber beutiden Reicheverfassung gespielt, jo ift bamit nicht gefagt, baf man in Wien conservativere Grundfabe gehabt hatte, als zu Paris, Berlin und an ben mittleren beutschen Sofen. Mit ben Spolien bes Reiches fich auszustatten, mar auch bort, wie anderwarts, bie oberfte politische Maxime. Es liegt ein ofterreichischer Entwurf vor, welcher in feinem Befen nicht meniger revolutionar war als bie Projecte, Die Bonaparte und feine Glientel ausbruteten\*). Der faiferliche bof ichlug barin Baiern ver, es folle Defterreich als Greuze gwijden Bohmen und ber Dberpfalg ben Regen gewähren, wofür bann Baiern außer ber Graffchaft Burgau und Bungburg bie fleinen Fürstenthumer, Grafichaften und Stabte theils in Schwaben an ber Donau und am Neckar, theils am frantijden Main erhalten hatte. Ven Illm bis nach Seilbronn, von Unebach bis gegen Afchaffenburg bin, batte barnach Baiern mit ben fleinen Reichsfürften, ben Statten und ber reicheunmittelbaren Ritterichaft aufgeräumt und ftatt feiner bergifchen Besitzungen am Nieberrhein Unsbach und Bairenth von Prengen eingetauscht. Preugen follte fich mit Paterborn und Silbesbeim genugen laffen und nur im augerften Falle noch eine ber Sanfeftabte befommen; benn, jo bieg es in bem Entwurf, Preugen foll nur entichabigt, nicht vergrößert werben. Toscana war mit Paffau, Galgburg und Berchtesgaben abgefunden; Die brei geiftlichen Aurfürften batten am rechten Mainufer ibre Entichatigung erhalten.

Dieser Entwurf hatte allerbings zwei wesentlichen Interessen ber österreichischen Politik jener Tage entsprochen: Baiern war damit weiter nach Westen geschoben und Preußens Vergrößerung gehindert. Allein um dies Ziel zu erreichen, selugen die Urheber jenes Verschlages einen Weg ein, der die Reichsverfassung eben so gut umgestalten mußte, wie die Sacularization der geistlichen Stifter. Noch war bis jeht das folgenschwere Wort nicht ausgesprochen werden, das bech so nahe lag: Ginschmelzung der kleinstaatlichen Territorien. Es ist unseres Wissens dies der erste Fall, daß in einem offi-

<sup>\*)</sup> S. Saberlins Staatsarchiv VIII. 54 ff. Aus ber Corresponden; von Görte ergiebt fich, baf ber Entwurf im Juni 1801, also vor ben Besprechungen mit Stabion in Berlin, bem pfalgbairifcen Dose vorgelegt worden war.

ciellen Actenstücke jener Tage ein solcher Gebanke als Lockspeise hingeworfen war, und dies war merkwürdiger Weise ein Actenstück, bas vom kaiserlichen Hofe ausging.

In Munchen ichien eine öfterreichische Bergrößerung auf bairifche Roften diesmal jo unabwendbar, bag bie furfürftlichen Rathgeber bie Taufchprojecte wenigstens nicht rund von ber Sand wiefen, fondern in eine Unterhandlung In ber That waren bie Chancen nicht ungunftig und felbft bie entichiedensten Begner hielten noch im Berbft bes Sahres bas Gingeben Baierns in Die öfterreichischen Buniche fur febr mahricheinlich. Preugen, bas fich fo lange widerfett, war in feinem Biderftand ermattet. Es liegt und ein mertwurdiges Cabinetichreiben an Saugwig vor, am 12. Geptember 1801 in Freienwalde gefdrieben, bas biefe Wendung erfennen lant. Man fei allerbinge, beift es bort, burch Berpflichtungen und Trabitionen an Baiern gefnupft, aber in Ginem habe fich bie Cache boch geanbert. Go lange Preu-Ben Ausficht hatte, feine Gutichabigung in Franken gu finden und fo mit Sachien und Baiern im Bufammenbang bas Hebergewicht in Deutschland gu gewinnen, habe Baierns unverfummerte Dacht ihre Bebentung gehabt. Geit aber Preugen nach Beftfalen geschoben werben folle, fei bies Intereffe mejentlich gemindert; Baiern werbe bann in jebem Kalle abhangig fein und Preugen konne bas nicht andern. Go war alfo von Dreugen kaum ernfter Biderftand zu fürchten. Aber in Wien hatte man fich indeffen bie wichtigfte Unterftugung verichergt; Bonaparte legte fein Beto ein und erleichterte es Baiern, ben ohnebies fargen öfterreichischen Unerbietungen zu widerfteben\*). Auch biesmal rudte Defterreich noch nicht nach Baiern vor; wohl aber mag die Idee, fich in Schwaben und Franken abzurunden und bie fleinen Territorien bes Reiche gu verfchlingen, bei ben bairifden Staatsmanuern nicht auf unfruchtbaren Boben gefallen fein.

Die bairische Politik war inbessen in einer Wanblung begriffen, die für bie Gestaltung der deutschen Dinge im nächsten Sahrzehnt von eutscheidendem Einfluß gewesen ist: sie hat sich damals zum Rheinbund und dem, was damit zusammenhängt, die Brücke gebaut. Die Bahn, die Kurfürst Maximilian in seiner ersten Regierungszeit eingeschlagen — eisrige Theilnahme am Kriege gegen Frankreich und Empfang britischer Subsidien — hatte trot der großen Lasten, die das Land trasen, doch gute Früchte getragen; die Freundschaft Paul I., die man dadurch erwarb, hatte bewirkt, daß die nach dem Lande schon ausgestreckte lüsterne Hand Desterreichs zurückgezogen werden

<sup>\*)</sup> Aus ben handschriftl. Acten. Die Kargheit ber öfterreichischen Angebote machen bie Lebensbilder aus bem Befreiungstriege I. 160. 213. als Motiv ber Ablehnung geftend. Ueber Bonapartes Eingreifen f. bie Correspond. de Napoleon VII. 282. 284—286, worans sich zugleich (S. 285) ergiebt, daß Max Joseph wegen ber Abtretungsvorschläge bes Kaisers in Paris angefragt hatte.

mußte. Seitbem hatte fich aber bie lage vollig umgeftaltet; bie große euro. paifche Coalition von 1799 mar gerriffen, Frankreich batte fich einen glangenden Frieden erobert, Raifer Paul war unter Morderband gefallen. Es war fur eine junge Donaftie, bie fich im gante felbit noch nicht fest fublte . und feit zwanzig Sahren fich ungablige Dal von Defterreichs bag bedrangt und bedroht wußte, eine febr naturliche Politit, fich an ben Starferen angu-Bubem war Preugen, beffen Konigsbaufe ber neue Rurfurft befreundet und manuigfach verpflichtet mar, biefen Beg vorangegangen; ber Berliner Bertrag vom Muguft 1796 mar bas Borbild zu bem, welchen Baiern jest am 24. Auguft 1801 gu Paris abichloß.

Mis ber Rurfürft ju Ente bes porigen Sabres Cetto nach Daris geichieft, bachte er junachft nur an Reutralitat und an Garantie feiner Befibungen; aber bafur hatten bie Frangofen fein Bebor, gumal bie bairifchen Truppen noch bei ber Coalition ftanden und bei Sobenlinden mitfochten. Erft als Mar Jojeph bie Refte feines Contingents beimgog, erhielt fein Abgefandter in Paris freundlichere Mienen; man wunichte ibm Glud: bag er "zum alten Gpftem feines Saufes gurudfebre", und ermutbigte burch perfonliche Artigfeiten ben Rurfurften auf Diefer Babu\*). Go fuchte benn bie bairifche Dynaftie, feit Ruglands Uebergang ju Frankreich, feit Englands Friedensverhandlung allerdings bes Rudhaltes beraubt, ben bisber bie Coalition gegen Defterreich gewährt, fortan bei Frankreich Schut; bie Ausfaat ber Do. litik Josephs II. und Thuguts fing an, ihre bitterften Fruchte fur Deutsch-In bem Bertrage vom 24. August verzichtete Baiern auf land zu tragen. feine linkerheinischen Besitzungen; bafur garantirte granfreich, "überzeugt, baß ibm fein Intereffe gebiete, Die Schwachung ber pfalgbairifden Befigungen gu binbern, eine Enticabigung au gant, welche ihm moglichft woblgelegen fei und bie Berlufte aller Art, Die eine Folge bes jegigen Rrieges maren, volltommen aufwiegen fonne." Gin in Die Bonaparte'iche Politit tief eingeweihter Mann \*\*) glaubt ausbrudlich versichern zu muffen, bag Frankreich mit biefem Bertrage einen Schlag gegen Defterreich führen wollte. burch einen feierlichen Act theils bie besondere Protection fur bas pfalgbairifde Saus, theils ber fefte Entichlug fundgegeben werben, allen weltlichen Reichsfürften eine volle Entichabigung guguwenden. Gine folche Lection, verfichert ber Bonaparte'iche Diplomat, fei bem Wiener Sofe boppelt nothwenbig gewesen, einmal wegen ber Sinderniffe, die von bort bem Entichabigungs. geschäft bereitet wurden, bann ber zudringlichen Antrage wegen, womit man auch jest noch Baiern bedrangt habe. Die Rebe, mit welcher ber Vertreter ber frangofischen Regierung bie Mittheilung bes Bertrags an ben gesetgebenben Korper begleitete, gewährte ein besonderes Intereffe, weil fie ben funfti-

\*\*) Bignon, histoire de France depuis le 18. Brumaire II. 19 f.

<sup>\*)</sup> Aus Lucchefini's Correspondeng. Bal, bie Corresp. de Napoleon VII. 53. 223.

gen Imperatorenstil ankündigte. Es war darin Baiern wie ein Abgefallener behandelt, bem man Berzeihung angebeihen läßt, um ihn durch Großmuth an sich zu fesselle. Die französsische Regierung, hieß es, zog bei dieser Ausschlanung nur die Gefühle von Größe und Evelmuth zu Nathe, die sie immer an den Tag legte, wenn sie mit einem besiegten und vornehmlich wenn sie mit einem schwachen Feinde untersandelte. Auch hier waren die hindeutungen auf Desterreich und seine Begehrlichkeit nicht gespart.

So lösten sich die Banber, die Deutschland noch nothkurftig zusammengehalten hatten, und wir sehen aller Orten nur dynastische oder territoriale Interessen niedrigster Art, ben unerquicklichen Wettstreit um die Reste des herrenlosen Reiches führen. War es nur Baiern, das sich jeht dem Mächtigen zu Kußen warf, waren es nur die Mittleren und Kleinen, die ihre Franzosenfreundschaft von 1795 und 1796 wieder aufzufrischen strebten? Alle diese winzigen Gelüste, auf eigene Holitik zu machen, entsprangen ja doch zum guten Theil nur aus dem Bedürfniß, sich anzulehnen und protegirt zu sein; sie verschwanden an dem Tage, wo die beiden Mächte, deren keine für sich allein, aber die vereint in Mitteleuropa gebieten konnten, in weiser und hochherziger Eintracht zusammenstanden. Wir haben aber eben gesehen, wie es damit bestellt war.

Rachbem fich Monate lang Beibe wetteifernd um bas frangofiiche und ruffifche Ginverftandnig bemuht hatten und Giner bie unerfattliche Sabgier bes Andern verflagte, war ber löbliche Berfuch gemacht worben, bies unfrucht. bare Bemuben burch eine aufrichtige Unnaberung zu erfeten. Aber gleich bie erfte prattifche Probe machte bie guten Borfate ju nichte; bie Bablen in Coln und Munfter bereiteten ber flüchtigen Gpijobe öfterreichifch preugischer Eintracht ein Ende. Wie raich war Franfreich bei ber Sand, ben Merger ber preugischen Politif ju ichuren und auszubeuten! Es haufte jest bie Freundichaftebeweife, war in ber bairifden Angelegenheit zu jeglichem Liebesbienft bereit und fprach naturlich feine volle Uebereinstimmung aus mit ben Schritten, Die Preugen in ber Bahlfache gethan. Wegen Dritte außerte Tallegrand: es fei gwar bie Coln. Munfteriche Ungelegenheit unangenehm wegen bes üblen Willens, ben Defterreich babei an ben Tag lege, aber boch zugleich erfreulich, benn fie flare Preugen über feine Freundschaftshoffnungen auf Defterreich grundlich auf und zeige ibm von Neuem, bag es nur an Franfreich eine Stute habe. Bu Lucchefini felbit fagte er nicht ohne leifen Sohn: warum man nicht vorber fich mit Frankreich verftanbigt, eine energische Erklarung bes erften Confule por ber Babl batte mabriceinlich mehr gewirkt, als Preugens Protestation nach ber Bahl. Bugleich ward lauter als je ber Entichluß angefundigt, jebe öfterreichische Bergrößerung auf Roften Baierns zu hindern. Man flagt unfere Lauheit in biefer Gache an, ichrieb bamals Lucchefini, wahricheinlich um gwijden uns und Baiern einen Bantapfel zu werfen. In öffentlicher Aubieng erklärte aber Bonaparte zu Cetto

gewendet: Frankreich habe sich stets zur Pflicht gemacht, auf die Erhaltung Baierns wachjam zu jein; er werde dem nicht untreu werden, sondern für Baierns Größe bedacht jein. Der erste Consul, fügte später Talleyrand erläuternd hinzu, werde das Antwortschreiben an den Kurfürsten durch einen seiner Officiere nach Müuchen senden und ihm rathen, die Vorschläge Cesterreichs unbedingt abzulehnen. Bugleich lag der französische Minister Preußen an, doch in der Entschäbiguugssache rüstig vorwarts zu gehen, sich nicht an die petantischen Formen des Neichs zu kehren, sondern energisch die Initiative zu ergreisen; dann sei man der Unterstützung Frankreichs sicher. Eine ähnliche Neußerung des Migbehagens über die Weitläusigkeit der beutichen Reichssermen mußte Graf Philipp Cobenzl hören; sa der erste Consul ließ wohl das Wort fallen: die haltung Desterreichs lasse ihn bedauern, daß er seine Truppen zurückgezogen habe; er könne sie aber wieder hinschieken.

Leicht war es allerdings ber französischen Politik gemacht, die Leitung ter Dinge in die hand zu nehmen, nicht allein durch die innere deutsche Zwietracht, die man in Paris so trefflich zu nüten verstand, sondern auch durch die Stellung, die ber erste Consul in Europa errungen hatte.

In bem Augenblide, wo ber Reichstag fieben volle Monate brauchte, um fich nur über bie Form ber Berathung zu einigen, wo Defterreich und Preugen aufe Reue entzweit waren, alles Hebrige, von Baiern an abwarte, ber neu aufgebenden Conne bes Giegers von Marengo huldigte und in gubringlicher Saft bie Enticheibung feiner Intereffen ichon in Paris juchte, in biefem Augenblicke war Bonaparte im Begriff, auch mit seinem erbittertften Begner fich auszusohnen: mit England. Um 1. Dct. 1801 wurden bie Praliminarien eines Friedens unterzeichnet, beffen Dauer bem erften Conjul bas Uebergewicht auf bem Seftlande fichern mußte. Mit Rufland verfprach fich zugleich bas innige Berhaltniß neu zu knupfen, bas burch Paule Sob jo ungeftnin gerriffen war. Raifer Alexander nahm zwar eine vorsichtigere Saltung als jein Bater an, und verftandigte fich raich mit England, indem er bie bewaffnete Neutralität fallen ließ; allein er ichlog auch mit Frankreich, mit welchem Rugland jeltfamer Beije trot alles berglichen Ginverftandniffet awischen Paul und Bonaparte rechtlich noch nicht wieder im Frieden war, am 8. Det. einen formlichen Frieden. Dem öffentlichen Bertrage folgte brei Tage fpater ein geheimer, welcher bem Bedanken einer ruffifch frangofifcen Alliang querft einen beftimmten Ausbruck gab. Es mar die Politik von Tilfit und Erfurt, Die fich barin anfundigte, wenn gleich bas bier geknupfte Band in furger Beit wieber gerriffen und erft nach ben blutigen Rampfen ber Jahre 1805-1807 erneuert worben ift. Anger bem, daß Frankreich und Rufland in Stalien wie im Drient gemeinfam zu handeln fich verpflichteten und ben Bedanken ber bewaffneten Neutralität leije wieber aufnahmen, mar

<sup>\*)</sup> Aus ber Correfpondeng Lucchefini's vom 26. Gept., 3. Oft. u. ff.

barin namentlich auch über bie beutschen Dinge eine inhaltschwere Berabredung getroffen. Die beiben Cabinete, hieß es in einem geheimen Artikel, verpflichten sich zu vollkommenem Einverständniß, um die interessirten Parteien zur Annahme ihrer Plane zu vermögen, welche die Erhaltung eines richtigen Gleichgewichts zwischen Desterreich und Preußen zum unabänderlichen Grundsath haben werden. Weiter war dann für die Kürstenhäuser in Baiern, Bürttemberg und Baden eine besonders günftige Entschäugung verabredet; Rußland ließ sich hier aus Rückschen dynastischer Freundschaft und Berwandtschaft etwas versprechen, das zwar seinen eigenen politischen leberlieferungen, aber in noch viel höherem Grade den intimsten Juteressen der Benaparte schen

So war, ale fich bas Sahr ju Ente neigte, in ber Frage beuticher Butunft porerft noch nichts Sideres entidieben, ale - bie frangofifderuffifde Intervention. In Deutschland felbft befand fich Alles in bem Schwanken ungewiffer Buftante, und Niemand wollte bes theuer erfauften Friedens recht froh werben. Die materielle Bedrangnig und bie Stockung bes Berfebre, wie fie ber Rrieg verurfacht, bauerte auch feit bem Frieden noch fort; ber Santel am Rhein lag völlig barnieber und bie Unnatur ber neuen Grenge machte fich in bunbert fleinen Qualereien fublbar. Dagu fam, bag fich in Folge ber vielfahrigen Rampfe am Rhein, am Main, an ber Lahn Buftanbe ber Berwilderung einstellten, Die fast an die Beit bes breifigiabrigen Rrieges. erinnerten. Es trieben fich zwei Ranberbanden bort umber, Die wie eine bittere Parodie ber frangofischen Rriegführung aussaben. Banden von mehreren hundert Mann, wohl bewaffnet, theilweise beritten und mit einer Feldmufit verjeben, ranbten und plunderten, ichrieben Requifitionen ans und ertheilten Sicherheitspäffe, ohne bag bie vielfopfige Rleinstaaterei ober bie in ber jung. iten Beit vollende verfallene Rreisordnung im Stande mar, bem Unfug gu fteuern. Auf frangofifche Anregung - fo erftarrt und bulflos waren bie alten Formen bes Reiches geworben - traten eine Angahl Stande bes oberund furrheinischen Rreifes im Frühjahr 1801 gu Beblar gufammen, um gemeinfame Magregeln ber Giderbeit zu verabreben, und es nufte ein fleines Truppencorps aufgeboten werben, um auf offener Beerstrage wieder einige

<sup>\*)</sup> Da bei Bignon II. 89 ff., ber die erste Mittheisung von dem Sertrag gemacht hat, die Art. VII. und VIII. unr summarisch angesübrt sind, geden wir deren Indast genaner, und gwar nach einer Copie, die damas Martof Lucchesini mittheiste. Es ist im Art. VII. Bürttemberg eine Entschädigung "proportionnée à ses pertes et conforme à la justice" gugesagt, im Art. VIII. Baierns Integrität garantist, "mais dans le cas où les parties contractantes se decideraient d'un commun accord à faire entrer une partie de la Bavière dans la masse des indemnités et que l'Electeur dut faire quelque sacrifice, il est convenu, que ce Prince sera dedommagé par un équivalent à sa convenance et d'après les règles de la plus stricte justice."

Ordnung herzustellen. ) Bei ber allgemeinen Ungewißheit über die funftige territoriale Gestalt und die Verfassung Dentschlaubs mar aber nicht baran zu benten, bag jo bald geordnete und regelmäßige Instande zurudkehren murben.

In bem ruffijd frangoniden Bunde und in ben Bertragen, burch bie fich Granfreich vorweg bie bentiden Gurften bienftbar machte, warb gur Enticheibung ber funftigen Dinge ber Grund gelegt; bas Reich und feine Deputation fpielen baneben eine ziemlich paffive Rolle. Die Deputation, bas einzige Ergebnift, wegn es ber Reichstag im Jahre 1801 gebracht, fennte aus der unfreiwilligen Duge, in ber fie bie erften Monate ihres Dajeins berbrachte, felber entnehmen, wie wenig fie bei ber Feststellung ber bentichen Dinge in der That mitzujpreden batte. Gbenje unfruchtbar fag in Regens. burg ber Mnmpf bes Reichtages beijammen und nabrte fich von ben Gerüchten, bie ibm bald von biefer, bald von jener Geite gutamen, und in benen er fo gut und jo ichlecht bedient mar, wie jeber andere Beitungslefer. Allmalig bammerte benn and bier bie Ginficht auf, bag ber Mittelpunft ber Dinge gang wo andere als gu Regensburg lag. "Man fangt an, mit vieler Babricheinlichkeit gn glanben, ichreibt eine Reichstagecorrefpondeng vom 18. Sanuar 1802, baß bas Sauptgeichaft wird in Paris berichtigt werben, mahrent bie Reichobeputation fich weber mit ber Burbigung ber Schaben, noch ber 3nertennung ber Entichabigung wird zu befaffen, fondern bochftens ben vergelegten Plan zu genehmigen baben. Ihre übrige Beidäftigung wird mabriceinlich in Grörterung und Berbereitung berjenigen Beranberungen ber Reiche . und Rreieberfaffung befteben, welche burch bie Gacularifation und Arrentirungen berbeigeführt werben."

Mehrere ber angesehensten Gejandten waren abgereist, und bie Reichstagsgeschäfte ruhten völlig; ber zurückgebliebene Reit verbrachte seine Zeit damit, theils die winderbar wechselnden Gerückte des Tages zu erörtern, theils die politischen Schriften zu leien, an denen Dentschald wie immer sehr fruchtbar war. Eine Schrift, die man Dalberg zuschrieb, secht nech einmal den Sat durch, daß das gauze Reich zur Entschädigung verpflichtet, und van Rastatt nicht die Bernichtung der geistlichen Stiften, sendern lediglich bescholsen werden sei, das entbehrliche Kirchenzut der kathelischen und pretestautsischen Schliemen als Mittel der Eutschädigung zu verwenden. Gine andere Darlegung, ebeufalls von geittlicher Seite, schling eine Entschried zuschen der Kirchen würden, während der Ritter von Lang, damals noch Kriegsrath, ansrechnete, daß satte ganze Summe der geistlichen Gebiete, wenn man nicht lediglich nach

<sup>\*)</sup> Baberlin VI. 39 ff. 1X. 387 ff.

Quadratmeilen, jondern auch nach ber Bevölferung und ber Ertragefähigkeit urtheile, nothig fei, um eine wirkliche Entschädigung ber weltlichen Berlufte berguftellen\*).

Auch die deutsche Verfassung, deren fünftige Form allerdings wesentlich von dem Andgang der Entschäftigungssache abhing, suhr fort die Federn zu beschäftigen. Auf der einen Seite schlug man kurzweg die Umwandlung des Kaiserthums in eine erbliche Monarchie vor, die den Staat nach demokratischen Grundssächen von der anderen wurde die Herstellung einer dritten, zwischen Desterreich und Preußen neutralen Staatengruppe, also die deutsche Trias verlangt. Sa es ist damals auch ein wunderliches Produkt zu Tage gekommen, worin alte Gedanken des französischen Directoriums wieder aufgewärmt und der verspätcte Verschlag gemacht ward, aus den Gebieten vom Oberrhein bis nach Salzburg eine süddeutsche Republik herzustellen.

Babrent fo bie Korverschaft, Die Deutschland officiell vertrat, in Ermangelung wichtigerer Beichafte fich mit ber Lecture politischer Brochuren ab. gab, ftand auch ber Raifer ber eigentlichen Enticheidung fern genug. 36m hatte es vielleicht burch Geschick und Energie gelingen konnen, fich ber Leitung ber Dinge ju bemachtigen; aber bas mußte gleich nach bem guneviller Frieben geschehen. Damals war Bonaparte mit England noch im Rrieg, fein Berbaltniß zu Rufland burch Pauls Tod erichüttert, Die Mittleren und Rleineren, 3. B. Baiern, noch nicht von Franfreich gewonnen, auch Dreußen mit ber bonavartiid ruffischen Politit noch nicht jo innig wie nachber verflochten. Allein wir baben gefeben, wie unficher bie Saltung ber faijerlichen Diplomatie auf bem Reichstage war; fie temporifirte, wo Gile Roth that, fie gogerte und ichmollte, wo ce galt raich guzugreifen, fie fuchte erft eine Unnaberung an Preugen und gab fie bann wegen ber Bablen in Coln und Munfter wieder preis. Go entete bas Sahr, in bem ber Friede von Luneville ge. ichloffen war, mit bem bescheibenen Ergebnig, bag man eine Reichsbeputation mablte und ber Raifer fich feine weiteren Rechte und Entichliegungen porbehielt. Indeffen hatte Bonaparte feine großen Schachzuge gethan, einen Theil ber Reichsstände an fich gefnnpft, mit Rugland fich verftanbigt, mit

<sup>\*)</sup> Die Schrift, die Dalberg zugeschrieben warb, war beitelt: "Ueber Bestimmung ber Entschädigungsmittel für die Erbfürsten"; die andere: "Bebenken über bas Entschädigungsspien, besonders für weltliche Fürsten." Lang hat seine Erörterungen im haberlinichen Staatsarchiv VI. S. 89 ff. niedergesegt.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Schrift: "Reine Sacularisation ber geistlichen Reichsstäube, sonbern eine Mobisication bes gangen Reiches," worin die bemokratische Monarchie gesorbert ist; bie Trias ist in bem Aufsat bes Staatsarchies Bb. VII. 81 ff. beiprochen; ben republikanischen Borischlag sinder man in der Schrift: "Ueber das mittägige Deutschand. Zuschrift der sibbentichen Bürger an die französische Regierung. Rach dem tranzös. Original." 1801. Das settere war schon 1800 unter dem Titel: Sur l'Allemagne meridionale erschienen.

England Frieden geschloffen. Seit biefes lette wichtigfte Biel burch ben Abichluß von Amiens erreicht war (März 1802), hinderte nichts mehr ben erften Conjul, auch in Deutschlaud bas Schiederichteraunt zu übernehmen.

Bir fonnen ibn faum barum tabeln; er batte bem beutschen Reiche ein volles Sabr Beit gelaffen, mit fich ins Reine gu fommen, und es hatte fich in tiefem Sabre nur eben bie ungweifelhafte Thatja de herausgeftellt, bag bas Reich nicht im Ctanbe mar, mit fich felber fertig gu werben \*). Die Paffivitat bes Raifere und Reichstage, bas Bublen ber Meiften um frangofifche Bunft mußte ja bie frembe Ginmijdung berausforbern, icon weil in biefem fraujen Birmarr obne fremte Dranger fich fein Ente absehen lieg. Gin frangofifder Beididtidreiber Bonaparte'ider Farbung bat nicht Unrecht, wenn er tiefe bulfloje und verworrene Lage bes Reidjes verfpottet. Preugen und Defterreich, jagt er, bie bas Reich in Rrieg gefturzt, wollten nun ihre Bermanbten and Stalien ober Bolland auf Roften eben biefes Reiches entichadigen, ja was noch feltjamer war, im Ramen ihrer Berwandten fich felber vergrößern, immer auf Roften biefes Reiches, bas fie tompromittirt hatten. Und wo fuchten fie bieje Entichabigungen? In ben Gutern ber Rirche! Dieje Bertheibiger von Thron und Altar, Die ansgezogen waren, um Die bedrobte Rirde gegen die Revolution gu ichuten, abmten unn gerade barin die Revolution nach. Und fie verlangten von bem fiegreichen Bertreter biefer Revolution, er jolle bieje Bente bes Altars nuter fie vertheilen, ba fie felber mit ber Theilung nicht fertig zu werben wußten!

Es konnte in ber That von einer aufgedrungenen Ginmischung Bonaparte's kann die Node sein, wo die Zudringlickeit so ganz auf unserer Seite war. Der erste Consul ließ vielmehr die deutschen Reichsstände an sich herautommen, hörte ihre Beschwerden und Vorderungen und ward so allmälig von selber der Nichter, vor dessen Etuhl Alle ihre Klagen brachten. Wohl kam seit dem Vertrag vom October 1801 auch Ausstand ein Antheil an diesen Dingen zu, allein es war Bonaparte's Virtuosität, es dahin zu bringen, daß der Czar nur dem zustimmte, was er eingeseitet, und noch dazu nicht selten das als eine Concession für Russland aufnahm, was nur den dringendsten Snteressen französischer Politik entsprach. Welches die eigentlichen hintergedanken dieser Politik waren, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische Darstellungen selber sich waren, darüber haben sich französische Darstellungen selber mit einer gewissen, darüber haben sich französische der schund der den der den der den der den nochbauftig hergestellt war, bedurfte

<sup>\*)</sup> Insofern hatte Talleyrand Recht, wenn er in seinem "Bericht an ben Senat" (d. d. 20. August 1802) äuserte: Ce sut donc uniquement pour mettre le sceau à la pacification de l'Empire, et pour en garantir la stabilité que le premier consul et S. M. l'Empereur de Russie se déternièrent d'un commun accord à intrevenir dans les affaires d'Allemagne, pour effectuer par leur médiation ce qu'on aurait vainement attendu des déliberations intérieures du Corps Germanique.

Bonabarte einer feften Stute auf bem Continent; Die follte burd Dentichland geichaffen werten. Dem prenfifden Staate war bie Rolle eines Militten Frankreichs angebacht, gu welcher er fich feit 1795 vorbereitet; ibm follten baber auch großere Enticabigungen gufallen, ale feine Berlufte betrugen. Dod mar es bie Abiicht nicht, Preugen etwa bie Berrichaft in Deutschland gu überlaffen. Weber bie fleinen Reichsfürften, "bie alten Freunde Frant. reiche", noch felbit alle geiftlichen Staaten, ihrer Natur nach ungefährliche Nachbarn, noch auch bie freien Statte follten obne Beiteres Prengen in ben Schoof geworfen werten. Das bief ja, faat ein Bewunderer Bonaparte's. von bem man wohl fagen barf, bag er feinen Selben verftanden bat"), bas bieß ja jeue beutiche Ginheit begunftigen, bie, wenn fie fich jemals berftellte, bem europäischen Gleichgewicht gefährlicher werden müßte, als es jemals bie Macht Defterreiche war; nein, ce follte bie Bagichale nach ber prenfifden Seite bin nur geneigt, nicht umgefturgt, ein machtiger Beind nicht burch einen andern erfett und fur bie einft brobente habsburgifche Dacht eine chenfo bedeutliche bobengollerniche als Erbe und Nachfolger bergeitellt merben. Der frangofischen Politit ichwebte alfo auch jest bas ale Biel por, mas einzig und allein ihren Ueberlieferungen entsprach: ein breigetheiltes Dentich. land, Defterreich und Preufen nicht nur burch bas trabitionelle Miftrauen. fonbern auch burch eine britte, an Frankreich gefnüpfte Gruppe geschieben und entzweit.

Bir haben früher bes wibrigen Schaufpiels gebacht, welches bie beutiden Reichoftante in Paris aufführten. Der Martt, auf bem Die Guter bes beutiden Clerus vertheilt werben follten, wurde, wie eine fraugofifche Onelle fagt, bort öffentlich gehalten und alle Mitglieber bes Reichs, Rurften, Ritter, freie Stabte eilten felbft berbei ober ichieften ibre Bertreter, um ber Macht bes erften Confule zu ichmeideln und fich bie priefterlichen Spolien ftreitig ju machen. Intrignen, Gibidwure, Beriprechungen grengenlofer Ergebenheit, trugerifde Berechnungen, Gold mit Berichwendung ansgeftreut, Alles wurde verfucht, um fich bie Unterftugung ber Mitglieder ber frangofifchen Regierung zu erwerben. Man batte nicht bie Abficht, fpottet ein anderer Bericht, ben wirklichen Berluft als Grundlage ber Entichabigungen gelten gu laffen, man berechnete nur in ungebenern Biffern Die Einbufe, Die man erlitten, um ihren Umfang möglichft zu vergrößern. Der Boben, Die Bevolferung, Alles wurde berechnet; es war ber Triumph einer gang neuen Arithmetit, und niemals war bie Statiftit Deutschlands nach fo wenig übereinftimmenben Grundlagen behandelt, niemals widerfprechenbere Coabungen gemacht worben. Bon allen Geiten entwarf man bie umfangreichsten Deufichriften, Die nach Petereburg gur Berathung, nach Paris gur Enticheibung

<sup>\*)</sup> Thiers, hist, du Consulat et de l'Empire IV. 69. Egs. Lesebvre I. 231 nub Bignon II. 309.

geschickt wurden, für alle Reclamanten war bas Tuilerienichlog ber belphijche Tempel; von bort erwartete man feine Orakelfpruche.

So spotten die Bertrauten und Eingeweihten der Benaparte'ichen Politit, und wer wollte es ihnen verargen, daß sie es thun? Gewiß, der spätere Imperator hat die Deutschen nur eben genommen, wie sie sich ihm gegeben haben, und die Jahre des Druckes und der Schmach, die gefolgt sind, waren lediglich die verdiente Juchtigung fur unsere eigenen Thaten.

Es ließ fich ungefahr erwarten, welche Aufnahme bie Forberungen ber einzelnen beutiden Sofe, am Magitabe bes frangofijden Intereffes gemeffen, in Paris finden wurden. Bas Defterreid wollte, zeigten bie fruber erwahn. ten Borichlage an Baiern. Fur ben Großbergog von Toscana, bas bieß mittelbar fur Defterreich felbit, follten außer Calgburg und Berchtesgaben Die Sochstifter Paffau und wo möglich auch Augeburg, Die Graffchaft Werbenfels und bie Abtei Rempten erlangt, bas bairifche Saus nach Schwaben und Granten bin geschoben und ihm bort gur Abrundung eine Angabl Reichs. grafen, Stabte und Mitter geopfert werben. Die preugifche Entichabigung burfte nach Unficht bes Wiener Cabinete bodiftens im Biethum Paterborn und allenfalls ben Abteien Gffen und Werben bestehen; Burttemberg, Baben und Seffen jollten burch einige Abfalle nur eben Erfat fur ibre Berlufte finden und aus bem immer noch ansehnlichen Neberreit ber Entschäbi. gungemaffe bie Grifteng ber brei geiftlichen Rurftaaten erhalten werben. Bare Diefer Plan gelungen, baun hatte Defterreid feine liebften Buniche erreicht; bas unbequeme Baiern war unichablich gemacht und nur ein ichmaler Streif trennte bann noch bie Besitzungen bes Saufes Desterreich am Inn und ber Sfar von beneu in Dberfcmaben und bem Breisgau; Preugen und bie frangofijche Clientel im Gutweften wurden nicht verftarft und bie Reichs. verfassung fo weit erhalten, als fie bem Interesse ber faijerlichen Politif entiprad. Aber es war feine Musficht, bag tiefe fubnen Buniche Defterreichs ihr Biel erreichten. Baiern jab in bem Borichlag nur eine nene Auflage ber bernichtigten Projecte von 1778 und 1784; Preugen, an bas fich in ber Roth bas Biener Cabinet ebenfalls manbte, jeste biefer Bertheilung feinen gangen Biberftand entgegen und traf barin mit Bonaparte gufammen, ber weber Baiern geschwächt und feine fubbeutiden Schuplinge fo farg anegeftattet, noch bie Reicheverfaffung zu Buuften bes ofterreichischen Ginfluffes erhalten wiffen wollte. Go jah fich bie faiferliche Politif von Baiern und Preugen abgewiesen, von Bonaparte nicht unterftugt; fie hatte jest ihre Doffnung noch auf bie Fürsprache Ruglands gestellt.

Preußen betrachtete die Abtretung von Salzburg und Berchtesgaben als volltommen genügend für Desterreich, übertraf aber noch in ber Schätzung bes eigenen Berlustes bie Ziffern, die Desterreich für sich aufstellte. Bon dem richtigen Infinct geleitet, baß es wesentlich barauf ankomme, feine Macht nach Suben bin zu erweitern, hatte, wie wir uns erinnern, Preußen anfangs

feine Blide auf Die Stifter Burgburg und Bamberg gerichtet, burch welche ber Beit ber franklichen Surftenthumer erft feinen rechten Werth befam. Allein bas Intereffe Franfreiche, bas fich in einer gartlichen Fürforge fur Baiern fundgab, war bem entschieden entgegen; Preugen mußte baven ab. fteben. Inbeffen, mas es weiter ansprach, ftant ju jeinem Berluft, bem Stud Cleve, Belbern, Meurs und einigen Guclaven auf bem linten Rheinufer, immer noch außer Berbaltniß. Die Stifter Münfter, Paberborn, De. nabrud, Silbesbeim, bas Gichefeld und Erfurt, bann in Kranten bie Ctabt Murnberg und bas Biethum Gidgitatt, bas war mehr eine Grobering als eine Entschädigung zu neunen. Die Tattit Defterreiche nachahment, fuchte Preifen außerbem burch bie Forberung fur Dranien fich zu bergrößern. Das Bergogthum Beftfalen, Die Refte ber Stifter Coln und Trier, an ben Erbftatthalter abgetreten, hatten ben neuen Befit Prengens gwifden ber Bejer und bem Rhein abnlich abgerundet, wie Defterreich fich im Ramen Tos. cana's burch Calaburg, Berchtesgaben, Paffan und Mugeburg gn vervellftan. tigen bachte. Huch Preugen tonnte freilich nur, fo weit Die frangofifchen Intereffen mit ben jeinigen gang gufammenftimmten, auf Benaparte's volle Unterftubung rechnen; mas barüber binausging, blieben fromme Buniche. Inteffen hatte es Die Bruden binter fich abgebrochen und mußte gewärtig jein, was ihm bie fraugofifde Freundschaft wollte gutommen laffen; mit Defterreich entzweit, fonnte es felbst bei einem freundlichen Ginvernehmen mit Angland nur burch Benaparte's Sulfe eine reiche Beute ju gewinnen boffen. Drum bat benn and bie preuniide Ctaatefunft jener Tage nichts geipart, um burch bereitwillige Singebung an Franfreich fid wenigstens biefe Stube gu fichern. Gie beeilte fich, Die Beganderungen in Stalien, Die Bilbung bes Ronigreichs Etrurien, Die Bonapartifirung ber italienischen Republit, Die Ginichmetzung Piemonts gutzubeißen; wie Bouaparte fich ein lebenstäng. lides Conjulat ichni, richtete Graf Saugwit bie warmften Gludwuniche an ben frangofischen Befandten und Prenken ichien nach bem Tone feines leitenben Miniftere nur gu bedanern, bag Bonaparte nicht gleich bie erbliche Monardie bergeitellt batte. Auch Luchefini arbeitete gu Paris in Diejem Ginne, wenn gleich fleine Indiscretionen, fein gudringlicher Gifer und bie angeborene Reigung gur Intrigue bie Frangojen gegen ibn porjichtig machten und man bier, wie früher in Wien, ihn mehr beobachtete, als ihm vertraute. tonnte nach bem Allem in Paris über Preugen jest unbeforgt fein. wollen, angerte einer ber Berliner Staatsmanner, jebe Belegenbeit bes Streites mit einer Dacht wie Frankreich, mit ber wir ftets im Frieden bleiben wollen, vermeiben; jelbit bas Opfer von Bejel mare uns nicht jn groß gewesen, wenn wir bafur einen binreichenten Erfat an ber Wefer erbielten.

Bonaparte's Taftif ergab fich barnach von jelber. Die fleineren Gurften burch Vertrage an fich fnupfen, Prengen, je weit es ber eigene Vertheil gu-

ließ, befriedigen, Rugland unter bem Scheine ber Mitwirfung ins Schlepp. tau nehmen, bas war ber fichere Beg, Defterreich fo ju ifoliren, bag es bie frangöfischen Borichlage wie Dictate angunehmen gezwungen mar. Heber bie Urt ber Theilung hatte fich ber Conful einen Plan entworfen, ber zwar nicht gang fo, wie er ibn faßte, bamale verwirklicht worben, ber aber boch in ipateren Edopfungen bes napoleonijden Raijerreichs wieber zu erfennen ift. Defterreich jollte ben Inn als Grenze bekommen, mit ben Stiftern Briren und Trient, und bafur feine ichwäbischen und oberrheinischen Besigungen aufgeben; er wollte es in abnlicher Beije nach Diten gurudbrangen, wie es 1805 und 1809 gefchehen ift. Baiern follte bie nahegelegenen Stifter erhalten und fich burch Burgburg, Bamberg und bie frantischen Fürstenthumer arrondiren; damit mare ungefähr bas Baiern ber erften Rheinbundezeit bergeftellt worben. Wie Defterreich burch ben Berluft feiner ichwähischen und oberrheinischen gante, fo follte Preugen burch bie Abtretung von Ausbach und Baireuth aus bem Guben Deutschlands entfernt werden und bafur bie westfälischen Bochftifter und Mecklenburg erlangen. Ans ben übrigen Befigungen am Niederrhein, ben Reften von Maing, Erier und Coln, aus Bulba und aus ben fleinen weltlichen und geiftlichen Bebieten ware bann ungefahr jo viel gujammengekommen, bag man bie Saufer Medlenburg und Dranien, Burttemberg, Baben und Seffen bamit abfant, auch wohl einen ober ben andern geiftlichen gurften in ber Beije fortvegetiren ließ, wie nach. ber Dalberg als Aurergfangler und Furft Primas fein Dafein gefriftet bat. Die Frangojen bewundern Diejen Plan als eine tieffinnige Combination, und von ihrem nationalen Besichtspunkt aus nicht gang mit Unrecht. Defterreich wie Preugen waren bamit nach Diten geichoben, ihr Ginflug auf Gut- und Beftbeutichland gebrochen, und zwischen fie jene britte Macht gelegt, Die, ben beiben beutschen Großmächten ale Gegengewicht erschaffen, nicht machtig genug mar, auf eigenen Sugen zu fteben, und bie ichen um ihrer geographischen Lage willen faum einen andern Beidunber juden fonnte, ale granfreid. Ge war bie beutiche Trias, wie fie 1806 aus ben Ruinen bes Reiches erftant, mas Bonaparte ichen jest als Biel vorichwebte: Defterreich nach Gutoften, Preugen nach bem baltifden Meere gurudgaebrangt, beibe unter fich entzweit, bagu ein Rheinbund als Brucke frangofifder Berrichaft in Deutschland.

Benaparte selber hat sich barüber beutlich genug ausgesprochen, um jeben Zweifel zu beseitigen. Ich wünsche, schrieb er bamals an Talleyrand\*), brei getrennte Unterhandlungen: eine mit Rußland, um basselbe so viel wie möglich mit ben Anerdnungen, bie uns conveniren, zu verknüpsen, die zweite mit Preußen wegen seiner eigenen Entschädigung und wegen der von Oranien, Baiern und Baben, die britte mit Desterreich wegen Toscana, der

<sup>\*)</sup> Au citoyen Talleyrand d. d. 3. Avril 1802; in ber Corresp. de Napoleon VII, 427, 428.

geistlichen Kurfürsten und Baierne. Go wird bas beutiche Reich thatsächlich in zwei Reiche einzetheilt, weil bie Angelegenheiten, bie es angehen, von zwei verschiedenen Mittelpunkten
aus entischieden werden. Kaun benn wohl, wenn bas Alles jertig ist,
die beutsche Reichsverfassung noch bestehen? Sa und Nein. Sa, weil sie
noch nicht zerstert ist, nein, weil seine Angelegenheiten nicht als ein Ganzes
ersedigt werden und ber Gegensaß zwischen Berlin und Wien mehr
als je bestehen wird. Im Uebrigen wird bie Zeit über unser weiteres
Verbalten entischeiben.

Bahrend Bonaparte so in überlegener Berechnung auf jein Ziel lossteuerte, erschöpften sich die deutschen Mächte in fruchtlosen Versuchen, sich
einen selbständigen Einfluß auf die Leitung der Dinge zu gewinnen. Desterreich hatte in Petersburg Schritte gethan, um die Vermittelnung Ruslands
herauguziehen, natürlich in dem Gedanken, dert ein Gegengewicht gegen
Frankreich zu sinden; es wußte nicht, wie tief sich schon verher Alexander mit
der Politik des ersten Consuls eingelassen hatte. Auch Prenßen sah die
russische Ginmischung, als sie angebeten ward, nicht ungern; es schlug vor,
wen Mittehpunkt der Verhandlungen nach Berlin zu verlegen und hoffte an
Russtand eine Anlehung zu sinden, gegenüber Frankreich und dem Kaiser\*).
Die eine Hoffnung wie die andere war eitel; die russische Politik diente in
bieser Sache voraussischtlich nur einem Einstus, dem Bonaparte's.

Das Biener Cabinet entbehrte feit Mai 1801 ber naberen Begiehungen gu Frankreich; aber auch bas preugische Ministerium hatte feine Urfache, fich bejonderen Bertrauens zu berühmen. Die Correjpondenz, Die Lucchefini mit Berlin führte, ift bas gange Sahr 1801 bindurch nur mit fruchtlofen Berfuchen, jum Biel zu gelangen, und mit trugerijden Soffnungen erfüllt, in ein flares Berbaltnift an Franfreich ju fommen. Bon Woche an Woche vertroftet, war ber prengifche Diplomat im Spatherbit tes Sahres um feinen Schritt weiter, als am Anfang. Auf Rugtand batte er vergeblich fich Rech. nung gemacht; Martof neigte unverhoten mehr gn ber öfterreichijchen Richtung, und Luchefini iprach einmal feine Frente aus, bag bie ruffifche Pelitit jest nicht ben gleichen Ginflug babe, wie bei ber letten Theilung Polens; jonft murbe ce Preugen nicht beffer geben, ale in ber Rrifie von 1794 -95. Ueber bas Gingelne ber frangoniden Abfichten in ber Entichabigungs. fache erfuhr ber preugifche Diplomat uur Berüchte; man gab ibm gwar allgemeine Berficherungen, bag Prengen gufrieben fein fonne, ober er fonnte aus ben Meugerungen Talleprante merfen, bag Baiern ber am meiften beauuftigte Coutling Fraufreiche fein merte; aber über Alles andere gewann er nur bie eine feste Hebergengung, bie er gegen Ente bes Sabres and ans-

<sup>\*)</sup> Mus ber Correspondeng bes prenft, Ministeriums mit bem Grafen Reller, pom Rovember und December 1801.

jprach: bag alle Borstellungen und Reclamationen fruchtlos feien, ber erfte Conful werbe bie Sachen fo maden, wie es ihm gut bunte.

Erft in ben letten Tagen Des Jahres machte Talleprand eine beftimmte Eröffnung. Er betheuerte bas marme Sutereffe, bas Franfreich an Preufens Bergrößerung nehme und wie es in diefer Richtung fich bochft liberal bemeifen werbe, er itellte fur bas Saus Dranien bas Seditift Bambera als Entichatigung in Uneficht - fichere Unzeichen, bag eine nene unerwünschte Bumuthung fur Preugen bevorftand. In ber That war bies and ber Rern feiner Mittheilung. Preugen, meinte ber frangofifche Minifter, fei burch bie Erwerbung von Dinufter zu nabe bei Solland, Die Befahren biefer territo. rialen Berührung burfe Fraufreich nicht überfeben. "Gudt Endy weiter rudwarte, mas End convenirt und ich verfpreche Gud bie Unterftugung bes erften Coufule." Als Lucchefini wenig Bereitwilligfeit zeigte, barauf eingugeben, betonte Talleprand noch nachbrudlider bie Beforgniffe, bie Franfreich bei ber Rabe preugischer Gebiete am Rhein empfinden muffe und ichlug bor: Preugen folle fich mit Diedlenburg entschädigen und ben beiben Bergegen Manfter, bie Graficaft Mart und Cleve ale Abfindung gewähren. abnliche Erflarung gab um Diefelbe Beit Beurnonville in Berlin. Das preuhifde Ministerium war barnber jo wenig erfreut als Lucdefini; es ichlug Die Ausfunft vor, in erfter Linie ben medlenburgifden Gurften Die Cache offen mitantheilen und nach beren Untwert weitere Gutidliefgungen gu faffen. Die Untwort fam raid und lautete enticbieben ablehnent; bamit mar bie Frage auch fur Preugen erlebigt\*\*).

Run ruhte bie Sache wieder eine Weile. Benaparte ging nach Lyon, um sich jum Prafidenten der italienischen Republik ausrufen zu tassen (San. 1802), Talleyrand begleitete ihn. Was Lucchesini sonst vernachm, verbürgte nur die ausgiebige Vergrößerung der Aleinstaaten, wofür sich auch Martesentscheden anssprach; Preußen erhielt gutklingende, aber allgemeine Versichen Trungen, eine bestimmte Bürgichaft niegende, auch nicht bei Rustaud, bessen Stimmung im Wesentlichen für nicht viel besser galt, als die Desterreiche\*\*. Die Sachen schienen nech se wenig sicher, das dangwis mit Lucchessini ernstlich überlegte, ob nicht bei Talleyrand oder seiner Maitresse turch ein Stück Gelt oder durch ein Geschenk der nöthige Nachdruck geübt werden musse.

Nach Bonaparte's Rudfehr ans Lyon hoffte Enchefini von Neuem auf

<sup>\*)</sup> Ans Luchefini's Berichten vom 5., 20., 26. Nov. und 13. December 1801. Das Folgende aus einer Depeiche vom 18. December.

<sup>\*\*)</sup> Ans Depeschen des pr. Minist vom 1. und 11. Jan. 1802. In der letzteren heißt es über die medsenburgische Antwort: Elle est absolument et décidement négative et les deux princes y déclarent unanimement que dans aucun cas possible ils ne se resoudroient à l'abandon de leurs états.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Corresp. de Napoleon. VII. 385. 398. Dazu bie Corresponden; zwijchen Saugwit und Luccessini im Januar und Februar 1802.

raiche Erledigung ber Dinge; fie ward auch Anfangs verheißen, bann trieben Die Berhaltniffe in Stalien und ber Schweig, ber Friedensabichluß mit England wieber als Grund ober Bormand ju neuem Begern. Der Marg und April verging noch in ungebulbigem Barten, und vielleicht hatte ber Abichluf; fich noch langer binausgezogen, wenn es nicht Preugen gelungen mare, fich au Rugland beffer gu ftellen. Bahrend bie prengijche und ruffijche Diplomatie feineswegs einträchtig und gemeinsam arbeitete, batte fich zwischen ben beiben Monarchen ein naberes Berbaltniß bergeftellt; unter Bermittelung Sarbenberge und bes Grafen Golts war feit einiger Zeit eine perfonliche Correspondenz zwischen Alexander und Friedrich Wilhelm III. angefnnpft worben. Go entstand auch ber Bebante einer perfonlichen Bufammenkunft, bie feit bem 10. Juni gu Memel ftattfant. Alexander ging zwar bort feine bestimmten Verpflichtungen ein, aber bie Cache hatte boch fur ben Augenblid ihre Bebeutung. Gie zeigte ber Belt, bag bie öfterreichische Politik bei bem Cgaren aus bem Gelb geschlagen mar und fpornte gugleich Bonaparte an, nicht langer ju gogern.

So erfolgte benn in den Tagen, wo sich die beiben Monarchen nach Memel aufmachten, der Abschluß der Dinge in Paris. Der erste Consulschloß mit Prenßen, Baiern und Rußland abgesonderte Verträge, die ihn zum Schiedsrichter in den deutschen Angelegenheiten machten. Gine geheime Uebereinfunft, die am 23. Mai 1802 geschlossen ward, verhieß Prenßen als Entschädigung die Bisthumer Paderborn und Hildescheim, einen Theil von Münster, das Gichefeld, Ersurt und die Abteien Elten, Essen und Verden, allerdings weniger, als die prenßischen Staatsmänner verlangt, aber immerhin viel mehr, als Preußen an Gebiet und Einkunften verloren hatte. In gleicher Zeit waren dem Hause Dranien das Bisthum Fulda, die Abteien Corvey und Weingarten, Dertmund und einige Reichsstädte in Schwaben, die später an Baiern sielen, zugesagt, natürlich mit der Bedingung, das die Bestynngen im Falle des Anssterbens der Dranier auf Preußen übergehen

<sup>\*)</sup> Die genancsten Angaben über die jum Theil noch nicht veröffentlichten Berträge sinden wir bei Lesebvre I. 235 f., worans sich die Mittheilungen bei Martons supplement au recnoil III. 219 f. nothdürftig ergänzen lassen. In Bezug auf den bairischen Bertrag weichen Lesebvre und Thiers (IV. 75.) einmal in Bezug auf das Datum ab, indem jener den 24., dieser den 23. Mai angiebt, dann auch in Bezug auf einzelne Bedingungen. Es erklärt sich das wohl daburch, daß Manches, was in tiesen Berträgen sestgeselt war, bald nachber wieder kurzweg geändert worden ist. In dem preußischen Bertrage bildete die Garantie sür Italien, nach Lesebvre und Bignen, der den Satz wörtlich ansührt, den dreizehnten, die Bestimmung über disostrige Bestinahme (l. Bignon II. 324.) den vierzehnten Artikel. Wir haben es, dei der Abweichung der einzelnen Angaben, die indessen nur Rebenpunkte trisst, für das Passenthete gehalten, die Thatsacken, die indessen nur Rebenpunkte trisst, für das Passenthete gehalten, die Angaben im Terte nach dem bald nachher überreichten Entschäugungsplau sestzusselten

sollten. Dafür erkannte ber ehemalige Erbstatthalter die batavische Republik, Preußen die Beränderungen in Italien an. Um seiner Bente ganz sicher zu sein, ließ sich Preußen außerdem von Frankreich ermächtigen, die neuen Gebiete in Besitz zu nehmen, bevor noch die letzte Entscheidung vom Reichtag gegeben war! Der Bertrag mit Baieru, der am 24. Mai geschlossen wart, verhieß dem bairischen Aursürften die Stifter Würzburg, Bamberg, Freisingen, Augsburg, Eichstädt, die Abtei Kempten, die Grafschaft Werdenfels, einen Theil des Bisthums und die Stadt Passan, außerdem eine Anzahl Reichsstädte und Abteien in Schwaben und Franken, mithin eine Entschäftigung, die durch Umfang und geographische Lage den Berlust unehr als ersehte und wozh Desterreich wie Preußen einen guten Theil ihrer Wünsche hatten exfern müssen. Es folgten diesem Bertrage ähnliche Abkonnunn mit Württemberg, Baden und Hessen, in denen, zedech ohne in's Detail einzugeben, nur im Allgemeinen reiche Entschädigungen versprechen waren.

Co batte fich Bonaparte mit vier von ben acht Mitgliedern ber außerorbentlichen Reichsbeputation "verftandigt"; Defterreich war auf feine bulfloje Clientel von geiftlichen Berren beidrantt, es galt jest nur noch, fic auch Ruflands gn verfichern. Bonaparte ließ ben Abichluft jener Bertrage ichnell nach Memel melben und fant bort erwünschte Aufuahme; angleich wurde ber ruffifche Gefautte in Paris geträngt, auch im Namen feines Raifers raid gn unterzeichnen. Es ward ihm, auf Grund ber einzelnen Bertrage und Berabredungen, ein Entichadigungeplan vergelegt, worin, icheinbar Rugland gu Liebe, ein guter Theil ber Beute, Die fruber Toscana batte erhalten follen, ben verwandten fübbeutiden Surften gugewiesen war. Allein Marfof jab tie Dinge anters an, ale ter Vetersburger Sof; mit feiner gangen Sympathie ben Madten ber Coalition gugethan, betrachtete er bie Bergrößerung ber verwandten Boje nicht als bie wichtigfte Cache und batte gem Die Erhaltung wenigstens einen Theils ber geiftlichen Staaten gesichert. Doch gab er bem Drangen Talleprants am Ente nach und unterzeichnete am 3. Juni bas Abfommen, welches ben Entichabigungeplan, wie ihn Franfreid vorgelegt, guthieß und gugleich bie frangofifcheruffifche Bermittelnug in ten bentichen Wirren verabredete. Der Cgar batte auf biefem letten Punfte ausbrudtich bestanden; er mochte fich bavon vielen Ginflug versprechen, mabrent bieje Bermittelung nur bie Wirfung batte, bag feitbem bas Gelb ber bentichen Burften auch ben ruffifden Unterhandlern guflog.\*) In bem Enticatigungeplane\*\*) waren fur Toscana Galgburg, Berchtesgaben, Brigen, Trient und ein Theil von Paffau, fur Baiern und Preugen ungefahr bas in ten Bertragen Berfprochene festgesett; Sannever follte Donabrud erhalten, fur Baben waren bas Bisthum Couftang, Die Refter ber Stifter Spener, Strafe

<sup>\*)</sup> S. Bert, Leben Steins I. 228.

<sup>\*\*)</sup> Martens Suppl. III. 238 f.

burg, Bajel, bie Nedarpfalg, Labr, bie Grafichaft Lichtenberg, bann bie Reicheftatte Dffenburg, Bell, Gengenbad, Ueberlingen, Biberad, Pfullenborf, Bimpfen und bie Abteien Schwarzach, Francnalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Bengenbach, Ettenheimmunfter, Petershaufen und Salmannsweiler bestimmt; Bürttemberg jollte bie Probstei Ellwangen, Die Abtei Zwiefalten, Die Reichsitatte Weil, Reutlingen, Gilingen, Retweil, Giengen, Malen, Sall, Omund und Seilbronn befommen. Beiter waren bem Landgrafen von Seffen-Caffel fur ben Berluft von St. Goar und Rheinfels bie mainzischen Enclaven Umoneburg, Friglar und Solzbaufen gugewiesen, mabrend Seffen-Darmftadt fur bie Ginbune ber Grafichaft Lichtenberg mit ben Memtern Lindenfels, Disberg und bem Reft bes Untes Dppenbein, mit bem Bergegthum Weftfalen, ben maingifden Memtern Gernsbeim, Bensbeim, Seppenheim, bem Refte bes Bisthums Borme und ber Stadt Friedberg entichatigt werden follte. Burttemberg, Baden und Seffen-Caffel follten zu Aurfürstenthumern erhoben werben, von ben geiftlichen Aurwurden nur eine, Die furmaingifche, in ber Beije erbalten werben, bag ber Rurfurft, mit Michaffenburg und einigen Abteien botirt, Die Burbe eines Reichsergkanglers fammt ber Leitung ber Reichstagsangelegenheiten fortführen und feinen Gig in Regensburg nehmen follte. Es war wohl weniger bie Fürjorge für bie bierarchifche Ordnung ber fatholijden Rirde in Deutschland, Die allerdings wenigstens einen Erzbischof munschenswerth machte, ober bie Ruckficht auf bie Reichsverfaffung, was Kurmaing jest noch bas leben gefriftet bat, als vielmehr ein gang perfonlicher Beweggrund; der Mainger Coadjutor Rarl Theodor von Dalberg, beffen flackernber Enthufiaemus und literarifches Macenatenthum ihm ebenjo jehr wie fein unrubiger Chrgeiz ein gewiffes Renommée in Deutschland erworben batte, wurde icon bamale von Bonaparte's Scharfblic als ein jehr brauchbares Berfzeug für bie frangofifche Politit erkaunt, und ihm barum vorerft noch Die Leitung ber beutiden Reichstagegeichafte gugewiefen.\*) Es folgten bann weiter bie Entichabigungen fur Olbenburg, bie naffanischen Linien, Taris, Lowenstein, Solme, Sobentobe, Sjenburg und eine Angahl noch fleinerer fürstlicher und gräflicher Saufer. Gine andere Geftaltung bes Reichstages ergab fich barnad von felber. Es traten brei neue weltliche und protestautische Aurfürften ein; Raffan-Ufingen und Weilburg, Galm-Galm, Galm-Ryrburg, Leiningen und Aremberg famen mit Birilftimmen in ben Fürstenrath, bas ftabtijde Collegium war auf Samburg, Lubed, Bremen, Beblar, Frankfurt, Murnberg, Augeburg und Regensburg jujammengeichmolzen.

Dies waren bie Grundzuge bes Planes, ju beffen Annahme Bonaparte

<sup>\*)</sup> Kurjürst Friedrich Karl Joseph starb wenige Wochen später am 25. Iuli zu Aschaffenburg. Ueber Dalberg schried Lucchessini am 16. Aug.: Il vient d'écrire au ministre Talleyrand deux lettres, qui sont honneur à son esprit et donnent les plus belles espérances de sa conduite dans l'affaire des indemnités.

jett Ruftland brangte. Es war fein Zweifel, wenn ber Cgar biefen Entwurf aboptirte, jo half er bereitwillig frangofifche Webanten und Intereffen burdführen, obwohl ber Chein angenommen war, als fei bem ruffichen Raifer burch bie reiche Dotirung feiner Bermanbten und bie Anerkennung feiner idieberichterlichen Stellung im beutichen Reich eine wichtige Conceffion gemacht. Diefen Schein zu mahren, war Bonaparte freilich auf's eifrigfte bemubt; er fannte Alexanders Chrgeig, beffen Hugeduld, eine Rolle zu fpielen, und baute barauf Die hoffnung, ben Ggaren im Gewande gleicher Berechtigung jum Gebulfen feiner Politif zu machen. In Petereburg mar man über bie mahre Lage nicht vollig getaufcht; es erhoben fich wohl Stimmen im Rathe tes Raijere, bag Rugland unter ichmeichelhafter Außenseite nur jum Berfzeug Bouaparte'ider Politif werbe; allein biefe Bebenten ichwiegen. Merander fühlte fich boch angezogen von ber Rolle eines Schiederichtere in Deutichland, Die, von Katharina II. vergeblich angeftrebt, ihm nun in ben Schoof geworfen ward; bie Frauen am Sofe, die Mutter wie die Gemablin bes Raifers, eifrige Suriprederinnen bes wurttembergifden und babifden Saufes, bem fie angeborten, auch Preugens Berwendung, bas Alles wirfte mit, ben leifen Biberftand Alexanders gu überwinden. Er bestätigte ben Vertrag vom 3. Juni; burch eine Mobififation in ber Form und einige Buniche gu Bunften ber oldenburgijden und medlenburgijden Berwandtichaft mahrte er fich ben Schein unabhängigen und felbständigen Sandelne.

Das Wert Bonaparte's fonnte bamit ale vollendet gelten; benn es war nicht zu beforgen, daß ter von Frankreich und Rugland eingebrachte Entwurf, für ben bie Debraahl ber bedeutenoften Reichsfürften gewonnen mar, etwa am beutiden Reichstage icheiterte. Defterreich war jest völlig bei Geite gebrangt; jeine Befandten in Paris und Petersburg, ber Graf Philipp Cobengt und Saurau erfuhren die letten Berabredungen erft, als es gu fpat war, fie gu binbern. Grollend ichrieb man ihnen zu Wien bie Schuld biefer Mieberlage zu und faum vermochte ben Befandten in Paris fein einflugreicher Better vor ber Ungnabe ju ichuten. Graf Saurau ward fur bas angebliche Berfaumnig mit ber Abberufung beftraft. Um Reichstag war man natürlich nicht beffer unterrichtet, als bie beiden faiferlichen Diplomaten; wir entnehmen aus ber Correspondeng von Regensburg, daß man fich bort noch zu Anfang Juli auf bie allgemeinften Beitungegeruchte beschrantt jab. Es tauchte fogar bamals ber Borichlag auf, langere Ferien gu machen, und nur auf bie beftimmte Ginfprache bes frangofifden und preugifden Befchaftetragers, welcher fich Baiern und Baten anschloffen, fiel ber Untrag.

Diese Einsprache-gab ben ersten Fingerzeig, bag eine nahe Entscheidung bevorftant, wenn gleich bie meisten herren vom Reichstag selbst noch völlig im Dunkeln tappten. Es war bie Taktik bes öfterreichischen Gefandten, den geistlichen Ständen eine nur fehr beschränkte Säcularization in Aussicht zu stellen und bie woltlichen ber Nachgiebigkeit bes kaizerlichen hofes zu versichern,

jo bag fich in Regensburg bie Meinung feststellte, ber Raifer babe fich im Stillen mit Granfreich, Rugland und Preugen völlig geeinigt\*). Da fam mit einem Male ein Rescript bes faiferlichen Sofes an Die Gefandten in Deutschland, aus welchem eine gang andere Tonart beraustlang. Der Raifer, bief es barin, habe gur Regelung ber Entichabigungsfache ben von ben Reichs. ftanden beliebten Beg einer Reichsbeputation mit Bergnugen gutgebeißen : wie baranf bie augesehenften Betheiligten einen Aufschub veranlagt und fich an Rugland und Franfreich gewandt batten, babe auch ber Raifer fich bereit erklart, an ber von Rufland vorgeschlagenen gemeinschaftlichen Unterhandlung Theil zu nehmen. Man babe ibn indeffen nicht gugegogen; bagegen erflare jest Frankreich, es wuniche in Nebereinstimmung mit Ruftland bie Berichtigung ber Entichabigungefache in reichegesehmäßigem Wege vorzunehmen. Der Raifer wolle baber Alles porfebren, woburch bie ungefaumte Gröffnung ber Reichsbeputation bewirft werben moge; jein Abseben fei babei besonders barauf gerichtet, Die Erhaltung ber Reichsverfaffung mit ber Erfüllung ber vom Raifer und Reich zu Luneville übernommenen Berbindlichfeiten fo viel wie möglich ju vereinigen. Augerbem fei ber Raifer überzeugt, bag bie Rube und Boblfahrt bes beutiden Baterlandes einmal babon abbange, baf bie Berichtigung ber Entichabigungen mit ber erwunichteften Gintracht und wechselseitigen Ruckficht erfolge, baun bie Unsführung bes "von Raifer und Reich mit Beiftimmung Ruftlands und Franfreichs festzustelleuben Planes in teinem andern ale gejehmäßigem Bege ver fich gebe und alle eigennütigen Schritte und Gewalttbatigfeiten, burch bie man auch bie Magigften zwingen werbe, gleiche Wege einzuschlagen, fern gehalten würden. "

Die Unbefangenen, die von einem Einverständniß Ocsterreichs mit Bonaparte und seinem Schweife tranmten oder die da glaubten, es sei die Zeit für Reichstagsferien gekommen, wurden unsanft aus dem Schlummer geweckt. Seit Juli waren in Prengen und Pfalzbaiern Truppenmassen in Bewegung, offenkar um einstweisen wegzunehmen, was an Entschädigungen verheißen war; wenigstens ließ man sich durch die Alemahung bes kaiserlichen Rundichreibens gewiß nicht irre machen. Am 3. Angust, dem Geburtstag des Königs, erfolgten in der That die prenßischen Occupationen; zu Silbesheim, zu Münster n. s. w. ward die huldigung eingenommen. Ein königliches Patent vom 6. Juni, also scheindar gleich nach dem Abschlußter Maiverträge ausgesertigt, werkündigte, daß in Bolge getroffener Vereinbarung Preußen diese Gebiete als Entschätzigung für seine Verluste am linken Rheinuser in Besig nehme. Wohl ertfärte die preußische Regierung, als Autwert auf bas kaiserliche Rundschreiben, man sehe diese Besehung nur als eine verläufige Mahregel an, aber dem widersprach die Thatsache, daß man überall in den occupirten Gebieten

<sup>\*)</sup> Reichstagscorreip. d. d. 26. Juli 1802.

Commiffionen gur Organisation einsette und überhaupt Alles fichtbar auf einen baueruben Befit einrichtete.

Das Beichen gur Gelbithulfe war gegeben; nun gogerte auch ber Raifer nicht mehr, feine in bem Rundichreiben ausgesprochene Drohung zu vollziehen. Das Biethum Paffau, erinnern wir une, war in bem Enticadigungeplane in zwei Stude gerriffen; bie Stabt, um ihrer Lage willen allerbinge febr wichtig, war nebst einem Theil bes Stiftes an Baiern, bas Uebrige an Tescana jugejagt. Defterreich batte bemnach feinen geeigneteren Unlag, Bergeltungerecht zu üben fur bie Occupationen ber Unbern, ale Paffan, beffen Befit ben Weg nach Baiern öffnete. Unn lieh gubem bie bairifche Politif felber ben Bormant bagu. Gie hatte bas frühere Unfinnen bes Raifere, überhaupt nichte gu bejegen, abgelebnt und gog jest Truppen in ber Rabe bee Inn gujammen. Bie bieje fich ber bijdboflichen Refibeng naberten, rudten, vom Gurftbijdef gerufen, auch von ber anbern Seite bie Raijerlichen beran; eine Befprechung zwifden ben Fuhrern beiber Colonnen hatte feinen Erfolg, vielmehr besetten in ber Racht vom 16. jum 17. August Die Defterreicher bie Stadt und pflangten ihre Ranonen gegen bie Stellung ber Baiern auf. Die Baiern fetten fich bann in bem noch ledigen Theile bes Bisthums feit und es hatte nur irgend einer fleinen Unvorsichtigfeit bedurft, jo gab es gwiichen Deutschen und Deutschen bier blutige Bantel. Bir hatten es jetzt wirtlich jo weit gebracht, bag wir noch bankbar fein mußten, wenn bie Frangojen und Ruffen burch ihr Machtwort bie Rube unter uns berftellten!

Der Borfall gu Paffau war im Gangen nicht greller, als was Preugen und Baiern an anderen Stellen thaten; beide Theile fielen por beendigtem Proces über ben ftreitigen Gegenftand ber, nur that bas Defterreich auf eigene Sauft, Die Andern mit frangofischer Ermächtigung. Aber ber Gindruck mar größer, einmal weil bie Ueberrumpelung Paffau's zuerft bie weite Rluft zwiichen Defterreich und Fraufreich, zwijchen bem Raijer und ben weltlichen Reicheftanten aufbectte, bann weil bamit ber frangofijch-ruffijden Intervention und ihrem Entwurfe beutlich ber Sandichub bingeworfen war. Schon fanten bie jum Opfer beftimmten Stande frijden Muth; fie traumten von einem neuen Aufschwung ber faiferlichen Politif, Die bas Gewebe ber bonapartifch-preußifchbairifden Machinationen mit einem fraftigen Schlage zerhauen werbe. Gben barum nahm man auch auf ber anbern Seite bie Sache ernfter und Bonaparte inebefondere war entichloffen, Diefem erften Berfuche offenen Biderftanbes gegen jeinen Theilungeplan mit aller Macht zu begegnen. Er hatte nech furg zuvor in Bien einen vertraulichen Schritt gethan, ben Entichabigungsentwurf mittheilen und babei bie Undeutung fallen laffen, bag, wenn ber Raifer fich jonft nachgiebig zeige, bas noch nicht Frankreichs lettes Wort fein Darauf ericbien nun ber Ginfall in Paffau faft wie eine Antwort; wenigftens faßte Bonaparte ben Borgang fo auf und nahm fich vor, ihn entiprechent zu erwidern. Wir werden ipater bavon boren. Auch fur Preugen

ward bie Paffauer Sache ber Unlag zu geanderter haltung, ahnlich wie fruber bie Angelegenheit ber Bijchofswahlen. \*)

Seht eudlich, nachbem bas Ausland bie Loofe ber Theilung beftimmt und bie Bollgiebung icon begonnen batte, gaben auch bas officielle Reich und feine Deputation ein Lebenszeichen von fich. \*\*) Gin faiferliches Decret vom 2. Muguft batte biefelbe "gur ichlieflichen Berichtigung bes Friedenegeichaftes" nach Regensburg einberufen. Im Laufe bes Monats trafen bie Mitglieber ber Deputation bort ein; Baren Bugel als faiferlicher Bevollmachtigter, Freiberr von Albini fur Rurmaing, ber Reichshofrath von Schraut fur bie bob. mifde, von Globig fur bie fachfifche Stimme. Rurbrantenburg mar burch ben und wohlbefannten Grafen Gory vertreten und ihm wegen ber frankischen Befigthumer ber Directorialgefandte beim frautifchen Rreife Saulein beigege. ben; fur Baiern ericbien Rechberg, fur Burttemberg Normann, fur Beffen-Caffel Gunberrobe, Die Stimme bes Deutschmeifters war von bem Freiherrn von Rabenau geführt. Bon ben vermittelnden Machten waren ein berr von Bubler und Alupfel als Vertreter Ruglands, Laforeft, ber bisberige Gefchafts. trager in Munden, als Gefandter Franfreichs bevollmachtigt. Das Uebergewicht Franfreichs mar auch in biefem perfonlichen Berhaltnif ausgepragt. Denn bie beiben ziemlich nichtsjagenben Reprajentauten Ruflands murben von bem feinen und gewandten Laforeft, ber noch jur Unterftubung ben burchtriebenen Mathieu in feinem Gefolge hatte, vollfommen am Bangelbanbe aeleitet.

<sup>\*)</sup> Preußen hatte nach bem Abschliß bes Maivertrags eine Mittheilung barüber nach Wien gemacht, die dann einen lebhaften dipsolunatischen Berkehr hervorrief. Desterreich verwies auf die Größe der preußischen Entschang und sprach die Erwartung aus, daß man in Berlin so billig sein werde, auch Toscana's Forderungen zu unterstützen. Dazu war Preußen bereit, da der Kaiser den weiteren Widersland gegen die Occupationen vom 3. August fallen sieß. La Cour de Vienne, sagt das Minist, am 13. Aug., a donne son assentiment aux mesures que j'ai prises à la suite de ma convention conclue avec la France le 23. Mai, et je lui ai promis de mon côte l'emploi de mes bons offices pour l'extension du lot du Grand Duc de Toscane. Das Gleiche wird in einer Depesche vom 27. Aug. wiederholt, und daß in Paris Erstärungen in dem Sinne gegeben waren, beweist die Corresp. de Napoleon VIII. 19: Le Roi de Prusse est porté aussi d'inclination à accorder quelque chose à la maison d'Autriche. Der Passaner Borsall ward Grund oder Berwand, spröder zu sein.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Folgende find außer den früher angeführten Archivalien, der Reichstagscorresponden; und den politischen Zeitschriften die französischen Suellen und die Bischer von Gaspari (der Reichsbeputationshanptichluß. 1803. 2 Bbe.) und v. Hoff (das beutsche Reich vor der französischen Revolution und nach dem Frieden von Luneville 2 Bb. 1805.) benutzt worden.

Um 24. Augnit ward ber Congrest feierlich eröffnet; nach ben gewohnlichen Kormlichfeiten ward eine Erflarung bes faiferlichen Bevollmachtigten verlefen, Die balb wie ein Programm, balb wie ein Proteit ber Wiener Do. litit lautete. Die Schuld ber Bergogerung war barin mit burren Worten Franfreich Could gegeben und ber Deputation nachbrudlich ibre Aufgabe und Pflicht ans Berg gelegt. Die Entichabigungen, bieg es, follten mit Berech. tigfeit abgewogen, nicht unter bem Borwante eines angeblichen Gleichgewich. tes vertheilt, und bie Berfaffung bes bentiden Reiches, "bas Regultat gereif. ter Erfahrungen vieler Jahrhunderte", in jeder Sinficht erhalten werden. Ihnn famen bie beiden auswärtigen Bermittler und übergaben ihre Declaration nebft bem Entichadigungeplan, ber ichen einige Lage guver vertraulich bem faiferlichen und bem maingischen Bevollmächtigten war mitgetheilt worben; über Diefen Plan, lantete gebieterijd ber Echlug ihrer Erflarung, jollten bie ichlenniaften und ernithafteften Berathungen angestellt und im Jutereffe Deutichlande wie bes europäischen Friedens Alles, was bie Entichadigungen betreffe, binnen zwei Monaten erledigt fein. Go fundigte fich bie frembe Ginmifdung icon nicht mehr im Cone ber Bermittelung, jondern bes Befehles an und im gan. gen Rreife bes Reichstages gufte and fein laut ber Scham und bes Unwillens über bieje Erniedrigung auf! Mur ber Raijer juchte, freilich gu fpat, in einem Rejeript an ben bobmifden Bertreter, bem beutichen Reiche bie unmittelbare Behandlung und Berichtigung ber Entichabigungejache vorzubebalten und fprach bie Erwartung aus, bag bie beiben auswärtigen Dachte biefe "erfte und bodite aller Befnauiffe eines unabbangigen Staates" nicht verfümmern würben.

Schon bie gweite Gigung ber Reichebeputation (31. Muguft) zeigte bas Hebergewicht ber mit Frankreich und Hugland verbundenen Reicheftande, Bab. rend bie bobmijde Stimme fid im Ginne bes eben erwähnten faijerlichen Referipte queiprad, erflarte fich Braubenburg bafur, bag man burch einen porläufigen Beichlug ben Plan im Gangen annehme, fich aber in Betreff ber ju erwartenden Reclamationen und ber Menderungen, Die fich baraus ergeben würden, bas Beborige vorbehalte. Baiern, Burttemberg, Soffen Caffel waren natürlich ebenfalls fur tiefe vorgeschlagene Annahme en bloc. Die Stimme bes Dentidmeifters meinte, Die Deputation toune Die Erffarung allerdings annehmen und ben Bermittlern fur ihre Berwendung baufen, aber fie folle zugleich gemäß ihrer Bejugnig jeden einzelnen Berluft in eigene Erwägung gieben, die bafur gn gemabrende Gutichabigung erortern, bamit bann bie Declaration vergleichen und über bie etwa fich ergebenten Auftante mit ben Bevollmächtigten ber Bermittler Rudfprache pflegen. Dieje Meinung bes Wiener Bofes, bie bem Gejantten bes Dentidmeiftere in ben Mund gelegt wart, batte aber außer biefem in ber Deputation unr noch bie bobmijche Stimme fur fich; Gadien behielt fich fein Botum vor, Rurmaing gab eine Erflarung ab, bie ein getreuer Musbrud ber ichillernben und lavirenben Politif Dalbergs

Innerlich bereits mit bem frangofijcheruffifchen Projett einverftanben, bemubte fich ber fünftige Rurergfangler boch ben Schein gu mabren, als nehme er eine felbständige Saltung ein und als juche er aus bem großen Schiffbruch von ber alten Ordunng und bem Rirchenftaat bes beiligen romijden Reiches noch zu retten, mas zu retten fei. Man muffe, bien es in ber Erklarung, Die Albini abgab, in ber Declaration ber Machte gweierlei untericeiben; einmal bie Entichadigungen und bann eine Reibe von andern Bestimmungen, bie fich baraus ergaben; unter ben letteren fei Gingelnes freilich mit jenem erften eng perflochten und bedürfe einer raiden Erledigung, 3. B. ber ftanbesgemäße Unterhalt ber Gacularifirten und bas Schulden. und Denfiensme. fen ber eingeschmolzenen geiftlichen Gebiete. Bei ben Entichabigungen batten fich bie vermittelnben Machte allerdings nicht immer an ben Budftaben bes Luneviller Friedens halten konnen, feien aber auch wohl trot bes beften Billens nicht überall mit ber genaueften Kenntnig ber Berbaltniffe ansgeruftet gewesen; es jei baber um jo mehr bie beilige Pflicht ber Deputation, bie Berathung auf's grundlichfte vorzunehmen. Mit bem Bebauern, bag bie Gacularifation fo weit geben folle, verband ber Abgefandte zugleich bie Berficherung, bag Rurmaing fich auf's eifrigfte bemuben werbe, fich jewohl bes gangen Reiches wie aller einzelnen Individuen nach allen Kräften angunehmen. Mit Diefem Botum hoffte Dalberg nach allen Geiten bin gu genngen; ben Beiftlichen war barin ein burftiger Troft gugeworfen, mit ber vorgeichlagenen "grundlichen" Prüfung bem Raifer eine icheinbare Conceffion gemacht und boch fonnte burch bie Urt, wie bas Bange begrundet und bie Gutichabigungen itillidweigend als abgemachte Thatjache angenommen waren, auch Bongvarte und was ihm anhing, fich befriedigt finden. Es war Alles jo geftellt, bag Anrmaing bei einer nachften Abstimmung, ohne einen gn grellen Sprung gu machen, mit Preugen, Baiern und ben Undern fich fur die Unnahme en bloc erklaren fonnte, gumal ba bie frangofifche Gefandtichaft juge und berbe Mittel nicht fparte. Falls bie Cache icheiterte, war bas Schlimmfte in Uneficht geftellt; wenn bagegen Maing bubich geschmeibig mar, follten ibm feine Entichabigungen in Grund und Boten angewiesen werben. Goon in ber britten Situng am 8. Geptember erfolgte biefe Benbung, wie eine gut einftubirte Romotie vorbereitet. Die bohmifche Stimme fam nech einmal tarauf gurud, bag man ben Entwurf Puntt fur Puntt in Erwägung gieben folle, ftand aber auch jebt mit bem Vertreter bes Deutschmeifters allein; Rurjadjen, als bas einzige Mitglied ber Deputation, bas in biefem Schiffbruch nicht auf Beute angewiesen war, nahm eine mittlere Stellung ein, Anrmaing babnte fich bie Brude jum Ginverstandniß mit ben Andern. Sudem bieje fich bereit erflarten, in Betreff bes Unterhaltes ber Beiftlichen und ber Schulden ber facularifirten Bebiete ben von Albini fruber geaugerten Buniden zu genugen, gaben fie bem Bertreter Dalberge ben erwunichten Borwant, auch feinerfeits einen Schritt ber Unnaberung zu thun. Es fei, außerte er, binnen zwei Donaten boch nicht möglich, von allen Beschädigten förmliche Berechnung ihrer Berluste einzuholen und sie zu prufen; ber Reclamationen seien zubem schon sett so viele, daß man sich kaum schmeicheln könne, von den zur Entschädigungsmasse bestimmten Stiftern und Reichsstäden noch etwas zu retten. Es bleibe daher praktisch kaum etwas Underes übrig, als die gegen den Plan einkommenden deringenden Reclamationen in Erwägung zu ziehen und sich über die Gründe und Berechnungen des vorgelegten Entwurfs von den Mächten die Kründe und Berechnungen auszubitten. Der Antwarg, wemit diese Begründung schloß, lautete dahin: den Entschädigungsplan im Migemeinen anzuchmen und die Aenderungen, die durch begründete Reclamationen veranlaßt würden, sich vorzubehalten. Natürlich traten Brandenburg, Baiern, Württemberg und Seisen-Sassel bem bei; auch Zachen schloß sich zögernd an und das Mainzer Vorm ward zum Beschlich er Deputation erhoben der

Bon bem faijerlichen Bevollmächtigten ward er aber verworfen. Derjelbe wies in ber Sigung vom 14. September bie Deputation wiederholt auf den Anneviller Frieden als die Grundlage aller Berathungen bin und verlangte bemgufolge eine pflichtmäßige Prüfung aller Theile bes Planes; ichon weil gegründete Giniptrachen vorlägen, konne man ihn nicht josort im Gangen annehmen. Es sei unvereinbar, Erinnerungen über das Einzelne vorzubehalten und sich zugleich die Mittel der Befriedigung zu entziehen, in josern nach bem Plane die Entichabigungsmasse dergestalt erschöpft sei, daß fur spätere Erfüllung gerechter Wünsche nichts mehr überg bleibe.

Es hatte biefes Wiberipruchs kaum bedurft, um ben 3orn Bonaparte's berauszusorbern. Er war ichen veritimmt barüber, bag sich Desterreich burch seine begütigenden Verstellungen nicht hatte beschwichtigen lassen. Durch die Besetung von Passau ward sein Verdruß gesteigert, zumal ein Versuch der Ausgleichung nach erfolgtem Einmarsch fruchtles blieb. Er hatte nämlich Desterreich andieten lassen (31. August), der toseanischen Entschädigung noch eine Anzahl kleinerer geistlicher Bestungen von 40 – 60,000 Seclen hinzugusgung, wenn der Kaiser linnen zwei Monaten die Ratiscation ertheile und Passau räume\*\*). Das war abgelehnt und in den ersten Erklärungen an

<sup>\*)</sup> Auf Sachien war von Prengen aus gewirft und ihm bie Mahnung infinuirt worden: "Die bisherige wirkungslose Neutralität aufzugeben und sich der Majorität zu einer thätigeren, baldigen und erwänschen Beeubigung des großen Geschäfts anzusteließen." Ben Dalberg dieß es tressend: "Um sich des kurmainzischen Zutritts zu versichern, wird es nicht gerade einer unbedingten Gesälligteit gegen die Auträge und Neußerungen dieses Hofes, sondern mehr des Motivs seiner eignen von seiner Facilität in dem Entschädigungsgeschäft abhängenden Erhaltung bedürfen. Diesen Geschspunkt mußt Ihr unverrückt vor Augen baben." (Prenß. Ministerialrescript an die Regend. Gesanblischaft a. d. 19. Sept.)

<sup>\*\*)</sup> Corresp. de Napoleon VIII. 19, 20. Den Brief an ben Ronig von Preugen f. ebenbas. S. 27. Letterer hat und im Original vergelegen.

bie Deputation eine nicht eben freundliche Stimmung gegen bie fremben Jest verftandigte fich Bonaparte grollend Bermittler fundgegeben worben. mit Preugen und Baiern, warute in einem Schreiben an Friedrich Bil. belm III. auf's Neue vor Defterreiche Belüften auf Baiern, erinnerte an Friebriche II. Widerstand gegen tiefe Plane und ichlog mit ber Mahnung: "Wir find berufen, Gw. Majeftat ale ber Nachkomme Diejes großen Mannes, und ich als fein Bewunderer, gemeinfam in Diefen Bahnen fortquarbeiten." Es war nicht feine Urt fich 3mang anthun; Die Welt follte erfahren, wie er gegen Defterreich geftimmt war. Satte ber Moniteur bieber bie Miene annehmen muffen, ale fei man mit dem Raifer vollkommen einig, fo wurde jest ber tropig einschückternte Con von früher wieber angeschlagen. In ber nämlichen Sigung vom 14. September, wo ber faiferliche Bevollmächtigte ben Beichluft ber Deputation verwarf, ward eine frangofifche Rote, ber fich natürlich Anfiland anichlof, verlegen, Die wie ein feindliches Manifeft gegen Die faiferliche Politit flang. Die Entwurfe bes Wiener Sofes, bieg es barin, hatten barauf abgegielt, fein Gebiet bis an ben Lech zu erweitern, und wurben bie Wirfung gehabt haben, Baiern ans ber Bahl ber Machte gang aus. auftreichen. Das Gleichgewicht Europa's verlange aber eben fo febr bie Erifteng Baierns wie bie Macht Defterreiche. Die Infinnationen bes Biener Sofes feien gu Petereburg wie gu Paris gescheitert; benn Baiern ftebe unter bem Schut ber vermittelnben Machte und ber erite Conful werbe niemals jugeben, bag Paffan in ten Sanden ber Defterreicher verbleibe ober ihnen ein Theil von bem Bebiete gufalle, bas Baiern am rechten Innufer befige.

Auf einen solden Ausfall fonnte Desterreich nicht schweigen; es suchte in einer Note vom 26. September burch genauere Darlegung bes Sachverhaltes die Bermirfe zu entfraften. Nach ben Andentungen einer hochgestellten Personlichteit in Baiern habe man zu Wien glauben mussen, es liege in ben freiwilligen Bunichen bes Anriurften von Pfalzbaiern, einen Tausch mit Tostana einzugechen. In Munchen nut bei ben beiben vermittelnben Mächten seinen feien tarüber Eröfinungen gemacht werben, es sei aber niemals bie Absicht gewesen, Baiern zu verschlungen, sonbern nur bie an Salzburg angrenzenten Gebiete Baierns gegen schwähische Besignungen einzutauschen.

Gegenüber tem Beichling ter Reichsteputation verharrte aber ter Kaifer in feiner verneinenten Stellung. Derseibe blieb barum zunächst ohne Folge und man war bis Ende Zeptember zu keinem weiteren Resultate gelangt, als bah sich tie Situation ber Parteion schäfter geklärter gelärt hatte. Denn bas war jeht effenbar, bah Desterreich wenigstens versichen wollte, jo lange es ging, die Erledigung ber Angelegenheit zu verzögern, nicht sowohl and uneigennüßiger Sorge für bie Reichsverfassung ober für die geistlichen Stänte, als in ber Hoffnung, burch seinen Wiberstand ein besserve Vors für Toscana und eine seinem Einstusse gunftigere Lösung ber Eutschäftigungsfache zu erlangen. Benaparte war freitich auf biese Tattif gesaft; ber österreichlichen Weigerung

wurde in Regensburg die zäheste Unnachgiebigkeit entgegengesett, und indes bie kaiserliche Diplomatie vertraulich fallen ließ, and ein kleines Opser werde sie befriedigen, wurde auch dies kleinste von dem französischen Bevollmächtigten trocken verweigert. Man solle sich, rieth er, nach Paris wenden; vielleicht sein dort besser Bedingungen zu erlangen.

Die Reichsbeputation blieb inbeffen nicht unbeschäftigt; fie ward mit Reclamationen aller Art wahrhaft bestürmt. Richt nur Desterreich für Toscana, auch Beffen Caffel, Lowenitein, Galm, Aremberg, Dettingen Ballerftein, ber beutiche Orben, bie weitfälischen Grafen, Die ichwähischen Reichestabte, Die Rittericaft und eine Menge von andern, Entichabigten und Richtentichabig. ten, brangten fich mit umfangreiden Beidwerdeichriften und Berechnungen nach Regensburg. Da erhob 3. B. Nenwied Anjpruch auf furfolnische und furtrieriche Begirte, Gadjen-Meiningen auf Die Grafichaft Cann-Altenfirchen, Sobenlobe reclamirte wegen feines ungefähr funfhundert Onlben betragenben Untheils an bem Rheinzolle zu Boppart, und bie rheinische Reicheritterichaft forberte theils Entichabigung wegen bes Berluftes an Behnten und Berichts. gefällen am liufen Rheinufer, ben ber ober- und nieberrheinische Canton auf 213,022 Gulben jahrlich anichlug, theils Aufhebung ber Beichlagnahme, womit auch ihre Privatguter bort getroffen worben waren. Sier follten bie Perfonen, bie burch bie bevorftebende Revolution ibre Stellen verloren, verforgt, bort bas Canbes. und Rreisschuldenwesen geordnet werden. faum Giner, ber nicht enormen Verluft und eine viel ju geringe Gutichabigung vorzurechnen mußte. Gelbit Dobena fam und legte in großen Tabellen feine italienischen Ginfunfte bem Reichstag vor, um zu zeigen, welch ungenugenber Erfat tafur ber Breisgan und bie Ortenan maren. Ben ben gabl. lojen Reclamationen fanten wohl einzelne eine Berückfichtigung; andere wurben einfach zu ben Acten gelegt ober bie Reichsbeputation batte bochftens ben Troft bereit, ben fie ben Rittern gab: "fo febr auch bie Reicheritterichaft gu bedauern fei, Die Deputation finde fich gleichwohl nicht im Ctante, ihr eine Entichabigung gu verichaffen". Und bie Ritterichaft geborte gu ben am ichwerften Betroffenen; ihre reicheunmittelbaren Befitzungen am linken Rheinufer waren verloren und von einem Erfat feine Rebe, ihre Privatguter waren unter Sequefter gelegt worben und bie Frangofen zeigten feine Reigung, biefe ebenjo barte wie ungerechte Magregel gurudgunehmen.

Auch die mit der Einschmelzung bedrohten Reichsftände verloren die Gebuld noch nicht, zu reclamiren; Trier z. B. war unter ben ersten Beschwerbeführern und verlangte die Biederherstellung bes Kurstaates. Bon Interesse war eine Borstellung der meisten Sochstifter in Franken, Baiern und am Rhein, die sich zur Säcularisation bestimmt sahen und diesem Loose sich mit Resignation fügen wollten. Aber sie forderten eine standesgemäße Entschädigung für die Fürstelbischöfe wie ihre Coadinteren; sie wollten nach dem Beispiel des westfällichen Friedens auf bestimmte Aemter angewiesen werden, die

Babl ihres Wohnsites follte ihnen freigeftellt fein, wenn fie es verlangten auch bas Berbleiben in ihren bisberigen Besitzungen, natürlich mit ben notbigen Bedurfniffen einer ftandesgemäßen Wohnung geftattet werben. Die abgetretenen geiftlichen Bebiete follten in ihrem Berhaltnig ju Raifer und Reich erhalten, ber innere Buftand nicht umgeftaltet werben. Gie verftanben barunter einmal tie Erhaltung ter Ergbifchofe und Bifchofe in ihrem bisberigen fürstlichen Rang und ben Fortgenug tes Rechtes, Pfarreien und fonftige Beneficien an befeten: bann wünichten fie bie Belaffung ber Domcavitel in ben bieberigen Rechten, Die Aufrechterhaltung ber Geminarien, Erziehungeanftalt. ten, milben Stiftungen und ihre verfaffungemäßige Bermaltung burch einen völferrechtlichen Bertrag fichergestellt. Reben tiefen eigenen Intereffen verga-Ben fie boch and ihrer bieberigen Unterthanen nicht. Die Bewohner ber geiftlichen Staaten, jagten fie, batten ein wohlerworbenes Recht auf eine eingeidrantte Regierung, befonders me ce fich um bie Erhebung ber Steuern, bie Contrabirung ber Schulden und bie Beraugerung von Domainen handelte; auch tiefe politifche Berfaffung wollten bie Bijdofe fichergeftellt, Die Domcapitel in bie ganbitante aufgenommen und überhaupt bie ganber bei bem Inbegriffe ihrer Gefete und Gewohnheiten erhalten wiffen.

Die Reichoftabte befanden fich in einer abuliden Lage, wie Die geiftliden Staube; nur fehlte ihnen bie Protection Defterreiche. Bar boch ber Raifer felbit einer ber eriten gewesen, ber fie fich als Entichabigungsobjecte fur Toscana ansgesucht und bie erbfürftlichen Stimmen ber Deputation verfaumten nicht an biefen Borgang ju erinnern, fo oft man fich von öfterreidifder Seite auf ten itrengen Wertlant bes Friedens von Luneville berief. Aber für ben verlorenen faiferlichen Cont batten bie Stabte nicht etwa ben ber Fürften eingetauscht; wenn bie Letteren in icheinbarer Theilnabme ihres Loofes getachten, jo geschab ce in ter Regel uur, um babinter einen Borwurf gegen Defterreich zu verfteden. Go von beiten Seiten verlaffen, maren Die Stabte im Gangen barauf gefaßt, ibre Unmittelbarfeit einzubugen; nur madten bie in Franten und Edwaben, gleich ben Bijchofen, wenigftens ben Berind, fid gewiffe Rechte fur Die Bufunft gu retten. In ber Deputation war bie bobmifde Stimme ber Unficht, bag man bie Reichoftabte, wenn fie mediatifirt wurden, ben begunftigtften Municipalftaten gleichstellen und ibnen ibre grundberrlichen Rechte vorbehalten folle; bie brandenburgifche bagegen bielt es fur bebentlich, ten funftigen Sandesberren im Berans binbente Regeln für bie Andubung ibrer Landesbobeit voridreiben an wollen, und es mar natürlich, bag biefe Anffaffung im Rreife ber weltlichen Burften Antlang fand; indeffen man mochte boch bie Ungerechtigfeit fublen, biefen Theil ber Reichoftante, ohne bag es ber Friede von Luneville beftimmte, ja ohne bag in ber Deputation auch nur über bas Recht bagu verhandelt mart, furzweg gn me-Diatifiren, und es murbe juater bod beichloffen, ihnen bie augeführten Berannstiannaen zu verbürgen.

Gine ergiebige Quelle von Reclamationen mar Die gewaltsame militarifde Befegung ber Entichabigungelande. Bairifde Truppen batten g. B. bas Bisthum Burgburg occupirt, bicht gedrängte Ginquartierungen, Ausstellung von Difeten zu Pferd und zu Rug, nachtliche Beimachten und andere friegeriiche Borfehrungen wurden bort getroffen, obgleich fich bie Ginwohner in beicheitenfter Rube bielten. Es fam auch wohl vor, bag bie Befegung eines folden Gebietes von zwei Geiten versucht ward. In ber Stadt Bolfmarjen im Bergogthum Weftfalen batte Darmftadt burch eine fleine Truppenabtheilung ichon Befit ergriffen, ale ber caffeler Landgraf ein paar Bataillone und eine Schwadron binfchickte, um fie binauszudrangen; bas gab naturlich neuen Stoff fur Regensburg! In ber Regel erfolgte bie Occupation ohne Diberftand; nur bier und ba mard ein Protest eingelegt. Da bie Rirchenguter einmal fur vogelfrei erfannt waren, fo beeilten fich felbst biejenigen, Die Sand braufzulegen, beren politifche Erifteng nicht viel fefter ftant, ale bie ber geiftlichen Fürsten. In Frankfurt a. M. wurden jum Beispiel - naturlich mit frangofijder Buftimmung - bie brei Stifter St. Bartholoma, Liebfrauen und St. Leonhard nebit einigen anbern firchlichen Butern und Stiftungen von Staatswegen in Befit genommen.

Wer sich ber auswärtigen Protection erfreute, glaubte sich Alles erlauben zu burfen, zumal bieser Schutz nicht wohlseil erworben war. Denn neben ber bemüthigen hingebung an bie freside Politik und ihre Interessen wurde zugleich bie Bestechung ärger als je fortgesett. Gin Mathieu und seine Genossen trieben ben Länder- und Menschenschacher auf eine so schwalles Weise, daß selbst ein Geschichtschren der Khiers, nicht umhin kann, ihr Verfahren als bachst scandalos zu bezeichnen.

Den öffentlichen Reclamationen, womit die Reichsbeputation behelligt ward, lief eine Reihe von andern zur Seite, welche die Deffentlichkeit nicht gut ertrugen. Sie gingen vorzugsweise von den schon begünstigten weltlichen Reichsftänden aus und wurden nicht an die Deputation, sondern an die vermittelnden Mächte gerichtet. Da suchten Preußen und Baiern sich der Auflage zu entledigen, die auf einen Theil der ihnen zugesagten Stifter gelegt werden sollte: den Unterhalt und die Pensionen der Säcularisierten zu bestreiten. Oder hessen-Gassel fand sich im Bergleich mit Darmstadt benachtheiligt; ja das haus Dranien hatte die Naivetät, sich neben Toscana gefräntt zu sinden. Da waren Baden und Baiern über die Kunstschäfte in Mannheim hintereinander gekommen, die der bisherige Besitzer mitnehmen, der neue nicht verlieren wollte. Selbst Rußland hielt, "wo Alles bettelte, auch seinerzeits den hut auf" und suchte für seine mecksenburgischen Berwandten die Kurwürde zu erlangen.

Ueber biefen Reklamationen waren mehrere Wochen verstrichen und ber Termin von zwei Monaten, ben die fremten Schieberichter gestellt, nahezu abgelaufen. Noch stand man auf demselben Puntte, wie im Anfang September; die Reichsbeputation hatte ben Entjedigungsentwurf verläufig angenommen, aber der kaiserliche Bevollmächtigte weigerte sich, diesem Beschusse zuzustimmen. Doch hatten die Dinge sich so gestaltet, daß aller Boraussicht nach der Widerstand Desterreichs nicht mehr lange fortbauern kounte.

Der Schlag, ben ber Raifer burch bie Befegung von Paffan ju fubren glaubte, hatte fich gegen ihn felber gewendet. Preugen und Baiern ichloffen fich fest nur enger au Franfreich an und was ein Schredicus hatte fein follen, war fur Defterreich nur eine Quelle eigner Berlegenheiten geworben. Bir haben icon oben erfahren, in welch herbem Tone ber erfte Conful burch bie Erklarung vom 14. Geptember bie öfterreichische Opposition in Regens. burg erwiederte; jene Erflärung war aber jugleich burch einen weiteren Schritt unterftust, ber Defterreich vollende ifolirte. Gleich nach bem Paffauer Borgang hatte Bonavarte ben preufifchen und bairifchen Gefandten in Paris ju einer Uebereinfunft (5. Gept.) bewogen, worin Preugen und Baiern bie Berpflichtung eingingen: gemeinsam mit Frankreich auf bie unveränderte Unnahme bes Gutichabigungeentwurfs binguwirfen und bem Rurfürften von Baiern bic Erhaltung ber versprochenen Gebiete am rechten Innufer, namentlich ber Stadt Paffau, ju verburgen\*). Gollte, bieß es in bem Bertrag, ber Raifer gegen Erwarten fich weigern, binnen fechezig Tagen Paffau ju raumen, fo verpflichten fich Fraufreich und Preugen, ihre Streitfrafte mit ben bairifchen ju vereinigen, um Baiern fowohl bie Erhaltung feiner alten Befitungen am rechten Ufer bes Inn, als ben Befit von Paffau an verfichern. batte nach feiner Beife, leichtfertig und in übergroßer Bereitwilligfeit, bas Abtommen unterzeichnet, zu bem er nicht ermächtigt war; in Berlin war mau auch barüber fichtbar verftimmt, fich eine fo widerwärtige Bervflichtung auferlegt zu feben. Aber es gab Mittel, biefe uble Laune zu beichwichtigen; Bonaparte lobnte Preugen mit bem Berfprechen, bag jeine neuen Erwerbungen nicht von bem Entichabigungeplan und ber Genehmigung bes Reichetages abhangig fein, fondern als eine Folge bes Bertrages vom 23. Mai betrachtet werden, alfo in jedem Salle icon eine befinitive Gultigfeit haben follten. Much Rugland ward von Bonaparte beftimmt, bas Uebereinfommen vom 5. September zu billigen. Um ber Sache noch mehr Rachbrud zu geben, richtete ber Conful an ben Rurfürsten Max Jojeph ein Sanbichreiben, bas er burch einen feiner Abjutanten, Laurifton, überbringen ließ. Darin war bie Bulfe Frankreichs von Neuem zugesichert und, im Rall Defterreich fich weigere, ber nabe Ginmarich fraugofifcher Truppen brobend verfündigt. Der Inhalt bes Briefes follte nicht geheim bleiben und blieb es auch nicht;

<sup>\*)</sup> S. Martens suppl. III. 226 f.

Caurifton reifte mit berechnetem Aufschen burch Deutschlant, begab fich nach bem Inn, als wenn er bie Stellungen ber Desterreicher recognoseiren wollte, und zeigte sich zu Regensburg und an mehreren Sofen gleichsam als ber leibhaftige Verbote ber bevorstehenden bewaffneten Intervention ber Franzofen.

Bergebens juchte Desterreich, indem es nun gelindere Saiten anichtug, auf dem Wege der Unterhandlung besserre Bedingungen zu erlangen. Seine Korderungen — die Kurwürde für Teskana und den Deutschmeister, der Innass Grenze und etwa Augsburg nebst andern schwädischen Bruchstücken als Ersat für Baiern — waren immer nech zu hoch für das französische Interesses Benaparte antwertete verneinend und ichien höchstens bereit, etwa das Biethum Gichstät von der kairischen Entschädigungstifte auf die öfterreichische zu übertragen.

Die Lage Defterreiche war alje, funf bie feche Bochen nach Groffunng ber Reichebeputation, viel ungunftiger geworten ale guvor. In tiefem Mugenblid follte ber Enticatigungeentwurf in einer neuen Redaction gur Berathung fommen. Babrent nämlich bie Reichsbeputation Beichwerben empfing und ben taiferlichen Commiffar gur Nachgiebigfeit gu ftimmen fuchte, war bie frangofifcheruffifde Diplomatie in Regeneburg nicht unthatig gewesen. Bur bie boberen politifden Wefichtepunfte mar ter Befantte Bonaparte's, Laforeit, einer feiner gewandteiten Diplomaten, bem wir noch mebrfach begegnen werben, ber eigentliche Leiter; ben nieberen Menichen- und ganberbantel leitete Mathien und mit ibm Bacher; Die beiten Bertreter Ruflande batten nur Ja gn fagen gu ben Berichlagen, Die von Lafereft ober Mathien porbereitet waren. Bun mar bie Stellung Diefer Diplomatifden Commiffion von Unfang an feine vermittelute, jondern fie entichied wie in boberer Inftang; Die Reicheteuntation felbit bereitete fur fie bochftene bas Material per. Indem fie bie Reclamationen entgegennahm und an bie fremben Bermittler übergab, ging fie aufangs von ber Beransfehung aus, bag von biefen tie Entideitung unr auf Grunt ibrer Borlagen erfolge, allein es murte eine Menge von Beichwerten geradegn an Laforeit und an Mathien gerich. tet, ober auch in Paris felbft bas verfolgt, was man in Regensburg nicht glanbte erreichen zu fennen. Und welche ichuntigen Mittel waren babei mit Gifer und Erfolg gebraucht worben! Drum erlebte benn anch bie Reiche. teputation, ale jest ber mobificirte Entwurf wieber an fie fam, bie eigenthumliche Ueberraidung, bag bie von ibr an bie fremte Diplomatie übergebenen Reclamationen barin gwar gum Theil erledigt, aber and andere berudfichtigt waren, beren Beweggrunde fich in ben Acten ber Deputation menigftens nicht verfanden, ja bie einzelnen von ihr aufgestellten Grunbfagen effen miberiprachen.

Um 9. October ward biefe Arbeit vorgelegt; abermals mahnten bie auswärtigen Gefandten, indem fie bie Acte übergaben, an bie zweimenatliche

Frift, die, wenn man vom Tage ber Borlage bee erften Entwurfes an rechnete, spatestene am 24. October abgelaufen war. Binnen vierzehn Tagen follte alfo Alles im Reinen sein!

In biefem mobificirten Entwurfe waren bie Forberungen Defterreichs für Todcana fo wenig wie früher bewilligt, bagegen eine Angahl untergeord. neter Berren, wie bie Grafen von Loog und Coremarem, ber Bergog von Grop, bie Grafen von Limburg-Storum, Galm-Reiffenicheib und abnliche mit Entichatigungen bedacht. Bugleich waren alle Unipruche und Rechte Dritter an bie gur Entichabigung bestimmten Gebiete aufgehoben und bie barüber aufgeftellten Grundfabe lediglich ignorirt. Burttemberg, Baben und Beffen erhielten verstärfte Beiden ber Bunft, in welcher fie bei ben Machthabern ftanden; Lowenftein-Bertbeim erlangte burch bie Bewandtheit feiner Unterhandler gleiche Bortheile, feine und Die falm'iden Entichatigungen murben fogar auf Roften bes jouft porquasmeife begunftigten Baierns ans. gemittelt. Dagegen ward die Gutichadigung bes Surften von Leiningen und bes Grafen von Golme vermindert, Die ber Grafen von Gidingen und von ber Lepen geftrichen. Durch ben ruffifchen Ginflug erhielten Dibenburg und Medlenburg-Schwerin eine grofere Beute, auch fur einige andere fielen noch Die Dotation von Kurmaing blieb auf eine Million fleine Broden ab. Bulben Ginfunfte festgejest; außer Afchaffenburg, Regensburg und Weblar follte bas noch Schlende burch Unweifungen auf verichiebene geiftliche Befit. thumer anfgebracht werben. Dem Sohanniterorben waren bie Grafichaft Bonnborf, mehrere Abteien auf bem Schwarzwald und einige mittelbare Stifter im Breisgau zugewiesen, ber beutide Orben wurde, ohne Defterreich barüber zu fragen, mit Rlöftern entichabigt, Die in ben faijerlichen Erblanben lagen. Huch ber Ritterichaft, fur bie man eine Entichabigung fanm erwartet, war ein Erfat auf biefem Wege verfprochen. Unter ben Reichsftabten waren Frankfurt und bie banfeatischen fichtbar begunftigt; ce galt freilich in Regensburg fur ausgemacht"), bag ibre Unterbantler in Paris burch betrachtliche Gelbipenten biefes Regultat erwirft hatten. Das verarmte Murnberg, bas nichts bieten fonnte, ging leer aus und fein Schicffal war ben ferneren Unterhandlungen überlaffen; Samburg, Bremen und Lübed erhielten bagegen eine Entichabigung, bie von Geiten Sannovers und Solfteine Reclamationen hervorrief. Auch Augeburg ichien erft mit Regensburg und Weglar bas Schickfal Murnberge theilen gu muffen, ale jest auf unmittelbaren Befehl von Paris Die geiftlichen Guter und Ginfunfte bes Webietes, gur unangenehmen Ueberraidung Baierns und bes Rurfürften von Trier, ber Stadt gu-

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 18. October. Daß auch von anderer Seite bamals nene Geschmittel bei Malbien, Durand und Consorten angewendet wurden und, wie man sich schmeichelte, nicht ohne Erfolg, erseben wir aus ben früher erwähnten bipsomatischen Quellen.

gewiesen wurden. In dem Kürstenrath auf dem Reichstage waren außer den sichon im ersten Plane erwähnten mehrere neue Stimmen eingeführt, zwei für Kurbraudenburg, zwei für Hessen Lassel und eine für Solms-Braunfels. Es war um die Virisstinmen auf dem Reichstage ein ähnlicher Wettlauf entstanden, wie um die Gebietswergrößerung und es galt als eine bekannte Sache, daß um den Preis von ungefähr zweihundert Louisdor bei den Franzosen eine Virisstinme feil war, ja die Kranzosen kamen auf den Gedanken, die noch sehlende Summe an der Arumainzer Entschädigung dadurch beizubringen, daß man jede neue Virisstimme mit einer förmlichen Abgabe besege! Das städtische Collegium sollte in Zukunft nur noch aus jechs Reichsstädten bestehen: aus Hamburg, Bremen, Kübeck, Krankfurt, Rürnberg und Augsburg. Eine französsische Duelle versichert\*), Preußen habe das ganze Collegium auscheben und mit dem fürstlichen vereinigen wollen, sei aber durch Vonaparte's Widerstand gehindert worden.

Diefelben Stimmen, welche ben Plan in jeiner erften Form vom Auguft autgebeißen hatten, waren naturlich auch fur bie Unnahme tiefer neuen Rebaction; Aurbrandenburg, Baiern, Burttemberg, Seffen erflarten bies fofort, Rurmaing ließ fich in weitläufiger Rebe barüber aus, baß "bas vollbracht werben muffe, was nicht mehr ju anbern fei." Auf ber anbern Geite fehlte es auch jest nicht an Nachtragen von Seiten ber fremben Schiederichter und an Ginfprachen ber Betheiligten. Sannover und Solftein glaubten fich burch bie hanscatifche Entichabigung verfurzt, bie Sanfestabte felbft traten mit neuen Bunfden hervor. Gie verlangten fur ben Gall fünftiger Rriege vollkommene Meutralität ihrer Stabte und Safen, wollten von jeber Beifteuer und Rriege. laft ausgenommen fein und munichten, bag ihr Geehandel von ben europais ichen Machten nach bem Grunbfat : "frei Chiff frei Gut" behandelt merben moge. Im Rreife ber Deputation war man nicht gang abgeneigt, biefe Forberung zu unterftuten, boch nur wenn von ben Statten ein Begendienft geleiftet ward. Der Autrag Prengens, ben brei Sanfeftabten und Augsburg eine jährliche Steuer von je fünfzigtaufend Bulben aufzulegen, worand ber noch fehlende Reft der furmaingifden Entschädigungofumme beftritten worben mare, mart angenommen und ungeachtet ber Ginfprace ber Statte aufrecht erhalten; aber biefelben mandten fich an ihre answärtigen Beiduger und festen es burd, bag auf Franfreiche und Ruflante Webet biefe brobente Auflage abgewenbet warb.

Mit ber Entschädigungsaugelegenheit hing eine Reihe von auberen Fragen zusammen, die noch ihre Erledigung erwarteten, namentlich die politische Berfaffung ber facularisirten Gebiete, ihr Schuldenwesen, die Unjvniche, die an ben Entschädigungslanden hafteten, die Berforgung ber Geistlichen und Beamten in ben ehemals geistlichen Staaten. Die Rheinzolle und ber Un-

<sup>\*)</sup> Thiers IV. 109.

terbalt bes Reichsfammergerichts geborten ebenfalls babin. Und in biefe rein inneren Ungelegenheiten mifchten fich bie ausländischen Schieberichter ein, obwohl über biefe Fragen innerhalb ber Deputation bie Berftanbigung rafcher erfolgte, als ba, wo es fich um Quabratmeilen und Ropfe handelte. Das Meifte von bem, mas barüber verhandelt worben ift, bat nachber in bem "Sauvtidluffe" ber Reichsbevutation feine Stelle gefunden und wir werben bort barauf gurudtemmen\*). Manches ift indeffen auch nur frommer Bunich geblieben. Go bielten bie öfterreichijden Stimmen und auch bie fachfifde nachbrudtich barauf, bag bie neuen Befiger lediglich ale bie Dad. folger ber alten anzusehen seien und bie Berfaffung ber ganber wie bie Rechte ber Unterthanen möglichft aufrecht erhalten werben mußten. Befonbere icharf hielt ber Bertreter bes Deutschmeiftere biefen Besichtspunkt feft. Er gab gu, bag in ber Bermalinng ben neuen Regenten ein freier Gpielraum zu geftatten fei, aber bie verfaffungemäßigen Rechte ber Unterthanen follten burch einen volkerrechtlichen Act fichergeftellt, bie Rechte ber ganbftanbe ausbrudlich verburgt werben und, wie im westfälischen Frieden, ben Unterthanen geftattet fein, binnen eines Termines von etwa zwei Jahren, frei und ungehindert abzugieben, wohin fie wollten. Auf ber andern Geite ward von ben weltlichen Mitgliedern ber Deputation, Brandenburg voran, ebenjo nachbrudlich die firchliche Tolerang empfohlen. Je mehr bisher, bieß es in einer brandenburgifchen Abstimmung, Die Religione- und Rirchenverfaffung in vieten ganbern ben Bormand abgegeben, um gegen jebe andere Religionspartei als bie jogenannte berrichende bie auffallenbite Intolerang ju beweifen und beren Mitgliedern nicht allein bie ibnen eigene Religionsubung zu verwehren, jondern biejelben von allen Gewerben, burgerlichen Rahrungezweigen und Rechten auszuschliegen, besto lauter forbert es ber Beift und bie Ehre bes gegemwartigen Beitaltere, teine beschräufenbe Borichrift ju fanctioniren, bie einem vernünftigen Tolerangfoftem und einer freien Religionsubung im Bege fteben founte. Bir werben fpater jeben, weber bie eine, noch bie anbere Forberung ift in biefer Ausbehnung jur Geltung gelangt, boch find in bem fpater gefagten Sanptidluffe menigftens bie Spuren biefer Wunfche mieber au erfenneu. \*\*)

<sup>\*)</sup> Ueber ben Unterhalt ber Geistlichen sind bie später in ben Reichsbeputationsreceß (§. 47—76.) übergegangenen Bestimmungen einstimmig beschloffen und damit
wenigstenst ein großer Theit der Bünsche befriedigt worden, welche die geistlichen Fürsten in der früher augesischen et eingabe sundgegeben hatten. Unversillt blied hanptjäcklich das Bersangen, den geistlichen Fürsten den Genuß der Domänen, den Domcapiteln ihre Gitter und Einklinfte erhalten und die Dotationen der kinstigen Bische
und Capitel auf liegende Gründe angewiesen zu sehen.

<sup>\*\*)</sup> Die Berfassing sollte nach bem Reichsbeputationsrecess ungefiort erhalten, jeboch "in bemjenigen, was zur Civil- und Militärabministration und beren Berbefferung und Bereinfachung gehört, bem neuen Lanbesberrn freie hand gelassen wer-

Inbeffen brangte bie frangofifche Diplomatie ungebulbig gum Abichluffe. Man war in ber Berathung ber einzelnen Puntte jo weit vorgeschritten, baf im Nothfalle zu bem feftgesetten Termine zwar nicht bie endgultige Redaction, aber boch bie Unnahme ber gefammten Beichluffe über bie Entichabigungen wie über bie baraus folgenden Regeln und Bufate fertig werden fonnte. Roch suchte freilich Defterreich Beit zu gewinnen und bie einzelnen Stimmen, namentlich Rurmaing, im Ginne ber Bergogerung ju bearbeiten, aber bie brangende und gebieterijde Sattit ber auswartigen Schieberichter bebielt auch diesmal die Oberhand. Wie biefe es wünichten, marb auf ben 21. October Die entscheidende Berathung über Die Aunahme bes modificirten Entwurfs festgejeht. Die beiben öfterreichischen Stimmen bekampften vergebens bie Saffung eines endgültigen Befchluffes. Gie beftritten ber Deputation bas Recht, jo lange Toscana noch nicht eingewilligt in bie ihm angewiesene Ent. ichatigung, ju einem befinitiven Beichluffe gu ichreiten; und hielten es fur unbedentlich, noch jo lange ju marten, bis bie letten Schwierigkeiten geebnet feien. Die Debrheit war jedoch entschloffen, ju Ende ju fommen; auch. Sachjen trat ben funf anderen Stimmen bei. Go ward (21. Detober) ber Beichluß gefaßt, mit "verbindlichftem Dante" fur bie Bemuhungen ber auswartigen Befandten, ben Entwurf in jeiner mobificirten Beftalt anguneb. men; man werbe über bie noch unerledigten Puntte unverzuglich bas Nothige feftstellen und bann Alles in eine Urfunde gujammenfaffen, um es ben Diniftern ber vermittelnben Dachte mittbeilen gu fonnen.

Benige Tage nach biejem Beichluffe, am 26. October, ward eine Grflarung bes Ronigs von Schweben überreicht, bie, wie vieles Unbere, mas biefer unglückliche Monarch in ben Birren jener Beit unternommen bat, ohne 3weifel aus ehrenwerthen Motiven entsprang, aber bes Nachbruds ber außeren Macht entbehrte, bie bier allein ben Aussichlag gab. Guftav IV. beflagte ce, bag fich bie Mitglieder bes Reiches nicht mit ihrem Dberhaupte vereinigt hatten, um bie Gelbständigfeit zu behaupten, ohne welche feine bauerhafte Ruhe und Giderheit Deutschlands begrundet werben fonnte. Er febe, bag frembe Machte fich in die innere Angelegenheiten bes Reiches eingemifcht hatten, und glaube ale Reichefürft und Burge bes weftfalifden Friedens ein naberes Recht gur Theilnahme an ben Berathungen barüber zu haben. Auch er gebe bie Nothwendigfeit von Beranderungen in Rolge ber Entschädigungen gu, allein es muffe nach ben Grundfaben ber Billigfeit und Gerechtigfeit verfahren und nichts weiter als Erfat für die Berlufte geleiftet werden. Durch bie militairifche Befegung von Gebieten, beren Befit noch nicht guerkanut fei, habe man ein gefährliches und gefehwibriges Beifpiel gegeben.

ben." Die bisherige Meligionsilbung sollte bestehen bleiben, jeboch bem Canbesherrn freistehen", andere Religionsverwandte zu bulben und ihnen ben vollen Genuf burlider Rechte zu gestatten.

Dieje Kundgebung hatte natürlich jest burchaus keine weitere Folge; fie war nur barum merkwürdig, weil ein Reichsstand, der eine auswärtige Krone trug, gerade ber einzige war, der den Standpunkt des Rechtes und der patriotischen Uneigennüßigkeit geltend machte.

Sudeffen fing Defterreiche Wiberftant an gu ermatten; am namlichen Tage, wo bie ichwebiiche Erflarung übergeben marb, zeigte Baron Sugel au. ber Raifer habe unn nach Befeitigung ber Sinderniffe, Die bisber einer Un. terhandlung in Paris im Bege geftanben, bie von ber frangofifchen Regierung angebotene Bergrößerung bes toscanifden loofes ale Grundlage einer Hebereinkunft angenommen, beren Abichlug wohl in Rurgem gu erwarten jei.\*) Mun fdritt bie Deputation raid jum Biele. Die Fragen, welche bas Coul. benwefen, bie Stellung ber facularifirten herren und ihrer Diener, bie Berfaffung ber abgetretenen Lande und bas Reichstammergericht betrafen, murben in ben nachiten Tagen erledigt. Gingelne Ginfprachen und fleine Mobificationen abgerechnet, bie noch einen Rotenwechsel mit ben fremben Befandten veranlagten, waren bie meiften Aufftellungen balb gemacht. Lebhaf. tere Berhandlung verurfachte nur noch Gines: Die leibige Ungelegenheit ber zweimalhunderttaufend Gulben Renten, welche bie Deputation auf die vier Reicheftabte anweisen wollte. Preugen namentlich beharrte auf biejem Borichlage, und man ergablte Saugwiß bie Meufferung nach: man wird um ber 200,000 Bulben willen feinen Krieg anfangen. Allein bas pagte nicht in bie Berechunngen ber frangofijden Politit, fie nahm eifrig Partei fur bie Stabte, beste bie fleineren gegen bie prenfifche "Sabsucht" auf und nahm die Miene an, fittlich entruftet gu fein über bies unpaffende Benehmen ber preufifichen Politif. Die Statte felbft aber zeigten fich außerft geschäftig, burch bie fremde Protection fich bie angesonnene Gelbauflage fernguhalten. Go endete bie peinliche Berbandlung mit ber gebieterischen Erflarung ber frangonicheruffiden Divlomatie, bag ber Beidluß über bie vier Stadte ben Grundjäten, welche bie Bermittler geleitet hatten, geradegn entgegenftebe. Die Ausfnuft, bie getroffen ward, war viel ichlimmer, als bie ben Statten jugebachte Stener; es mart, nm bie fehlente Entichabigungejumme gu beichaffen, ein Rheinoctroi eingeführt, beffen Berwaltung Kurmaing im Ginflange mit Frankreich beforgen follte; bamit war bie Laft bem beutichen Berfehr aufgeburdet und ber Erzfangler bes Reiches burch einen Theil feines Gintommens gu noch größerer Abhängigkeit gegen bie frangofifche Politik verpflichtet.

Durch bas Drangen ber frangofischen Diplomatie gur Eile angespornt, legte bie Reichsbeputation am 23. November ihren "Hauptichluß" vor; es war bie britte Rebaction bes frangosischenfischen Entwurfes vom 18. August.

<sup>\*)</sup> Sierber geboren and bie beiben Briefe Bonaparte's in ber Correspond. VIII. 72. 73 f.

Mis gang abgeschloffen war freilich auch jest noch die Arbeit nicht zu betrachten; einmal brachten bie Bermittler felbit Nachtrage, Die raich bem Berte einverleibt wurden, bann fehlte noch bie faijerliche Buftimmung, ohne bie nach ben Kormen ber Reicheverfaffung ber Entwurf ber Deputation bem Reichetage nicht vorgelegt werben fonnte. Borerft, jo lautete bie Ertlarung bes faijerlichen Bevollmachtigten, fei er noch aufer Stanbe, bem gangen Inbalte auguftimmen; bod habe er bie angenehme hoffnung, bag burch bas Ergeb. niß ber Unterhandlung gu Paris bie Auftante befeitigt murben. verurfacte bas formelle Sindernig ber Reichsverfaffung ber frangofifcheruffi. ichen Diplomatie feine Bebeuflichfeiten; wollte ber Raifer ben Sauptidluß ber Deputation bem Reichstage nicht überreichen, jo nahmen fie es jelbst auf fic. Um Abend bes 6. December empfing ber Reichstag aus ben Sanben ber beiben auswärtigen Gefandten ben Deputationebauptichluß, mit bem Erjuden, bas Wert in ichleunigfte Erwägung ju gieben. Bugleich übergaben Diefelben eine Erffarung, welche bie Urt ber Abftimmung auf bem Reichstage betraf. Es fei, meinten fie, nicht mehr paffent, im Rurfurften- und Burftenrathe biejenigen Stimmen gur Abftimmung gugulaffen, beren Bebiete an Franfreich abgetreten, ober bie, wie bie geiftlichen Stante und bie Reichs. ftatte, völlig geftrichen feien. Mus "reinem Bartgefühl" wolle man ben Leb. teren Die peinliche Lage ersparen, an Berathungen Theil zu nehmen, Die über ihre politifde Exifteng bie Enticheibung geben follten. Gine Lifte, Die fie beilegten, enthielt bie genauere Aufftellung; barnach maren bie Stimmen ber abgetretenen weltlichen und geiftlichen Reichslande geftrichen, bie neu creirten Birilftimmen provijorijch jugelaffen, Die facularifirten Stifter und mediatifirten Statte follten vorläufig fuspendirt bleiben. Bon ben geiftlichen Fürften war nur noch ber von Maing in feiner neuen Geftalt als Ergfangler erhalten; er war es auch, ber ben Frangojen bie neue Aufstellung batte entwerfen belfen. Ließ fich bas Reich bie neue Abstimmungsweise gefallen, fo war bie Munahme bes Sauptidluffes burch ben Reichstag gefidert; bie Biberftrebenben waren ausgeschloffen, bafur antere, beren Intereffe mit ber neuen Revolution innig verfnupft war, zugelaffen. Roch immer hatten einzelne ber ale Opfer bezeichneten Stande eine leife hoffnung gehegt, bas fertige Wert im legten Angenblide icheitern zu machen; bie neue Abstimmungsart ließ auch ben letten Schein biefer hoffnung verichwinden. 3mar ftief bas Aufinnen noch auf ben Widerstand bes Raifers; allein auch ber war zu überwinden, wenn fich nur eine Form fand, welche bie Nachgiebigkeit in ber Cache eini. germagen milberte. Die faiferliche Politit bat nachher ben Answeg ergriffen, bag bie geiftlichen Stimmen zwar aufgerufen, aber fur abwefend erflart murben; ein leerer Schein, bei bem fich naturlich anch bie fremben Schieberich. ter beruhigen fonnten.

Soust beutete Alles barauf bin, bag auch Desterreich allmalig seinen Widerstand aufgeben wollte. Um 4. December gab bie bohmische Stimme

die Erklärung ab, daß ber Ergherzog Anton auf feine Rechte in Coln und Manfter verzichte und ber Raifer, wenn auch nur unter bem ausbrucklichen Borbehalte feiner noch unerledigten Unfpruche, bem hauptichluffe ber Reichs. deputation feine Buftimmung gebe. Es wurde babei einmal auf die noch unbeendigten Berhandlungen in Paris bingewiesen, bann aber an bie Reichs. deputation felber ber Bunfch gerichtet, baf ber Groffbergog von Toscana und der boche und Deutschmeifter zur Rurwurde erhoben und im Kurftenrath bie Bahl ber katholifchen Stimmen vermehrt werben mochte. Diefe, wenn auch nur bedingte Inftimmung bentete boch auf einen guuftigen Bang ber Parifer Unterhandlungen. In ber That zeigte Bonaparte bort eine größere Nachgiebigkeit, als fich nach ben Regensburger Vorgangen erwarten lieft. Das gespannte Berhaltniß zu Großbritannien, mit bem ein neuer Rrieg bevorftant, und die Ruckficht auf Rugland machten es rathlich, milbere Gaiten angufchlagen. In Rugland war am 20. September ein Minifterwechsel eingetreten, in Folge beffen Fürst Alexander Aurafin und Graf Kotschuben von ber Leitung ber auswärtigen Ungelegenheiten gurudtraten und Graf Alexander Borongoff biefes Departement übernahm. Bonaparte fab in biefer Beranberung eine leife Unnaberung an bie Politif ber Coalition, fur beren Unbanger ber neue Minifter galt; and ließ fich ans Gingelnem entnehmen, bag ber Czar felbst nicht mehr mit ber Singebung, wie fruber, ber frangofischen Politik biente, fondern allmalia gur Ginficht fam, bag er von Bonaparte ale Wertgeng feiner Intereffen gebraucht worben war. Dies Alles machte eine Berftanbigung mit Defterreich wunfchenswerth, bevor ein neuer Bruch bes euro. paijden Friebens erfolgte.

So ward benn am 26. December zu Paris ein Bertrag unterzeichnet, welcher Desterreich und seinen Agnaten hanptsächlich auf Kosten Baierns eine etwas auszebehntere Entschädigung gewährte. Indem der Raiser dem Herzog von Modena außer dem Breisgan auch die Ortenan einräumte, erhielt er dassüt die Bisthümer Brixen und Trient; dem Großherzog von Toscana ward zu den früheren Gebieten auch der Theil des Bisthums Sichstädt, der Baiern versprochen, aber noch nicht in Besitz genommen war, bewilligt und für den Rest eine Geldsumme von Baiern zugesagt. Auch versprach Frankreich, sich sie Ertheilung der Kurwürde an das toscanische Haus zu verwenden. Dabei beruhigte sich der Kaiser; anzerdem, daß er in einem besonderen Bertrage die in Italien neuerdings getrossen, daß er in einem besonderen Bertrage die in Italien neuerdings getrossenen, daß er in einem besonderen Bertrage die in Italien neuerdings getrossen, daß er in einem besonderen Bertrage die in Italien geschaften der Frankreich er Inahme

<sup>\*)</sup> Dec war biese Zujage nur bebingt. Der Artisel IV. sautete: En conséquence et sous la reserve des stipulations précédentes, ainsi que des droits de propriété et autres qui compètent à S. M. l'Empereur et Roi comme souverain des états héréditaires d'Autriche et Chef suprème de l'Empire, compatibles avec l'exécution du plan d'indem-II.

Schon einige Tage vor diesem Bertrag hatte der Kaiser sich dazu verstanden (23. Dec.), den hauptschlüß der Reichsversammlung vorzulegen, die darüber am 7. Januar 1803 ihre Berathungen begann. Der Reichstag, ohnedies schon längst verfallen, machte nun einen vollends verödeten Eindruck, da neben der ansehnlichen Zahl derer, die nicht instruirt waren, alle säcularisstreten Stifter und alle mediatisiten Reichstädte zwar der Korm wegen aufgerusen, aber als abwesend bezeichnet wurden. Bei den ersten Umfragen waren es im Aurfürstenrath nur Sachsen und Brandenburg, im Kürstenrath nur Magdeburg, Weimar, Gotha, Braunschweig, Baden, Lübeck, beide hessen, Anhalt, Rassau und die wetterauischen Grafen, die, mit Instructionen versehen, dem Entwurf ihre unbedingte Austimmung ertheilten. Das Eine war freilich nicht zweiselnhaft, daß dieser Numpfreichstag, von dem fast alle unbegenennen Cemente ausgemerzt waren, den hauptschluß, wie er vorlag, gutheihen würde. Indessen

Denn, wie Alles in biefer Berhaublung ungewöhnlich und formlos erschien, so war es auch die Art des Geschäftsganges. Während der Reichstag in Berathung über den Plan trat, war tiefer selbst noch nicht einmal fertig und die Deputation suhr fort, Zusaße und Abanderungen zu verhandeln. Auch sehlte es natürlich nicht an Reclamationen; schon der jüngste Vertrag mit Desterreich gab ja Baiern Anlaß, gegründete Beschwerde zu erheben. Dann war die Entschädigung für Kurtrier, Lüttich und einige andere geistliche herren festzustellen, auch die Vertheilung der Stimmen im Reichssürstenath und die Errichtung des Rheinoctrois war noch nicht erledigt. Es waren im Ganzen gegen vierzig einzelne Veränderungen von größerem oder geringerem Belang, welche der hauptschließ vom 23. Novbr. zu erfahren batte.

Das Bichtigste barunter war bie neue Feststellung ber Birilstimmen, weil bavon jum guten Theil bie kunftige Physiognomie bes Reichstages abhing. Um ben österreichischen Ginfluß fernzuhalten, erniedrigte man sich auch hier burch die Bitte um fremde Intervention. Das Gesuch ward (1. Febr.)

nités, sa dito M. s'engage, d'employer son influence, pour que le plan général d'indemnisation, arrêté par la deputation de l'Empire dans sa séance du 23. Novembre, soit adopté et ratifié par la diète de l'Empire, sauf les modifications contenues dans la présente convention, et à y donner ensuite, dans le plus court délai, sa propre ratification Impériale. (So lautet der Abbrud in der officiellen Mittheilung, welche der angeführten Reichstagscorrespondenz deiget ift, während Martens a. a. D. offendar nur eine Richtibersetzung einer beutschen Berfton giebt.) Der Kaiser versprach also nur, silt den am 23. Rovember vorgelegten Entwurf zu wirken, und behielt sich außerdem alle seine Rechte als Kaiser und Erbfürst ausdrücklich vor. Wir werden seinen, welche Bedeutung nacher dieser Borbehalt erhielt.

erfüllt; die fremden Schieberichter legten einen Entwurf der neuen Organisation des Kürstenrathes vor und forderten, daß derselbe dem hauptschluß als integrirender Theil einverleibt werde. Ohne Widerspruch ließ man sich auch biese Demüthigung, die freilich provocirt war, gefallen und nahm das französisch-russsische dem Grundigke: daß die Etimmen der sachlaristieren Lande ihre alten Plätze auch bei den neuen Besitzern behalten und für die verlorenen Gebiete am linken Rheinufer die entschädigten Kürsten ebenso viele neue Stimmen, als sie verloren hatten, erhalten sollten. Bei den neuen Stimmen war das Allter der Reichscharbischaft und der Kürstenwürde als Maßstab für die Nanzordnung angenommen.

In biefem Augenblick aab ber taiferliche Bevollmachtigte feine Buftim. mung zu bem Sauptichluffe ber Deputation "fammt allen Abanderungen und Bufaten, welche fich and ber Convention vom 26. December ergeben haben." Diefer Rachfat beutete an, baf bie Buftimmung bes Raifere noch immer feine gang unbeschränfte war. In ber That folgten benn auch noch einige Bebenten, bie ichon früher von Geiten Defterreichs angeregt waren, aber feine Erledigung gefunden hatten. Dabin gehörte bie ausbrud. liche Beftätigung bes weftfälischen und ber ipateren Friedensichluffe, bie Sicherftellung ber berfaffungemäßigen Rechte ber Ritterichaft und bie Bertheilung und Anordnung ber Birilftimmen, worüber, wie es in einer Note an bie vermittelnden Dachte bieß, Die Erfenntnig lediglich bem Raifer und Reich anheim ju ftellen fei. Diefe Borbehalte tonnten indeffen nur ben Sinn einer Bermahrung haben. Die Sadje jelbft war eben jest in ber Deputation jum endlichen Biele gebieben. Der Entichabigungeentwurf, ben bie fremben Machte am 24. August übergaben und bie Deputation am 8. September angenommen hatte, ber bann in einer neuen Geftalt am 9. October wieder vorgelegt und mit wefentlichen Bufaten und Beranderungen am 23. Novbr. jur Unnahme gelangt war, biefer breifach mobificirte Plan ward jest am 25. Febr. 1803 in feiner vierten Redaction von ber Reichebeputation jum Abichluß gebracht und bem Reichstag jur Genehmigung vorgelegt. -ift bies ber eigentliche Reichsbevutations-Sauvtidlug ober Recen, ber nachber burd Raifer und Reich gum Bejet erhoben worden ift.

Seht erft nahm die Reichsversammlung ihre im Sanuar unterbrochenen Berathungen wieder auf. Im Aurfürstenrath gab am 28. Februar zuerst Brandenburg dem Entwurse in seiner jesigen Gestalt die Zustimmung; es sprach über den Bertrag vom 26. December, über die in Aussicht gestellte Entschädigung Baierns für Eichstädt und über die jest vervollständigte Dotation des Erzkanzlers seine besondere Befriedigung aus. Daß, wie man es von kaiserlicher Seite wünschte, der Ritterschaft noch besondere Erwähnung geschehe, schien der brandenburgischen Stimme nicht nothwendig. "Die beutsche Berfassung bleibe ja, so weit sie durch das Entschädigungswerk nicht

umgestaltet werde, in allen übrigen Punkten unverändert stehen, mit ihr auch die rechtmäßigen Verhältnisse der Ritterschaft; dech musse es jedem ritterschaftlichen Gutstesser unbenommen bleiben, mit dem Landesherrn, in bessen Umfange seine Bestigungen liegen, sich gütlich zu verständigen." Aurdöhmen, das am 7. März votirte, äußerte sich nicht in se besriedigtem Tone. Es rühmte die eigene Mäßigung, wollte aber eben darum nicht zugeben, daß sein bescheherer Ersaß ihm noch weiter vermindert-werde; neben anderem schien ihm namentlich die bairische Entschädigung ausstößig "). Ferner betrachtete es die Vertheilung der Stimmen im Kürstenrathe als eine Sache, die mit dem eigentlichen Eutschänungsgeschäft gar nicht zusammenhänge; in jedem Kalle sei es sir Desterreich Psticht, auf möglichtes Gleichgewicht beider Religionstheile hinzuwirken. Indem Aurköhmen mit diesen Bemerkungen dem Recesse beitrat, behielt es sich zugleich die Einschaftung der früheren Verlässenschaftlise, die Rechte der Ritterschaft nud des Deutscherens ausdrücklich vor.

Um 14. Marg ließ fich bie pfalgbairifche Kurftimme vernehmen; wie fich benten lant, febr vericbieben von ber vorausgegangenen. Dialabaiern, inbem es bem Receffe feine Buftimunng gab, betonte mit Rachbruck bie ibm guftebenbe Entichabigung fur bas verlorene Gichftatt und wollte nichts wiffen von Clanfeln zu Bunften ber Ritterichaft. Berfaffungemäßige und anerkannte Rechte blieben ja unerschüttert; fur folde, Die bestritten jeien ober mit ben Rechten Anderer collidirten, jei aber feinerlei Borbebalt anläffig. Dagegen naberte fich Rurbraunschweig ber öfterreichischen Auffassung; es wünschte, bak Die inneren Berfaffungefragen bem Reiche vorbehalten, Die Rechte ber beutichen Reichsverfaffung fur Alle, Anrfürften, Fürften und Stande, wie fur bie Reicheritterichaft ausbrudlich gewahrt und zugleich bie alteren Friedeneichluffe erwähnt wurden. Bie gewöhnlich fehr wortreich und falbungevoll ließ fich Rurmaing vernehmen. Es rubmte bie Dienste ber Deputation, Die bas unter ben Umftanden Dogliche geleiftet habe, es bedauerte bie Unterlegenen, es bankte fammtlichen Betheiligten, bem Raifer wie ben fremben Schieberichtern, und ichlog mit bem frommen Wuniche: "bag hiernachft burch Gintracht und Gemeingeift unter gottlichem Gegen bas Wohl bes beutichen Baterlaubes befestigt werden moge." Ueber bie Bestätigung ber alteren Bertrage und bie Borbehalte zu Gnnften ber Ritterichaft und ber beiben geiftlichen Orben theilte Rurmaing die öfterreichische Unficht. In abnlichem Ginne, boch mit bem Buniche, bag "baburd weber ber bisberige Befitftand verandert, noch

<sup>\*)</sup> Baiern hatte in ber Sihung vom 3. Febr. eine aussilheliche Borftellung wegen ber Entziehung von Cichftabt eingereicht; es ward barüber fein Befchuf von ber Deputation gefaßt, aber ibr Inhalt ben fremben Ministern mitgetheilt und biese stigten bann bem §. 2. ben Zusah bei: "wobei ber sernere Bebacht aus einen Territorialerst bessen, was bem Kursursten von Pfalsbaiern noch für bas ihm vorbin angewiesen Bisthum Cichstabt abgeht, vorbehalten wird."

ftreitige Anspruche entichieben wurden", gab auch Rursachsen am 21. März bem Recesse seine Genehmiaung.

Lebhafter war bie Berhandlung im Collegium ber Reichsfürften, mo fie ebenfalls am 28. Februar begann. Die preußische Stimme nahm bier ben Sandidub auf, ben bie befannte ichwebifche Rote bingeworfen batte; auch fand bas öfterreichifche Botum bier lebhaften Biberfpruch an Preugen und Baiern. Beibe fanben es, abgefeben von bem Inhalt, burchaus ungulaffig, baß Defterreich bas Entichabigungegeschäft und bie Vertheilung ber Biril. ftimmen ale zwei verschiedene Dinge trennen wolle; ber Borichlag fei vom Reichstagsbirectorium als ein Ganges eingebracht worben und es ftebe bem Directorium bes gurftenrathes nicht zu, einen eigenen abweichenden Untrag an bie Stelle gu feten \*). And Rurmaing fah feine Rechte baburch beeinträchtigt und bie vermittelnben Machte faumten nicht, zwei Tage fpater in einer Note ausbrudlich zu erflaren; es banble fich nicht um eine neue Unterbanblung, fondern um bie vollständige Ratification bes Gangen, von ber man fich burch feine abweichende Unficht folle abwenden laffen. Die Discuffion barüber jog fich noch in bie nachfte Gigung binuber, jeboch murbe bie Mb. ftimmung fortgefest. Bahrend bie befannte ofterreichifche Clientel, Dietrich. ftein, Muersberg, Lobtowis und Liechtenftein, ber faiferlichen Auffaffung beipflichtete, gaben Burttemberg, Medlenburg, beibe Beffen bem Sauptbeichluffe ibre unbebingte Genehmigung, bie Letteren, indem fie bie Garantie ber rittericaftlichen Rechte im Ginne ber preufifchen Abstinmungen ausbrudlich ablehuten. Ginzelne perfonliche Unliegen ausgenommen, brebte fich bann bie übrige Abstimmung am 11., 14. und 21. Marg lediglich um bie Frage, ob bie Benchmigung im Ginne ber preußisch-bairifden Auficht unbedingt gu ertheilen mar ober ob ibr bie bekannten öfterreichischen Claufeln zu Gunften ber früheren Bertrage, ber Reicheritterichaft und ber Ritterorben angehangt wurden. Die große Mehrzahl war fur bas Lettere. Nur Baiern, Galm, Braunichweig-Bolfenbuttel und Schwarzburg ftimmten ohne Claufeln gu; Lubed. Olbenburg, Aremberg, Schwarzenberg, ber Johannitermeifter, Die Grafencollegien, Regensburg, ber Soch- und Deutschmeifter, Solftein-Gludftabt, Sobenzollern, Die thuringifden Stimmen und Fürftenberg gaben ihre Benehmigung jugleich mit ben öfterreichischen Bufagen. Go fiel benn auch bie große Mehrheit in biefem Ginne aus: ber Reichsbeputationshauptichluß mar in feiner Befammtheit angenommen, boch follten bie fruheren Friedensichluffe erwähnt und bie Rechte ber beiben Ritterorben und ber Reicheritterschaft ausbrudlich bestätigt werben. Gine abnliche Meinung mar auch in bem furfürftlichen Collegium gur Mehrheit gelangt; Die feche Stimmen bes ftabtifchen waren ohne Claufel fur bie Benehmigung. Das Reichsgutachten, wie es am

<sup>\*)</sup> Nach ber Bableapitulation Kaifer Franz bes Zweiten (Art. XIII. 5. 8) war es allerbings ein Giugriff in die Rechte bes Reichstagsbirectoriums.

24. März nach ber Meinung ber brei Rathe abgefaßt ward, schloß sich ber Unsicht an, welche im Fürstencollegium obgesiegt hatte: es beantragte beim Kaiser — mit ben bekannten Zusätzen — bie volle Genehmigung bes Reichsbevutationshauptschlusses.

Die Genehmigung verurjachte noch ein furges Nachfpiel, in welchem wieber bie alten Parteigegenfate unverfohnt einander gegennbertraten. ferliche Ratificationebecret, bas am 27. April eintraf, ertheilte zwar bem Ent. fcabigungeplane im Allgemeinen bie Sanction, aber feineswege unbedingt, vielmehr mit einem ausbrudlichen Beto gegen einen wefentlichen Theil bes Receffes. Der Raifer betonte nämlich einmal bie Aufrechthaltung bes Parifer Bertrags, und namentlich beffen vierten Artifel, worin er fich feine Rechte ausbrudlich vorbehalten, baun verlangte er, bag bie Beftatigung ber fruberen Friedensichluffe und bie Berwahrung ber beutiden Reicheverfaffung in "wirt. liche Ausführung und Saubhabung übergebe", auch in Angehung berjenigen Punfte, beren Erörterung noch fünftigen Unterhandlungen zu unterliegen babe\*), bem Raifer und bem Reiche bie "gebuhrente Ginfdreitung vorbehalten" bleibe. Unter biefen Bedingungen war bem Entichabigungewerke im Bangen bie Beftatigung ertheilt; verfagt war biejelbe ausbrudlich ben Beftimmungen, welche bie neue Bertheilung ber Birilftimmen im Fürftenrath betrafen. "Der Raifer, bieg es, febe fich burch feine fur bie Erhaltung ber Reicheverfaffung und bie Beschützung ber fatholischen Religion beilig beichworenen Pflichten gemußigt, feine Ratificationen über biefen Gegenftand einftwei-Ien zu fuspendiren und fich vorzubehalten, ein Reichsgutachten gu bem Ente ju verlangen, bag, nachbem bem proteftantifden Religionetheile ichon in bem furfürstlichen und reichsstädtischen Collegium eine jo entschiedene Mehrheit gugefallen, die bergebrachten Berbaltniffe ber zwei Religionetheile nicht auch in bem fürftlichen Collegium bis gur wesentlichen Heberschreitung ber Stimmen-Parität abgeanbert würden" \*\*).

Die neue Gestaltung bes Fürstenraths, wie sie nach frauzösisch-russischer Aucrdnung war beschloffen worden, gab allerdings bem kaiserlichen Einflusse auf dem Reichstage ben letzten töbtlichen Stoß. Bor ber jängsten Umwälzung standen sich im Fürstencollegium fünsundpunfzig katholische Stimmen gegenüber, ober wenn nach bem herkömmlichen Turnus bas Stift Denabruct und bie weststillichen Grasen noch auf jene Seite sielen, waren es siebenundfunfzig katholische, b. b. zum größten Theil bem Kaiser ergebene Stimmen, gegen nur 43 protestantische. Nach

<sup>\*)</sup> Das bezog sich besonbers auf ben im §. 2. niebergelegten Borbehalt einer bairischen Entschäbigung für Eichstäbt und auf die Bestimmungen wegen des Rheinoctrois (§. 39).

<sup>\*\*)</sup> lleber bie folgenben Borgange verweisen wir, neben ber mehrfac angeführten Reichstagscorrespondenz besonders auf die gediegene Schrift von R. L. Aegibi, ber Fürstenrath nach bem Luneviller Frieden. Berlin 1853.

ber neuen Eintheilung blieben auf katholischer Seite nur 53, höchstens beim Wechsel ber wostfällichen Grasen 54 übrig, während das protostantische Reichs-fürstenthum über 77—78 Stimmen verfügte. Es stand also hier die Frage des österreichischen Einflusses wesentlich auf dem Spiele, und um sie war der Wiener hof entschlossen, noch einen lehten Versuch des Widerstandes zu wagen.

Es fonnte barüber fein 3weifel befteben, bag ber Raifer ju einem folden Beto, wie er es einlegte, berechtigt war; es lagen, was auch bie Begner fagen mochten, Beispiele genug vor, bag bas faiferliche Beto nicht nur gegen einen Befdluß im Gangen, fonbern auch gegen beffen einzelne Theile genbt worben war. Bergebens beriefen fich bie Undern auf ben vierten Artifel bes Bertrages vom 26. December, worin ber Raifer jugefagt, bem Deputations. ichluffe feine Genehmigung zu ertheilen; benn in eben jenem Artifel hatte er fich feine Rechte ausbrudtlich vorbebalten und gubem nur bem Sauptbefchluffe beizustimmen versprochen, wie er am 23. November 1802 von ber Deputation bes Reiches gefaßt war. Darin war aber bie neue Geftaltung bes Fürftenrathe noch nicht enthalten. Die faijerlichen Kronjuriften fpielten indeffen ben Streit auf ein Gebiet, wo ber begrundetfte Biberfpruch nicht ausbleiben fonnte; fie erfanten bie neue Theorie und fuchten fie mit handgreiflicher Sophiftit burdgufechten: baf nach bem Ginne bes westfälischen Friedens eine volle Stimmengleichheit beiber Confessionen geboten fei\*), und ber Raifer barum bie Pflicht habe, bieje gesehliche Ordnung aufrecht zu halten. Auch mit ber Sinweifung auf bie Pflichten gegen bie romifche Rirche mar es infofern eine mißliche Sache, ale ber Raifer ben größten und folgenreichften Schlag gegen bas romifche Rirchenthum in Deutschland - bie Gacularisationen - in chen bem Decret vom 27. April guthief und bie neue Bertheilung ber Stimmen im Burftenrathe boch nur eben eine unvermeibliche Folge bavon war.

Wohl lagen aber bie politischen Berhältnisse nicht ungünstig für bie Erneuerung des kaiserlichen Widerstandes. Die auswärtigen Schiedsrichter hieleten ihre Arbeit für beendet und waren kaum geneigt, sich in den endlosen Streit um die verwickelten Rechtsfragen der deutschen Reichsversassung noch tieser einzulassen. Wer wußte überhaupt, wie weit Frankreich und Russland noch einig waren! Wenigstens deutete Manches darauf hin, daß das herzliche Einwerständniß der beiden Vermittler erschüttert war. Frankreich stand zudem am Eingange eines neuen großen Krieges mit England; schwerlich schluges in einem solchen Augenblicke für ein paar protestantische Stimmen im Kürstenrath das gute Giuvernehmen mit Desterreich in die Schanze. So wagte denn der Kaiser um dämlichen Augenblicke noch einen weiteren Schritter undhm alle die Klöster und Stifter in Beschlag, die den staularistren Kirchenstaaten gehört hatten und in den österreichzigen Erblanden lagen, obwohl damit die neuen weltlichen Besicher, namentlich Baiern, um ein Capital von

<sup>\*)</sup> S. barüber bie Ausführung bei Megibi S. 42-100.

ungefähr fünfzehn Millionen verfürzt wurden, auf bas fie ficher gerechnet hatten.\*)

Die faiferliche Politif irrte nicht, wenn fie auf bie Gleichgültigfeit ber fremben Bermittler gablte. Die brandenburgifchen und bairifden Gefandten hatten alsbald nach bem Decret vom 27. April ihren Unhang aufgeboten und waren in ber Bohnung bes frangofischen Gefandten zu einer vertraulichen Conferenz ber Gingeweihten zusammengetreten (3. Mai), um fich ber Gulje ber fremben Diplomatie zu versichern. Bie unangenehm waren fie aber überrafcht, ale ihnen Laforeft troden erflarte: "bie gur Entichabigung berechtigten Burften hatten genug erhalten und es icheine ihm, ba bie Sauptgegenftande bes Reichsgutachtens ratificirt feien, bebenflich, wegen einiger Incidenabunfte mit Beschwerben hervorzutreten. Die gegenwärtige Rrifis fei nicht fo beschaffen, bag man unbebeutenber Urfachen wegen ben Krieg erneuern konne. " \*\*) Bergebens maren bie Bemühungen, ben frangofischen Diplomaten auf andere Bebanten gu bringen; am 9. Mai reichten bie Befandten ber beiben vermittelnden Machte eine Note ein, worin fie wie nach vollständig vollbrachter Arbeit Abichied nahmen, bem beutichen Reichstörper bie fernere Erledigung ber inneren Anordnungen überließen und nur gegen bie faiferlichen Beichlagnahmen eine verblumte Abmahnung einflochten. \*\*\*) Bum lebhaften Berbruft bes

<sup>\*)</sup> Der Kaiser gründete sein Bersahren (in einem Resertht ber geheimen hofund Staatscanzlei an die Gesandten in Regensburg d. d. 19. Mai 1803) auf das
heimsallsrecht, das in ähnlichen Fällen immer gesibt worden sei und das er sich im
Art. IV. des Bertrages vom 26. Dec. unter den "droits de propriété et autres
qui compètent à S. M. l'Empereur comme souverain des Etats hereditaties
d'Autriche" ausbrildsich vorbehalten habe. Dagegen ergab sich aus den Berhandlungen der Deputation, daß dieselbe niemals auch nur versucht war, solchen Prätensienen Raum zu geben; ihr Reces bestimmte auch su versucht war, solchen Stäten
geben an "ihre neuen Bestiger mit allen Gittern, Rechten, Capitalien und Einsinsten
iber, wo sie auch immer gelegen sind." Ueber den Umsang der österreich.
Reunionen s. Hoff, das deutsche Reich II. 299 ss.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Diese mit einem bem französsischen Minister ganz eigenen Nachbruck geführte Sprache soll eben so viel Befremben als Unzufriedenheit veranlast haben und die Conferenz, bei welcher der Freiherr von Biblier und Freiherr von Albini zwar gegenwärtig gewesen, boch kein Wort gesprochen haben, hat sich ohne ein zu fassendes Resultat geendigt." Reichstagscorrespondenz d. d. 5. Mai.

<sup>\*\*\*)</sup> S'il arrivait cependant, hieß es in der Note, que dans la nouveauté de tant d'arrangements divers un des Etats de l'Empire se trouvât conduit à léser par méprise les droits d'un autre, la justice et la bonne foi auront promptement réparé l'erreur que des mesures de rétorsion aggraveraient au contraire. Sa Maj. l'Empereur de toutes les Russies et le Premier Consul sont intimément convainau reste qu'aucun mauvais exemple ne sera donné et dien moins encore imité.

— Nach der Reichstagscorrespondens d. d. 23. Mai hatte der französsische Gesandte geäussert, die französ Regierung hase awar feine Ursache, mit dem Decret zustrichen

preußisch-bairischen Anhauges reisten die Gesanden wirklich ab, und der Kaifer löste (10. Mai), da das Geschäft nun erledigt sei, die Reichsbeputation auf. Es war also dem Kaiser und Reiche, junächst ohne fremde Einmischung, überlassen, die neuen Ordnungen aufzustellen, die sich aus dem Reces vom 25. Februar ergaben. Dahin gehörte neben der Resoner der Rreisverfassund und der Unterhaltung des Reichssammergerichtes vor Allem die neue Organisation des Reichsürstenraths. Bewor freilich die Deutschen unter sich selber darüber einig wurden, war der schwer erschütterte Ban des heil. römischen Reiches vollends zusammengebrochen.

Bahrend man sich in Regeneburg noch um einzelne Abschnitte zankte, wart der hauptschluß ber Neichsebeputation zum größten Theil in Vollziehung gesett und damit die alten Ordnungen des Reiches für immer aufgelöst. Wir wollen zunächst die Gebietsveränderungen, wie die ersten dreißig Paragraphen des Recesses sie feststellen, genauer ins Auge fassen, dieselben enthalten neben den Grundlagen der territorialen Gestaltung Deutschlands, wie sie zum guten Theil noch heute fortbestehen, auch die Anfänge einer neuen Politik. Der revolutionäre Charafter dieser Zeiten giebt sich in wenig Erscheinungen so prägnant kund, wie in dieser neuen Vertheilung Deutschlands.

Die Entschädigung bes Raifers und feiner Berwandten aus Toscana und Mobena war, wie wir uns erinnern, Die große Schwierigkeit gewesen, bie ben Abichluß fo lange verzögert; erft in bem Bertrage vom 26. December war bie endliche lofung gefunden worben. Deffen Beftimmungen find benn auch meift wortlich in ben Reces übergegangen, namentlich ber vielbesprochene Borbehalt faiferlicher und erbfürftlicher Rechte, ben fich Defterreich im vierten Urtitel jenes Bertrages ausbedungen batte. Der Erfat Defterreichs fur bie Ortenau, womit es bie mobenefifche Enticha. bigung burd ben Breisgan noch vergrößerte, bestand in ben Bistbumern Briren und Trient "mit ihren fammtlichen Gutern, Gintunften, Befitungen, Rechten und Borrechten." Stand biefe Entichabigung mit benen ber übrigen weltlichen Fürften, Die bisweilen bas Doppelte und Dreifache bes Berluftes betrugen, zwar außer Berhaltnig, fo mar es boch ein voller Grjat bes Berlorenen. Un Quabratmeilen und Ginwohnerzahl famen bie beiben Bisthumer bem Breisgan und ber Ortenan nicht gang gleich, aber fie gaben einen reideren Ertrag und ichloffen fich beffer an ben Rern ber öfterreichifden Erb. lande an, ale bie ferngelegenen Enclaven am Oberrhein. Toscana ward mit

zu sein, bei bem jedoch bestehenden guten Einverständnis zwischen Desterreich und Frankreich verdiene dieser Gegenstand nicht, daß man sich mit Diecussionen darüber vorzisglich beschäftigte, zumal in einem Augenblicke, wo man mit weit wichtigeren Augelegenheiten zu thun habe.

bem Erzbisthum Salzburg (nur bas Amt Mühltorf und ben auf bem linken Innufer gelegenen Theil ber Grafichaft Neuburg ausgenommen, die an Baiern fielen), mit der Propstei Berchtesgaden, dem östlich von Iz und Inn gelegenen Theile des Hochstiftes Passan und dem Bisthume Eichstädt abgefunden; vom letzteren verblieben nur die im Anskachschen und Bairenthichen gelegenen Enclaven bei Baiern, das jedoch dassur eine Entschädigung in Geld zu leisten hatte; in gleicher Weize sollte Desterreich für die oben erwähnten, von Salzburg losgerissenn Bezirke aus Einkünsten des Stiftes Freisingen, die in Desterreich lagen, Ersak erhalten. Weder dies Gebiete, noch das, was Modena am Breisgau und der Ortenau erhielt, konnten als eine volle Entschädigung gelten ), und die Berwandten des Kaiserhanjes hatten Recht, wenn sie sich werder die Greichten; gegen Deutschland war aber auch diese unzulängliche Absiludung ausläudischer Opnastien ein schmachvolles Unrecht.

Nächst der österreichischen Entschädigung hatte die mit ihr verslochtene bairische die meiste Schwierigkeit verursacht. Der Verlust Baierns gehörte unzweiselhaft zu den größten, die in der Revolution erlitten worden waren. Durch die Friedensschlüssen, die in der Revolution erlitten worden waren. Durch die Friedensschlüssen gehörte und Leiengaltie außer ihrem ererbten zweibrindischen Fürstenthume die kurpfälzischen Bestigungen links vom Rhein, die Fürstenthimer Simmern, Lautern und Veldenz, das Fürstenthum Inlich, den pfälzischen Antheil an Sponheim und einige niederländische Gerrichaften; nach dem Theilungsplane hatte es auch seine pfälzischen Keuter am rechten Rheinuser an Baden, heffen, Nassau und Leienmingen abzugeben. Waren zwar die Verechnungen, die Baiern selbst von diesem Verluste gab, etwas zu hoch gegrissen, die Baiern selbst von diesem Verluste gab, etwas zu hoch gegrissen, in belief er sich dech auf beinahe zweihundert Quadratmeisen sehr jehonen und fruchtbaren Gebietes, das im Ganzen von uahezu 600,000 Menschen und krichtwar und besseunen man wohl nicht übertrieben auf mehr als vier Millionen Gulden berechnen durste.\*\*) Dafür erhielt das pfalzbairische Saus an geistlichen Gütern den

<sup>\*)</sup> Die Berechnungen bes bamaligen Ertrages schwanken außerordentlich und werben wohl kaum genan zu ermitteln sein. Während auf österreichischer Seite für Toscana kaum anderthalb Millionen Gulben Entschädigung (gegen etwa vier Milionen Berlust) herausgerechnet wurden, ward von Anderen der Gesammtertrag des toscanischen Ersages auf mehr als zwei Millionen berechnet, und die einzelnen Angaben gehen so weit auseinander, daß sie sich nicht vereinigen lassen. S. Gaspagen bei Toscana wie bei Modena zu niedrig, die der Gegner häusig zu hoch sind, und in sebem Kalle der Ersag beträchtlich hinter dem Berlust gurücklieb.

<sup>\*\*)</sup> Baiern gab 220 Quabratmeilen mit 780,000 Einwohnern und 5,870,000 Guiben Revenuen Berluft an, während die Berechnungen ber gleichzeitigen Statistifter nur 1861/2 Quadratmeilen mit 580,000 E., und 4,250,000 Gulben Einkluften nachwiesen. Die Differenz erklärt sich baburch, baß die bairische Zühlung zugleich alle

aröften Theil bes Bisthums Burgburg, Die Sochftifter Bamberg, Freifingen, Mugsburg und ben Reft von Paffau, Die Provitei Rempten und bie Abteien Balbfaffen, Gbrad, Irfee, Bengen, Gofflingen, Etdingen, Ureberg, Roggen. burg, Bettenhaufen, Ditobeuern, Raiferebeim, St. Ulrich, fo wie auch bas, mas an geiftlichen Rechten und Ginfunften in ber Stadt und Gemarkung Mugeburg lag und nicht ichon biefer felbft jugewiefen mar. Bon ben Reicheftabten und Reicheborfern in Franken und Schwaben fielen an Baiern: Rothenburg, Beigenburg, Binteheim, Schweinfurt, Godebein, Gennfelt, Remp. ten, Raufbeuern, Memmingen, Dinkelsbubl, Norblingen, Illm, Bopfingen, Buchborn, Bangen, Leutfirch und Raveneburg; auch war bie viel besprochene Entichabigung für Gichftatt jugefagt. Daß biefe Erwerbungen an Umfang und Bevolferung bie verlorenen Gebiete beträchtlich überragten, war gewiß und murbe auch von Baiern felbft nicht beftritten; nur an Ginfünften wollte es noch einen Berluft berechnen\*). Bare bem auch wirflich fo gewesen, wie gewichtig maren bagegen bie Bortheile, Die bas furfürftliche Saus burch bie neuen Erwerbungen erhielt! Für ben Berluft ber allerdinge ichonen und gesegneten Bebiete am Rhein befam es bie ergiebigften und bestangebauten Lanbichaften, bie außerbem in Gubbeutichland eriftirten, lauter fruchtbare und gewerbigme ganber mit einer intelligenten und regfamen Bevolferung; jelbit unter feinen neuen geiftlichen Erwerbungen befanden fich gerade bie cultivirteften und beftregierten, bie Deutschland por ber Revolution bejag. Man burfte behanpten: erft jest maren ju einer politischen Entwicklung Baierns bie Bedingungen gegeben. Statt ber weit entlegenen Besitzungen am Rhein tauidte ber Rurfurft Gebiete ein, Die feinem Befit gwifden Lech und Inn erft bie rechte Abrundung gaben und ben Grund gu ber Mittelmacht legten, bie fich im laufe ber nachften Sahre ausgebilbet bat. Wegen bie ofterreichi-

mittelbaren Besitzungen bes hauses, bie im Essaß nub in Belgien gelegen waren, und ben Ersat ber in ben letzten acht Jahren versorenen Gintlinste mit in Anschsag brachte, während es sonst burchgängige Regel war, bei ben Eutschädigungsansprichen nur ben Berinft an reichsunmittelbarem Lande, nicht aber die Einbufte an sonstigen Besitzungen, ben Ariegsschaften um Aekulische mit in die Rechnungen aufzunehmen.

<sup>\*)</sup> Die Berechnungen über ben Umfang und die Bevösserung der Entschäbigungs- lande weichen im Ganzen wenig von einander ab. In den Angaben der Zeitgenossen über die großen Stister herrscht ziemliche lebereinstimmung und auch die schwierigere Berechnung über den Umfang und Berth der einzelnen Abteien und Reichsstädte bissertit im Ganzen nur um ein Weniges. S. Gaspart II. 26 st. hoff II. 124 st. Darnach betrug der Ersah Baierns ungefähr 290 Quadratmeisen mit 854,000 Einwohnern und 6,607,000 Gulden Einkünsten. Zur besseren Arrondirung schloß der Kursäuss ammen am Darien Angabl Aemter und Drie im Ansbah'schen und Bairenth'schen an Baiern abtrat und basser Ausgeber Weischungen aus würzburgischen, bambergischen und eichsäbtischen Gebieten nebst den Städten Weispendurg, Dintessbiss und Buirobseim erhiefet.

schen Geluste, Baiern zu verschlingen ober die Dynastie anderswohin zu verpflanzen, ließ sich kein stärkerer Damm aufrichten, als die Ausbreitung Baierns von der tyroler Grenze bis zum Main; der inneren Entwickelung des neuen Staates war kein besserer zu geben, als diese Berbindung der starten, altbairischen Gebiete mit dem viel regeren und entwickelteren Stoff der neuen franklichen und schwäbischen Erwerbungen. Die selbstgenügsame Absperrung des altbairischen Wesens gegen das übrige Deutschland konnte erst jest überwunden werden.

Preugen hatte burch bie Abtretung bes linken Rheinufers an Reichslanben nur einen Theil von Cleve und bas Fürftenthum Meure, außerbem Gelbern und einige Parcellen an ber hollandischen Grenze eingebuft; bas gefammte Gebiet von ungefähr 48 Quabratmeilen und 127,000 Ginwohnern ertrug jammt ben einträglichen Rhein. und Magegollen gegen anderthalb Mil-Es handelte fich bier vom Anfange an nicht fowohl um einen Erfat fur biefe Ginbufe, als um eine Bergrößerung; barum batte Defterreich ichen ju Campo Formio und Raftatt bie einfache Burudgabe ber verlorenen Gebiete betrieben, Preußen feit 1795 und 1796 bas linke Rheinufer bereitwillig aufgegeben und burch feine Rugfamteit gegen bie frangofische Politit möglichft reichen Erfat rechts bom Rheine zu erlangen gefucht. Es war nicht ber gange Preis biefer Unftrengung erreicht, aber boch eine Entichabigung gewonnen worben, bie mehr einer Groberung, ale einem Mequivalent bes Berlorenen ahnlich fab. Preugen erhielt bie Bisthumer Silbesheim und Paderborn, ben beften Theil bes Sochftiftes Munfter mit ber Stadt felbft, Erfurt und bie furmaingifchen Befitungen und Rechte in Thuringen, bas Gichsfelt, bie Abteien Berford, Dueblinburg, Elten, Effen, Berben und Cappenberg und bie Reichsftadte Muhlhaufen, Nordhaufen und Goslar gufammen einen Befit, ber über 230 Quabratmeilen groß war, mehr als eine halbe Million Bewohner gablte und beffen Ginfunfte nach mäßiger Berech. nung nabezu vier Millionen Gulben betrugen. An Umfang und Bevolferung war es bas Dreifache, an Ginkunften beinabe bas Bierfache bes Berluftes\*). . Die Bebiete gaben zwar keine reine Abrundung bes preußischen Bebietes, aber fie verzweigten ben Ginflug Preugens über gang Mittel- und Nordbeutschland. Es waren lauter fruchtbare und einträgliche Erwerbungen, von benen bas Stift bilbesheim und Goslar fich an Salberftabt anichlof, bie Besitungen in Thuringen Dreußen eine Position inmitten ber sachfischen berzogthumer ichufen, ber Theil von Munfter und bas Stift Paberborn bie alteren weftfälischen Besitzungen, Cleve, Die Grafichaft Mart, Minden, Ravens-

<sup>\*)</sup> Den gesammten Betrag ber neuen Erwerbungen genan zu bestimmen, war wegen ber Mannigsaltigkeit ber einzelnen Theise nicht leicht; boch sind, wie die Berrechnung bei Gaspari II. 47—54 zeigt, die Ziffern eher zu niedrig, als zu hoch gegriffen.

berg und Lingen gut ergänzte und abrundete. Kurhannover ausgenommen waren es fortan zwischen der Elbe und dem Rheine nur noch kleinere Gebiete, welche den Zusammenhang bes prenfischen Besitzes in Nordbentschland unterbrachen.

Der Reft des hochftiftes Münfter ward an eine Anzahl kleiner Dynaften vertheilt, beren Arrecht auf Entschädigung nicht außer Zweisel stand, die aber zum Theil durch einslufteiche Verbindungen sich einen Antheil an der großen Beute sicherten. Die häufer Eroy und Looz hatten auf dem abgetretenen Gebiete des linken Meinusfers keine oder nur zweiselhafte reichs un mittelbare Bestungen gehalt; jeues erhielt das münsteriche Ant Dülmen, dieses die Rester der Aemter Bewergern und Wolbeck. Aremberg bekam für den Berlust seiner links vom Rhein gelegenen Lande das münsteriche Amt Meppen und die ehemals kurkölnische Grafschaft Recklinghausen, was für seine verlorenen reichsunmittelbaren Lande zedenfalls einen zureichendem Ersatzab. Die münsterichen Aeuter Wocholt, Ahaus, horftmar sielen an das rheingrästiche salm iche dans, während die niedersalmische cher eristerscheidsiche Linie auf das mainzische Aunt Krautheim und die Einkünste einiger geistlichen Güter in Oberdeutschlab anzewiesen ward.

Das haus Braunichweig hatte durch die Friedensschlüsse von 1797 und 1801 nichts eingebüßt, sondern nur in Folge des Theilungsplanes selbst einzelne Besithtmure und Rechte freiwillig abgetreten. So hatte hannover seinen Unipruch auf die Grafschaft Sayn-Altenkirchen an Nassau, das Aunt Wildeshausen an Obenburg überlassen und auf die Rechte und Einkunste, die der Aurfürst als herzog von Vermen im Namen des Domcapitels in der Stadt und bem Gebiete von hamburg und Bremen besas, verzichtet. Auch die weniger bedeutenden Nechte alter Schuhrerlichteit auf hibesheim, Corven und hörter waren aufgegeben worden. Für dies zum Theil unbeträchtlichen Abstetungen erhielt der Aurfürst reichen Ersah in dem Visthum Denabrück, das den Verlust um das Fünf- die Sechssache überstieg und den Kurlanden eine zusammenhängende Bergöserung nach Westen hin schus. Die herzoglich braunschweigische Linie, die nichts verloren, ward Eigenthümerk der Abstein Vandersscheim und helmstädt.

Die freigebigsten Entschädigungen erhielt Baben. Für seine Berluste auf bem linken Rheinuser, die aus dem babischen Antheil an Sponheim, einer Enclave in der Rheinpfalz, aus ritterschaftlichen Gütern im Essas und einigen herrschaften in den Niederlanden bestanden, erhielt der neue Kurfürst: das Bisthum Constanz, die rechts vom Abein gelegenen Reste der hochstister Speyer, Strassburg und Basel, die pfälzischen Annter Ladenburg, Bretten und Heideberg mit den ehemaligen hauptstädten der Pfalz, heidelberg und Mannheim, dann die herrschaft Lahr, die gegenstüter von Strassburg gelegenen hessischen Neunter Lichtenau und Willstett, ferner die Abeteien Schwarzach, Frauenalb, Allerheiligen, Lichtenthal, Gengenbach, Ettenheimmunster, Peters-

hausen, Reichenau, Dehningen, Die Propftei Dbenheim und die Reichoftabte Offenburg, Bell, Gengenbach, Ueberlingen, Biberach, Pfullendorf und Bimpfen. Der Berluft überftieg nicht 8 Quabratmeilen reichsunmittelbaren Bebietes mit 25,500 Ginwohnern und ward auf 240,000 Bulben Gintunfte geschätt; ber Erfat belief sich auf 59% Quabratmeilen mit 237,000 Ginwohnern und über anderthalb Millionen Ginkunfte. Allerdings gaben biefe Erwerbungen ein fehr wenig arrondirtes Bange; bas neue Rurfürstenthum gog fich vorerft nur wie ein ichmaler, vielfach burchbrochener Grengftreif von ber Nedarmundung bis zur Schweizergrenze, aber bie babifche Entichabigung war barum boch, im Berhaltnig jum Berlufte, bie größte von allen: Die Urfache biefer Freigebigfeit fonnte nicht in ben Berbienften liegen, Die fich Baden feit 1796 um Franfreich erworben, vielmehr hatten bann andere Reichsftande, namentlich Preugen, viel bobere Unspruche an Dant gehabt; noch weniger waren wohl, wie Bonaparte vorgab, "die Regententugenden des Markgrafen Rarl Friedrich, bie ihm feit lange die Achtung Guropas erwarben", fur bie frangofifche Politit ein enticheibender Beweggrund. Die Buniche Raifer Alleranders für die Berwandten feiner Gemahlin und Mutter und bas Intereffe Kranfreiche, im beutichen Gutweften jene britte Mittelmacht im Reich ju grunden, wirften bier jufammen, um bei ber Theilung Baben, Baiern, Burttemberg und heffen vorzugeweise gunftig zu bebenten; bag unter biefen Baben wieber weitaus am reichlichsten ausgestattet ward, erklärte fich aus bem Migverhaltniß zwifchen bem bisberigen Befit bes neuen Rurfürften und ber ihm jugebachten politifchen Stellung.

Nicht so groß, aber immer noch reich genug, war die Entschädigung Bürttembergs, das für den Berlust von Mönwelgard (7 Quadratmeilen mit 14,000 Einwohnern) und die Einbuße verschiedener Einfünfte, deren Summe auf 336,000 Gulben angeschlagen war, die Propstei Ellwangen, die Abteien und Klöster Zwiefalten, Schönthal, Comburg, Rotenmünster, Heiligenkreuzthal, Oberstenseld, Margarethenhausen und die Reichöstädte Beil, Reutlingen, Eslingen, Rotweil, Giengen, Nalen, hall, Smünd, heilbronn nehst dem Torse Dürrenmettstetten erhielt\*). Der Ersah, auf 29½ Quadratmeilen, 110,000 Einwohner und 700,000 Gulben Einkünste angeschlagen, blieb zwar hinter dem Loose des Nachbarn zurück, betrug aber doch immer an Umfang und Bevölkerung mehr als das Viersache des Verlustes und hatte vor den badischen Erwerbungen den Vortheil einer trefflichen Arrondirung des neuen Gebietes voraus.

Mit biesen Vergrößerungen verglichen, nahm sich allerdings der heffencaffelsche Antheil an der Beute ziemlich bescheiden aus; für den Ver-

<sup>\*)</sup> Die sechs Abteien und bas Dorf waren im zweiten Entschäbigungsplan binzugefügt worben, als Ersat für verschiebene Renten im Gesammtbetrag von 88,000 Gulben, die Wirttemberg an Hohenlobe-Walbenburg, Salm, Reifferscheib, Limburg-Styrum u. A. zu bezahlen hatte.

luft von St. Boar, Rheinfels und ben Bergicht feiner Anfpruche auf Corpen, im Gangen nicht eine Quabratmeile groß und etwa 30,000 Gulben Ginfunfte tragend, erhielt zwar ber neue Rurfurft von Seffen burch bie maingijden Alemter Friklar, Naumburg, Neuftadt und Amoneburg, bann bie Stadt Gelnhaufen und bas Reichsborf Solghaufen einen Erfat, ber bie Gin. bufe weit überftieg, aber er fant fich bod verfurzt und war unzufrieben. Barum benn, fragte eine caffel'iche Boidwerbe, gerade bas furbeffifche Saus unter ben größeren gurftenbaufern allein fich feine Entschädigung nach bem wirklichen Berluft berechnen laffen follte, ftatt nach ben politischen Dachtverhältniffen wie bie andern bedacht ju werben? Der geizige Rurfürft mar felber Schuld; er hatte, wie es beift\*), ben Sehler begangen, ben Frangofen nur zwanzigtaufend Conied'or angubieten, "bie mit Berachtung guruckgewiefen Glüdlicher mar bie barmftadter Linie, bie benn freilich auch bas Gelb nicht gefvart bat. Diefelbe batte burch bie Kriedensichluffe bie im Eljag gelegene Grafichaft Sanau-Lichtenberg eingebüßt und auf bem rechten Rheinufer jur Abfindung Babens und Raffau's eine Angabl Memter (Lich. tenau, Bilftett, Ratenelnbogen, Braubach, Ems, Rleeberg, Eppftein) frei. willig abgetreten, im Gangen eine Berminderung von 13 Quabratmeilen mit 40,000 Seelen und ungefähr 400,000 Gulben Ginfunften. Dafur war aber bem Candgrafen eine fehr reiche Entichabigung jugefallen: bas ebemals tolnifde Bergogthum Beftfalen, Die maingifchen Memter Gernsheim, Bens. beim, Seppenheim, Lorich, Fürth, Steinheim, Algenau, Bilbel, Rockenburg, Safilod, Aftheim, Sirichhorn, Die pfalgifchen Memter Lindenfels, Umftadt, und Obberg mit ben Reften von Alzei und Dypenheim, ebenfo ber Ueberreft bes Bormier Bisthums, die Abteien Geligenstadt und Marienichloft, Die Propftei Bimpfen und die Reichoftadt Friedberg. 3mar laftete auf biefen Erwerbungen die Berpflichtung einer Rente an ben Fürften von Wittgenftein Berleburg und eine Erhöhung ber heffen-homburgifchen Deputatgelber, aber ber Gewinn blieb gleichwohl bedeutend genug. Statt breizehn Quadratmeilen batte Darmftadt gegen hundert eingetauscht, beren Bevolkerung mehr als bas Dreifache, deren Ginfünfte mehr als bas Doppelte bes Berluftes einbrachten.

Bu biefer begünstigten Gruppe ber kunftigen Rheinbundstaaten zählte auch Nassau. Die (im Jahre 1816 erloschene) Linie Usingen erhielt für die am linken Rheinuser verlorene Grafschaft Saarbrücken, für zwei Drittheile von Saarwerden, für Ottweiler und für die an Baden abgetretene herrschaft Lahr, im Ganzen etwa 20 Quadratmeilen mit sechzigtausend Einwohnern, die mainzischen Aemter Königstein, Höchst, Kronenburg, Nüdesheim, Oberlahnstein, Eltville, harheim, Castel, die Bestyungen des Domcapitels am rechten Mainuser, namentlich hochheim, das pfälzische Amt Kaub, den Rest des Kurfürstenthums Cöln, die obgenannten darmstädtischen Nemter, einige Frankfurter Dör-

<sup>\*)</sup> Lang, Memoiren II. 53.

fer, unter benen bas Bad Goben bie ichagbarfte Erwerbung mar, bie Grafichaft Sann Altenfirchen und bie Capitel und Abteien Limburg, Rummers. borf, Bleibenftabt und Gayn. Die Entschäbigungen, wenn auch an Umfang nicht viel großer ale bas Berlorene, waren alle zur Abrundung bes Gebietes febr gut gelegen, enthielten eine Reihe von fruchtbaren und reichen Befitungen und boten burch ihren Ertrag fur bie Ginbufe einen reichen Erfat. Linie Weilburg (bie gegenwärtig regierenbe) war noch beffer bebacht; fie hatte ein Drittel ber Graficaft Saarwerben und die Berrichaft Rirchbeimbolanden am linken Rheinufer, im Gangen etwa 6 Quabratmeilen, eingebußt; fie erhielt bafur bie Refte bes Trierer Aurstaates, also bie Nemter Chrenbreitstein und Bergpflege, ben größten Theil ber Grafichaft Nieber-Sfenburg, Die Nemter Sammerftein, Boppard, Belmich, Montabaur, Limburg, Camberg und Wehrheim, einen Theil von Mungfelden und außerdem bie Abteien Arnftein, Schonau und Marienftadt - im Gangen beinabe bas Dreifache bes Berluftes\*). Fur bie Dillenburg'iche Linie ober bas Saus Raffan-Dranien hatte, wie wir uns erinnern, Preugen fich eifrig bemuht und es auch burchgefett, daß biefe, Deutschland feit brittehalb Sahrhunderten fremdgewordene Dynaftie, bie fo wenig wie Toscana ober Mobena ein Recht hatte, auf bentiche Roften verforgt zu werben, eine ansehnliche Entschädigung erhielt. Ans ben Bisthumern Julba und Corven, ber Reichaftadt Dortmund und einigen Stiftern, unter benen bie berühmte Benedictinerabtei Beingarten in Dberichmaben bas bedeutenofte war, wurde ein oranisches Fürstenthum von etwa 46 Quadratmeilen und einer Million Gintunfte gugeichnitten.

An biese Reihe von reichen Dotirungen, womit größtentheils spätere Rheinbundfürsten ausgestattet wurden, schließen sich andere, die mehr den Sharafter von wirklichen Entschältigungen an sich tragen und unter denen nur hier und da eine durch Gunft und besondere Verhältnisse ergiediger ausgestallen ist. So hatte auf den Antried Bremens Oldenburg sich dazu verstehen müssen, den sehr einträglichen Elessteher Joll nach Ablauf der nächsten zehn Jahre aufzuheben, und erhielt für diese Einbuße und die Abtretung einiger kleinerer Besitungen das bisher schon besessen Wisthum Lübeck zum erblichen Eigenthum, dann das hannoversche Amt Wildeshausen und vom ebemaligen Visthum Münster die Aemter Vechta und Kloppenburg. Mecklendurg-Schwerin, das auf zwei erbliche Domherrnstellen im Stift Straßburg und einen kleinen Landstrich, der an Lübeck siel, hatte verzichten müssen, wurd wirt einigen Lübeck schwerz und einer Anweisung auf das Rheinschwischen deinen gefunden; der Wunssche zu erlangen, war trotz Rußlands Fürsprache unerfüllt geblieben. Die beiden hohenzollernschen Linien in Schwaken

<sup>\*)</sup> Doch hieß es, bie ursprungliche, noch größere Entschäbigung fei verfürzt merben, weil Weilburg anfangs ben Frangosen 600,000 fl. versprach und bann nur grei Drittheile bezahlte.

hatten an reichsunmittelbarem Bebiet nichts verloren; Die machtige preufifche Bermandtichaft hatte es aber babin gebracht, baf fie ausnahmeweise auch für ihre verlorenen Lebenseinkunfte mit einigen ichwäbischen Serrichaften und Rlöftern entichabigt wurden. Dietrichftein erhielt fur bie an Bunbten abgetretene Berrichaft Tarasp bie Berrichaft Reu-Ravensburg; ber Fürft von Liane für die verlorene Graffchaft Kagnolles im Lüttider Land Die Abtei Ebelftetten im ichmabifchen Donaugebiet; bem Saufe Thurn und Taris, bas in folden Unterhandlungen meiftens mit erfolgreicher Freigebigfeit ggirte, murben fur feine verlorenen Pofteintunfte am linten Rheinufer Befigungen in Schwaben, 3. B. bas Stift und bie Stadt Buchau, Die reichen Abteien March. thal und Reresheim nebft einigen weltlichen Berrichaften gugeworfen und gugleich die Fortbauer feines Privilegiums im Reiche ansbrudlich garantirt. Das Saus Lowenftein - Wertheim, mit ben Menichen - und ganbermaffern in enger, vertranlicher Berbindung, ward fur einige verlorene Gerrichaften am linken Rheinufer, unter benen nur bie Grafichaft Birneburg reichsunmittel. bares Land mar, mit Memtern und Stiftern aus ben Spolien von Burgburg und Mainz abgefunden. Dettingen - Ballerftein erhielt fur die in ben Rriebensichluffen abgetretene Serrichaft Dachftubl zwei ichwäbische Abteien und einige im eigenen Gebiet gelegene Rlofter; in abnlicher Beife murten ben Burften und Grafen gu Golms ihre jenfeits bes Rheins verlorenen Buter erfest; bas Saus Stolberg mußte fich bagegen fur feine verlorene Graffchaft Rochefort mit einer Unweifung auf bie Rheinzolle begnugen. Sobenlobe-Bartenftein wurde fur bie im Elfan gelegene Berrichaft Dberbronn mit wurg. burg'ichen Memtern und Gintunften, größtentheils an ber Sart, mehr als binreichend entichabigt; and bie Ingelfinger und Dehringer Linie erhielt fur beftrittene Uniprude und einen au bie Bartenfteiner abgetretenen Canbitrich genugenden Erfat an Grund und Boben; nur Sobenlobe-Balbenburg mußte fich fur feinen Autheil am Bopparber Boll mit einer Rente begnugen. Der Fürst von Sjenburg ward für bie Abtretung eines Dorfes an Naffau mit amei anderen maingifchen Dorfern und ben Reften einer Abtei abgefunden. Der Fürstin wurde fur einige verlorene Berrichaften, Die ihr gugebort hatten, eine Rente auf bas Rheinoctroi angewiesen. Fur bie Fürften von Leiningen, welche bie reicheunmittelbare Grafichaft biefes Ramens, Die Grafichaft Dag. burg und bie Berrichaft Beihersheim am linken Rheinufer verloren hatten, wurde aus maingischen, wurzburgischen und pfalgischen Memtern ein ichones fleines Fürstenthum gwijden Dain und Nedar gebilbet; bie furmainger Binterlaffenicaft aab bagu bie Memter Miltenberg, Buchen, Geligenthal, Amorbach und Tauberbifchofsheim, Burgburg und bie Begirte Grunsfelt, Lauda, Sarbheim und Rippberg, Pfalzbaiern bie Memter Borberg und Mosbach, wozu noch die Abteien Gerlachsheim und Amorbach famen. Bohl hafteten auf Diefen Erwerbungen eine immermabrende Rente und eine nicht unbedeutende Schulbenlaft, aber ber Berluft ber überrheinischen Befigungen war burch bics

wohl arrondirte Kurstenthum von mehr als 27 Quadratmeilen reichlich erfest. Das hoben auch die gräflichen Linien in ihren Reclamationen hervor; sie waren so reich nicht bedacht worden. Leiningen Gunterstlum mußte sich für seine verlorenen Ansprüche mit der mainzischen Kellerei Billigheim und einer Rente, die auf das Rheinoctroi angewiesen war, begnügen; die heibesheimer Linie erhielt eine gleiche Rente und die mainzer Kellerei Neudenau; die westerburger Grafen, früher am linken Rheinufer in Grünstadt und der Umgegend ansehnlich begütert, wurden karg genug mit einigen Abeteien in der Wetterau und ähnlichen Renten abgesunden. Sie hatten, wie es scheint, in den Unterhandlungen nicht das Geschick und wohl auch nicht die Freigebigkeit bewiesen, wie andere weniger Berechtigte unter den reichessüsschlichen Kamillen.

Der Fürst von Wiedrunkel empfing für die an Frankreich übergegangene Grafichaft Arichingen zwei kölnische Nemter und die Kellerei Vilmar; der Fürst von Bretzenheim ward für zwei verlorene herrschaften mit der Stadt Lindau und dem bortigen Stift entschäftigt; dem wittgenstein'ichen hause wurden für seine theils durch die Friedenöschlüsse, theils durch freiwilligen Verzicht verlorenen Besigungen Gelbrenten zugewiesen.

Befondere Schwierigkeiten bot bie Entichabigung ber Reichsgrafen. Richt wenige von ihnen hatten ihr ganges Befitthum verloren, andere waren burch bie Abtretung bes linken Rheinufers wenigstens um einen großen Theil ihrer reichsunmittelbaren ganbe, uamentlich biejenigen gefommen, an benen bie Reichsftanbichaft haftete. Die verschiebenen Berhaltniffe biefer Korperichaft von ben auf Rreis- und Reichstagen Berechtigten an bis zu ben blos mit rit. terichaftlichen Gutern Dotirten berab, Die nur ale Grafen charafterifirt maren, machten an fich ichon eine gerechte Abfindung nicht leicht; nun fehlten aber auch bie Mittel, ihren Schaben nur einigermaßen gu beden. Gin zuerft fur fie beftimmtes Gebiet mar zum Theil anbers verwendet, zum Theil an Begunftigte verschwendet worden; es blieb nun nichts mehr übrig, als eine kleine Anzahl Stifter aus ber Erbichaft ber ichwäbischen Pralatenbant\*), die nicht entfernt hinreichten, bie lange Reihe biefer reichsgräflichen Kamilien zu botiren. Es ward eine befondere Commiffion gebilbet, bie mit löblichem Gifer bas verwickelte Beichaft gu lofen fuchte, indeffen fie mar außer Stande, bas Deficit ber Mittel gu überwinden. In Regensburg und Paris braugten fich aber naturlich andere Intereffen in ben Borbergrund, als bie ber armen Reichsgrafen; es war vorauszusehen, bag bie Deputation fuchen wurde, jo rafch als moglich über-bieje Angelegenheit binwegzufommen. Man gerftuckelte bie einzelnen Rirchenguter, welche bie befdeibene Entschädigungemaffe bilbeten; man half fich mit Gelbrenten, Die auf die

<sup>\*)</sup> Es waren bie Abteien und Klöfter Ochsenhaufen, Münchroth, Schuffenrieb, Guttenzell, Segbach, Bainbt, Burbeim, Beigenau und Isny, wozu noch bie Reichstadt Isny fam.

Stifter angewiesen wurden, aber es blieb immer noch eine febr beträchtliche Lude übrig. Raum konnten bie am erften jum Erfat Berechtigten, an beren verlorene Guter bie Theilnahme an Rreis. und Reichstagen gefnupft war, noch notbburftig enticabigt werben; was binter ihnen ftand und Guter ohne biefe Rechte ober überhaupt ohne Reichsunmittelbarteit eingebüßt hatte, befam entweber taum bie Salfte ober auch geradezu nichte. Die Leven. Salberg. Uspremont, Baffenheim, Bentheim, Metternich, Reffelrobe, Oftein, Schaesberg, Sidingen, Sternberg und Torring geborten bagu; unter ihnen verrechnete 3. B. ber Graf von Leven feinen Berluft mit 248,781 Gulben jabrlicher Einfünfte, ber von Gidingen mit 116,000 - und bafur wurde nicht ein Seller Entichabigung bezahlt. Bobl beutete ber Artifel, ber fie betraf, auf bie "nunmehr zu erwartende Aufhebung bes Sequefters", bas auf biefen Bu. tern lag, und wies fie auf Ginfunfte, "welche noch ju einer weiteren Beftimmung übrig bleiben burften", aber wer wollte bavon etwas erwarten! Es lautete vielmehr wie bittere Ironie, wenn Brandenburg in ber Deputationsfigung vom 12. Februar 1803, wo bie Sache ber Reichsgrafen entichieben ward, "eine vollfommene troftvolle Beruhigung in ber im Luneviller Frieden ftipulirten und von Franfreich feierlich jugefagten Aufbebung bes Gequeftere" erbliden wollte und fich einen Erfolg bavon verfprach, bag man bie Erfüllung Diefer Bufage "mit ebenfoviel Barme ale Buverficht reclamirte". Es bat bas natürlich nie eine Rolge gehabt.

Bon geiftlichen Fürften und Korperichaften war, wie wir uns erinnern, nur ber Rurergtangler und bie beiben Ritterorben übrig geblieben. Der erg. bijchöfliche Stuhl von Maing ward auf die Domfirche von Regensburg übertragen und die Burbe "eines Rurfürften, Reichsergtanglers, Detropolitan-Erzbifchofe und Primas von Deutschland" follte auf ewige Zeiten bamit vereinigt bleiben. Geine auf eine Million Gulben festgesette Dotation warb gebildet: aus bem Fürftenthum Afchaffenburg, wie man bas alte mainzische Dberamt biefes Namens fammt ben Memtern Aufenau, Cobr, Drb, Progel. ten, Klingenberg und Aurach jest bezeichnete, bann aus bem Fürstenthum Regensburg (ber Stadt und ihren Stiftern), ber Grafichaft Wollar, wie bie Reichsftadt mit ihrem Bebiet nun bieg, und ben noch übrigen Bruchftuden vom alten Eigenthum bes Mainger Domcapitels. Die Gumme biefer Ginfünfte war auf nugefahr 600,000 Gulben angeschlagen; bie übrigen viermalhunderttaufend follten burch bas Rheinschifffahrtsoctroi beigebracht werden. Der Rurfürft-Ergfangler jollte auch fernerbin nach ben Statuten feiner alten Metropolitanfirche gewählt, ben Stabten Regensburg und Beblar, als ben Siben bes Reichstages und Reichstammergerichtes, eine immerwährenbe Neutralität zugefichert werben. Der beutsche Orben follte bie mittelbaren Stifter, Abteien und Rlöfter im Borarlberg, im öfterreichifchen Schwaben und überhaupt alle mittelbaren Rlofter ber Augeburger und Conftanger Diocejen in Schwaben, worüber nicht icon bisvonirt war, erhalten, mit Ansnahme ber im Breisgau gelegenen; ber hoch- und Deutschmeister, Erzherzog Karl, nahm indessen nur die in solchen Gebieten gelegenen Guter an, die selbst in die Entschädigungsmasse gezogen waren, und verzichtete auf die ihm in den Erblanden angewiesenen. Der Johanniterorden ward mit der Grafschaft Bonndors im Schwarzwald, den Abteien St. Blasien, St. Trudpert, Schuttern, St. Peter, Thenenbach und allen Stiftern, Abteien und Klöstern, die im Breisgau lagen, dotirt; der Verpslichtung, die personlichen Schulden der Bischöfe von Basel und Lüttich zu bezahlen, entledigte sich der Ordensmeister durch eine vertragsmäßig festgesetzte Summe, die sich für beide Bischöfe auf 1,100,000 Gulden belief.

Die feche Reichestädte, bie noch übrig blieben, gingen gum größten Theil nicht leer aus; manche erfreuten fich fogar einer fichtbaren Begunftigung. Es ward ihnen allen einmal bie volle ganbeshoheit und Gerichtsbarkeit in ihren Gebieten zugefagt, bann bie verlangte Neutralität in allen Reichsfriegen ge-Mußerbem wurden einzelne von ihnen freigebig genug bedacht. Augeburg erhielt bie Gebaube und Renten ber geiftlichen Stifter in feinem Bebiet; Lubed ward fur einige Abtretungen an Medlenburg mit ben in ber Stadt gelegenen Bebauden und Ginfunften bes Bisthums und bem jogenaunten Travemunder Winkel entschädigt; Frankfurt empfing als Erfat fur bie abgetretenen Dorfer Goben und Gulgbach alle innerhalb feines Umfreijes gelegenen Stifter, Abteien und Klöfter (nur bas an ben Erzkangler überlaffene Compoftell ausgenommen) und mußte bafur an bie Familien Galm-Reifferideid und Stadion eine Rente entrichten; Bremen ward vom Glöflether Boll befreit und ibm eine Angahl Befitungen in ber Stadt und beren Gebiet, bie bis jest noch Rurhannover zugestanden hatten, eingeräumt; ebenjo erhielt Samburg bie in ber Stadt und bem Gebiet noch übrigen Rechte bes Bremer Domcapitele; nur Nurnberg ging leer aus. Den mebiatifirten Statten ward bie Buficherung gegeben, bag ihre neuen Landesherren fie "in Bezug auf ihre Municipalverfaffung und ihr Eigenthum auf bem Buf ber in jedem ber verschiedenen gande am meiften privilegirten Stabte behandeln follten, fo weit es die gandesorganijation und die jum allgemeinen Beften nothigen Berfügungen gestatteten." Insbesondere ward ihnen die freie Ausübung ihrer Religion und ber ruhige Befit aller ihrer zu firchlichen und milben Stiftungen gehörigen Guter und Ginfunfte gefichert.

Die Reichsritterschaft mußte sich mit einem Bersprechen von sehr zweifelhafter Anssicht begnügen. Die Entschädigungen, hieß es im §. 28, welche
etwa einzelnen Mitgliedern der Reichstritterschaft gebühren durften, werden, so
wie die Indemnisationserganzung der Reichsgrafen, im Berhältniß ihrer rechtmäßigen Ansprüche, in so weit sie nicht durch die nunmehr zu erwartende
Ausbedung des Sequesters bewirft werden, in immerwährenden Renten auf
jene Einkunfte angewiesen, welche zu einer weiteren Bestimmung übrig bleiben durften. Wir haben oben gesehen, was es mit ber Entschädigung der

Grafen für eine Bewandtniß hatte; es war aller Boraussicht nach mit dem, was die Ritter zu erwarten hatten, nicht besser bestellt. Bielmehr zeigte sich balb, daß sie, statt entschädigt zu werden, mit zum Opfer dieser zwosen Fürstenrevolution ausersehen waren.

Mit den Eutschädigungen in Land und Einkunften hing die Ertheilung neuer fürstlicher Burden und Stimmrechte eng zusammen. Während die Kurfürsten von Coln und Trier verschwanden, wurden Baden, Burttemberg und hessen-Cassel zu Kurfürsten erhoben und nach dem jüngten österteichisch-fraudössischen Bertrage erhielt auch Salzdurg diese Würde; mit dem Erzkanzler und ben alten kurfürstlichen Stimmen von Bohmen, Pfalzdaiern, Sachsen, Brandenburg und Braunschweig-Lüneburg bestand also der Aurfürstenrath in Zukunft aus zehn Mitaliedern.

Gine burchgreifenbe Birfung biefer Revolution zeigte bie Neugestaltung bes Surftenrathes. Die fremben Schieberichter hatten auf bas Unbringen ber landesfürftlichen Partei eine neue Bertheilung ber Birilftimmen entworfen, bie naturlich in berfelben politifchen Berechnung wie bie Entichabigungen felber ausgebacht war. Es wurden auch biefelben Runfte babei angewandt; man nannte bie Gummen, bie eine Birilftimme foftete, und mehr als ein beutider Reichsfürst fuchte in Paris perfonlich bei Bonavarte um eine nach. Bufolge bes frangofifcheruffifchen Planes hatten ju ihren ichon vorhandenen Stimmen Defterreich und Pfalgbaiern noch vier. Sachien und Burttemberg noch je brei, Preugen, Baben, Darmftabt, Caffel, Mobena je zwei weitere Stimmen erhalten. Mit je einer neuen Stimme waren bebacht: ber Erg. fangler, Sachjen abwechselud mit Beimar und Gotha, Sanuover, Braunichmeig, Solftein, Mettlenburg-Strelig, Aremberg, Salm-Salm, Naffau-Ufingen, Naffau-Beilburg, Gigmaringen, Galm-Ryrburg, gurftenberg, Cowargenberg, Thurn und Taxis, Balbed, Lowenstein, Dettingen-Spielberg, Dettingen-Ballerftein, Golme-Braunfele, Sobenlobe-Neueuftein, Sobenlobe-Balbenburg, Sobenlobe-Bartenftein, Ifenburg-Birftein, Raunit, Renf. Greit, Leiningen, Lique und Loog. Cbeujo hatte bie frembe Diplomatie über bie Orbnung bes Aufrufes verfügt.

Bir haben aber oben erfahren, baß ber Kaifer gegen biefen Theil bes Reichsbeputationshauptichlusses sein Beto einlegte und es sind barum biese Bestimmungen niemals in Birksamkeit getreten. Allein es gelang bem Kaiser boch auch nicht, wie er wollte, die Bertheilung im Fürstenrathe in seinem Sinne zu leiten. Bielmehr konnte er gesehlich nicht hindern b, daß die weltsichen Kürsten von den Stimmen Gebrauch machten, die ihnen mit den schalarisirten Stiftern zugefallen waren. So blied zwar der Rahmen der alten Ordung bestehen: aber der Auffall einer Reise von Stimmen, die Uebertragung gesistlicher Fürstenthumer auf weltliche herren, die daaus sich erge-

<sup>\*)</sup> S. bie oben angeführte Schrift von Megibi, S. 260 f. 298 f.

bende Gruppirung des Stimmverhaltnisse gestalteten boch ben Fürstenrath ber alten Reichsverfassung wesentlich um, ohne daß ber kaiserliche Einstuß bem zu begegnen vermochte.

Bon ben bunbert Stimmen bes bisberigen Reichstages waren burch bie Abtretung bes linken Rheinufere Burgund, Pfalg-Lautern, Pfalg-Gimmern, Bweibruden, Diala-Belbeng, Die Bisthumer Borms, Bafel, Luttich und Chur, bie Burftabteien Beigenburg, Prum, Stablo, Die Burftenthumer Romeny und Mompelgard befeitigt; bie ichon lange nur bem Namen nach vorhanbenen zwei Stimmen Bijang und Cavopen verschwanden nun auch, und bie beiben Curiatftimmen ber fdmabifden und rheinischen Pralaten waren burch bie Gacularifation aufgehoben. Der Rurftenrath gablte alfo nach bem Beg. fall biefer achtzebn nur noch 82 Stimmen. Aber auch unter biefen übrigbleibenden hatten fich vielfache Beranderungen ergeben. Defterreich hatte amar wie bisher brei Stimmen im Fürstenrathe, indem es bie erzherzogliche behielt und ftatt Burgund und Nomeny bie von Briren und Trient antrat; ja es ericbien verftartt, ba bie jungere Linie bes Saufes, Toscana-Salzburg, mit brei Birilftimmen (Salgburg, Gichftabt, Berchtesgaben) ihm nun gur Seite ftand. Allein bie Reihen ber Dpposition gegen Defterreich batten boch einen gang andern Bumache erhalten. Preugen, bieber (fur Dagbeburg, Unebach, Gulmbach, Salberftabt, Dommern, Minden, Camin und Oftfries. land) mit acht Stimmen im Rurftenrath vertreten, mar burch bie von Silbesheim, Paberborn und Munfter auf eilf geftiegen; Baiern, bisher mit fechs ausgestattet, erhielt nun neun, ba ibm ftatt ber verlorenen brei (gautern, Simmern, Belbeng) feche neue geiftliche (Bamberg, Burgburg, Augeburg, Freifingen, Paffau, Rempten) zufielen und brei von feinen fruberen (Baiern, Reuburg, Leuchtenberg) ihm verblieben. Sannover erhielt ju feinen feche Birilftimmen (Bremen, Celle, Galenberg, Grubenhagen, Berben, Lauenburg) mit Donabrud eine fiebente; Baben, bieber fur bie Linien Baben, Durlach und Sochberg mit brei Stimmen verfeben, erhielt mit ben Bisthumern Speper (Brudfal), Strafburg (Ettenheim) und Conftang noch brei weitere. erneftinische Sachsen behielt feine feche (Beimar, Gifenach, Coburg, Gotha, Altenburg, Benneberg), Medlenburg. Schwerin feine brei, Burttemberg feine zwei Stimmen, indem es ftatt Mompelgard bie von Ellwangen erwarb, auch Beffen-Caffel hatte wie biober fur Caffel und Berofelb feine boppelte Stimme. Dagegen wuchs bas Saus Naffan, bisber nur mit ben Birilftimmen von Sabamar und Dillenburg berechtigt, burch Fulba und Corven auf vier und Olbenburg erhielt burch Lubed bie Berftartung einer zweiten erblichen Stimme. Alle übrigen Reichoftanbe bes Rürftenrathes batten je eine Birilftimme\*).

<sup>\*)</sup> Es waren noch folgende vierundzwanzig: ber hoche und Deutschmeister, Braunschweig. Bolfenbittel, ber Erzfanzier für Regensburg, Schweben für Borpommern, ber Johannitermeifter, heffen Darmftabt, holftein-Glüdstabt, Anhalt, Rate-

Es fällt in bie Mugen, wie fehr fich biefer neue Fürftenrath vom alten Die weltliche Bank, ichon bisher überwiegend protestautifch, untericbeibet. war zwar burch bie abgetretenen Gebiete von 63 Stimmen auf 56 verminbert, bagegen gablte bie geiftliche Bank ftatt 37 nur noch 26 Stimmen und auch biefer Reft hatte als geiftliche Bant feine Bebeutung gang verloren, ba faft alle auf weltliche, jum Theil protestantische gurften übergegangen und im ftrengen Ginne bes Wortes nur noch brei geiftliche Stimmen erhalten waren \*). Der Fürstenrath, bieber, je nachbem ber Turnus bes Stifte Dona. bruct und ber westfälischen Grafen tatholisch ober evangelisch mar, aus 55-57 fatholifchen und 43-45 protestantischen Stimmen gufammengejest, enthielt fortan auf 52-53 protestantische nur noch 29-30 fatholische Birilftimmen. In bem von ben Bermittlern vorgeschlagenen Entwurfe, ben ber Raifer gurudgewiesen batte, mar bas confessionelle Berbaltnig nicht ungunftiger fur bie Ratholifen gewejen \*\*). Der öfterreichische Ginflug im Surftenrathe, bisher mit ber von Preugen angeführten Opposition wenigstens im Gleichgewicht, mar fortan in entschiedener Minderheit. Bu ben amangia Stimmen, Die Preugen und Baiern führten, founte man mit Giderheit Baben, Burttemberg, beibe Seffen, bas erneftinische Sachsen, Maffau, Braunichmeig und Medfenburg gablen; bas war aber, wenn auch alle anbern gu Defter. reich ftanden, Die Majoritat im Furftencollegium.

Die übrigen Bestimmungen bes Reichsbeputationshauptschlusses betrafen eine Reihe von Verhältnissen, die sich als Folgen ber neuen Canbervertheilung ergaben: barunter namentlich die Feststellungen über die Art der Aussührung, die Zeit der Besitynahme, die kunftige Bestimmung der eingezogenen Rirchengüter, die Entschädigung der Säcularisirten und ihrer Diener, die politischen und religiösen Rechte der bisher geistlichen Lande, das Echens, und Schuldenwesen.

Für ben Genuß ber Entschädigungslande war ber 1. December 1802 als Anfangstermin festgestellt; acht Tage zuvor begann der "Civilbesit,", b. h. von dem, was vor dieser Zeit nur militärisch besetht worden war, stand die Nutniesung noch den alten Eigenthumern zu, ausgenommen wenn die Betheiligten darüber bereits besondere Verabredungen getroffen hatten — eine

burg, Aremberg, Sohenzollern, Loblowith, Salm, Dietrichstein, Auersberg, Fürstenberg, Schwarzenberg, Liechtenstein, Thurn und Taxis, Schwarzburg und die vier Grafencollegien.

<sup>\*)</sup> Der Hoch- und Deutschmeister, Regensburg und ber Johannitermeister. Katholische Stimmen ber geistlichen Bant, die auf protestantische Fürsten übergingen, waren: Bruchsal, Ettenheim, Constanz, die Baden erhielt; Hilbesheim, Paderborn und Münster, die an Preußen tamen, Fulba und Corvey, die Oranien, Ellwangen, das Burttemberg übernahm.

<sup>\*\*)</sup> Es ftanben unter ben bort projectirten 131 Stimmen 78-79 evangelifche gegen 52-53 tatholifche.

Claufel, bie freilich ben früheren Befitern nachtheilig genug mar. Bugleich waren alle Beräußerungen von Entichabigungelanden, bie nach ber Ueberreidung bes Entwurfs vom Auguft 1802 ftattgefunden hatten (mehrere fdmabifche Stifter hatten fich auf biefe Beije noch ju belfen gefucht), fur ungultig erflart. Heber bie Art ber Befignahme ber geiftlichen Sochftifter war verfügt, bag bie Guter ber Domcapitel und ihrer Burbentrager ben Domanen ber Bijchofe einverleibt fein und mit ben Bisthumern auf bie Burften übergeben follten, benen fie angewiesen feien. Sart war die Beftim. mung, bag bie wiffenschaftlichen Unftalten, namentlich bie Universitäten, bie bisber auf beiben Ufern bes Rheins begutert waren und bie ihre Befigungen auf bem linken Ufer ohnebies verloren, auch von bem, was auf bem rechten Ufer lag, nur folde Guter behalten follten, Die nicht in ben Bebieten entichabigter Fürften lagen. Aber am auffallenbften erichien ein Daragraph, ber gu Bunften ber landesberrlichen Allmacht auch bie mittelbaren Stifter, proteftantische wie katholische, in bas allgemeine Schickfal ber Ginschmelzung verflocht. Alle Buter ber funbirten Stifter, Abteien und Rlofter, bieg es im 8. 35, in ben alten fowohl als in ben neuen Befigungen, fatholiicher als augeburgischer Confessioneverwandten, mittelbarer fowohl als unmittelbarer, beren Bermenbung in ben vorhergebenben Anordnungen nicht formlich feftgefett worben ift, werden ber freien und vollen Disposition ber respectiven Landesherren, fowohl zum Behuf bes Aufwandes fur Gotteebienft, Unterrichts. und andere Unftalten, als gur Erleichterung ber ginangen überlaffen. Das ging felbit über ben Ginn ber Gacularifation binaus und war ein meiterer Bewaltstreich gn Gunften ber lanbesherrlichen Fiscalität. Sonberbar war bann wieder ber Cat, wonad bie Gacularijation ber Frauenflofter nur im Ginverftaubuif mit bem Diocefanbischof erfolgen, bie Mannetlofter bagegen ber freien Berfugung ber Lanbesherren ober neuen Befiter unterworfen fein follten. Neben ber Regulirung bes Lebens - und Schulbenwefens, bas wir bier übergeben burfen, fanden fich bier auch bie Beftimmungen über bas neue Rheinoctroi, bas an ber Stelle ber alten Rheinzölle aufgerichtet werben und einen Theil ber noch unvollständigen Dotation, namentlich bie furmaingifche bestreiten follte. Die besondere Führung war gemeinsam Frankreich und bem Aurergtangler überlaffen; ber Leiter bes beutichen Reichstages war . alfo burch einen Theil feines Ginkommens an ben guten Willen ber Frango. fen gefnupft und es hatte nach biefer Beftimmung nicht einmal bes manbel. baren Dalberg bedurft, um ben Reichserzfangler unter Bonaparteiche Botmäßigkeit zu bringen.

Ein schwieriges Geschäft war die Versorgung der durch die Sacusarijation aus ihrem Besitz gesetzten Personen. Die Regenten der geistlichen Staaten selbst, ihre Beamten und Diener, die Mitglieder bes Domcapitels, die Weihbische, die Conventualen der Prasaturen, die Mitglieder ber Ritterstifter, die Vorsteher und Glieder der mittelbaren Stifter und

Albiter, beren Aufhebung in bem Belieben ber neuen ganbesberren ftanb, enblich bie auf folde Ginfunfte angewiesenen Verfonen, wie bie Coabjutoren, bie fogenannten Preciften und andere mehr, hatten eine Giderftellung ihrer perfonlichen Griftens zu forbern. Rach ber gewalttbatigen und revolutionaren Urt. in ber bas beutiche Fürftenthum bei biefer Rataftrophe verfuhr, ließ fich faum etwas Gutes erwarten, und wenn gegen bie Betroffenen nicht mehr Berech. tigfeit genbt mart, ale g. B. bei ber Entichabigung ber Reichegrafen und Ritter, fo founten fie auf bas Mergite gefant fein. Inbeffen machte ber Recen biesmal eine Ausnahme; Die umfaffenten Beftimmungen über bies Berbaltniß inchten ben Intereffen aller Gingelnen, jo gut es meglich mar, gu entsprechen. Es murbe icon früher erwabut, bag allen geiftlichen Regenten ibre Reichsunmittelbarteit, ibre Burbe und ibr fruberer Rang gefichert blieb. Außerbem mar nicht nur fur bie Furftbifcofe, beren gante gang ober jum größten Theil an weltliche Regenten übergingen, wo alfo bie Mittel leichter zu ichaffen waren, ein Giutommen festgefest, beffen Minimum gwansig. beffen Maximum fechesigtaufent Gulben betrug, auch fur bie übrigen, beren Befitthum gerftucfelt und burch bie Abtretung gum größten Theil ober gang verloren mar, murbe eine gleiche Unordnung getroffen. Der einzige geift. liche Rurfürft, ber noch ju verforgen mar, ber Trierer, erhielt hunderttaufend Bulben, bie Bifchofe von Luttich und Bafel zwanzigtaufent, auch biefe, obwohl es die einfachite Billigkeit erforderte, bag Krankreich fie verforgte, auf beutiche Roften. Die gefürfteten Mebte und Propite erften Ranges follten burchaangig amangigtaufent, bie übrigen amifchen feche- und amolftaufent, bie gefürsteten Alebtiffinnen awifden brei- und fechetaufent, bie Reichepralaten, Mebtiffinnen und unmittelbaren Mebte gwifchen zwei- und achttaufend Gulben jährlicher Revenuen erhalten. Dem Coabjutor von Bamberg, bem einzigen, ber bamale vorhauben mar, murben breifigtaufend Gulben ausgesett. Den Bepfrundeten ber Bochftifter, Ritter- und Damenftifter war ber lebenslängliche Benuft ihrer Cavitelwohnungen und neun Bebntheile ihres bisberigen Ginfommens jugefichert; Die Bicarien behielten bas Bange. In abnlicher Beife war bann fur bie Conventualen ber unmittelbaren und mittelbaren Abteien, Die gaienbruder und Novigen nicht ausgenommen, überhaupt für alle ju geiftlichen Revenuen Berechtigte Gorge getragen; Die geiftliche und weltliche Dienerschaft tonnte mit unverfürztem Gintommen in ben Dienft bes neuen Canbesberrn treten; jog fie bie Benfionirung vor, jo gab eine funf. gebnjährige Dienstzeit Unspruch auf ben vollen Behalt, eine gebnjährige auf zwei Drittheile beffelben, eine noch furgere auf bie Balfte.

In Bezug auf die Berfaffung der facularisirten Gebiete ward die schon früher besprochene Bestimmung getroffen, daß dieselbe, soweit sie auf gultigen Berträgen und reichsgesetzlichen Normen beruhe, ungestört erhalten, aber doch in demjenigen, was zur Civil- und Militaradministration und beren Berbesserung und Bereinsachung gehöre, bem neuen Landesherrn freie hand ge-

laffen werden solle. Die erzbischsflichen und bischöflichen Diöcesen sollten in ihrem bisherigen Zustande bleiben, die eine andere Diöcesaneinrichtung auf reichsgeseschiche Art getroffen sei. Die bisherige Religionsübung eines jeden Landes sollte gegen Aufgebung und Kränfung aller Art geschützt sein, insbesondere jeder Religion der Besit und ungestörte Genus ihres eigenthümlichen Kirchengutes und Schulsonds, nach der Vorschrift des westställichen Briedens, ungestört verbleiben; dem Landesberrn stand es jedoch frei, andere Religionsverwandte zu dulben und ihnen den Vollgenuß bürgerlicher Rechte au gestatten.

Auch das Reichstammergericht war schließlich nicht vergeffen, indem beftimmt ward, daß die auf die Entschädigungstande fallenden Kammerzieler,
mochten sie im Ganzen oder stückweise an neue Besitzer kommen, je nach dem Berhältnig der Erwerbung nach wie vor fortbezahlt werden sollten.

Es war eine gewaltige Revolution aller öffentlichen Berhaltniffe in Deutschland; hatte boch weber bie Reformation, noch ber westfälische Friede ben mittelalterlichen Bau bes Reiches fo machtig ericuttert! Das "beilige romifche Reich beuticher Nation", in feiner Berflechtung weltlicher und geiftlicher Formen und in feinem Berhaltniß gur romifchen Rirche, borte von bem Tage an, wo bie neuen Ordnungen bes Receffes in Birtfamteit traten, in Bahrheit auf, ju eriftiren. Bohl war noch ber Raifer bem namen nach ale Schirmvogt ber romifchen Rirche übrig geblieben und fein Rronungeeib wie feine Bahlcapitulation, bie ibn als "Abvocaten bes romifchen Stubles und ber papftlichen Beiligkeit" bezeichnete, war noch nicht aufgehoben; auch ein geiftlicher Rurfurft und zwei Ritterorben hatten aus bem großen Schiffbruche noch eine ephemere Grifteng gerettet. Aber bas waren boch nur unvolltommene Bruchftude ber alten Ordnung, Die inmitten ber allgemeinen Bermuftung nur um jo einfamer und zusammenhanglofer ericbienen. Der mittelalterliche Raifer und Schirmvogt ber Rirche fab fich von einem proteftantischen Rurcollegium, von einem protestantischen Fürstenrathe umgeben, und bas geiftliche Fürftenthum, ber recht bezeichnende Ausbrud ber ftaatlich. firdlichen Ordnung bes alten Reiches, mar bis auf fummerliche Refte verichwunden. Much biefe Refte waren nur um aufälliger, perfonlicher Urfachen willen vorerft noch erhalten worben; Die tiefere Burgel ihres Dafeins war gerichnitten, ober mas wollten biefe alterthumlichen Reliquien noch bedeuten inmitten ber neuen Bewalten und Orbnungen, wie bie jungfte Revolution fie gehoren? Schon bie nachfte Beit mußte auch fie hinwegnehmen; bas Raiferthum, bas lette geiftliche Rurfürftenthum, ber beutsche und ber Johanniterorben, bas hatte fortan feinen Ginn mehr, auch wenn bie alten Namen noch ein paar Jahre lang fortvegetirten.

Bie fich bas volkerrechtliche Verhaltniß, in welchem bas heil. romifche

Reich ju ben Staaten und ber Rirche Europa's bisher ftant, fortan umgestalten mußte, jo war auch bie feberative Ordnung, welche bieje mannigfaltigen Webiete freilich loder genug, bis hierher noch gujammengehalten, in Butunft nicht mehr zu behaupten. Der fenbale Berband zwischen Raifer und Reichsfürften lofte fich nun vollends; Die Inftitute, welche als Wegengewicht gegen bie Gingelfouverginetat wirfen follten, wie g. B. bie Rreisordnung, waren mit ber neuen Ordnung faum vereinbar. Defterreich war nach Often gurudgeichoben und bort arronbirt, Preugen im Norden vergrößert, ber Guben und Beften Deutschlands in besondere Staatengruppen formirt, beren Lage und Intereffe fie mit Frankreich eng verfnupfte: wie hatte bie ichon fo loje und fdmache Form ber alten Foberation bes Reiches ftart genug fein follen, biefe neuen, vielfach fich jumiberlaufenben Intereffen in einer Ginheit aufammengufaffen? Satten bis jest icon bie einheitlichen Gewalten -Raiferthum, Reichstag und Reichstammergericht - nur eine ungulängliche Macht behaupten konnen, mas wollten fie fernerhin bedeuten, nachtem ihr letter naturlicher Unbaug, Die Beiftlichen, Die Rleinen und Die Schwachen, jum größten Theil verichlungen waren und bie neuen lanbesberrlichen Bewalten, vergrößert und verftarft, ja icon mit ben meiften Mitteln voller Gelbftherrlichkeit ausgeruftet, fich überall fiegreich Raum geschafft hatten? Die Berfammlung gn Regensburg und bas bochfte Gericht in Weblar tonnten, abnlich wie ber Raifer, noch einen furgen Beitraum ihre außere Grifteng friften, aber ohne irgend in bie porhandenen Entwidelungen bes öffentlichen Lebens thatig und fruchtbar einzugreifen. Der Tag fonnte nicht mehr fern fein, wo auch fur fie bies fieche und fummerliche Dafein gang erlofd.

Bir haben uns im Laufe ber fruberen Greigniffe vielfach überzeugen fonnen, wie gering im bentichen Bolte Die Empfänglichkeit fur Die Erichutterung von 1789 gewefen ift; bie gang vereinzelten Gpijoben am linten Rheinufer ausgenommen, verhielt es fich gegen bie erften Berührungen ber Revolution burchaus mehr abwehrent, als entgegenkomment. Der erfte große Rift in Die alten Berbaltniffe bes Reiches, ber als eine Rudwirfung ber Revolution gelten konnte, erfolgte erft jest, und zwar ging ber Anftog bagu nicht bon ben Daffen, fondern bon ben fürftlichen Dynaftien aus. Gie waren es, die jett die repolutionaren Ideen gewaltigmer Abrundung und Gleichmacherei, welche Frankreich feit 1789 umgeftaltet, auch auf Die beutichen Berhältniffe übertrugen. Bie bort bie Revolution in bie feubale Mannigfaltigfeit nivellirend und uniformirend eingriff und ein Staatswesen gleichartiger Pragung baraus machte, fo murben bier, gleichfam nach benfelben phofitaliichen Gefeten, Die feubalen Stagtenbilbungen eingeschmolzen, zwar nicht, wie in Frankreich, eine große und gleiche Maffe baraus gebilbet, aber boch gruppenweise in fleinerem Magftabe ein abnliches Biel erftrebt. Dier wie bort geichab bas gewaltthätig, wie es bie Art ber Revolutionen ift, und eine Menge besonderer Rechte mußten fich beugen bor ber neuen Staatsraifon ber allgemeinen Wohlfahrt, aber hier wie bort wurde auch Ungefundes und Ausgelebtes genug beseitigt, die Zerstückelung in winzige, lebensunfähige Körper vermindert, der gesunde Blutumlauf, den die kleinstaatliche Parcellirung hundertsach unterbrach, vielsach gefördert. In den neuen, arrendirten und vergrößerten Staatsgruppen, wie die jüngste Umwälzung sie schuf, kam denn auch eine ganz ähnliche Staatspraris auf, wie in Frankreich. Sene rührige, ordnungssüchtige, auf Gleicheit und Einheit hinstredende Verwaltung, die in Frankreich am Ruder stand, ward jest auch in vielen beutschen Territorien heimisch; eben so eifrig, unermüdet und befehlerisch, so revolutionär und chne Pietät für Seschäftliches und Ueberliefertes, so gauz erfüllt von den Gedanken der Staatsallmacht und mit den gleichen nivellirenden Neigungen, wie die Bonaparte'sche Burcaukratie in Frankreich, so ist auch in Deutschland die neue Richtung hervorgetreten.

Diese neue Staatspraxis schaffte sich fortan überall Raum auf ben Trummern ber gewesenen Ordnung, während die Körperschaften und Stände des alten Reiches versielen. Denn nicht nur das, was von der Reichsverfassung noch übrig geblieben, erhielt nun eine ganz andere Gestalt, seitdem der Kaifer seine natürlichsten Etüken im Reiche verlor, seit am Reichstage ein überwiegend protestantisches und antiösterreichisches Kurfürsencollegium und ein gleichgesinnter Kürstenrath ihn umgab, seit die geistlichen Reichsstände versichwunden, die Städte bis auf sechs vermindert, die Ritterschaft bald schuklos den Berschmelzungstendenzen der neuen Staatsmacht preisgegeben war; auch innerhall der einzelnen Stände und Klassen der Nation mußte sich eine umfassende Veränderung vorbereiten.

Dem römischen Rirchenthum und bem fatholischen Clerus hatte felbft bie Reformation teinen fo enticheitenben politischen Stoff gegeben, wie bie jungfte Ummalgung. Beiftliche Rurftaaten, Kurftenthumer, Stifter und Rlofter waren in Maffe verschwunden und weltlichen Regierungen verfallen, die, ob fie fatholisch ober protestantisch waren, übereinstimmend nach ben neuen Staatsmaximen bes achtzehnten Sahrhunderts und ber Revolution verfuhren. Der Clerus, bisher ber erfte Stand im Reiche, ward nun unterthan wie alle anderen; bie Stellung ber beutichen katholijden Rirche als einer organifirten Macht mar verloren, ihr großer weitverbreiteter Befit außerorbentlich vermindert, ber Ginfing auf Schule und Erziehung bem Clerus vollende entwunden, auch in ber Leitung ber eigenen firchlichen Angelegenheiten bie Ginmifchung ber neuen Staatsgewalten unabwendbar geworben. man nirgends tiefer als in Rom felbft. Schon im October 1802 hatte Papft Pius VII. in einem Schreiben an ben Erzfangler feinen Rummer über bie Umwalzung ausgebrückt, womit man bie fatholische Rirchenmacht in Deutschland bebrobe; er legte es bem letten geiftlichen Rurfurften ernftlich ans Berg, aus allen Rraften babin ju arbeiten, bag fur bie Ungelegen-

beiten ber Rirche, "zu beren Gutern wir von Gott gefest find", mit allem Bleife geforgt und bie Rirche bei ben Rechten, ber Freiheit und Gicherheit erhalten werde, beren fie bis auf bieje Beit genoffen babe. entgegen etwas geschehen, jo fann foldes auf feine Beife von uns gebilligt werben"\*). Inbeffen geichab bas Unvermeibliche. Nicht nur ber weltliche Befit erhielt einen furchtbaren Stoft, auch bie gange geiftliche Autonomie ber Rirche brobte verloren ju geben. Die Verfügung über bie geiftlichen Körperichaften und Stiftungen wurde ben neuen gandesberren überlaffen, Die Aufhebung ber Mondotlofter ihnen freigestellt, Die Erlaubnig, neue Novigen aufzunehmen, vom Belieben ber weltlichen, jum Theil protestantischen Gewalten abhangig gemacht, wegen ber fünftigen Diocefaneinrichtung auf bie "reichsgeseslichen", nicht auf firchliche Anordnungen verwiefen. feste icon ber Reichsbeputationsrecest fest; es war nicht zu zweifeln, bag noch Anderes folgen werbe. In Schriften ber Beit, welche mit ben Gebanfen der regierenden Rreise gusammenstimmen, ward verlangt, bag bie papitlichen Bullen und Breven bem landesberrlichen Placet unterworfen, Die vauftliche Bergebung ber Beneficien abgeftellt, Die Bifchofe von ben ganbesberren ernannt und ihnen für alle Sandlungen verantwortlich, auch alle geiftlichen Perfonen ber weltlichen Berichtsbarfeit unterftellt werden follten\*\*). Dieje Bendung ber Dinge vermochte ben Pavit zu einem merkwürdigen Schritte. Er ichrieb in ichmeidelhaftem Tone einen Brief an ben erften Conful\*\*\*) und flagte ibm, bag man in Deutschlant, nachbem bie zeitlichen Guter auf eine bejammernswerthe Weise verloren feien, nun auch bie geiftigen antafte. "Da Du bei ber Bieberherftellung ber Religion in Frankreich uns fo eifrig unterftutt baft, bag wir nachft Gott Dir am meiften Dauf ichulben fur Alles, was bort nach ben furchtbaren Erichütterungen gum Beften ber Religion ift aufgerichtet worben, fo wollen wir Dir biefe neue Belegenheit geben, Deinen Eifer fur die fatholijche Religion gu bewahren und gugleich Deinen Ruhm ju verherrlichen. In ber feften Uebergeugung, bag Du auf unfere Bitte ber fatholifchen Religion Diefen Dienft leiften und und mit allem Beiftand und Gifer unterftuten wirft, ertheilen wir Dir, geliebter Cobn in Chrifto, voll Liebe unseren apostolischen Segen." Der Papft also manbte fich nicht mehr an ben Raifer; er aab ben bisberigen Schirmberrn ber Rirde, ber fich freilich felbft mit ihren Spolien bereichert, ftillschweigend auf und fuchte, wie einft die Papfte bes achten Sahrhunderts bei Pipin, Gulfe bei bem fünftigen Grunder bes neukarolingischen Raijerthums. In ber That legte ber frango. fifche Gefandte in Regensburg (Sanuar 1804) eine Kurivrache fur ben ro-

<sup>\*)</sup> S. polit. Journal II. S. 704 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Deutschlands neueste Staats- und Kirchenveranderungen, historisch, politisch, flaats- und kirchenrechtlich entwickelt. [Bon harl.] Berlin 1804. S. 165 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. benfelben d. d. 4. Juni 1803 in Saberlins Staatsarchiv XI. S. 337 f.

mischen Stuhl ein, in welcher es hieß, ber erste Consul wunsche, bag man bei ben neuen Einrichtungen gemäßigte und billige Grundsate annehme, und daß sie auf keinen Fall Beranlassung zu Bekümmernissen Sr. papstilchen heiligkeit geben wurden. In jedem anderen Falle ware ein solches Wort nicht verloren gewesen; hier waren aber die Maximen der Staatseinheit und Staatsallmacht, die von den Regierungen gehandhabt, von der Wissenschen, währen der Berbletung ertragen, zum Theil gewünscht wurden, mächtiger als das Kurwert des Consuls, zumal dessen Praxis mit seiner lirchenfreundlichen Verwendung zu Regensburg in grellem Gegensate stand.

Dit ber politischen Auflojung bes beutschen Rirchenftaates bing bas Schicfial bes Abels aufs innigfte gusammen. Man rechnete über 700 Ditglieber ber Domftifter, bie burch bie große Ummalgung ihre Stellen verloren; fo viel Angehörige bes ftiftefähigen Abels blieben alfo in Bufunft unverforgt; es lagt fich barnach ermeffen, welch ein Edilag nicht blos ber öfonemischen Exifteng bes Abels, fonbern auch feinem moralifchen Aufeben baburch verfest ward. Dagu fam bann bie ichmergliche Berfurgung, burch bie bei bem Theilungegeichaft bie Reichegrafen und bie Ritterichaft betroffen murben, ber Bewaltthätigfeiten nicht zu gebenfen, womit balb nachher bie neue gandesberrlichfeit, insbesondere bie Ritter, beimgesucht bat. Die in alter Beit bitter verfeindeten Begner, Abel und ftabtijdes Burgerthum, wurden jest in ein gleiches Schicffal verflochten. Wir reben nicht von ben gablreichen Sof- und Refibengftabten, benen burch bie Gacularijation ibre fünftlichen Gulfequellen abgeschnitten wurden, auch bas reicheunmittelbare Burgerthum verschwand beinabe burch bie Debiatifirung von 45 Reichsftabten. Mus ihrem Rreife borte man Rlagende genug, welche bie vormalige Bluthe und Dacht tiefer burgerlichen Gibe bes Sandels und ber Induftrie mit ber funftlich getriebenen Erifteng ber fürstlichen Stabte verglichen. Aber es waren boch nur Gingelne, bie fich biefes Borguges noch als eines gegenwartigen berühmen fonnten; bie Mehrgahl war verfallen, und bie und ba pries man fich jogar gludlich, aus bem alten, unheilbaren Bufte in eine neue Lage verfett gu werben, bie auf thatige und frijde Forberung bes gemeinen Boble mehr Soffnung gab, als ber Schatten ber alten Greibeit.

Warb jo eine Reihe von einzelnen Interessen auf's schmerzlichste gekränkt, so war boch ber allgemeine Eindruck dieser Vorgänge keineswegs so groß, wie es die gewaltsame und tieseinschmeidende Macht der Ereiguisse erwarten ließ. Die Geistlichkeit, der Abel, einzelne Städte klagten über die Umwälzung, die sie getrossen; das weltliche Kurstenthum und eine Beamten priesen die Revolution als einen großen Umichwung zum Vesseren, die Masse der Ration nahm sie gleichgültig oder mit unverkennbarer Billigung auf. Eine solche Erschleinung läßt sich aus der politischen Apathie unseres Volkes und aus der Erschlaftung der Geister allein nicht erkfären; sie wird erst dann recht begreistich, wenn man an die Verfallenheit denkt, welche das kleinstaatliche Le-

ben geistlicher, graflicher, ftabtischer und ritterschaftlicher Gebiete schon vor ber Revolution betroffen batte.

Bir haben früher bie innere Berruttung biefer fleinen Staatengruppen geschilbert\*). In ben geiftlichen ganden faben wir ein laffiges und ichlaffes Regiment jo tief eingewurzelt, bag felbft Regenten, voll bes beften Gifers, nicht im Stande waren, einen bauernben Umidwung hervorzurufen. fanben bort einen Stiftsabel, ber, jum großen Theil bem ganbe und feinen Intereffen fremt, nur auf beffen Ausbeutung angewiesen war, ein forglofes, oft taufliches Beamtenthum, eine trage Berwaltung und eine ichlechte Suftig; in ber Bevolkerung fehlte ein frijder, aufftrebender Beift und beffen grucht, ein felbsterworbener Wohlstand, wohl aber standen überall geiftlicher Dugig. gang, Repotismus, Ginecuren und Bettel in voller Bluthe. fonlichkeiten an ber Spige, an benen gerabe bie zweite Galfte bes achtzebn. ten Sahrhunderts nicht arm war, fonnten im Gingelnen milbern und beffern, aber bie allgemeine Berfallenheit und Migachtung bes geiftlichen Staatenthums nicht aufhalten. Bie batte vollende bie Unnatur und Berberbtheit ber fleinfürftlichen und reichsgraflichen Zwergftaaten, in benen noch ber gange Buft alter Migbrauche im Stile bes siecle de Louis XIV. fortwucherte, ober bie Bertommenheit ritterichaftlicher und reichsftabtifcher Webiete bem Sturme einer neuen Beit troben jollen? Das lette Sahrzebent batte in biefen Gubaren nichts gebeffert; einen großen Theil ber Ritterschaft hatte bie Revolution vollende öfonomifch ruinirt, in ben Reichsftatten gab fich bie Berfallenheit theils in ber Stockung alles öffentlichen und burgerlichen Lebens, theils in gabren. ben Musbruchen gegen bas alte Regiment fund. Wie tief mar g. B. Nurn. berg berabgefommen, wie erichlafft war bas einft fo ftolze und blubende Ulm, wie widerwartig waren bie inneren Santel und Bantereien, welche mabrent ber neunziger Sabre Reutlingen und Dinkelsbubl bewegten! Bar vielleicht unter ben kleineren noch bie und ba eine zu nennen, bie fich in leiblicher Ordnung und im Gebeihen erhalten hatte, bas reichoftabtifche Befen in feiner Befammtheit hatte fich, wie wir früher faben, überlebt, bevor noch die Revolution an unfere Pforten ichlug. Bie grell und unerträglich mar aber bas Bebahren vieler fleinen fürftlichen und reichsgräflichen herren, felbft mitten unter ben Gindrucken und Lehren ber Revolution! Gin paar Beifpiele merben genugen. Der Fürft von Wied, offenbar mehr fur bas Grrenhaus reif, als zum Throne geboren, ließ fich von einem verbachtigen und unfauberen frangofiichen Bagabunden, ber fich einen Comte de la Ville sur Illon nennen ließ, auf bas ichamlofeite beberrichen und ausbeuten; bie Rurftin ftand in einer Art von Gefangenicaft, Die fürftlichen Rinder unter moralifdem Zwange. gang Neuwied gerieth barüber in Gabrung; vom gurften murbe bann militarijche Gulfe requirirt, von ber bedrangten Familie aber und ben Unterthanen

<sup>•)</sup> Band I. 99 ff. 110 ff. 114 ff. 123 ff.

Sout in Regensburg gefucht; gleichwohl bauerte bas frevelhafte Spiel Jahre lang ungeftort fort, bas ein frecher Abenteurer im Namen eines verrudten Rurften in einem beutiden gante treiben fonnte. Ber von ber Berwirrung ber einfachften Rechtsbegriffe im Rreife folder fleinen Gultane eine Borftellung baben will, ber muß ein benfwurdiges Refeript ber regierenben Grafen von Bjenburg-Bachterebach (vom Dec. 1800) lefen, worin Diefer Befiger einer reicheunmittelbaren Biertelsgraficaft bie Rechtsgrunde anseinanderfett, aus benen er "um fich burch bie gelindeften Mittel gu Wohnungen fur bie unentbebrlichite Staatebienericaft zu verhelfen", Privatleute aus ihrem ererb. ten Befit vertrieb. Der um fich von ber Rechtepflege tiefer Gebiete einen Beariff zu maden, barf man nur bas Protocoll ber erbad-iconbera'iden Regierung vom 10. April 1802 vergleichen, wonach bermalen "fein Bogen Dapier mehr auf ber Ranglei vorhanden und auch alle übrigen Schreibmateria. lien ganglich ermangelten, Die Papierfabritanten in biefiger Begend aber fo wenig, ale bie Schreibmaterialienbandler ju Grantfurt bie Erforderniffe auf Gredit verabfolgen liegen, weil bie vorigen ansehnlichen Conti bis jest unberichtigt geblieben feien." Die wurdige Beborbe refolvirte fich, mit einem "gangliden Stillftand ber Beidafte gu broben, falls ihr nicht ichleunigft bas nothige Schreibmaterial geliefert murbe"; verher aber hatten ichou bie Parteien felbit, weil fie es auch in ben fleinften Rechtsbandeln zu feiner Enticheidung bringen fonnten, fich erboten, "ben Betrag ber bedürfenden Schreibmaterialien vorzuschiegen, wenn beren Mangel bie fortbauernde Urfache bes bisberigen Berguges fein follte." Der ein anderes Beifpiel. jest and ber Gacularifation verfallene Domcavitel in Denabrud war in feinen tiefgerrutteten Schuldverhaltniffen ein rechteaultiges Urtheil verichiebener Inftangen, auch bes Reichsbofrathes, ergangen; bas Capitel beichloft aber am 26. Oct. 1802, bag es bem reichsritterlichen Urtheile feine Folge leiften werbe! Bo fich ber Banferott jo augenicheinlich fundgab, ba tonnte auch die Demoralifation nicht ausbleiben. In ber That haben benn auch biefe reichsgraf. lichen Rreife ihre eigene Criminalstatistif. Bir haben früher einmal ber Processe gedacht\*), Die noch Sojeph II. gegen ein paar wirkliche Berbrecher unter ben regierenden herren biefer Urt einleiten ließ; auch jest ichwebte

<sup>\*)</sup> Band I. S. 112. 113. Uteber die Neuwiedssche Sache s. die Schrift: "Ungläckliche Ereignisse in einem beutschen Kürstenbaufe", und die Bertheibigung des Kürsten: "Schreiben Sr. Durchl. des regierenden Herrn Kürsten zu Wied-Remwied an Ihren Agenten zu Regensburg", beide dem Reichstage übergeben. Die Jsenburg'sche Berorduung steht in Höterlins Staatsarchiv IX. 103 si., das Erbach'sche Kercript ebendal. VIII. 305 si., der Osnabrückliche Beschluß IX. 420 ss. Detress des Kürsten Selfen se den f. ebendal. IX. 333. Es sieße sich nech manche ähnliche Probe diese Treibens verzeichnen, da die Freunde der Schalarisation und Mediatistung es sich angelegen sein ließen, alle Actenstück sproffältig zu sammeln, welche die Berfallenheit des kleinsaatsichen Wesens darlagen sommen.

wieber gegen einen Fürsten von Salm-Kyrburg eine Untersuchung wegen falicher Banknoten, beren Berfertigung er angeklagt war.

Bir muffen une biefe jest verblagten Ginbrude fleinftaatlichen Unmefens por Augen halten, um gu begreifen, warum bie große Maffe ber Bevolferung bie fogenannte gute alte Beit ohne Bebauern icheiden fab und in ben neuen Buftanden eine entichiebene Benbung jum Befferen erblidte. Das neue Regiment ber fünftigen Rheinbunderegierungen gerftorte wohl mit bem alten Bufte auch manchen guten Reim; biefelben wollten überall gleichmachen, uniformiren und verfuhren barum gegen Alles, mas an perfonliche, communale ober forperfcaftliche Freiheit erinnerte, mit ber gleichen Feindseligkeit, wie gegen bie übeln Ausmuchfe ber feubalen Anarchie. Gie verwalteten überwiegend aus bem Bureau, nach Atten, auch wohl nach felbftgemachten Doctrinen, Die man bann gern Principien nannte, fie brachten haufig frangofifche Bielregiererei, Riscalitat und bobe Militarlaften ins gand, aber alle biefe Schattensciten bes rheinbundifch-bonaparteichen Bureaufratismus, Die man wohl auch bamale icon empfand, traten gleichwohl gurud neben ben Boblthaten eines geordneten und rubrigen Regiments, wie man fie in vielen Gebieten Deutschlands porber noch niemals hatte fennen lernen. Es tam boch ftatt bes alten Buftes eine Art von Gefetlichkeit und Gleichheit por bem Gefete gur Geltung, es murbe eine beffere Rechtspflege eingerichtet, Die Erblichkeit und Rauflichkeit ber Stellen abgeschafft, ber Induftrie und bem Bertehr, Die gang barnieberlagen, neue Unregung gegeben, bem Bauer manche Erleichterung geschaffen, bas icablide Nebermaß mondifden und geiftlichen Dichtothuns befeitigt, überhaupt bas allgemeine Bohl rühriger und erfolgreicher geforbert, ale es in ben verrotteten fleinen Gebieten irgendwo auch nur versucht worben mar. Bewaltthatig und brutal bat man, wie bei allen Revolutionen, auch bier vielfach verfahren; Die Gleichmacherei, ber grobe Ruplichkeiteifer, Die Leibenichaft, Alles bom Schreibtische ju reguliren, bie Abneigung gegen bas Beichichtliche und Ueberlieferte, ber Bandalismus felbft gegen bie funftlerifchen Sombole und Dentmale ber alten Beit ift jest und nachher in ber rhein. bundifden Epoche grell genug hervorgetreten. Gleichwohl mar bie Auflofung bes Alten unvermeiblich und felbft biefe gewaltthatige Poriobe bes leberganges hat eine Menge Feffeln gefprengt und eine Kulle von Lebensteimen ju meden angefangen, bie bisber in fleinftaatlicher und fleinburgerlicher Mifere gebunden lagen.

Am sprechenbsten läßt sich ber Gegensat bes Alten und Neuen in Baiern veranschaulichen. hier brachte es schon die Ausbehnung der neuerworbenen geistlichen und städtischen Gebiete mit sich, daß eine große Beränderung aller Zustände eintrat, dann war der Kern der alten Bestigungen selber in einem Zustande, der eine Umwälzung unvermeidlich machte. Bon den unter Franz Ludwig so tüchtig regierten franklischen Bisthümern gar nicht zu reden, war gewiß auch unter den übrigen neu erworbenen Stiftstanden keines, dessen

öffentliche Buftanbe auf tieferer Linie ftanben, ale bie von Altbaiern felber. Die vorige Regierung hatte alle Untugenden einer ichlaffen und berabgewurbigten Sof. und Maitreffenwirthichaft mit monchischer Bigotterie und Unwiffenheit vereinigt; es war in ber That ichmer ju fagen, mas in ber letten Beit Rarl Theodors abichreckenber mar, bie Krivolität ber oberen ober bie Tragbeit und bie Labmung ber unteren Schichten bes Bolfes. Die Beitgenoffen wiffen une nicht lebhaft genug ju ichilbern, wie machtig Bigotterie und Unwiffenheit bas gand überzogen, wie fchlecht bie Schulen, wie rob bie Bolfbergiebung war, welch fraffer Aberglaube hier noch bominirte, wie tief aller öffentliche Boblftand barnieberlag, wie verschwenderifch Beiftlichkeit und Mondthum vom gande gehrten, wie tief ber Staatsbausbalt öfonomifch ger-Man gablte in Baiern, ber Dberpfalz und Reuburg auf eine Million und 250,000 Geelen nicht weniger als 7544 Beiftliche, unter benen 3281 Monche und 1238 Nonnen; bagegen waren bie Steuerfrafte bes Bol. tes außerft angefpannt, bas land von einer unverhaltnigmäßigen Schulbenlaft überburbet. Die neue Regierung flagte felber in einem öffentlichen Erlaffe, daß fie weber eine eigentliche Berwaltung noch eine orbentliche Juftig vorgefunden, daß alle Induftrie erftictt, aller Bertehr gelahmt, bie Unhäufung bes nationalen Reichthums burch Monopole und Privilegien gehemmt worden, bie Ergiehung bes Boltes "gang vernachlaffigt" gewefen fei \*). "Ge. turfürftliche Durchlaucht, bieß es in einer anderen Beröffentlichung jener Tage, haben bie Staatstaffen nicht allein ausgeleert, fonbern überbies noch mit vielen bisher unbefannten Schulben belaftet angetroffen." Dazu famen bie Rriegslaften und die Occupation mit fremben Truppen mahrend bes Keld. juges von 1799-1800.

Der neue Aurfürst Maximilian Joseph mit seinem leichtblütigen pfälzer Naturell und seinen ganz mobernen Lebensausichten kam denn allerdings wie ein Fremdling in diese altbairische Welt. So sehr die Bevölkerung des Negiments Karl Theodors satt war, sie sah doch mit Schrecken an seiner Seite eine keherische Aurfürstin, die sich in Nymphendurg ein lutherisches Bethaus errichtete und einen protestantischen hofprediger mitbrackte. Zum Glück, sagt ein Zeitgenosse, sind die Münchener ein guter Schlag Menschen, zu Meutereien nicht aufgelegt und ihrem Landesfürsten anhänglich; sonst hätte die Errichtung eines protestantischen Bethauses in Baiern ohne Ausschweifungen von Seiten des Pöbels kaum ablaufen können.

Unter ben Rathen bes neuen Landesherrn war die bebeutenbste Personlichkeit Baron Montgelas, schon unter Karl Theodor mit der Sluminatenopposition eng verstochten, bann im Dienst des Zweibruder Pfalzgrafen durch eifrige und glückliche Thatigkeit für die Erhaltung der bedrohten Erblande

<sup>\*)</sup> S. Staatbarchiv VI. 20. 21. Bgl. VIII. 185. 186. Reuß, Staatbcanglei 1800. II. 21 ff.

ausgezeichnet. Montgelas ftammte aus einer favopischen Familie, hatte bie Lebensanficht und Bildung eines vornehmen herrn aus ber Schule frangofifcher Auftlarung im achtzehnten Sahrhundert, aber auch bie Befchmeidigkeit, bas biplomatifche Gefchick und die ruhrige Bielfeitigkeit eines altfrangofifchen Cavaliers. Deutschen Patriotismus tonnte man bei biefem Manne nicht erwarten, am wenigften in einer Beit, wo biefe Befinnung unter ben beutich geborenen und erzogenen Staatsmannern fo felten war; er fuchte, wie alle andern, nur gludlicher und geschickter als bie meiften, aus bem beutichen Schiffbruch fur feinen herrn zu retten, mas zu retten war. Boll regen Gifere fur bie Macht bee furfurftlichen Saufes und bie Bergrößerung Baierns. von begründetem Mißtrauen gegen Defterreich befeelt, in feinen Mitteln nicht immer mahlerifd, aber machfam, thatig, folau, und wenn es fein mußte, durchgreifend und gewaltthatig, war er fur Mar Sofeph ber geeignetfte Mann, um einmal gegen bas alte priefterliche und feubale Befen in Baiern einen enticheidenden Rampf ju fuhren, bann burch geschieftes Aufchmiegen an ben Stärferen, mochte es Rufland ober Bonavarte fein, Die neue wohlarrondirte Macht eines bairifchen Staates zu ichaffen.

Mit jofephinischer Saft, aber gaber und nachhaltiger, ale ber Gohn Maria Therefia's war, wurde von ihm die Auflojung des Alten und bie Begrundung neuer Buftande ins Werk gefett. Gine andere Dragnisation ber Regierung, Die Berichmelgung ber verschiedenen Bergogthumer gu einem Bangen, bie Berbefferung ber Finangen, Die Berftellung bes Gredits, Die Ginführung eines neuen Steuer- und Bollfpftems, Die Umgeftaltung bes Beerwefens, Die Berbefferung des öffentlichen Unterrichts, ber Juftig und Polizei, Beidranfung ber grundherrlichen Befugniffe, Erleichterung bes Bauernftanbes, Milberung ber Cenfur, Befdrantung bes priefterlichen Ginfluffes, Ginführung ber firchlichen Tolerang - bas Alles follte in möglichft furger Frift burchgejest werben und wie zu Sofephe II. Beiten brangten fich in bunter Folge neue Organisationen und Berordnungen. Wie bamale wurde nicht nur bie gange Abminiftration neu geschaffen, fonbern auch in allen Gebieten bes offentlichen Lebens im Beifte ber aufgeklarten Despotie bes verfloffenen Sabrhunderes thatig vorgeschritten. Nur war ber Wiberftand geringer, ale in ber bunt zusammengesetten öfterreichischen Monarchie; Die Opposition hatte lediglich in ben alten Beudalftanden und ihrem Ausschuffe eine nennenswerthe Stube. bier erregte es freilich ben lebhafteften Biberwillen, als ber Rurfürft bamit begann (Gept. 1800), ben Protestanten Dulbung ju gemahren, fie im Befit und Genuß liegender Guter ben Ratholifen gleichzuftellen und bie Unfaffigfeit von bem fatholifden Befenntnig unabhangig ju machen. Gine land. icaftliche Borftellung (Aug. 1801) erhob Befchwerbe gegen biefe Neuerungen. Gie berief fich auf bie alten Gefete und Rechte, auf bie Befugnif lanbftan. bijder Mitwirfung und beharrte eifrig auf ber Erhaltung bes ansichließlichen Ratholicismus. "Benn Ginheit Staatsgrundfat ift, fagte ber lanbftanbifche Musichuf, warum foll in binfict auf Religion eine Ausnahme befteben? Baiern genog biefe Ginheit in Rube; mit ber Bervielfaltigung jest Trennung einführen, fann feine überwiegenben Bortheile gewähren. Diefe unein. gefdrantte Aufnahme frember Religionsverwandten ift eine Quelle gefahrli. der Spaltungen, bie Grundurfache einer fortwährenden Entftehung entge. gengesetter Parteien; Ginbeit ber Religion bingegen ift ein gebeiligtes Banb, welches burch bie Ibentitat ber Besinnungen und bie Uebereinstimmung ber religiofen Sandlungen mehr benn ein anberes Mittel bie Ordnung und Rube im Staate befestigen fann." Die Antwort bes Rurfurften fagte: unfere lanbespäterliche Abficht ift, burch Unfiebelung frember Religionspermantten ben vielen noch obe liegenden ganbereien fleiftige Unbauer, ben Producten geschickte Berarbeiter, bem Sandel thatige Unternehmer ju verschaffen und auf folche Art bie physischen und moralischen Rrafte unserer Erbstaaten ju bermehren. Bir haben hiefin nach einer vernünftigen Staatspolizei und nach ben weifen Beispielen anderer Regenten gehandelt. Der Rurfurft verwies auf Jojeph II., auf Preugen, auf Sannover; Ginheit bes Glaubens fei gur Starte fo wenig nothwendig, ale bie volle Uebereinftimmung aller Staatsburger in ihren Deinungen über wiffenschaftliche Gegenftanbe. "Bas haben bie Stanbe gewonnen, welche ber Alleinherrichaft ihrer Rirche, ber Ginheit ihrer Religion Alles aufopferten? Man vergleiche ihren Bohlftand mit jenem folder Staaten, welche ohne Rudficht auf Religion frember Induftrie und Gultur offen fteben und wo man biefe burch Aufnahme folder nuglichen Fremben einheimisch ju maden weiß "\*).

Die Regierung ichritt unverbroffen weiter. Gine Inftruction bom 25. Januar 1802 führte einen enticheibenben Schlag gegen bas Monche. wesen, indem fortan bie Franciscaner- und Rapuzinerorden nur noch bis zum Aussterben ber gegenwartigen Mitglieder gebulbet, neue Mitglieder nicht aufgenommen, bas Terminiren verboten, eine Reihe von Rloftern anderer Orben theils vereinigt, theils aufgehoben murben. Den Beltgeiftlichen warb anbefohlen (Marg 1802), "ihren Beruf nicht blos auf ben weniger mubfamen Theil beffelben, nämlich auf ben eigentlichen Opfer. und Altarbienft ober bie Beobachtung außerlicher Gebrauche gu befchranten, fonbern ihn vielmehr auf alle gerechte, vernünftige Forberungen ihrer Gemeinde auszubehnen unt fich als eigentliche Boltelehrer und Erzieher zu betrachten, beren Sanden bie religiofe und fittliche Bilbung einer gangen Nation größtentheils anvertraut ift". Gine Berordnung vom 6. October 1802 lofte bann auch ben "geiftlichen Rath" auf und vereinigte bie gange Dberaufficht über bas Rirchenmefen, Die milben Stiftungen und bie Schulen in ben banben politifder Bermaltunge. beborben \*\*).

<sup>\*)</sup> S. Staatsardiv VIII. 98. 99. 102-104. 107. 108. 111 ff. 313 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Staatsardie IX. 287 ff.

Der ftanbifche Biberftanb mar ju fcmach, bies zu hindern. 3m Bolfe zeigte fich, einzelne Erceffe ausgenommen, fein befonderer Gifer fur bie Erhaltung bes Alten; Die Beltgeiftlichkeit außerte, wie von ultramontaner Geite eingeraumt wirb\*), nicht nur feine Trauer über bie Aufhebung ber Rlofter, fonbern ein Theil bes Clerus freute fich felbft barüber, wie über ben Unfang einer befferen Uera. Bohl flagten bie Begner nicht mit Unrecht über bie robe Art ber Ausführung, über ben Beamtenpandalismus, über die leichtfertige Berichleuberung ber vielen Millionen, bie man aus ben eingezogenen Stif. tern und Rloftern gewann; aber es blieb boch eine unbestrittene Thatfache, bag in bem Augenblide, wo bie priefterliche Eigenmacht gebrochen, ber mondifden Indoleng und Unwissenheit ber Rrieg erklart, Die Thatigkeit und Ergiehung bes Boltes geforbert warb, erft bas Rundament eines bairifden Staates gelegt worben ift. 3mar mandten fich bie Betroffenen, als ihre Borftellungen beim Rurfürsten fruchtlos maren, nach Rom und ber Pavit faumte nicht, fich über bie bairifche Rirchenpolitik lebhaft zu beschweren \*\*), allein weber bie Berhaltniffe noch bie Personen waren von ber Art, baf biefe Ginfprache ber begonnenen Ummalzung hatte Ginhalt thun tonnen.

Bahrend fich fo in einzelnen bieber erftarrten Gebieten Deutschlands eine neue Thatigkeit und Bewegung ankundigte, war die Ordnung bes gejammten Reiches burch bie lette Umgeftaltung vollends gelahmt. Der Raifer und Reichstag eriftirten nur noch bem Ramen nach, Die Rreisordnung war aufgeloft, bem Reichsgericht, bas ichon langft in Agonie lag, mar burch bie freigebige Ertheilung bes jus de non appellando, womit auch in bem jungften Receffe wieder mehrere Furften botirt worben, fein Birtungefreis ichon fo gut wie entzogen. Go völlig war aber felbft im Laufe ber anderthalb Sahrhunderte, Die vorangegangen, ber nationalgeift nicht gebrochen worben, bag biefe gude gang ungefühlt geblieben ware. Die Formen waren wohl verfallen und ausgelebt, aber es waren boch bie letten gewefen, bie Deutschland noch als eine Bejammtheit hatten ericheinen laffen. Der felbftfuchtige Sondergeift ber Fürften und Regierungen, ber Ginfluß bes Auslandes, bie politische Entnervung und Thatlofigkeit im Bolke, die kosmopolitische Berfahrenheit in ber Literatur reichte boch nicht bin, bie Erkenntnig von ber inhaltschweren Rrifis, die über Deutschland lag, gang und gar ju erbruden. Die Ginichmelgung ber winzigen Staatsgruppen in etwas größere, bie Berminderung ber Territorien von einigen hunderten auf eine geringere Bahl,

<sup>\*)</sup> S. die Schrift: Concordat und Constitutionseid ber Ratholiken in Baiern. Augsburg 1847. S. 3. 4.

<sup>\*\*)</sup> S. ebenbaf. S. 177 ff.

bie Vernichtung geistlicher Kleinstaaterei, bie Montgelad'ichen Aufklarungsexperimente, so wirksam bas Alles in ben einzelnen Kreisen war, vermochten boch nicht, die Lücke, welche die Einsichtigen im Bolke fühlten, vergessen zu machen. Es ging die trübe Ahnung durch die Gemüther und ward auch offen ausgesprochen, daß der deutsche Süden und Besten fortan Bonaparte und dem französischen Einstusse wirden auch fromme Büniche saut, wie dem Mangel abzuhelsen sei.

Schon vor dem Luneviller Frieden war der Vorschlag gemacht worden, mit der Sacularisation der geistlichen zugleich die Mediatisirung der weltlichen Kleinstaaten zu verbinden, namentlich den schwachen, schusesten zu ertischen namentlich den schwachen, schusesten Deutschlands zu theilen; es war in anderer Form das Project eines deutschen Dualismus, der das ganze Kleinstaatenthum mit einem Male werschlingen sollte. Zeht, nach dem Reichsdeputationsreces, tauchte der Gedanke auf, außer Desterreich und Preußen nur noch zwölf weltliche Fürsten übrig zu lassen, deren Gebiete, durch die Mediatisirung der übrigen vergrößert und arrondirt, eine fräftigere Föderation bilden sollten, als die bunte Mischung von großen, mittlern und kleinen Fürsten, Reichsgrasen, Rittern und Städten. Auch der Gedanke einer bundesstaatlichen Organisation des Reiches sand schon seine Versechtert. Es sollte eine Reichsregierung mit concentrirter Gewalt erschassen, die einzelnen Kreise zu größeren Verbänden vereinigt, die kleineren zur eigenen Vertheibigung ohnmächtigen Gebiete den größeren einverleibt werden \*\*).

Es war nicht zu benken, daß solche und ähnliche Wünsche fortan verstummen würden; vielmehr war die Auslösung der alten Ordnung erst die kruchtbare Quelle dassu geworden. Die Vorgänge von 1802—1803 hatten mit revolutionärer Gewalt den alten geschichtlichen Zusammenhang zerstört, ohne etwas Anderes an die Stelle zu sehen. Und zwar geschah dies unter Umständen, deren Eindruck auf die Nation unauslöschlich war. Das revolutionäre Gebahren der dynastischen Politik erschützterte den Glauben au den Bestand der Gewalten und den Nimbus des Fürstenthums mächtiger, als es die Idean von 1789 bis seht gethan hatten. Die Nation hatte einen tiesen Blick in die Immoralität der Wege und Mittel gethan und es war davon ein Stachel zurückgeblieben, den die Dinge, die nothwendig solgen mußten, am wenigsten vergessen machen konnten. Die weltlichen Fürsten waren in ihrer Habsucht zu ungeduldig und verblendet, um einzusehen, daß dieselbe Theorie und Praxis, die seht gegen die gesstlichen Kürsten ins Werksten, einst gegen sie geskunde werden

Indem man ber Nation ben geschichtlichen Boben entzog, mußte fich

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. I. 31.

<sup>\*\*)</sup> S. über biefe Borschläge Säberlins Staatsarchiv VII. 360 ff. VI. 94 ff. VIII. 14 ff.

ihre Betrachtung selber naturgemäß auf revolutionare Wege wenden. Die alte Form war ungenügend; aber es war doch die alte eingewohnte Form; das Neue zerstörte diese überlieserte Art des politischen Daseins, ohne etwas Genügendes an die Stelle zu sehen. Auf diesem zerrütteten Boden mußten sich die durchgreisend resormirenden und radicalen Ideen einer deutschen Umgestaltung, welche die nächsten Generationen and Licht brachten, nothwendig ansehen; sie sind nicht aus den Theorien von 1789 erwachsen, sie haben an dem Tage Burzel und Lebestraft gewonnen, wo die deutschen Dynastien die alte Form des Reiches mit revolutionärer Gewalt zerschlagen haben.

## Viertes Buch.

Die Zeit beuticher Erniedrigung (- 1806).

## Erfter Abschnitt.

## Deutschland im Jahre 1803.

Die ichlimmfte Seite ber jungften Ereigniffe mar bas Bild von 3wietracht und Berruttung, bas Deutschland vor ber Welt bot; es ichien gang bagu angethan, die fremde Ginmifdung berauszufordern. War ber neue Theilungeplan bes Reiches ein Werk revolutionarer Gewaltthat gewesen, fo wurde es die Durchführung nicht minder. Allenthalben ward bas Recht ber Stärkeren, wie es ber Reichsbeputationereces fanctionirt, von ben Begunftigten und Machtigen in willfürlichfter Beije ausgebeutet und erweitert; wo nicht die Theilenden unter fich felber über bie Beute haberten, mußten bie Aleinen und Machtlofen bie Scharfe bes neuen Staats- und Bolferrechts empfinden. Sier brohten in ber Markgrafichaft Burgau öfterreichifche und bairifche Truppen bandgemein zu werden ober führte Darmftadt mit Naffau-Ufingen eine Raub- und Fauftrechtsfehbe, bort fiel bie gange Bucht gewaltthatiger Buftande auch auf Diejenigen, Die ber Theilungsplan vorerft noch geichont hatte. Dber mabrent die Größeren, mit frangofischer Ginwilligung, ihre Politik revolutionarer Arrondirung rudfichtelos burchführten, eilten bie Meineren perfonlich nach Paris, um fur Die genoffene Protection Bonaparte bemuthig zu banken, neue Begunftigungen zu erbitten\*).

Diese Zerrüttung war in vollem Gang, als eine neue beispiellose Demuthigung Deutschland überraschte. Der Friede, den sich England hatte aufdringen lassen, erwies sich als unhaltbar; er hatte höchstens den Zweck erreicht, auch die Friedliebenden in Großbritannien selber von der Nothwendigkeit eines fortgesetzen Kampfes gegen Bonaparte zu überzeugen. Die Uebergriffe, die sich Frankreich in Stalien, Deutschland und der Schweiz er-laubte, vergalt die britische Politik damit, daß sie die Pfänder in Händen

<sup>\*)</sup> S. polit. Journ. 1803. II. 381. 785. 887. 1211. 1239.

behielt, beren Rudgabe ihr ber Bertrag von Amiens auferlegte; perfonliche Erbitterung bes erften Confule trug bann mit bagu bei, ben taum geschloffenen Friedensbund raich wieder ju lofen. Brach, wie fich feit Unfang bes Jahres 1803 erwarten ließ, ber Rrieg von Neuem aus, fo hatte biefer Rampf bas Gigenthumliche, bag feiner ber tampfenben Theile in ber Lage mar, bem andern beigutommen; Englands maritime Alleinberrichaft gab ibm fo wenig bie Mittel, ohne Bundniffe auf bem Seftlande Frankreich wirkfam anzugreifen, ale Bonaparte's continentale Uebermacht biefen in ben Stand fette, bie Starte ber britifchen Politit gu ericuttern. Allerbings ftanb bas Rurfurftenthum Sannover in einer aufälligen und auferlichen Berknupfung mit England, injofern ber britifche Monarch augleich Rurfurft von Sannover war; allein es war eine bisber gang gnerkannte Sache, bag bie Sanbel ber englischen Politit bas beutsche Reichsland nicht berührten. 3mar fehlte es bei ber Schmache bes Reiches nicht an Beisvielen, ban biefer Grundigt gewaltfam verlett worden mar, indeffen fur Sannover felbft hatte im öfterreidifchen Erbfolgefriege, wo ber Ronig von England jogar eine Urmee gegen bie Frangojen in Deutschland commanbirte, bie Neutralität ihre Geltung behalten; bas Gleiche war in ben jungften Rriegen geschehen, als Sannover fich ber norbbeutichen Neutralität anichloß, Großbritannien feinen Rrieg fortfette. Aber freilich, wer wollte in tiefer Zeit auf vollferrechtliche Barantien vertrauen! Lag boch fur einen Mann wie Bonavarte bie Bersuchung ju nabe, an bem ichwachen Sannover ben Groll auszulaffen, ber gegen bie meerumgurtete britifche Infel machtlos war. Schon beschäftigte ibn ber Bebante, burch Berfperrung ber festländischen Rluffe und Safen einen wirtfamen Rrieg gegen ben englischen Sanbel zu führen. Go hatte benn auch Talleprand icon im Anfang Marg 1803 bem britifden Gefanbten unverblumt zu verfteben gegeben, bag bie Fortbauer ber englischen Ruftungen Truppenbewegungen nach bolland und "an bie hannoveriche Grenze" gur Rolge haben merbe\*).

hannover stand unter einer patriarchalen Aristokratie, die das Land nicht hart und gewaltsam rezierte, ihm nur mäßige Steuerlasten auserlegte, aber auch

<sup>\*)</sup> Die Darstellung ber hannoverschen Borgange von 1803 ift wesentlich erganzt und erweitert worden, zunächt burch die Einsicht ber handschriftlichen Acten im t. pr. Staatsarchiv. Dann ist vor Kurzen eine Monographie erschienen ("Die Ueberwältigung Hannovers durch die Franzosen, von F. v. Ompteba, t. hann. Regierungsbrath a. D. Hannover 1862"), beren sachlichen Werth wir um so bereitwilliger anertennen, je öster wir dem Standpunkt und dem Urtheil des Berf.'s entgegentreten milsen. Sie enthält insbesondere die Briefe des bei Waterloo gesallenen Obersten von Ompteba, die sein Reffe, der Herausgeber der genannten Schrift, kurz vorher (1861) im Niedersächs. Archiv publicirt hatte. Gegen das Bemühen der Monographie, die hannoversche Regierung von 1803 in Allem zu rechtsertigen, liefern diese Briefe veides Akterial.

bie Schmachen und Untugenden eines folden Regiments an fich trug. Gin abeliges Gebeimrathecollegium regierte giemlich unumschränkt und unverante wortlich; nur in wichtigeren gallen ward bie Genehmigung bes Konigs und bes neben ihm in London ftebenben hannoverschen Minifters eingeholt. Db. mohl Georg III. bas gand nicht betrat, beftant boch ein Sofftaat, beffen Stellen einträgliche Ginecuren fur ben Abel maren. In feiner Sand lagen auch bie wichtigften Memter in ber Bermaltung, ber Juftig, bem Finangmefen; jur Seite ftant eine burgerlich gelehrte Beamtenhierarchie, Die mit ihren Renntniffen und ihrem Kleift bas Regiment ber pornehmen Gerren ftuben half. Die unteren Stellen ber Bermaltung maren an bie Begunftigten ber großen Familien überlaffen. Es war ber guten Art bes Landes und Boltes augurechnen, baß bie Buftanbe unter biefer Bermaltung nicht ichlimmer murben, als fie gewesen find; Familiengeift, Repotismus und Protectionswefen maren freilich unvermeibliche Uebel. Der Burger und Bauer ertrug bies und fühlte fich in furafichtiger Gelbftfucht gufrieben, bag man ihm bis jest ben Rrieg abgewehrt; felbstandige Talente tonnten fich freilich nur ausnahms. weise Bahn brechen, ein gefunder öffentlicher Beift vermochte fich unter folden Berhaltniffen fo wenig auszubilden, ale fuhner Muth und opferfabige Thatfraft in Regierungen biefer Art beimifch zu fein pflegen.

Neben ben hochgebornen Mitgliedern ber bannoverichen Berwaltung, bem Grafen Rielmannsegge und ben herren von Urnswaldt und von ber Deden, wirkte zu jener Beit ale burgerlicher Arbeiter und juriftische Autoritat ber Beh. Cabineterath Rubloff, ber im Lande felbft fur bas einflugreichfte Mitglied ber Regierung galt. In ber That icheint biefer Bureaufrat alten Schlages, neben ben harmlofen Rullitaten aus bem Abel, Die erfte Rolle im oberften Collegium gespielt zu haben, und gegen ihn hat fich benn auch, wie es bas Schictfal folder beneibeten Emporfommlinge aus bem Burgerftanbe ift, nach ber Rataftrophe ber lautefte Born entladen; ihm ward bie wefentliche Schuld an bem Banterott ber Abelsoligardie aufgeburbet. Beitgenöffifche Berichte ergablen unter anderem von ihm, er habe, wiewohl von Paris und von Condon aus fruh gewarnt, bag etwas gegen Sannover im Berte fei, als ftrenger Reichsjurift fich mit bem Trofte beruhigt: bas heil. romifche Reich fonne es nimmer augeben, bag Sannover von ben Rrangofen befett werde\*). Dies Reich, um beffen Spolien eben frembe und einheimische Rriegefnechte murfelten, von bem fich Sannover in ber jungften Rrifis felbft-

<sup>\*)</sup> In ber Schrift von Ompteba S. 68 ift gegen biefe Mittheilung Einfprace erhoben, weil sie zu bem übrigen Wesen Andlosse nicht passe und weber in seiner bienstlichen noch in seiner Brivatcorrespondenz sich eine Andentung der Art finde. Wir saden darauf zu bemerken, daß der Bortvurf von einem Zeitzenossen (Minerva 1803. III. 113 f.) erhoben und ausstührlich erörtert worden ist. Er sad damass teine Widersegung und darum hat ihn später der Herusgeber der Winerva (1806. II. 159) wiederholt, ohne daß er auch diesmal öffentlichen Vidertpolt, ohne daß er auch diesmal ohne verschaft der Vidertpolt ohne verschaft der Vidertpol

füchtig abgefondert, war sicherlich ber allerlette helfer in der Noth, auch wenn von den beiden Großunächten, die ihm angehörten, weuigstens eine den guten Willen und den muthigen Entschluß gehabt hatte, der wie die Folge erwies beiden fremd war!

Sannover geborte zu ben Reichstanden, beren militariide Ruftung im Bergleich mit ben meiften andern eines guten Rufes genoft. Freilich mar, nach bem Gintritt in bie Neutralität, bas Beer auf etwa 15,000 Mann verminbert\*), feine Ausruftung burch übergroße Sparfamteit erschwert und manche Untugend einer Friedensarmee in ihm ausgebildet worben, allein wenn man bie Beurlaubten einberief und bie Truppen verftartte, fo reichte bies ohne Zweifel bin, bas gleich ftarte Corps Frangofen, bas fich ben Grengen naberte, gurudguweifen. Wohl founte Sannover fich nicht allein in einen Rrieg mit ber Bonaparte'ichen Macht fturgen, aber es vermochte einen ungerecht und leichtfertig unternommenen Angriff auf fein Gebiet abzuwehren, es fonnte burch muthigen Biberftand bie Grogeren aufrichten und vielleicht ben Unftog zu einem Beltfrieg gegen Bonaparte geben, ber fich boch nicht mehr lange abwenden ließ. Und wenn felbft bied Alles vergeblich war, fo fonnte bas gant faum größeren Drud gewärtigen, ale ibm nach ber miberftanblofen Unterwerfung auferlegt marb, und bie hartere gaft ber Schande hatte es fich erfpart. Allein bie Entnervung hatte bas gefammte beutiche Leben ergriffen und überall behielt jene muthlofe Alugheit noch bie Dberhand, Die ftatt ber ficheren fleineren Uebel bie unberechenbaren größeren mablt, bie, weil fie ein Enbe mit Goretfen fürchtet, lieber Schrecken ohne Enbe erbulbet \*\*).

<sup>\*)</sup> So boch giebt bas officielle Expose bes Staatsministers (Archiv bes bister. Bereins filt Rieberjachen Jahrg. 1838 S. 87 ff.) bie Stärte an, und biese Angabe war vielleicht noch zu hoch. Bgl. Havemann, Gesch. von Braunschweig und Lüneburg, und ben Bericht bes Majors von Rambohr im Niebersach. Archiv, Jahrgang 1846. S. 30. 31.

<sup>\*\*)</sup> Die erwähnte Schrift bes herrn v. Ompteba hat es an mehreren Stellen ibel vermerkt, daß die hannoversche Politik von 1803 von uns wie von andern Darftellern nicht nachsichtiger beurtheilt worden ist. Wir verweisen ihn auf die Briefe leines Oheims, die er selber veröffentlicht hat. Die sprechen gleich ansangs von den gelenden Ansichten der hiesigen Jauler, die abermals bereits wieder ihr heil nur in Ieremiaden suchen, meinen unter andern: il n'y a de décidement vietorieux chez nous quo la detise, klagen über die "Ultranullität, die oben herrsche" so wie barüber, daß von oben nach unten so Bieles geschehe, was den Geist nur niederschagen könne (S. 215. 216. 218. 220. 228. 232 der angesilhrten Schrift). Es hätte darum den Werth der Monographie gewiß nur erhöht, wenn der Verfasser den gleich strengen Maßtad, der ihn in seiner Beurtheilung Krankreichs, Englands, des dentschen Reichs und Preußens leitet, auch auf die hannoversche Regierung von 1803 angewendet hätte. Aber wier wird er, wie wir später sehen werden, aum eistrigen Applogeten.

Schon im Frubjahr 1803 ließ Georg III. Die hannoveriche Regierung por ben Gefahren warnen, Die ber Ausbruch bes neuen Kricaes mabricheinlich über bas gant verhangen werbe. Geinem Gobne, bem Bergog von Cambridge, ber, ohne Mitglied ber Regierung ju fein, als Generallieutenant in ber hannoverschen Armee biente, ließ er burch einen Abjutanten fagen: man moge ben Beiftand Preugens nachsuchen; falls bies aber fruchtlos fei, bie Truppen nach Stabe führen und wenn fie bort bem Reinde feinen wirt. famen Biberftand zu leiften vermochten, Diefelben nach England einschiffen\*). Benn biefer Rath wirklich jo gegeben worben ift, fo mar es wohl mehr perfonliche Gingebung bes Konigs, ale feiner Rathgeber aus ber hannoverichen Ariftofratie, benn bie Centhe und Munfter verhehlten nicht, baf fie eine preußische Occupation bes Rurfürftenthums für ungleich bedenklicher hielten, ale ben Ginmarich ber Frangofen. Bas fie freilich felber gum Schut bes Landes verfügten, gab fur bie preugifche Gulfe feinen Erfat. Die Beijungen wenigstens, die ber Minifter von Leuthe in ber erften Salfte bes April nach Sannover geben ließ, ichienen wie barauf berechnet, mit Bebenfen und Claufeln Die fehr mafige Energie ber bannoverichen Berwaltung vollende au lähmen.

Der hinweis auf Preußen berührte ben eigentlichen Kern ber ganzen Frage. Denn Preußen war bei einer Besethung ber Beser- und Ellgebiete durch die Franzosen in höherem Grade betheiligt, als hannover selbst; seine Ehre wie seine Sicherheit, die Ueberlieferungen seiner Politik, wie seine materiellen Interessen legten ihm gleich bringend die Berpflichtung auf, Nordbeutschland von französsischen Truppen rein zu halten. Es hatte zwei Jahre beutschland von französsischen Truppen rein zu halten. Es hatte zwei Jahre früher, weil eine ähnliche Gesahr brohte, hannover beseth und ohne Zweisel recht daran gethan. Selbst die stille Lüsternheit nach dem Besitze diese Landes, die man den Preußen gern und nicht ohne Ursache vorwarf, mußte dazu drängen; denn wenn Hannover je erlangt werden sollte, so war es zugleich sicherer und ehrenvoller: Preußen hatte sich durch die Beschützung des Landes den Anspruch darauf erwerben, als das es sich von Bouaparte zum Lohn des Absalls von den deutschen Interessen ber Erblande der Welfen schenen ließ.

Die Franzosen selber haben es nachher als ben größten Miggriff ber preußischen Politik bezeichnet, daß sich dieselbe damals nicht zu einem raschen Entschlusse ermannt und die frende Invasion von der Weser und Elbe ferngehalten hat. Ein Krieg, so ist ihre Meinung, ware darüber nicht entstanden; Rußland hätte es ungern gesehen, aber nicht zu den Waffen gegriffen; Bonaparte hätte gezürnt, sich aber schließlich berubigt. Die preußische Neutralität erschien dann zum ersten Male als etwas Thatkräftiges und Wohl-

<sup>\*)</sup> So ergahlt Beamith, Geschichte ber feniglich beutschen Legion I. C. 4., mit Berufung auf hanbschriftl. Mittheilungen bes Generals von ber Deden.

thatiges; fie burfte fich rubmen, ben beutiden Norben in einem Augenblick por fremben Drangern beschütt zu haben, wo bas Reich bagu nicht mehr bie Macht befaß. Auch Bonaparte felbft icheint, nach einer Mittheilung von Saugwist), bie Dinge nicht anders angefeben zu haben. "Gie wollten fich, außerte er gegen ben preufifchen Minifter im December 1805, ber Occupation mit bewaffneter band wiberfegen; ich mache Ihnen barüber feinen Borwurf, Gie batten Recht." Drum ift auch allmalig in Preugen felbft bie Ginficht burchgebrungen, bag bier eine nachgiebigfeit gentt mart, welche über bie Linie ber Politif bes Basler Friedens noch hinausging und in bem befannten Manifest von 1806 hat man offen eingestanden, bag bamit ein folgenschwerer Miggriff begangen war. Das giebt ber hannoverichen Gpifobe von 1803 ihre besondere hiftorijche Bedeutung; es war bie erfte Probe im Großen, an welcher bie preugifche Neutralitatspolitit vor aller Belt bas Dag ihrer Rraft bemahrte. Bon ber flüchtigen Unwandlung, Bonaparte entgegenzutreten, bis ju Combards berüchtigter Reife nach Bruffel hat fie ba. male alle bentbaren Bendungen und Schwantungen burchgemacht. von Intereffe, bie einzelnen Borgange im Bufammenhang ju tennen.

Seit Marg 1803 waren bie Friedensausfichten faft gefdwunden und bie Borgange in London, wie bie haltung Bonaparte's ließen faum mehr einem Zweifel Raum, bag ber Rrieg unvermeiblich mar. Die Gröffnungen, bie bem preugifchen Gefandten in Paris gemacht wurden, ftimmten bamit vollkommen zusammen; fie beuteten auf Rrieg und auf ben Bunich einer fefteren Unlehnung Franfreichs an Preugen\*\*). Es ward eine befondere Genbung nach Berlin angefundigt und zwar mar Duroc bagu beftimmt, ber ichon einmal im Anfang bes Confulats eine abnliche Aufgabe mit Erfolg geloft hatte. Der erfte Conful, verficherte Talleprand, werbe aus feiner feiner politijden und militarifden Entidliegungen bor Prengen ein Beheimnig maden, und er gab gemiffermagen eine erfte Probe biefer Aufrichtigkeit, inbem er Lucchefini erklarte: wenn die Englander ihre Ruftungen fortjetten, werbe Frankreich außer einer Urmee zwischen Calais und Boulogne auch bie Streitfrafte in bolland vermehren und in Friesland ein Beobachtungelager gegen Sannover errichten. Nabere Mittheilung barüber gu geben, ichien eben ber 3med von Duroc's Genbung.

Die Botichaft bes Gesandten traf in Berlin nur wenige Stunden vor Duroc ein und ward bort ganz richtig als das gedeutet, was sie war: als bie verblumte Ankundigung einer Occupation hannovers. Auch ber erste Eindruck, ben das machte, war der richtige. Mit Widerstreben dachte man

<sup>\*)</sup> Fragment des mémoires inédits. Jena 1837. S. 26.

<sup>\*\*)</sup> Lucchefini's Bericht vom 12. Darg 1803.

sich die Franzosen in so unheimlicher Nahe und erwog beforgt die Gesahren, die daraus dem Frieden in Norddeutschland, wie den Interessen preußischen Sandels und preußischer Schifffahrt entstehen müßten. In der ersten Erregung herrichte darum im Berliner Cabinet nur die eine Meinung: man müsse Mlles versuchen, um die Franzosen von ihrem Vorhaben abzubringen. Duroc beseitigte dann vollends jeden Iweisels; er überbrachte einen Brief des ersten Consuls, worin der Entschluß angekündigt war, im Falle des Krieges "den König von England augugreisen, wo er ihn erreichen könne." Der lleberbringer war beauftragt, nahere Eröffnungen zu machen; aus ihnen ergab sich dann unverhüllt die Absicht, hannover zu besehen.

Das preußische Minifterium faßte feine Antwort in einer oftenfiblen Deveiche gufammen, Die Lucchefini in Paris mitgutheilen hatte. Der brobenbe Act gegen Sannover mar barin namentlich vom mercantilen Gefichts. punkt aus bekampft. Die Bejetung bes Landes werbe bie Blocabe ber Befer und Glbe nach fich gieben; baburch wurben gunachft bie Saufeftabte fdwer betroffen, ja die ihnen im Reichsbeputationsreceg verheißene Neutralität gang illusorifch gemacht. Aber auch bie Intereffen bes preugischen und frangofi. ichen Sandels machten es rathjam, von bem Plane abzufteben. allen Seiten bin bie Schwierigkeit zu ebnen, erklarte fich bann bas preufifche Cabinet bereit, auch in London entsprechende Schritte gu thun, theils um die britifche Regierung zur Raumung von Malta zu beftimmen und bamit einen wesentlichen Gegenftand bes Streits zu beseitigen, theils um auf ben Grundfagen bes Schuges neutraler Schifffahrt zu befteben, wie fie Preugen 1781 und 1800 mit andern nordischen Machten vertreten habe. Bertraulich ward Lucchefini angewiesen, mit allem Nachbruck babin zu wirken, baß Frankreich auf ben Dlan ber Befetung Sannovers verzichte.

Es liegt uns eine preußische Denkichrift aus jenen Tagen vor, worin bie politischen Grunde gegen die Occupation, die man den Franzosen gegenüber betonen mußte, gut zusammengefaßt sind. Frankreich, heißt es barin, wecke badurch nur neue Unruhe, neuen Argwohn; ichon bestehe eine Eifersucht auf die Macht, die ber erste Consul über Stalien, die Schweiz und

<sup>\*)</sup> Das Fosgende aus ministeriellen Actenstischen vom 21. u. 25. März und einer Deutsschrift, welche die Frage der Occupation eingebend behandelt. Der Brief, den Duroc überdrachte, ist jett auch in der neuen Correspondance de Napoleon VIII. 237. 238 abgedruckt. Bgl. die Instruction S. 243 sfl., worin es beist II staut trancher le mot: son projet, si le cadinet britannique persévère, est d'envahir sur-le-champ le Hanovre. C'est là le dut et la mission du général Duroc. Ne rien écrire, ne rien signer; ne rien dire qu'au roi seul, ou à son premier ministre et par son ordre. Er solle die Trössiung wegen Hannover miliublich machen und betonen, daß Bonaparte Preußen barilber in Kenntniß sehe. Wenn es Einmendungen mache, solle er sagen: Si vous êtes bon pour protéger le Hanovre, vous pouvez exiger aussi l'evacuation de Malte.

Hand über, wenn nun der Ueberfall Hannovers hinzukemme, werde man überall den britischen Institutenen williger Gehör leihen. Die materiellen Nachtheile solch eines Schrittes würden am schwersten auf Preußen fallen — auf Preußen, das sich gegen die französische Republik und gegen Bonaparte am loyalsten benommen und bas, wie zum Bohn, doppelt getroffen werde. Aber auch Frankreich möge sich wohl besinnen; die Berwaltung des ersten Consuls habe unleugdar große Segnungen über Frankreich gedracht und ben gerechten Dank der ackerbauenden, wie der industriellen und handeltreibenden Bewölferung erworben; man könne diese Wohlthaten ihr nur sichern, wenn man den Norden Deutschlands unberührt und Preußen die Wege offen lasse, selbst während des Krieges der Vermittler für die mercantilen Interessen Frankreichs zu sein.

Es hat also auch damals der preußischen Regierung nicht an ber Erfenntniß gefehlt, welche verhängnisvolle Folgen jener Act haben könne; wohl aber, wie bisher, an der Einsicht in die richtigen Mittel. Denn es hieß den Ernst der auf's höchste gespannten Situation verkennen und die eigene Kraft überschäßen, wenn man in Berlin glaubte, mit Worten der Bermittelung hier irgend etwas ausrichten zu können. Es hieß vielmehr ganz unfruchtbare Arbeit treiben, wenn man in Paris durch beschwichtigende Reden den ersten Consul von der Beschung Hannovers abzuhalten hoffte, und mit den gleichen Mitteln die Briten zum Berzicht auf Malta und zur Anerkennung eines liberalen Seererchts zu bestimmen meinte.

In ber That ward bas Gine wie bas Undere versnicht, und gwar mit einem Gifer, ber fich nur aus ber hoffnung auf Erfolg erklaren laft. Das preufifche Cabinet wandte fich nach Petereburg, um fich fur ben biplomati. ichen Feldzug in London ber Mitwirkung Ruflands zu verfichern. Der Untrag, Malta gu raumen, ward bann wirflich geftellt\*). Benn England bie Infel raume, bieg es, jo fei Preugen bereit, in Gemeinichaft mit Rugland eine Burgidaft fur beren Unabhangigfeit zu übernehmen; falls England fich unzugänglich zeige, war ber Gefandte beauftragt, bas mitzutheilen, mas in Berlin von der Bedrohung Sannovers befannt war. England wiffe am beften, wie viele Muhe fich Preugen mahrend bes Rrieges gegeben, ben Rorben Deutschlands und insbesondere Sannover por bem Rrieg zu bewahren und zugleich bie Schifffahrtegrunbfate von 1781 gur Geltung gu bringen. Much biefen letten Punft follte ber Befandte gur Gprache bringen und barauf bestehen, bag bie britische Regierung jene Grundfate ftrict und vollstanbig anerkenne. Burbe auf bieje Beije Preugens Neutralität ficher geftellt, fo burfe auch England mit voller Buverficht auf feine neutrale Saltung gab. len; im Kalle ber Ablebnung bleibe Preugen freilich nichte übrig, ale San-

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus ber Correspondeng bes pr. Ministeriums mit Baron Jacobi-Rioft, bem Gefandten in London.

nover zu besetzen und barin eine entsprechenbe Garantie für bie Sicherheit seines handels zu suchen." Mit Bedauern zwar würde sich Preußen zu biesem starten Schritte entschließen, allein berselbe werbe, wie Jacobi in höflichster Form ankundigen sollte, unter Umständen unabweisbar sein\*).

Das Ansinnen, Malta zu räumen, ward von dem britischen Cabinet mit einer Kälte aufgenommen, die deutlich genug sprach; Lord Hawesbury gab aufangs keine bestimmte Antwort, sondern klagte über Bonaparte, dessen Benehmen seit dem Frieden nur mit Verlegungen besselchen bezeichnet sei. Der preußische Gesandte empfing sofort den Eindruck, daß an ein Preisgeben Malta's nicht zu denken sei; er rückte daher mit seinen Andeutungen in Bezug auf Hannover hervor. Indesselchen and hier war der Effekt viel geringer, als er erwartet hatte. Es ist, meinte Hawkesbury, vor Allem Sache der Mächte, welche die Neutralität des Reichs verbürgt haben, ob sie diese neue Verlegung der Verträge sich werden gefallen lassen. Wollten etwa Preußen und Nutzland rubige Juschauer bleiben, wenn frauzösische Truppen in Nordbeutschland einrücken? Dat denn der Kurfürst von Haunover nicht seinen Frieden mit Frankreich gemacht?

Run griff ber preußische Diplomat zu feinem letten Mittel. Es gabe einen Weg, jagte er, um fur alle Falle bie Wefahr von Sannover abzuwen-Und was ware bas fur einer? fragte Sawfesbury mit fichtbarer Reugier. Preugens Sandel und Schifffahrt, erwiederte Jacobi, babe im letten Rriege fo viel gelitten, bag man in Berlin febr erkenntlich bafur fein murbe, wenn in biefer Richtung Begunftigungen eintraten. Der britifche Minifter ichien "einigen Begunftigungen" nicht abgeneigt; wie aber Jacobi bie Bertrage von 1781 erwähnte, erklarte er ebenfo lebhaft wie bestimmt, bag Eng. land barauf nie eingehen werbe. Jacobi gab nun zu verstehen, baf Preu-Ben, um eine Burgichaft fur bie Freiheit feines Sandels zu haben, fich geno. thiat feben fonne, Sannever zu befegen; worauf Sawfesbury erft überraicht ichwieg, bann wie bedauernd bie Achjel gudte. Als im Beiteren ber preupifche Diplomat feiner Beifung gemäß ausführte, bag ber Konig ungern bagu ichreite, aber vielleicht nicht anbere fonne, gab ihm ber Brite ben furgen Beicheid: Sannover ware im Fall einer Invafion febr gu beklagen, aber England fann babei nichts thun; Sannover ift nicht England und bie britijche Regierung wird nie barauf Ruckficht nehmen bei ber Wahl ihrer politifden Magregeln.

Gleich biefe erfte Unterredung überzeugte ben preußischen Gefandten, bag bas Bemuhen feiner Regierung hoffnungelos fei. Er machte ihr baraus

<sup>\*) &</sup>quot;Elle deviendroit d'une necessité absolue et vous ne pouvez vous dispenser de l'annoncer comme inévitable au ministère Britannique, tout en apportant à cette déclaration les formes honnêtes et polies, qui pourront en adoucir la première impression."

fein Geheinniß und flopfte bei Baron Lenthe an, um vielleicht auf biejem Wege etwas zu erreichen. Er fant indeffen bei bem hannoverichen Minister mehr Soffnung auf Rufland als auf Preugen, und borte auch aus beffen Munde beftatigen, daß an ein Gingeben Englands auf die Berliner Borichlage nicht zu benten fei. Dan es fich wirklich fo verhielt, barüber ichwand bald jeder Zweifel. Wiewohl bas preugifche Cabinet (22. April) feine Erflarungen nachdrudlich erneuerte und noch befonders auf die Nachtheile binwies, Die ber Berluft ber hannoverichen Stammlande fur ben britifchen Sanbel nad fich gieben wurde, fo fiel bie officielle Untwort bes britifden Minifteriums boch um nichts gunftiger aus, als bie vorläufigen Meußerungen erwarten liegen. Cowohl bie Raumung von Malta warb abgelebnt, als bie Anerkennung ber Grundfage von 1781. Bas England in bem Bertrag mit Rufland (17. Juni 1801) eingeraumt, bas fei bas außerfte an Nachgiebig-Weitere Bemühungen Jacobi's hatten fein Ergebniß; er fand, wie er felber fagte, fur die preußischen Borichlage nur taube Dhren\*). Alles, mas er erlangte, war die Gewigheit, daß wenn Preugen wirklich Sannover bejegte, England bavon nicht mehr Notig nehmen wurde, als im abnlichen Falle gwei Sabre gubor.

Es vervollständigt das Bild einer unfruchtbaren und fraftlosen Diplomatie, daß Preußen, während es in London nichts erreichte und in Petersburg erfolglos arbeitete, auch mit Frankreich keineswegs im innigen Einverständniß war oder auch nur ein rückhaltloses Vertrauen dort genoß. Vielmehr wurde, wie wir nachher sehen werben, in Paris die Taktik befolgt, die preußichen Staatsmänner mit leiblich klingenden Versicherungen hinzuhalten und dann das zu thun, was den Wünschen Preußens am meisten entgegenlief.

Während so die preußische Politik im Begriff war, sich schwer zu compromittiren, gestalteten auch in Sannover die Verhältnisse sich nichts weniger als hoffnungsvoll. Die Verwaltung dort war ihrer Natur nach zu kühnen und energischen Schritten nicht angelegt, und die Beisungen, die am Anfang April aus London kanen, waren eher geeignet zu lähmen, als zu spornen. Die deutsche Kanzlei in London hegte fast mehr Migtrauen gegen Preußen als gegen Vonaparte und es läßt sich im Ernste die Frage auswerson, ob man in diesem Kreise nicht den Einmarsch der Franzosen einer preußischen Besetung vorzog? Gewiß ist, daß von dort aus nichts geschaf, die Neigung zu thatlosem Abwarten, die in Hannover bestand, zu überwinden, die Vedenken der dortigen Regierung zu beseitigen, und ihrem Handeln

<sup>\*)</sup> Depefchen vom 19., 29. April und 13. Dai.

einen wirksamen Impuls zu geben. Bon militärischer Seite wurde selbst geklagt, daß alle Borstellungen und Borschläge, welche die Lage der Truppen betrasen, in London auf unbesiegbaren Widerstand stießen. Dazu kam, daß in einem Augenblick, wo der Krieg schon so gut wie entschieden war, gerade in Hannover die widersprechendsten Nachrichten sich kreuzten und von Seiten, die man für nicht schlechtunterrichtet halten durfte, immer wieder friedliche Botschaften kamen. Auch von London selbst wurde offenbar die Kriedensaussicht stärker betont, als es gerechtsertigt war. Wie dann der Krieg entschieden war, gab Baron Lenthe (13. Mai) den aermals unbestimmten Rath: wenn man das Land vor einer Invosion schügen könne, so sei Alles daran zu setzen; musse man sich aber darauf beschräuken, Material und Truppen zu retten, so seien die Maßregeln darnach einzurichten und man solle das Land nicht zu Opfern veranlassen, die seine unglückliche Lage nur verschlimmern könnten.

Diesen schillernden Charakter trugen alle Weisungen, die von London kamen; und sie kamen zudem langsam genug, es vergingen selbst auf dring-liches Anrusen in der Regel mehrere Wochen, die sie eintraseu. Die Regierung in Hannover, vor Allem bedacht jedes selbständige Handeln und alle Berantwortlichkeit von sich fernzuhalten, deckte sich dann mit der engbegrenzten Vollmacht, die ihr ausgestellt war. So hat keiner einen bestimmten Entschluß fassen, keiner sich zu einem klaren und efeten Plan aufrassen kenten, weder Baron Lenthe, noch die hannoverschen Minister, noch der Keldmarschall Graf Wallmoden. Wie dann später die Sache schmachvoll verlausen war, hat Jeder den andern beschultigt und Jeder hat in dem, was er dem andern vorwarf, bis zu einem gewissen Punkte Recht gehabt.

Um meiften regte fich noch bei Ballmoben bie Reigung zu thatigem Gingreifen, und im Nothfall ju offenem Biberftand. Er batte ichon am Unfang April in biefem Ginne Borbereitungen getroffen und wie er überall auf Schwierigkeiten ftieß, eine verbriefliche Schilberung ber militarifchen Lage nach London gefendet, worin alle hinderniffe einer Rriegsbereitichaft nachbrudlich betont, aber auch bie Mittel jur Abbulfe angebeutet waren (27. April). Bis er barauf Antwort erhielt, vergingen wieder mehrere Wochen; er war alfo einftweilen auf bie Mitwirkung bes Minifteriums in Sannover angewiesen, beffen Saltung es vornehmlich mar, mas feinen Berbrug erregte. Muf fein Murufen in Betreff ber militairifden Magregeln, gaben ihm namlich (22. April) bie herren von ber Regierung die bentwürdige Antwort : man werbe zwar "bie Willensmeinung bes Ronigs erfullen, aber muffe boch jugleich Alles zu vermeiden juchen, mas Ombrage und Auffeben erregen fonne." Es ift biefer Beicheib nur burch bie Beifung überboten worden, welche bie Regierung nach glaubwürdigen Ausfagen fpater bem Feldmarichall zugeben ließ: "ben Truppen nicht zu geftatten, zu feuern und nur im bringenoften Rothfalle bas Bayonnet mit Moderation gu gebrauden. " \*)

Ballmoben fuchte inzwijchen wenigstens Gingelnes vorzubereiten; er recognoscirte Die Truppen, ergangte ihre Ausruftung, ließ Die Reftung Sameln in befferen Stand feben. Ueber Alles andere freilich berrichte auch in ber militarifden Belt vollfommene Ungewißheit; ber Feind ftand ichen bicht an ben Grengen, ale ben Chefe ber Regimenter bie unbeftimmte Beijung gufam: ibre Truppen murben mahricheinlich zusammengezogen werben\*\*). 3m Unfang Mai wandte fich bann ber Feldmarichall von Neuem an bie Regierung mit bem verftanblichen Borwurf: er fei außer Stanbe, fur bie Bertheidigung bes Landes ju forgen, baburch bag man ihm befohlen habe, alle Magregeln zu vermeiben, welche Ombrage erregen fonnten. Es gebricht uns, faate er, nicht au Baffen und Munition, wir bedürfen nur Streiter. Wenn wir auch nicht im Stande fein follten, eine Macht wie Diejenige, welche wir mabrend bes fiebenjahrigen Rrieges in bas gelb ftellten, gufammengubringen, jo tonnen wir boch in Kurgem 28-30,000 Mann versammeln. Mit einem folden Corps fann man ichon auf eine wirkfame Bertheibigung benten und felbst im Falle eines unglucklichen Ausgangs eine billige und nicht ichimpfliche Capitulation erlangen. Aehnlich außerte fich ber Bergog von Cambridge; auch bie Calenberger Landstände ftimmten für Vertheibigungemagregeln.

Co mußten benn bie regierenben herren fich boch ju Schritten entichlie. gen, Die "Ombrage erregen" fonnten. Die merfwurdige grucht ihrer Ermagungen war ein Aufruf vom 16. Mai, worin fammtliche Landebunterthanen aufgefordert wurden: "im eintretenden Rothfalle gur Rettung und Bertheidigung bes Baterlandes fich unweigerlich ftellen zu wollen. Gollten wider befferes Berhoffen Gingelne burch bie Flucht ber Landesvertheidigung zu entgeben fuchen, fo foll ein folder unwürdiger Unterthan unausbleiblich und ohne alle gu hoffende Begnadigung feines fämmtlichen Bermogens und etwa noch zu hoffenden Erbtheils

für verlustig erklärt werben."

<sup>\*)</sup> In ber Schrift von Ompteba G. 153 ff. ift ber Berfuch gemacht, Dieje leberlieferung ju bestreiten, ba fich bariiber nichts in ben Ministerialacten gefunden habe! Une icheint bamit bas Benguiß von Beamifb (I. 8. 9) um fo weniger entfraftet, ale nach bes S. v. Ompteba eignem Zugeständniß ber eine Theil ber Geschichte, bas Berbot bes Feuerns, vollfommen begrundet mar (A. a. D. 161). Freunde und Bewunderer ber Art von Staatsfunft, wie fie bie bannoveriche Regierung 1803 trieb, fonnen bann bei bem Autor nachlefen, wie er bies rechtfertigt. Auch bas "Ombrage erregen" bat an ibm (G. 38) einen Bertheibiger gefunden, nachdem er furg vorber verfichert, bag ein breitägiges Bergogern einer bringenben Gutichliegung "nicht etwa in einem nachläffigen Aufschieben feinen Grund batte, fonbern antern Urfachen beigemeffen werben muffe." (G. 37.)

<sup>\*\*)</sup> Rieberfächf. Urdiv 1846. G. 32.

Es läßt sich nicht mit voller Gewißheit sagen, wie groß ber freiwillige Eifer im Bolke von Anfang an war, benn die Berichte ber Zeitgenossen sauten barüber verschieben; aber bas Eine scheint boch unzweischhaft, baß mit einem so absurben Machwert, wie der Aufruf vom 16. Mai war, die Begeisterung eber niederzeschlagen, als geweckt werden mußte\*). Der Eindruck bieser bei Strafe der Consecution andefohlenen Baterlandsvertheidigung war denn anch so schlecht wie unslich; ganze Bezirke weigerten sich, einer selchen Anordnung zu solgen, die Estern sendeten ihre wassenstängen Schue ans dem Lande, um sie dem drohenden Massenausgebot zu entziehen. Darauf erließ die Regierung am 24. Mai eine zweite Proklamation, worin sie sich gegen den Verdacht verwahrte, einen Laubsturm aufrusen zu wollen; es handele sich nur um die Ergänzung und Verstärfung des stehenden Heeres.

Spat und verworren genng begann bann bie Ruftung, mahrend ber Feind schon bicht an ber Landesgrenze stand. Aber anf ben energischen Gebrauch ber eigenen Krafte war ohnebies bie Rechnung ber Regierung nicht gestellt; sie boffte auf andere Sulfe.

Acht Tage por bem unglücklichen Aufruf vom 16. Mai hatten bie Serren in Sannover beichloffen, ben Beiftand Preugens formlich angurufen. Und bas war unftreitig ihr fuhnfter Schritt; benn fie mußten fich jagen, bag Baron Lenthe die Preußen mindeftens jo ungern im Lande fab wie die Frangofen, und bag einfingreiche Manner wie Graf Munfter ber preufifden Decupatien jogar enticbieben entgegenwirkten. Gie haben es baber auch fur nöthig crachtet, in einer bejouderen Eingabe an Georg III. ben ungewöhnlichen Schritt gu rechtfertigen. Major v. ber Decken follte nach Berlin geben, fich über bie Abfichten und Magregeln ber preugischen Regierung unterrichten und unter Bugiebung und Mitwirkung Rufflands geine ober bie anbere Ginleitung mit Preugen wegen ber Reutralität und Gicherheit Sannovers zu treffen juden." 2016 bie Wege bagu bachte man fich entweber Berwendung und Garautie Preugens, vielleicht bis zur Anfftellung eines Armeecorps ausgebehnt, ober auch geradezu bie Befehung bes landes mit prenfifden Eruppen gum 3med feiner "Neutralität, Bertheibigung und Erbaltung."

Der Zeitpunkt von Deckens Sendung war nicht gerade vielversprechend für rasche Erfolge. Preußen hatte eben seinen diplomatischen Anudgang vollendet und war über dessen Fruchtlosigkeit verstimmt. Weber in Petersburg und London hatte es ein freundliches Entgegenkommen gefunden, noch

<sup>\*)</sup> Die Schrift bes D. v. Ompteba übernimmt es anf S. 52, auch biefen Act gegen biejenigen zu vertheibigen, welche bavon Anlag nahmen, die hannoversche Regierung von 1803 "herunterzusehen." Doch tann der Berf. selbst nicht umbin, die "unhübiche Difsonans" zu beklagen, die in dem Aufruf lag und die gerügte Stelle wenigstens als ungeschieft zu bezeichnen.

in Paris. Dort waren seine Borschläge nicht unterstützt ober abgelehnt worben, hier ward es mit diplomatischen Aussslüchten bedient. Lucchesini war bamals angewiesen worden, genau auf jeden Schritt der französischen Regierung zu achten, aber sein Bemühen war nicht besonders fruchtbar. Erst wurde er mit Ausreden abgespeist und auf wiederholtes Drangen bedeutet ihm Talleprand unter lauter Freundschaftsversicherungen, das die preußische Politit mit den Wünschen Frankreichs keineswegs gang übereinstimme\*).

Seinen Berbruß über so unangenehme Erfahrungen ließ Saugwit gegen ben hannoverschen Gesanbten lebhaft genug aus. Er betheuerte die guten Absichten, die das preußische Cabinet für Hannover gehabt, wies die Instinuation zurück, als seien ehrgeizige hintergebanken im Spiel und beschwerte sich nachdrücklich über Augland wie über England, beren Schuld es sei, wenn Preußens wohlthätige Plane vereitelt worben seien. In seiner gewohnten Leichtfertigkeit ließ er dann die halb brobende Bemerkung fallen, daß wenn die Franzosen einmal in Hannover sestsäßen, Preußen nichts übrig bleibe, als sich nur sester an Bonaparte anzuschließen, das werde dann die Brucht ber englischen Politik sein. Und wie ihm eingewendet ward, daß Preußen sellsst alle Ursache habe, über die französische Nachbarschaft besorzt zu sein, sagte er im nämlichen Athem: mit seiner Armee und seinen Staatskräften sabe Preußen niemals Krankreich zu fürchten.

Bu solcher Rathlosigkeit stimmte bann die Saltung Rußlands, auf beffen Mitwirkung ber hannoversche Abgesandte angewiesen war. War es übel angebrachte Cifersucht, ober hatte Graf Münsters Thätigkeit biesen Ersolg erzielt, genug das Petersburger Cabinet, das vorher die Berliner Vorschige in London nicht unterstützt, war jeht auch gegen den Plan einer preußischen Bestung Hannovers. Ein solcher Schritt, hieß es, wurde die kaum erst kegründete Ordnung Deutschlands stören und Rußland könne ihn baher nur sehr ungern feben.

In dieser Lage war von Deckens Sendung nicht viel zu hoffen. Die erste Begegnung mit Friedrich Wilhelm III. (9-10. Mai) war zwar freundlich, auch des Königs wohlwollende Intentionen außer Zweisel, aber ebenso

<sup>\*)</sup> Ne me laissa point ignorer, qu'il y avait beaucoup d'avis contraires à notre système, schreibt Auchessini am 13. Mai. Wenn die Schrift von Ompteda S. 79 die Ansschied, "baß Hangwit hinsichtlich der zu nehmenden Maßregeln mit der französsischen Regierung unter der Hand einig gewesen seit", oder wie es S. 89 heißt, Preußen sei vor allen Thitren abgewiesen worden, "mit Ausnahme vielleicht berer in St. Cloub", so können wir dagewesen aus den diplomatischen Attenstüden auf's bestimmteste versichen, daß dem nicht so war. Zeht und noch weiter unten wird sied wiellmehr zeigen, daß dazwigt in London abgewiesen und in Paris hingehalten und dupirt worden ist. Das bezeugt auch Bonaparte selbs, als er nachher Mortier sür die Kascheit seiner Bewegung dankt. Cette promptitude, sagt er, a spargne du sang et beaucoup de tracasseries diplomatiques. (Corresp. VIII. 351.)

entschieden seine Abneigung gegen jebe Action, vornehmlich wenn biefelbe bie Möglichkeit eines Krieges in Ausficht ftellte. Saugwit ließ bittere Rlagen boren über bie Ruffen und über bie Englander, feine Meußerungen über bie Situation waren ichwantend und nicht ohne Biderfpriiche, boch empfing ber hannoveriche Unterhandler ben Ginbruck, als fei ber Minifter noch eher fur ein thatiges Borgeben gestimmt, wie ber Ronig. Go hat auch ber mit Saugwit befreundete Rreis fpater Die Dinge bargeftellt. "Ich mochte wohl wiffen, außerte im October 1806 Combard gegen Gent \*), was Gie in meiner Lage gethan batten, um einen Rrieg ju beginnen unter ben Mugen eines Ronige, ber Rriegegebanken haft und gubem auch bie Mittel nicht in Sanben glaubt, um fich auf einen Rrieg einlaffen zu konnen." Gine zweite Aubienz, bie Major v. b. Deden am 17. Mai bei bem Konig hatte, brachte bie Dinge nicht weiter. Friedrich Wilhelm III. wartete noch auf Nachrichten aus Paris, um barnach feine Entichlieftungen nehmen ju fonnen; ale feine eigene 3bee warf er bin, die brobende Occupation ber Frangofen vielleicht burch eine Belbjumme abwenden ju fonnen und gegen bie Sperrung ber beutichen Rluffe auf anderem Bege Abhulfe ju finden. Er wiederholte Die Berfiche. rung, Alles was ihm moglich fei, fur Sannover thun zu wollen; nur bem Betanten einer Befetung bes Landes widerstrebte er fichtlich; theile bie tief eingewurzelte Scheu gegen eine friegerische Magregel, theile bas an fich ehrenhafte Bebenten gegen bie Migbentung, ber ein folder Schritt ausgesett war, wirften bagu gleich viel mit. Aus bem Biberwillen, womit er fich über bie Befegung bom Jahre 1801 aussprach, fonnte man beutlich erfennen, baß er nicht geneigt mar, ben Gutichluß von bamals zu wiederholen. Um fo weniger, ba von Octereburg aus bringende Abmahnungen tamen, mabricheinlich burch bie Thatigfeit hannovericher Diplomaten geforbert! Denn während die Regierung in hannover burch Deden preugische bulfe anrufen ließ, arbeitete ber bieberigen Ueberlieferung getreu Graf Munfter in Peters. burg berfelben eifrig entgegen. \*\*) Drum war faum eine Ausficht, baf fich ber Entichluß bes breußischen Monarchen in tiefem Dunkt noch antern murbe. auch wenn Saugwiß bie Miene annahm, Die Occupation burch Preugen fei wahricheinlich.

So schwankten die Dinge hin und her zwischen besorgten Erwägungen und zwischen Anwandlungen von Thatenlust; bald hörte der hannoversche Abgesandte bittere Klagen über England, Rußland und über hannover selbst, bald wieder Ueußerungen, welche die hoffnung nahen Beistandes nicht sinken

<sup>\*)</sup> Bent Schriften, berausgegeben von Schlefier II. 249.

<sup>\*\*)</sup> S. Ompteba, lleberwältigung Hannovers S. 104. 105. Roch am 24. Mai schrieb Minster an ben hannoverschen Gesanbten in Berlin: Il parsit quo nous serons garantis d'une invasion Prussienne! Erft bie nächsten Tage brachten ihm bann bie Nachricht, baß man in Hannover eben um biese "Invasion" sich eifrig bemübte.

liegen. Der vom Konig hingeworfene Bebante, Die frangofifche Occupation mit Gelb abgulofen, mar ingwijden von ber bannoveriden Regierung bereit. willig ergriffen worben und führte ju einer menigitens vorläufigen Berftan. Unter Berbehalt ber fonigliden Genehmigung traf Saugwiß (25. Mai) mit bem Major r. t. Decten bas Abfommen: Prengen werbe ben Antrag an Bonaparte bringen, bag Franfreich gegen Bemahrung einer Belb. jumme von ber Bejegung Sannovers abitebe; bas land murbe bann mab. rend bes Krieges außer Berbindung mit England und ber Bergog von Cambridge ale Statthalter bort bleiben; von fremten Truppen, frangofifden wie preufifden, bliebe es verfcont. Sochitens murbe fur ben Rall, ban eine Befetung ber Strommundungen unvermeidlich fcheine, bies burch preufifche Truppen ge-Fur bieje Uebereinfunft jollte Preugen Die Barantie übernehmen und wo möglich auch Ruflands Mitwirfung bafur gewonnen werben. Dabei fprach Sangwit mundlich bie Soffnung que: bag einstweilen Sannever meg. lichft großen Widerftand leifte, bamit man Beit geminne, eine folche Uebereinfunft gu ichliefen \*).

Möglich, daß einige Zeit vorher solch ein Vorschlag Aussicht auf Erfolg gehabt hatte; so wie die Sachen jost standen, hatten die Franzosen wahrscheinlich Hannover schon besetzt, ehe der Antrag nur in Paris eintraf.

Auf sold eine Lösung hatte bie frangofische Regierung seit Wochen sichtlich hingearbeitet. Während sie Lucchesini's Fragen und Drängen mit leeren Ausreden erwiederte, bereitete sie zugleich den Cinmarich nach hannever vor, überzeugt, daß die Schwäche und Unschlüssseit des preußischen Cabinets den Schimpf, der barin lag, ruhig hinnehmen und sich mit der vollendeten Thatsache trösten werde.

Seit Mitte Mai ließen Luchesini's Berichte kann mehr einen Zweisel barüber, daß dies die Absicht sei. Das preußische Cabinet ward unruhig, schärfte dem Gesankten auf's Neue die größte Wachgankeit ein. Benaparte, hieß es in einer Depesche vom 23. Mai, wird doch in dieser wichtigen Sache nichts thun, ohne sich mit uns zu verständigen und in sedem Kalle feine thatsächliche Maßregel gegen das Land vernehmen, ehe er sich mit uns benommen hat. Damit freuzen sich denn zuverlässige Nachrichten von militärischen Maßregelu und der Annäherung eines französsischen Verneecerps an die hanneversche Greuze. In erhöhter Serge und ohne die Antwort auf die Depesche abzuwarten, beschloß man (25. Mai) durch einen Courier neue Weisungen an Lucchesini abzuseuben. Man lebe noch immer der seiten Juversicht, hieß es darin, daß der erste Consul, ohne sich mit Preußen verständigt zu haben, keinen entscheidenden Schritt gegen Hannover thun werde.

<sup>\*)</sup> S. Ompteba S. 116 f. Aus unsern handschrifts. Materialien ersehen wir, bag eine bem Abkommen entsprechenbe Depesche nach Paris am 25. Mai entworfen, aber erft am 28. aus Körbelit, wohin sich ber König begeben hatte, expeditt worben ift.

Es erscheine bebenklich und wurde sich ichlecht reimen mit ben freundschaftlichen Beziehungen, in benen man zum ersten Consul stehe, wenn Preußen mit seiner Ansicht über die unerfreuliche Lage der Dinge zurückhalten wolle. Ober könne etwa der König von Preußen, ohne seine Wurde in Gurcha zu gefährben, ohne seiner Psticht als Souverain untren zu werden, ohne selbst das Bertranen seines Belkes zu verscherzen, thatloser Juschauer bleiben bei Ereignissen, wie sie sich vorbereiteten? Habe Preußen nicht Beweise seiner Kreunbschaft genng gegeben, um einige Rücksicht fordern zu bürsen? Hieran ward nun der Verschlag geknüpft, den Haugwiß eben mit dem hannoverschen Unterhändler verabredet hatte. Da Frankreich durch die Besehung Hannovers wohl kaum einen anderen Zweck verselgen könne, als den seine Hallesquellen zu steigern, so ließe sich dies auf dem angegebenen Wege ohne Störung des Kriedens im deutschen Reiche leicht erlangen und Preußen mache sich in diesem Falle anheischig, die hannoverschen Stände zur Zahlung selch einer Ablösungssumme zu veranlassen.

Bar es Kurglichtigkeit ober mar es gum Theil bewußte Gelbsttäuschung, womit man feine innere Unrube ju verbergen fuchte - bas Berliner Cabinet nahm immer noch bie Miene an, als zweifle es an ber Möglichkeit frango. fifchen Borgebens; meniaftens liegt und noch vom 3. Juni, aljo bem Tage, wo eine Capitulation Sanuever bem Beint überlieferte, ein minifterielles Aftenftud vor, worin Dieje Auficht noch einmal im Tone größter Buverficht ausgesprochen ift. Die Frangofen batten indeffen alle Magregeln getroffen, um unbefümmert burd bie preußischen Bebenfen verzugeben und jeber Ginfprade bann bie vollendete Thatjade entgegenguhalten. Erft am 27. Mai machte Tallegrand bem prenfijden Befandten bie Anzeige von bem Ginmarich in Sannover, alfo gu einer Beit, wo berfelbe erfolgt mar. Die Motive und Erlanterungen jollten ben bittern Rern etwas verfügen. England habe alle Elemente, Die es auf bem Seftlande aufbieten toune, fur feine friedenftorende Thatigfeit in Bewegung gejest; barum babe man baffelbe junachft auf bem Reftlande treffen muffen. Es jolle bamit lediglich ein Mittel bes Taufches und ber Compensation geschaffen, im Uchrigen alles vermieben werben, was Preugen gegründete Urfache ju Beforquiffen geben tonne. Gei bech bem erften Couful nicht unbefaunt, welch uabeliegendes Intereffe Preugen an ben "britischen Besitzungen in Nordbeutschland" nehme und er fei baber febr bereit, fich mit Preugen über weitere Magregeln zu verftanbigen, wenn bie Occupation fich verlängern follte. Benige Tage ipater verfuchte es bann Tallenrant mit einem andern, oftmals gebrauchten Runftgriff. Er verficherte Luchefini, baß fich Defterreich alle Mube gebe, um eine Alliang mit Frantreich im Beifte bes Bundniffes von 1756 gu Stande gu bringen; allein biefelbe fei nicht populär in Frankreich und man gable fie gu ben Urfachen ber Revolution; auch habe ber erfte Conful in ben Berhandlungen von 1801-1802 beutlich bewiesen, nach welcher Seite er neige. Er muniche eine Alliang

auf dem Festlande, die selbst im Falle eines Seekriegs den Frieden auf dem Bestland erhalten könne. Diesen Zweck könne nur ein Bündniß zwischen Frankreich und Preußen erfüllen. Der Augenblick dazu scheine geeignet, Luchesini solle darum die Stimmung in Berlin auf solch einen Antrag vorbereiten. Als Preis dieser Allianz zeigte man die süngste Beute französischer Occupation; Talleprand gab darüber Andeutungen und einer der Consuln, Lebrun, sagte unumwunden zu Lucchesini: wir werden jest hannover besehen, aber wir machen diese Eroberung nur sir verben gest hannover besehen, aber wir machen diese Eroberung nur sir verben gest dannover besehen,

Bahrend man in Varis auf solche Beise bie preußische Politif über ihre unleugbare Demuthigung zu trösten meinte, war in hannover ber entscheidende Schritt geschenen. Die Franzosen gingen über die Grenze, bas Land bis zur Elbe ward ihnen überliefert.

Mle bie hannoveriche Regierung in ber Nacht vom 25-26. Mai bie Rachricht von bem Ausbruch bes Rrieges erhielt, ber bann zwei Tage fpater bie Botichaft vom Ginmarich ber Frangofen folgte, hatte fie bas Bertrauen auf Preugens Berwendung noch nicht aufgegeben; fie hoffte mit biefer Gulfe bie Frangojen wenigstens insoweit aufzuhalten, als man ihnen nicht bas gange Land raumte, fondern vorerft nur eine Demarcationelinie jog, bie ihnen ben Norden bes Rurfürftenthums und barin befonders bie Munbungen ber beiben Sauptftrome preisgab. Bu biefem 3mede wurden ber Sofrichter von Bremer und ber Obriftlieutenant von Bod, benen ber Cabineterath Brandis beigegeben ward, als Deputation abgefenbet (29. Mai), um geine Convention mit Franfreich zu entamiren, Die freilich wefentlich bavon abhange, ob und welchergeftalt eine Interposition ober fonft eine Mefure von Preugen ober Drum follte bie Unterhandlung nur eingeleitet Ruftland zu erwarten fei." werben im Ginne ber Berabrebung, Die Saugwiß mit Major v. b. Decten getroffen hatte. Das gand follte neutral bleiben, bie brobenbe Occupation mit Gelb abgeloft und bie Sperrung ber Elbe und Befer mit ben eigenen Mitteln Sannovers beforgt werben. Go hofften die Berren in Sannover noch eine Frift zu gewinnen, bis Preufen feine verheifene Berwendung eintreten lieft.

Ob biese hoffnung auf Preußen irgend noch begründet war, bas ließ sich nach den jüngsten Vorgängen freilich bezweifeln. Noch wartete man in Berlin auf die Mittheilungen Bonaparte's, freilich ohne rechte Zuversicht, daß sie kommen wurden, war erbittert über England, voll Verdruß über Rugland. Dazwischen tauchten dann wunderliche Projecte auf und wurden ebenso schnell wieder bei Seite gelegt. Aus Allem sprach das etwas beschämte Geständniß, daß man dupirt war, und die Verlegenheit, wie man dies ver-

<sup>\*)</sup> Rach einem Bericht Lucchefini's d. d. 29. Mai.

Decken könne. Selbst Haugwis machte in biesem Augenblick unbefangenen Beobachtern ben Eindruck, als fühle er die moralische Niederlage Preußens; seine Meußerungen verriethen wenigstens die Erkenntniß des Nebels und die Absücht, sich zu rechtsertigen. Sie werden, sagte er dem hannoverschen Gesandten von Ompteda\*), unser Benehmen sich nicht zu erklären wissen; Sie werden urtheilen, Preußen könne unmöglich bei den gegenwärtigen Vorgängen ruhiger Zuschauer bleiben, und Sie mögen gute Gründe zu diesem Urtseil haben. Allein, man raisonnirt nun einmal bei uns anders. Die Gründe diese Raisonnements kann ich Ihnen nicht angeben und es ist Ihnen genug, wenn Sie das positive Resultat derselben wissen. Weir fühlen so ledhaft wie Sie es uns nur immer sagen können, das große Interesse, welches wir bei biesem Rampse haben; wir verkennen nicht die Gefahr, von der wir selbst bedroht werden können. Allein der König ist nun einmal entschlossen, dem ganzen Europa auf's unverholenste zu zeigen, daß er durchaus keinen Krieg haben wolle, es sei denn, daß er selbst direct angegriffen würde.

Go war von Preugen wie von Sannover Alles vorbereitet, bas Land bem Feinde zu überliefern. General Mortier führte nicht viel über 12,000 Mann mit fich (in Sannover fprach man von ber boppelten Starte), als er fich ben Grenzen näherte. Die Truppen waren nur mit wenig Gepact verfeben, hatten teine Belte, es fehlte an Borforge für Berpflegung, felbft an Der Marich burch bie Saiben und Morafte batte ber nöthigen Artillerie. bei den anhaltenden Regenguffen im Mai und Juni feine Beichwerden und Befahren, und felbft eine mäßige Ruftung batte bingereicht, wenigftens bies Occupationecorpe gurudgumerfen. Aber bie Frangofen fannten bie Lage in Berlin und ben Buftand in Sannover; brum ging ibre gange Ervedition von ber feden Buverficht aus, daß eine Gegenwehr nicht zu furchten fei\*\*). In raichen Marichen brangen fie vorwarts und begannen ihre Keinbfeligkeiten, indem fie eine hannoveriche Befatung auf bem Schloffe gu Bentheim, 36 Mann mit einem Officier, gefangen nahmen. In ben letten Tagen Mai ftanben fie icon im Gebiet von Denabrud, auf bem Wege nach ber Grafichaft Diepholy. Dort fuchten auch bie berren Bremer, Bod und Brandis nach bem frangofischen Sauptquartier, um ihre Friedensantrage vorzubringen. Schwerlich erwarteten fie felbft bavon noch irgend welchen Erfolg, nachbem Preugen verfagt und hannover felbft es verfaumt hatte, die Mittel gu ichaffen, burch bie man folden Unterhandlungen allein Nachbrud giebt.

Denn alle militärischen Magregeln waren halb und unfertig, schon weil zu spät damit begonnen war. Die Truppen aus ber hauptstadt zogen nach

<sup>\*)</sup> S. bie Schrift von Ompteba S. 125 f. 142 f. 350. 351.

<sup>\*\*)</sup> Bonaparte hatte schon im Marz einen seiner Abjutanten nach Sannover ale Kundichafter geschickt und sich von ber Ungulänglichkeit ber bortigen Ruftungen überzeugt. S. Corresp. VIII. 260 f.

bem rechten Beferufer gegen Rienburg; eben babin wurden auch bie Refruten geführt und es ichien Ballmobens Abficht, zwiiden ber Bejer und Aller eine feste Stellung zu nehmen. Das Commando über bie bei Dienburg verfammelten Truppen, bochftens 4000 Mann, führte ber Bergog von Cambridge (1. Juni). Ueber die Befer vorgeichoben und bei Gublingen vereinigt ftanden vier Bataillone Jugvolf, zwei Reiterregimenter und eine Batterie; fie maren von ben Generalen Sammerftein und Linfingen augeführt\*). Gin qu. ter Theil ber Streitfrafte war noch nicht in Bewegung; brei Regimenter ftanden noch rubig in ihren Quartieren, gerftreute Bataillone lagen gu barburg, Rateburg und Gimbed. In bem Augenblide, mo bie Regierung ibre Deputation abfandte (29. Mai), hatten fich bie frangofifchen Borpoften gwiiden Diepholz und Gublingen ben erften bannover'ichen Stellungen ichon genähert; bas mare nun ber Augenblick gemejen, ben Reind mit Bemalt aufguhalten. Es war mohl auch weniger bie Ungulänglichkeit ber Rrafte, was bie hannoverichen Fubrer bewog, in ben legten Tagen bes Mai und am 1. Juni ben Frangofen auszuweichen und fich gegen Gublingen gurudgu. gieben; wohl aber lag über Allen ein labmenber Diffmuth, ber lieber Die Schwierigkeiten und bie Rrafte bes Gegnere überschatte, nur um die Bumuthung rafchen Sandelns von fich abwebren zu fonnen \*\*). Jest war die bevorftebende Unterhandlung ber erwünschte Anlag, jeder Action auszuweichen; ber Bergog von Cambridge wies Linfugen und Sammerftein an, fich binter bie Befer gurudgugieben, indem er ihnen bebeutete: "es fei wegen ber entamirten Unterhandlungen mit ben Frangojen ber Grundfat etablirt, feine Beindfeligkeiten zu erwiebern, fondern folden möglichft auszuweichen." Bang follte freilich biefe friedfertige Politif nicht gelingen. Sammerftein batte fein Corps nach Nienburg gurndtgeführt, Linfingen folgte ibm (2. Suni), jest brangte aber ichon ber Feind auf bem Suge nach. Bergebens ging ber Sub. rer einer Feldwache als Parlamentar binüber, um die Frangofen an die begonnenen Unterhandlungen zu erinneru; fie behielten ibn als Gefangenen gurud und machten mit zwei bis breihundert Reitern einen Angriff auf zwei nabeftebende Reiterabtheilungen, die gujammen einige jechgig Pferbe gablten. lebhaftes Befecht, in bem bie Sannoveraner burch bas Terrain begunftigt und burch rechtzeitigen Succurs unterftust wurden, endete mit bem Rudzuge ber Frangofen; auf beuticher Geite gablte man nur einen Tobten und neun Bermundete, die Frangofen batten etwa breifig Leute verloren \*\*\*).

<sup>\*)</sup> S. Nieberfachf. Archiv 1846. S. 34 ff. Bgl. Die bittern Ragen in ben Briefen bes Oberft Ompteba S. 243. 248.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Betrachtungen in ber angeführten Zeitschrift S. 37. In ben Briefen Ompteba's S. 242 beißt es gar: Deden, ber sehr genau informirt sein will, bebanbtet, bie feinbliche Macht bestebe aus 40-50,000 Mann!

<sup>\*\*\*)</sup> S. Nieberfachs. Archiv 1838. S. 94., 1846. S. 39. Beamish I. 26. 27.

Die Regierungsbeputation hatte inbeffen auf ihrer Errfahrt bas feind. lide Sauptquartier gefunden, aber es war ihr wenig Eroft geworben. Um Tage, wo bei Nienburg ber Bufammenftog erfolgte, fam fie mit bem Beideid nach Sannover gurud, bag Mortier verlange, Die gange bannoveriche Urmee jolle fich friegsgefangen ergeben; Frankreich wolle fie als Repreffalien gegen bie von ben Englandern gefangenen Frangofen. Der frangofische Beneral verlangte ungefäumte Untwort; leifte man Biderftand, fügte er bingu, ober habe er einmal die Befer überschritten, fo werbe er fich durch die früher gemachten Unerbieten nicht mehr fur gebunden halten. Es bedurfte taum Diefer trotigen Beife, um Die Serren in Sannover zur unbedingten nachgiebigfeit zu vermögen. Gie eilten, Die Deputation von Reuem mit ben weiteften Bollmachten an Mortier zu fenden, und riefen ben Bergog von Cambridge von Nienburg berbei, um ihn von ber Lage ber Dinge gu benachrich. tigen. 2018 er borte, daß unter ben Bebingungen, wozu bie Unterhandler ermächtigt waren, fich auch bie befand, daß die hannoverschen Truppen mah. rend ber Dauer bes Rrieges nicht gegen Frankreich fechten follten, gab er feine Entlaffung ein und begab fich nach England.

Um 3. Juni war bann im frangofischen Sauptquartiere zu Gublingen die Unterwerfung Sannovers unterzeichnet. Die Truppen follten fich hinter die Elbe gurudgieben und fich auf ihr Ehrenwort verpflichten, mabrend bes Rrieges nicht gegen Franfreich bie Baffen ju tragen, ausgenommen wenn fie gegen eine gleiche Bahl frangofischer Truppen, Die etwa in englische Gefangenicaft geriethen, ausgewechselt waren. Das gand und bie Feftungen wurden ben Frangofen geöffnet, alle Beichute, Baffen, Borrathe, alles fonigliche Gigen. thum, Domainen und öffentlichen Ginfunfte ben Feinden gur Berfugung gestellt, die frangofische Cavallerie follte auf hannoveriche Roften remontirt werben, bas land fur Golb, Bekleibung und Unterhalt ber Frangofen jorgen. Der commandirende frangofifche General behielt fich angerbem vor, in ber Regierung und ben Beborben Menderungen vorzunehmen, wie fie ibm zwedinäßig ichienen, und folde Contributionen zu erheben, welche er jur Befriedigung ber Bedurfniffe ber Urmee fur nothig erachten werbe. Bur ben gangen Bertrag war bie Genehmigung bes erften Confuls vorbehalten \*).

<sup>\*)</sup> Die Schrift bes H. v. Ompteba begnügt sich nicht, die Urheber ber Convention von Suhlingen zu rechtsertigen; ber Umftand, daß bieselben ben Mortier'schen Borschlag nicht einsach aboptirten, sondern einzelne Modificationen erlangten, die sie übrigens selbst "nicht hoch auschlugen", hat ben Berfasser veranlaßt, diese "ächt beutschen" Männer, sowie ihre "gewissenhaften und pflichtmäßigen Grundläge" panegprisch zu verherrlichen. Wir überlassen bas gern dem herrn von Ompteda und behalten uns lediglich das Recht vor, anderer Weinung zu sein. Wenn aber ber Bers. sich in Aussällen gegen anders Denkende ergest und S. 173 u. 179 verächtlich von der "Schulveisheit" spricht (wahrscheinlich mit Beziehung auf

Un bem Tage, wo biefe Capitulation gefchloffen war, begab fich ber bannoveriche Keldmarichall nach Celle, um nun felbft bas Commando ber Armee ju übernehmen. Dort traf am Tage barauf einer ber Unterhandler von Gub. lingen bei ibm ein und fette ibn vom Abichluffe in Renntnig, verbarg ibm aber, bag bie Gultigfeit bes gangen Bertrages noch von ber Benehmigung bes erften Conjule abbange! Es war bas wieber ein Bug jener felbitgenug. famen Rurgfichtigkeit, an benen bie Beichichte jener Tage jo reich ift. Ballmoben, in ber guten Meinung, einen gultigen Bertrag por fich zu baben, war nun mit gewiffenhafter Gile bemubt, Die Bedingungen ju vollzie-Er ließ die Feftung Sameln, die Artillerie, Die Pontons an Die Frangofen übergeben, felbit bie icon nach Lauenburg gebrachten Borrathe ber Beugbaufer von Stade und Sarburg wurden wieder gurudacholt. Die Truppen traten ihren Marich burch bie Luneburger Saibe nach ber Elbe an; fur ihre Berpflegung war nur mangelhafte Gorge getragen, ber Bauer migmuthig und widerwillig, in der Bevolferung überwog nun bei jedem Gingelnen immer mehr bie gemeine Gelbstjucht; bas Treiben ber Regierung hatte naturlich eine aufteckenbe Macht. Much in ben Truppen war an einzelnen Bugen bie bemoralifirende Birfung fold eines Regimentes ju erfennen. beften Solbaten mußten widersvenftig werben, wenn fie, wie es jest geichab, burch einen ichimpflichen Bertrag aus bem Lande getrieben, ohne Gorge fur Berpflegung, in unanftanbiger Saft nach ber Gibe gebett murben und, wie es in Luneburg ber Fall war, Die Frangofen im Biberfpruche mit ber Cavitulation icon in einen Stadttheil ihnen nachdrangten, mabrend fie im anbern noch Raft machten. Um 9. Juni ichlug Ballmoben fein Sauptquartier in Lauenburg auf, im Laufe ber nachsten Tage ward ber Uebergang bes gefammten Seeres über bie Elbe ausgeführt.

Erst jetzt, nachdem das Land, feine Waffen, Borrathe und Einkunfte in ben handen der Franzosen waren, enthüllte sich die ganze Persidie der Bonaparte'schen Politik. Als die Convention abzeichlossen war, ließ der erste Consul dem englischen Ministerium erklaren, er werbe dieselbe nur dann ratisseiren, wenn auch der britische Monarch das Gleiche thue und also zulasse, die hannoversche Armee als Tauschobject für die von den Engländern gemachten französischen Gefangenen angesehen werbe. Geschähe das nicht, so seh man sich genöthigt, das Land nach der Strenge der Ariegsgeseitz zu be-

Schlosser's Beurtheilung Napoleons, Bb. III. 164), so mussen wir boch constatiren, baß es vor Allem die tapfern Männer der Armee von 1803 gewesen sind, beren Urtheil in diesem Fall die Schulweisheit gesolgt ist. Auch der Obeim des herrn v. O. neunt in den von ihm selber mitgetheilten Briefen die Convention ein "sauberes Document", ein "ewig verdammtes" Machwert, ihre Urheber "elende Conventionsschmiede," und ruft erzürnt aus: "solche Truppen mussen einer so schändlichen Behandlung unterliegen." (S. 245. 250. 253) Die ftarte Aeußerung des General Schulte (S. 285) wossen wir der nicht wiederhosen.

handeln. Es war nun flar, mas Bonaparte wollte. Der Artifel über bie Armee, ben bie hannoverichen Unterhandler ju Guhlingen bewilligt, follte als Sandhabe gebraucht werben, um ben Englandern bie Bumuthung ju machen, ihre Gefangenen gegen bie Sannoveraner auszuwechseln, und wenn, wie fich voraussehen ließ, die britische Regierung bies mit bem Bemerken verweigerte, bag Sannover fie nichts anginge, fo hatte bann Bonaparte einen Borwand, auch die lodere Feffel bes Bertrages vom 3. Juni vollends abguicutteln und gang nach Billfur zu verfahren. Das englische Cabinet fuchte biefem Kniffe baburch ju begegnen, bag es auf ber einen Geite zwar bie Trennung zwischen ber britischen Krone und ber hannoverichen Rurwurde ftreng fefthielt, alfo auch ben Ronig von England ben hannoverichen Bertrag nicht ratificiren ließ, aber zugleich bie ausbrückliche Erklärung abgab, bag ber Ronig als Rurfurft von Sannover fich vorerft jeder Sandlung enthalten werbe, welche ben Bestimmungen bes Vertrages vom 3. Juni guwiber. laufe. Aber bie Bonaparte'iche Politif errothete nicht, nun laut zu erflaren: England habe die Ratification verweigert, also febe fich auch Frankreich nicht mehr als gebunden an. Das land und feine Gulfsquellen hatte man in Bolge bes Bertrages in Befit genommen, ben Bertrag felber aber als nicht mehr bindend verworfen.

Das war bie Nachricht, die einer ber Guhlinger Unterhandler bem hannoveriden Feldmaridall nach Lauenburg überbrachte; balb barauf (30. Juni) ichidte Mortier ben Chef feines Generalftabes hinuber, um über ein neues Abkommen zu verhandeln. Dies neue Abkommen follte bie Auflöjung ber hannoverichen Urmee bewirken. Die Golbaten, war Mortiers Borichlag, jollten friegogefangen nach Frankreich abgeführt werben. Die Officiere follten ihren Bohnort auf dem Continent mablen burfen, wo fie wollten. In bem gewohnten kategorifchen Tone ward eine Antwort binnen 24 Stunden geforbert. Run regte fich boch in Ballmoben ber Unmuth bes alten Golbaten über biefe Rette von Treulofigkeiten und Entwurdigungen, wozu feine eigene Arglofigkeit migbraucht worden war. Er war entichloffen, lieber bas Meugerfte ju versuchen, als die Buftimmung zu geben zur Auflösung ber Urmee. Er ließ Mortier fagen, bag er feine Officiere erft horen wolle, hielt bann am 1. Juli zu Bulgow einen Rriegerath und machte bort bie frangofischen Bumuthungen bekannt; sie wurden, wie zu erwarten war, einstimmig verworfen. Mortier ftellte einen etwas milberen Antrag, ber nur bie Auflojung bes beeres, aber nicht bie Rriegsgefangenschaft forberte, und herr von Bod, ber Suhlinger Unterhandler, fpielte ben geschäftigen Bermittler gwischen beiben Lagern, aber auch biefer Borfcblag ward zurudgewiefen. In biefem Augenblide erichienen ber lanbichaftsbirector von lenthe und ber Generalmajor von Bangenheim als Abgeordneter ber Gelle-Calenberg'ichen Landftande mit bem bentwurdigen Auftrage: wenn bie Truppen fich nicht vertheibigten, fondern bie Baffen niederlegten, Pferde und Ranonen abgaben, fo wolle bie Land. schaft für ihren Unterhalt sorgen; wenn sie sich aber vertheibigten und baburch Unglück über bas Land brächten, oder unterlägen, so würden sie auch nichts vom Lande zu erwarten haben!

Es schien, als sollten die Nathichlage ber Feigheit fur diesmal ohne Birfung bleiben. 3war waren die Truppen, im Ganzen etwa 10,000 Mann, schlecht einquartiert und mangelhaft verpstegt und die Desertion sing an einzureifen, auch hatten sie nur auf ein paar Tage Munition und wenig Geschütz, aber ber Feind war nicht so überlegen und die Stellung im Lauenburgischen nicht so ungünstig, um allen Muth sinken zu lassen. Hatten doch die Officiere um die Mitte des Monats noch eine Deputation an Hammerstein geschickt mit dem Berlangen, über die Elbe zurücksehren und mit ein paar Reiterregimentern den Feind verjagen zu dursen. Das Alles deutete auf einen muthigen, letzten Entschlus. Wallmoden traf denn auch am 2. und 3. Juli Anordnungen wie zu einem bevorstehenden Kampfe.

Bu wundern war es freilich nicht, wenn ber Golbat anfing ichwierig ju werben. Rach allen ben Erfahrungen, wie bie regierenbe Ariftotratie in ben letten Bochen bas Land preisgegeben batte, fonnte ber gemeine Mann wenig Reigung fühlen, fich fur fie gufzuopfern. Der materielle Buftand ber Truppen ließ Behagen und Buverficht nicht auffommen. Beichäftige Sanbe wußten auch bas Anerbicten Mortiers, Die Golbaten friegegefangen abgufüh. ren, bie Officiere freignlaffen, im Geere zu verbreiten; es war nach Allem, was verausging, gang naturlich, bag fich ber Golbat von Migtrauen gegen Die vornehmen herren ergriffen fühlte und fich felber ju ihren Bunften berrathen glaubte. Dhne Birtung blieb aber gewiß ber ichamloje Auftrag ber herren von ber landichaft nicht, ber bem gemeinen Manne nur bie Bahl amifchen Unterwerfung und hunger ließ. Go regte fich in bem Augenblicke, wo Wallmoben bie Truppen marichfertig machen wollte (3. 4. Juli), in eingelnen Regimentern ber Ungehorfam. Gie wollten, erklarten bie Reiter von ber Garbe und vom zweiten Dragonerregiment, erft miffen, wofur fie fich todtichlagen laffen follten. Barum man bie Armee bier in einen Bintel eingesperrt habe, ftatt fie bas land felbit vertheibigen gu laffen? Wer, nachbem bas land bem Beinde überlaffen fei, fur fie forgen wurde, wenn fie ju Rruppeln geschoffen waren? Das Ginfchreiten einzelner Officiere gegen Die Migvergnügten führte zu offener Meuterei und auch als am anderen Morgen ber Feldmarichall feit feche Bochen gum erften Male vor ber Front ericbien, um fie an Pflicht und Ehre zu erinnern, empfingen fie ibn mit bufterem Schweigen; boch marb ber Behorfam wieberhergestellt und bas zweite Dragonerregiment felbft, bas fich am gröbften vergangen, zeigte fich bereit, jum Rampfe gegen ben Feind geführt ju werben. \*\*)

<sup>\*)</sup> Dieberfachf. Ardin 1846. G. 50.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Angaben bei Beamish S. 53. 58 ff. Bgl. auch ben Bericht in Ar-

Aber diese Vorgänge reichten doch hin, die noch einmal aufflackernde Neigung zur entschlossenen That wieder heradzustimmen. Man würde Wallmoden und den ihm zunächst stehenden Officieren Unrecht thun, wenn man sie mit den Herren von der Regierung in eine Kategorie wersen wollte, aber die rechte Kühnheit des Entschlusses war doch auch bei ihnen zu vermissen, sie waren wie alle anderen bis zum gemeinen Soldaten herab von der epidemischen Tähmung ergrissen. Drum machten die erwähnten Auftritte tieseren Gindruck auf sie, als es wohl sonst der Kall gewesen wäre. Es mochte wohl auch bei manchen der Leiter in Trost dall gewesen wäre. Es mochte wohl auch bei manchen der Leiter in Trost darin liegen, mit einigem Schein die Schuld des schmachvollen Ausgangs der Meuterei der Soldaten zurechnen zu dürsen! Man konnte sich nun mit großer Entrüstung über die freche Insubstination des gemeinen Mannes aussassen und darüber vielleicht die Schuld der Unsstehe, deren sich die vornehmen herren schuldig gemacht, in Vergessender der Eringen.

Die herren von der Lanbschaft, welche geschäftig die Boten für Mortier machten, hatten sich zweimal in ihren Anträgen von Wallmoden abgewiesen gesehen; sie trasen ihn nun, als sie mit einem deritten Entwurfe kamen, günstiger gestimmt. Noch am Mittag des 4. Juli sand ein Kriegsrath statt, worin Wallmoden das Project den versammelten Generalen vorlegte und ihre Justimmung erhielt. Am andern Tage ward dann nicht weit von Artlendurg auf einem Boote, das in der Elbe sestgankert war, die letzte Berhandlung mit den Franzosen gepslogen und die neue Convention unterzeichnet. Darin war die Ausstölung und Entwassnung erschien gemildert. Die hannoversche Regierung selbst nahm es auf sich, die Truppen zu entwassen, plachten in ihre heimath zurücksehren und versprechen, so Soldaten sollten in ihre heimath zurücksehren zu sechsen, bis sie von den Engländern

chenholz, Minerva 1803. IV. 318 ff. und die Schrift von Ompteba S. 312. Die mehrerwähnten Briefe bes Obersten von D. bestätigen auf jedem Blatte die verworrene Leitung bes Rudzugs und die im Ganzen boch tüchtige Stimmung ber Mannschaft.

<sup>\*)</sup> Der angeführte Bericht bes Majors von Rambohr (Rieberfächl. Arch. 1846. S. 56 f.), ber allerdings darin von den meisten zeitgenössischen Quellen abweicht, ist ein Zeugniß sür diese Stimmungen. Dort wird Alles, was die Herren von der Regierung und der Landschaft gesündigt, sehr schonend behandelt, dagegen die Meuterei als der entscheidende Grund der Convention vom 5. Just hervoorgehoben. Daß die ehrlosen Zumuthungen der landschaftlichen Deputation auf die Stimmung der Soldaten gewirft, wird als "keleidigend" zurückgewiesen; der "Gesch des Frevels und der Frecheit, der in den Ivdeen don Freiseit und Gleicheit ausgekeint war", trug darnach die Hauptschaft. Die alte und doch immer wieder neue Tatist, die Kopflossische Gewalten in fritissen Stunden zu demänteln!

gegen französische Kriegsgefangene ausgewechselt wurben. Die Officiere burften Degen, Pferbe und Gepack behalten; nur sollten sie das Festland nicht verlassen. In der hauptsache hatte also Bonaparte Alles erreicht, was er burch die Berwerfung des Suhlinger Bertrages bezweckt hatte.

Die Auflösung ber Armee ward unverzüglich vorgenommen; Commiffarien ber ganbichaft nahmen bie Baffen, Ranonen und Pferbe in Empfang, um fie an den Feind ju überliefern; um Mitte Juli gab es fein hannoveriches beer mehr. In die Beimath gurudgetehrt, fonnte ber Gingelne erft bas Unheil und bie Schmach überfeben, die man bem ganbe und ben Truppen bereitet. Gine übermuthige Fremdberrichaft laftete mit ihrem gangen Drud auf bem ganbe, bas bem entlaffenen einheimischen Golbaten nur eine fummerliche Exifteng gab. Naturlich mußte bie Gehnfucht erwachen, biefen unerträglichen Buftand mit einem befferen zu vertauschen. In England mar es immer bie Absicht gewesen, wenn Sannover nicht vor ber Invafion geichütt werben fonne, wenigftens bie Armee ju retten; zweimal waren bie Schiffe bereit, fie binubergubringen, erft hatte bie Gublinger, bann bie Glb. Convention bie Musführung bes Planes gehindert. Doch ward ber Gebante, aus ben aufgeloften Truppen ein eigenes Corps zu bilben, neu aufgegriffen. Die Bedingungen bes Bertrages vom 5. Juli tonnten taum im Bege fteben. In ber Ungebuld, fich ber Baffen und Pferbe ju bemachtigen, batte man bem Beere nicht einmal ben Bertrag formlich mitgetheilt, viel weniger den Goldaten bas Chrenwort abgenommen, nicht gegen Franfreich zu bienen. Bum leberfluß entband fie noch ein Manifest George III. von jeber Berbindlichkeit gegenüber folden Bedingungen, Die ohne Die konigliche Geneb. migung ftipulirt feien. Go fuchten balb hunderte burch holftein nach Eng. land ju entfommen, anfangs von ben Frangofen taum gehindert, bann burch bie angebrobte Tobesftrafe nicht eingeschüchtert. Roch im Laufe bes Sahres 1803 fammelten fich jenfeits bes Ranals bie erften Corps, bie ben Rern ber bald berühmten "foniglich beutschen Legion" bilbeten. In Diefer neuen Beftalt haben bie braven Truppen im tapferen Rampfe gegen die Bonaparteiche 3wingherrichaft die Scharte ruhmlichft ausgewest, die nicht fie felber, fonbern eine unfähige Politit vericulbet batte.

hannover war bas erste beutsche Gebiet, bas jene Bonaparte'iche Gewaltherrschaft kennen lernte, die nachher Jahre lang über den größten Theil von Deutschland geschaltet hat. Wie beschämend war der Zustand für die kurzsichtige Klugheit derer, die zur Unterwerzung gedrängt; wie sanden sich die Kurchschamen betrogen, die durch schwachvolle Nachgiedigkeit dem Lande die Uebel seindlicher Ausbeutung zu ersparen meinten! Die Franzosen hatten eine Executivocommission von fünf Mitgliedern eingesetzt, die natürlich nur die Beschle Mortiers und seines Schwagers Dürbach vollzog; diese beiden Fremden waren die eigentlichen Landebergenten. Die bisherigen Berwaltungsbeamten blieben; sie waren der neuen Gewalt jo brauchdare Werkzeuge wie

ber alten. In harmlosen Dingen konnte biese althannoversche Bureaukratie, mit der auch die Mitglieder der verdrängten Regierung noch in Berührung standen, wohl hie und da selbständig eingreisen; bei allen wesentlichen Sachen war sie an das Dictat der Franzosen gebunden. Da es den Letzteren wesentlich mehr um die Ausbeutung, als um die Regierung des Landes zu thun war, so mußte der Hauptdienst der hannoverschen Beamten darin bestehen, die fast unerschwinglichen Mittel herbeizuschaffen, welche der fremde Gebieter requirirte. Die Franzosen begnügten sich nicht, ihre ausgehungerten und abgerissen Truppen zu nähren und zu kleiden, ihre Cavallerie auf hannoversche Kosten beritten zu machen, sie plünderten die Schlösser wie die Zeughäuser aus; selbst die Marmorbüsten im Gartensaal zu herrenhausen und die schönsten hirschaals aus bem Deisterwalde wurden als Trophäen mitgeschleppt.

In bem furgen Zeitraume vom 5. Juli bis jum 23. December 1803 wurde lediglich fur Gold, Lieferungen, Pferde und Equipirung ber Frango. fen eine Summe von fiebzehn und einer balben Million Kranten von ben Sannoveranern erpregt\*), ohne bie Ginquartierungslaft und bie foftspielige Berpflegung ber Officiere, bie ben Gingelnen gur Laft fiel. Der magigfte Unichlag fur ben Tijch eines Officiere betrug einen Thaler täglich; es gab aber Biele, Die bas 3mei- und Dreifache tofteten. Der Brigabegeneral Pacthod a. B. war berüchtigt burch bie Gultanslaunen, benen er auf Roften ber armen Bewohner frohnte; manche fleine Stadt, Die von ber Ginquartierung beimgefucht mar, bat fich in eine Schulbenlaft verftrickt, Die ihren otonomijden Ruin nach fich jog. Die Schulben bes Landes felbft nahmen in ben erften funf Monaten um mehr als fechegehn Millionen Franken gu. Mußerbem mußte man bie Balber lichten, eine außerorbentliche Rriegofteuer einführen und, wie auch bies nicht reichte, mit Defensions, Personen- und Pferbefteuern bas ichon ausgejogene gand bebrangen. Roch ehe bas Jahr gu Ente war, hatte man icon zwei Gefanbtichaften an Bonaparte geschickt und um Erleichterung gebeten; es waren auch ichone Worte von ihm gefpentet worden\*\*), aber die Berminberung des Occupationscorps abgerechnet, blieben die Dinge, wie fie waren. Der Nachfolger Mortiers, Bernabotte, ber im Juni 1804 bas Commando in Sannover übernahm, zeigte mehr guten Billen, grobe Migbrauche zu befeitigen, Die Ueppigkeit feiner Officiere in Schranken ju halten und bas Ginquartierungewefen beffer ju ordnen\*\*\*); aber ties hinderte eben nur, baf bas land unter ber Bucht von Laften, bie man

<sup>\*)</sup> S. ben amiliden Bericht in Archenholz, Minerva 1804. I. 499 ff.

<sup>\*\*)</sup> Je ne veux pas, sagte et, que le peuple hanovrien soit percé, je veux que le nom français soit aimé chez vous.

<sup>\*\*\*)</sup> S. "Das Aurfürstenthum hannover unter ben Frangofen in ben Jahren 1803, 1804, 1805. Bon einem Augenzengen." 1806. S. 58. 59.

ihm aufgebürdet, nicht geradezu zusammenbrach. Ueberschlug man, was auch nach diesen Erleichterungen an Sold, Nahrung, Kleidung, Pferden, Zwangsfuhren, Einquartierung, Bauten und unter einer Menge von andern Rubriken vom Lande geleistet ward, so erscheint die Berechnung nicht zu hoch, wonach die 26 Monate französischer Occupation über 26 Millionen Thaler gekostet haben, während man die jährlichen Einkunste des Landes damals höchstens zu 5 Millionen Thaler anschlug.

Es war schwer zu sagen, welch größeren Druck man hatte fürchten mussen, wenn man sich ben Franzosen gewaltsam widerseste und in ehrenvollem Kampfe überwunden nach der Strenge des Kriegsgesetzes behandelt ward?

Die Roth bes Landes ftieg balb fo fehr, bag man, um bie Bedurfniffe au beden, ju außerorbentlichen Mitteln greifen mußte. Das gab beun ben Frangofen Anlag zu einer neuen Erpreffung. 3m Unfang November ericbienen Berthier und ein herr Poffet in hamburg und eröffneten bem Genat: fie feien von Mortier, ben ber erfte Conful bagu ermachtigt, beauftragt, eine Unleihe fur bie bringenben Beburfniffe ber Armee gu negociiren, ba bas arme und burch bie Occupation fehr gebrückte hannoveriche Land bie Laft nicht tragen tonne. Die Stadt tonne ja bafur Bebiet erwerben ober bannoveriche Domainen als Unterpfand nehmen. Der Genat zeigte wenig Luft, auf bas Aufinnen einzugeben; ba wurden benn wirffamere Bebel angefest. Die Abgefandten verlangten eine fategorifche Antwort und brobten im Falle ber Ablehnung mit weiteren Magregeln. Der Fingerzeig auf bie Nabe einer ichlagfertigen Urmee und beren Ginlagerung in Samburg beftimmten ben Genat, fich ju fugen. Es ward eine Unleihe von brei Millionen Franfen gewährt, ju beren Beichaffung bie Stadt felbft ein 3mangeanleben ausfdrieb. \*\*)

Richt bie sinanzielle Ausbeutung allein, auch bas ganze übrige Regiment gab einen neuen Borgeschmad kunftiger Bonaparte'scher Zwingherrschaft. Hannover ward jeht mit einer Menge von Polizeiersindungen französischen Ursprungs bekannt, die bald ihren Weg durch Deutschland machten. Alte Gebräuche, wie das Freischießen und ähnliche Volksselfeste, wurden verboten, strenge Fremdenüberwachung eingeführt, militärische Specialgerichte und Standrecht hergestellt. Die Spionage und geheime Polizeispurerei tauchte ebenfalls schon auf, die Presse in Nordbeutschland stand bereits völlig unter französischem Einstussels eines ber angesehnsten Blätter jener Zeit, der hamburger unparteiische Correspondent, konnte schon als ein mittelbares Organ der französischen Politik gelten. Kurz, in Allem waren Umrisse der sinsti-

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Schrift S. 45.

<sup>\*\*)</sup> Nach handschriftl. Mittheilungen aus hamburg. Anf ahnlichem Wege mußte Bremen 625,000, Lübed 250,000 Thaler geben.

gen Bonaparte'schen Glüdseligkeit zu erkennen. Auch die Ungunft, womit jebe beutsche Eigenthümlickeit behandelt ward, die frechen Störnugen hauslichen Friedens und altväterischer Sitte erschienen wie Vorboton der Zeiten, die seit Desterreichs und Preußens Niederlagen über Deutschland verhängt wurden.

Es schien in bem Willen ber Borsicht zu liegen, baß auf biesem Bege bie überlieserte Stumpsheit und ber träge enge Sinn, der sich im deutschen Leben eingebürgert, endlich gebrochen ward. Der patriarchale, landesväterlich bevormundende oder durch Cabinetsordres aufklärende Absolutismus der vorangegangenen Zeit hatte das nie vermocht; nur einer Despotie, die jeden Einzelnen beraubte, seine Lieblingsgewohnheiten dreist und willkürlich störte, seine Sprache und sein Besen verachtete, mit rohen soldatisch-revolutionären Mitteln sich Gehorsam erzwang, in haus und Familie ihre Frechheit und ihren Schmut hineintrug, auch den Auhigsten und Geduldigsten nicht mehr an seiner alten Stelle ließ — nur einer solchen Despotie konnte es mit der Zeit gelingen, den ehernen Bann zu brechen, in welchem der Volksgeist und die Thatkraft der Deutschen gefesselt lag.

Borerst freilich schien man noch weit bavon entfernt; die Meisten hatten nicht einmal ein Gefühl von der Entwürdigung, die in den lesten Vorgängen lag. Das heil. römische Reich begnügte sich in seiner eiskalten pedantischen Weise Act zu nehmen von dem Ercignis; der Kaiser bezeigte seine Theilnahme, indem er zugleich auf die Nutslossfeit aller weiteren Verftellungen hinwies und sich selbst das Armuthszeugnis ausstellte: er für sich könne nichts thun, allenfalls im Verein mit anderen, namentlich mit Aussland wolle er alles mit anwenden, was möglich wäre." In den diplomatischen Kreisen galt es als sicher, daß man auch in Wien lieber die Franzesen in Hannover einrücken sah, als die Preußen; und als der Schlag erfolgt war, empfand man mehr Schadenfreube gegen Preußen, als Bedauern oder Sorge um sich selber\*).

Anch in Preußen selbst, bas in bieser Sache boch immer am nächsten betheiligt war, hatten nur Benige die ganze Bedeutung der Sache begriffen. Namhafte Publicisten meinten, daß bas Einschreiten Preußens nur als ein "großes, unberechenbares Ungluck für Norddeutschland zu betrachten wäre." Bozu, hieß cs, sich für England opfern? Das System des Baseler Friedens habe sich ja so trefflich bewährt. "Wer kann das leugnen, rief einer

<sup>\*)</sup> Aus den Berichten des Grafen Finkenstein vom 1., 4. u. 18. Juni. Im letzten heißt es: La nouvelle de l'entrée des Français dans le pays d'Hanovre n'avait fait d'autre sensation que celle d'une joie secrete et mal cachée, de voir cette puissance comme ils le disent humiliée et son existence politique en danger.

bieser Auguren brei Jahre vor Jena und Auerstädt aus, wo die Ersahrung so laut spricht? Welche Unweisheit! Die Kranzosen, die keinen Keind auf dem ganzen sosten Von Europa haben, vorsählich zu reizen und sie ohne alse Veranlassungen sielen in der Bevölkerung auf fruchtbaren Boden. Der Mittelstand, immer noch zufrieden, so lange die Wucht der neuen Weltdictatur nicht unmittelbar auf seinen heerd drückte, freute sich dieses und jenes kleinen Vortheise, den ihm die Conjuncturen der Zeit in den Schooß warfen, und blied verstockt gegen die Einssicht, daß die Grundlage alles Wohlstandes, die Unabhängigkeit, verloren ging. In den Hanfläden z. B., unter denen namentlich Hamburg während des Krieges einträgliche Geschäfte getrieben, machte sich nach dem Beugnisse einssichtiger Zeitzenossen! jenes kurzssichtige materielle Behagen recht breit, das, der Mahnung und Warner spottend, den betäusenden Erwerd und Genuß des Augenblickes mit vielen Inderen der Roth und Reue zu erkausen psetzt.

Gine Störung in diesen ruheseligen Stimmungen erfolgte zuerst jetzt, als die Kranzosen auch Lauendurg und Curhaven besetzten und die Elbschiffsahrt zu hindern suchten, um die erste Probe einer Continentalsperre gegen den britischen handel zu machen. Der Zweck ward insosern versehlt, als die Rührigkeit der Engländer bald neue Wege fand und sie den französischen Bersuch, die Elbe zu beherrichen, damit erwiederten, durch ein paar Fregatten die Elbe und Weser wirklich zu sperren. Das griff den schen sich den Bertelfen ein. Bremen zwar suchte sich zu helsen, indem durch den datten vorüberzesend große Vortheile, aber der Elbverkehr erhielt einen surchtbaren Stoß; alle rückwarts liegenden Gebiete wurden davon betrossen, am härtesten Schlesien und sein Leinwandhandel.

Die preußische Regierung empfand nun wohl ein Migbehagen, daß es so gekommen war, aber sie fühlte sich natürlich jett noch weniger, als vorher versucht, kune Shaten zu wagen. In bem Briefwechsel mit den Gesandten an den fremden Höfen herrscht eine verdrießliche Stimmung; das Ministerium rühmte seinen guten Willen, und schalt auf England und Rußland, die ihm den Bollzug seiner guten Absichten vereitelt hatten. So wie die Sachen zett ständen, köne man nur noch die Hanseltabte retten; das werde aber auch mit allem Nachdruck geschehen\*\*\*).

Im llebrigen sinden wir, daß man sich doch rasch genug getröstet hat. Möglich, daß Talleyrand's Taktik, sich gerade jeht um eine preußische Allianz

<sup>\*)</sup> Archenholz in ber Minerva 1803. II. 524 f.

<sup>\*\*)</sup> S. Friedrich Perthes Leben von C. Th. Berthes. I. 110 f. Steffens D., Bas ich erlebte. III. 140.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einer minift. Depefche an Fintenftein d. d. 11. Juni.

au bewerben, ihr Theil dazu beitrug, man zog sich baraus ohne Zweifel die schmeichelhafte Volgerung, die von den Franzosen wohl beabsichtigt war, daß Preußen politisch nicht gedemuthigt sein könne, so lange die Franzosen so viel Werth auf seine Allianz legten.

Das Begehren felbst wurde nicht allzu rasch beantwortet; ber König reiste eben durch Franken, als Lucchesini's Meldungen kamen, und der erste Bescheide'd lautete darum nur: der Gesandte solle einstweilen nichts zur Ermuthigung des gestellten Berlangens thun und in jedem Kalle dahin wirken, daß die Anträge nicht wiederholt würden, bevor der König nach Berlin zurückgekehrt sei. Besondere Neigung, darauf einzugehen, bestand vorerst nicht; selbst haugwit sprach die Ansicht aus, die französischen Kestand vorerst nicht; selbst haugwit sprach die Ansicht aus, die französischen Kestand vorerst nicht; selbst nangen einstsen. Mit mehr hoffnung sah man das Streben einer Annäherung, das aus einzelnen dipsomatischen Schritten Rußlands sprach; man fängt also in Petersburg an, schried am 8. Juni Haugwith, die Augen zu öffnen über die Gesahren, welche die französische Inagen in der That wie Vorboten einer energischen Ginmischung Ruhlands.\*\*)

Unter bem Ginbruck biefer Borgange legte Friedrich Bilhelm III. in einem vertraulichen Schreiben über ben Berlauf ber jungften Politit ein mertwurdiges Befenntnig ab\*\*\*). Er verhehlte nicht, bag berfelbe feinen Bunichen und Intereffen zuwider gewejen und baf nach bem, was geichehen war, fich fdwer beftimmen ließ, wann überhaupt Preugen fich ju activem Auftreten entichließen mochte. "Wie bie Sachen jest liegen, tonnen nur wirkliche Feinbseligkeiten Frankreichs gegen bas preugifche Bebiet mich beftimmen, ju ben Baffen ju greifen; baun wird es an mir fein, bavon ben Gebrauch zu machen, ber meiner Macht und meiner Stellung entspricht. Bis babin habe ich gegen bie fleinen Ufurpationen nur bie Baffen ber Diplomatie." Die Frage, ob man nicht ein Truppencorps aufftellen folle, um ben Frangofen zu imponiren, wird vom Konig verneint; muffe Preufen fich ichlagen, fo geichebe es mit ganger Rraft, Ruftungen mit magigen Mitteln wurden nur wie eine wohlfeile Propocation ausseben. Doch fei Magbeburg ausgeruftet und auch die Magregeln getroffen, um raich eine Urmee fammeln zu tonnen. Die Neugerungen, bie ber ruffifche Gefandte gethan, begrußte ber Ronig mit Befriedigung; Die Freundschaft bes ruffifchen Raifere fei in biefer ichwierigen Lage fein Saupttroft und eine Berftanbigung mit ihm bas Biel feiner Buniche. Allerdings fei, nachbem bie Dinge einmal

<sup>\*)</sup> Minift. Depefche d. d. Fürth 6. Juni.

<sup>\*\*)</sup> Le langage du ministre de Russie, berichtet Sangwit an ben König, est tel, que je ne serais pas étonné que V. M. reçut incessamment de Petersbourg l'invitation d'adopter une attitude guerrière.

<sup>\*\*\*)</sup> Schreiben d. d. Ansbad 9. Juni.

so weit gekommen, Borsicht nothwendig, zumal in der isolirten Lage Preußens; sonst könne es leicht dazu kommen, daß ein größerer Brand angesacht werde. Drum habe er auch gegen die drochede Besetzung von Samburg sich auf Borstellungen beschräuft; würde es aber sehr gehr gern sehen, wenn Rußland das Gewicht seiner Erklärungen mit denen Preußens verbinden wolle, doch musse auch hier der Ton vorsichtig gewählt sein, damit man nicht genöthigt sei, zurückzugehen. "Es kommt darauf an, aus Rustands Einmischung für die gegenwärtige Lage allen möglichen Rußen zu ziehen, ohne doch die strenge Neutralität zu verlegen, zu der ich sest entschlossen bin in Allem, was nicht unmittelbar Preußen und seine Sicherbeit angeht."

Der fichtbaren Berftimmung, Die aus biefen Meugerungen fprach, arbeiteten bie Frangojen geschickt entgegen. Gie wiesen ben Bebanten, ber in ber Note von Korbelit (28. Mai) niebergelegt war, nicht gerade gurud; fie ichienen vielmehr abgeneigt in Unterhandlungen einzutreten, welche bie Raumung Sannovers und die Freiheit ber Gibe und Befer betrafen. tigfeiten ließ es weber Bonaparte noch Tallegrant fehlen; bem Samburger Abgefandten, ber bamale in Paris mar, murbe bebeutet: wenn bie Saufeftabte von ber Occupation unberührt blieben, fo hatten fie bas Preugen ju verbanten\*). Mit biefen beichwichtigenben Reben ftanben freilich bie Thaten nicht im Ginflang: weber Mortier's Berfahren in Sannover, und bie Bejegung von Curhaven und Ribebuttel, noch bie Storungen ber Elbichifffahrt und bie Requifitionen fraugofiicher Relbberren. Es war einen Augenblick bie Soffnung Preugens gewejen, jene ichon flingenben Berficherungen Talleprants in Korm eines Notenaustausches zu einem binbenben Abkommen zu geftalten\*\*); allein wie man bie Dinge beftimmter faffen wollte, entichlupften bie Frangofen. Man habe, bief es jest auf einmal\*\*\*), in bem Bergicht auf bie Befehung Brannichweige und ber Sanfestabte Preugen nachgegeben, weiter fonne man nicht geben. Dber follte Frankreich etwa gulaffen, bag bie englifden Schiffe ruhig im Bereich ber frangofifchen Batterien herumführen und Santel trieben? Curhaven fei jo gut wie ein britigcher Safen und beghalb fei es befett worben. Bu gleicher Beit erklarte bas englische Cabinet an Prengen: nur wenn bie Frangofen fich eine Strede gurudtzogen, inebefonbere Gurhaven und State raumten, werbe England nicht gum außerften fchreiten; im andern Kalle werde bie Elbe ftreng blofirt werben.

In diesem Gedräuge entschloß fich Friedrich Wilhelm III. einen unmittelbaren Schritt bei dem ersten Consul zu thun; er wollte ein Schreiben an ihn richten, das der Cabinetsrath Lombard nach Brüssel, wo Bonaparte da-

<sup>\*)</sup> Aus Lucchefini's Bericht vom 9. 3uni.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben bes Königs d. d. Wilhelmebab 15. Juni. Depefce bes Minift. vom 18. Juni; Berichte Lucchefini's vom 13. und 25. Juni.

<sup>\*\*\*)</sup> Rote Tallepranb's d. d. Dünfirchen 8. Juli.

mals erwartet wurde, überbringen follte. Die Person zu dieser Sendung war freilich nicht glücklicher gewählt, als britthalb Jahre später Haugwit, wie er am Borabend der Schlacht bei Austerlit dem siegreichen Imperator den Frieden abtroben sollte. Deun es war für Bonaparte wahrscheinlich eine leichte Sache, den eiteln und windigen halbfranzosen, der ihm gegensüber die preußische Politik vertrat, so zu stimmen, wie er ihn haben wollte.

Der Brief, ben ber Konig am 7. Juli aus Charlottenburg an Bonaparte ichrieb, berief fich junachft auf bie bisherigen Beweife von Bertrauen, Die Preugen gegeben habe. Mehr ale eine Macht habe buftere Beforaniffe aus Frankreichs Borgebn geschöpft, auch in Preugen felbft mancher Patriot fich beunruhigt; ber Konig allein fei fest geblieben in feinem Bertrauen. Drum fei er wohl im Recht, feinerfeits Beweife von Freundschaft ju verlangen. In Bilhelmebab habe er bie Mittheilungen Luchefini's vom 9. Juni empfangen, worin ihm beruhigende Berficherungen gegeben waren über bie Neutralitat bee Reiches, inebefondere ber Sanfestabte. Bie peinlich hatte er überraicht fein muffen burch bie Befetung von Curhaven und Ritebuttel! Moglich, daß bier vielleicht ein General bie Befehle bes erften Confule überichritten, aber auch folde Uebergriffe feien bebenflich und wedten Beforgniffe. Bonavarte fonne fich nicht munbern, wenn Gurova jeben folden Schritt mit wachfamer Sorge begleite; Frankreichs Mittel feien enorm, und bie Welt habe gefeben, mas fie in feiner Sant bedeuteten. Es liege barum auch in feinem Intereffe, bag bas Bertrauen gur frangofifden Politit nicht ericuttert werbe, und Preugen muffe ein Bort ber Bernhigung haben fur feine eignen Unterthanen, wie fur feine Nachbarn. Das fei ber 3med biefer Gen. bung. "Wenn in ber Untwort, bie Lombard gurudbringt, ich bie Berficherung finde, daß jest nach ber Befetjung bes Kurfürftenthums Ihre Berech. tigfeit alle andern Folgen biefes ungludlichen Rrieges vom Norben fernhalten wird, bag ber Schwache nicht feine Schwache beflagen muß, ber Starte fich feiner Gicherheit freuen barf, bag Gie jebe Magregel gurudweifen, welche bie britifche Seemacht berausforbern fann, Die Freiheit ber Strome gu bebroben und bie Gicherheit bes Santels zu vernichten, bann werbe ich glauben, meiner Pflicht nichts weiter ichulbig ju fein, wie Gie Ihrer Freundschaft. 3hr Wort wird bann fur mich mehr gelten, ale Unbern ein feierlicher Bertrag."

Lombard war mit biefem Schreiben schon am 15. Juli in Bruffel eingetroffen, beinahe eine Woche vor Bonaparte's Aufunft. Um 23. hatte er seine erste Audieuz.\*) Rach Empfang des Briefes und einigen allgemeinen Worten der höflichkeit fragte der erste Consul den Ueberbringer, ob er ihm

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus Lombard's Bericht vom 24. Juli, an beffen subjectiver Kärbung wir absichtlich nichts gemilbert haben. Derfelbe war Talleprand vorgelegt und die Richtigkeit von biesem bestätigt worden.

noch weitere Mittheilungen zu machen habe. Combard ichilberte . mit einer Barme, bie nicht miffiel", ben boppelten Uebergriff Franfreichs gegen bie Rechte ber Neutralen. 3ch habe wohl gefühlt, erwiederte Bonaparte, bag bie Invafion Sannovers bem Ronig unangenehm fein murbe; man bat nicht gern fremde Baffen und Truppen in feiner Rabe. Bubem bat Preugen eine Art von Recht, fich um bas Schickfal Sannovers ju fummern, icon vermoge feiner Suprematie im beutschen Norben. Drum habe ich auch Pren-Ben bie erften Gröffnungen gemacht, um einen Weg ju finden, ber feine Intereffen fo wenig wie möglich verlette. 3ch hatte einen Augenblid bie Soff. nung, une alle befriedigt ju feben; wie aber England bie Boricblage bes Konigs verworfen hatte, blieb mir nichts übrig, als meinen Beg zu geben. Daß ich bann Preugen feine weiteren Mittheilungen gemacht, batte feine guten Grunde. Ihr wart verftimmt; bas fah ich aus bem fruberen Schreiben bes Königs und aus Allem, mas von Berlin fam. 3ch mieb barum gern, Gud Unlaß zu geben, biefe Stimmung zu offenbaren; ich that Alles, was ich fonnte, um bei ber Musführung ber Magregel Segliches ju meiten, was bem Ronig miffallen fonnte. 3ch habe, offen geftanden, um feinen Berbruß nicht zu erregen, mich ber Befahr ausgesett, meine Baffen gu compromittiren. Mortier hatte nur 16,000 Mann; bas war wenig gegen eine tapfere und verzweifelte Urmce. Dag ber geschehene Schritt Unruhe erregt, begreife ich wohl; ich murbe es felbft begriffen haben, wenn Preufen militärifche Magregeln nahm. 3m Uebrigen übertreiben meine Begner Alles, mas ich thue; ich habe mich von ben ftricten Grundfagen nur in biefer ungludlichen Curhavener Sache entfernt, von ber man viel zu viel Auffehens gemacht hat. England unterbrudt ben Santel aller Belt; was bebeutet bagegen Curhaven? Gleichwohl bin ich zu einer Berftandigung bereit, um Guch auch Diefen letten Grund bes Migvergnugens zu benehmen; wenn bie Englander bie Blocabe ber Elbe aufheben, will ich meine Truppen bas hamburger Bebiet raumen laffen. Rur foll man nicht immer an Frantreich Forberungen richten, ftatt an ben Wegner. England hat mit Gewaltmagregeln begonnen; nicht ich. Nicht ich habe ben Sandel ber Reutralen geftort, ihre Schiffe burchjucht und andere Acte ber Billfur begangen. fen bat fich barum mehr über England ju beschweren, ale über mich.

Der Ton, den Bonaparte anschlug, war jedenfalls sehr gut berechnet auf den Mann, der ihm gegenüber stand. Lombard war befriedigt von dem Inhalt und entzückt von der Form der Ansprache. Was ich nicht wiederzeben kann, sagt er in seinem Bericht, ist der Ton von Gute und edler Offenheit, womit er seine Achtung für Ihre Nechte bekannte, um E. M. das Bertrauen einzuslößen, dessen er so würdig ist.

Im weiteren Berlauf ber anderthalbstündigen Unterredung kam auch bie Sprache auf das schon früher angeregte Thema einer Allianz mit Frankreich. Bonaparte betonte es, daß auf seine Antrage in dieser Richtung nie

eine Antwort gekommen sei. Combard verwies auf die Berichiedenheit der Lage Preußens und Frankreichs, auf die Ausbehnung der Interessen, die Frankreich mit "seinem langen Arm berühre" und auf die Unsicherheit der gegenwärtigen Lage. Man bedürfe doch vor Allem der Garantie eines gewissen Lage. Man bedürfe doch vor Allem der Garantie eines gewissen zustanden. Dustandes; wo sei aber jeht der Statusquo, den man als Grundlage annehmen könne? England bekämpfe ihn; denselben garantiren, hieße vorweg den Ausgang des Krieges entscheiden und sich die hande binden.

Zunächst, erwiederte Bonaparte, komme es für Frankreich lediglich darauf an, die Sicherheit zu haben, daß es während dieses Krieges nicht von einer andern Macht angegriffen würde, z. B. wenn Desterreich sich noch einmal den britischen Interessen hingabe. In solch einem Falle würde sich jest Preußen nicht für verpstichtet ansehen, sich Frankreich anzuschließen; drum wünsche er einen Bertrag, der diese Verpstichtung Preußen aussege und werde demselben, um es für diese Last zu entschädigen, gern entsprechende Vertheise gewähren. Auch diesen Punkt besprach er nach Lombard's Zeugniß mit "einer so eblen Einsachheit und einer so gewinnenden Vertraulichkeit", daß sich der preußische Cabinetsrath nicht enthalten konnte, ihm zu sagen: Ich wünschte nur, dem König, meinem herrn, jedes Ihrer Worte und den Ton, worin Sie sprechen, ganz wiedergeben zu können; er würde, deß bin ich sicher, sich doppelt freuen, daß er Ihnen jeder Zeit so viel Gerechtigkeit hat widersahren lassen.

Co war alfo ber Mann, ber mit Saugwit ben enticheibenben Ginflug auf die preußische Politik ubte, völlig bezaubert und gefangen von Bonaparte. Die Miffion nach Bruffel, beren 3weck gewesen, Frankreich gegenüber ein offenes Beugnig von Gelbftanbigfeit abzulegen, biente voraussichtlich nur bagu, Preugen tiefer mit ber bonaparteichen Politik gu verftricken. Combarb fab wenigstens feinen Grund zu weiterer Gorge; er ruhmte in berebten Borten bie "Bahrhaftigfeit, bie Lonalität, bie Freundschaft", bie aus jedem Borte Bonaparte's heraustlang; er fand bes Ronigs bisherige Saltung baburch volltommen gerechtfertigt. "Wenn es mir erlaubt ift, fcbrieb er, eine Meinung zu haben, fo murbe ich glauben, bag Alles G. M. auffordert, Diefem Bege porerft treu zu bleiben und erft bann bavon abzugeben, wenn neue Greigniffe, bie fur jest unmöglich ju berechnen find, Gie bagu veranlaffen." Die Nachrichten, meinte er weiter, murben eben recht kommen in einem Augenblick, wo Rufland feine nur zu Berlegenheit führenden Borftellungen verdoppele! Und in bemfelben Bericht raumte er jugleich ein, bag weber in Bezug auf Curhaven, noch in Betreff ber Flugmundungen etwas erreicht, ja in Betreff bes letten Punttes auch nichts zu erwarten fei. \*) Rur in Bezug auf Samburg gebe er bie Soffnung nicht auf.

<sup>\*)</sup> A l'égard du premier de ces objets (la clôture des fleuves) ni les paroles

Damit ftimmte auch bas Antwortschreiben überein, bas Bonaparte (29. Juli) Lombard an ben Konig mitgab. Es begann mit Artigfeiten für ben Ronig, fur feinen Brief und beffen Ueberbringer; wieberholte im Uebrigen bie bekannten Borwurfe gegen England und enthielt fich jeber beftimmten Berpflichtung. "Fruber ober fpater, bien es barin, werben bie norbifchen Staaten fich gegen England erheben muffen, wenn fie nicht ihre beiligften Pflichten gegen ihre Unterthanen verfennen wollen : Gw. D., ber Gie über eine tapfere und berühmte Nation gebieten, werden bann nicht ber lette fein. Frankreich thut nur, mas Em. DR. in gleichen Falle thate; es balt mit Energie aufrecht, mas ihm als Recht gufteht, es wird aber nie barüber hinausgehen." Die Dauer bes Rrieges werbe abhangen von ber Saltung bes Festlandes und ber Möglichkeit einer neuen Coalition. "Für jest, fchloß Bonaparte, fann ich nur gufrieden fein mit ber Saltung ber öfterreichischen Regierung, aber bie Beiten konnen fich anbern. Em. M. werben es mir in folder Lage nicht verbenfen, wenn ich muniche, irgend eine Burgichaft gu baben, die mir bie Rube bes Festlandes in bem Rriege mit England fichert."

Wir sehen, es war keinerlei bestimmte Jusage gegeben; Combard verließ gleichwohl Brüssel mit dem Eindruck vollster Befriedigung. "Bonaparte scheint mir sest entschlossen, die Rechte der Neutralen zu respectiren. Zugleich hat er eine ausgesprochene Achtung vor Ew. M. militärischer Macht und, wenn ich mich völlig in meinen Beobachtungen kausche, wird er es niemals wagen, um einer ungerechten Sache willen das Gewicht Ihrer Wassen auf sich zu lenken. Er wird namentlich nicht offen den Erwägungen gegenübertreten, die Ew. M. bestimmen könnten, sich mit Nachtruck auszusprechen; dagegen wird er nicht leicht eine kleine Abweichung unkerlassen, sied wieden gehen, als Ew. M. im Ernst zulassen will, und wenn jenals auf den Anschen, als Ew. M. im Ernst zulassen wird, Magregeln zu ergreisen, so wird der Ersolg davon nie unwirksam sein."

Mit biefem einschläfernden Troft kehrte ber einflugreiche Cabineterath nach Berlin zurudt. Es sollte jedoch nur allzurasch bie Erfahrung gemacht werden, daß nichts erreicht war.

Das preußische Ministerium hatte ben Gebanken gefaßt, durch eine Uebereinkunft mit Rußland und Frankreich die Neutralität des Nordens zu sichern. Rußland und Preußen hätten sich verbürgt, daß Frankreich während des britischen Krieges von keiner weiteren festländischen Macht angegriffen wurde; Frankreich bagegen wurde das Necht der Neutralen achten, die Occu-

ni le ton du General Bonaparte ne me laissent le moindre espoir de reussir. Eine Depefce bes Minist vom 1. Aug. findet zwar ben gangen Berlauf beruhigend, vermiftt jeboch jede specielle Garantie.

<sup>\*)</sup> Combarb's Bericht vom 30. Juli,

pationsarmee in Sannover auf jechegebn., hochftens zwanzigtaufend Mann beidranten, feinerlei fonftige Ruftung an ben beutiden Grenzen und zwifden Befer und Elbe vornehmen, überhaupt jebe Magregel vermeiben, welche bie Freiheit bes Sandels und ber Schifffahrt ftoren fonne.") Ueber bies Project wurde bann wieder in Petersburg und Paris verhandelt, naturlich mit nicht befferem Erfolg, ale in ben bieberigen Bermittelungevoricblagen. Paris versicherte man, folch ein Abkommen wohl mit Preugen eingeben gu wollen, aber nicht mit Rufland; benn burch beffen Beitritt murde entweber bie Uebereinkunft felbft fortwährend burchtreugt ober Preugen in Bahnen gebrangt werden, die gur Entfrembung mit Franfreich, ftatt gur Unnaberung führten. Gine abulich ablehnende Antwort fam aus Petereburg. Lucchefini meinte bamals: man werde fich wohl jest überzeugt haben, mas es mit bem "Blendwert von Bonaparte's Offenheit und Bertrauen" auf fich habe und wie er überall bas Gegentheil von bem thue, mas nach feinen beschwichtigenben Reben in Bruffel ju erwarten gewesen fei. Sarbenberg ichrieb um biefelbe Beit (16. Gept.) gurnend an Saugwig: "bie ichonen Berheißungen Franfreiche werden zur graufamen Berbobnung. Belder Contraft zwifden bem jegigen Benehmen gegen Rufland und bem furz juvor angebotenen Schiederichteramt! Belder Untericied gwifden feinen Betheuerungen gegen uns und ben wirklichen Thaten! Aber auch Rugland benimmt fich gegen und weber mit bem Bertrauen noch ber Rudficht, bie wir von einem engverbündeten Sofe erwarten burften."

Much blese letzte Erfahrung schreckte indessen von einem neuen Bersuch nicht ab. Preußen erklärte sich (11. Nov.) bereit, eine Uebereinkunft mit Frankreich allein zu schließen, wenn hannover und Nordbeutschland geräumt, die Neutralität des deutschen Reichs garantirt werde. Aber in Paris wollte man weder hannover räumen, noch sich mit einer nur neutralen Stellung Preußens beginsen. Sine so wichtige Eroberung, meinte Talleyrand, gebe man nicht umsonst zurück; und Bonaparte selbst sagte in einem langen Gespräch zu Lucchesini: so lange Preußen sich nicht entschließe, eine bestimmtere Stellung einzunehmen und in eine "minder vage" Berbindung mit Brankreich zu treten, so lange könne von einer Räumung keine Nebe sein. Das alte Thema von einer Allianz wurde dann von Neuem angeregt und mit den bekannten Gründen unterstützt. Hannover ist dasei nicht angeboten worden; es siel nur im Allgemeinen die Verheißung: Preußen werde, sobald es sich mit Frankreich eng verbinde, das unbestrittene llebergewicht im Reich erlangen\*\*)!

<sup>\*)</sup> Aus minift. Actenftuden vom 12. u. 15. Auguft. Luchefini's Bericht vom 10. September.

<sup>\*\*)</sup> La prépondérance moins contestée dans toutes les affaires de l'Empire sera rassurée à S. M. Utéer Sannover glaubt Lucépéfini, que la possession du pays de Hanovre pendant la guerre ne seroit pas même cédée en échange des

Bu einer solchen Alliang war freilich vorerft ebenso wenig Aussicht, wie zu einer energischen Action gegen Bonaparte.

Wenn die am nächsten Betheiligten es so ruhig ertrugen, daß Nordbeutschland ausgeplündert und die Mündungen der deutschen Flüsse versperrt wurden, so kann uns die ohnmächtige Thatsosseit des Regensburger Reichstages nicht befremden. Man erfuhr dort die Besehung hannovers, Lauenburgs, Cuphavens; es kamen Beschwerden und Eröffnungen von dem hannoverschen Ministerium in London, es wurde die Besorgniß laut, daß auch die hansstäden den Kranzosen beseht würden, aber in Regensburg war das Gefühl der Nichtigkeit eigener Macht so groß, daß man nicht einnal den Schein annahm, die Bürde und Integrität des Reiches durch irgend einen Act wahren zu wollen. "Die Abwendung solcher Maßregeln, lesen wir in einem Berichte des deutschen Reichstages") wäre wohl am ersten von der Dazwischenkeit des Kaiserlichen russischen horzes zu erwarten." So offenberzig gab sich das Gefühl eigener Hüssossischet kund.

Doch burfte man nicht glauben, bag bie Berhandlungen völlig eingefolummert maren. Außer ben unvermeiblichen Beschwerben, bie fich aus bem Deputationereceg ergaben, außer ben Rangstreitigkeiten zwischen ben neuen Rurfürften, bie am 22. Auguft in bas Rurcollegium eintraten, außer ben flebentlichen Bitten bes Reichstammergerichts, beffen Roth und Armuth ben naben Ruin erwarten lieft, war namentlich noch eine Frage in Regensburg unerledigt: bie Feftstellung ber Birilftimmen im Fürftenrathe. Die Sache erhielt einen neuen Unftog burch ein faiferliches Sofbecret vom 30. Juni, bas auf ber vollen Gleichheit ber proteftantischen und fatholischen Stimmen beftand und zu bem Ende verlangte, baß entweber eine Angahl neuer tatholifcher Stimmen in ben Fürstenrath zugelaffen werbe, ober ein Theil ber neuen protestantischen Birilftimmen vorerft noch ruben moge. Diefe Eroff. nung machte, wie fich benten lagt, Genfation, obwohl fie ben Gintritt ber Birilftimmen nicht zu binbern im Stanbe mar. Denn nach ber bergebrach. ten Ordnung hatte Rurmaing ober jest ber Rurergfangler bie Bollmachten ber Befanbten, bie neu zugelaffen werben follten, zu prufen und es lagt fich benfen, bag von bort fein Biberfpruch erhoben warb. Aber bie Organijation bes Fürftenrathes blieb boch vorerft nur proviforisch, und fur bie alte Reichsjurisprubeng mar burch bie Streitfrage ein ungemein ergiebiger Stoff

conditions les plus favorables de l'alliance la plus désirée. On y tient de toutes les manières et on persiste à croire, que les plaintes des Hanovriens près le Roi d'Angleterre peuvent devenir des médiateurs puissants pour la paix. (Aus minift. Depesémen vom 11. Nov. und l'ucchessinis Berichten vom 22. u. 30. Nov.)

<sup>\*)</sup> S. bie angeführte Comitialcorrespondeng d. d. 16. Juni.

gegeben. So wurde benn noch geraume Zeit in ben Reichstagsfälen zu Regensburg über die kunftige Gestalt bes Fürstenrathes mit Eiser und heftigfeit gestritten, während braußen die Brandung ber Zeit mit zerstörender Gewalt an die Ruinen des alten Reiches anschlug und den nahen Tag des Unterganges verkundigte.

Der Standpunkt bes kaiserlichen hofbecretes ward zunächst von Preußen bekanpft. Im westfälischen Frieden, so sagte Preußen, allerdings mit den geschichtlichen Borgangen übereinstimmend), sei zwar die Religionsparität sestigestellt worden, aber nicht die arithmetische Gleichheit der Stimmenzahl, die niemals statzesunden und auch an sich nicht aussischtbrar sei. Man musse aber auf der Bollziehung des §. 32 des Reichsbeputationsrecesses bestehen; boch sei der König nicht abgeneigt, nach ersolgter kaiserlicher Genehmigung sich die "Einführung mehrerer geeigneter fürstlicher Biristimmen auf beiden Religionsseiten gefallen zu lassen."

Diefer Auffaffung ichloffen fich gleich anfange Baiern, Burttemberg und Baden an; erft im November, nachbem bie Reichstagsferien vorüber waren, fam es aber gur eigentlichen Berhandlung. Pfalzbaiern befampfte (14. Nov.) im Aurfürsteurath befonders bie confessionellen Beforgniffe. Man folle nur allgemeine Religionefreiheit jum Grundfate erheben und bie Sinberniffe megraumen, bie ben ganbesberrn in ber Ausnbung feiner Dulbungs. rechte beschränkten; Die Dehrheit ber protestantischen Stimmen werbe bie fatholifde Rirde fo wenig gefährben, wie bisber bie fatbolifde Mebrbeit am Reichstage bem Protestantismus verberblich geworben fei. Es ichlof mit bem Antrage: bag bas Reich fich lediglich an ben Deputationefdluß halten und auf beffen vollständige Musführung in einem wiederholten Reichsqutachten bringen moge. Die brandenburgifche Abstimmung entsprach ber oben ermabnten Inftruction; Burttemberg, Baben und Soffen und in milberer Form auch Rurfachfen ichloffen fich ihr in ber Sauptfache an. In ber fort. gefetten Berathung gab bann Rurbohmen (18. Dov.) ein ansführliches Bo. tum ab, bem fich naturlich auch Rurfalgburg anichloß. Der Raifer, bieß es, halte fich als fatholifder Reichsftand fur verpflichtet, bafur zu forgen, bag bei ber Bertheilung neuer Reichstagsstimmen nichts zum Rachtheile bes fatholischen Religionetheiles verfügt werbe. Der Raifer sei nicht abgeneigt, in bie Bulaffung ber im §. 32 bes Receffes genannten 27 neuen proteftantischen Birilftimmen einzuwilligen, aber er tonne bie Ginführung nicht eber guge. ben, ale bis gur Beibehaltung ber Religionegleichheit ebenfoviel neue fatho. lijche Stimmen ansfindig gemacht maren. Um bies zu erreichen, ichlug Bob. men bor, feche neue Stimmen fur Defterreich und noch je eine fur ben Ergtangler und fur Galgburg in bem Gurftenrathe gugulaffen, ebenfo bie Sau-

<sup>\*)</sup> S. Branbenburg. Instruction d. d. 19. Gept. 1803. (In ber Reichstags-correspondent.)

fer Metternich, Fugger, Truchses, Crop, Colloredo, Khevenhüller mit je einer Birilftimme zu botiren, an Fürstenberg, Salm-Salm und Liechtenstein eine weitere zu ertheilen, endlich ben katholischen Reichsgrafen in Westfalen und Kranken eine besondere und dem schwäbischen Grafencollegium eine zweite Curiatstimme zu gewähren.

Die gleichen Abstimmungen fielen im Fürstenrathe. Um Preugen und Baiern gruppirten fich hauptfachlich Baben, Burttemberg, Raffau, Solftein, Braunfdweig, bie thuringifden Furften; an Defterreich ichloffen fich Galgburg, Berchtesgaben, Dietrichftein, Schwarzenberg, ber Boch. und Deutich. meifter und Liechteuftein. Die Berhandlung war bier lebhafter, weil Defter. reich, in beffen Sanden bie Leitung bes Fürftenrathes war, ben Berfuch machte, die Rubrung einzelner ber neuen Stimmen gu binbern. Go fprach Baben, ba es in bem Befit ber Refte ber Stifter Speper und Strafburg gelangt war, die Stimmen berfelben an und fand fich fowohl burch bas allgemeine Beifviel, als burch bie ausbruckliche Buftimmung befonders Preugens unterftust. Wie es aber bie Stimmen "Bruchfal" und "Ettenbeim" fubren wollte (14. Nov.), rief bas Directorium "cessat" und wollte bie Anficht burchführen, baf bie Stimmen ber beiben Stifter ale erloschen ju betrachten feien. Diefe Ginfprache und eine Meugerung, als fonnten bie burch Gacu. larisationen gewonnenen Stimmen ohne formliche Genehmigung gar nicht geführt werden, veranlagte febr lebhafte Auftritte im Fürftenrathe, ohne bag man boch zu einem bestimmten Ergebniffe fam. Bielmehr hatte es ben Unfchein, als werbe fein Theil feinen Zweck völlig erreichen: bem Raifer gelang es nicht, bie Rubrung ber burch Gacularijation gewonnenen Stimmen gu hinbern; bie Opposition, bie eben baburch gur Mehrheit gelangt mar, vermochte es ihrerfeits nicht babin ju bringen, bag ber Raifer bie im Deputa. tionereceft aufgenommene Ordnung guthief und in legale Birffamkeit feste. Go bilbete fich bie provijorische Uebung, welche noch ben furgen Lebenbreft bes beil. rom. Reiches gebauert bat.

Während ber beutiche Nordwesten ber fremben Invasion verfiel, ohne daß sich ein Arm bagegen regte, der Reichstag sich in lebhaftem Gifer um bie innere Ordnung eines bald zusammenbrechenden Gebäudes zaufte, nahmen im Süden charakteristische Vorgänge anderer Art die Aufmerksamkeit in Anspruch. Die Auftösung der alten, freilich lange zerrütteten Ordnungen des Reiches ging dort rascher und gewaltsamer von Statten, als es selbst der Reichsbeputationsreces erwarten ließ; die von Frankreich und Rußland begünstigten Fürsten beschleunigten den Proces des allmäligen Absterbens, um Raum zu schaffen für die neue Souveränetät der Rheinbundszeit.

In erfter Linie waren die Regierungen eifrig bemutht, die verschiebenen jungft gewonnenen Gebiete durch gleichmäßige Organisationen zu verschmelzen; Berwaltung und Rechtspflege ward in der uniformen Beije hergestellt, wie fie in Frankreich beftand, ein einheitlicher Dechanismus von Beborben geichaffen, bas Sinaugwejen nach einem Schnitt umgeftaltet, ber Militarftaat nach frangofischem Borbild erweitert und reformirt, Gefete und Berordnungen in reicher Bulle nach allen Richtungen bin ausgeftreut. noch übrig gebliebene geiftliche Staat bes Rurergfanglers nabm bies neue Bewand fo gut an, wie bie vergrößerten weltlichen Gebiete im beutichen Guben und Beften. Bas alle bieje neuen Staatsicopfungen darafterifirte. war ihre Nehnlichkeit mit ben Staatsmarimen, wie fie Bonaparte jenfeits bes Rheines im Großen burchführte: bureaufratifche Centralifation, Beamtenregiment, ausgebehnte Polizeigewalt, wachjame Fiscalität in Finangjachen hatten fie mit bem frangofischen Wefen völlig gemein. Und abulich wie Bonaparte im Großen die Anarchie der Factionen überwältigt hatte, fo wurde bier die Berwirrung, bie aus ber grengenlofen territorialen Zerfplitterung entsprang, weientlich gemilbert; wie er fein neues Reich nach bem Grundfate ber Staatsallmacht einrichtete, es burch ein wohldisciplinirtes Beamtenthum, ergiebige Kingnauellen und ein wohlgeruftetes Beer ju fchuben juchte, jo marb bas Gleiche, freilich mit verichiebenem Glude, bier im Aleinen verjucht. Liepen fich bie Schattenseiten biefes Regimentes nicht verbeden, jo tam auch manches unzweifelhaft Gute zur Entwickelung, vor Allem eine beffere Berwaltung und Polizei, thatigere Rechtspflege, Beidrantung bes Sofftaates, forgjamere Ordnung bes Schulbenwefens. Man empfand es 3. B. an bem neuen Dalberg'ichen Staate allgemein als eine Bobltbat, baf er nicht geift. lich, fonbern weltlich organisirt war, bag er bas tiefgerruttete Finangwefen von Regensburg in leidliche Ordnung brachte, ben Bolfsunterricht und bie Rechtspflege, in ber Regel bie wundeften Stellen geiftlicher Bebiete, in wirt. famer Beije forberte. Auch ber neue babijche Rurftaat, beffen greifer Regent feit einem Menschenalter auf fehr beicheibenem Raume eine mufterhafte Regierung geführt, öffnete biefer wohlwollenden und ichovferischen Thatigkeit nun ein großeres Gebiet; faft bas Erfte, mas hier geschah, mar bie Erneuerung einer ber alteften bochichulen, ber Beibelberger, Die, im legten Sahrhundert des pfalgischen Regimentes tief verfallen, in Wahrheit eines zweiten Grunders bedurfte. Dicht baneben, in Burttemberg, lieft bagegen bie Derfonlichkeit bes Regenten icon jest mehr bie Sarten als bie Boblthaten ber Umgeftaltung empfinden; fur einen gewaltsamen und finfteren Ginn lag in fold einer Beit freilich auch bie Berfuchung nabe, die Bonaparte'iche Cafarendespotie mit allen gaunen und Tuden zu farrifiren. Fortgefette Sandel mit ber ganbichaft, Entzweiung mit bem eigenen Thronerben, Gewaltthatigfeit gegen Alle, fie mochten ehemals reichsunmittelbar ober Lebensbauern fein, bag gegen jebe Gelbständigkeit fennzeichneten ichon jest bas Regiment Friebriche, ber feine neue Machtvollfommenheit vor Allem burch Unterbrudung ber einzigen größeren Beitung, Die bamals in Gudbeutichland ericbien, bethatigte. Diefen fleinen Zwingherren war es wohl anzujehen, daß jest bie Ginmischung von Kaiser, Reichstag und Reichsgericht, die benn boch bisweilen noch einmal ausnahmsweise eingetreten war, vollends verschwand und nur eines noch zu fürchten war: das Machtgebot des gewaltigen fremden Schiedsrichters. Durch Gefügigkeit gegen biesen ließ sich aber leicht die schrankenlose Machtübung im eigenen Gebiete erkaufen.

Mit ber neuen Praris, auch felbft ber milberen, waren aber bie Refte ber alten ftanbifden Ordnungen fo wenig verträglich, ale bie jelbftanbige Stellung bes Clerus und Reichsabels. Diefelben erfchienen nur wie eine Schranke, Die gu Gunften ber Privilegirten aufgerichtet mar; in ber Maffe ber Bevolferung fonnte barum auch fein Bebauern erwachen, wenn fie fielen. Die naffau-weilburgifche Regierung war bie erfte, welche ben ftaubifchen Ginrichtungen, bie fie in ben Trierer Aurlanden vorfand, offen ben Rrieg erflarte. Sm grellen Biberfpruche mit bem Reichsbeputationshauptichluß behauptete fie bie neuen Bebiete mit benfelben Sobeitorechten gu befigen, wie Die verlorenen; Die unteren Bolfeflaffen, fugte fie bingu, feien gn unfabig, bie Bedurfniffe ber Cpoche, "worin wir leben, zu erwagen", ale bag man ans ihnen ftanbifde Verjammlungen bilben fonne, und überhaupt feien bie Roften ber laubitanbifden Ginrichtung fur bas Land ju groß. Man fiebt, Die Staatsjophistik jener Tage war von einer fast naiven, bandgreiflichen Einfachheit; Die feineren Doctrinen bes "Gultanismus", wie man bas im vorigen Sahrhundert nannte, waren noch nicht erfunden.

In ihrer Gewaltthätigkeit und hate, jelbst da, wo die Regenten persönlich wohlwollend und mild waren, kundigte sich diese Zeit durchaus als eine revolutionare an; das Verfahren gegen einzelne Klöster, wie z. B. gegen das Frauenkloster zu herzebroek, das der Graf Beutheim-Tecklenburg widerrechtlich einzog, und aus dem er, als die Insassellen sich weigerten es zu verlassen, durch handseste Kerle die Ronnen hinausschaffen ließ, oder der durch ärztliches Zengniß nachgewiesene hungertod eines Wormser Präbendars, dem die Darmstädter Regierung versaumt hatte, seinen Unterhalt zu reichen\*\*), solche Källe haben selbst in bieser stumpfen Zeit vorübergehend Eindruck gemacht. Aber in keinem Ereignisse jener Tage trat die Rechtlosigkeit der Zeiten so grell ans Licht, wie in dem Versahren gegen die Reichsritterich aft.

And bie uneigeunütigste Politif ware freilich nicht im Stande gewefen, dieser Corporation und ihrer politischen Selbständigkeit noch eine lange Lebensbauer zu friften. Es ist in einem früheren Abschnitte geschildert wor-

<sup>\*)</sup> S. Saberlin, Staatsarchiv XIII. 183 ff. Ueber bie Organisation bes kurergkangler. Staates s. ebenbas. X. 378. XI. 91. 177. 225. Die hefsische XIII. 114 ff. Ueber bas Berbot ber allgemeinen Zeitung in Württemberg vol. bie Archenholgische Minerva 1803. VI. 368 f.

<sup>\*\*)</sup> S. die Actenstude bei Baberlin XI. 346 ff. XIII. 180 f. 313 f. XIV. 90 ff.

ben\*), wie tief bieje fleinen ritterschaftlichen Gruppen in fich felbst verfallen waren, wie febr fie ben gefunten Blutumlauf bes größeren Bangen geftort haben. Muffer ben Rittern felbft war ficherlich im gangen Reiche Niemant, ber Urjache batte, ben Untergang ber ritterichaftlichen Rleinstaaterei zu beflagen. Run batte bie Revolution am linken Rheinnfer bem bort berechtig. ten Ritterabel unbeilbare öfonomiide Bunben geichlagen, und bie neue Do. litit ber Abrundnug und Rivellirung, bie in ben Friedenofchluffen gur Bel. tung fam, mußte, wie fie bas geiftliche Staatsweien und bie Reichsitabte verichlang, and bie Ritterichaft in ihrer Exifteng gefährden; biefer 3wang ber Berhaltniffe war machtiger, als ber ichnigenbe Wortlaut bes Reichereceffes. Seit fast zwei Jahrhunderten batte fie fich mit knapper Roth gegen Die Hebergriffe ber fürftlichen gantesberren vertheitigt, und nur Die überlieferte Politif bes Raifers, fie ju beidugen, batte noch ihre Unterwerfung und Ginfcmelaung gehindert. Die jungfte Revolution lieft es zweifelhaft, wie weit ber Raijer ben ichmacheren Glementen bes Reiches biefen Schut noch geben fonnte ober wollte. Drum fuchten bie Ritter, wie alle andern Stande, Schut bei ber neuen Gewalt, bie fich auf ben Trummern ber alten Orbnungen Europa's erhoben hatte. Gie bewarben fich um bie Bunft ber frangofifchen Diplomatie, welche bas Entichabigungegeschaft zu Regensburg leitete; fie fuch. ten burch nuterwürfige Schritte fich bie machtige Protection Bonaparte's au erwerben. In ber That erlangten fie auch fo viel, daß ber erfte Conful im Tone bes guadigen herrn und Beidugers fie feines Boblwollens verficherte\*\*); es war aber taum zu hoffen, bag er in bem Zwiefpalte zwifden ibnen und ben fünftigen Rheinbundefürften bie verlaffen werbe, mit beren politischem Intereffe fein eigenes auf's innigfte verflochten mar.

Noch ehe bas Fortbestehen ber Ritterschaft und ihrer Rechte im Reichsbepntationshauptschluß zugesagt und ihnen Bonaparte's Protection verheißen war, hatte Baiern gleichsam bie Probe gemacht, wie weit man gegen sie vorschreiten könne. Ms die Gutschädigungstande im November 1802 besetzt wurden, lief das bairische Ministerium zugleich in mehreren ritterschaftlichen Orten in Franken die Patente seiner Besignahme verkündigen. Auf die Besischen darüber zeigte dann noch der beruhigende Bescheid, das sich bies lebiglich auf die Lebensverbindung beziebe, in welcher manche Rittergüter zu

<sup>\*)</sup> S. Banb I. S. 114 f.

<sup>\*\*)</sup> Bonaparte's Schreiben an bas Directorium ber Ritterschaft (vom 2. Juni 1803) santete bezeichnenb: J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait remettre en date du 12. avril 1803 et qui renserme l'expression de votre reconnaissance de ce que j'ai pu faire en saveur du corps équestre de l'Empire. J'y suis sort sensible et je suis très aisé d'avoir contribué à assurer sa conservation et la continuation de son existence politique. Ne doutez pas, je vous prie, de mes dispositions savorables à votre égard et du désir que j'ai de pouvoir vous être utile.

ben fäcularisirten hochstiftern gestanden hatten. Aber es dauerte nicht lange, so wurde dies oder jenes Recht, das die Ritterschaft bieher genbt, als zweifelsaft angeschen, die Steuern, welche an die Cantone zu entrichten waren, mit Beschlag belegt, über einzelne anerkannt unmittelbare Gebiete der Ritter die Landeshoheit ausgeült, Abzaben gesordert, die kaiserlichen Werkungen in eitterschaftlichen Orten untersagt, die Kanzleien fränkischer Ritterschaftscantone aus Bamberg und Schweinsurt weggewiesen und das Tragen der ritterschaftlichen Kleidung und Ehrenzeichen verboten.

Go folgte im Fruhjahr und Commer 1803 ein Angriff auf ben anbern, und alle Borftellungen und Befchwerben ber Ritter waren ber neuen Staatsraifon gegenüber fruchtlos. Schon liegen fich baber einzelne Mitglie. ber, um weiteren Chicanen ju entgeben, bagu berbei, bie Landeshoheit anguerkennen. Gin anderes bebentliches Beiden mar bann eine Berordnung bes frankischen Generalcommissariates (Februar 1803), worin eine ftaatsrechtliche Untersuchung über bie Berhältniffe ber rittericaftlichen Befigungen angeord. net und ben Regierungen gu Bamberg und Burgburg auferlegt marb: "aus ben hiftorifden, publiciftifden und politifden Daten ein ganges, auf richtigen Grundfagen beruhendes Guftem auszuarbeiten." Dabei mar zugleich ber Bint gegeben, wie fich burch fleifiges Nachforichen wohl muffe zeigen laffen, bag bie Ritterguter noch bis ins 17. Sahrhundert ber Canbeshoheit unterworfen waren, bie Ritter als lanbfaffiger Abel auf ben ganbtagen ericbienen und überhaupt bie fürstlichen gande in fruberer Beit geschloffene Bebiete ge. wefen feien. Beunruhigend fur bie Ritter mar jugleich bie Weichaftigkeit, womit in ber Preffe bas rittericaftliche Bejen gur Berhandlung gebracht warb. In grellen Bugen warb in einer Reibe von Schriften\*) bas Unwejen ber ritterichaftlichen Rleinstaaterei, ihre ichlechte Berwaltung und Rechtepflege,

<sup>\*)</sup> Unter ben gablreichen Schriften, bie für nub wiber bamale ericbienen, icheinen uns bie bemertenswertheften: "Staatsrechtl. Berhaltniffe ber abeligen Gutsbefiter in ben durpfalzbair. Entidabigungelanben." 1803. (Bgirifde Rechtfertigungeidrift von Gonner.) "Bas für Magregeln hat wohl bie Reicheritterschaft jest zu ergreifen?" 1803. "Belde Mafregeln tann bie Reicherittericaft jett ergreifen?" - "Refultate mit aller Unpartheilichfeit gezogen ans bem für und Biber bie unmittelbare Reichsritterfcaft." 1803. "Biftorifde und ftaaterechtliche Betrachtungen über bie Reichsritterschaft in Franken, Schwaben und am Rhein." Regensb. 1804. "Staatsrechtl. Beleuchtung bes mahren Berhaltniffes ber unmittelbaren Reicheritterichaft gum Fürften in ben Entichabigungelanben." 1804. "Geschichtliche und polit. Betrachtungen über ben jetigen Buftand ber frankischen Ritterschaft." 1804. "Fragmente aus ber Befdicte ber unmittelbaren Reicheritterfchaft in Schwaben, Franten und am Rheinftrom." Murnb. 1804. "Ueber bie Unionen fleinerer Reichsftanbe. Gin Genbfdreiben eines ritterfchaftl. Confulenten in Schwaben an feinen Collegen in Franten. Am Bobenfee. Jan. 1804." Bgl. auch Saberlin's Staatearchiv Bb. XI-XIV. und Boff, bas beutsche Reich. II. 254 ff.

ihre mangelhafte Sicherheitspolizei geschilbert, die herabgekommene Lage der Bevölkerung diesem Regiment zur Last geschrieben und darau erinnert, wie diese Gebiete dem Verkehr, dem Handel, der öffentlichen Sicherheit überall im Wege ständen. Es wurden Parallelen zwischen dem untergegangenen geistlichen Staatswesen und den ritterschaftlichen Gebieten gezogen, die entschieden zum Nachtheil der letzteren aussiesen. "Man sindet dort, hieß es in einer Schrift der Zeit, nichts als Bettler, Zigeuner, Landsknechte, Bettelsuden und Afterärzte" — ein Verwurf, der allerdings Grund hatte, insosern die und aller der Wildfange waren, welche die wachsame Polizei der größeren Territorien fernaubalten wuste.

Um 9. October 1803 erfolgte bann von Seiten Baierns ber lange gefürchtete Schlag. Gin Patent bes Rurfürsten, bas unter Trompetenschaft burch einen Serold in ben frankischen Sauptstadten verkundet ward, gab bie Erklarung: "baß bie Ritterschaft zwar als eine eigene Corporation existirt habe, baf fie jeboch nur aus urfprunglich landfaffigen Gbelleuten beftebe, welche fich ber Lanbeshoheit entzogen batten. Daburd feien fleine Staaten im Staate entstanden, welche fich mit unverjährbaren Regierungerechten und mit bem Bobl bes Staates nicht vertrugen; ber Kurfurft werbe baber ben reichsunmittelbaren Abel in fein urfprunglich laubfaffiges Berhaltniß gurud. führen, wobei er jedoch gern bie Meinungen und Bunfche ber ritterschaftliden Glieder felbft vernehmen wolle." Er berief ju bem Ende einen Musichuf von frankischen Rittern, Die burch ernfte Drohungen angehalten wurben, perfonlich zu erscheinen, ließ fich auf ben ritterschaftlichen Butern als Landesberrn proclamiren und ben Schultheißen befehlen, fich in Butunft vor ben furfürftlichen Juftigamtern zu ftellen, bie Ritterfteuern an bie Regierungscaffen abzuliefern und überhaubt alle Berordnungen und Boten ber Ritterichaft abzuweisen. Dem Ausschuf, ber in Bamberg gusammentrat, ward bann eröffnet, bag bie Ritterichaft awar einen eigenen bevorrechteten Korper bilben, aber bem Aurfürften unterthan fein folle; fur ihr Befteuerungerecht, bas bestehen blieb, follte ein Aversum an ben ganbesherrn bezahlt, bie Charitativiubsidien an ben Raifer gang beseitigt, ber Berichtoftand veranbert wer-Der Ausichun willigte in bieje Borichlage, freilich mit ber Claufel, baß fowohl Raifer und Reich, als bie gange Ritterichaft gleichfalls guftimmen mußten, und Baiern begann bie neue Ordnung rudfichtelos ine Bert ju feten.

Es ließ sich erwarten, daß bas Beispiel Baierns nicht ohne Nachahmung bleiben werbe. Richt nur beibe heffen, Meiningen, die naffauischen Säufer, sondern selbst Ssenburg, Sohenlohe, Leiningen, Lepen, Salm-Reifferscheib sibten im Aleinen diese neue Baustrechtspolitik. War zwischen einem bairischen herzog und einem Reichkritter seit uralter Zeit eine weite Kluft gewesen, so konnte man mit Recht fragen, worauf benn eigentlich die höhere

geschichtliche Berechtigung bieser kleinen Dynasten gegenüber ber Reichsritterschaft beruhe? Diese winzigen herren schienen auch nicht einmal zu ahnen, daß solche Fragen bald aufgeworsen werden könnten und bann, wie es 1806 geschah, mit ihrer Ohnmacht basselbe burchgeführt werden würde, was sie jeht an den wehrlosen einzelnen Reichsrittern versuchten. In der That ist mitten in diesem Sturme gegen die Ritterschaft, als man zur Rechtsertigung die Nothwendigkeit "einer größeren Cousolidirung" im Reiche geltend machte, das Bort schon ausgesprochen worden: zu einer solchen Consolidirung gehört auch die Mediatsstrung der kleinen Fürsten und Grasen.). Und gewiß, cs war, wenn auch nicht recht, so doch nicht mehr als billig, wenn die neue Staatsraisen schon zwei Zahre nachher eine Anzahl der eifrigsten Ritterstürmer dieser Art verschlang.

3m Gangen bot ber Guben und Beften bes Reichs, wo bie 180 Duabratmeilen ritterichaftlicher Bebiete gerftreut lagen, faft ein abnliches Bile, wie gur Beit ber alten Gelbitbulfe, bevor ber ewige Landfriede errichtet mar. Baft überall fielen bie fürftlichen Dynaften, ben Ergkangler, Gachjen und Baben allein ausgenommen, mit Gewalt über bie Ritter ber und ftritten fic untereinander um bie fcubloje Beute. Burttemberg ließ im Araichgau einen Gordon gieben und die Gent Mödmuhl bejegen, worüber es mit hobenlobeichen Truppen jum blutigen Busammenftog fam; in ber Betterau und im Bulba'ichen waren Seffen und Naffau in ernfte Santel gerathen. Ueberall waren bie fleinen Contingente in Bewegung, baufig wurden bie armen ritterschaftlichen Dorfer von boppelter und breifacher Erecutionsmannichaft beimgefucht. Im Landgericht Krombach batten furheffifche Truppen Befitungen bes Rurergtanglere occupirt und Patente angeschlagen; nun lieg auch ber Rurergfangler marichiren. In Sodift war ber naffauische, in Sanau ber beffische Landsturm aufgeboten. Um grellften war die Gewaltthat beider Deffen gegen bie Burg Friedberg, wo bem Grafen von Balbbott-Baffenheim bas Burggrafenamt guftand. Dort war auf bas Unheften ber Patente ein tudifder Ueberfall gefolgt (Dec. 1803); Die Bertheibiger waren migbandelt worden, und man verfuhr wie in einem eroberten feindlichen Plate. im folgenden Frubjahr liegen fich bie beiden Seffen bagn berbei, wie es ber Raifer und ber Reichehofrath geboten, ben gewaltfam befeten Ort ju ranmen. Mus einem abnlichen Unlag geriethen bann (April 1804) Darmftatt und Sfenburg an einander; bei Sprendlingen tam es gwijchen beiden gu einer fleinen Gebbe. Raffau-Ufingen juchte bie Grafen Baffenbeim um Die Berrichaft Reiffenberg zu bringen, wie es benn überhaupt an Grempeln nicht fehlte, bag auch Bebiete, bie mit ber Ritterichaft nichts gemein hatten, in Diefer allgemeinen Auflöjung ber bergebrachten Begriffe von Recht und Gigenthum von gewaltfamen Bugriffen bedroht worben find.

<sup>\*)</sup> Baberlin, Staatsardio XI. 324. Anmert.

Inbeffen mar ber gange Angriff boch etwas verfrüht und bie Landesherren mußten fich noch einige Beit Bebuld auferlegen. Der Gulferuf ber Rit. ter an ben Raifer war nicht fruchtlos gewesen; noch im December 1803 war burch ben faiferlichen Gefandten in Munchen eine ausführliche Borftellung überreicht worden, welche bas gute Recht ber Bebrobten mit geschichtlichen und rechtlichen Grunden barlegte. Der Reichshofrath bereitete ein Manbat gegen bie gewaltthatigen Gurften bor, und ein Reicheftant, ber burch feinen ehrlichen, aber unbefounenen Gifer fur bie alten legitimen Ordnungen befannt war, Buftav IV. von Schweben, ließ nicht lange auf fich warten; fein Befandter in Regensburg überreichte (San. 1804) eine febr fraftig abgefante Rote gur Erhaltung ber Reichoverfaffung gegenüber "ben gefetwidrigen militarifden Befigergreifungen \*\*). Aber auch Franfreich war nicht fo entichieben für bie bairifch-beififch-naffanischen Raubguge, wie man es wohl batte erwarten tonnen. Die Ritterfchaft, Die fich in ihrer Roth an Bonaparte mantte, fant bort feine gang ungunftige Anfnahme; ce wart ibr ber Rath gegeben, fich ju vergleichen, bas Borgeben ber Wegner warb wenigftens nicht unterftust. Die allgemeine politifche Lage machte es ber frangofifchen Politit munichenswerth, fur jest biefe beutiden Birren geschlichtet und bie porbanbenen Berlegenheiten nicht burch neue vermehrt zu feben.

Best ließ fich auch Preugen in einer amtlichen Dentidrift vernehmen, Die Graf Gort (3an. 1804) in Regeneburg überreichte. Die ritterichaftliden Rechte waren barin wie ein Borrecht betrachtet, bas fich unter bem nachfichtigen Schut geiftlicher Regierungen über feine urfprunglichen Schranken ausgebehnt babe, bas aber jest unter ben neuen weltlichen Regierungen mieber feine festere Begrengung finden muffe. Bobl ward bie auardifche Rrifis" im Reiche beflagt, aber auch bas Ginfchreiten ber Reichsgerichte als ein ungenügendes Mittel gurudgewiesen; ber Konig, bieß es, fonne fich nicht babei beruhigen, "bag ber Zwiefpalt im Reiche proceffualisch genahrt und babei politifche Endzwede verfolgt murben;" and werbe er nicht zugeben, "taft feine größeren Mitftanbe burch rudfichteloje Abgiehung ber ritterichaftlichen Vajallen und Gutebefiger geichwächt wurden." Die Denfidrift machte baber ben Borichlag, burch eine ordentliche Berathung bes Reichstages bie ju beobachtenben allgemeinen Grundfate festzustellen, wobei "bie wefentlich. ften Rechte ber Intereffenten, Die neue Lage ber Dinge im Reiche und bas bringente Bedurfuiß einer mehreren Confolitirung feiner inneren Rraft"

<sup>\*)</sup> Die drei genannten Actenstiide, sowie auch die oben erwähnte prensisse Ochtschrift sind abgedruckt in Habersin's Staatsarchiv XI. 393 ff. 416 ff. 425 ff. Im Uebrigen haben wir für die Darstellung bieser Berhältnisse das vollständigse Material neben den periodischen Schriften und Tagesblättern der Zeit in der mehrfach angeschrichten Reichstagscorrespondenz (für 1803 und 1804) gesunden. Bgl. anch (Schellhabe) pragmat. Geschichte der derichstagsverhandlungen. Regensburg 1805. S. 236 ff.

gleichmäßige Berücksichtigung finden follten. Bugleich folle bis zur Enticheibung ber Statusquo provisorisch erhalten, jedoch die militärischen Commanbos zuruckzegen, die Executionsmaßregelu eingestellt und ber gegenwärtige Stand zur Bermeibung weiterer Collisionen nicht ausgebehnt werden.

Diese preußische Ansicht, welche die neue Arrondirungspolitik im Grundstat unverkenubar billigte, nur die Ausführung an bestimmte Normen knüpfen wollte, war eben dem Reichstag eröffnet worden, als ein jogenanntes kaiserliches Conservatorium des Neichshofrathes (vom 23. Jan. 1804) anlangte, das sich entschieden auf die Seite der bedrohten Ritterschaft stellte. Es waren darin, ganz im alten Stil kaiserlicher Machtvollkommenheit, alle im frauksischen und schwäbischen Kreise vorgenommenen Maßregeln für ungültig erklärt und die volle und unbeschränkte herstellung der Reichsritterschaft in den Justand geboten, wie er vor den jüngsten Gewaltschritten gewesen war. Der Kurerzkanzler, Baden, Sachsen und der Kaiser selbst als Erzherzog von Desterreich waren zugleich zu Conservatoren der reichsritterschaftlichen Rechte bestellt und zögerten nicht, diesem Ausstrage zu entsprechen.

Nun fühlte sich Pfalzbaiern boch isolirt. Frankreich war gleichgultig, Preußen, wenn es gleich ben Zweck billigte, wollte boch bie angewandten Mittel nicht gutheißen\*), und ein Theil ber übrigen Fürsten, bie 1801—1803 mit Baiern ben gleichen Beg gegangen waren, staud nun auf Seiten bes Kaisers. Man wollte in Regensburg bestimmt wissen, daß der Munchmer hof gleich nach dem Erscheinen bes kaiserlichen Decrets Couriere nach Paris und Berlin abzesandt, aber an beiden Stellen keine recht befriedigende Antworten gefunden habe. Frankreich ermahnte Baiern, es zu keinem entscheidenden Schritt des Kaisers kommen zu lassen, wie ein Regensburger Bericht sagt: es ist sehr glaublich, daß der preußische hof sich dennoch passiv verhalten werde, sobald man sich auf kaiserlicher Seite ernst und nachbrücklich zeigen werde.

Gewiß war es, daß Baiern die Stimmungen für sich nicht so günstig fand, wie es sie brauchte. Es hob erst den Sequester, den es auf die ritterschaftlichen Güter in Franken gelegt, auf und ließ dann (19. Februar) dem Reichstag officiell mittheilen, daß der Kurfürst zum Beweise seiner friedliebenden und uneigennützigen Absichten und in Betracht der kaiserlichen Verwendung sich entschlossen Aber kaufterschaft verhängten Maßregeln zurückzunehmen und den früheren Nechtszustand wiederherzustellen. Diesem Beispiele folgten, wenn auch zögerut, die übergen Reichsschriften; doch war, wie sich benken läßt, bei weitem nicht überall und in allen Punkten der

<sup>\*)</sup> Ans ber Correspondeng mit bem Gesandten in Wien ergiebt sich gang Mar, bag man bie einzelnen Schritte Baierns weber billigte noch vertreten wollte. Erft nachbem Baiern eingelentt, regte sich bie Besorgniß über bas Borgeben bes Kaifers.

Rechtszuftand so bald wieder hergestellt. Die vorwiegende Meinung in Regensburg, die namentlich auch der Erzkanzler vertrat, war nun die: daß die interessisten Fürsten, Baiern an der Spige, ihre Klagen und Beschwerden dort anzubringen, die Ritterschaft sich darüber auszusprechen hatte, so daß es dann dem Reiche möglich wurde, allgemeine Grundsätze über das streitige Verhältniß aufzustellen.

Co ichien alfo, in ben außerften Lebenstagen bes Reiches, bie faiferliche Autorität noch einmal einen vollständigen Gieg ju erfechten; benn bie von Bien beftellten "Confervatoren" begannen in Regensburg ihre Urbeit und fdicten fic an, bie noch Gaumigen zur Bollziehung bes Manbate gu ermabnen. Bar icon tiefer Erfolg ben Begnern ber faiferlichen Politif unermunicht, fo fam ju gleicher Beit anderes bingu, ihren Biberftand berauszuforbern. Es galt als beinahe gewiß und murbe 3. B. von Wien wie von Paris ber preufischen Regierung gemelbet, bag Defterreich biefe Belegenheit nur benuten wolle, um Baiern eine territoriale Abtretung am Inn abzuno. thigen. Die Sache ichien ernft genug; benn Bonaparte lieft (12. Febr.) bem Grafen Ph. Cobengl erffaren: eine Beranberung ber bairifden Grengen werbe er nicht bulben, und follte es barüber jum Rriege fommen. bann Baiern einlenfte und ber Raifer Miene machte, feinen Erfolg weiter auszubeuten, ward man zu Berlin wie zu Paris unruhig. In Berlin übermog zwar bie Meinung\*), es fei Gache ber beiben Schieberichter von 1802, Defterreich in Schranken zu halten und nur im Rothfall werbe man angreis fen; aber in Paris wollte man fich bie Belegenheit nicht entgeben laffen, ber faiferlichen Politit ihren jungften Triumph zu vergelten. Go ward von bem frangofifchen Gefcaftetrager eine Rote (10. Marg) in Regeneburg über. geben, beren Inhalt allgemein überrafchte; Frankreich, bas bis jest geneigt ichien, ben ritterichaftlichen Birren fremd ju bleiben, fundigte barin abermals feine Ginmifdung an, und zwar, wie bie Note verficherte, auf Beranlaffung Ruglands \*\*). Um ben Bufammenhang biefer neu angefundigten

<sup>\*)</sup> Si l'Autriche persistoit à suivre ses erremens nous serions obligés de nous y interposer d'une manière très prononcée. (Minist. Nete vem 27. Febr.)

<sup>\*\*)</sup> S. M. l'Empereur de Russie a fait connoître au premier consul, qu'elle jugerait utile que les deux puissances, dont la médiation avait préparé la salutaire conclusion des derniers arrangements en Empire, intervinssent de nouveau pour prévenir, notamment en ce qui concerne les privilèges de l'Ordre Equestre, les suites facheuses que pourraient avoir les différens aujourd'hui subsistans. Le premier Consul a été empressé d'accueillir cette ouverture de S. M. l'Empereur de Russie, et le soussigné est chargé d'en donner la notification à la Diète. Nach ben preuß biplematifiéen Quellen hâtte Bonaparte acht Tage vorher (2 Märg) erflärt, wenn Cesterich nicht inne halte: la France se verroit obligée de contracter sur le champ une alliance offensive et defensive avec la Bavière et d'envoyer une armée de 40,000 hommes au secours de l'Electeur.

französisch-russischen Satervention vollends aufzuhellen, tam bann, am 28. März in Regensburg übergeben, eine neue Denkidrift Preußens, welche ben Standpunkt ber früheren noch nachtrücklicher geltend machte, die Rechte bes Königs gegen bas "sogenannte" Conservatorium feierlichst verwahrte und die übrigen Reichsstände aufforderte, die von den beiben hohen Mächten, Ausland und Frankreich, angebotene Bermittelung vertrauensvoll anzunchmen.

Go biente ber ritterichaftliche Streit bagu, bie beillofen Buftanbe bes Reiches noch einmal recht charafteriftisch ju beleuchten. Bor ber fremben Ginmifchung verftummte nun bie Thatigfeit ber faifertichen Confervatoren, wenn gleich bie außere Berwicklung ber europäischen Ungelegenheiten es nicht auließ, bag mit ber frangofifdengntervention Ernft gemacht warb. Bwifden Franfreich und Rugland brobte fcon jest ein Berwurfnig, bas an gemeinsame Schritte nicht benten lien. Bielmehr blieben bie Dinge por ber Sand in biejem unentichiebenen Buftande; bier mar ber Rechteguftand ber Rittericaft wiederbergeftellt, bort waren bie gewaltthatigen Berhaltniffe ber jungften Zeit noch nicht völlig abgethan, ba bie faiferliche Magregel ber Bieberherftellung nur jum Theil vollzogen worben war; ju einer Feftstellung allgemeiner Grundfage war es nicht gefommen. Bir werben bann fpater feben, wie bie Sache am Reichstage in unruhmlichfter Beije begraben warb. Das Gine ergab fich indeffen icon jest, bag bas Berfahren gegen bie Ritter au früh tam; fo unbeliebt bie ritterschaftliche Rleinstaaterei war, bie öffentliche Meinung manbte fich im Laufe bes Streites boch immer entichiebener ben ungerecht Bedrangten gu, jumal feit ber Freiherr vom Stein, ein Reicheritter im beften Ginne bes Bortes, feinem Unwillen über Die freche Beraubung, bie auch ibn burch Raffau traf, in einem fraftvollen und beredten Schreiben an ben Bergog Borte lich. Diefer große Staatsmann, bem Deutich. land einft gum guten Theil bie Wiederherstellung feiner Ungbhängigkeit verbanten jollte, war bis jest nur in dem fleineren Rreife, bem feine verwaltenbe und organifirenbe Thatigkeit angehorte, um feines geiftvollen und fegenereichen Birtens willen gepriefen; burch biefen Brief ward fein Rame querft auch in weiten Rreifen genannt und gerühmt. Bornehmlich eine Stelle machte auch in biefer oben und gerrutteten Beit tiefen Gindruck. "Deutidlante Unabhangigfeit und Gelbftantigfeit", ichrieb Stein bem Bergeg, "wird burch die Confolidation ber wenigen ritterschaftlichen Befigungen mit ben fie umgebenden Territorien wenig gewinnen: follen biefe fur bie Nation fo wohlthatigen großen 3mede erreicht werben, fo muffen biefe fleinen Staaten mit ben beiben großen Monarchien, von beren Erifteng bie Fortbauer bes beutschen Ramens abhangt, vereinigt werben, und bie Vorfebung gebe, baf ich biefes gludliche Greigniß erlebe."

## 3 weiter Abschnitt.

Das Bonaparte'iche Raijerthum. 1804.

In biefen jungften Wirren batte Bonaparte bie Diene angenommen, ale beftebe bas frubere Berbaltnig mit Rugland noch jo ungeftert fort, baß es ibm uur einen Bint fofte, um bas frangofifd-ruffifde Schiebegericht von 1801-1803 in ben beutichen Angelegenheiten zu erneuern. war nicht fo. Bahrend England fich in neuen Rampf mit Bonaparte begeben, Defterreich mit mistrauischer Aufmerksamkeit bie frangofiiche Politik beobachtete, hatte fich jenes bergliche Ginverftanbnif gwifden bem Cgaren und bem erften Conful geloft. Schon mabrent ber beutiden Entichabigungear. beiten mochte in Alexander bas Gefühl erwacht fein, bag Rugland von Bonaparte bupirt war; bie Erneuerung bes Rrieges mit England, bie Occupation Nordbentichlands, bie Uebergriffe Frankreichs auf allen Geiten mußten bie Webuld auch eines weniger chrgeizigen Berbundeten, als Alexander mar, ermuben. Er verbarg fein Migbehagen über ben Bang ber Bonaparte'ichen Politik nicht mehr, und als bann ber erfte Conful, ihn gu beschwichtigen, ibm die Bermittelung in bem britifden Conflict antrug, zeigten bie Borfchlage bes Czaren eben nur, bag ihm eine Nachgiebigkeit gegen England weniger bebenklich ichien, als bas fortbauernbe Bachsthum frangofifcher lebermacht. Bon Rathichlagen und Dabnungen fam es zu peinlichen Grörterun. gen, bie bas biplomatifche Bernehmen zwischen Paris und Petersburg taglich mehr erfalteten, inden bie britifche Politit naturlich Alles aufbot, biefe ftille Entzweiung jum offenen Bruch gwifden Frankreich und Rufiland au fteigern.

In bem Augenblick, wo sich so ber Knoten eines neuen Continentalkrieges zu schürzen begann, stand Preußen isolirt und bas ablaufende Sahr 1803 war insofern burch eine bedeutsame Niederlage bezeichnet, als die Neutralitätspolitik ber jungsten acht Sahre zuerst vor aller Welt in ihrer Ohnmacht

erichien. Der preußischen Berwendung zum Trot dauerte die Ausjaugung Sannovers, die Verschließung der Elbe und Weser zum Ruin des preußischen Sandels fort; nicht nur Sannover, auch die Sansestäte wurden von unverschämten Junuthungen Frankreichs heimgesucht, kaum gelang es dem Kurfürsten von Sessen, dem gleichfalls unter dem Titel Anlehen ein paar Millionen abgeprest werden sollten, seinen Beutel vor der französischen Judringslickeit zu schüben. Diese Machtlosigkeit der Vermittelungspolitik ward in Preußen selbst zum ersten Mal empfunden; man suchte aus der Sjolirung herauszukommen und hielt es nun nicht mehr, wie noch im Jahre 1799, für das höchste Maß politischer Weisheit, ohne Verbindungen und Verpstichtungen zu siese.

Diefem Gefühl ber Sfolirung, bas gur Unnaberung an Frankreich trieb, entiprang auch ber Bebante einer engeren Rurftenalliang in Deutschland, ber bamale flüchtig wieder auftauchte. Der Fürftenbund von 1785 hatte bie Erwartungen, bie man von ibm gebegt, nicht erfüllt, aber er ließ boch bie Birtung gurud, bag in jedem Momente ber Berlegenheit und Bebrangnig bie Erinnerung baran wieber lebenbig ward und wenigftens ba und bort Die Reigung erwachte, Die beutsche Furstenunion unter Preugens Leitung gu erneuern. Gin intereffanter Entwurf Diefer Urt liegt uns aus ber Beit furg vor bem guneviller Frieden vor; Dobm bat ibn verfant\*). Mugenblid, wo Defterreich bie neue Baffenrube vom Geptember 1800 um fo boben Preis ertauft hatte, daß es aller Bahricheinlichfeit nach fich ber Friedensbedingungen fehr ficher glauben mußte. In biefem Moment, wo ber bevorftebende Friede an Frankreich jebenfalls bas linke Rheinufer, an Defterreich vielleicht reiche Entichabigungen am Inn und an ber Sfar überließ, entwarf Dohm feinen Plan. Er wandte fich an bie alten Freunde bes Furftenbundes, an bie Bergoge von Braunfchweig und Beimar, und ichlug ihnen vor, nicht auf bem weitläufigen Bege minifterieller Berhandlung, fondern burch einen Congreg vertrauter, eingeweihter Manner bie Bilbung einer neuen Furstenunion vorzubereiten. Bolltommenes gegenseitiges Bertrauen und Entfernung von bem verderblichen Beift ber Formalitat und fleinlicher Pratensionen munte in allen Instructionen porgeidrieben und bie Manner, bie man gebrauchte, jo ausgemablt fein, baß fie bie Borfcbriften in ihren eigenen Gefinnungen fanden und bie Sache mit mahrem Intereffe ihres bergens betrieben.

Die Lage Dentichlands wie Preußens ichien bamals gleich bringend zu einem solchen Bunde zu mahnen. Preußen, meinte Dohm, burfe um seiner eigenen Sicherheit willen Deutschland nicht seinem Schickfal überlassen und

<sup>\*)</sup> Nach ben hanbschriftl. Originalien aus Dohms Feber. Eine Copie d. d. Halberstadt 7. Nov. 1800 liegt im pr. Staatsarchiv. Bgl. Gronan, Leben Dohms S. 627 ff.

bie übrigen Reichsftande mußten bas Bedurfniß fublen, zur Erhaltung ihrer Erifteng fich an Preugen enger anguschließen. Die beutsche Nation felbft fei wohl leicht fur einen Entwurf zu erwarmen, "ber ihr wieber Coufiftenz, Giderheit und Ehre versprache, sobald fie fich überzeugte, bag bie verlanate Unftrengung wirklich bagu verwandt werden follte, um Eigenthum und Rube u lidern". Prophetisch fieht Dohm voraus, was ber funftige Friede bringen muffe: bie volle Berruttung und Dhnmacht Deutschlands, bas fteigende llebergewicht Frankreichs, fur welches ber Krieg mehr und mehr ein Bedurfnig zu werden brobe. Geit zwei Sahrhunderten hatten aber alle Kriege dazu geführt, neue Stude von Deutschland loszureifen, und zwar wefentlich burch bie Schuld feiner Berfaffung, bie ihm nicht geftattete, ale unabbangige Macht zu handeln und bie eigenen Intereffen zu verfolgen. Diefe alte Constitution fei burch bie Erschütterungen ber jungften Beit aufgelöft; wolle man nicht die innere Anarchie und die auswärtige Ginmischung gewärtigen, einen Theil von Deutschland der Gewalt des Stärkeren zur Beute überlaffen, fo muffe man die verfallene Berfaffung durch eine neue erseten. Diefe neue Ordnung erblidt Dohm in einer beutschen Soberation unter Vreugens Leitung. Preugen werde aus folch einem Bunde alle natürlichen Bortheile einer Schutymacht gieben, fobalb es fich über tleine Prateufionen erhebe und burd Uneigennütigfeit bas Bertrauen erhalte, bas bie Grundlage folder Berbindungen fei; bie ifolirten, fcublofen fleineren Staaten wurden baburch allein por ben Gefahren beschirmt, welche bie Auflofung ber alten Reicheverfaffung nach fich goge. Um bies zu erreichen, muffe bie neue Ordnung in Deutschland auf bie Grundfabe eines guten Foderativspftems gebaut, Die fouverainen Rechte mehr im Bunde concentrirt, überhaupt Alles, mas gur gemeinsamen Bertheidigung nothwendig fei, in die Bundesmacht gelegt, alles Uebrige ben Gingelftaaten überlaffen fein. Konne man nicht gang Deutschland außer Defterreich in biefe Foberation verknüpfen, fo folle man fich mit bem Gebiet bis gur Mainlinie begnugen, Sannover, Sachfen, Seffen ac. mußten aber jedenfalls dazu gehören. Man könne die kunftige Union bann in vier Sectionen oder Kreise theilen, deren einer unmittelbar unter Preußen felbft, die anderen unter ber Leitung von Sanuover, Sachfen und Seffen ftanden. Gemeinfame Magregeln gur Ruftung ber Streitfrafte und Berbeiihaffung ber Geldmittel, Befestigungen, Truppenübungen, gemeinschaftliche Auflagen gur Dedung biefer Beburfniffe murben gu ben erften Gorgen biefer Foderation gehoren, Die allgemeine Neberwachung, Die Bertheilung ber Roften u. f. w. einem Bundesrath überlaffen, Die oberfte Leitung und Initiative aber Preugen in die Sand gelegt werben. Auch bie mit ber Reicheverfassung verfallene oberfte Reichsjuftig konne burch ben Bund organisirt werden; Die Beranderungen im funftigen Frieden mußten burchaus im 3ufammenhang mit bem Biele bes Bundes erfaßt werden; die Gacularisationen 3. B. burften nicht fowohl ale Entichabigungemittel gelten, vielmehr ale eine große politische Reform, die nothwendig sei, um bem beutschen Korper mehr Sicherheit und Confistenz zu geben. Auch die eigenen Entschädigungen Preugens mußten von biesem Gesichtsvunkt aus gewählt werben.

Wir haben bie Grundzüge bieses Plaues hier kurz erwähnt, weil es und immerhin von Interesse schien zu zeigen, wie es in dieser allgemeinen Auflösung aller alten Formen doch niemals an bedeutenden Stimmen gefehlt hat, die den wunden Fleck unserer öffentlichen Verhältnisse zu heilen suchten. Die politischen Ereignisse des Luneviller Friedens und seiner Folgen, die ungeduldige haft der Großen wie der Kleinen, sich durch die Spolien der schutzlosen Beute nach Kräften zu bereichern, die Zerfahrenheit im Reiche und die gebieterische Intervention des Auslandes hat damals, 1800—1801, alle die Entwürfe, die Dohm in patriotischer Vorsorge angeregt, rasch begraben\*); es war so arg und noch ärger in Deutschland geworden, als er damals prophezeit batte.

Sest, brei volle Sahre ipater, wurde unter bem Ginbrud ber hannoveriden Vorgange bie Erinnerung an folde Borichlage wieder wach, man mochte fich in Berlin wohl fagen, bag alle bie frangofischen Gewaltschritte in Rord. beutidland nicht geicheben waren, wenn man por bem guneviller Frieden auch nur einen nordbeutichen Bunt, wie ihn Dohm bamale vorschlug, gefoloffen hatte. In ben erften Bochen bes Sahres 1804 ericbien ber Pring Bilbelm von Brauuidweig, ber Seld von 1809 und 1815, in Beimar, um in preugischem Auftrag ben Bergog Rarl Auguft, ben vielbemabrten, eifrigen Freund ber preufifchen Unionsideen, ju fondiren\*\*). Der Ronig, außerte ber Pring, wolle fich nicht vergrößern; ce fei nur feine Abficht, alle Reichsfürften, bie fich an ibn wenden, zu beschüten. Es follte alfo eine gang freie Bereinigung fein; wer fich ansichließe, augerte ber Pring, muffe freilich gewärtig fein, baß es ihm abnlich ergebe wie Sannover. Man ichien babei namentlich an Seffen-Caffel gu benten. Dort und am Rarleruber Sofe follte ber brauufdweigifche Pring junachft bie Stimmungen erfunden. wurde gegen Frankreiches Hebergriffe, aber auch gegen bie Tenbengen ruffifcher Einmischung gerichtet fein\*\*\*). Bergog Rarl Huguft, beffen warmer patriotiicher Gifer in biefen Dingen mehrfach gebraucht, aber auch enttäufcht worben

<sup>\*)</sup> In der Antwort, die Hangwit am 14. December 1800 Dohm ertheilte, ist mit vielem Lob sir den Antor der Plan abgesehnt: actuellement le voile de l'incertitude, qui en couvre le développement, est encore trop obscur, pourqu'il soit possible de se décider sur un plan fixe à prendre pour base de cet arrangement, et il saut de toute necessité attendre, pour s'en occuper davantage, l'établissement d'une negociation générale qui puisse rendre au moins à l'Allemagne la tranquillité et le repos.

<sup>\*\*)</sup> Das Folgende ift aus ber hanbichriftl. geh. Correspondenz bes Bergogs Karl August gelcoptie.

<sup>\*\*\*)</sup> Der Pring außerte, que le Roi ne désirait point que les Russes se mê-

war, fühlte wohl einiges Mißtrauen; seine ehrliche Anhänglichkeit an Preußen war es eben, die ihn der herrschenden Politik sichtlich entfremdet hatte, drum zeigte er sich überrascht und wünschte genauer zu erfahren, wohin die neueste Wendung ziele. Der brauuschweigische Prinz wußte ihm nichts zu sagen, als daß der Fürstenbund von 1785 als Vorbild vorschwebe. Auch Gerzog Karl Wilhelm Ferdinand und Köckerit, an die sich Karl August brieflich wandte, konnten ihm keine bestimmteren Mittheilungen machen.

Um dieje Beit tam Johannes Muller, jest noch in faiferlichen Dieuften. nach Beimar. Gein naberes Berhaltnig jum Bergog bing mit ber Stiftung bes Fürftenbundes zusammen; Müller, bamale in Maing, batte, wie wir uns erinnern, lebhaften perfonlichen Untheil an ben Berhandlungen gehabt, Die burch Rarl Augusts Bermittelung mit bem Mainger Rurhof gepflogen murben. Huch jest verkehrte er eifrig mit bem Bergog, und es war nach ber jungften Unregung ber Unionsentwurfe naturlich, bag fich ihr Gefprach bald auf tiefen Begenftand manbte. Wir haben uns, fdrieb Rarl Auguft (8. Fc. bruar) an ben König von Preugen, von Gegenftanten unterhalten, bie giem. lich zu ben Bunichen zu paffen icheinen, Die G. Dt. nach Ausfage bes Pringen Bilbelm begen. Bei biefer Gelegenheit wurden gwifden uns mancher. lei politische Gegenstände verhandelt, und indem ein Wort bas andere gab, fo nahm ich bie Belegenheit mabr, gegen ihn G. M. Berechtigkeit und Billigkeit liebende Befinnungen zu preisen. Müller, bem biefe Meußerungen febr angenehm au fein ichienen, eröffnete mir barauf, bag er nach Berlin gu reifen gebente und bort zu erfahren muniche, ob G. Dt. feine gangliche Abneigung bei fich fpurten, mit bem faiferlichen hofe in ein annaherndes Ginverftandniß zu treten.

Wir erjehen aus ben Mittheilungen, die der Herzog nach Berlin machte, daß Müller nach seiner eigenen Erklärung zwar keine bestimmten Aufträge hatte, "zu denen er sich eigens legitimiren könne", daß ihm aber doch die Beisung gegeben war, in Berlin die Stimmungen gegen Desterreich zu sondiren. In seinen Gesprächen mit dem Herzog behandelte er es als eine offene Frage, ob Prenßen in eine Allianz mit Desterreich treten oder ein neuer Fürstenbund versucht werden solle, der natürlich diesmal nicht gegen, sondern mit Desterreich geschlossen worden wäre.")

lassent des affaires de l'Allemagne et que S. M. avait marqué de l'inquiétude sur les projets de la Cour de St. Petersbourg.

<sup>\*) &</sup>quot;Die Grundfate einer folden Bereinigung", fo außerte fich Müller, nachbem er vorher ben Werth einer öfterreichisch-prenfischen Alliauz hervorgehoben, "möchten nun die des alten Fürstenbundes sein, nämlich: die Bermeidung aller Aggressionen, der Aefte Bertheibigung nuter einander gegen alle feinblichen Angriffe auf das bentiche Reich, Bermeidung aller Bergrößerungsprojecte von Seiten der Berbündeten, die Erhaltung der Rube in Deutschland, geuteinfames Einverftändig und Rücfsprache über die Gegenstände, welche von Seiten des Auslandes vorkommen könnten."

Das Angiebenbite in Mullers Mittbeilungen mar, mas er über bie Bu. ftanbe in Wien bem Bergog ergablte; es wart von biefem mit größter Benauigkeit nach Berlin berichtet. Muller unterschied am Biener Sofe brei Parteien: Die Unbanger ber britigen Alliang, beren eifrigfter gubrer immer noch Thugut war, bann ben Raifer mit feinen Miniftern Colloredo und Collenbach, und ale britte Fraction ben Ergbergog Rarl fammt bem Soffriegerath und ber Urmee. Der Raifer, ergabite er, muniche mit feinen beiben Bertrauten ben Frieden und neige jum Ginverftandniß mit Preugen und Rugland; boch ftebe er mit Thugut noch fortwährend in Correspondeng, obne fich freilich allgu leicht bem Drangen gum Unichluffe an bie englische Rriegspolitit bingugeben. Ramentlich icheue er burch eine ju ausgesprochene Sinneigung an Thugut ben Ergbergog gu verlegen, beffen Saft gegen ben ebemaligen Premierminifter noch unvermindert fei. Die Armee und bie vom Ergbergog abhängenden Rriegsbehörden neigten zum Rriege. Das Boridreiten gegen Baiern ichreibe man vorzugeweife bem Ergbergog und feinem Inbang ju; bas Minifterium batte lieber nachgegeben. Offenbar babe ber Aurfürft von Baiern in feinem Berfahren gegen bie Rittericaft fich zu felt auf frangofifden Gout verlaffen, fei aber barin fur bie Abfichten ber Frangofen ju fruh vorgeichritten, woran bie Site von Mentgelas Schuld fei. Doch bege man in Bien bie Heberzeugung, bag, wenn Baiern in bem ritterichaftlichen Streite Stand halte, bas ofterreichische Cabinet gulett boch nachgeben werbe.

Die Reife Mullers nach Berlin blieb ohne politifche Folgen; feine Beiprechungen mit bem Bergog von Beimar batten, wie wir aus ber Correivonbeng biefes Fürften feben, nur bie Birfung, bag ber berühmte Weichichtidrei. ber, ben ber Bergog bem Berliner Sofe auf's warmite empfahl, in Folge biefer Unknupfungen ben faijerlichen Staatsbienft mit bem preufischen vertaufchte. Die Unionsangelegenheit ichritt nicht porwarts. Bergebens fuchte ber Bergog bestimmteren Beicheid zu erhalten; ber Ronig und bie ibm gunachit Stehenden außerten fich vag und ausweichend. Der Ronig bezeichnete wohl bie Fortbauer ber freunbichaftlichen Berhaltniffe mit Defterreich als eine feiner eifrigften Gorgen; allein er meinte, es fei leiter nicht viel auf eine Regierung zu bauen, in ber fich brei fo verichiebene Parteien entgegen. wirkten. Die einzige beftimmtere Aubentung, bie wieder Pring Bilbelm von Braunichweig brachte, war ber Bunich, Bergog Rarl August moge einmal, ohne Auffehen und ohne ichriftliche Berhandlungen, bei bem Rurfurften von Sachsen perfoulich antlopfen, ob berfelbe geneigt fei, ein engeres Bundnig mit Preugen einzugeben. Der Bergog, fo nugenugent ibm biefer gan; allgemeine Auftrag ericbien, war boch bereit, barauf eingugeben. meinte er, fei ber Rurfürft am beften bagu geeignet, gwijden Berlin und Bien zu vermitteln und ben Raifer wie ben Ergherzog Rarl über Preugen aufzuklaren. Er wolle biefe Stee jo in Dresten hinwerfen, wie wenn fie

von ihm felber fame und nur aus bem Buniche bervorginge, bas einzige Mittel au ichaffen, bas Deutschland vor frangofischen Bubringlichkeiten ichnigen fonne: bie Berbindung zwifden Defterreich und Preugen. Goon bies ging aber über bie Abfichten ber preugischen Politif hinaus. 3hr ftand porerft nur ein naberes Ginverftandnig mit ben norbdeutiden Furften por Augen, woau man naturlich vor Allem ber Bereinigung mit Cachjen bedurfte. Das Bernehmen mit Defterreich, fcbrieb Rederit ablehnend"), fei von ber Urt, bag man feiner Bermittelung bedurfe. Su ber icheuen Unentichloffenbeit, welche bie bamalige preugische Politit darafterifirt, fürchtete man bei jebem fleinen Schritt ichon zu weit vorgegangen zu fein, fühlte fich faft belaftigt von bem nneigennütigen Gifer bes Bergoge, hatte wohl gern burch ibn ben Drestner hof gewonnen, wollte aber boch auch feine Magregeln fo nehmen, bag man bei jeber neuen Conjunctur nicht compromittirt war. Der Anna. berung an Defterreich wich man lieber aus; eine Berftanbigung mit Sachfen. Beffen, Braunichweig u. j. w. ichien hinreichent, um weitere "Bubringlich. feiten ber Bonaparte'ichen Politit abzuwehren." Bahrend Rarl August Die Befahr ber Lage nicht unterschätt, fonbern zu einer ernften und machtigen Berbindung braugt, fucht man im Rathe Friedrich Bilbelins ber großen Rri. fis mit gang fleinen Gulfsmitteln zu begegnen und hat auch nicht bie leifefte Abnung pou ber Möglichkeit einer Kataftrophe, wie fie bie beiben gro-Ben Monardien Deutschlands binnen ber nachsten Jahre getroffen bat.

Bur Charafteristit dieser Ansichten haben benn auch die damals gepflogenen Erörterungen ein gewisses Interesse; praktischen Ersolg hatten sie natürlich keinen. Es ward in Dresden angeklopft wegen des Bündnisses und es kam eine Antwort, welche nicht ablehute, aber auch nicht förderte; herzog Karl Angust, der erst Wochen lang ohne alles Lebenszeichen von Berlin geblieben, machte sich (Ende April) nach Dresden auf, fand aber den Kurfürsten so künft, wortkarg und ausweichend, wie es die Berliner Eröffnungen auch gewesen waren\*\*). Der herzog kehrte mit dem Bewußtsein heim, daß sein reblicher Eiser wieder einmal dem struftsamen Jögern der Andern um eine gute Strecke vorangeeilt war.

<sup>\*)</sup> An ben Bergog d. d. 9. Marg.

<sup>\*\*)</sup> Der Aursitrit äußerte unter Anberein, wie, "er nicht bafür halte, baß ber erste Consul feinbselige Absichten gegen Deutschland bege (!), er könne keinen Grund bazu sinden; in Berlin würde man wohl gewiß wissen, woran man dort mit den Franzosen wäre, indem der Anschein vermuthen ließe, daß dem König von Preußen die Gesinnungen des ersten Consuls bekannt sein mußten; in Sachsen wilrben die Franzosen wohl nicht im Falle einer Invasion den Ansang machen. Boranstalten zu einer Bertheibigung zu machen, möchte großen Schwierigkeiten und Gesahren ausgesieht sein." (Aus einem Schreiben Karl Angusts d. d. 4. Mai.)

In bem Augenblick, wo man in Berlin zwijchen voller Singebung an Franfreich und einem Berfuch ber Abwehr gegen Bonaparte'iche Gewaltthaten bin- und berichwanfte, war ein neues Attentat gegen bie Giderbeit und Ehre Deutschlands vollbracht worden. Gine ronaliftische Berichwörung, tie bas Leben und bie Serrichaft bes erften Confuls mit einem Schlage treffen follte, war por bem Musbruch entbedt, ihre bedeutenbften Subrer verhafter worden; zweifelhafte Unzeichen ließen ben Berbacht zu, bag ein bourbonifden Pring in biefe Dinge verflochten, und baf biefer Pring ber Bergog von Engbien fei, ber in barmlofer Burudgezogenheit und an ben politifchen Dingen ber Beit unbetheiligt in bem babifchen Stadtden Ettenbeim, wenige Stunden von Strafburg, lebte. Es war wohl weniger bie leberzeugung von ber Schuld biefes Pringen, ale ein Bug acht corfifcher "vendetta", ber ben erften Conful fest auf unbewährten Berbacht bin ju einem blutigen Suftigmert vermochte. Die Bourbons follten erichrecht, an einem Gliebe biefes Saufes, mochte es ichulbig ober unichulbig fein, Rache genommen werben fur bie nimmer rubente Thatigfeit rovaliftifder Berichmorer.

Am 12. März ward durch ben französischen Geschäftsträger beim schwibischen Kreise, Massias, ber in Karlsruhe seinen Sie hatte, das Berlangen an die badische Regierung gerichtet, die Fran von Neich, die zu Offenburg wohnte und die in eine Verschwörung gegen Frankreich verwickelt sei, verhaften, ihre Papiere versiegeln, sie selbst aber nach Straßburg ausliefern zu lassen. Das badische Ministerium verfügte die Verhaftung der Angeschlädigten und die Versiegelung ihrer Papiere; die Auslieferung ward aufgebeben, weil man sich erst vergewissen wollte, ob die Fran von Neich deutsche oder französische Staatsburgerin sei. Inzwischen hatte der kursurstliche Obervogt zu Gengenbach die Verhaftung und Versiezelung bereits auf Nequivon des Straßburger Präsecten vorgenommen; die babische Regierung soderte daher den Letzteren auf (13. März), Jemanden abzuordnen, welcher der Entstiegelung und Untersuchung der Reich schen Papiere beiwohne.

Es war barüber noch kein Bescheid erfolgt, als die badische Regierung zwei Tage später von Kehl einen ganz unerwarteten Bericht erhielt. In der Nacht vom 14. zum 15. März, so melbete der Lieutenant, der die Wache zu Kehl commandirte, habe ein französisches Truppencorps unter dem Vorgeden. es sei mit der badischen Regierung Alles verabredet, den Rhein passirt und sei gegen Offenburg vorgerückt. Gegen tausend Mann und einige Geschüber befänden sich auf deutschem Voen und näherten sich Offenburg, um die dort lebenden Emigranten zu verhaften. Noch wußte der Bereichterstatter nicht, daß in demjelben Augenblick eine zweite Colonne unter General der dener von Schlettstadt aus bei Rheinan den Strem überschritten hatte und sich geradezu auf Ettenheim bewegte. Doch folgte balt die weitere Kunte. daß sie die französischen Truppen in zwei Colonneu gegen Offenburg um Ettenheim begeben und die dort wohnenden Emigranten, unter ihnen auch

ben herzog von Enghien, am 15. Marz verhaftet hatten. Daß bie Bemegung auf Offenburg nur ein Manceuvre war, nm bie auf Ettenheim zu maskiren, und baß bie ganze Invasion lediglich ber Person Enghiens galt, bas ging aus biefen ersten Berichten ucch nicht mit aller Karbeit bervor.

Bie bie erfte Radricht nach Rarleruhe fam, in welcher nur allgemein von ben Emigranten, nicht von Enghien perfonlich bie Rebe mar, ließ ber Aurfürft bei Maffias Erffarungen verlangen\*). Derfelbe überreichte ibm ein Schreiben Talleprande (vom 10. Marg), worin bie Auslieferung eines angeblich ju Diffenburg eriftirenben hochverratherijden Ausschuffes und bie Ent. fernung fammtlicher Emigranten aus bem babijden Gebiete geforbert mar. Ghe man noch barauf eine Antwort entworfen, traf in ber Nacht vom 15-16. Marg ein zweites Schreiben ber frangofifden Regierung (vom 11.) ein, welches burch nabere Ungaben über bie Schuld und Befahrlichfeit ber gu Offenburg und Ettenheim lebenben Emigranten bas allem Bolferrecht wiberftreitende Berfahren gu begrunden juchte. In ber nämlichen Nacht erhielt Die Regierung von ihren Beauten in Gengenbach und Mahlberg Bericht über die erfolgte Berhaftung. Noch immer hatte man in Karleruhe feine Uhnung von bem, was fich vorbereitete. Dag ber frangofifche Pring wie ein Berbrecher nach Bincennes geichleppt wart, um bort unter bem Scheine eines formlojen richterlichen Berfahrens nach jakobinifcher Beije verurtheilt und gemorbet ju werben - bieje betanbente Schredensbotichaft lief freilich nur wenige Tage auf fich warten\*\*).

Der unerhörten Verletung beutschen Gebietes war also eine That gefolgt, die zugleich allen monarchischen und dynastischen Empfindungen ben Krieg erklärte; bas Böllerrecht und die Legitimität waren gleich schwer getroffen. Gleichwohl ward für beide in Deutschland keine Stimme laut; man ichwieg und erbitterte sich höchstens über ben, ber dies Schweigen unbequem zu stören trachtete. Die Unsweisung der Emigranten aus Baden, Baiern, Bürttemberg und hessen war die einzige nächste Rückwirfung des Attenta-

<sup>\*)</sup> Auch ber babische Gesanbte in Paris, Emmerich Joseph von Dalberg, ber Bruberssohn bes Kurerzkanzlers, später als Duc de Dalberg viel genannt, versichert, am 15. Marz bas erste Wert über bie beabsichtigte Berhaftung Enghiens in Paris gehört zu haben. S. seine Roten an die Regierung in ben Memoires historiques vur la catastrophe du Duc d'Enghien, Paris 1824. C. 243 ff. Die Tallepranb'sche Vote vom 11. Wärz s. ebendal. C. 263 ff.

<sup>\*\*)</sup> Die Angaben über ben Verlanf sind einem vertranlichen Bericht entnommen, welchen die babische Regierung gleich nach ben Borgängen vom 15. März an ben Grafen Gört, ben preußischen Reichstagsgefandten, richten ließ, ber bamals auch die babische Stimme zu Regensburg sührte. (In der Reichstagscorrespondenz Nr. 26.) Es ist nicht anzunehmen, daß in bieser Mittheilung die Thatsachen unrichtig angegeben sind, auch wenn sich barin bas Bemishen zeigt, so versichtig als nur immer möglich zu berichten.

tes vom 15. März. Wenn ber schuhlose Anrfürst von Baben, bessen Gebiet unter ben Kanouen von Straßburg lag, schweigen und sich von Bonaparte die öffentliche Lüge gefallen lassen mußte, es sei Alles mit seiner Bewilligung geschehen, so war ber greise Kürst, ber ein Langes gesegnetes Regentenleben auszuweisen hatte, darum gewiß mehr zu bestagen als zu beschuldigen, aber es schien, als sei im ganzen Neiche das Gefühl für staatliche und dürstliche Ehre völlig erloschen. Wenigstens ist uns aus der trüben Geschichte sener Beaten auch nicht eine Epische bekaunt, die den politischen und ittlichen Bankerott des alten Reiches so grell vor Aller Augen stellte, wie die Berhandlungen, welche das Ereigniß von Ettenheim im Kreise des Regensburger Reichstages hervorrief.

Der Reichstag fühlte, als die erste Nachricht von dem Verfahren Bonaparte's eintraf, auch nicht eine leise Auwandlung, aus eignem Antrieb für
die Ehre und Integrität Deutschlands einzustehen; gleichgültig ließen sich die Gesandten den vertraulichen Bericht der badischen Regierung mittheilen und
lebten der zwersichtlichen Hoffnung, die Sache sei damit vergessen und acgethan. Da kan am 7. Mai eine russischen Roct, die das Berfahren Bonaparte's in starken Borten rügte und mit Nachdruck auf die Gefahren für
gieden Einzelnen hinwies, "wenn solche Gewaltstreiche für zulässig gelten oder
stattsinden könnten, ohne gefühlt oder gehindert zu werden". Als Bürge der
bentschen Reichsverfassung und als Vermittler lezte baher der russische Czar
feierlichst Protest ein gegen das Attentat, "von dem die Ruhe und Sicherheit Deutschlands betroffen worden war."

Es ließ sich aus jeder Miene und Aengerung herauslesen, wie unbequem ben Repräsentanten des Reiches diese Anregung kam. Ju jedem Falle ware es zunächst an den beiden Großmächten gewesen, die Initiative rasch zu ergreifen und nicht zu dulden, daß es fremden Staaten überlaffen blieb, deutsche Ehre und Sicherheit zu wahren. Aber der ferreichische und der preußische Gesandte gaben, als die Note zuerst zur Sprache kam (14. Mai), Erklärungen ab, aus denen nicht das Bewußtein einer Großmacht sprach, sondern wie sie sich höchstens fur die verlegene Schwäche der Kleinen geziemt hatten\*).

<sup>\*) &</sup>quot;S. t. f. Majestät", hieß es in ber öfterreichischen Erstärung, "hätten erwarten zu können geglaubt, daß bie frangöfisch Regierung icon selbs be Borhaben hege, die Gründe und Thatbeweise zur Kenntniß bes Reiches gelangen zu lassen, weburch biesethe sich zu den im verwichenen Marz geschehenen Anscheungen auf bentschem Reichsgebiete bewogen gesunden und berechtigt geglaubt habe. S. M. erachteten baber, daß es keinem Anstaud unterliege, wenn von Seiten Kaisers und Neichs bie frangösische Regierung um eine hinlängliche berubigende Anstlärung darüber ausgangen würde." Der preußische Gesaubte glaubte "unterstellen zu bürsen, daß S. t. M. sein allergnäbigster Gerr das Jutrauen zu dem ersten Consint hege, als berselbe von selbst geneigt sein werde, über das beforgliche Treignis dem Reiche eine nach den furköhmischen, auf erzh. österreichischen Kenferungen befriedigende, St.

Die ganze Anstrengung, zu ber sich ber Reichstag ermannte, war benn auch, daß bas Directorium zögerud und nur auf bas Andringen des russischen Gesandten, dem sich der kaiserliche Concommissarius anschloß, eine "sechswöchentliche Verlaßzeit" anberaumte und auf den 18. Juni die Eröffnung des Protokolls sestiebete. Man mochte sich schweicheln, daß damit die Sache vorerft auf die lange Vank geschoben sei.

Aber noch in berfelben Gigung ward auch eine fdwebifche Note übergeben, worin Guftav IV., junadit veranlagt burch bie ruffifche Gröffnung, fich als alteren Garanten ber beutschen Reicheverfaffung in Erinnerung brachte und bie Erwartung aussprach, bag bas Reichsoberhaupt nicht unterlaffen werbe, fich über bie in Rebe ftebenbe Ungelegenheit vernehmen gu laffen. Dieje ichwedische Giumischung ward noch unangenehmer empfunden, als bie ruffifche und man mare um Alles gern über bie beifle Sache binmeggekommen. "Man vermutbet bier fait allgemein", fdrieb am 31. Mai ein aut Unterrichteter\*), "bag nachstens eine Erflarung ber frangofischen Regierung erfolgen und bag folde wenigstens eine Giderftellung fur bie Butunft enthalten werbe, wodurch benn ber Unlag gur biesfallfigen Reichsberathung fich von felbit beben burfte". Der Bunich, Die Gache langfam einzuschla. fern, ichien in Erfüllung zu geben; es liefen feine Inftructionen ein, und ale ber 18. Juni herangefommen mar, fonnte, wiewohl Rufland ungebulbig trieb. bas Protofoll nicht eröffnet werben. Graf Gort, jest auch mit ber babijden Stimme betraut; gab ju verfteben, wie febr ber Rarleruber Sof von Bouaparte und bem Cgaren gugleich bebrängt werbe, und verhandelte mit Baron Sugel über bie "Form und Mobulation" ber etwa von Baben abzugebenden Erklarung. Auf biefe mar jett bie hoffnung bes Reichstages geftellt. Man hoffte, bag burch fie "ein foldes Temperament ausfindig gemacht werbe, woburd bie fraugofifche Regierung befriedigt, ber ruffifche bof beruhigt und bas beutiche Reich aus einer fritigen Lage gezogen werben fonne "\*\*).

russ. faisers. Majestät entsprechende Erklärung zu geben." Reichstagscorresp. d. d. 14. Mai. Aus den andern diplomatischen Correspondenzen ersehen wir, daß auch England gleich ansangs in Wien auf Sicherstellung des Reichsgebietes drang, aber abgewiesen ward. Das Berliner Minisprinm schrieb aber schon am 23. April: S'il y avait à cet égard des reclamations à faire, elles servient de la compétence du Chef de l'Empire et je ne prétends nullement le prévenir dans une circonstance aussi désagréable.

<sup>\*)</sup> Reichstagecorrefponbeng Dr. 42.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz vom 18. Inni. As die schwedische Protestation kam, gab Cobenzl dem französischen Gesanden die entichiedensten Bersicherungen, man werde nichts hun, was dem ersten Consul missallen könne. Die preussische Dipkomatie war angewiesen, alles zu vermeiden, "qui pourroit déplaire soit au gouvernement franzais, soit à l'Empereur de Russie," und die "fächeuse affaire d'Ettenheim" mögslicht lurz zu erschigen.

Ingwijchen ward zu Paris zwijchen Bonaparte und Baben über bie Erflarung verhandelt, Die ber Rurfurft abgeben folle. Um 26. Mai ward eine Berabredung getroffen, wonach Baben fich babin außern jollte: es bante bem ruffifden Raifer fur fein Intereffe, jei aber voll Bertrauen in bie Freund. idaft und die Befinnungen des frangofifden Sofes und muniche baber, bas man ber ruffischen Rote feine weitere Folge gebe. In abnlichem Tone wart Bacher von Talleprand angewiesen fich auszusprechen; er follte, fo lautet feine icamloje Inftruction, auf Tagesordnung bringen, ba nur bieje mit ber Rube und Burbe Deutschlands vereinbar fei\*). Go weit wollte ber faiferliche Befandte bie öffentliche Demuthigung boch nicht treiben. mar es auch bem Biener Sofe nicht besonders Ernft mit entichiedenen Schritten, und Talleprand berief fich bei ben bentichen Gefandten in Parie auf öfterreichische Meußerungen in biefem Ginne, aber er wunichte boch, wenn auch nur um bes außeren Unfehens willen, bag etwas mehr geschehe, ale bie von Bonaparte ju Paris ber babifchen Regierung aufgebrungene Tagebord. nung. Da Baron Sugel tiefelbe ungenügend fant, manbte fich Gort wegen einer neuen "Modulation" an ben Karleruber Sof, welcher von Paris, von Petereburg und von Regensburg aus jugleich befturmt warb. ruhte bie Gache am Reichstage. Die hoffnung, bag Frankreich wenigftens für bie Bufunft eine beruhigende Erklarung gebe, war nach ben jungften Eröffnungen Talleprands ichon aufgegeben; man war in Regensburg gufrieben, wenn bie Gade gu ben Acten gelegt warb\*\*)! Aber ber ruffiiche Befandte brangte, bag etwas geichehe. Bielleicht, jo außerten fich Stimmen, tonne man, um ben gubringlichen ruffifchen Diplomaten gu befcwichtigen, Die Unfrage erheben: ob vielleicht einer ober ber andere von ben Reichegefandten mit Beifungen jum Abstimmen verjehen jei? Das werde benn gewiß von allen verneinend beantwortet werben, ba ben meiften Wefantichaften ber Befehl gegeben fei, fich über ben porliegenden Gegenftand aller Meu-Berung gu enthalten.

Um 2. Juli endlich übergab Görtz die ersehnte babische Erklärung; sie beruhte in der hauptsache auf dem, was zu Paris unter Bonaparte's Ginfluß am 26. Mai verabredet worden, nur die Form des Einganges war Defterreich und Russland zu Gefallen etwas verändert und dem russischen hofe mehr Weirauch gestreut, als es jener Bonaparte'iche Entwurf wollte\*\*).

<sup>\*) &</sup>quot;Ordre du jour, qui coupe des le principe et pour toujours une discussion aussi contraire au repos et à la dignité de l'Empire germanique." Reicheuge correspondent Rr. 4 f.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Möge wenigstens nur, sagt die Reichstagscorreipondens vom 25. Juni, bie zweidmäßige Einleitung babin getroffen werben, bag burch ben von Kur-Baben zu erwartenden Schritt allen serneren Weiterungen in biefer so schwierigen Angelegenbeit vorgebengt werbe!"

<sup>\*\*\*)</sup> Baben ichien noch mehr nachgeben zu wollen, es erfolgte aber, wie man fich

Jubem ber Autfurst, hieß es, die "reinste Absicht" des russischen Kaisers und bessen "unwaubelbare Theilnahme an der Wohlfahrt des deutschen Neiches ebenso lebhaft verehre, wie er von der innigsten Dankbarkeit für die dem Aurhause ganz besonders gewährte wohlwollende Juneigung durchdrungen sei, würde er doch seinen tiefen Schmerz nicht unterdrücken können, wenn das in Frage stehende Ereignis, welches sich zusällig in seinem Laude zugetragen habe, der Anlaß zu beschwertichen Verhältnissen werden sollte, die für die Ruhe Deutschlands die gefährlichsten Volgen nach sich ziehen durften. Diese wichtige Verrachtung, verbunden mit dem zuversichtlichen Vertrauen in die erst bei der sinngsten Friedensvermittelung erprobte wohlmeinende Gesinnung des französischen Gouvernements und bessen Erhabenen Chefe's) gegen das gesammte Reich und in die diesen Gesinnungen gemäßen Erläuterungen des befragten Vorsales, müsse den Kursüssten mit dem Wunsche erfüllen, daß man den darüber geschehenen Eröffnungen am Neichstage keine weitere Volge geben möge."

Damit hofften bie Diplomaten bes Reichstages glücklich über ben Stein bes Anstoßes hinweggukommen; die preußische Stimme erklärte sich sofort zustimment, die öfterreichische außerte sich zurückhaltender, jedoch anch nicht ungünftig\*\*). Man gab sich der festen Hoffnung hin, daß es nun zu einer weiteren Berathung nicht mehr kommen werde. Auch in Wien sah man die Dinge so an. Die Erklärung zwar, die von dert ersolzte und am 13. Inlidem Reichstage eröffnet ward, sprach die Meinung ans, "daß die Vorfälle dem Ertenheim und Dschuburg zu denen gehörten, über die zu allen Zeiten die freundschaftlichsten und größten Mächte nicht anzestanden hätten, in beruhigende Erklärungen einzugehen"; sie hielt darum auch von Seiten Frank-

in Regensburg ergählte, neues Drangen von Bonaparte, und fo habe ber Rurfürst bie Entschließung gefaßt, "welche bemfelben viel gefostet haben foll." Reichstagscorrefp. d. d. 9. Juli.

<sup>\*)</sup> In einer späteren Berichtigung (f. allgem. Z. S. 759) war ber "erhabene Chef" in ben "frangöfischen Kaifer" umgewandelt.

<sup>\*\*)</sup> Der preußiche Gesandte sprach die Erwartung aus, "daß sein Königlicher herr in der babischen Erklärung eine Beruhigung für die Jutunst finden und dem von Sr. furs. Durchlaucht von Baden aus so erheblichen Beweggründen geäußerten Bunsch ihren Beisall geben werden." Der öfterreichische verscherte, er werde die Erklärung ungesäumt zur Kenntniß seines Hofes bringen, "in der zuverschischen Erwartung, daß Ihra Nass. Das, den Antrag Ihrer turs. Durchlaucht von Baden und die von dem französsischen Genvernement erhaltenen Ersänterungen des befragten Borsalles mit all sener gewohnten Theilnahme und Rücksicht ausnehmen werden, welche Allerhöchsbiel, seder Angelegenheit widmen, wodurch die Ruck, Sicherheit und Bohlsahrt des dentschen Reiches gestört werden lönne." Doch äußerte Higel mindlich, er habe Hossung, daß sein Hos siech ber babischen Erklärung beruhigen werde, Reichstagecorres. Nr. 51.

reichs einen solchen Schritt für wünschenswerth und eine Berathung am Reichstage in keinem Falle für bebenklich. Aber sie schlos boch ohne bestimmten Antrag\*), und in Regensburg gab der kaiserliche Concommissanis beutlich zu verstehen, daß er nichts bagegen habe, wenn nach dem Antrage Preußens die meisten Stände die Berathung ablehnten. Das Gehässige war dann boch auf Preußen abgeladen und Desterreich schien, indem es Bonaparte nicht scharf eutgegentrat, boch auch Rußland gefällig zu sein. Wie man sich dann in Paris misvergnügt zeigte und an die früheren Neußerungen Cobenzis erinnerte, wurde diese Auchstücklich auf Rußland bort ausbrücklich als Bewegarund angegeben\*\*).

Es follte aber bem Reichstage boch nicht jo leicht gemacht werben, um bie Bebote von Pflicht und Ghre herumgutommen. Min 20. Juli murbe gang unerwartet vor ber gewöhnlichen Stunde Sigung angefagt; erregte bies icon, wie ein Bericht fagt, bei fammtlichen Gefandten "großes Befremben", jo fteigerte fich bie unangenehme Heberraichung noch, wie als Wegenftand ber Berathung - bie ruffifche Beichwerbenote angegeben mart. Der hannoveriche Bejandte hatte nämlich eine Juftruction gur Abftimmung erhalten, und fie fiel, wie fich benten lagt, gang im Ginne ber ruffifchen Bcfcmerbe aus. Es war barin querft Rugland fur feinen Untheil gebantt, bann bie "weit wichtigere und gefährlichere" Rechteverletzung in Sannover in Erinnerung gebracht und mit bem Untrage geschloffen: "burch ein Reichsgutachten ben Raifer zu ersuchen, als Reichsoberhaupt bie erforberlichen Schritte zu thun, bamit bem beutichen Reiche wegen jener Borgange von bem frangofifden Gonvernement angemeffene genugthuenbe Erklarungen in Sinficht bes Bergangenen und beruhigenbe Berficherungen fur bie Butunft ertheilt werben mogen."

Wir sehen aus ben Reichstagsberichten, bag bies Botum boch einen gewissen Eindruck hervorbrachte; gewiß, außert sich eine ber nachgiebigen Stimmen, ist bieser Schritt ber Burbe bes Reiches und bem Gefühle eigenen erlittenen Uurechts vollkommen augemessen; es fragt sich nur, "ob es in ben

<sup>\*) &</sup>quot;Die taiferl. Gefandten, lautete ber Schluß, haben ben Auftrag, wenn bie bei ben übrigen Comitialgesandtschaften eingelangten neuen Instructionen so beschaffen waren, bag jur Eröffnung biefer Deliberation geschritten werben könnte, ihre Stimmen alebann in Gemäßheit ihrer ben 14. Mai gemachten Erklarung abzulegen."

<sup>\*\*)</sup> In der Reichstagscerresp. Nr. 53. wird aus den Aenferungen Baron Silgess entnommen, daß der faiferliche Dof "nichts weniger als die Eröffnung einer Reichsberathung erwarte", vielmehr nur darum so gestimmt habe, "um sich daburch dem Betereburger Dose einigernaßen verbindlich zu nachen". Auf die Borstellungen in Baris habe dann (Reichstagscorresp. Nr. 62) "Graf Cobenzl zu verstehen gegeben, das dies Schonung silt den russischen Dos geschehen sei und die Sache keine weiteren Folgen haben werde." Dazu stimmt denn auch das Berhalten auf dem Reichstage, dem ein rechter Eruft nicht abzusehen ist.

gegenwärtigen Berbaltniffen nicht rathfamer und einer guten Politif augemeffener gewefen jein mochte, biefe Ungelegenheit auf fich beruhen gu laffen." Die feige Rlugheit ber Beit fcwieg nicht gang, aber es regte fich boch eine leife Unwandlung von Scham. Man mochte boch bie wunderliche Lage fub-Ien, in bie bas Reich verfett mar: Rufland, Schweben, im Grunde auch England verwandten fich mit lautem Gifer fur Die gefrantte beutiche Ehre und Gicherheit, und bie Thatfachen, bie fie anführten, bedurften mabrhaftig feines Commentare; nur bie Reprajentanten bes beutiden Reiches felber wollten - aus purer "Klugheit" - nicht einsehen, bag bie Ehre und Giderheit beidabigt war. Durch bas hannoveriche Botum war aber bas gange Rarteubaus biplomatifder Ruiffe, unter bem bie Berathung begraben werben follte, mit einem Streiche umgeworfen; wiber ben Billen aller Auberen hatte bie Berathung begonnen, und es gab fein gesehliches Mittel, ihre Fortfebung gu binbern. Schon am 27, Juli ward abermals Sigung angejagt; Borpommern wollte feine Stimme abgeben. Es lagt fich benten, bag Buftav IV. fich mit allem Gifer ben ruffischen Beschwerben und bem Antrag anichloft. Die Situation ward unn fur bie Undern, Die ansbrucklich jum Schweigen angewiesen waren, in ber That peinlich. Der ruffifche Bejantte ließ fich wieder gubringlicher vernehmen und beftaud in hohem Tone barauf, "baß bie vorliegende Gade einen ber Burbe und Gelbftanbigfeit bes Reides angemeffenen Ansgang nehme"; was follte nun geichehen? Preugen mit feinem Unbange, jo verficherten bie Eingeweihten, werbe entweder gar nicht ftimmen, ober auf eine Mehrheit zu Guuften Grantreiche binguwirten fuchen; bie faijerlichen Befandten halfen fich mit Ausflüchten, bie um nichts beffer waren, ale bie offene Parteinahme fur Bonaparte. Gie feien "mit ber bestimmten wortlichen Saffung" ihres Botums noch nicht fertig, wollten auch weitere Suftructionen erwarten, Die fich nicht nur auf ten ruffifchen Untrag, fonbern auch auf die Erklarung Babens bezogen\*). Die Berren von Reben und Anut Bilbt, Die Vertreter ber hannoverichen und vorpommeriden Stimmen, waren auch über Defterreich am ungehaltenften; man hatte fie von borther erft Unterftugung hoffen laffen, nun fam bie oben erwähnte Entidulbigung Cobengle ju Tage, bag man nur Rugland habe iconen wollen, weitere Folgen aber nicht eintreten wurden\*\*)!

<sup>\*)</sup> S. Reichstagscorrejp. Nr. 58.

<sup>\*\*)</sup> In ber Reichstagscorreft. Ar. 64 ift "von gnter Hanb" berichtet, bag ber Kaifer anfangs allerbings bie Berathung gewilnicht habe; aber "eingetretene Ereigniffe", bie Vorfiellungen Prengens, bie Unsicherheit einer Majorität am Reichstag, wo sich Sestercich in biefer Sache selbst auf seinen ergebenen Anhang nicht mehr habe verlassen fönnen, bied Alles sei zusammengetroffen, um ein Aenberung in ben Entschlichten bes Biener Hofes hervorzurufen. And Actenflücken bes pr. Cabinets ersehen wir, bag man in Berlin ebenso ungehalten über Desterreich war, wie die Gesanbten von Schweben und Santuvver.

Um allen biefen Berlegenheiten zu entrinnen, ergriff bie große Mehrheit der Reichsgesandten einen Ausweg, der die troftlose Lage des Reiches beredter als alle Schilderungen zeichnen kann: sie befertirten zu Ende Juli in Masse! Für den Reichstag traten damit vor der Zeit Ferien ein und die gefürchtete Berathung war abgewendet.

Bon der übrigen Thatigkeit der Regenskurger Versammlung ist nicht viel zu sagen. Noch schwebte unerledigt die Frage über das Stimmenverhaltniß im Kürstenrath und es ließ sich, wenn darüber keine Einigung erfolgte, kaum absehen, wann die andern dringenden Angelegenheiten, die Referm der Areiserdnung, die neue Seststellung der Reichsmatrikel und das Verhältniß des Reichskammergerichts, geerdnet werden würde. Dazwischen gaben zum Theil die Conssiste, welche durch die neue Gebietsvertheilung veranlast waren, dann die zahlreichen Gewaltthaten gegen Schwächere, die unvollkommene Erfüllung oder auch offene Verletzungen des Reichsrecesses, immer neuen Stoff zu Klagen und Beschwerden.

Unter ben Beschwerdeführern ließ sich hannover noch einmal vernehmen. Der Gesandte übergab (30. Juni) eine Denkschrift, welche den bedrängten Zustand des Landos in lebhaften Worten schliterte und Abhülfe sorderte gegen das völkerrechtewidrige Verfahren Kraufreichs. Der Eindruck auf die Reichsversammlung war ein ähnlicher, wie bei der Ettenheimer Sache: Berstimmung über den unbequemen Beschwerdeführer und stille Hoffnung, daß die kihliche Sache begraden werde. Es scheint, schreit am 5. Juli ein Sorrespondent beruhigt, daß diese Beschwerde, deren Erörterung die Reichsversammlung wieder in eine unabsehbare Verlegenheit gesett haben würde, auf sich beruhen werde.

Auch bie ritterschaftlichen hanbel fuhren fort, ben Reichstag zu beichäftigen. 3war hatte Baiern seine Maßregeln zurückgenommen, und es waren andere Landesherren diesem Beispiel gefolgt, allein der rechtlose Zustand dauerte darum im Ganzen doch noch fort. Rassau und Württemberg zeichneten sich namentlich durch ihre Gewaltthätigkeit aus, so daß der vonn Kaiser bestellte Ausschuß zur Herftellung des Rechtsgustandes Anlag genug gehabt hatte, einzuschreiten. Aber Preußen hatte den Ausschuß nicht anerkannund sich gegen die volle herstellung des früheren Rechtsgustandes ausgesprochen; Bonaparte, nachdem er eine Zeit lang unthätig zugeschen, schloß sich biesen Schritten Preußens au. Im April 1804 gab Bacher die ausbrückliche Erklärung ab: daß Frankreich mit der jüngsten preußischen Eröffnung

<sup>\*)</sup> In bem Reichstagsberichte vom 30. Juli heißt es: "Die Fortsetung burfte so bald nicht ersolgen, ba die mehrften Comitialgesandten und selbst der megenwärtiger Sache im Fürstenrathe bas Directorium führende chursalzburgische Gesandte von Rabenan bereits von hier abgereift, und baburch zwar nicht legale, aber boch burch gemeinschaftliche Uebereintunst verabredete Ferien eingetreten find."

einverstanden fei und das "vom Reichshofrath erlassene kaiferliche Confervatorium nicht als ber Sache angemessen betrachtet werden könne."

In eine wunderliche Berlegenheit fab fich baburch ber Ausschuß verfett, ber ben Rechtszuftand conferviren follte. Es waren unter feinen vier Mitaliebern brei (Ergfangler, Gadjen, Baben), bie, fo lebhaft fie auch von bem gegen bie Rittericaft geubten Unrecht überzeugt waren, fich boch um Alles nicht bie Ungnade Bonaparte's zuziehen wollten. Gie beobachteten anfangs Die Tattit, Die Sache moglichft binauszuziehen, fie berietben weitläufig über bie Art ber Behandlung, "um ihrem Auftrage wenigftens einigermagen Benuge zu leiften", fie waren entichloffen, alle auffallenden Schritte zu vermeiben\*). Auf der anderen Seite fprach aber Franfreich fo unverblumt, bag es unmöglich war, langer zu laviren. Bacher gab (28. April) eine mund. liche Erklarung ab, welche im rauben Tone barauf binwies, baf bei ber gegenwärtigen Lage Deutschlands alle mußigen Discuffionen zu vermeiben feien. und daß bie vermittelnden Dachte (benn man nahm in Regensburg immer noch bie Miene an, mit Rufland gang einig zu fein) erwarteten, bie bestellte Commiffion werde ibren Arbeiten teine weitere Rolge geben, fondern von felbit wegfallen\*\*). Bie auch bies noch nicht hinreichte, bie Commiffion zu begraben, fo tamen beutlichere Binte. Den Gefandten, welche ben Rurergfangler und Cachjen in Paris vertraten, wurde mundlich, bem Bertreter Babens fchriftlich in entichiedenfter Beije bas Berhalten ihrer Regierungen verwieien. Der erfte Conful, bien es in ber Gröffnung an ben babifden Befand. ten\*\*\*), habe mit "Befremben bie Gilfertigfeit bemerkt, womit fich Baben ohne vorheriges Benehmen mit ber frangofijden Regierung und ohne ihre Buftimmung bem faijerlichen Auftrage unterzogen habe; man verfebe fich baber, baf ber Rurfurft feinen Bertreter von einer Commission, die obne Bermittelung Frankreichs und Ruglands nicht befteben konne, unverzüglich abrufen werbe." Geschah zwar bas Lettere nicht, jo ichlief boch bie Erbal. tungecommiffion allmälig ein, und zu ber Unficht, bie ein Berichterftatter bes Reichstags ausspricht, mochte wohl diejer tobtgeborene Ausschuß fich befennen. "Go gegrundet, ichreibt berfelbe am 9. Juli, alle bie Befchwerben ber Rittericaft auch find und fo fehr fie ber faiferlichen oberftrichterlichen Berfügung entgegenfteben, jo ift boch leiber in bem gegenwartigen Beitpunkt,

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondenz d. d. 7. Mai 1804.

<sup>\*\*)</sup> Il sera facile, sautet ber charafteristische Schuß ber Erksärung, de se persuader qu'il ne pourrait être agréable pour les médiateurs, de voir la commission d'execution du mandat conservatoire du Conseil aulique ouvrir des séances et prétendre donner cours à ses opérations. On a lieu de croire d'après ce qui précède et les avis qu'on a reçus, que cette commission tombera d'elle même, ainsi que les protestations et reserves, auxquelles son établissement a donné lieu.

<sup>\*\*\*)</sup> Reichstagscorrespondenz Nr. 38.

in welchem politisches Gewicht und Staatskraft allein, Recht und Gerechtigfeit aber gar nicht entscheibend ist, nicht zu hoffen und zu erwarten, daß das kalserliche Conservatorium in Unwendung gebracht werde." So ist es benn auch gekommen.

Während so das alte Reich in jedem Zuge das nahe Absterben ankubigte, erstand links vom Mein ein neues Kaiserthum, seinem Ursprunge nach allerdings modern und revolutionär, aber doch auch wieder aus der gleichen Quelle genährt, wie das altrömische Cäsarenthum und mit der Prätension geschaffen, in die Erbschaft der Machtansprüche einzutreten, die das mittelalterliche römisch-germanische Kaiserthum in den Tagen seiner Herrlichkeit gesübt hatte. Die jüngste Berichwörung gegen Bonaparte war der Austoß geworden, die letzten Formen der Republik vollends abzustreisen und auch dem 18. Brumaire bestand. Aber nicht eine gewöhnliche Monardie, nicht das alte Königthum war ausgerichtet worden, sondern etwas Neues, das in Namen und Wesen den römisch-mittelalterlichen Cäsarismus erneuern sollte.

Nach ben letten Erfahrungen war nicht zu erwarten, bag von ben alten Dynaftien bem Morber bes Bergogs von Enghien ber Gintritt in ben Rreis ber geborenen Rurften beftritten wurde. In ber That war man benn auch an Bien und zu Berlin gleich bereit, bie neue Raiferwurde anguerkennen; Cobengl machte bie galante Bemertung, bag bie europäischen Monarchen fich eines Collegen wie Bonaparte nicht ju ichamen hatten, und es ichien eine Art von Wetteifer zwijden bem öfterreichifden und preugijden Sofe gu befteben, bie neue Monarchie in Frankreich gu beglüchwunschen. ber Anerkennung bes Titels zogerte Defterreich. Man fühlte in Wien, bag Die romijd-beutide Raiferfrone, wie fie bas ofterreichische Saus feit Sahrhunberten getragen, neben bem in Frantreich neugeschaffenen Cafarenthum pollends in Schatten treten muffe. Geit lange nur burch ben Glang alter Ueberlieferungen getragen, mußte biefe Rrone ihren letten Bauber verlieren, feit ihr ein anderes Raiferthum bes Abendlantes, mit aller Dacht und Berrlichfeit umgeben, nebenbuhlerisch zur Geite trat. Wie lange bie Raiferwurbe bes beil. rom. Reiche noch bauern, ob überhanpt noch eine Wahl burch bie Rurfürften ftattfinden und ob fie bann auf bas Saupt Sabsburg-Lothringen fallen wurde, bas Alles war in ber neuen Geftaltung ber Dinge mehr als zweifelhaft. Darum faßte Defterreich ben Entichluß, zwar ben romifch-beutichen Raifertitel noch nicht nieberzulegen, boch fur ben Fall, baß es ber Macht ber neuen Berhaltuiffe vollends erlag, fich eine abnliche Burbe gu erichaffen, bie vor ben Wechfelfallen ber anteren ficher mar. Dberhauptewurde bes beil. romifden Reiche vielleicht icon in ben nachften Sahren ein name ohne Ginn, jo wollte man bei Beiten Borforge treffen.

Die Schöpfung eines öfterreichischen Erbfaiferthums ericbien als ber naturlichfte Beg; ber Bonaparte'ichen Erbmonardie mar bann eine von gleichem Range entgegengestellt und, wenn bas romifch-beutsche Raiferthum vollends abstarb, eine Burbe an beffen Stelle gefett, Die erblich und auf ben Saus. befit begrundet zugleich mit bem gangen Rimbus taufendiabriger Ueberlieferung umgeben mar, ber an bem alten Raiferthum bing. Go wie bas neue lothringijde Geichlecht faft unvermerkt in die Fußtapfen bes alten habsburaifchen eingetreten war, jo fonnte bann auch biefe neue Raiferwurde als bie Kortiekung und Berifingung ber alten erideinen. Darüber marb vom Mai bis in ben August 1804 in Paris weitläufig unterhandelt; es galt fur bie Unerfennung bes Bonaparte'ichen Raiferthums zugleich bie Unerfennung ber eigenen neu geschaffenen Burbe im bochften Rang ju gewinnen. Man fam babin überein: bag ber Raifer ber Frangofen jowohl in Bezug auf ben beutichen Raifer, als bas Dberhaupt bes Saufes Defterreich nichts weiter anivrechen wolle, als was vor bem Rriege zwischen ben Couveranen beiber Lander beständiges herfommen gewesen fei.

Im Reiche waren indeffen bie wunderlichften Gerüchte verbreitet. Daß Defterreich die Monarchie in Franfreich bereitwillig gnerkannte, nur wegen bes Titels gogerte, mar tein Gebeimniß; aber über bie Unterhandlungen ichwebte völliges Dunkel. Um beutiden Reichstage bieg es balb, Defterreich forbere ale Preis feiner Anerkennung einen Theil von Baiern ober bie Umwandlung bes romifd-beutiden Bablfaiferthums in eine erbliche Burbe, bald tauchte bas bezeichnenbe Gernicht auf: ber neue Raifer ber Frangofen wolle Sannover behalten, "um fich baburch ben Weg zur erblichen Raiferwurde in Deutschland gu bahnen"\*). Da machte bie fur bie Meiften überrafchende Proclamation, Die am 14. August zu Bien veröffentlicht mart, allen Zweifeln ein Enbe. Um 10. hatte eine außerorbentliche Staatsconfereng ftattgefunden, welcher die Ergherzoge Rarl und Joseph, fammtliche Dinifter, Die Soffangler von Ungarn, Bobmen, Defterreich und Giebenburgen, auch ber ungarifde Tavernicus und Rammerprafibent beiwohnten. Das Ergebniß war bie Berkundigung, bag ber Raifer ben Titel eines "erblichen Raifere von Defterreich" annehme. "Dbichon Wir, bief es, burch göttliche Fugung und burch bie Babl ber Rurfürften bes romifch-beutichen Reiches ju einer Burde gebieben find, welche Uns fur Unfere Perfon feinen Bumachs an Titel und Unfeben ju wunfden übrig lagt, fo muß boch Unfere Gorgfalt ale Regent bes Saufes und ber Monarchie von Defterreich barauf gerichtet fein, ban jene vollfommene Gleichheit bes Titels und ber erblichen

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrespondeng Nr. 62. Daß Bonaparte über die langsame Unterbandlung sehr ungebuldig warb und biese Ungebuld sich burch das zweiselhafte Berhalten Desterreichs in Regensburg zum Zorne steigerte, beweisen die Briefe in seiner Correspondance IX. 438. 448, 452, 456, 460. 477.

Burbe mit ben vorzüglichften europäischen Regenten und Machten erhalten und behauptet werde, welche ben Souveranen bes Saufes Defterreich fomphl in Sinficht bes uralten Glanges Ihres Erzhaufes, ale vermoge ber Grone und Bevolkerung Ihrer fo betrachtliche Konigreiche und unabhangige Furftenthumer in fich faffenben Staaten gebubret und burch vollerrechtliche Musübung und Tractate versichert ift. Wir feben Une bemnach gur bauerbaften Befestigung biefer vollkommenen Ranggleichheit veranlagt und berechtigt, nach ben Beispielen, welche im vorigen Sahrhundert ber ruffifche faiferliche bof und nunmehr auch ber neue Beberricher Franfreiche gegeben bat, bem Sauje von Defterreich in Rudficht auf beffen unabhangige Staaten ten erblichen Raifertitel gleichfalls beignlegen." wie aber, bien es augerbem in ber Proflamation, alle Unfere Konigreiche und andere Staaten in ihren bisherigen Beneunungen und Buftanbe ungeschmalert zu verbleiben haben, jo ift foldes infonderheit von Unferem Ronigreich Ungarn und ben bamit vereinigten ganben, bann von benjenigen Unferer Erbstaaten zu versteben, welche bisber mit bem romijd beutichen Reiche in unmittelbarem Verbande geftanden find und auch in Bufunft Die nämlichen Berbaltniffe mit bemfelben in Gemanbeit ber von Unferen Borfabren im romifchebeutichen Raiferthume Unferem Erghaufe ertheilten Privilegien beibebalten follen.

Am 24. August, nachdem die Verkündigung in Regensburg schon auf allen Zeitungen bekannt war, erhielt auch der Reichstag die officielle Anzeige; der "kurböhmische und der erzherzoglich öfterreichische" Gesandte, die sich bieser Mission entledigten, thaten es mit dem ausdrücklichen Auftrag, bestimmt zu erklären, daß, wie in den Verhältnissen der beutschen Erbstaaten zum römischen Reiche dadurch nichts geändert sei, so auch keine Veränderung in den übrigen politischen Verhältnissen und Beziehungen bezieht werde."

Es konnte nach ben letten Vorgängen icheinen, als sei zwischen bem Bonaparte'ichen Raiserthum und zwischen Desterreich Alles in Frieden ausgeglichen und als werde es der britischen Politik nicht gelingen, zu der neuen kriegerischen Diversion gegen Frankreich, die sie auf dem Festlande vordereitete, auch Oesterreich mit fortzureißen. Der Wiener Hof hatte in der Ettenheimer Sache am Reichstage eine Rolle gespielt, die, wenn sie Bonaparte nicht genügte, doch Rußland noch weniger befriedigen konnte; er hatte bei der jüngsten Verschwung gegen Vonaparte eifrige Glückwünsche abgestattet wegen der Erhaltung eines Lebens, "das ganz Europa so kostkunsche eiste ver hatte bie strafbaren Intriguen englischer Diplomaten in Deutschland ofsiciell verdamnt und auf Vonavarte's Wunsch die französsischen Emigranten

von der Grenze wegichaffen laffen. Als dann die erfte Eröffnung über die bevorstehende Restauration einer Bonaparte'ichen Monarchie erfolgte, hatte der leitende österreichische Minister die schweichelhafte Aeuserung gethan: das ist gewiß ein College, von dem man sich nur gechrt fuhlen kann.

Gleichwohl barg fich unter biefer Gulle freundlichen Berkehrs tiefe Abneigung gegen bas Bonaparte'iche Befen. Staatsmanner wie Graf Ludwig Cobengl ober fein Better Philipp, ber Gefandte in Paris, zwei Diplomaten und Cavaliere ber altfrangofischen Beit, mochten gwar in ihren Sulbigungen gegen Bonaparte nicht gang unaufrichtig fein; benn jeder Rudfchritt gur alten Monarchie erfüllte fie mit Entzuden, und fie fühlten fich, wie Ihresgleiden immer, von der Macht des Imverators imvonirt, wenn gleich biefe Macht revolutionaren Urfprunge war. Allein die überlieferte öfterreichifche Politit, getragen burch eine Ariftofratie, bie allein auf bem Festlande eine politische Tradition befag, vermochte nicht fo leicht mit Bonaparte ihren Frieden gu machen; fie batte die Niederlagen und Berlufte nicht vergeffen, ihr Saf gegen ben revolutionaren Emportommling war ungebeugt. Freilich war bie Beit noch nicht gekommen, biefen Unthipathien ungescheut zu folgen. Daber ber Doppelfinn ber Wiener Politit, wie er fich in ber gangen Saltung ber öfterreichifden Staatsmanner 1803 und 1804 bezeichnend ausiprach; am bandgreiflichften in bem Berfahren, bas fie in ber Ettenheimer Gache einhielten. Es erreate bas zweigungige Spiel, in Paris guftimmente Erffarungen zu ge. ben und in Regensburg mit Rugland ju fofettiren, bei Bonaparte um fo größeren Berbruß, ale Defterreich eine Reihe von militarifchen Borbereitungen traf, Die man in Paris jo beuten fonnte, als feien fie auf bas Belingen bes Attentats ber Royalisten berechnet gewesen, auch wenn fie mahricheinlich nur burch bie ritterschaftlichen Sanbel veranlagt waren. Es fanden barüber (Rrub. jahr 1804) ziemlich lebhafte Erörterungen ftatt. Um ben Ginbrud zu verwijden und bas Bogern in ber Anerkennung bes faiferlichen Titels aut zu machen, ließ man fich zu bem bemuthigen Act berbei, bem frangofischen 3mverator ju Machen, in ber alten beutiden Raiferftabt, neue Beglaubigungsichreiben bes faijerlich öfterreichischen Befandten gu überreichen; ja noch viel fpater erfolgten Schritte ber Nachgiebigkeit, Die felbft Die Gingeweihten irre machten, aber bies Alles founte ben unveranderlichen Bug nicht benmen, ju bem bie Wiener Politit binuberneigte. Die neue Coalition von 1805 lag ichon in ihren Bedanten, nur waren bie Umftande noch nicht eingetreten, ben Plan zu zeitigen.\*)

<sup>\*)</sup> Das war auch ber Einbruck, ben Preußen hatte. Auf ber einen Seite war man überzeugt, Desterreich suche bem neuen Kaiser "bei alleu Gesegenheiten gesällig zu sein", auf ber andern Seite sand man boch: Il est vrai, que la Cour de Vienne s'est un peu targuée à Petersbourg des délais et des difficultés qu'elle a apportés à la reconnoissance publique de l'Empereur Napoléon. Sa es regte sich wohl die Sorge, "que ses ménagemens envers la Russie ne l'aveuglent sur le danger qui II.

Zweifelhafter ftanden bie Dinge in Preugen. Der Glaube an Die Allmacht ber Reutralität war feit 1803 erschüttert, und bie prablende Berficherung, bag burch fie allein bem beutiden Rorten ber Friede erhalten werbe, konnte nach ben Ereigniffen in Sannover nicht mehr als Rechtfertigung fur bie Politit feit bem Bajeler Frieden gebraucht werben. Jenes felbftgefällige Behagen an bem Bange, ben man feit 1795 eingeschlagen, mar feitbem getrubt, das Bedurfnig einer Aulehnung gewachsen. Indeffen ein rudhaltlofer Unichluß an Frankreich, bem in Diejem Augenblicke, wo eine neue Coalition brobte, wahricheinlich ein hober lobn batte werben fonnen, erforberte gunachit, bag man mit ben vorhandenen antifrangofifchen Stimmungen und bem freilich vereinzelten Widerstande ber einfichtevollen und patriotifden Mäuner fubn und rudfichtelos brad; auch bieje ichlechte, undentiche Politik, gewiß ber verwerflichfte, wenn auch bamals feineswegs ber gefährlichfte Beg, ben man einichlagen fonnte, verlangte eine Energie bes Entichluffes, bie man in ben leitenden Rreifen zu Berlin vergeblich juchte. Unf ber anderen Geite war ber Bruch mit Bonaparte nicht mehr fo einfach, wie vielleicht vorbem; Preugen hatte fich in bas Syftem von Nachgiebigkeiten gegen Frankreich ju tief verwickelt, um mit magiger Unftrengung und geringen Opfern bie bisberige Dolitit verlaffen gu tonnen. Daber bas Schwanfen zwifden völliger Singebung an Frankreich und völliger Losfagung, wie es fich am Sofe und in ben Perfonlichkeiten ber koniglichen Rathgeber bezeichnend fundgab. Reben Saugwiß und Combard, die zur frangofischen Alliaug neigten, ftanden die Ronigin und Pring Louis Ferdinand, Die eben fo laut jum offenen Bruche mit ber Bonaparte'ichen Politit brangten.

Die Lombard'iche Sendung nach Bruffel schien die Dinge zu einer Entscheidung bringen zu muffen; ber preußische Diplomat kam erfüllt von Bonaparte'ichen Eindrücken nach Berlin zurück. Friedrich Wilhelm III. freilich mochte sich nicht so unbedingt auf französische Freundschaft verlassen und war seinem Naturell nach kaum geneigt, alle Brücken so hinter sich abzubrechen, daß ihm nur die unbedingte hingebung an Frankreich übrig blieb. Er beantwortete (Aug. 1803) das Drängen um eine Allianz mit jenem Vorschlag, wonach Preußen, im Einklang mit Rußland, mit jenem Borschlag, wonach Preußen, im Einklang mit Rußland, werpstichtete, die Armee in Hannover zu vernindern, die Elbe und Weser zu öffnen, Ritgebüttel zu räumen, die Unabhänzigkeit der Hanleste zu achten. Es war in diesem Entwurfe freilich der wesentliche Rechnungssehler, daß Außland für eine solche Neutralität uicht mehr zu haben war; Alexander neigte bereits entscheden zu England, und die Frage des Krieges mit Frankreich war für ihn bald nur noch eine Frage der Zeit.

la menace du cote de la France." Depefchen bes preug. Minifterinns vom 30. April, 2. Inli, 11. August.

Während der erste Consul mit Unmuth sah, daß ihm Preußen wieder entschlüpfte, nachdem er es eben zu Bruffel gewonnen glaubte, kam von Rußland das Ansinnen einer engeren Verbindung gegen Frankreich. Wollte Bonaparte, wie einer seiner Geschicksschreiber sich ausdrückt, aus Preußen einen Debel schaffen, der fortan die Kusten des Festandes dem Einstusse der Britten entzog, so hoffte der Czar an Preußen den ersten Verbündeten zu der neuen sestländischen Coalition gegen Frankreich zu sinden. Noch war, aller politischen Miggriffe ungeachtet, auch jehr Preußens Stellung insofern nicht ungfünstig, als sein militärischer Ruf noch nicht erschüttert und seine Allianz darum von Vonaparte wie seinen Gegnern begehrt ward. Aber vielleicht war dies der letzte Angenblick, wo preußische Hilfe hoch im Preise stand und Vonaparte wie die Coalition sich Oppfer auferlegen umsten, wenn sie den Vund mit der Monarchie Friedrichs des Eroßen gewinnen wollten.

Man fann beute wie bamals über ben großeren Bortbeil bes einen ober anderen Bundniffes verichiebener Unficht fein, aber ber Weg, ben bie preupifche Politif jest einschlug, war jedenfalls nicht bagn angethan, ben Werth ibrer Freundichaft in ben Augen ber Unberen zu erhöben. Bar vorber bas Begehren einer frangofischen Alliang mit einem unausführbaren Neutralitats. vorschlage erwiedert worden, jo wurden jest (October) ber Annuthung eines antibonaparte'ichen Bundniffes mit Rufland biefelben Grunde einer thatlofen Neutralität entgegengejest. Rugland verftand es nicht fo gut wie Bonaparte feinen Berbruft zu verbergen. Es bat bamale und fvater, mas bie geicheibteften Manner in ber Coalition felbit, namentlich Gent, bitter tabelten, Die plumpe Tattit gegen Preugen genbt, Die felbft Bonaparte fich erft in ben Tagen feines Uebermuthes erlaubte: ben Staat, ber fich weigerte, Berbunbeter ju werben, mit brutalem Trot bagu nöthigen gu wollen. Das hat bamale und im Sabre 1805 wesentlich mitgewirft, ben Gintritt Preugens in bie Coalition zu binbern; benn fo febr war bod, aller unrübmlichen Rach. giebigkeiten ungeachtet, bas politifche Gelbitgefühl noch nicht abgeftumpft, baß bies Terrorifiren gur Freundschaft nicht eine entgegengesetzte Wirkung hatte üben follen. Unter bem Ginbrud ruffifden Tropes ichien fich bie Abneigung gegen ein frangofifches Bunbnig zu mindern.

Wenigsteus wurde Luchefini ermächtigt, eine "Uebereinkunft" mit Frankreich zu verhandeln; der Ausdruck "Bundniß" sollte wo möglich vermieden werden. Der Entwurf, der ihm übersandt ward, beruhte auf dem Gedauken, daß Preußen, allenfalls im Bunde mit andern deutschen Staaten, einen continentalen Angriff auf Frankreich abwehre, Frankreich dagegen sich verpslichte, Dannover sammt den übrigen in Norddeutschald beseten Punkteu zu räumen und damit die hindernisse zu beseitigen, welche Handel und Schifffahrt flörten. Die ersten Eröffnungen Lucheslur's schienen in Paris lebhaften Beifall zu sinden. Gesprächsweise ängerte Talleyrand, wie Frankreich nicht daran benke, Hannover zu behalten, vielmehr Preußen damit auszustatten wünsche;

ber Entwurf, ben Lucchesini vorlegte, schien ihm nicht zu mißfallen, höchstens sprach er von einer "weiteren Entwickelung" ber barin aufgestellten Grundsätze. In beutschen Reiche namentlich mußten Frankreich und Preußen gemeinsam handeln, um bort eine neue Ordnung aufzurichten und beim nächsten Anlaß, etwa beim Tode des krankelnden Kaiser Franz die Leitung der Dinge Preußen in die Sand zu geben.\*)

Dieje Lockungen vermochten indeffen nicht lange bie Thatfachen zu perhullen, bag ber erfte Conjul weit entfernt war, fich mit bem zu begnugen, was der preußische Entwurf vorschlug. In der angebotenen Neutralität fab er feine Gunft, die ibm eines Opfers werth war; er bachte die vereinzelten Reichsftande im Guben und Weften als Berbundete gegen Defterreich ju gewinnen. Min wenigsten war er geneigt, fur ihre Rentralitat Sannover gu raumen, in welchem er ein werthvolles Taufchobject fur ben fünftigen Frieben erblidte. Go tauchte benn, unter bem Scheine einer "weiteren Entwidlung" allmälig ein Gegenentwurf auf, ber in allen wefentlichen Puncten etwas anders war, als ber preußische Borichlag. Bonaparte verlangte vor Allem eine Alliang, nicht eine Uebereinfunft; ber Inhalt zeigte gur Benuge, bag bies tein bloger Bortftreit war. Rach feiner Auficht follten bie beiden Berbundeten nicht nur ben Buftand in Deutschland, wie ihn ber Bertrag von Luneville und ber Receg von 1803 begrundet, aufrechthalten, fondern auch bie neue Ordnung in Italien verburgen, ja die Jutegritat bes osmanischen Reiches gegen etwaige Angriffe ficher ftellen. Und mabrend ber erfte Conful fo bie gaghafte preufifche Politit in weitaussehende Weltconflicte gu verflech. ten bachte, war er nicht einmal geneigt, bafur Sannover ju raumen; es ichien ihm ichon Opfer genug, wenn er fich aus Gurhaven und Rigebuttel gurudgiebe. Damit fich Preugen aber nicht bedente, ward eine Taftif genibt, Die Bonaparte und Talleprand Sahre lang bis jum leberbruß ausgebeutet baben. Jebesmal wenn es galt, bem Berliner Cabinet eine bebenkliche Rachgiebigfeit abzuringen, betheuerten nämlich bie Frangojen, baf Defterreich fie mit Allianzerbieten drange und fie, falls Prengen fprobe fei, wohl nicht umbin konnten, barauf einzugeben. Das ward benn in ber Regel mit reichem Detail ergablt und fo lebhaft colorirt, bag felbft leute, die man nicht zu ben Arglofen gablen konnte, baburch getäuscht worden find. Lucchefini 3. B. war biesmal wirklich überzeugt und gerieth mit feinem Minifterium in eine formliche Gebbe barüber; benn in Berlin war man burch ben haufigen Gebrauch

<sup>\*)</sup> Le premier Consul voudrait que par un article secret les deux Puissances s'arrangeassent à employer de concert l'influence qu' Elles devront désormais y exercer, pour diriger les esprits des Electeurs au fin qu'à la vacance du trône Impérial, que l'état valétudinaire de l'Emperial pourroit rendre prochaine, cette couronne allât se placer sur la tête de V. M. (Aus einem Berichte Lucceffini's bom 30. Dec. 1803) Die französsichen Darstellungen, auch bei Lefebvre I. 342 f. sinh, wie sich ergeben, wesentito ungenau.

bes Mittels ungläubig geworben und hielt die bestimmte Ansicht fest, daß wenigstens in diesem Augenblick ein österreichisch-französisches Bundniß nicht zu fürchten sei.

Es ift nun zwar leicht zu begreifen, bag ein Mann von rafchem und thatfraftigem Befen, wie Bonaparte, bittere Ungebuld über bie zaudernden Benbungen ber prenfifchen Reutralitatepolitit empfant; aber feine unbegrengte Berrichfucht trug bod bie Sauptidulb, wenn fein Alliangplan bicomal feblidlug. Er forberte ein enges Bundnig, weitreichenbe Garantien, Die febr leicht bie Bucht eines ruffifchofterreichischen Rrieges auf Preußen malgen fonnten, und fur bies Alles mollte er - Curhaven und Rigebuttel, nicht einmal hannover raumen. Es wird fein Deutscher munichen konnen, bag bamale bas preußisch-bonaparteiche Bunbnig ju Stande fam; felbft ber furcht. bare Umfturg von 1806, ber boch bie Reime fünftiger Erhebung nicht erftict hat, war ein geringeres Uebel, als bas langfame Erniedrigen und Berberben in Bonaparte's Dienften. Allein wenn benn boch Preußen fich an Frankreich verfaufen follte, jo mußte wenigftens ber Preis ber Große ber Schulb entiprechen; felbit bie Schwächsten vom Rheinbunde haben Deutschland boch nicht ohne theuern gohn verlaffen. Gine Verfonlichkeit wie die Friedrich Bilhelms III., Die nicht ben reigharen, raich zu verführenden Chraeig anderer Burften befaß, war von Saus aus burch große Aussichten von Machterweiterung fo leicht nicht fur eine Politit ju gewinnen, Die möglicher Beife mehr als einen Beltfrieg in ihrem Schoofe trug; Die Ruauferei in Bonaparte's Ungeboten machte es bem Konig nur noch leichter, gab bei ber Neutralität ju bleiben, Die nun einmal bie Politit feiner Bahl mar. Die Freunde eines frangofifden Bunbniffes haben nachher felber eingeftanben, bag biefe Unterhandlungen von 1804 bie Alliang mehr erichwert, als geforbert haben. Ihr habt, außerte Saugwis im April gegen Laforeft, Die Gaite ju ftart gefpannt; indem Ihr ben Ronig über bie Grengen feiner naturlichen Schuchternheit hinausbrangen wolltet, ohne felbit bie Raumung Sannovers zu gemahren, habt 3hr ihm nur einen plaufibeln Grund mehr gegeben, fich in feine Politif ber Regation gurudgugieben.

In Berlin verhehlte man benn auch keinen Augenblick, daß die letten Eröffnungen Bonaparte's nur das Gefühl ber Neberraschung bereitet hatten; das sei ja eine ganz nene Verhandlung. Preußen solle unermeßliche Verpflichtungen auf sich nehmen, ohne irgend eine Gegenleistung. Der Popanz des öfterreichisch-französsischen Bündnisses sieherftand als zum Nachzeben mahrichten aus Vetersburg, die eher zum Widerfland als zum Nachzeben mahren. Pucchesini, der persöulich schwankte, erhielt die bestimmte Weisung, auf bem ursprünglichen Vorschlag einer Uebereinkunft unverbrüchlich zu beharren und bessen uber Ablehnung als ein Aufgeben der Verhandlung zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Depefchen bes pr. Ministeriums vom 19. und 27. Januar 1804.

Wenn Gie mir meiter nichts ju fagen haben, erflarte barauf Talleprant troden, bann find wir ju Ende. "Bas ift es benn, mas Preugen jo gurud. ichredt per einem frangofifden Buntnig, um bas fich bech andere Machte eifrig bemühen? Der erfte Conful bat fich überzeugt, bag mit 500,000 Mann Truppen und fechebundert Millionen bievonibler Ginfunfte Franfreich ftart genug ift, um jebem Angriffe rubig entgegengufeben und bag es bagu feine Berbundete braucht. Wenn er gleichwohl bie preugifde Alliang begehrt und baran feftbalt, fo ift es bie lebergengung von ber Sarmonie ber beiberfeiti. gen Intereffen, Die ibn bagu ftimmt. Er judt in fold einem Bundnif nicht jowohl Gulfe gegen Rriegegefahren, ale bas Mittel ein feftes Guftem in Gurepa aufzurichten, und burch bas bloge Wort bes Bunbniffes ben Argwohn, bie Beforgnif und ben Chrgeis aus bem gelbe ju ichlagen. Er will ben Frieden auf banerhaften Grundlagen aufrichten und zugleich ber preufischen Monarchie behülflich fein, Die lette Diftang gu burchichreiten, Die fie von ber Stellung einer Macht erften Ranges noch treunt. Das fann eine Uebereinkunft nicht erreichen, Die Frankreich vor Allem gumnthet, feine Truppen von ber einzigen Stelle gu entfernen, wo fie England Nachtheil brachten. Lieber mirt er feine 25,000 Mann in Sannever belaffen. "\*)

Diese Sprache, ans welcher ber Imperatorenton ichen vernehmlich herausklang, wirfte in Berlin weniger verführent, als beängstigent. Selbst Saugwiß schrieb bamals ein Gutachten, bas auf die Räthlickeit militärischer Borsichtsmaßregeln hinwies. Aber ber König hatte Lebenfen. Da die Franzosen, sagte er,\*\*) schon eine Armee in ber Nähe haben, so wurde jede Demonstration von meiner Seite für sie nur ein Verwand ber Verinchrung sein, und indem ich mich gegen Gefahren ber Jususst sicherzustellen suchte, würde ich bie gegenwärtigen vermehren.

Bonaparte legte indessen viel zu großen Werth auf bas Bündniß, als baß er sich jo bald hätte abschrecken lassen. Er knüpfte nach einigen Wochen wieder an, indem er Lucchesini einen etwas modificirten Entwurf vorlegen ließ. Darnach hätten in einem öffentlichen Vertrag Preußen und Frankreich sich enz verbündet zur Erhaltung des gegenwärtigen Justandes in Deutschand, der Schweiz, Italien und der Türkei; Sachsen, Baiern, Hessen und Baden hätten dem Bunde beitreten können. In geheimen Artischn hätte Frankreich sich verpflichtet, Hannever nicht für sich behalten zu wollen, wohl aber bei einer Verfügung über das Land die Interessen Preußens zu Rathe zu ziehen.\*\*\*

<sup>\*)</sup> Aus einem ausführlichen Berichte Lucchefini's vom 1. Februar 1804.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Saugwit d. d. 13. Dlarg.

<sup>\*\*\*)</sup> Il prend envers S. M. Pruss. l'engagement secret mais formel de ne pas conserver l'Electorat de Hannovre à la France elle même. Et sans rien stipuler dès-à-présent sur le sort de l'Electorat de Hannovre, que les chances de la guerre maritime et les negociations générales de la paix devront déterminer, le premier

Das lag freilich von bem prenhischen Berichlag fast so weit weg, wie bie ersten Ferberungen Benaparte's. Man besann sich baber in Berlin nicht, auch biese Ferm ber Mlianz abzulehnen. Es ward an Lasorest die Erklärung gegeben: mit Befremben habe man wahrgenommen, baß auch nicht eines ber preußischen Begehren Berücksichtigung gefunden, selbst selde nicht, die man als unerläsliche bezeichnet. Der jüngste Berschlag wie der vorausgegangene frappire nur durch den Gegensat drückender Verpflichtungen und des völligen Maugels einer Gegenseistung. Doch wolle man sich gern an die früher gegebenen Erklärungen, namentlich an das erinnern, was der erste Eonsul zu Brüsel gegen Lombard geängert, und man rechne darum mit Sicherheit darauf, daß die Armee in Haunever nicht dermehrt und keines der übrigen Reichslande, die dem britisch-französsischen Censtict fremd zeien, davon berührt würde. In dieser Veraussessischung gehe man seinerzeits die Berpflichtung ein, sein Ohr keinem Plane zu leihen, der Frankreich bennruhigen könne.

Dieser Ruckzug in die Nentralität erregte in Paris sichtliche Berstimmung. Man meint zu Berlin, außerte Talleyrand, es sei immer noch Zeit, sich uns zu nähern; man kann sich barin irren. In der officiellen Erwiederung, die Laforest übergab, war der Ansgang der Verhandlung mit dem Bemerken bedauert: "die Tsolirung, in die sich Preußen gesetzt, werde wahrscheinlich die französische Regierung außer Stande setzt, das zu thun, was sie bei völliger Einigung für Preußen gern gethan hatte." Die Armee in hannover ward nicht vermindert, vielmehr gingen Gerüchte von ihrer Vermehrung; die französische Occupation behnte sich unter der Hand auch auf das herzogthum Aremberg aus und bereitete damit dem commerciellen Versehr Preußens neue Schwierigkeiten.

Die Berneinung war bem preußischen Cabinet nicht nur durch Bonaparte's Kargheit, sondern auch durch Vorgänge erleichtert worden, welche nicht der Verhandlung selbst augehörten. Der Zeitpunct, in dem Bonaparte seinen letzten Vorschlag machte, traf zunächst mit tem frischen Cindruck der blutigen That gegen Euglien beinade zusammen; \*\*) selbst in der stummen und apathischen Stimmung zoner Tage regten die Borgäuge von Ettenheim und Vincennes gewaltig auf und kanen der Abneigung gegen ein engeres Verhältnis zu Kraufreich wirsam zu Hile. Dann war Russamd in der Zeit nicht unthätig gewesen. Es hatte die Annäherung an Frankreich auf's lebhafteste

consul considérant, que la position géographique de la Prusse rendra ces stipulations plus importantes pour elle que pour aucune autre puissance, s'engage à consulter éminément les intérêts de S. M. Pruss. dans toutes les discussions, que le sort de ce pays aménera.

<sup>\*)</sup> Aus Actenstüden vom 26., 30. März und 4. April. Auf eines berselben schrieb ber König eigenhändig: ceci est tout-à-sait conforme à ma volonté.

<sup>\*\*)</sup> Doch war bereits in einem Berichte vom 26. Marz ber Entichluf ber Ablehnung angefündigt, also ehe man bie Rataftrophe von Bincennes fannte,

befampft und ihr ben Borichlag einer preußischeruspifden Berbindung entgegengeftellt. Daß bas in Berlin Ginbrud gemacht bat, fteht außer 3meifel; \*) ben Bufammenhang mit Rugland nicht ju verlieren, war ein Bebaute, ber in allen ben Schwankungen ber letten Jahre unverrudt blieb. Es ging barum auch gleichzeitig mit ber ablehnenben Untwort an Bonaparte eine Eröffnung an Mopeus, welde über ben Berlauf und Musgang ber Befpredjungen mit Frankreich Rechenschaft gab. Man gable, bieg es barin, nicht nur auf ben Rath bes ruffifden Raifers, fontern auch auf feine wirkfame Unterftugung, falls frangofifche Uebergriffe biefelbe gebieten follten. Die Lage, wie fie fich geftaltet, fei freilich beflagenswerth, aber einem Manne wie Bonaparte gegenüber fei jebe Provocation wohl zu überlegen. Jebe Demonftration werbe ihm ben Bormand geben, feine Truppen in Sannover gu verftarten; bies werbe wieder Magregeln Preugens hervorrufen - und fo fonne man von Borwand zu Bormant, von Drohung ju Drohung weiter getrieben werben bis jum offenen Rriege, ber boch von allen lebeln bas größte fei. Gine ruhige, übrigens vorbereitete Saltung fei barum bas einzig rathfame.

Das Petersburger Cabinet erwiederte barauf: es icheine ihm vielmehr, als fei ein gang feftes und beterminirtes Benehmen ber befte Weg jum Biele. Aller Borficht ungeachtet konne man fich boch im tiefften Bertrauen über bie Mittel berftandigen und Rufland muniche bringent, bag es ju folch einer fefteren Confifteng ber gegenseitigen Erklarungen, womöglich ju einem engeren Bundnig fomme. \*\*) Das war nun freilich an bie preugische Politif gu viel verlangt, aber ohne Frucht find biefe Erörterungen boch nicht geblieben. 3m tiefften Bebeimniß ift bamale (24. Mai) eine gegenseitige Berabrebung gwiichen Preugen und Rugland getroffen worben, Die Franfreiche weiteren Uebergriffen in Nordbeutschland wirkfam begegnen follte. \*\*\*) Das ichlog freilich nicht ans, bag bas Berliner Cabinet gleichzeitig an Bonaparte bie bedingte Bufage gab, es werbe bie Feinde Frankreichs aus bem beutiden Rorben fern halten. Damit glaubte baffelbe bie richtige Mitte getroffen gu haben; inbem man Frankreich versprach, fich feinen feindfeligen Entwürfen hinzugeben und fich ber ruffifchen Mitwirkung gegen weitere Gewaltichritte Frankreichs berficherte, ichien bie neutrale Position nach allen Geiten bin gebeckt. Der

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus ber Correspondeng mit Goly in Betersburg.

<sup>\*\*)</sup> On pourroit les asseoir sur les bases solides d'une convention on d'un engagement quelconque qui determinât éventuellement les mesures, les principes et les moyens, sur lesquels doit reposer le concert entre la Prusse et la Russie, qui comprendroit en même tems les puissances, qui par intérêt ou par impulsion voudroient y prendre part. (Aus einem Berichte von Gelt vom 13. April.)

<sup>\*\*\*) 3</sup>m ersten Artises bieß es: On s'opposera de concert à tout nouvel empiétement du gouvernement français sur les Etats du Nord de l'Empire étrangers à sa querelle avec l'Angleterre.

Schein von Zweideutigkeit, ber baburch auf bie preußische Politif fiel, warb nicht empfunden.

Inbeffen ftellte fich balb beraus, bag bie Spannung Ruglands mit Frankreich viel größer mar, als man fich in Berlin eingebildet hatte. Die Schritte Alexanders in ber Ettenbeimer Sache gaben barnber unerwartetes Licht. Un Lucchefini marb jest von Bonaparte bie fategorijche Aufrage gerichtet, ob Preufen fich verpflichte, ruffifden Truppen, Die gegen Frankreich beftimmt feien, ben Durchmarich zu verweigern? Das Berliner Cabinet berief fich auf feine fruhere Erklarung. Man habe barin ausbrucklich bie Berbind. lichkeit übernommen, Die ftrengfte Neutralität gu halten, falls bie frangofifchen Truppen in Sannover nicht vermehrt und bie übrigen Bebiete Nordbeutschlande von jeber Occupation vericont murben. Bonavarte gab fich bamit gufrieben und ließ burch Talleprant bie gewüuschten Bujagen erneuern. In der Ettenheimer Sache trat bann, wie wir früher faben, Preugen bereitwillig für bie fraugofifden Unichauungen ein und Rugland erlebte bie gleiche Tauichung, wie turz vorber Bonaparte, wenn es etwa auf einen innigeren Anschluß ber preußischen Politik gezählt batte. Gine etwas gereigte Correspondenz, Die fich barüber eutspann, bewies, wie wenig man in Petersburg barauf gefaßt war.

Much ein Personenwechsel, ber bamals im Minifterium erfolgte, rief in Diefem Spftem bes Lavirens feine Menberung bervor. Saugwiß, ber fich icou im Mai "aus Gefundheiterndfichten" auf ein Paar Monate Urlaub hatte geben laffen, fehrte im Commer auf furge Beit nach Berlin gurud, um fich bald nachber (Muguft) von ber Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten, bie ingwischen ichon Sarbenberg beforgt, entbinden gu laffen und fich mit unbeichranktem Urlaub auf feine Gnter nach Schlefien gu begeben. Es lag ber Betante nahe, daß biefer Bechiel bas Guftem ber preufifchen Politit berubrte, wie ihm benn auch ber antifrangofifche Ginfluß am Sofe nicht fremd war, und Saugwiß felbft mar fpater ber Meinung, bag fein Rachfolger allmalig von ber feit gebn Sabren befolgten Politif abgewichen fei\*); in jebem Falle taufchten fich aber Diejenigen, Die einen rafchen Umichwung tavon erwarteten. Das ift zwar unverfennbar: Sarbeuberg fab bie frangofifche Dolitit mit weniger Optimismus als fein Borganger an, und vermochte bisweilen fein Mistrauen gegen Bonaparte's Gebahren faum gu bemeiftern. Er fand, baß Lucchefini weber in feinen Beobachtungen fo machfam noch in feinem Tone jo entichieden fei, wie es bas Intereffe und Die Burbe Preugens gebiete; er ließ nicht ab, wegen ber Befatnug in Sannover und ber Stornngen bes Bertehre ben Frangofen Borftellungen zu machen. Er naunte ihre freigebigen Freundschaftsbetheuerungen ein "Spftem von Cajolerien", und als

<sup>\*)</sup> S. Fragmeut des mémoires inédits du Comte de Haugwitz. Jena 1837. S. 6.

einmal Luchefini in Bezug auf Ruftland bemerkte, Bonaparte wolle mit bemfelben ganz gern in Frieden bleiben, wenn es keinerlet Opfer kofte und ber Egar sich uirgends ben französischen Planen entgegensche, ba schriebe er eigenhändig an ben Rand ber Depesche: bas ist allerdings und ohne Frage bas wahre System ber Franzosen gegen Ruftland wie gegen bie andern, uns felber in erster Linie. Aber im Großen und Ganzen änderte sich bech das Verhältnis zu Frankreich vorerst nicht.

Berate Die Gefahr eines Bruches mit Rufland fteigerte Die Reigungen gur Bermittelung. Babrent von Petersburg bittere Alagen über Bonaparte famen, fprach fich in Paris Talleprant in einem Ton über Rugland aus, ber jedenfalls nicht auf Frieden beutete. Rufland, bieft es bort, fei fur fich nichts, boditens im Bund mit Franfreich; bas Berbalten mabrent bes Revolutions. frieges, Berfprechen, Die nie erfüllt wurden und nach langem Bogern endlich eine mäßige Kraftauftrengung, bie bann alebald wieder aufgegeben mart, bas feien nicht bie Thaten einer Macht, die man gu furchten branche. Die Kaftion, Die ben Czaren beherriche, folle ibn nur zum Rrieg treiben, er werde bann neben England und Defterreich eine fecundare Rolle fvielen, feine Urmeen geichlagen, feine Macht erniedrigt feben. Mit wachfender Gorge bernahm man in Berlin tiefe Anzeichen bes brobenten Sturmes unt bemubte fich, in Petereburg wie in Paris zu beichwichtigen. 2018 im Spatjahr ber neue frangofifche Raifer feinen Triumphaug burch bie Rheintande biett, ergriff bas preußische Cabinet Diefen Unlag mit allem Gifer, fich gur Bermittelung angubieten, bamit "ein Ausbruch bes Teuers verhutet werbe." Bonaparte war benn auch nicht fparfam mit friedeathmenden Berficherungen, benen freilich bie weltfundigen Thatfachen nur allgulaut widerfprachen.")

Es sollte bieser Freundichaft ungeachtet der preußischen Politif für ihre Nachgiebigkeit bei Berletung des badischen Gebietes eine bittere Lection nicht erspart bleiben. Noch waren die Vergänge am Rheine in Aller Munde, als ein Seitenstünd dazu an der Elbe gegeben ward. In der Nacht vom 24—25. October laudete von Harburg her eine Abtheilung Franzosen, etwa 300 Mann stark, bei Hamburg, übersiel den englischen Geschäftsträger beim niedersächsischen Kreise, Rumboldt, in seinem Laudhause und führte ihn gefangen hinweg. Er wurde durch Holland nach Paris transportirt, wie eine officielle Erklärung des französischen Polizeiministers sazte, weil auch Rumboldt gleich Trate und Spencer Smith seine diplomatische Stellung zu unerlaubten Machinationen gegen Frankreich migbrauche. Nun war es richtig, daß für die Briten damals das Velkerrecht so wenig erstitzte, wie für die Franzosen, und ihr Verfahren gegen Dänemark, gegen die Schiffe der Neutralen, das Treiben maucher ihrer diplomatischen Agenten stand keiner Gewaltthat Boseichen maucher ihrer diplomatischen Agenten stand keiner Gewaltthat Boseichen maucher ihrer diplomatischen Agenten stand keiner Gewaltthat Boseichen maucher ihrer den den genten stand keiner Gewaltthat Boseichen werden.

<sup>\*)</sup> Ans Actenfilden vom 20. u. 27. Juli, 10. August, 10. u. 15 Sept. und 20. Oft. 1804.

naparte's nach. Aber biefe neueste Represfalie bes frangofischen Raifere erregte boch allenthalben tiefe Genfation, Die tieffte obne 3meifel in Preugen, beffen Ronig Borftant bes nieberfachfifden Rreifes, an beffen Grengen beinabe bie Bewaltthat geschehen mar. Die furglichtige Staatsweisheit hatte gu bem Ettenheimer Attentat geschwiegen; fie mußte es fich uun gefallen laffen, baß bie frangofifche Polizei auch in ber Rabe ber preugifden Samptftabt ibre Thatiafeit begann und man barum in Berlin jo wenig anfragte, wie früher wegen Enghien in Rarlerube. Den Gegnern ber Frangofenfreundichaft gab bas reichen Stoff, ju zeigen, wohin Preugen fich burch feine Nachgiebigfeiten bringe; im Beere und in ber Bevolferung wart bie Gade wie ber erfte offene Schimpf von frangofifcher Seite empfunden und auch bie Regierung war in beftiger Aufregung. Ge murbe großer Rath in Potebam gehalten, Die Gendung Anobeleborfe gur Raijerfronung fiftirt. Gin Schreiben, bas ber Konig (30. October) an Bonaparte richtete, trug bie Buge biefer Stimmung. Der Ronig erflarte fich fur compromittirt in feiner Stellung als Reichestand, in feinem Berbaltnift zu feinen Nachbarn wie zu Frankreich. Gein Bertrauen ju Ravoleon fei babin, wenn er nicht bei biefem Unlag burch Rumboldts fofortige Freilaffung Genuathnung erlange. Das Berbalten Frankreichs werbe fur ibn ber Magitab fein, wie viel Werth man bert auf Preugens Freundichaft lege.\*) Napoleon hatte in biefem gespannten Angenblick, wo fich vielleicht eine nene Coalition gegen ihn bilbete, feinen Grunt, um einer Bagatelle willen Preugen ins Lager ber Begner zu treiben; er ließ Rumboldt jogleich frei und melbete bies bem Konig in einem fehr artigen Antwortichreiben. Bugleich vertundete ber Moniteur, Rumboldt jei frei, weil Preufen fich für ibn verwendet.

So erlebte bie Neutralitätspolitik plöglich eine Genngthnung; es war nur zu fürchten, baß biefer Triumph ihre Bachsamkeit einschläfere. Benigstens war bas Ministerium überaus zufrieden, und Leute wie Lombard gaben auf fast unanständige Art ihre Frende kund, daß die Sache jo friedlich ausgegangen war.\*\*

<sup>\*)</sup> Aus einer Copie bes Schreibens. Napoleons Antwert sieht in ber Correspond, X. 46 f.

<sup>\*\*)</sup> L'Empereur Napoléon, schreibt Lembard an Lasercs, habitué aux conquètes, vient d'en saire une nouvelle d'un trait de plume. (Nach einer französ. Depesche vom 20. Rov. bei Lesebvro II. 27.) Und man wollte sich nachher wundern über die Geringschähung, welche der Bonapartismus gegen diese Beratser der preußischen Bostitt empfand! Auch Hardenberg rühmte in einer Depesche vom 19. Newember triumphirend "la deservoe avec laquelle l'Empereur Napoléon s'est empressé de réparer ses torts."

Indessen sich nirgends in den alten Ordnungen Deutschlands, zu Wien, zu Berlin wie zu Regensburg, der Beruf kund gab, die neue Dictatur im Westen in ihre Schranken zurückzuweisen, entfaltete diese selbst im Angesicht der gebrochenen deutschen Nation einen Triumphzug denkwürdigiter Art.

3m September 1804 ericbien napoleon in bem neuen Raiferprunt am linten Rheinufer, um jo auf altfrantischer Erbe, an ber Biege beuticher Macht und Serrlichfeit, Die neue Dracht feines Raiferthums ju zeigen. fühlbarer Absicht mard überall bie neue Glorie an bie alte geschichtliche biefer Statten angefittet und bie Stegreifefrone eines gludlichen Golbaten wie bie Erneuerung und Kortfebung farolingifder Beltmacht bargeftellt. Bas ver einem Sahrtaufend bie Wiebergeburt bes romifchen Reiche in ben Rarolingern bedeutet, mas fie ben germanischen und romanischen Bolfern, mas fie bem Chriftenthum gewesen war, bavon burfte man faum ein Berftandnif in bem profanen Rreife bes Bonaparte'ichen Cafariemus, ober feiner revolutionaren und foldatifchen Trabanten erwarten. Um wenigften hatten biefe eine Uhnung bavon, welch ein gefahrvoll wibernatürliches Spiel es war, bas tobte Reich ju einer Zeit wieder beleben zu wollen, wo fich Geschichte, Rationalitat und politische Freiheit ber umgeftalteten europäischen Welt bagegen feten mußten. Inteffen bie Nachahmung follte auch nur eine außerliche fein. Bon allen ben unsichtbaren Banten, welche bas firchlich-feubale Raiferthum mittelalterlicher Beit zusammengehalten hatten, war ja auf bieje neue Bewalt nichts übergegangen; fie trat nur mit bem verftarften Ruftzeug bes mobernen Abjolutismus auf, wofur bie Reminifceng bes alten Raiferthums gleichjam bie geichichtliche Draperie bilben follte. Der neue Raifer, ben fein Nimbus gefcichtlicher Neberlieferung umgab, glaubte bas, mas er felbft bezeichnent "le prestige" nannte, bas Blendwerf ber Macht, bas ben Maffen imponirt, auf tiefem Bege ichaffen ju muffen; baber bies außerliche Untleben an bie farclingijden Erinnerungen und Symbole, bas fich auch auf feiner Raiferfahrt am Rhein fo charafteriftijch fundgiebt. Er ichien nicht zu fuhlen, wie ber Boben jelber biefer funftlichen Rachahmung wiberfprach; benn an biefen Stellen, an benen er jest über bem gebeugten Naden beutscher Stamme feinen Triumphaug feierte, hafteten die glorreichsten Erinnerungen alter benticher Raiferherrlichfeit. Der flang es nicht wie bitterer bohn, wenn jest -Ungesichts ber Trummer und Schmach ringeum - ber alten Raiferstadt Nachen von ihm befohlen wart, ben Sag Rarle bee Großen festlich zu bege ben? Berechnete Demuthigung war es jebenfalls, wenn gerabe in Nachen, bet alten Rronungeftatte beuticher Raifer, Graf Cobengl, ber Bejandte bes lepten Raifere, feine Creditive bei bem neuen Imperator übergeben mußte.

In Coln, ber alten ftolgen Reichsstadt, ward (13. Sept.) ber frange sifiche Kaiser wie ein Abgott empfangen; Burger, fo melbeten bie Blatter bes Tages, zogen seinen Wagen mit eigenen Sanden nach feinem Palafte.

Acht Tage fvater ericbien er in Maing; Die Zeitungen waren erfullt mit ferupulojem Detail über feine und ber Raiferin Reife, über bie ibnen bargebrachten Gulbigungen, und ber Moniteur gab im fteifen, byzantinifchen Stil der alten Monarchie feine Berichte über bas Tagewert ber Bonaparte'ichen Sofbaltung. Maing, wo Raifer Konrad einft bie beutiche Konigefrone von ber Nation empfangen, wo ber Sobenftaufe Friedrich feine glangenden Raijertage gefeiert, budte fich jest vor frangofifden Marichalleuniformen und Napoleoniiden Rammerberren, bulbigte bem neuen Serrn in frangofiiden Inschriften und ergobte fich auf ber Bubne an ben Racine'ichen Alerandri. nern. Die Kurften bes beutschen Gubens und Weftens, bie bochgeborne Diplomatie und ein guter Theil bes ftolgen Reichsadels fanden fich gur Darade por bem neuen Lebensberrn ein und wetteiferten mit ber Gervilitat bes entarteten beutichen Burgerthums. Es empfing fie eine Stifette, bie ben itrengen Heberlieferungen bes alten Berfailler Sofes entlebnt mar. Rur Die Rurfürften wurden gur faiferlichen Tafel gugezogen, ben Fürften von Raffau. Sienburg u. j. w. widerfuhr Die gleiche Chre bei ber Raijerin; ber Erbpring von Darmftadt, jo ergablten bie Berichte, munte fich mit einer Ginlabung bei Duroc begnugen. Denfelben Berichten gufolge ericbien ber Imperator überall gnatig, freigebig und in bem gangen Bauber feiner Ueberlegenheit; unbefangenere Stimmen bagegen fanden, bag ber perfouliche Ginbrud bes Mannes mehr finfter, itreng und gebieterifch als gewinnend war. Dem Bolfe freilich wurde Alles im rofigften Lichte geschildert; es gab nur eine öffentliche Deinung, bie von ber Regierung und Polizei gebulbete. Die Preffe mar namenlos gefnechtet; felbst gang barmloje Blatter, wie bie Frankfurter und Aichaffenburger Zeitung, waren links vom Rheine verboten; Die Gervilität führte bort allein bas öffentliche Wort.

Die Fürsten bes beutschen Subens und Westens waren, wenn nicht personlich, so doch durch Bewollmächtigte ober Angehörige ihres hauses in Mainz vertreten\*). Außer dem greisen Karl Friedrich von Baden, welcher die Schmach von Ettenheim vergessen und dem neuen Zwingherrn huldigen mußte, war auch der Kurerzkanzler Karl Theodor von Dalberg da, um an dem Sitze des ersten geistlichen Kurfürstenthums, dessen Coadjutor er einst gewesen, ohne Schamrothe das Gesolge des fremden Imperators zu vergrö-

<sup>\*)</sup> Außer bem Kursursten von Baben nebst seinem Sohn und Enkel und bem Kurerztanzler, bie von ihren Ministern Ebelsheim und Benft begleitet waren, hatte sich der Landgraf von Hessen Cassel auf den Weg gemacht, war aber (s. polit. Journ. 1804. II. 993. Bignon IV. 127.) in Panau ertrankt; Darmstadt war ausger bem Erbprinzen durch Barkhaus, Psalzbaiern durch Reibelt, Witrtemberg durch Bischer Raffau burch Gagern, Taxis durch Brints vertreten. Franksurt hatte die herren von Humbracht und Metzler geschickt. (S. Moniteur de l'an XIII. Nr. 7 und die Corresp. de Napolson X. 1. 2.) Der Fürst von Jenburg war persönlich erschienen; auch eine Anzahl Fürstinnen hatten sich eingesunden.

gern. Es war ein fprechentes Beifpiel, bem abnlich, bas fpater Johannes Müller gab, mas bie fosmopolitifche Gelehrtenbilbung und ein leicht entgundlicher Enthusiasinus fur Alles und Jedes aus einer Perjonlichkeit maden fonnte, ber es, wie unferm Bolfe überhaupt, nicht an Beift und nicht an Biffen, aber an ber Energie eines geftablten Charaftere burchaus gebrach. Dalberg reprajentirte eine, in Deutschland leider nie ausgestorbene, Battung weichmuthiger Befühlbenthusiaften, Die jedem Gindruck rafch erliegen, ans jeber Roth eine Tugend zu machen verfteben, Die erft bas Gute wollen. bann in bas Schlimme fich fataliftifch ergeben, gulett am Schlechten thatig mitarbeiten, und bie fur jebe wechselnbe Phaje öffentlichen Sammers einen philosophifden ober fosmopolitifden Troftgrund in Bereitschaft haben. Das bekannte Bort: "auch bie Golle ift mit guten Borfagen gepflaftert", ift fur fie recht eigentlich erfunden. Go hatte fich Dalberg erft als ichwarmerijder Sunger bes Fürftenbundes bervorgethau, bann in ber Roth ber neun. giger Sabre ben Ergherzog Rarl als beutschen Dictator geforbert, fpater 1801-1803 bie Rolle bes Bonaparte'iden Achieltragers mit leidlichem Beichied gespielt, bis er gulett, immer weiter und weiter gebrangt, in ber tiefen Schmach Navoleonischer Erniedrigung ale einer ber Schuldigften untergegangen ift.

Es lag bie Bermuthung nabe, bag bie prablenben Feftlichkeiten in Maing nur eben beftimmt feien, bie Sulbigung ber beutichen Bafallen, bie Bonaparte um fich versammelte, zu verherrlichen. Manche Schriftfteller, namentlich Lucchefini\*), haben benn auch in bieje Geptembertage bie erfte Grund. legung bes Rheinbundes gegebt. Allerdings ward jest zu Mainz eine Art von Revue über bie fünftigen Rheinbundefürften gehalten, jeboch noch feine fefte Berabrebung getroffen. Die Reime bes Bunbes haben wir in bem gangen Bange ber vorausgegangenen Befchichte faft von Tag zu Tag verfolgen fonnen; es bedurfte nur eines außern Untriebes und raich ftand bann vollenbet ba, worauf feit 1796, 1798-1799, 1801-1803 theils mit ficherem Inftinct, theile planmagig war hingearbeitet worden. Auch bas Wort war fcon gejprochen, und zwar an einem Sofe, ber fich fpater gern feines Martyriums für bie beutiche Sache berühmte. In ben erften Wochen bes Sahres 1804 hatte ber Minifter bes Rurfürften von Geffen, Baron Bait, bem frangofiiden Gefandten Bignon ben Gebanten einer engeren Berbinbung beuticher Burften ohne Defterreich und Preugen unter frangofifcheruffifcher Protection bingeworfen und bamit feine ungunftige Aufnahme gefunden. Dur bielt Talleprand, wie aus einem Schreiben vom 27. Februar hervorging, ben bamaligen Augenblick nicht für günftig; es war ber Moment, wo man noch auf

<sup>\*)</sup> Ursachen und Wirkungen bes Rheinbundes. Aus bem Italien, von halem. 1. S. 223 ff. Wie weit bies richtig war, bas läßt sich wohl aus ber unten erwähnten Depesche Lucchesini's am besten entnehmen.

einen engern Bund mit Preugen rechnete, ben alle verfrühten Rheinbundsgebanken nur batten ftoren konnen\*).

Much in Main; baben bieje Dinge feineswegs gerubt. Benigftens bat ein Daar Monate fvater bie vreußische Divlomatie fichere Gvuren gefunden. baft folde Plane im Bange waren. Dalberg follte bie Gade angeregt, Seffen-Caffel fie eifrig unterftutt haben. Rurfachjen und Baben bagegen batten ausweichend geantwortet; Baiern verficherte, feine Kenntnig bavon gu haben, und es ward bies barum gern geglanbt, weil weber Dalberge Streben nach bem Primat ber beutiden Rirche, noch feine Begunftigung ber ritterichaftlichen Jutereffen ibn ju Baiern bingog. Dalberge eigener Minifter und fein Better, ber Gefandte, raumten aber offen ein, bag in Maing folde Dinge verhaubelt worben felen. Der neue Fürftenbund, fagten fie, babe lebiglich ben 3med, bie ichmacheren Reicheftante por Defterreiche und Preugens Ebraeig ju ichniben. Franfreid, bas feine fefte Grenge am Rhein babe und Diefelbe nicht überichreiten werbe, fei ber naturliche Kreund und Beidunber biefer bebrohten Intereffen. \*\*) Als Luchefini in Paris bavon Renntnig erhielt, machte er gunachft bem furbeffifden Befandten bittere Bormurfe über bie Theilnahme an folden preugenfeindlichen Intriquen. Gein furfürftlicher Berr, erwiederte biefer, habe ibm befohlen, vor Preugen alles gebeim gu halten; er habe wohl Urfache gum Migtrauen, benn Preugen habe fich noch jungft feinen Abfichten, fich burch eine Theilung Sannovers zu vergrößern, widerfett!

Die Frauzosen ichienen zunächst die Rolle von Beobachtern zu spielen. Erst als Dalberg jelbst zur Rebe gestellt war, schob er auf sie die Schuld ber Urheberschaft. Napoleon, so erzählte er, habe in Maiuz sich jehr stark gegen ben rufsischen Ginfluß im Reich ausgesprochen und die Nothwendigkeit einer "britten Macht" betont, die unter französischem Schube stehe und je nach Ilmständen gegen Desterreich oder Preußen gebraucht werden könne. Alls Dalberg Ginreden versucht, habe ihm der französische Kaijer unmuthig erwiedert: gut, wenn die Reichsfürsten meine Protection nicht wolken, so werde ich ihre Länder dem geben, der in meine Plane eingeht. Darauf erst, so versicherte Dalberg, sei er, um den Sturm zu beschwören, auf den Gedanken mit scheindarer Bereitwilligkeit eingegangen.

<sup>\*)</sup> Bignon, hist. de France IV. 128. 129.

<sup>\*\*)</sup> Ils soutiennent que la question de la convenance et de la necessité de cette union a été longuement discutée à Mayence sous les yeux mêmes de Bonaparte, qu'il en était resultée la conviction plenière que, l'Empire français ayant fixé au Rhin ses limites naturelles du côté de l'Allemagne, ses intérêts étaient désormais d'accord avec ceux de la Cour de France, qui devenoit par là l'ami naturel et le protecteur impartial de l'Empire Germanique, tandis que les Cours de Vienne et de Berlin nécessairement portées à s'aggrandir à ses dépens devaient lui être également suspectes, parceque tôt ou tard l'une ou l'autre deviendroit son ennemie. (Mus cinem ausilipritéen Bericht Quecheini's vom 21. Dec. 1804.)

Dem fei wie ihm wolle; ein Abschliß hat zu Mainz nicht stattgefunben. Die nahe Zukunft, vielleicht ein Krieg mit Desterreich, konnte aber bas Vorbereitete schnell zur Reife bringen. Daß bann auf die Getreuen zu zählen sei, hatten die Tage von Mainz zur Genüge erwiesen.

Dan bies neue Raiferthum bes Abendlandes ber beutschen Berruttung gegenüber icon jest in vollem Uebergewicht war, bavon bat wohl auch bamale, jo matt bie Stimmungen ber Nation waren, ein banges, unrubiges Befühl bie Gemuther übertommen; allein ben gangen Umfang ber Befahr faben boch bie Benigften. Roch fehlte es an einem Berftanbnig von ber Bebeutung ber Macht, bie fich brobend an unferen Grengen und ichon auf bentichem Gebiete felbft aufgerichtet batte; nur Gingelne erkannten, welch eine natürliche Gefahr fur Alle in einem Staate gelegen fei, ber absolutiftisch concentrirt, burch und burch militarijd geftaltet, von einem genialen Emporköminling geschaffen und geleitet, mit revolutionaren Ueberlieferungen und Sulfemitteln auf's reichfte ausgeruftet war. Der jegige Regent biefes ganbes, idrich bamals Gent mit gutreffender Babrbeit\*), ftrectt feinen gefürchteten Scepter über eine unermegliche Gbene aus, wo ihm nirgende Soben ober Tiefen, fein Sugel, fein Erdwall, nicht die fleinfte Umgaunung begegnet, bie ibn aufhalten ober ableuten konnte. Mus bem Mittelpunkte feines einformigen Reiches regiert er mit einem allmächtigen Cabinet, einem Minifterium, bas por feinen Binten gittert, einer aufgezogenen fiscalifden Dafdine, einer allgegenwärtigen und allwiffenden Polizei, einer ihm völlig ergebenen Urmee und jo und jo viel Prafecten und Unterprafecten eine Nation von breifig Millionen fo leicht, fo ficher und fo unumfdrantt, ale in ben guten Beiten bes osmanifchen Reiches ber Großherr vom Gerail aus burch feine Pafcha's und Mga's fein Europa und Afien beberrichte.

Wer damit die Zerscoffenheit deutscher Zustande und die mark- und haltungslose Schwäche unserer Politik verglich, der mußte sich sagen, daß Deutschland an der Schwelle einer Krisis stand, die vielleicht auf immer siber sein nationales Dasein entschied. Daß die alten Gewalten und ihre Staatsmänner nicht fähig waren, die tieffte Erniedrigung von Deutschland abzuwenden, das hatten, von allem früheren zu geschweigen, gerade die jüngsten Ereignisse — die Geschichte des Reichsdeputationshauptschlisses, die Occupation von Hannover, das Atteutat von Ettenheim — mit erschreckender Klarheit dargethan; aber auch die Nation hatte bei keinem der letzen Anlässe durch ein kennbares Lecenszeichen ihren inneren Beruf zu einer Umgestaltung dargelegt. Bielleicht daß es der gewaltigsten Kaatstrophen und beispielloser Jüchtigungen bedurfte,

<sup>\*)</sup> Fragmente aus ber neuesten Gesch. bes pol. Gleichgewichts in Europa. (In ber Ausgabe von Weick. Stuttg. 1838. IV. S. 78.)

bis ihre Apathie gebrochen und aus der innersten Tiefe des nationalen Lebens unter Noth und Drang der Keim eines neuen großen Gemeinsinns entwickelt war. Es mochte sich wohl im Stillen schon etwas der Art unter der hülle der platten Alltäglichkeit regen, die unsere Zustände damals charakteristre; zunächst und im Angesicht der ernsten Tage, die Deutschland erwarteten, gewährte der öffentliche Geist der Nation kaum eine tröstlichere Aussicht als die Politik ihrer Regierungen.

Die Gelbitfucht, bie über bem gemeinen Bortheil bes Augenblicks alle größeren Gorgen ber Bukunft überfab, und bie bequeme Luft gur Rube, Die fich zu immer ichmachvollerer Nachgiebigkeit brangen ließ, war im Rreife bes Bolfes wie unter ben Regierungen beimifch geworben. Die gange Entwicke. lung unferes nationalen Lebens feit langer Beit war freilich nicht bagu angethan, die praftifche Ginficht in große Dinge und bie Bereitwilligfeit ju gemeinfamen Opfern beranzuziehen. Die fann nur ein bewegtes öffentliches Leben geben. Bir waren viel grundlicher und vielfeitiger gebildet als bie meiften Nationen Europa's, aber es war und bie beneibenswerthe Sicherheit praftifcher Bolfer, ben Rern ber Dinge icharf ju erfennen, verloren gegangen. Bir waren viel humaner und weltburgerlicher erzogen ale andere und faben 3. B. auf ben "Rramerfinn" ber Englander mit Bering. icanung berab; aber mo es bie eigene Lebenserifteng unferes Bolfes galt, ba war unfere fleinliche Gelbstfucht und Spiegburgerlichkeit fo groß, bag Die Rramernationen nicht Unrecht batten, wenn fie uns minachteten und verfpotteten.

Nuch bie Periode innerer Reformen, die in vielen deutschen Staaten der französischen Revolution vorausgegangen war, vermochte gerade darin nichts zu andern. Es wurde an einzelnen Stellen Bieles gebessert und umgestaltet, aber das locale Behagen, das daraus erwuchs, zog nur noch mehr von der Einsicht und dem Interesse an allgemeinen Angelegenheiten al. Zudem war der aufgestärte Absolutismus, indem er die abgestorbenen Vormen des deutschen Lebens umschmolz und zerkörte, an sich nicht dazu angethan, nationales Selbstgesschlaft zu psegen oder eine tiefere Anhänglicheit an das geschichtlich Ueberlieferte zu erhalten; wie unsere Staatsreform aus abstracten Brundsten und Doctrinen hervorging, so war auch unsere Anschauung von den Staaten und Nationen eine durchaus abstracte nud kosmopolitische. Wie üppig vor der Zeit der Revolution diese weltbürgerliche Selbstgenügsamkeit emporwucherte, dafür haben wir früher einzelne Proben aufgesührt.

Die Revolution, zumal in ihren Anfängen, mußte biese kosmopolitische Richtung förbern. Zwar ist, als es einmal zum Consticte kam, im Bolke viel mehr Wiberstand gegen das Fremde und Neue zu sinden gewesen, als in der Ohnmacht und Charakterlosigkeit der Regierungen, aber ein recht ausgesprochener Gegensatz gegen den frechen Uebermuth des neufrankischen Wefens hat doch auch dann noch nicht allgemein werden wollen, als die huma-

nen Illufionen ber revolutionaren Alitterwochen in die herbe Wirklichkeit von Bewaltthat, Raub und Unterdruckung umgeschlagen waren. Die Bauern in Franken und Schwaben baben icon 1796 bagegen bas einzige Mittel in Unwendung gebracht, bas bier belfen founte, aber biefer augenblickliche und locale Aufichwung blieb, zumal nach bem Miglingen und ber Schmach ber folgenden Sabre, ohne tiefere Folgen. Freilich gaben bie Regierungen burch ihre bonaftifche Gelbitfucht und burch ihre Unterwürfigfeit gegen Die Fremben bas übelfte Beifviel; allein auch in bem großen und wichtigen Rreife bes beutschen Mittelftandes war fein jo ausgesprochener Gegenfat gegen bas Frangofenthum vorhanden, wie er feit ben erften Rriegsjahren gur Benuge motivirt gewesen ware. Es wirkte wohl ber berechtigte bag gegen bie altfrangofifden Buftanbe, burch ben eteln Unblick bes Emigrantentreibens gefteigert, gur milberen Beurtheilung bes Reuen mit, und bie vielfach unerquid. lichen Gindrucke bes inneren beutschen Staatelebens weckten felbit in burgerlichen Rreifen, wo fonft nie folche Reigungen Burgel geschlagen, eine gewiffe Sympathie mit bem frangofijchen Befen, fofern es ben überlieferten Buft bes politischen und focialen Lebens aufruttelte und einen frifchen Sauerteig in bas abgestandene Wejen hereinbrachte\*). Erft nach furchtbaren Lectionen wurde man bie Bahrheit inne, daß es feine Reform und feine Freiheit giebt, bie um ben Preis nationaler Unabhangigkeit erkauft ift.

Es fann Manchem wie ein Widerfpruch erscheinen, unsere Nation zugleich um ihres Shealismus und ihrer fvienburgerlichen Gelbftfucht millen getabelt ju feben; aber es find bies boch feine Begenfage. Mit ber abftracten Berfahrenheit und ber idealistischen Tanbelei und Traumerei verträgt fich ber grobe Philiftergeift im Leben nur allguleicht. Wie Steffens einmal treffend bemerkt \*\*), bas unerreichbare 3beal nahm in ber bamals lebenden Generation nach ber Berichlebenheit ber Befinnung einen boppelten Charafter an, tam aber nie über bie Berneinung ber Birklichkeit binaus. Es war einerfeits ber Erot, ber in allen bestimmten Ginrichtungen bes Staates und ber Befelligfeit ein Unwurdiges erblicte, bem man fich nicht unterwerfen burfe, mabrend basjenige, was an bie Stelle treten follte, bennoch ein wefentlich Geftaltlofes blieb; andererfeits eine weichliche Gentimentalität, ber man fich ergab, indem man bas nie ju verwirklichende Sbeal wie ein buntles Traumbild als menichliche Bludfeligfeit umfaßte. Der Tropige mußte fich ber Wefellichaft fugen und bie Opposition verwandelte fich nicht felten in eine fvienburgerliche Rachgiebigkeit; ber Gentimentale übertrug zwar fein Traumbild auf irgend ein Madden, aber Amt und Ghe vernichteten ichnell genug bie Ibeale ber Jugend.

<sup>\*)</sup> S. 3. B. in Bezug auf Samburg Barnhagens Dentwürb. und vermischte Schriften I. 171. 172. 181.

<sup>\*\*)</sup> Bas ich erlebte III. 320.

So war benn auch eine wahrhaft ibeale Erregung auf keinem Gebiete bes Lebens fühlkar. Dem Religiösen war theils durch den platten Nühlichkeitsgeist der Einen, theils durch die salbadernde ofsicielse Frömmelei der Anderen ein schwerer Stoß gegeben, das Nationale war durch den Sondergeist und das kleinbürgerliche Behagen der Einzelnen gelähmt, die Thatenlust und Thatkraft in der Nation war durch den Mangel alles öffentlichen Lebens und die ausschließliche Beschäftigung mit Leserei und Schreiberei verloren gegangen. Mit Recht pries es nachher, ehe noch die ärgste Schmach gekommen war, im Sommer 1805 ein patriotischer Mann\*) als den Ansang zum Bessern, das sich wenigstens die "Endschaft der papiernen Zeit" erwarten sasse. "Roch zwanzig Jahre, sagt er, solcher Buhlerei mit der Literatur, solcher Berhätscheung geistiger Bildung, solcher Krämerei mit belletristischem Lurus — und wir hätten ein siècle litteraire erlebt, abgeschmackter als das unserer Nachbarn."

Heber biefem gerechten Unmuthe gegen bie Ausschlieflichkeit literarifden Treibens burfen wir freilich bie Bebeutung nicht verfennen, welche bas flaf. fifche Zeitalter unferer Nationalliteratur fur Die gefammte Erweckung bes of. fentlichen Geiftes in Deutschland gehabt hat. Indem bie Nation fich in ihrer Gultur von ber unfreien Nachahmung bes Auslandes emancivirte und burch einen langfamen Procef ihres inneren Lebens ben Beg gur Ratur, Ginfach. heit und Driginalität gurudfand, mar ber größte und ichwierigfte Schritt auch zu unferer außeren Wiebergeburt gethan. In bem Berhaltniffe, als Deutschland auf bem Bebiete bes Dentens und Dichtens feine Gelbftanbigfeit wiedereroberte, mußte auch allmälig ber Drang nach außerer Geltung wieder lebendig werden. Je mehr unfere Dichter und ihre ideale Belt uns über die Plattheit und Trivialitat ber vorausgegangenen Beit hinweghoben, befto machtiger machte fich mit ber Zeit auch bas Bedurfniß einer bem inneren Leben entsprechenden außeren Grifteng geltend. Die Energie und Rlarbeit bes Dentens, Die ethische Strenge bes Willens, Die in Der Philosophie jener Tage ausgeprägt mar, mußte nothwendig bem weichlichen, ichlaffen, gerfloffenen Wefen, bas fich fo leicht an nur literarifche Entwickelungen anfest, eine fefte Schrante gieben.

Aber unmittelbar und mit Bewußtheit auf die Erweckung des nationalen Selbstgefühles zu wirken, ist kaum einer oder der andere von den Trägern der neuen Custurepoche bemüht gewesen; dazu war die ganze Generation selbst noch zu sehr in den Banden weltbürgerlicher Abstractionen befangen. Wäre es doch eine leichte Sache, aus den Schriften der Besten und Größten eine ganze Blumenlese von Aussprüchen zusammenzustellen, worin sich nicht nur die kosmopolitische Berachtung alles Nationalen und der Stolz einer kunftigen "Weltliteratur", sondern selbst der Dochmuth einer grenzenlosen

<sup>\*)</sup> S. Fr. Berthes' Leben I. 165.

Universalität und ber unbesonnene Spott über bie beiligften Empfindungen vaterlandifden und volfsthumlichen Gelbftgefühles fund giebt. Es ift inbeffen biefe Seite unferer literarifden Ummalgungewoche von ben competenteften Richtern icon jo icharf und nachbrudlich gezeichnet worben, bag wir barüber nichts bingugufugen brauchen\*). Gelbft wo, naturlich febr vereinzelt, bas Nationale mit Bewußtjein betont ward, wie bei Klopftod, trat es gu funftlich, ju buchgelehrt auf und fand fich im großen Rreife ber Underen viel zu vereinfamt, um einen nachhaltigen Gindruck guruckzulaffen. Die praktifche Schopferfraft mar aber in ben Augen biefer gangen Generation, gegenüber bem bichterifchen und literarifchen Produciren, etwas jo Untergeordnetes, bag ein Beift wie Goethe noch nach ben Erlebniffen ber Napoleonischen und ber Befreiungszeit, etwas befonders Mertwurdiges zu fagen glaubte, wenn er gu Edermann fprach: "Ja, ja, mein Guter, man braucht nicht blos Gebichte und Schaufpiele zu machen, um productiv zu fein; es giebt auch eine Probuctivität ber Thaten, und bie in manchen Källen noch um ein Bedeutendes bober ftebt."

Wer barum fur bie politische Erniedrigung jener Tage in ben Beroen unferer Literatur unmittelbaren Eroft fuchen wollte, wurde fich fcmerglich enttäuscht finden. Bumal in ben gablreichen vertraulichen Neugerungen, Die in ihren Briefen aus ben erften vier bis funf Jahren bes Jahrhunderts vorliegen, begegnen wir berfelben Apathie gegen bie großen geschichtlichen Greigniffe, welche die Maffe ber Nation noch beherrichte. Bon Goethe, ber felbit bie Reformation barum tabelte, weil fie bie "ruhige Bilbung" geftort, ift icon mit vollem Grunde gerügt worden, bag er etwas von jener Enghergigfeit annahm, bie fo leicht bie Begleiterin ber ruhigen Bilbung und feinften Civilifation ift, und ein warmer patriotifcher Mann, wie Friedrich Perthes, mußte fich mit Recht barüber emporen, bag ber größte beutiche Beift in bem Mugenblide, wo bie Schmach und Berruttung über bas Baterland hereinbrach, ber Nation nichts Underes zu bieten wußte als - Die "naturliche Cochter." Statt fich zu maffnen burch Rahrung ber Scham, rief Perthes aus, und fich Rraft, Muth und Born ju fammeln, entflieben fie ihrem eigenen Befühl und machen Runftftude. Go wenig aber Rettung fur einen Gunber gu hoffen ift, ber, um bie Reue nicht zu fühlen, Karten fpielt, fo wenig wird unfer Bolt, wenn feine Beften fich fo betauben, bem Schicffale entgeben, ein verlaufenes, über bie Erbe gerftreutes Gefindel ohne Baterland gu werben\*\*).

Selbst Schiller, ber bie Einbrucke ber außeren Begebenheiten so leicht nicht abzuschütteln vermochte, hat damals mit einem gleichgefinnten trefflichen Manne, bem Bater bes patriotischen Rampfers und Sangers Theodor Körner, einen eifrigen Briefwechsel geführt, in bem man vergebens auch nur eine

<sup>\*)</sup> S. namentlich Gerbinus Gefch. ber beutschen Dichtung V. 342 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Berthes' Leben I. 164 f.

Silbe, nur einen Schmergenslaut fucht über bas beutsche Glend jener Tage; es ift zwifden Beiben nur von Poefie und Mefthetit, von Schaufpiel und Schauspielern die Rebe. Und boch empfand unter ben Mannern jener Generation feiner warmer fur Baterland und Freiheit, als Schiller; in ibm regt fich auch am frubeften eine innere Abneigung gegen Bonaparte, bevor beren Grunde ihm noch flar find. Allein auch er meint refignirt: wenn ich mich nur für ihn intereffiren konnte! Alles ift ja fonft tobt. Wie es aber beutiche Art ift, fich aus ber Noth eine Philosophie ber Entfagung zu bilben, fo fand er es nur "fonberbar", bag ber Deutsche fein Glud nicht burch bie Baffen machte, und fab barin einen Beweis feines ehrlichen, geraben Ginnes ober rubmte die Bluthe von Runft und Wiffenichaft, ja er fand felbft bie beutiche Nachahmungefucht löblich; "benn ber Deutsche pruft und untersucht mit ftrengem Ernft jedes Frembe und bas Beffere fteht am Enbe immer oben".). Sier und ba findet fich bann neben biefen Rundgebungen trubfeliger Refignation auch wieder ein herrliches Wort, wie bas, welches Schiller unter ben Ginbruden jener Zeiten aussprach: "Die gange Beisheit bes Menichen follte allein barin befteben, jeben Augenblid mit voller Rraft zu ergreifen, ibn fo gu benuten, ale mare er ber einzige, lette. Ge ift beffer, mit gutem Billen etwas ichnell thun, als unthatig bleiben." Go hat er auch in bem Drange biefer Zeiten, beren größte Schmach ju erleben ihm erfpart ward, nicht versucht, feinen "Gefühlen zu entflieben", fondern gerade feine letten großen Meifterwerke fnupfen an bie Motive an, in benen bie funftige Errettung bes Baterlandes gelegen mar. Seine "Jungfrau von Orleans" und fein "Bilhelm Tell" flangen wie Borahnungen großer tommender Begebenheiten.

In der trüben und gleichgultigen Entjagung, der sich die ebelsten Geister hingaben, spiegelt sich nur die Stimmung der Nation im Ganzen wieder, und wosur sie sich philosophische Trostgründe schusen, das ward im weiten Kreise der Anderen ohne die Philosophie der Resignation noch matter und trivialer nachempsunden. Wäre mit der Gewalt der Gründe und mit stammenden Worten politischer Beredstankeit diese Macht der Trägseit zu bezwingen gewesen, so hätte einer Schrift, wie die, welche Kriedrich Gent nach den Ereignissen von 1805 erscheinen ließ\*\*), dies schwierige Wert gelingen mussen. Sie ist damals von der erschütternden Volge neuer Katastrophen rach überholt und vergessen worden, sie hat aber auch jetzt noch den bleibenden geschichtlichen Werth, die politischen Stimmungen, wie sie der Zeit tiesster Erniedrigung vorangingen, tressender und kraftvoller zu zeichnen, als es irgend eine historische Darstellung der Nachgeborenen vermöchte. Es sei uns hier

<sup>\*)</sup> S. Schillers Leben von Frau v. Wolzogen. S. 282. 286. 294.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Fragmente aus ber neuesten Geschichte bes europäischen Gleichgewichts in Europa."

gestattet, aus biesem beredtesten Manifest jener Tage nur einige Stellen gur Orientirung über die herrschenden Gesinnungen und Ansichten mitzutheilen, welche die völlige Demuthigung Deutschlands und die fremde Zwingherrschaft bamals möglich gemacht haben.

Der einschläfernde Troft, daß die Gefahr noch nicht vorhanden, die Sorge der Einsichtigen übertrieben sei, dieser geläufige Troft, den die Trägsheit und der Knechtsinn in jeder ähnlich drohenden Zeit bereit hält, hat auch damals nicht gefehlt. "Man solle doch nur, so läst Gent diese Ruhelustigen prechen, fein ruhig und kaltblutig und friedfertig und vor allen Dingen unthätig bleiben; der ausgetretene Strom werde schon von selbst wieder in sein Bett zurückkehren; eine Weltherrichaft sei zo offenbar ein Unding; ob Frankreich einige Prodingen oder Kestungen mehr oder weniger besite, das werde nichts über Europa entscheden; noch ständen die größeren Mächte doch alle; verschiedene hätten ja selbst Zuwachs erhalten; unter den Luneviller und Regensburger Friedensschlissen lasse habe übergebied ihre natürliche Grenze erwihen; die französische Herrichaft habe überdeis ihre natürliche Grenze erseicht; der neue Regent sei zu weise, um über diese hinausschweisen zu wollen; vor der Hand sei nun nichts weiter zu fürchten, und die Zeit werde das llebrige thun."

Die es bann ichlimmer und ichlimmer wart, jo wurden neue Troftgrunde aus ber Borrathofammer ber Tauidungen bervorgeholt, ober wie Bent fagte: "was man nicht mehr als Brille verachten, als Fabel bei Geite feten barf, wird jest ale erträgliches lebel ober mohl gar ale Bortheil geichildert." Auch die Philosophie ber Impoteng ließ fich immer lauter verneb. men: man muffe fich bem Unvermeiblichen fügen und mit bem Bewaltigen gut ju ftellen fuchen. Dem tam ber Philifterfinn bes großen Saufens bereitwillig ju Gulfe, ber ein fleines Opfer und eine magige Wefahr icheut, um lieber bas Brogte und Beiligfte barüber zu verlieren. "Dag es fur Jeben - rief biefen Gent bamale prophetifch gu - ber im Staate lebt, wie gering und ohnmächtig er auch fein mag, außer ben gewöhnlichen Beburfniffen bes lebens noch andere von boberer Urt giebt, bag unter biefen National. ehre, ein geachteter Name, eine unabhängige Berfaffung, ein beftimmter, wohl verficherter Untheil an einem wirklichen Staatenfuftem bie wichtigfte Stelle behaupten, foll man barüber einen formlichen Beweis führen? Dieje Bahrbeiten muffen gefühlt, und folden, die ftumpf bagegen wurden, konnen fie nie mehr aufgebrungen werben. Benn aber einmal ein Bolf ober ein Beitalter fo tief in egoiftische Beftrebungen, in unwürdige Maximen, in einen beidrankten und niedrigen Befichtofreis verfiel, daß alles öffentliche Intereffe ihm fremt, bas Baterland ein Name ohne Bebeutung, ber Werth einer felb. ftanbigen Erifteng auf ber engen, burftigen Bage ber gemeinften Bortheile gewogen und ber Berluft aller Freiheit und Burbe eine gleichgultige Begebenheit wird, bann ift es nicht mehr Beit, an die ebleren Befühle gu appelliren; die Sflaverei ift vollendet, auch ehe noch der Unterdrücker erschien; der Staat ift aufgeloft, auch ehe er noch fichtbar jusammenftürzte."

Eines ber beliebteften Schlagwörter, bas bie befolbeten und unbefolbeten Lobredner bes Zwingherrn ausboten, war bie "unerträgliche Gelbstfucht Eng. lande." Gegen bie britifche Commercialtyrannei, gegen bas Induftrie- und Sandelsmonopol bes Rramervolfes, gegen bie verberblichen Folgen bes aus. ichließenden Befiges von Dftindien ward bamals wie fpater eifrigft beclamirt, bie "abjolute Unverträglichkeit Englands" mit ben übrigen Nationen betont, ale Opfer fur Guropa's Rettung bie Vernichtung Englande geforbert. Schon Bent hat mit ber gangen fiegreichen Rraft ber Grunde und ber Rebe bie Thoren und Sophiften jener Tage gurechtgewiefen\*), beren weltburgerlicher Gifer nur eben unbewußt ober bewußt ber continentalen Desvotie nachitfunf. tiger Zeiten bie Wege ebnen half. Die Briten trieben freilich ihre öffentlichen Dinge niemals mit ber tugenbfamen Scheu, beren charafterlofe Schwäche man in Deutschland jederzeit fo gern fur bobe Uneigennütigkeit und bumgnitat ausgiebt, fie fuhrten ihre Politit wie jest biefen Beltfampf gegen Bonaparte mit einem großen, thatfraftigen Egoismus, ben ber Begner bat bitter haffen, aber nie verachten fonnen. Die armen Scelen, Die fich bamals mube ichrieben, um bie Belt vor Englands Alles verzehrender Gelbftfucht gu warnen und bie baneben bie beutschen Tugenben ber Enthaltsamfeit und Friedensliebe fo eifrig priefen, kounten es freilich nicht faffen, bag, wenn wir Deutsche fold eine britische Gelbftsucht nicht befigen, nicht unfere Großbergigfeit die Urfache ift, fondern nur eben ber Buft fleiner und fleinlicher Gelbft. füchteleien, bie une nicht einmal zu einem gemeinfamen Egoiemus fommen laffen!

Es ift ein wahres Wort, was Geng bamals aussprach: daß, wie die Fürsten die Völker erziehen, so umgekehrt die Völker ihre Fürsten bilben. Wäre wohl, so mußte man mit ihm fragen, die heillose Verworrenheit beutscher Zustände durch die Schuld der Regierungen so weit vorgeschritten, wenn die Verblendung des Volkes, die Verkehrtheit des öffentlichen Geistes, die Ersichlaffung aller ächten Gefühle, die herrschaft der niedrigsten Triebsebern und die moralische Fäulnig der Welt nicht rund um sie her Alles vergiftet und aufgelöst hätte?

Diese Fäulniß mußte ausgeheilt werben, wenn es besser werben sollte in Deutschland. Nur die härtesten Prüfungen und die bittersten Züchtigungen vermochten das; sonst lullte sich die herrschende Schlafsheit mit dem Troste ein, daß es ja immer noch viel schlimmer sein könne. Aber es ward, zu unserem heile, dafür gesorgt, daß anch das Schlimmste balb erfüllt war.

<sup>\*)</sup> S. in ber angeführten Schrift (Ausgabe von Beid) IV. 24. 25. 26.

## Britter Abichnitt.

## Die Coglition von 1805.

Um 2. December 1804 mart zu Paris bas Napoleonische Raiferthum pom Oberhaupte ber fatholischen Rirche gefalbt; Die neu-farolingische Beltgera batte alfo begonnen. Deutschland beugte fich bor bem neuen Cafar; Italien, bolland, Die Schweig, Die pprenaifche Salbinfel gehorchten ihm gum großen Theil wie ihrem berrn, ober waren unter ber Form bes Bundniffes ju willenlofer Abhangigteit verpflichtet. Großbritannien allein ftand noch in Baffen aegen die brobente Beltbespotie; es waren burch Bonaparte faum größere Intereffen bort bebrobt, ale auf bem Reftlande, aber bas Bewußtfein babon war ftarter, ber bag barum reger, bie Leibenichaft bes einmal begonnenen Rampfes gaber und ausbauernber, als unter ben civilifirten Nationen Much auf ber britifchen Infel hat es an Glementen nicht bes Continents. gefehlt, die mit ber bynaftifchen und höfischen Politit bes Festlandes barmenirten, ober abnlich urtheilten, wie die ichlaffe Rubeluft continentaler Friebensmänner, aber biefe Regungen waren niebergehalten burch bie ichlichte populare Ginficht in bas nationale Intereffe und bie überlieferte Bewohnung, Die eigenen Angelegenheiten aus bem Gefichtspunkte biefes Intereffes ebenfo ernft wie rudfichtslos zu betreiben. Mit gutem Grunde lieg baber ber neue Imperator Sturm lauten gegen ben britifchen Egoismus; mar einmal auch in Altengland bie fosmopolitische Berichliffenbeit ber Culturvoller bes Beftlandes und bie eingebildete Sumanitat ber Donmacht und Entnervung gur Berrichaft gelangt, hatte auch bort bie Liebe gur "rubigen Bilbung" ben Trieb ruhelofer Thafraft verbrangt, bann war ber lette Damm weggeräumt, ber bie abenblanbifche Welt noch vor ber neuen Cafarenbertidaft beidutte.

Borerst war dazu noch keine Aussicht; vielmehr hatte eben jest England ein unzweideutiges Pfand gegeben, daß es ihm mit bem Kriege Ernst fei bis jum Meuferften. Ungefahr in benfelben Tagen, wo in Paris bas neue Raiferthum aufgerichtet worben (Mai 1804), war William Ditt an bie Spipe ber britifchen Berwaltung gurudgefehrt. Das Minifterium Abbington hatte feine Miffion erfüllt; berufen in einer Beit, wo man einen Frieben foliefen mußte, mar bie milbere Kraction ber Tories wohl geeignet, ben furgen Baffenstillstand mit Bonaparte ju erhalten, aber nicht ben Rampf auf Leben und Tob burchaufechten, ber 1803 neu begonnen mar, um erft auf ben Trummern Napoleonischer Serrlichkeit feinen Abichluß ju finden. Go verschieden bie Pitt und for bie Dinge fonft betrachteten, in bem einen Puntte waren fie vollkommen einig, baf biefe neue ungeheure Rrifis andere Rrafte ber Leitung erforbere, ale bie Uebergangsminifter ber Sabre 1801 bis 1803. Gern hatte Ditt eine Bermaltung gebilbet, welche bie Talente aller Parteien in fich vereinigte; war boch bie Lage fo beschaffen, bag fur bie alten Parteigegenfate junachft fein Raum mehr blieb, in einem Belttampfe, ber nur mit bem Giege ober bem Berfalle britifcher Macht und Gelbftanbigteit enden tonnte. Indeffen eine folde Sufion icheiterte an bem Wiberwillen bes Königs, und bas Minifterium, bas feit Mitte Mai 1804 bie Gefchafte übernahm, war rein toriftifch, feine Seele William Pitt. Der ungebeugte ariftofratische Sag gegen bie Revolution, bie ftolze Berrichjucht Altenglands und bie Unverfohnlichkeit gegen Bonaparte kehrten bamit an bas Ruber gurud. Schon mar ein großer Theil bes Keftlanbes unter bie Napo. leonifden Gebote gebeugt; Die frangofifden Ruften ftarrten von Baffen und friegerifden Ruftungen ju einer gandung auf ber britifden Infel; Irland. bie wunde Stelle verjährten Stammeshaffes und alter Unterbrückung, mar in feinbfeliger Gabrung. Benn je, fo bedurfte jest Britannien eines Lenkers, ber ben Rampf mit ber gabeften Musbauer, ben vielfeitigften und rudfichtelofeften Mitteln aufnahm, ber ihn mit Ropf und Berg bis gum Enbe burchauführen entichloffen war. Gelbit bie Begner mußten gnerkennen, bag nur Pitt es war, ber bas vermochte.

Bis jest war ber Krieg zwischen Frankreich und England zwar auf einem weiten Raume, aber nirgends mit ben Kräften geführt worden, die eine Entscheidung bringen konnten. Er hatte die Eigenthümlichkeit behalten, daß keiner der beiben kämpfenden Gegner die Mittel kand, den anderen selbst anzugreisen; eine kandmacht ohne die erforberlichen maritimen Kräste focht mit einem Seestaat, dem die continentalen Mittel des Kampfes sehlten. Darum sielen die Lasten und Opfer des Knieges zunächst auf Dritte und Schwächere; Hannover mußte für England, die holländischen Kolonien für Krankreich herhalten. Pitt kehrte mit dem sessen, die einen die Geschäfte zurück, alle seine Krast und Sorge daran zu sehen, die ein neuer Krieg auf dem Festlande angefacht werde; nachdem er den kurzen Rest der Session von 1804 dazu verwendet, ein Gesetz zur Landesvertheibigung gegen die drohende fremde Invasion mit dem Parlamente zu vereinbaren, war seine ganze

Thätigkeit darauf gerichtet, sich die Stüte einer neuen Coalition auf dem Bestlande zu schaffen. Sie lenkte in jedem Kalle die Bucht Bonaparte'scher Macht von der britischen Insel ab; vielleicht gelang ihr ein entschedener Schlag gegen den ganzen Bestand des neuen Kaiserreiches. Als in den ersten Wochen des Jahres 1805 das Parlament wieder eröffnet ward, spielte die Thronrede auf vertraute Berbindungen mit den Mächten des Continents, besonders mit Rußland an, dessen Monarch "die stärksten Beweise seiner weisen und edlen Gestinnungen, sowie seiner lebhaften Theilmahme an der Sicherheit und Unabhängigkeit von Europa gegeben habe;" und in dem Budget, das Pitt vorlegte, sand sich der bedeutsane Posten von fünf Millionen Pfund Sterling "zur Unterstützung der Mächte auf dem seichlossen, ja vielleicht schon geschlossen.

Mit Rugland wenigftens waren bie erften Ginverftanbniffe bereits angefnupft, man burfte wohl fagen, fie waren niemals unterbrochen gewesen. Benigftens finden wir icon in einer Beit, wo die ruffifch-frangofifche Freundichaft außerlich noch in voller Bluthe ftant, vor bem Abichluffe bes Reichsbeputationereceffes, ruffijde Divlomaten und Emiffaire eifrig bemubt, Die antibonaparte'ichen Stimmungen auf bem Feftlande zu erforichen und über bie Glemente funftigen Wiberftanbes namentlich am Biener Sofe Revue gu halten\*). Das beutiche Entichabigungegeichaft mar ber lette Act geweien, in welchem bie beiben großen Machte bes Weftens und Ditens eintrachtig aufammengewirkt hatten; gerade bier hatte aber Rugland Die peinliche Erfahrung machen muffen, bag es von Frankreich lediglich ins Schlepptau genommen Bonaparte hatte während biefer gemeinsamen Bermittelung die ciealpinische Republit in eine italische umgewandelt und fich zu beren Prafibenten machen laffen, Piemont mit Franfreich vereinigt, ber Schweis eine Berfaffung aufgebrungen, die sie von Frankreich abhängig machte, und auch die beutsche Entichabigungefache felbit war ein Erfolg ber frangofifchen Politit, ju bem bie Mitwirkung Ruglands gebraucht worben war. Bie bann ber Rrieg mit England ausgebrochen war, batte fich bie neue bonaparte'iche Politik noch breifter über bas Bolferrecht und bie Unabhangigfeit ber Staaten hinwegge-Sannover war bejett, die Bejer und Elbe von ben Frangofen verichloffen, die Safen in Neapel, Toscana und bem Rirchenftaate militarisch occupirt; wie Solland, Die Schweig und Stalien von Bonaparte geleitet murben, fo wurde jest auch bas bourbonifche Spanien in ber Form eines Bunbniffes feiner Lebensberrlichkeit unterworfen. Fur einen ehrgeizigen Rivalen wie Rußland war jeber einzelne Uebergriff biefer Art volltommen hinreichend, jum Biderftande gu reigen. Als Alexander im October 1801 ben Bund mit Bo-

<sup>\*)</sup> S. bas Actenflid vom Januar 1803 in ben Lebensbilbern aus bem Befreiungekriege III. 176 ff.

navarte geichloffen, bachte er an eine ehrliche Theilung ber Macht in Europa; er hatte nichts bagegen, bag fein Berbunbeter an Dacht wuchs, wenn nur ibm felber ein poller Griat bafur warb. Run war er aber in biefem gangen Umfturge ber alten Staaten leer ausgegangen, er hatte felbft bie Bonaparte'iche Macht erweitern belfen und als er, ju fpat, Ginfprache erhob gegen Die Befetung Nordbeutichlands, erhielt er eine fühl ablehnende Antwort. Es erklart fich nach biefen Borgangen, baß feit ber Erneuerung bes Rrieges mit England, Alexanders Politif gegenüber Bonaparte eine andere geworben mar. Die von ihm angebotene Bermittelung (im Commer 1803) zeigt ichon eine unzweibeutige hinneigung ju England. Geine Thatigkeit in Deutschland, namentlich in Berlin, verrath bie Tenbeng, fich an ben beutschen Grofmach. ten Berbundete, im Nothfalle gegen Bonaparte, ju erwerben. Auch ftellte Die ruffifche Diplomatie bei ihren Bermittelungsantragen zwifden Frankreich und England icon unverblumt bie Forberung auf, baf Stalien wie Rord. beutschland, bie Schweiz wie Solland bem Bonaparte'ichen Ginfluffe entzogen werben müßten.

Noch fprach fich im Commer 1803 biefes veranderte Berhaltnig nur in einem falteren außeren Benehmen beiber Machte aus; aber ber Groll wirfte unter ber Oberfläche fort, und Bonaparte ergriff ben erften Unlag, feinem bitteren Unmuthe gegen Rugland offen Luft ju machen. Dag bie ruffifche Diplomatie felbft in ben Beiten freundlichften Ginvernehmens ihrem Biberwillen gegen ben erften Conful wenig Zwang angethan, wiffen wir aus fruberen Borgangen; auch ideint es, bag fie bei ben royaliftifchen Berichmorungen nicht loval ober wenigftens nicht vorsichtig gehandelt bat, benn es fand fich unter bem Perfoual, bas an bie ruffifche Gefandtichaft in Paris attadirt mar, auch ein Individium, bas bie frangofifche Polizei als mit in bie große Confpiration von 1804 verwickelt verhaften lieft. Dag außer Frankreich eine Angahl Emigranten im ruffifchen Golbe lebten und fich jum Theil ale ruhrige Emiffare gegen bie Bonaparte'iche Politif bemerkbar machten, war ohnebin eine bekannte Sache. Diefen Unlag ergriff ber erfte Coniul, um in einem leibenicaftlichen Ausfalle gegen ben Grafen Markoff feinem Borne über bie ruffifche Politit Luft ju machen. Aber es bauerte nicht lange, fo nahm ber Petersburger Sof bafur bittere Rache. Die Rataftrophe Enghiens warb am Regensburger Reichstage und in Paris jum Gegenftande ber fur Bonaparte peinlichften Befdwerben gemacht; ber Sof felbft legte öffentliche Trauer an, es war ichwer zu fagen, ob mehr aus gerechtem Mitgefühl fur ben Gemorbeten, ober um ben Morber auf recht eclatante Beife zu guchtigen.

Wenn es barüber nicht sofort zum Bruche kam, so zeugte bas nicht für ben Frieden, sonbern nur für ben Mangel an kriegerischer Borbereitung. Noch machte Rußland im Sommer 1804 einen Bersuch biplomatischer Ausgleichung, indem es seine Beschwerben in gemilberter Form zusammenfaßte; Dubril, der Stellvertreter Markosse, erhielt den Auftrag, eine befriedigende Antwort in Paris zu betreiben. Aber der stolz abweisende Ton, den der neue Kaiser anschlug, vereitelte das; es blied Dubril nichts übrig, als seine Pässe zu verlangen, während der französische Botschafter in Petersburg das Gleiche that. In dem Augenblicke, wo Napoleon seine Rundreise am Rhein machte (September), war zwar der Ausbruch des Krieges noch nicht zu erwarten, aber die diplomatischen Beziehungen mit Rusland waren doch vorerst abgebrochen, wiewohl sich Preußen alle Mühe gab, das gestörte Berständniß wieder herzustellen. Die Forderungen Ruslands zeigten aber nur allzudeutlich, wie wenig hoffnung auf eine friedliche Lösung in Vetersburg noch bestand.

Die Frage bes Krieges lag jest vorzugsweise in ber hand ber beiben beutschen Großmächte; barum war Rußland eifriger als je beschäftigt, bie Stimmungen in Desterreich und Preußen in seinem Sinne zu lenken. Bon Pitt rührig unterstützt, suchte bie ruffische Diplomatie seit ben letzten Monaten bes Jahres 1804 bie Faben eines neuen antibonaparte'schen Bundes auf bem Keltlande ausammenauknuvfen.

Wir haben bie Schwankungen Defterreichs in ber Zeit von 1803-1804 fennen gelernt: fein inneres Grollen gegen Bonaparte und baneben feine außere Geschmeidigkeit, ihm ju Billen ju fein. Much bie ruffifche Diplomatie, die fich fortwährend eifrig in Bien umbertrieb, nahm biefen boppelten Ginbruck mit, bag es an Feinbichaft gegen Bonaparte bort nicht fehle, bag man aber ju ichlaff und muthlos fei, um fich jum Biberftande aufzuraffen. Gie beschuldigte Cobengl, er fei von ben Frangofen erfauft; fie fand, in ihrer Beife ju reben, alle Belt "jatobinifch" gefinnt\*\*). Es entging bem Scharfblide biefer ruffifchen Agenten nicht, wie es tam, bag man in Wien bei fo viel Abneigung gegen bie Frangofen ihnen boch fo viel Nachgiebigkeit bewies. "Das Land, beift es in einem biefer Berichte, ift in voller Desorganifation. Die Rullitat bes Oberhauptes, Die Unfabigfeit ber Minifter, Die Unordnung ber Finangen, ber Migcredit ber Regierung, ber üble Beift ber Armee, die Unthätigfeit bes hohen Abels, ber absolute Mangel an Ialenten, Die politische Bereinzelung und ber Schreden, ben Bonaparte einflogt, Alles wirft jufammen, Defterreich aus ber Reibe ber Machte erften Ranges berauszudrängen. Der Erzbergog Rarl ift ber einzige Mann, ber bas öffentliche Bertrauen befitt, aber es fehlt ibm an Energie, felbit fein physischer Zuftand giebt ihm biefen Charafter. Man wirft ihm vor, er fei ichlecht umgeben und gebe feinen Ramen ju erbarmlichen Bantereien ber;

<sup>\*)</sup> Aus der Correspondenz mit Goly vom Olt. 1804. Rufland verlangte die Räunnung Sannovers und Neapels, eine Entschädigung des Hauses Savopen und ein Einverständniß über die italienischen Dinge überhaupt.

<sup>\*\*)</sup> Lebensbilber III. 180.

wenn bas aber auch nicht wäre, so könnte man auf ihn nicht zählen wegen ber Schwäche seiner Gesundheit." Wie trostlos die Zustände sein mochten, ergiebt sich am bezeichnendsten baraus, daß auch jest noch, nach allen Erfahrungen von 1793—1799, die Hossinung der britischen und russischen Gegner Bonaparte's auf — Thugut gestellt war, odwohl sie selber eingestehen mußten, daß sein Name im Lande grenzenlos verhäft, sein Verhältniß zum Erzherzoge unheilbar verdorben war! Andere Berichte aus der gleichen Quelle slagen über den Verfall der Armee, den zucktosen, raisonnirenden Geist der Officiere, die Armuth an baarem Gelbe und an allen andebenn Mitteln, womit der Krieg geführt werden müsse. Oder sie rügen den ichsechten Ton der Haustlad, den Mangel aller häuslichen Zucht, die Sitenlosigkeit der Familien, die frühreise Verdorbenheit der Jugend, überhaupt die Wüsstheit und Frivolität, wovon die ganze sogenannte gebildete Gesellichaft bedeckt sei\*).

Diese Zeugnisse übertreiben im Ganzen nicht; der Mangel an sittlichem Rerv prägt sich ja nachher in der ganzen trostlosen Geschichte des Feldzuges von 1805 grell genug aus. Es waren nicht die Cobenzs, Colloredo und Mack allein, welche die unerhörte Schmach von Ulm und Presburg verschuldet haben, das ganze Land hat daran seinen Theil gehabt, und selten hat sich ein Irrthum verhängnisvoller gestraft, als der optimistische Glaube der britischen Staatsmänner, es sei in Desterreich anders geworden, als es vor den Tagen von Hohenlinden und Luneville gewesen war. Die sittliche Abstumpfung, der grobe Sinnengenuß und die platte Unzugänglichkeit gegen alles Hohe und Ideale hatten seitdem nur zugenommen.

Darüber taufchten fich biejenigen am wenigften, Die in Defterreich felbit von ber unermeftlichen Gefahr, bie Deutschland bebrobte, Die flarfte Ginficht hatten: ein Mann wie Gent g. B., beffen bedeutenbfter und befter Lebensabichnitt in biefe Sabre fallt und ber fo icharf und ahnungevoll wie Benige vorausfah, welcher Rrifis bie beutsche Nation entgegenging. Seine Briefe aus jener Zeit beurfunden, wie lebhaft ihn die Frage unferer Bufunft bamale beschäftigte und wie tief ibn ber Mangel einer einheitlichen politischen Entwickelung Deutschlands befummerte. Er hat bamals jo revolutionare Einheitsgebanten gehegt, wie nur irgend biejenigen waren, gegen welche er fvater ale Staatspublicift bes Metternich'ichen Spitems bas Rreug geprebigt hat. Da die politische Ginheit unter einem Saupte einmal verloren mar, beftand er um fo eifriger barauf, bag bie Staaten, bie ben beutichen Dualismus reprafentirten, wenigftens "in ber Quelle bes gemeinschaftlichen Berberbens bie Mittel ber gemeinschaftlichen Rettung suchten." Gine treue Berbindung amifchen Defterreich und Preugen - bieg es in einer Dentidrift, Die Gent bamale fur ben Ergbergog Johann ichrieb\*\*) - ift Deutschlands

<sup>•)</sup> Lebensbilber III. 178. 181.

<sup>\*\*)</sup> Am 6. September 1804, f. Gent' Schriften berausg. von Schlefier IV. 23 ff.

lette und gleichsam fterbende Soffnung. Bon bem Augenblide an, ba Defterreich und Preufen auf einer Linie fteben und fich nach einer Richtung bemegen, giebt es nirgends in Deutschland ein abgesondertes Intereffe mehr. Unter bie Flügel biefes machtigen Bunbes wurden fich fogleich und ohne Biberrebe alle großen und fleinen gurften begeben, Die Butgefinnten mit Ueberzeugung und Liebe, Die Unpatriotifden aus Furcht. Es wurden bie Reichsgesete ihr rechtmäßiges Unjeben wieder gewinnen, ber Ginflug ber auswärtigen Machte, ber vorzüglich, wo nicht allein, burch bie Trennung ber beiben Sauptmächte zu einem jo emporenden Umfange, berangewachfen, balb abnehmen ober ganglich verichwinden; wir wurden ebensowenig einen gandgrafen von Darmftadt, oder einen Fürsten von Raffau ober Sfenburg bie faijerlichen Abler berabichlagen, Die faiferlichen Cbicte gerreifen und bie Reichs. rittericaft mit Sugen treten, ale frangofifche Ugenten ben wurttembergifchen Landtag birigiren, ober frangofifche Genebarmen bie Polizei in Baiern verwalten feben. Aehnlich wie Stein acht Jahre fpater bie widerftrebenden Furften bes Rheinbundes als "Compenjationsgegenftande" betrachtet jehen wollte, fo meinte auch Gent jest, muffe man bie an Frankreich bingegebenen Furften bes Gubens und Beftens behandeln. "Jest ift die mahre Politit, fie gang. lich ihrem Bange ju überlaffen, von ihren Unterhandlungen und Cabalen mit Kranfreich fo wenig als moglich Runde zu nehmen, aber beim erften Musbruch ber Feinbfeligkeiten fogleich ben Schauplat bes Rrieges in ihre ganber ju verlegen und fie burchaus wie confiscirtes Bebiet, b. b. wie unfer eigenes gand zu behandeln."

Fragte man freilich benfelben Mann, ber sich jest mit so fuhnen und umwälzenden Gedanken trug, was für ein Bertrauen er in die öfterreichische Staatskunft und ihre Leiter setze, so gab es keinen Ausdruck der Geringschäung, den er nicht gegen die Cobenzi, Colloredo und ihre Genossen angewendet hatte. Er stand biesen Persönlichkeiten nahe genug, um ein vollgültiges Urtheil geben zu können; sein Urtheil bleibt aber durch das ganze Sahr 1805 fast ohne Unterbrechung das gleiche: daß eine dauernde Besserung nicht zu erwarten, so lange biesen Personen die Leitung der Dinge überlassen sei.

Die Erfahrung dieses verhängnigvollen Jahres hat bewiesen, daß Gent seine Leute nur zu richtig beurtheilt hat. Sie folgten zwar jett der antibonaparte'schen Strömung, aber ohne die rechte Ginsicht in die Bedeutung des Kampfes und ohne die Kraft, ihn mit den äußersten Mitteln zu führen. Die Neigung zum Kriege mit Frankreich war freilich in Desterreich niemals ausgestorben; sie hatte sich selbst in den politischen Schwankungen der Jahre

Aehnliche Aeußerungen wurden am hofe und von ben Ministern gegen Bring Louis Ferdinand gethan, ber bamals einen Besuch in Wien machte und, wie Finkensteins Berichte zeigen, mit einer gewissen Ofentation ausgezeichnet ward.

1803 und 1804 hie und da vernehmlich genug kund gegeben. Die alten Niederlagen und Berluste waren dort nicht vergessen, und in den Augen der Aristokratie blieb Bonaparte der Emporkömmling und der Träger der revolutionären Ideen, auch wenn er sich mit der Krone Karls des Großen schmückte. Beschwerden über die französische Politik hatte Desterreich nicht geringere zu führen als Aussland. Schon der Luneviller Friede war nicht so vollzogen worden, wie ihn die österreichische Politik verstand; die Schlichtung der inneren deutschen Sändel im Reichsbeuntationshauptschus war eine Kette von Keinheligkeiten gegen den Kaiser gewesen. Die Einmischung in ber Schweiz, die Umgestaltung der Lombardei, die Reunion Piemonts, die Bonaparte'schen Schöffungen im übrigen Italien, das Schickal Toscana's, die Occupation der Häsen von Livorno, Ancona und Tarent, das waren Eingrisse noch viel peinlicher als das russische Europa's, die das österreichische Interesse

So gelang es benn auch jest bem ruffischen Bemuben, Defterreich gu einem Vertrage zu bewegen, welcher bie Grundlage ber Coalition von 1805 geworben ift. Um 6. November 1804 ichloffen Czartorpeti und Tatifch. ticheff mit bem Grafen Stadion eine Defensivalliang, Die Frankreichs weiterem Borructen eine Grenze zu fegen bestimmt war\*). Darnach follte bei bem geringften weiteren Uebergriff Bongvarte's eine Armee von 350,000 Mann unter bie Baffen treten, ju ber Defterreich 235,000, Rufland 115,000 Streiter ftellte. Bugleich verfprach Rugland fur englische Gubfibien forgen ju wollen. Im galle bes gludlichen Erfolges war Defterreich bie Abba. und Pogrenze, die Biedereinsetzung der jungeren Linie in Toscana, ber Bewinn von Salzburg und Baierns bis jum Inn jugefagt; in Stalien follte im gunftigften Falle die Reftauration Carbiniens, Parma's und Mobena's ftattfinden, bie subdeutichen Fürften, wenn fie gum Kampfe mitwirkten, mit Gichftadt und einigen Parcellen ber noch übrigen porderöfterreichischen Befitungen entichabigt werben. Namentlich, wenn bie volle Restauration in Italien gelang, war Defterreich bereit, ben Breisgau und bie Ortenau binzugeben und bamit Baben zu entschädigen, wie Baiern mit Gichftabt abgefunden werden follte.

Ber feit ben letten Bochen bes Sahres 1804 auf bie öfterreichische Regierung aufmerksam war, bem mußten ihre größere Thätigkeit, ihre Rustungen, ihre Truppenmärsche auffallen, und wie sie ben burchsichtigen Borwand eines Gesundheitscordons benutzte, um gegen 50,000 Mann an der italischen

<sup>\*)</sup> Die Artikel 4-6 berühren die Möglichteit französsischer llebergriffe in Deutschand, Italien, der Titrkei; Art. 8 bestimmt die Truppenstärke, Art. 9 betrifft die Subsidien; der fünfzehnte erörtert die Entschäufigungen Desterreichs. Am Schusse seist es: La presente declaration mutuellement reconnue aussi obligatoire que le traité le plus solennel sera ratifiée dans l'espace de 6 semaines ou plutôt si faire so peut. (Nach einer handschriftl. Copie.)

Grenze zu fammeln. Napoleon entging bies nicht; er verlangte ichon in den ersten Tagen des Jahres Erklärungen und erhielt sie auch im zuvorkommenbsten Tone.

Bahrend ber Vertrag vom November ein Geheimniß Beniger blieb, fo bag er felbit im Frubjahr 1805 noch nicht bem gesammten britifchen Minifterium, fondern nur Pitt und Lord Mulgrave bekannt mar, gefcah ein zweiter Schritt zu bem continentalen Bunbnig gegen Bonaparte. Schweben warb burch einen Bertrag vom 3. December mit England, burch einen andern vom 14. Januar 1805 mit Rugland eng verfnupft und erflarte fich bereit fur eine herftellung ber "legitimen" Regierung in Frankreich alle feine Rraft aufbieten zu wollen. Um 11. April ichloffen aber England und Rufland felbft zu Petersburg eine Alliang, als beren 3med bezeichnet war: bas Gleichgewicht Europa's berguftellen, Sannover und Nordbeutschland gu faubern, bolland und die Schweiz unabhangig ju machen, Garbinien wiederherzuftellen, Stalien von ber frangofifden Berrichaft gu befreien und überhaupt eine Orbnung ber Dinge ju grunden, welche bie Gicherheit und Unabhangigteit aller Staaten verburgen und als Schutwehr gegen fünftige Uebergriffe bienen fonne. Auf wenigftens funfmalbunderttaufend Mann gablte man in biefem Rampfe, ju bem Rugland bie Rraft feiner Baffen, England feine Gubfibien aufzubieten verfprach. Der Rampf war gegen Frankreich wie gegen feine Berbundeten gerichtet; Friede folle nur mit gemeinfamer Uebereinstimmung aller ber Machte gefchloffen werben, welche biefem Bunbe beigetreten fein wurden. Die Streitfrafte, Die Rufland, Die Geldmittel, Die England ftellen wollte, waren im Gingelnen feftgefett und in ben Geparatartifeln auch ber Beitritt Defterreiche und Schwedens nach ben vorausgegan. genen Bertragen in Aussicht geftellt. Mit biefen vier Bertragen, burch bie fich England, Defterreich, Rugland und Schweben jum neuen Rampfe gegen Frankreich vereinigten, war bie Coalition bes Jahres 1805 gebilbet.

Eine biplomatische Denkschrift vom Januar 1805 bezeichnete als ben 3weck bieses Bundes: Frankreich auf seine alten Grenzen zurückzuführen, durch die Vertheilung der Eroberungen eine starke Grenze gegen Frankreich auszurichten und sich über ein allgemeines Spstem des öffentlichen Rechts in Europa zu vereindaren. Wie dies zu erreichen sei, darüber hat es an Vorschlägen und Projecten nicht gesehlt; neben den Entwürfen der britisch-russischen Diplomatie, die wenigstens ausführbar waren, ist auch manches politische Luftschlös aufgetaucht, womit sich Abenteurer an die verbündeten Cabinete und ihre Aathgeber herandrängten. Nicht Alles ist auf unfruchtbaren Boden gefallen. Jum Beispiel der Vorschlag, Sardinien durch Genua zu vergrößern und als eine Wittelmacht zwischen Sesterreich und Krankreich aufgurichten, der Gedanke, ein Königreich der vereinigten Niederlande zu schaffen, wie er 1815 ausgeführt worden ist, und Preußen, salls es beitrat, am Rhein zu arrondiren, dagegen im Often ein volnisches Königreich nach ver-

jungtem Maßstab wiederherzustellen — bies und Aehnliches, dessen Bollendung erst ein Sahrzehnt später möglich ward, ist schon in den vertrautesten Kreisen der Coalition von 1805 namentlich durch Rußland angeregt worden. Ueberhaupt schien man weniger darüber in Verlegenheit, wie das Fell des Thieres zu vertheilen, als wie der Bar selber zu erlegen sei; wenigstens bildet der Ausgang des Kampfes von 1805 und der Vertrag von Presburg eine bittere Kehrseite zu den politischen Entwürfen und Seisenblasen, womit sich die Coalition im Frühjahr 1805 getragen hat.

Das Gine ergab fich indeffen aus biefen noch unfertigen Projecten: bag die Glieder bes neuen Bundes ben Rrieg gegen Bonaparte im größten Stile führen und ben verworrenen Buftand ber europäischen Staatenwelt ganglich beilen wollten. 3mar hatte Pitt in bem Bertrage Bieles von bem befeitigt, was der kosmopolitische Ehrgeig Alexanders als Grundlage einer neuen europaifchen Ordnung unter ruffifchem Schiedsgericht anfah; aber ber Bertrag vom 11. April unterschied fich boch auch wieder von einer gewöhnlichen 21. liang in wefentlichen Studen, und manche feiner Befichtspuntte fint erft in bem großen Rampfe von 1813-1815 wieder gur Geltung gelangt. Der Bertrag erstrebte eine gemeinsame Union aller europäischen Staaten gegen Bonaparte, er legte fich ein Recht bes 3manges gegen bie Widerftrebenden bei, er wollte alle Eroberungen nur als gemeinfame Angelegenheit betrachtet, Die politifche Berfaffung ber ganber nicht burch Gewalt ber Baffen aufgedrungen miffen, ein Congreß follte bas neue Bolferrecht und eine fefte eurovaiiche Ordnung fo aufstellen, wie fie bem Intereffe jedes Staates entiprach. Dag bagu felbit bie Rrafte ber vier verbundenen Machte faum binreichten, verhehlten fich die Staatsmanner der Coalition nicht; man bedurfte bagu, um von Reapel und ben fleineren beutiden Staaten nicht zu reben, por Allem ber thatigen Mitwirfung Preugens.

Preußen hatte sich, wie wir oben sahen, unter ben wechselvollen und peinlichen Erfahrungen von 1803 und 1804, schließlich wieder mit neuer Befriedigung in seine neutrale Position zurückgezogen. Der trüben Bolken ungeachtet, die sich über dem Festlande sammelten, hoffte es biese Stellung halten und vielleicht selbst durch seine vermittelnde Thätigkeit ben Ausbruch bes Unwetters beschwören zu können.

Weil man in Berlin ben Frieden bringend wünschte, glaubte man auch mit mehr Zähigkeit daran, als durch die europäische Lage gerechtfertigt war. Wie Frankreich und Rußland zusammenstanden, war ichon seit herbst 1804 nicht mehr zweiselhaft; aber auch über Desterreichs Stimmung konnte man in Berlin genügend unterrichtet sein. In einem Gespräch, das Lucchesini mit Philipp Cobenzl im October hatte — wie er selbst sagt, ohne Kinesse und ohne Ziererei — erklärte der österreichische Diplomat offen: wenn man auch bei den letzten Ereignissen aus Liebe zum Krieden nachgegeben, in den italienischen Dingen werde man nicht so gefügig sein. Die Umwandlung Staliens

in eine Monarchie, auch wenn bie Krone einem Bruber Napoleons übertragen werbe, muffe Defterreich als eine offenbare Berletung ber Bertrage anfeben; ja felbit ben Umfang von Macht, ben Bonaparte ale Prafibent ber italienischen Republit übe, werbe es auf die Dauer nicht ertragen konnen. Meußerungen, Die gleichzeitig Graf Ludwig Cobengl in Bien that, ließen awar ben Unichluß an Rugland und England noch zweifelhaft, inbeffen bie umidriebene Beije, in ber bas geschab, gab boch zu erkennen, baf es nur eine Frage ber Beit fei. Bezeichnenber aber als alles andere war ber veranderte Ton gegen Preugen. Nicht nur Pring Louis Ferdinand, beffen Befinnung befannt war, jab fich mit einer wohlberechneten Cordialitat bebanbelt, auch im biplomatischen Bertehr war, namentlich feit November 1804, ein Wechsel ber Tonart gang unverkennbar. In ber Rumbolbt'ichen Sache erbot fich Cobenal, Die preufifche Befdmerbe ju unterftugen; "benn wir burfen es une nicht verhehlen, in bem gegenwärtigen Augenblick haben Defterreich und Preugen nur ein und baffelbe Intereffe." Man ergablte fich in Bien von einer Denkidrift, Die Graf Trautmannsborf bem Raifer überreicht und beren Thema - Die innige Illiang mit Preufen fei; berfelbe Graf Trautmanneborf war aber, nach ber Ansicht einer Partei am Sofe bestimmt, binnen Rurgem Die Leitung ber auswärtigen Politit gu übernehmen. felbst Thugnt, ber ju Rathe gezogen ward, gab damals ben Beicheib: ein Bundniß zwischen Defterreich und Preugen fei bas einzige Mittel, gegen ben Chraeig Franfreichs eine mirffame Schrante aufzurichten.\*)

hielt man mit diesen sehr bezeichnenden Symptomen die Nachrichten zusammen, welche die Franzosen schon im December amtlich in Berlin mittheilten, Nachrichten, wornach die ersten Verträge einer neuen Coalition bereits geschlossen waren, erwog man die Fruchtlosigkeit der eigenen Vermittelungsbemühungen zwischen Frankreich und Ruhland, so hätte man in Berlin Grund genug gehabt, schon seit den letzen Wochen des Jahres 1804 den Krieg als unvermeidlich zu betrachten. Allein man hielt mit einer wunderdaren hartnäckigkeit die Hoffnung des Friedens sest, weil man den Krieg nicht wollte. Und doch hatte schon im Spätjommer des Jahres 1804 Golt von Vetersburg von eifrigen Verhandlungen der russischen Minister mit Stadion berichtet; in den letzten Wochen hatten die Franzosen den Abschluse einer neuen Coalition als sicher mitgetheilt und eben zetzt, zu Ausfang des neuen Jahres, erhielt das Verliuer Cabinet von anderer Seite Nachricht über wichtige Verhandlungen zwischen Großbritannien und Ruhland\*\*).

<sup>\*)</sup> Aus einem Bericht Luchefini's vom 5. Oft. und ben Depefchen Finkensteins aus Bien d. d. 3., 16., 17., 21. Nov., 12. u. 19. Dec. 1804.

<sup>\*\*)</sup> Ein minist. Actenstüd vom 30. Jan. spricht von einem Bertrag "qui aurait pour base le rétablissement éventuel de l'équilibre politique de l'Europe, et on parle d'articles secrets de la plus haute importance."

In biefer Lage machte Alexander feinen Sturm auf Preufens neutrale Stellung. Er ichiette (Januar 1805) feinen Abjutanten Ferbinand von Binbingerobe, ber aus beffifchen und faiferlichen Dienften in ruffifche übergetreten war, nach Berlin, um Preufen mit ben neuen Berbindungen gn imponiren und es augleich burch bie Musficht auf ergiebige Bergronerung gum Gintritt in Die Coalition zu loden. Er babe, ichrieb er bem Ronig, einen Solbaten geschickt, ber wenig in ber Diplomatie bewandert jei, eben weil ibm bies am geeignetften ichien fur eine Gendung, Die aus Dffenheit und Bertrauen entspringe. Der preußische Gefandte melbete aber aus Petereburg, daß feine Aufgabe fei, Preugen in eine energische Action hineingutreiben. Es war Pitts Meinung, mit bem Berfprechen bes linken Rheinufers und im Nothfall Belgiens ließe fich Preugens Mitwirfung wohl erlangen; Rufland wollte gwar fo freigebig nicht fein, (es betrieb icon bamals ben Gebanten eines vereinigten Ronigreichs ber Nieberlande fur bie Dranier), aber barüber war ber Czar mit England einig, bag man versuchen muffe, Dreufen gugleich burch bas Schreckbild eines naben Rrieges bicht an feinen Grengen und burch bie Lodipeije einer bebeutenten Bergrößerung nach Beften aus feiner unthätigen Stellung berauszuhrängen,

In ber That war fur Preugen bie Stunde gekommen, wo es beinabe unmöglich ichien, die Reutralität zu erhalten. Buftav IV. von Schweben, beffen ungedulbiger baß gegen Bonaparte befannt und burch pobelhafte Ausfälle im Moniteur gur außerften Erbitterung gesteigert war, hatte fich in bem Bertrage vom 3. December gegen England verpflichtet, am Rriege Theil zu nehmen, bas hannover'iche Corps, bas in englischen Dienften ftant, nach Pommern hereinzulaffen, und bem Sandel Englands, ber von ber Gibe und Wefer ausgeschloffen war, feine beutichen Gebiete gu öffnen. Es war alfo vergeblich, bag Preugen im Mai und Juni 1804 gum Schute nord. beutscher Neutralität bie Berabrebungen mit Rufland und Frankreich zugleich geschloffen; nun brobte boch bie Befahr, bag bicht an ben Grengen ber Rriea loebrach und fich vielleicht ichon in nachfter Beit hannoveraner, Schweben und Frangojen unter ben Mauern von Stralfund befampften. Wenigftens war Guftav ber Mann nicht, ber jeinem Groll biplomatifche Feffeln angelegt ober aus feiner Feindichaft gegen Franfreich ein Behl gemacht hatte. Es war benn auch balb in Berlin befannt, wie es ideint, querft burch Binte, die Napoleon gab, was man in Pommern zu erwarten hatte. Die preußische Regierung mochte fich wohl mit bem Gebanten troften, bag ber brobende Storer ber Neutralitat nur ein ichwacher und ungefährlicher Rachbar fei; benn harbenberg gab (24. December) in ungewohnt barichem Tone bie Erflarung an Schweben: wenn es nicht aufhore Fraufreich zu reigen, jo werbe ber Ronig von Preugen fich genothigt feben, enticheidende Magregeln gu treffen, bamit nicht Schweben bie Rube und Sicherheit Norbbeutichlands ftore. Aber Schweden hatte fich bereits nach einem Ruchhalt umgesehen, und als

35\*

ber brobende Bint Preugens in Stockholm eintraf, ward bort eben (14. Januar) ber Bundesvertrag mit Rugland abgefchloffen, ber aller Borausficht nach auch ruffischen Truppen ben Weg nach Pommern öffnen mußte. Unter biefen Umftanben mar eine Neutralität fur eine Großmacht unwurdig und gefährlich, wenn nicht geradezu unausführbar. Es war benn auch bas Unfeben ber preugifden Politit in Aller Augen ichon fo tief herabgebruckt, bag nirgende bie Möglichkeit einer Neutralitat Preugens angenommen, fonbern lediglich auf Mittel gesonnen ward, wie man am raicheften bie Monardie Friedrichs bes Großen gur Theilnahme an bem Coalitionefriege bereben ober zwingen fonne. Die ruffifche Staatstunft, ihren Trabitionen getreu, neigte zur Unwendung von Drohungen. Schon in bem Novembervertrag mit Defterreich war feftgefest, daß ein ruffifches Beobachtungeheer gegen Preu-Ben aufgestellt werbe; in bem Tractat vom 11. April ward bann fpater einfach ale Regel angenommen, Jeben, ber nicht für die Coalition fei, ale Keind zu behandeln. Preußen war bamit ungefähr in die gleiche Rategorie wie Baiern, Bürttemberg und Baben geftellt\*).

Man muß fich biefe Stimmungen vergegenwärtigen, um bie Senbung Bingingerode's richtig zu murbigen. Wohl hatte er ben Auftrag, burch verführerische Aussichten ber Bergrößerung Preugen in Die Coalition gu locken, aber ber Grundton feiner Miffion war Drohung und Trop. Gelbft bie Berfprechungen zeugten von ber geringen Achtung, in welcher bie preußische Politit icon ftand. Dicht bag man Preugen fur wurdig gehalten hatte, in Die icon fertigen Unfange ber neuen Coglition eingeweiht zu werben; vielmehr hielt man es über bas Befen ber ruffifden Berbindungen mit Defterreich, mit England, mit Schweben auch jest noch im Ungewiffen. Es war Taftit, bie Dreußen nichts bavon merten zu laffen, wie tief Rugland icon mit England verflochten fei, und fie fo, indem man fie hinterging, in die Coalition hereinzulocken. Bugleich überbrachte ber ruffifche General ein Schreiben feines herrn, worin die Drohung Sarbenbergs gegen Schweben mit gleicher Munge erwiedert und fur ben gall, bag Preugen Magregeln gegen Dommern ergriff, barauf bingewiesen war: bag gwijden Schweben und Rufland Bertrage eriftirten, die ben Cgaren gum Schut jener Proving verpflichteten.

War es zu wundern, daß solch eine Mission ihren Zweck verfehlte! Das Berliner Cabinet schrieb an seine Gesandten, es existire noch keine Coalition; man wisse es jest durch Ruslands unzweibeutigste Bersicherungen. Was war

<sup>\*)</sup> S. ben 8. Separatartitel bes Bertrags. Gleichwohl hatte bie loyale Preffe bamals bie Naivetät, zu rühmen: "Noch nie erhob fich bie preußische Politif auf ben erhabenen Standpunkt, auf bem sie fich jeht befindet; Berlin ift in bem gegenwärtigen Augenblick gleichsam ber Brennpunkt ber Diplomatie." Polit. Journ. 1805. I. 418.

unter biefen Umftanben naturlicher, ale bas Sefthalten an ber friedfertigen und vermittelnben Stellung? "Bir werben unwandelbar bei unferem Guftem ber Reutralitat bleiben", lautete bie Parole, bie wie mit frifder Buverficht ausgetheilt ward\*). Bintingerobe blieb bis Enbe Mar; in Berlin, aber obne eine Umftimmung gu bewirten; es mochte wohl fein, bag er gur Berführung zu rauh und tropig ericbien, gur Ginichuchterung zu viel locte und fcmeichelte. Er ging bann nach Bien, fand bort bie willigfte Aufnahme und rachte fich fur fein Diglingen in Berlin burch grobe Ausfalle gegen bie preußische Politif, Die zwar ber alten Antipathie gegen Preußen gut in bie Ohren flangen, aber von bem einzigen gefunden und richtigen Bege, bem eifrigen Bemuben Defterreichs um bie Alliang mit Preugen, haben ablenken helfen. Drum war es auch bie Unficht ber gescheibteften Politiker in Bien, Die freilich nicht Die einflugreichften waren, bag Bingingerobe's Genbung boppelten Schaben gethan: einmal weil fein brutaler Erot Preugen mehr abftief als angog, bann indem feine Musfalle in Bien nur eben benen gelegen tamen, bie fich ben einzig richtigen Weg, ein aufrichtiges Busammenfteben Defterreichs und Preugens, gern erfparten\*\*).

In Berlin batte ber ruffifche Unterhandler bochftens bie Birfung erreicht, bag man fich beunruhigt fühlte burch biefe unerwartete Saltung Ruglands, mit bem man fich, wie mit aller Belt, in vollem Ginverftanbnig glaubte. Um Aufflarung und Beruhigung gu erhalten, fandte ber Konig (Mitte April) ben General von Baftrow nach St. Petersburg. Derfelbe tam in bem Moment bort an, wo bie entideibenbe Alliang mit England unterzeichnet war. Man empfing ibn mit bem Uebermuth eines eben erfoch. tenen Gieges; er mußte aus Cgartorpefi's Munbe bittere Borwurfe horen über bie Politit Preugens und beffen "blinde Singebung an Frankreich." Mus jebem Bort fprach bas Bewußtsein, bag man halb Guropa binter fich habe. Nicht als wenn bie ruffifden Staatsmanner ben preußifden Abgefandten in bie Bertrage vom November, December, Januar und April eingeweiht hatten, aber fie beuteten boch unverblumt barauf bin, bag Rufland. noch auf andere Rrafte als nur feine eigenen gu rechnen babe. Der Raifer felbit fagte es mit burren Worten, bag man ber öfterreichischen Gulfe verfichert fei. Neben bem Trot ward bann auch bie Geschmeibigkeit nicht geipart; wie Bingingerode ju Berlin, fo mandten ber Cgar und feine Rath.

<sup>\*)</sup> Am 15. und 18. März an Lucchesini: Le baron de Wintzingerode a pu se convaincre ici de cette sermeté avec laquelle je m'en tiens à mes principes pour la neutralité et la tranquillité du Nord de l'Allemagne et vous pouvez en toute occussion y appuyer avec conviction et énergie, bien entendu toujours que la France ne s'écarte non plus en rien de ses engagemens envers moi. Achilich eine Rote, bie Harbenberg am 23. März an Metternich übergab.

<sup>\*\*)</sup> S. Bent Schriften, berausg. von Schlefier, IV. 62. 159.

geber in Petereburg abmechselnt milte und herbe Mittel an, um bie preugifche Politit firre gu machen.

Co beuteten boch alle Angeichen barauf bin, bag eine Rriegegefahr porbanten fei, wie febr man fich auch in Berlin ftraubte, baran gu glauben. 3mar bielt man immer noch mit einer Art von Gigenfinn ben Gat feft, Raifer Mlerander wolle ben Rrieg nicht \*\*), allein es war gleichwohl unverfennbar, bag mitten unter Friedeneversicherungen bie Chancen bes Krieges mit jedem Tage größer geworden maren. Go follte benn wenigftens Alles verfucht werben, ben Musbruch ju verhindern. In's ofterreichische Lager ging bamals eine bringende Abmahnung von Sarbenberg \*\*\*). Er wies ben Bedanfen einer Berbindung gwijden Defterreich und Preugen nicht gurud, aber er ftellte bor Allem bie Rentralität an bie Gpite. Er erinnerte an bie Rriege feit 1792, und wie man jest nicht mehr bas gerriffene Frankreich von bamals gu befampfen habe. Beber Englands Lage und Defterreichs innere Berlegenbeiten, noch Ruflands Entfernung und Schwedens ichwachliche Ueberhebung ichienen ihm große Aussichten bes Erfolges gu bieten. Wo benn bie Manner von Begabung und allgemeinem Bertrauen feien, benen man bie Leitung fo großer Dinge anvertrauen fonne? In ber Situation, in ber man fich befinde, fei barum felbit ein ichwantenber und ungenugender Friede taufend Mal beffer als ein Rrieg, ber mahricheinlich weit entfernt, bas vorgegette Biel ju erreichen, viel eber bagu führen fonne, ben Strom, ben man bammen wolle, unaufhaltfam zu machen.

So fant fich bie Friebensliebe bes Konigs und harbenbergs Scheu vor einem fuhnen Wagnig volltommen einig mit haugwit, beffen Rath furz gu-

<sup>\*)</sup> Nach Binhingerode's Abreise hatte das preußische Ministerium (Depesche vom 13. April an Gost) das Berlangen geäusiert, ehe es sich weiter verpstichte, wenisstens die übrigen Berträge und Beradredungen zu kennen — ein Berlangen, das sehr billig war nach einer Misson, die, wie Kaiser Alexander schrieb, "la franchise et la cordialité ont motivée." Indesse auftrew ward zwar mit persönsicher Auszeichnung, aber ohne Bertrauen behandelt. Gost klagte, indem er dies melbete, am 13. Mai: J'ai été véritadlement choqué de lui (Czartoryski) voir prendre ce ton peremptoire, qui pour la première sois le sit sortir des dornes de la conciliation, de la modération et de la sagesse. Und am 21. Mai siigt er hinzu: malheureux que cette mission considentielle n'ait pas pu mener à un entier rapprochement. (Aus der Correspondenz mit Gost)

<sup>\*\*)</sup> On se tromperoit à coup sûr, en jugeant les dispositions de la Russie decidemment guerrières. Tous mes avis me prouvent au contraire, que ce cabinet continue à tenir très-fortement à l'idée dont je vous ai déjà parlé, d'amener une négociation de paix générale. (Mus einer ministeriellen Depesée an Lucchessini vom 26. April)

<sup>\*\*\*)</sup> Gent hatte in einem aussuchrlichen Schreiben an Pring Louis (d. d. 27. Mai) bas Thema behanbelt; barauf gab Harbenberg, neben ber Mahnung zur Borsicht an ben Bringen, biese Antwort.

vor eingeholt war, daß es für Preußen keine andere Aufgabe gebe, als wo möglich ben drohenden Brand diplomatisch im Keime zu ersticken. Ueber die wirkliche Lage unvollkommen unterrichtet, von der werdenden Ccalition noch gröber hintergangen als von Bonaparte, blieb man dabei, zu unterhandeln und zu vermitteln, wo wahrscheinlich für eines und das andere kein Raum mehr war.

Nach ben Berträgen ber Coalition\*) jollte bem Ausbruch bes Baffen. fampfes eine lette Unterhandlung vorangeben, in ber man an Bonaparte ein Ultimatum richtete, beffen Berwerfung ben Rrieg nach fich gieben mußte. Go wie die Dinge jest gestaltet waren, konnte biefe lette Berhandlung nur ben Erfolg haben, ben Bruch noch einige Beit zu verzögern, bis Defterreich vollends geruftet war und die halbe Million Goldaten auf bem Rampfplate ftand; benn es war nicht zu erwarten, baft Bonaparte irgend einen feiner Bortheile ohne Rampf aus ber Sand geben werde. Bon fundigen Beugen wird baher auch verficbert, bag, mabrend Rugland ungebulbig war, logguichlagen, im Rreife ber britifchen Politif ber Gebante biefer letten Friedensvermittelung entsprungen fei\*\*). Man brauchte alfo Jemanden, ber bie undankbare Mube übernahm, für eine aller Erwartung nach fruchtlofe Unterhandlung ben Brieftrager abzugeben; und man bachte biefe Rolle Preugen zu. In bemfelben Moment, wo Bingingerode gegen Preugen larmte und Baftrow in Petersburg zu feiner Neberraschung hören mußte, daß ber Rrieg jo gut wie unvermeiblich fei, ichrieb Alexander an ben Konig (12. April) um Baffe fur einen Unterhandler, ben er nach Paris fenden wollte. Es ift fein Zweifel, bag Diesmal Bonaparte lovaler gegen bie preußische Politik gehandelt hat, als Rufland und feine Allierten. Bie man in Berlin mit beiden Sanden augriff und fich bei Napoleon fur bie Bulaffung bes ruffifchen Unterhandlere, Rowofilgoff, fofort verwandte, ward bieje Berwendung von bem frangofifchen Raifer awar nicht abgewiesen, aber boch auch nicht verhehlt, wie weuig er fich von folch einer verfpateten Friedensmiffion verfpreche\*\*\*). Geine Meugerungen (Mai) und ber Ton feiner Diplomaten ließen erkennen, bag man in Paris Die Politif Ruglande richtiger verftand als zu Berlin. Denn mabrend Preu-Ben fich mit Bermittelungsentwurfen trug und hardenberg, ale Nowofilgoff aus England gurudfam, wo er eben bie lette Sand an bie Coalition gelegt, bem frangofifden Gefanbten verficherte, ber ruffifche Staatsmann habe eine miffenicaftliche Reife jum Stubium ber britifchen Gefetgebung unternom-

<sup>\*)</sup> S. ben Bertrag vom 11. April Art. XI. separć bei Martens T. IV. supplément S. 166.

<sup>\*\*)</sup> Gent IV. 61. Lebensbilder I. 33. Bgl. iiber die Nomofilgoff'iche Miffion Lucchefini I. 277 f. Bignon IV. 195 ff. 258 ff. Lefebvre II. 65 f. 68. Thiers V. 281 f. 308 f. Doch scheint uns ber Lettere ber russischen Politik viel friedlichere Gefinnungen augutrauen, als fie in ber That gehegt hat.

<sup>\*\*\*)</sup> S. ben Brief napoleone in ber Correspondance X. 391.

men, machte man in Paris kein hehl baraus, daß man in bem russischen Unterhandler einen Agenten Englands erblicke und ihn als solchen behandeln werbe.

Es icheint uns unbillig, Preugen allein anguflagen, bag es ber Coalition von 1805 nicht beitrat; bas Getreibe ber Berbundeten, namentlich Ruflands, trägt einen großen Theil ber Schuld. Daß man fich gegen Preugen folde Unichidlichkeiten erlaubte, war freilich nur eine Rudwirkung ber Berliner Politit und bes Ginbruckes, ben fie nach Augen machte. ftand fie jeht wieber ba, in bem Augenblick, wo ein Beltfrieg brobte! Dem ruffifden Unterhandler beforgte fie bie Paffe und ericbien als bie Bertraute ber Coalitionspolitif, ohne boch irgend in beren Bebeimniffe eingeweiht gu fein; fie that es, weil fie zugleich Napoleon bamit angenehm gu fein meinte, beffen Migtrauen eben burch biefe Allerweltsgefälligkeit am erften geweckt werben mußte. Man bat ber preußischen Politit gewiß Unrecht gethan, wenn man fie bamals und fpater tiefer Berichlagenheit ober gar berechneter Perfibie beschulbigte; in biefem Augenblid, wo ber Ronig und Sarbenberg fie leiteten, Saugwit bochftens einmal aus ber Ferne gefragt mart, find nicht einmal fleine Doppelzungigkeiten, wie fie in bes Letteren Art lagen, aufzufinden. Aber babin hatte es ber Mangel an Entichlug und Thatfraft jest gebracht, bag Preugen im Augenblid eines europaifchen Rrieges ju Petersburg, Condon und Bien fur bonapartifch gefinnt galt und ju Paris ein leifer Berbacht ruffifcher hinneigung auftauchte, mahrend in ber That feines von beiben ber Sall mar, fonbern Preugen anfing, völlig ifolirt au fein.

Ein ungunftiges Borgeichen fur ben Gintritt Preugens in bie Coalition war bas Berwürfniß mit Schweben, bas in biefem Augenblick mit allem Eclat jum Musbruch fam. Guftav IV. hatte bie erwähnte Drohung Sarbenbergs nicht unerwiedert gelaffen, fondern fich auf feine Gelbftandigfeit und ben Rudhalt, ben ihm feine Alliangen gewährten, berufen; Preugen wieberholte bann bie Erklärung (Marg), bag es einen bewaffneten Angriff von Pommern aus nicht geftatten werbe. Damit ichien bie Cache gunachft erlebigt, als mit einem Male ber ichwebische Monarch eine andere Gelegenheit ergriff, um Preugen in ber empfindlichften Beije zu beleidigen. Napoleon und Friedrich Wilhelm III. hatten fich gegenseitig ihre hochsten Orben zugeschickt; fieben große Banber ber Ehrenlegion tamen nach Berlin, eine gleiche Bahl fcmarger Abler ging ale Gegengabe nach Parie. Diefen nicht ungewöhnlichen Borgang biplomatischer Courtoifie nahm Gustav IV. jest als Anlag (April), feine Decoration bes ichwarzen Ablerorbens in einem unartigen Schretben nach Berlin gurudzusenden; es ericbien ibm "als eine Berletung ber Orbensgefete", ben Orben jugleich mit bem frangofischen Raifer ju tragen. Der preußische Gesandte verließ naturlich Stockholm und ber Beneral Schmettau fchicte zur Vergeltung feine ichwedische Decoration an ben Ronig gurud. Un

sich hatte es nichts Auffallendes gehabt, mit einem Monarchen in handel zu gerathen, bessen Zurechnungsfähigkeit täglich zweifelhafter warb, aber der Borfall war barum jest von Bedeutung, weil er im Zusammenhang mit allem Andern zeigte, wie weit man von einem Beitritt Preußens zu dem großen antifranzösischen Bundnig entsernt war.

Inbessen trat ber Fall ein, auf welchen in ben Berträgen ber Coalition ber Ausbruch bes Arieges gestellt war; neue Nebergriffe der bonaparte'schen Politik ließen ben verbundenen Mächten kaum eine Wahl mehr, ob sie Frieden halten oder zum Ariege schreiten wollten. Zuerst berichtete der Moniteur, daß die italienische Republik (17. März) dem Kaiser der Franzosen die eiserne Arone zu Füßen gelegt und daß er sie angenommen habe. Um Tage nachher verkündigte er vom Throne herab, er werde seiner Schwester Elise das Fürstenthum Piombino ertheilen; der erste kleine Ansang, die Bonaparte'sche Sippschaft als seudale Ableger der französischen Monarchie in fremdes Erdreich zu verpslanzen. Zugleich erhielt Holland eine neue Berfassung, welche die batavische Republik in noch tiesere Abhängigkeit gegen Frankreich herabbrückte und zu dem Bonaparte'schen Lehnskönigthum Holland die Wege bahnte.

Wir erinnern uns, wie schon Monate vorher Graf Philipp Cobenzl im Gespräch mit Lucchesini diese Bereinigung Italiens mit Frankreich als einen Kriegsfall bezeichnet hatte. Es schien auch eine Zeit lang, als werbe Napoleon davon abstehen. hatte er doch selbst zu Ansang des Jahres förmlich seinen Entschlich verkündet: den italienischen Thron seinem Bruder Joseph zu überlassen und die Arennung beider Kronen für alle Zeiten sestigeh zu überlassen und die Arennung beider Kronen für alle Zeiten sestigeben. Das ward nicht nur in Berlin gern gehört, sondern schien auch in Wien die Kriegsgedanken zu beschwichtigen. Da wurde plötzlich im März ein Wechsel des Entschlusses kundzethan und mit Gründen erläutert, welche die Unersättlichkeit bonaparte'scher herrschluch kann verhüllten. In Berlin nahm man diese neue Kunde mit einer gewissen Resignation auf und trösstete sich theils mit dem Gedanken, daß die (bald bestätigten) Gerüchte von weiteren Uebergriffen grundlos seien, theils mit der hossnung, daß diese Beränderungen "ausgebehntere Folgen" für den Frieden nicht haben würden."

<sup>\*)</sup> S. die beiben Briefe an die Monarchen von Lesterreich und Rufland in ber Correspondance X. 98. 114. Dagegen bas spätere Schreiben vom 17. Marz ebenbas. S. 231.

<sup>\*\*)</sup> Go verfichern Fintensteins Berichte vom 18. und 23. Februar.

<sup>\*\*\*)</sup> Elles n'auront pas du moins des conséquences assez étendues pour entraîner une guerre générale, sagte eine minist. Depeide an Luchesini vom 28. März.

nommen, schon weil sie, abgesehen von Napoleons Wortbruch, voraussichtlich nur ber Anfang von Beiterem war.

Schlag auf Schlag warb biese Sorge erfüllt und überboten. Im Triumph zog der neue König von Italien durch die Lombardei; mitten in dem Kestjubel, mit dem die Blätter erfüllt waren, kam ein Decret (9. Juni), welches die ligurische Republik aufhold und auch Genua mit Frankreich vereinigte. Hier wie bei den Lombarden nahm Bonaparte den Schein an, durch unwiderstehliche Bitten der Völker dazu gedräugt zu sein; sein Minister Champagny erließ einen Aufrus an die Genucsen, worin das Glück gepriesen war, "mit einer großen Nation an Segen und Ruhm Theil nehmen zu dursen." Es folgte die Bereinigung Lucca's mit Piombino, die Rennion Parma's, Piacenza's und Guaftalla's mit Frankreich.

Was Desterreich babei empfand, bedarf keiner Schilberung; aber auch in Preußen fand man, bag diese Schritte unvereinbar seien mit bes Kaisers feierlichsten Erklärungen und daß es jest nicht befrembend sei, wenn in Wien und Petersburg die Kriegsgedanken die Oberhand gewönnen.\*)

Berausforbernder fajt noch als biefe Gewaltthaten flang ber herrifche Ton, in welchem ber neue Ronig von Italien auftrat. Es wurde Beerfcau gehalten an benfelben Stellen, wo bie öfterreichifchen Urmeen Nieberlagen erlitten hatten, und mit triumphirendem Nachbruck bas Undenfen an Die frangofischen Siege erneuert. Ginen Gefandten ber Königin Raroline von Reapel ichnaubte ber Imperator bei öffentlicher Audieng im Wachftubentone an und überschüttete ben Diplomaten, ber einer Dhumacht nahe war, mit ben gröbften Schmabungen gegen feine Konigin. "Niemals", verfunbete ber Moniteur am 19 Juni, "hat Frankreich Truppen gehabt, bie fconer waren, gewandter manövrirten und von befferem Beifte befeelt maren. Sieht man auf bies Lager, bann auf bas von Marengo, weiß man, bag wir außerbem eine Division zu Genua, eine andere zu Florenz, eine britte ju Reapel haben, fo fieht man, bag wir gegenwärtig mehr Truppen als jemals in Italien haben, ungerechnet bas italienische Beer, bas fich unter feinen Suhrern bilbet und von Begierbe gluht, fich feines Beherrichers werth au zeigen. Wenn man mit fo viel Macht nichts erftrebt, als ben Frieden ju gleichen Bedingungen, fo fann man bie Berblendung einer Macht begreifen, welche nicht bie Rraft besitt, bie Rube und bas Blud berer gu beeintrachtigen, welche fie befampfen will."

Diese joldatische Drohung verfehlte ihren Eindruck nicht, am wenigsten auf Desterreich, bas nachher in einem biplomatischen Actenstück diese herausforderung ausdrücklich erwähnte. Es war nun keine Zeit mehr, zu zögern; bie Eventualität, auf welche die Berträge ber Coalition berechnet gewesen,

<sup>\*)</sup> Aus minift. Actenstuden vom 8. Juni und 12. Inli. Doch murbe jugleich bingugefügt, bie Reutralität werbe baburch nicht erschüttert.

war in verftarttem Grabe eingetreten. Bunadft fiel bie Nowofilgoff'iche Friebensmiffion ju Boben. Der ruffifche Unterhandler war gegen Ende Juni in Berlin eingetroffen und wartete auf bie Rudfehr bes Ronigs, ber fich in Franken befand. Wie bie Bereinigung Genua's mit bem Raiferreich erfolgt war, ergriff Rugland bereitwillig biefen Unlag, in bruster Beife abzubrechen. Um 10. Juli gab Nowofilgoff feine Daffe gurud, wenige Tage fvater verließ er Berlin. Es geschah in Formen, Die fichtbar berechnet maren, auch Preugen gegenüber bem frangofischen Raifer zu compromittiren. Nowofilgoff nahm bie Miene an, ale habe ber Berliner bof ben Bermittler bei einer Unterhandlung gemacht, Die "mit bem Chef ber frangofischen Regierung" ober, wie er fich auch ausbrudte, "mit Bonaparte" gepflogen werben follte; es follte auf Preufen ber Schein geworfen werben, als fei es auf jo beleibigende Proceduren eingegangen\*). Die letten Erklarungen bes ruffischen Unterhandlers waren von ber Art, daß ber frangofische Gesandte zu Berlin im Recht war, wenn er einfach ihre Unnahme verweigerte. Dies und ber Reberfrieg, ben ber Moniteur jest gegen Rufland eröffnete, ließ taum einen 3meifel barüber, bag ber Rampf unvermeiblich geworben mar.

Auch für Desterreich waren bie Vorgange in Italien ber Anlaß, aus seiner Zurückhaltung herauszutreten. Als Napoleon seinen Entschluß, die italische Krone anzunehmen, nach Wien gemelbet, ließ ber Bescheid lange auf sich warten; man konnte versucht sein, in den gesteigerten Rustungen Desterreichs die Antwort zu sehen. Wie er sich dann beschwerte und unzweideutige Erklärungen verlangte, gab man zwar friedliche Worte, aber die Handlungen standen damit im Widerspruch. Schon zu Ende März legte der Erzherzog Karl das Präsidium des hoftriegsrathes nieder; ihm folgten als Präsident und Vicepräsident der Graf Latour und Fürst Karl Schwarzenberg\*\*). Peter von Duca, einer von den Leuten, die des Erzherzogs gut-

<sup>\*)</sup> In bem Briefe Alexanders an den König (vom 12. Apris) war der Wunsch ausgesprochen, "que ce négociateur se présentat à Paris comme un simple voyageur. Plus tard il le revêtirait d'un caractère public, la nature des titres qu'avait pris le ches du gouvernement français l'empêchant pour le moment de s'adresser directement à lui dans les sormes officielles." Damit übereinstimmend hatte sich Hardenser am 28. April in der Rote an Talkeprand ausgesprochen, die Bignon IV. 260 im Ausgug mittheist und worin man französsischer Seits nichts Anstösiges sand. Das gab jeht Nowositzoss Ansaß, den Schein auzunehmen, als habe Preußen in Formen eingestimmt, die Napoleon persönlich beseidigen mußten. Es ist das einer von den vielen charafteristischen Jügen, durch die sück Ausstand in der Krisse von 1805 kennzeichnete und die den Schlissel dage, der das gaben, warum ein Mann wie Geutz, der die preußische Politik auf's tiesste Verußen, der über die russische Brutalität und Doppelzüngigkeit nech erbitterter war als über Breußen.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der neue Kriegspräfibent", fagen bie Lebensbilber aus bem Befreiungs.

muthige Nachficht migbrauchten, ward von feiner Stelle als Generalquartiermeifter ins Banat verfett und ber Feldmarichalllieutenant Mad ihm gum Nachfolger gegeben"). Die Gingeweihten erbliften barin bas Beichen bes Spftemmechfels; bie Freunde ber energischen Rriegführung, 3. B. Gent, priefen es als ein gludliches Greignig, bag ber Ergbergog, b. h. inebefonbere bie nachläffigen Freunde, bie feinen Namen migbrauchten, Duca und gagbenber, ben leitenben Ginflug verloren hatten. Dbwohl Bent jelbit eingeftanb: "bie Art, wie biefe Revolution ausgeführt wurde, war wie Alles, was bier geschieht, ungeschieft, plump, bumm, verfehrt" - fo rubmte er bie Beranberung boch als einen ohne 3meifel wohlthatigen Bechiel. Ginzelne Unzeichen beuteten bereits auf gewaltsamen Bruch. Als Genua bem Raiferreich einverleibt mart, machte ber biplomatifche Bertreter Defterreichs bei ber liguriichen Republit, Giufti, Miene, bagegen öffentlich ju proteftiren; Rapoleon ließ es ihm mit bem Bebeuten unterfagen, er werbe einen folden Schritt als Rriegserflarung anfeben. Die Proteftation unterblieb, aber ber Biener bof faumte nun nicht mehr, fich jum Schlage fertig ju machen.

Um Mitte Juli sagen Collenbach, Schwarzenberg und Mack mit Wintsingerobe in Wien zusammen, um über die Stärke der aufzustellenden Armeen, ihren Marsch, ihre Verpstegung und den ganzen Operationsplan sich zu verabreden. Außer den österreichischen Streitkräften, die angeblich mehr als dreimalhunderttausend Mann betrugen, sollte eine erste russische Armee, etwa sechsigtausend Mann stark mit 200 Kanenen, am 20. Aug. von der Grenze Galiziens ausbrechen, um gerade zwei Monate später am Inn einzutressen und sich mit den dort aufgestellten Oesterreichern zu vereinigen. Ihr sollte ein zweites russisches Geer fünf Tage später solgen; der Czar hatte zwar die Meinung, daß dies mit dazu verwandt werden sollte, um gegen Preußen den Iwang zur Freundschaft zu üben, der die Lieblingsidee der russischen Volitik war; aber Oesterreich sprach den dringenden Wunsch aus und Wintzingerode verhieß ihn zu bestwerden: daß auch dies zweite heer der Richtung des ersten so rasch wie möglich folgen möge, um die Operationen gegen den Südosten Frankreichs recht wirksam zu unterstüßen.

Im Allgemeinen war als Operationsplan angenommen, bag Desterreich am Inn eine Armee von 89,000 Mann aufstelle, bann nach Baiern bis an ben Lech vorride, um bort bie beiben rufsischen hulfsbeere, bie man auf 90,000 Mann anschlug, zu erwarten. Während sich so in Subbeutschland

friege I. 469, "ein alter hitziger Ballone, Graf Maximilian Baillet la Tour, war ein Buch voll leerer ober ausgewischter Blätter, zwischen seinem Biceprästbenten Fitzsten Carl Schwarzenberg und zwischen bem neuen Generasquartiermeister Carl Freiherrn von Mack sauber eingebunden und ftart geprest. Die Wiener hießen ihn immer die alte Kriegstrommel, weil man nie etwas von ihm gehört habe, außer er war geschägen worden."

<sup>\*)</sup> S. Allg. Zeit. S. 379. 380. 491. Bgl. Gent a. a. D. 57 f.

eine Macht von 180,000 Mann versammelte, sollte Desterreich in Italien Streitfräste bis zur Zahl von 142,000 Mann vereinigen und damit zunächst die Festungen an der Etich und dem Mincio erobern. Eine Armee von 53,000 in Borarlberg und Tirol hatte die Berbindung zwischen der Donau und dem Po zu erhalten. Ein russisch-schwedische Corps von über 30,000 Mann war bestimmt, in Pommern zu landen und die Franzosen aus Hannover zu vertreiben; ähnlich sollte im Süden eine Expedition von 25,000 Russien aus Corsu und 5000 Engländer aus Malta die Franzosen aus Neapel drängen. Bar die Irmee in Oberitalien im Besit der Minciolinie gelangt und hatten sich die Russien alech mit den Desterreichern in Deutschland vereinigt, so sollte von diesen Secresmassen die Schweiz besetzt und von da durch die Freigrasssschaften die Schweiz besetzt und von da durch die Freigrasssschaften der Krankreich vorgedrungen werden. Die Hilse Preußens, wenn sie erlangt ward, hätte am Rhein und gegen Holland operirt\*).

Militärische Sachkenner haben es als die schwache Seite des Planes hervorgehoben, daß er eine Offensive annahm, der sich kein rechter Nachdruck geben ließ und die eben dem Plane gemäß schon in ihren Anfängen stocken mußte, so daß der Gegner Zeit erhielt, Gegenmaßregeln zu tressen, welche den gauzen Entwurf von vornherein durchkreuzen konnten. Indem nämlich die Desterreicher den Inn überschritten und nach Baiern einselen, erklärten sie den Krieg und ergriffen selbst die Offensive, aber sie hielten dann am Lech inne, um den Zuzug der Russen zu erwarten — eine Frist, die Naspoleon schwerlich undensützt ließ. Man berechnete zwar, daß die Russen rascher am Lech sein müßten als Napoleon, aber es ist selten ein Calcul bitterer getäuscht worden, als bieser.\*\*)

Ware bieser Rechnungsfehler nur der einzige gewesen in dem Kriegsplane der Coalition! Aber der ganze Entwurf ist theils mit Absicht, theils wider Willen von den Urhebern selber so wesentlich umgestaltet worden, daß sich in den späteren Ereignissen kaum seine Grundzüge wiedererkennen lassen. Die Schweiz, durch welche der Angriff gegen Frankreich geführt werden sollte, beschloß man noch vor Anfang des Krieges als neutral anzusehen. Rußlands Hisshere standen zum guten Theil noch auf dem Papiere. Nur die erste russischere standen zum guten Theil noch auf dem Papiere. Nur die erste russischer sollen, ist — siemlich genau zu der galizischen Grenze hatte ausbrechen sollen, ist — siemlich genau zu der festgesetzen Krist abmarschirt und hat in verschiedenen Colonnen und in ziemlich ungleichen Märschen ihren Weg nach dem Inn genommen, wo ihre ersten Abtheilungen

<sup>\*)</sup> S. Schoell hist, des traites VIII, 90-119. Lebensbiiber ans bem Befreiungsfriege II. 235 ff. III. 192 f.

<sup>\*\*)</sup> Bgl. Milftow, ber Krieg von 1805. Frauenfelb 1853. S. 55, 56. Geschichte ber Kriege VI. 2. S. 8 f. 14 ff.

ichon vor Mitte October eintrafen, der Rest, namentlich die Reiterei und ein großer Theil des Geschüses, erst Wochen lang nachher sich mit ihnen vereinigte. Statt der sechszigtausend Mann, die im October am Lech sich mit den Desterreichern verbinden sollten, um die Offensive zu beginnen, standen nachher am Ende diese Monats nur etwa dreißigtausend Mann am In; sie waren gerade zeitig genug gekommen, um dort die Nachricht von der Ausschied Armee, die nach den Wünschen Donauarmee zu empfangen. Die zweite russische Armee, die nach den Wünschen Desterreichs rasch nachrücken sollte, blieb zurück, um den leisen Zwang, den man gegen Preußen üben wollte, zu unterstützen; sie ist kaum zu den leizen Entscheidungskämpsen dieses Feldzuges zeitig genug eingetrossen. Ein heer von vierzigtausend Mann, das gegen Preußen und Norddeutschland bestimmt war, stand noch bei Grodno; die Garden verließen erst am 22. August Petersburg. So konnte die ganze erste Entscheidung des Feldzuges gesallen sein, bevor diese verzettelten Massen nur auf dem Schlachtselbe eintrassen.

Aber auch die Desterreicher konnten nicht leiften, mas auf dem Papiere verheißen war. Der wirkliche Beftand ihrer Urmee blieb unter bem Unfchlag, ihre Feldruftung war mangelhaft, bie Pferbe fehlten noch jum Theil, bie Unftalten ber Berpflegung waren unvolltommen. Das gange Beerwefen war noch bis zu Duca's Entfernung in Berfall, fur einen Krieg nichts porbereitet, alle Mittel fo burftig, wie es die herrschende Geldnoth erwarten ließ. Die neuen Leiter bes Rriegewefens, namentlich Dack, hatten nun in aller Gile ausgehoben, geruftet und organifirt, nach ihrer Beife mit Papier und Seber, wie es ber Drang der Beit mit fich brachte, mit unruhiger Saft, jo bag Bieles angefangen, nichts recht vollendet war. Gelbft bie verftan-Digften Manner Defterreichs bewunderten Dieje Thatigkeit, Die in wenig Donaten hunderttaufend Mann aufstellte, wo man vorher nicht zwanzigtaufend hatte ichlagfertig machen tonnen; aber fie überfaben, baf bies noch feine friegebereite Urmee war. Burden toch noch jett, in ben letten Bochen por bem Ausmarich, gang neue Organisationen ber Regimenter und neue Erercierreglements erlaffen, fo bag ber Goldat in einem Augenblid ins Relb jog, wo bie Gliederung und Gruppirung eine andere, feine Officiere gum Theil neu und unbefannt waren. Dag unter biefen Umftanden bie Mariche langfam, nicht felten verworren waren, barüber burfte man fich nicht munbern.

Die Einsicht in biese Unvollkommenheit war bei den leitenden Personen selbst lebhaft genug, um jeht in den Conferenzen vom Juli den Bunsch laut werden zu lassen, man möge mit dem Beginn des Krieges noch etwas zögern. Es mochte den österreichischen Kriegsautoritäten nicht zu viel scheinen, wenn man noch bis zum Frühjahre wartete, aber die Engländer drängten und verhießen Geld, die Russen prahlten mit großen eignen Zahlen und waren zugleich nicht verlegen, die Stärke des Gegners zu verringeru. So

blieb es bei bein verhängniftvollen Beschluß, noch im herbst bes Sahres loszuschlagen.

Waren die Mittel des Kampfes und ihre Organisation unzulänglich, so war es in noch höherem Maße die Führung. Es hatte unzweiselhaft, wie bei sedem Coalitionsheer, seine großen Schwierigkeiten, den rechten Mann zu finden; doch schwie es in diesem Kalle schwerigkeiten, den ernen Mrunde naturlich, den Erzherzog Karl an die Spitze der alliirten Truppen in Deutschland zu stellen, weil die Russen Wilsen nach Wintsingerode's Bersicherung bereit waren, sich ihm unterzuorden. Aber der Erzherzog zählte nicht zu den Begünstigten dieser Zeit; pries unan doch Desterreich darum glücklich, daß die jüngste Cabinetsrevolution seinen Einsluß beseitigt hatte! Es mochte sein, daß er diese Ungunst zum Theil verdient hatte durch seine Toleranz gegen Unwürdige, in derem Händen die Heeresverwaltung versiel; aber sein Hauptverzehen blieb doch immer, daß er in besservaltung verselz aber sein Hauptverzehen klieb doch immer, daß er in besservaltung der Verhältnisse und Versonen zum Frieden rieth, während jeht Alles in die Kriegsposaune stieß. Drum ward er auf einen Kriegsschaunalzaß geschischt, der ihm selber stemd war und auf dem die Hauptverzichen beauptentschen des Veldzuges nicht zeichen sollte.

Dagegen war Mad bas militarifche Factotum geworben. Es geborte zu ben folgenreichen Diftgriffen ber bamaligen britifden Politif, bag fie in bie Wahl ber Verfonen auf bem Continent nur zu baufig fich bangch richtete, ob bie Auserwählten gefügige Creaturen Englands, nicht ob es bie Manner ber rechten Begabung waren. Go hatte fie, allen fruberen Erfahrungen gum Trot, bamale gern Thugut wieder bem öfterreichischen Stagte ale Minifter aufgeburdet, fo borte auch Dack, ungeachtet ber fprechenben Erfahrungen von 1794 und 1798, nicht auf, Englands Schutling gu fein. Mad hatte von ber Pite auf gebient und fich ben Ruf eines genialen Dilitärs erworben, weil er unerschöpflich war in neuen Combinationen und blenbenden Entwürfen. Diefer Ruf hatte fich freilich in ber Praxis nicht bewährt, weder 1794 noch 1798; feine Lorbeeren waren in ber Ranglei, nicht auf bem Schlachtfelbe ju juchen. Gelbit biejenigen, bie es jest als eine gludliche Benbung priefen, bag er ben Ergherzog verbrangte, rubmten nur fein Talent ber Organijation, feine Ordnung und Methode in Behandlung ber Geschäfte und feine raftlofe Thatigfeit; Gent 3. B. bielt ibn fur einen unübertrefflichen Generalquartiermeifter, jette aber abnungevoll bingu: bemabre ber himmel, bag er je weiter gebe. Dieje nachfichtigen Beurtheiler bewunderten hauptfächlich bie Biffern und Bahlen, Die ber fleißige Burcaumann in wenig Monaten zusammengebracht; fie erschraken über feine gemeine und niebere Betrachtung ber großen Beltlage, über feinen Mangel an politijchem Urtheil\*). Alls wenn es ohne biefes lettere jemals einen tüchtigen Felbherrn gabe!

<sup>\*)</sup> Gent IV. 60. 63.

Es hat nur ber Erfahrungen weniger Monate bedurft, um Ditts bitteres Bort neu zu beftatigen: "Diefe herren in Bien find immer um ein Jahr, um ein Geer und um eine Ibee gurudt." Jest in bem neu erwachten Rriegseifer überfah bie Bethorung ber Meiften, bag in bem gangen Wefen ber öfterreichifden Politit, ben Berhaltniffen wie ben Perfonen Beniges geanbert, nichts gebeffert war. Nicht Alle waren jo verblenbet, aber bie Ginfichtigen befanden fich boch in unscheinbarer Minberheit. Stimmen, felbit aus bem ruffifchen Lager, geftanben fich, bag bie Wiener Buftanbe gang fo feien, wie fie vorher gewesen und bag bochftens ein talent. voller und uneigennütiger Mann, wie ber Erzbergog Rarl, im Stande fei, Diefen undankbaren Boden gu befruchten\*). Auch Bent, ber boch nicht ohne Soffnung auf einen Umidmung war, meinte, bag feine bauernbe Befferung zu erwarten fei, fo lange bie alten Minifter am Ruber blieben. "Man fieht, flagt er, inmitten biefer Unzeichen eines neuen Guftems nicht bie geringfte Beranberung in bem Beifte, ber perfonlichen Stimmung, ber Saltung und Sprache ber Regierenben. Der Raifer fürchtet und verabicheut ben Rrieg immer in gleichem Mage; ber Ergherzog Rarl wird nicht mube, Dentfcriften im Ginne bes Friedens ju fchreiben ober fcreiben gu laffen; es giebt unter ben Miniftern und faft auch unter ben Gelbherren feinen, ber nicht bem nämlichen Guftenie blind bingegeben ware; man muß Leute wie Dad, ben Fürften Rarl Schwarzenberg, ben Fürften Johann Liechtenftein u. f. w. reben boren, um zu begreifen, wie tief auch unter ben Beften ber öffentliche Beift berabgebrudt ift. Es geht Alles wie fonft, man fpricht von ber Finangnoth, bon ber Theuerung, vom Prater, von Pferben und von ber Jagt, ber bochften Gludfeligfeit fur unfere Leute, gang fo, ale wenn fich nichts vorbereitete und man gang ficher ware, bag bie gegenwärtige Lethargie auch nicht einen Augenblid unterbrochen murbe."

In der Hauptsache urtheilte der argwöhnische Scharssinn dieser Stimmen vollkommen richtig; er täuschte sich nur in dem Einen, daß er bisweilen dem Berdacht nachgab, es sei mit dem Kriege überhaupt noch nicht Ernst. Die Politik der leitenden Diplomaten hatte ihr Geheimniß so gut zu bewahren gewußt, daß selbst sehr scharssich und honst trefslich unterrichtete Männer im Juli und August 1805 noch nicht wußten, wie tief Desterreich in die Kriegspolitik verslochten war. Sie ahnten nicht, daß die frivolen und leeren Leute, in deren händen die Lage des Kaiserstaates lag, wenigstens die eine Kunst der alten Diplomatie, "durch die Sprache das Geheimniß der Gedanken zu verbergen", vollkommen inne hatten. So ließen sie jetzt, gleich nach den Conferenzen, in denen der Kriegsplan ausgearbeitet war, eine Erklärung in London, Petersburg, Paris und Berlin eingeben (Ende Juli), die im Tone beschiebenster Friedensliebe den Cabineten empfahl,

<sup>\*)</sup> S. Lebensbilber aus bem Befreiungefrieg III. 183.

sich auf bem Wege ber Unterhandlung zu verständigen. Der Kaijer von Desterreich bot im "festen Vertrauen auf die gemäßigten Gesinnungen Frankreichs" selber seine Dieuste als Vermittler an. Die Täuschung war so dreift, daß gerade die seinsten Köpfe versucht sein mußten, dies Schreiben als ein Zeichen friedlichen Rückzugs aufzusassen. Gentz z. B. war außer sich über dies "gottlose, unerhörte Actenstück" und sprach von einem "verworfenen Ministerium, in dem alles Gesuhl von Psticht und Scham erstickt sei, das nur athme für Niederträchtigkeit und das nichts ausschwige als Schande.").

Er war biesmal im Irrthum; die Cobenzl, Colloredo und Collenbach mochten nicht schwerer wiegen, als er sie schätze, aber in diesem Falle war die Feigheit, die er ihnen vorwarf, nur berechnet, den nahen Bruch noch kurze Zeit zu maskiren. Nur wenige Tage noch, und Desterreich trat förmlich und seierlich der dritten Coalition bei. Eine Erklärung vom 5. August lautete ganz anders als das friedsertige Rundschreiben vom Juli; Desterreich sprach sich darin mit einer Entschiedenheit aus, wie sie nur das Bewußtsein vollendeter Wassenrüftung einstößen konnte. Die letzten Disserenzen mit England wegen höherer Subsidien erledigten sich im Sinne des österreichischen Begehrens und am 9. August wurden zu Vetersburg die Urkunden zwischen den britischen, russischen und österreichischen Gesandten ausgewechselt, welche den Beitritt des Kaiserstaates zur Alliauz vom 11. April förmlich bestätigten.

In Frankreich taujchte man fich nicht mehr; wenn auch ber Gefandte Napoleons fich von ber Duplicitat bes Biener Sofes irre machen ließ und jeinem herrn friedliche Botichaften gab, fo war boch biefer felbft barüber völlig im Rlaren, wie er mit Defterreich ftant. Roch im Juli waren zwei frangofiiche Beamte, ber Generalinfpector Prony und ber Benieofficier Coftango, in Benedig von ber öfterreichifchen Polizei als verdachtig arretirt worben; raich erfolgten frangofische Repreffalien, indem man einige faiferliche Beamte, bie fich im frangofischen Gebiete befanden, verhaften ließ; zwar gab man zu Benedig bie beiden Frangofen balb wieder frei und auch die Defterreicher murben ihrer Saft entlaffen; aber bas frangofifche Cabinet ergriff Diefen Unlag, fein biplomatifches Schweigen gu brechen und fich über fein Berhaltniß gu Defterreich ins Rlare gu feten. Gine Rote vom 24. Juli erhob Beschwerde über bie Unbill, bie Franfreich widerfahren fei, und tam ben Klagen Defterreiche über Bonaparte'iche Uebergriffe mit gleichen Borwurfen entgegen. Defterreich, bieg es, rufte mit aller Rraft und offenbar nur gegen Frankreich; Defterreich babe im beutiden Reiche feine Unfpruche

<sup>\*)</sup> Genty Schriften IV. 73. Ebenbaselbst S. 93 fleht bas Runbschreiben an die vier Göfe. Wie er gestiffentlich im Dunkeln gehalten ward, ist in ben Tageblichern aus bem Nachlasse Sarnhagens S. 47 erzählt. Uebrigens lebte bie prenfische Diplomatie in berselben Täulhung wie Gents.

widerrechtlich ausgedebnt, Lindau an fich gebracht, fich in Schwaben vergro. nert und im Biderivruch mit bem Frieden von guneville bie Goulden ber Republik Benedig noch nicht bezahlt. Es mußte in ber That burftig beftellt fein mit ben Grunden ber Navoleonischen Politif, wenn man bas ale Mequivalent aufstellen konnte gegen Die Befetung Sannovers, Die Mediatifirung ber Schweiz, die Unterwerfung Sollands, Die Reunionen in Stalien!\*)

Mus blinder Ergebenheit, bien es weiter, habe Defterreich die monftroien Unfprude Englande begunftigt, Navoleon habe aus Liebe zum Frieden bis jeht geichwiegen. Das jei aber ferner unmöglich; bie Berwickelungen bes Geefrieges wurden ihn niemals zu einer übertriebenen Nachgiebigfeit in ben Ungelegenheiten bes Seftlandes bestimmen, felbit wenn er fich genothigt fabe, "einen offenen und entichiedenen Rrieg bem feindfeligen Droben und Ruften porzugieben." Uebrigens, fo fchloft bie Rote, gebe Frankreich bie Erklarung, baß es ben Frieden wolle, aber einen ehrlichen, bestimmten und vollftanbigen Frieden, ohne Truppenbewegungen, ohne Bilbung feindlicher Lager, ohne Rrantungen, die man frangofischen Unterthanen gufuge.

Go fucte Napoleon einzuschuchtern, indem er bie eine Sand an's Schwert legte, ju beschwichtigen, indem er bie andere jum Frieden bot. Er war barin aufrichtig, injofern er fein Intereffe hatte, Defterreich in bie Reiben ber Gegner treten gu feben. Daber bie Ungebulb, mit bem Wiener Sofe ins Reine zu kommen. Noch war die Note vom 24. Juli nicht beantwortet, jo folgte am 5. August ichon eine zweite, welche bie Frage in milberem Tone von einer anbern Geite aufgriff. Ruflands Hebergriffe im Diten, die Erwerbung ber Rrimm, feine Fortidritte in Georgien, feine Berrichaft auf ben ionischen Infeln, feine Bublereien in Griechenland, feine ungebulbige Bier nach bem Befige von Conftantinopel - bas, und nicht Frantreichs Bergrößerungen, bieß es, enthielten Die eigentliche Gefahr fur bie Unabhangigteit bes Reftlandes. Bogu wolle fich Defterreich fur die britigen Intereffen bewaffnen? Frankreich verlange nichts weiter, ale ungeftort gu fein in feinem Bemuben, ben Frieden auf ben Meeren zu erfampfen; halte Defterreich den Krieben, fo werbe England von felbft balb aufer Stande fein, feinen Rampf ju verlangern.

Die Antwort bes Grafen Cobengl war im Tone nicht unfreundlich, in ber Sache ausweichend. Mur um ber eigenen Sicherheit willen habe man geruftet; warum hatte man nicht beunruhigt fein follen, nach bem Allem, was in Italien geschehen fei? Nicht Frankreich habe Erklärungen zu ber langen; vielmehr habe Defterreich ein Recht zu fragen, wohin bie frangofischen Entwurfe gielten? Unbererfeits fam Talleprand (Mitte Huguft) auf ben Borichlag ber Bermittelung gurud, ber in bem trugerifden Rundichreiben vom Juli angeboten war und von Kranfreich naturlich abgelebnt warb. Defter-

<sup>\*)</sup> S. Moniteur 1805. 26. 27. Septembre.

reich, meinte ber französische Minister, solle seine Ruftungen einstellen, das sei die beste Bermittelung, seine aufrichtige Neutralität verbürge am sichersten den Frieden. Es spreche von Rube und erfülle doch alle Grenzländer mit Armeen, es sei unmöglich, in diesem Zustande zwischen Krieg und Frieden länger zu verharren. Wolle man Krieg, so möge man alle die Folgen erwägen, welche die Erneuerung des Kampfes nicht nur über die gegenwärtige Generation, sondern über den Kaiserstaat und seine Opnastie verhängen werde; wolle man Frieden, so gebe es einen einfachen Weg: Zurückziehung der Truppen aus Tirol, Verminderung der here in Steiermark, Kärnthen, Krain, Friaul und Benedig, bestimmte Erklärung gegen England, daß Oesterreich entschlossen seit, neutral zu bleiben.

Auch wenn alle diese Gründe hatten Einbruck machen können, es war zu spät zur Umkehr. Dies Drangen Napoleons bewies zudem nur, wie unerwünscht ihm in diesem Augenblicke der Kampf mit Desterreich sei; man mochte darans in Wien die verstärkte Ueberzeugung schöpfen, daß jetzt oder nie die rechte Stunde zum Kampfe gekommen sei. Der Bund mit allen Feinden des französischen Kaisers war geschlossen, die Subsidien gesichert, die Armeen gerüstet; man wollte nun nicht länger saumen, ihm den handschuh offen hinzuwerfen.

Schon die nächsten Mochen sollten den Krieg auf beutscher Erde erneuert sehen; doch war es Deutschland nicht, das ihn begann. Die alte Staatskunft, nicht einmal in ihren Meistern vertreten, erneuerte den Rampf, in dem sie zweimal ohne Ruhm unterlegen war; statt Thugut entfaltete Cobenzl jeht das Banner des Krieges, sonst war Alles beim Alten. Im Bolke gab sich nur die und da die richtige Ahnung kund, daß hier ein Kampf um deutsche Existenz eröffnet ward; die Masse der Nation war stumpf, gleichgultig, in kleinen Sorgen um das Nächste und Niedrigste befangen. Richt einmal die Fürsten waren einig. Die Hofe im Süden und Besten, wo man über die wahre Situation so uwollkommen unterrichtet war wie in Berlin, seitete nur der zutressend zustinct, daß hier ein Krieg beginne, der, ohne sie beschlossen, vielleicht über sie hinwegging; sie neigten rasch auf die Seite, wo weniger zu fürchten und mehr zu hoffen war.

Preußen in ben Bund hereinzuziehen, davon war die Coalition weiter als je entfernt. Die ungeschiefte Taktik Rußlands, den Berliner hof abwechfelnd einzuschücktern, zu liebkofen, zu düpiren, hatte ganz fehlgegriffen; Preußen war, vielleicht unbewußt, dadurch nur mehr nach dem Westen hingedrängt worden. Möglich, daß es der Bonaparte'schen Politik mit richtigeren Mitteln als im vorigen Sahre, jeht besser glückte, Preußen vollends zu sich her- überzuziehen.

Napoleon war in einer Situation, bie nach irgend einer Seite ein

Opfer gebot. Geit Jahren war er beichaftigt, riefenmäßige Borbereitungen zu einer Landung in England zu treffen; verschiedene Plane waren entworfen und wieder aufgegeben worben, balb ward bem Tobe bes einen, balb ber Ungeschicklichkeit eines auderen Abmirals bie Schuld gegeben, bag gleichwohl noch nichts geschah, und ber ftolze Apparat ber vereinigten Rlotten Frantreichs und Spaniens, bas Weichwader von mehr als zweitaufend Transport. ichiffen, tounte fast wie eine ungeheure Demonstration erscheinen, berechnet, andere Operationen zu mastiren. Denn jo unfruchtbar bis jest alle Borbereitungen gur Landung geendet, fie gaben bem Raifer bod bie Mittel, ben Rern feiner Beere in gebrangter Aufftellung gufammenguhalten und geruftet ju fein gegen bie werbenbe Coalition ber öftlichen Dachte. nahezu 170,000 Mann ber beften Truppen, Die jest im Auguft 1805 an ben Nordfuften vereinigt ftanden, nur eines Bintes gewärtig, um bie noch getrennten Rrafte ber Begner zu überrafchen und einzeln gu übermal. tigen. Er war geruftet gegen bie Coalition, aber er war es auch gegen England. Gollten Diefe unermeftlichen Borbereitungen, Die Millionen verfclangen und bie mit einem Gifer und einer Ausbauer ohne Beifpiel getroffen waren, in ber That nichts Unbered fein, als ein Popang, um Eng. land gu ichreden und die Waffen bereit gu halten gegen bie Feinde auf bem Beftlande? Die britijche Nüchternbeit, fo leicht burch eitles Gpiel von Befahr nicht einzuschüchtern, bat bie Drohung boch ernft genug genommen, bie Bevolferung zu ben Baffen gerufen, Millionen ausgespendet, um bie rettenbe Diverfion auf bem Festlande ju Stande ju bringen. Dag ber Plan fantaftijd, faft abenteuerlich ausfah, zeugte am wenigften bagegen, bag ibn ber Urheber ernftlich meinte. Der Bug nach Megpyten, felbit ber Uebergang über ben Bernhard, die Beerfahrt nach Dostan, die in ben Tagen hochfter Macht laut geworbenen Entwürfe eines neuen Aleranderzuges nach Afien beweisen bod, bag bie Conceptionen biefes Beiftes nicht nach bem gewöhnlichen Dagftabe menichlicher Bahricheinlichkeit gemeffen fein wollen. Es icheint uns barum nach ber Ratur bes Mannes faum zweifelhaft, bag ibn auch jest noch, trot aller Schwierigkeiten und vielleicht gerade um ihretwillen, bie neue Normannenfahrt nach Britannien mehr angog und reigte, als ein gewöhnlicher Rrieg mit feinen alten Begnern\*). Er mied ben Rampf mit Defterreich nicht, aber er fuchte ibn auch nicht und hatte feinen Grund ibn gu fuchen - bafur zeugt feine gange Saltung in ben letten Monaten por bem Brude.

Wie sich inbessen die Dinge wenden mochten, ob es ihm mehr galt, Desterreichs halb gezogenes Schwert in der Scheibe zu halten oder, burch

<sup>\*)</sup> Renerlich hat auch Marmont (II. 211 ff.) aufs nachbrücklichste versichert, dies Unternehmen sei "le desir le plus ardent de sa vie et sa plus chère espérance pendant longtems" gewesen.

einen Berbündeten verstärft, den Kampf mit ihm auszusechten, eine Allianz mit Preußen war jest selbst um einen hohen Preis nicht zu theuer erkauft. Diese Allianz war ja 1803 und 1804 einer der leitenden Gedanken seiner Politik gewesen, und sie war ihm damals zum Theil nur darum misslungen, weil er, der Gesahr noch ferner, zu geringen Lohn dafür bot. Sie jest selbst mit einem nennenswerthen Opfer zu erkaufen, war schon darum räthlich, weil nur der seste Bund mit Preußen eine Gewähr dagegen bet, daß die schwankende Politik des Berliner Hoses sich nicht doch noch in der lesten Stunde ins Lager der Feinte hinüberziehen ließ.

Schon jur Beit, wo Nowofilgoffe Genbung fehlgeschlagen war (Enbe Juli), machten bie Frangofen Andeutungen nber ein engeres Berhaltnif gu Preugen\*). Lucchefini hatte im Gefprach mit Talleprand nicht verhehlt, bag Die jungften Thaten in Stalien bei Preugen ungefahr biefelbe Beurtheilung gefunden hatten, wie bei Defterreich und Ruffland. Borgange wie biefe, waren feine Borte, rechtfertigten jebe Beforgniff und jeben Argwohn. Befinde fich boch Guropa in einer ungleich bebroblicheren Lage, als zur Beit bes Nymweger Friedens, infofern Napoleons Genie und feine Madyt gang andere Gefahren enthielten, ale Ludwig XIV. und bas Frankreich von bamale. Talleprand gab zwar beschwichtigende Bufagen, aber im Gangen beftritt er weder bas lebergewicht granfreiche, noch ben gefahrvollen Chrgeig feines Beberrichers. Demfelben zu begegnen, meinte er, gebe es fein anderes Mittel, als eine Alliang zwischen Frankreich und Preugen; alles übrige, namentlich ber eben brobende Krieg, werbe Navoleone Hebermacht nur aufs Reue fteigern. Gine Alliang Preugens fei ber einzige Damm gegen bie Ueberfluthung. Der Preis tiefer Alliang liege auf ber Sand: ber Befis von Sannover. Beld eine Stellung fur Preugen, wenn es nicht nur Die Mundungen ber Ober, ber Beichfel und bes Pregels, fonbern auch bie Ems, Befer und Elbe beberriche und bie übrigen Gebiete Norbbeutschlands, Braunschweig, Oldenburg und bie Sansestädte naturliche Dependenzen bildeten. Cachien und Beffen. Caffel, felbft Baiern wurden fich bem preugifchen Spftem anichliegen; es werbe Napoleon nicht fcwer fein, auch Burttemberg und Baben in bie gleichen Bahnen zu weifen.

Die Aufnahme biefer verlockenben Antrage war kubler, als Talleprand erwarten mochte. Luchesini war sichtlich bemuht, weber eine Zustimmung noch eine Ablehnung kundzugeben\*\*); er nahm bie Miene an, den Besit von Sannover viel geringer anzuschlagen, als ber fraugösische Minister, und die Ge-

<sup>\*)</sup> Das Folgende aus Berichten Lucchesini's vom 23. Juli, 6., 12., 23. und 26. August.

<sup>\*\*)</sup> Pendant tous ces entretiens, schreibt er, je me suis si fort étudié de ne laisser transpirer aucun indice d'assentiment ou d'improbation que Mr, de Talleyrand s'est assez vivement plaint de mon insouciance dans une occasion si importante pour la monarchie Prussienne et pour l'Europe entière.

fahren und Miftlichkeiten biefer Erwerbung fast fo groß zu finden wie ibre Bortheile. Rur eine fehr moberirte Politit, meinte er, werbe ben Ronig gu Branfreich berübergieben; alle weitgebenden Forberungen murben fein befferes Ergebnig haben, ale bie Unterhandlung im Fruhjahr 1804. Mehnlich lauteten bie erften Neugerungen aus Berlin; in ihnen mar felbft ein Unklang von Migtrauen nicht zu verfennen\*). Indeffen machten bie Frangofen Ernft; es tamen Mittheilungen aus Boulogne, Die zeigten, bag bas Unerbieten nicht etwa nur ein perfonlicher Ginfall Talleprands gewesen mar; ber Minifter begab fich felbft jum Raifer, um beffen Beifungen einzuholen fur eine Berhandlung, bie ohne Bogern in Berlin begonnen werben follte.

Ber wollte bie Bedeutung verkennen, Die folch ein Gewinn fur Die Macht und Abrundung bes preußischen Staates gehabt hatte? bier mar boch fur ben Abfall gu Franfreich ein Lohn geboten, welcher hinter bem geforberten Opfer nicht gurudftand! Damit horten endlich bie Qualereien und Mighandlungen auf, benen bie Bebiete an ber Elbe und Befer fcublos preisgegeben waren, bie lande febrten awar nicht zu ihrem rechtmäßigen herrn gurud, aber fie famen boch unter eine beutsche Regierung, bie wie eine erfehnte Erlofung von bem fremben Golbatenbrucke ericbeinen mußte. Und was wollten bamale bie Bebenten viel bebeuten, baf man fich von bem fremben Groberer mit beutichen ganben ausftatten ließ, bag man mit feiner Sulfe ein verwandtes beutsches Fürftenhaus berauben half! Satte benn bie Politit ber polnischen Theilungen, Die von Bafel, Campo Formio, Luneville und bem Deputationerecen folde Gewiffensbedenten gefannt? Gewif mar unter ben vielen politischen Immoralitaten jener Beit biefe Begnahme pon Sannover lange nicht bie größte, wohl aber bie lodenbite und einträglichfte! Bar benn bie Coalition in ihren Mitteln fittlicher ober bie Biener Politit mit ihrer Lufternheit auf Galgburg und ein Stud von Baiern beuticher gu nennen? In einer Zeit, wo Recht und Moral in ber großen Politik, nach Robespierre's Ausbrud, verhüllt und vertagt war, hatte furwahr Reiner Urfache, ben Unbern als unfittlich angutlagen. Ber ber Gludlichfte mar in biefem Bettlaufe, fich aus ben Spolien ber Uebrigen gu bereichern, bem geborte in folder Beit bie erfte Stelle.

Bir möchten um Alles nicht, bag Beiten wiebertehrten, wo folch einer Staatefunft bas große Bort gehorte, aber es war boch eine Staatefunft, welche bie Umftanbe erfagte und baraus ihren Rugen gog. Mit biefer Do. litit hat ein Mann wie Montgelas feinem Geren bie Konigefrone erobert und die neue bairifche Staatsmacht gegrundet. Es hat aber gu bem Berhangniß Preugens in jenen Beiten mit am meiften beigetragen, bag, wie ibm

<sup>\*)</sup> Minift. Depefche vom 26. August. Gleichzeitig fleigerte Talleprand bas Angebot, indem er entweder hannover bot nou tel autre avantage, arrondissement, prérogative ou influence en Empire que S. M. pourroit trouver à sa convenance."

bie rechte Kraft zum Guten fehlte, es auch ben entichlossenen Muth bes Schlechten nicht besas. Durch eine Reihe kleiner Schlauheiten ber haugwitz und Genossen, durch manchen zweibeutigen Schritt und am meisten durch seinen Mangel an Grundsatz und Sutschluß hatte Preußen damals ben schlimmen Ruhm erlangt, eine undurchringlich treulose Politik zu üben, und wie unrecht that man ihm damit! Gerade jeht bei diesem Anlasse, wo solch eine reiche Beute zu gewinnen war, gab es vielleicht keinen Kürsten in Europa, bessen bürgerlich schlichtes Rechtsgefühl vor dem Wege dieser Beute zu zurückschraft wie Friedrich Wilhelm III. Wie manche falische und krumme Wendung hatte die preußische Volltik seit 1795 gemacht, die dieser wahrhaftige, sittenreine König, wenn auch mit innerem Widerstreben, guthieß! Setzt, wo es einen offenen keden Schritt der Selbstucht galt, erwachten alle die ehrenwerthen Scrupel, die 3. B. bei der Politik des Reichsbeputationshauptschlusses benso gerechtsertigt, aber stumm gewesen waren.

Diefer Biberwille bes Ronigs war bas größte hinberniß, auf welches Bonaparte's Unerbieten voraussichtlich ftieg. Gelbft Sarbenberg fühlte fich angelockt von ber reichen Beute; er ging in bie Borichlage ber Frangofen ein und suchte die Zweifel feines Konigs ju überwinden. Der frangofische Befandte fchrieb eine eigene Dentichrift, Die Bortheile bes neuen Bunbes herausguftellen. Daburch fei ber Friede am beften gu fichern, Defterreich und Rugland wurden bas Schwert in ber Scheide halten, fobalb Preugen offen mit Frantreich gebe; es liege alfo jest in bes Ronigs Sand, ben Frieben ju erhalten und ale Preis feiner Muhe bie iconfte Abrundung feines Gebietes ju gewinnen. Diefe Auffaffung, Die ben Chrgeiz und Die Friedensliebe zugleich reigte, machte boch Ginbrud auf Friedrich Bilbelm. Rann ich jo foll er zwar nad, einer frangöfischen Quelle") erft feinen Minifter gefragt haben - ohne gegen die Regel ber Moral zu verftogen, ohne bie Achtung ber ehrlichen Leute zu verlieren, ohne ale ein Fürft ohne Glauben gu banbeln, um bes Befiges von Sannover willen ben Charafter aufgeben, ben ich bis jest behauptet habe? Aber es mochte feine Bedenten boch ericuttern, wie Sarbenberg, im Bunde mit bem frangofifchen Gefandten, ihm neben bem verführerifden Befige bie noch reigendere Aussicht bot, auf biefem Wege noch einmal in ber letten Stunde ber europäische Friedensvermittler gu fein. Wir werben fpater feben: er hatte feinen Wiberftand aufgegeben und zeigte fich geneigt, ben Bertrag mit Franfreich auf bie bezeichneten Bebingungen bin gu ichließen\*\*).

Es war ber Angenblick, wo ber Bruch Napoleons mit Defterreich un-

<sup>\*)</sup> S. Lesebvre II. 106 ff., ber aus Laforests Gesanbticaftebepeichen geschöhft hat.

\*\*) Diese Berhanblung so wie bie mit Duroc, beren Ausgang mit bem Ansbacher Ereigniß zusammenfällt, wird im folgenben Abschnitt aus ben Acten ihre eingehenbe Darstellung finben.

vermeiblich ichien und ein neuer Rrieg auf bem Seftlande bie britifchen ganbungeplane wohl fur immer begrub. Mur ein Bund mit Preugen, ein offener und ichlagfertiger Bund gu Cout und Trut brach ben Gefahren ber Coalition Die Spite ab. Napoleon war entichloffen, Diefen Bund einzugehen und zwar ohne Bogern, ebe noch ber Krieg begann. Drum ichickte er (23. Mug.) von Boulogne aus feinen Duroc nach Berlin; bie Perfonlichkeit biefes Unterhandlers hatte ichon einmal in einem wichtigen Augenblicke auf ben preugifchen bof gludlich eingewirft und bie antifrangofifche Politit in Berlin aus bem Gelbe geichlagen. Duroc follte, wie es Talleprand gethan, por Ruflands Alles bedrobendem Chrgeize warnen, bas Bachsthum ber mostowitischen Macht und ibre Gefahren ichilbern, nicht ben Rrieg, fonbern bie bewaffnete Abwehr bes Rrieges als bas wesentliche Biel bes Bunbes bezeichnen. In einem öffentlichen Bertrage, jo war fein Bebanke, tonnte Preugen feine Reutralität verfprechen und Sannover in "Bermahrung" neb. men; in einem gleichzeitig abgeschloffenen geheimen ging Preugen einen engen Bunt mit Frankreich ein, versprach im Nothfall feine Baffen mit ben Napoleonifchen zu vereinigen und empfing bafur als volles Eigenthum Sannover.

Dieje Sendung Duroce und bie Berhandlung, Die fich barüber im Muguft und September gu Berlin entspann, ift fur Preugen verhangnigvoll geworben; in ihr liegt ber Aufang ber Berwickelung, Die jur Rataftrophe von Tilfit geführt bat. Nicht bag fich jest Preugen um boben Sohn Napoleon in die Arme warf, bat ben Umfturg ber alten Monarchie berbeigeführt, vielmehr weil es auch ju biefem enticheibenben Schritte nur gogernb und mit getheiltem Bergen fich braugen ließ, bann in einem wichtigen Augenblide aus Beweggrunden, Die nicht politisch flug, aber chrenwerth maren, ploglich umibrang und fich von ber Coalition einen Moment fortreißen ließ, um auch bier wieder auf halbem Wege fteben ju bleiben und im unglücklichften und unrühmlichften Beitpuntte ben Rudweg zu bem ploblich abgebrochenen Bund. niffe mit Napoleon zu fuchen - biefer Bidgad von politischen Wendungen, an benen nicht, wie bie Begner fagten, bie Treulofigfeit, fonbern ber Mangel an Entidlug bie größte Schuld trug, bat ben furchtbaren Bufammenftog von 1806-1807 berbeigeführt. Bir werben barum von biefer Berhandlung vom Spätsommer 1805 und ihren Folgen noch zu reben haben. Fur jest war nur bas Gine enticbieben, bag bie Coalition junachit obne Preugen ben Rampf begann.

## Dierter Abschnitt.

## Ulm und Mufterlig.

Die letten biplomatischen Erörterungen mit Desterreich hatten Napoleon überzeugt, bag ber Krieg auf bem Festlande unvermeiblich geworben war; er war entschloffen, ben Gegnern, bie ihn zu überraschen meinten, mit einem gewaltigen Schlage zuvorzukommen.

Die gandung auf ber britifchen Infel mußte nun in ben hintergrund treten, auch wenn Alles fo punttlich und ficher gutraf, wie es angeordnet Der Admiral Billeneuve, fo hatte ber lette Plan bestimmt, follte bei Toulon auslaufen und burch eine Diverfion gegen Weftindien bie Aufmert. famfeit bes Feindes borthin lenken; war Reljon mit ber britifchen Flotte ihm gefolgt, um ihn aufzusuchen, fo follte ber frangofische Abmiral fich rafc nach Guropa gurudwenden, ben Borfprung an Beit, ber ihm gegonnt war, benuten, um bie blodirten Safen von Ferrol und Breft frei zu machen, und bann mit ber vereinigten Flotte im Canal ericbeinen. Unter bem Schute biefer überlegenen Macht waren bann, etwa gegen Enbe August, bie bei Boulogne versammelten Truppen an ber britischen Rufte gelandet. Die Dinge hatten fich aber fo geftaltet, bag auf bie Ausführung biefes Planes faum mehr gehofft werden fonnte. Billeneuve war nicht in ben Canal, fonbern nach Cabix gefegelt, und Relfon hatte zeitig genug ben Rudweg aus ben weftindifden Meeren angetreten, um fich ichon im Juli wieber ben britifchen Ruften zu nabern. Die beiben Borausfetzungen, an bie ber Landungsplan geknüpft war, eriftirten alfo nicht, fo bag es zweifelhaft war, ob man überhaupt an bie Ausführung bes Planes noch benten burfte. Bu bem Allem tam bie Gewißheit eines naben Rrieges mit Defterreich und Rugland; eine Chance, bie nun wie ein erwunfchter Ausweg ericbien, fich von einem verfehlten Unternehmen raich loszumachen und mit ganger Macht auf bie neuen Gegner zu merfen.

Denn in biefer Richtung gewährte ber ganbungeentwurf bem Raifer unichatbare Bortheile. Unter ber Sulle eines Planes, ber nicht ausgeführt mart, bielt er ein impofantes Geer jum Rriege bereit, fonnte alle Borbereitungen zu einem neuen festlandischen Rampfe treffen, jeden Schritt bes Weg. ners icharf beobachten und bann, wenn ber Moment bes offenen Bruches gefommen war, mit einer raichen Schwenfung bie heeresmaffen, bie nach Eng. land bestimmt ichienen, bem überraschten Seinbe an ben Rhein und bie Donau entgegenwerfen. Geit Mongten batte er ben Rern ber Streifrafte beijammen, bie er gegen Defterreich und Rufland bedurfte; es war ihm Beit gegeben, Alles ju ruften, vorzubereiten, felbit bie Umriffe bes Felbjugsplanes fur ben Kall feftguftellen, bag er von Boulogne gum Rampfe nach Diten abgernfen murbe. Es war barum einer ber folgenreichften Irrthumer, benen fich überhaupt jemals eine Coalition bingegeben bat: ber Babn ber Alliirten von 1805, fie murben Napoleon überrafchen; vielmehr ift niemals eine friegführende Dacht fo vollständig überrajcht worben, wie von ibm jest die Coalition.

Während die Verbündeten auf Preußen noch halb rechneten, unterhandelte Duroc in Berlin über eine französische Allianz und hielt damit vorerst das Schwert Preußens in der Scheide; indez die Soalition in ihren früheren Entwürfen auf die süddeutische Mitwirtung gezählt, hatte die Bonaparte'sche Politif in München wie in Carlstuhe den Sieg davongetragen\*). Nach der geographischen Lage Badens und Württembergs, nach ihren jüngsten Erwerbungen mit Frankreichs hüsse, bei der lockenden Aussicht auf noch größere Bente im Dienste des mächtigen Imperators, bei dem Mangel jeder Gegenkraft von Seiten des in Ausstögung begriffenen Reiches war ein anderer Ausgang wohl nicht zu erwarten. In Baiern ließ es wohl die geographische Lage zu, daß Desterreich den Vorsprung bekam. hätte nur nicht alles Andere zusammengewirft, den Anschwingen der letzten zwanzig Jahre, irgend welche hinneigung zu Desterreich zu hossen, das Baiern, von Joseph II., von Lehrbach und Thugut unablässig bedrängt und ein halb Dutzendmal, wie

<sup>\*)</sup> Mit Baben hatten schon vor Ende Septbr. die nöthigen Berabredungen stattgefunden; s. Thibaudeau, hist. de la France. Empire I. 432. Daß zugleich auch die Reineren, z. B. Nassau, bearbeitet wurden, ergiebt sich aus Gagerns Antheil an der Politik I. 133 f. In Darmstadt war das Gleiche geschehen, aber unter Berufung auf die Psichten gegen den Kaiser abgelehnt worden. In einer dipfomatischen Correspondenz (d. d. Berlin 15. Septbr.) heißt es: "Dessen. Darmstadt hat sich an den König von Preußen gewandt und Rath gesucht. Der französsische Kaiser verlangt vom Landgrasen eine Offenso- und Desensburg, ein Truppencorps von 3000 Mann, eine Lieferung von 1000 Pferden, verspricht dagegen Garantie seiner zeitigen Lande und von der klnstigen Eroberung eine verhältnismäßige Indemnität." Später beim Durchmarsche ward das Berlangen wiederholt, aber nicht mit besterem Ersolge.

eine fichere Beute von einem lufternen Raubthiere, umfreift - wo hatte es feine Sympathie ober auch nur ein gewöhnliches Bertrauen gum Biener Sofe icopfen follen? Gewiß mar bie Politit eines Montgelas fo undeutich und felbftfuchtig wie eine, aber hatten ihm etwa - um von allem Unbern au fdmeigen - bie Thugut und Cobengl ale Borbilber beutscher Gefinnung und patriotifcher Uneigennützigkeit bienen konnen ?! Dan fann es beklagen, baß es fo mar, aber es ift tein Zweifel: wenn Kurfurft Max Jofeph, feine Rathgeber und felbft fein Bolf auch nur ihre Reigung fragten, jo entichied biefe nach Allem, was vorausgegangen war, fur Bonaparte und nicht fur Defterreich. Ge war barum nicht fdwer, ben Munchner bof, an welchem nur bie Rurfürftin Raroline entichieben antibonapartifch gefinnt war, ben Unmuthungen ber Coalition zu entziehen und gum frangofischen Bundnif gu beftimmen; nur bie Nabe ber öfterreichifchen Baffen fonnte noch bavon abmabnen. Geit Napoleon verfprechen fonnte, bag er binnen wenig Wochen mit hunderttaufenden an ber Donau fteben werbe, waren bie letten Bebenfen beseitigt; am 24. August ichlog Baiern bas Gout- und Trugbunbnig mit Frankreich ab. Indeffen war General Thiard bemubt, bas Gleiche in Stuttgart und Rarleruhe vorzubereiten. Bevor bie Coalition noch einen Schwertstreich gethan, hatte ibr Napoleon bereits einen bivlomatischen Gieg abgewonnen, ber eine Schlacht aufwog; bas feindliche Gebiet begann fur ibn nicht am Rhein, fonbern erft am Inn.

Es ist eine geläusige Erzählung französischer Berichte, die eine gewisse populäre Geltung erlangt hat: Napoleon habe in heftigem Jorne über Visceneuve's Ausbleiben in den letten Augusttagen zu Boulogne eines Morgens seinen vertrauten Secretair Daru herbeigerusen und diesen dann in einem Juge den ganzen Kriegsplan von 1805 bis auf jede einzelne Bewegung, jede Etappe so in die Feder dictirt, wie er nachher zur Ausführung gekommen ist\*). Man wird dem Sieger von Um und Austerlit kaum etwas von seiner Größe und dem Feldzuge von 1805 von seinem Glanze nehmen, wenn man die Vorgänge weniger auf den Effect zustutzt und daran erinnert, daß der Krieg von 1805 etwas seit geraumer Zeit Erwartetes war, dessen Anordnungen vorzubereiten der französsische Kaiser sich Zeit genug genommen hatte. Mit Recht haben sachsungige Stimmen bemerkt\*\*), wie sene Ansicht

<sup>\*)</sup> Die Quelle ber Ergählung ift Daru felbft, von bem fie junächft auf Charles Dupin (de la force navale de l'Angleterre) übergegangen und bann burch bie meiften folgenben Berichte weiter verbreitet worben ift.

<sup>\*\*)</sup> S. Rüssow a. a. D. 62. 63. Ueber die Jahl der französischen Truppen s. die Detailberechnung in der Gesch. der Kriege VI. 2. 213 ff. Schon am 13. Aug. schrieb sibrigens Napoleon an seinen Stiefsohn (Mémoires du prince Eugène I. 245): L'Autriche sait des rassemblements. J'ai demandé qu'ils soient contremandés d'ici à quinze jours sans quoi je serai volte-sace et je marcherai à Vienne avec deux cent mille hommes; rien n'est beau comme mon armee ici.

fich in ihrer Uebertreibung felber richte, mabrend es freilich gang natürlich scheint, bag Napoleon die allgemeinen Umriffe eines Feldzuges, beffen Bedingungen er genau kannte, jest schon bat vorzeichnen konnen.

Bewunderungewurdig blieb in jebem Kalle Die Giderheit, mit ber er jebe Schwäche bes Begnere benutt, und bie Pracifion, womit er alle Borbereitungen bes Erfolges getroffen bat. Es galt vor Allem, Die Feinde einzeln anzugreifen und bie Defterreicher ju ichlagen, bevor bie ruffifchen Gulfsbeere angetommen waren. Er burfte mit einiger Bewifcheit erwarten, bag bie Defterreicher, mahrend ihr linker Blugel nach bem Do vordrang und ihr Centrum fich auf Tirol ftutte, mit ihrer Rechten ben Inn überichreiten und. um fich Baierns ju verfichern, nach bem lech und ber Donau vorgeben murben. Diefer rechte glugel lag ibm gunachft; ibn tonnte er mit feinen Seeren von Boulogne, aus Solland und Sannover raicher erreichen, als ben linten in Stalien; in einem Ralle, wo aber bie Schnelligfeit Alles werth war, mußte biefe Rudficht bem Kelbaugeplane feine Richtung geben. Belang es bem frangofifden Raijer, eine überlegene Macht raich an bie Donau gu werfen, fo mar es möglich, biefen Alugel völlig zu umgeben und ibn mit ber Bucht feiner Uebermacht ju erbruden, bevor ein Mann bom ruffifchen Sulfeheere ben Inn ober ben Lech erreichte. Gin fo gewaltiger Schlag, an ber Douau herbeigeführt, mabrend Maffeua am Do nur bie Defenfive bielt, mußte auf ben gangen großen Rriegeschauplat entscheibend wirfen; felbit wenn man in Stalien einen Nachtheil erlitt, war bas mehr als aufgewogen. jobald es gelang, an ber Donau bie erfte alliirte Urmee ju fprengen, ber zweiten mit Ueberlegenheit entgegengutreten.

Die Streitfrafte ju einem fold entideibenben Schlage maren bereit. Bu Sannover ftand ein Corps unter Bernabotte, von bem gegen achtgebntaufend Mann nach Franken und Baiern in Bewegung gefett werben fonnten; eine gleiche Babl war unter Marmont im Lager bei Utrecht vereinigt. Bei Boulogne und in ber nachsten Umgebung lagerten bie Corps von Davouft, Soult, gannes und Den mit 110,000 Mann; bagu fam bie Reiterreferve von 22,000, und bie Garbedivifion mit 6000 Mann. Es waren alfo, ohne Augereau, ber mit 14,000 Mann im Guben ftanb, und ohne bie beiben beere Maffena's und Gouvion St. Cyrs, bie vorerft, etwa 48,000 Mann ftart, Oberitalien und Neapel befett hielten, über 170,000 Streiter gegen bie Defterreicher in Gubbeutichland aufzubringen; bie Berftartungen ber beutschen Contingente tounten fie auf mehr als zweimalbunderttaufent fteigern. Mit rafchen Marichen war biefe gauge Macht bis Ente Geptember gegen bie Donau und ben lech vorzuschieben, mahrend bie erften Bortruppen bes ruffifchen Gulfebeeres taum im October ben Inn erreichten. Gelbit wenn bie Defterreicher fie bier in concentrirter Stellung erwarteten, bedrobte fie in einem machtigen Bogen ber Feind, beffen rechter Flugel fich ibrer Front naberte, mabrend ber linte, gerades Beges aus Sannover nach Franken und Baiern ziehend, ihre eine Flanke umging. Diese Gefahr ber Umgehung war aber um so größer und vollständiger, je weiter das öfterreichische Heer vorging; rückte es, wie die politischen Plane auf Baiern es erwarten ließen, bis zum Lech und bis gegen Ulm vor, so stand ihm der linke Flügel der Franzosen im Rücken, bevor es noch zum näheren Zusammenstoße kam.

Diefen Plan entwarf Navolcon in Boulogne und war feit bem 23. Mug. unermudet thatig, feine Ausführung vorzubereiten. Es ward bie Aushebung von 60,000 Refruten angeordnet, Die Nationalgarde gur inneren Bertheidiaung bereit gemacht, die Reftungen befett, aus ben neu Ausgehobenen die Referven gebilbet. In ben letten Tagen bes Monate fingen bie Beeresmaffen an, fich in Bewegung gu feten. Bahrend Bernabotte bas fogenannte erfte Corps (gegen 18,000 Mann) bei Göttingen und Sannover fammelte, um burch Seffen nach bem Main und nach Franken vorzugeben, Marmont bas zweite von mehr ale zwanzigtaufend Mann in ber Richtung auf Maing führte, fette fich auch bas Lager bon Boulogne gegen Deutschland in Bewegung. Davouft mit bem britten Corps (27,000 Mann) brach über Lille, Namur, Luxemburg, Gaarlouis, Zweibruden, gegen Mannheim auf; Lannes (gegen 18,000 Mann) mit bem fünften jog über St. Omer, Cambray, Megières, Berbun, Met in ber Richtung auf Stragburg; ihm folgte in geringer Entfernung Soult mit bem vierten (41,000 Mann), um fich bei Met über Saarbruden nach gandau zu wenden, indes Ren mit bem fechften (24,000 Mann) über Urras, Peronne, Rheims, Toul, Nancy nach bem Unterelfaß 30g. Gbendafelbft bei Strafburg fammelte fich auch ber größte Theil ber Cavalleriereferve, Die 22,000 Mann ftart, nachber von Murat commandirt ward. Murat felbft, Savary und Bertrand bereiften in ben erften Tagen bes Septembere ben funftigen Rriegeschauplat, recognoscirten bie Innlinie, bie Lech- und Donaugegenden; Bertrand befichtigte genau bie noch übrigen Befoftigungen von Illm, und Murat brachte feinem Raifer giemlich betaillirte Nachweise über bie Starte ber Feinde, ihre Bewegungen und ihre porbereis tenden Magregeln. Napoleon war alfo aufe befte unterrichtet, mahrend bie Defterreicher noch nicht einmal abnten, bag 200,000 Mann gegen fie auf bem Mariche waren.

Es grenzt an das Unglaubliche, und boch war es so: Wochen lang blieb ber Marich solcher Heeresmassen verborgen! Die handgreisliche Vorspiegelung, es solle sich ein Observationscorps von 30,000 Mann bei Straßburg sammeln, reichte hin, diese ungeheuern Vorbereitungen dem Gegner zu verdecken. Nicht nur Graf Philipp Cobenzl schrieb noch bis in die letzte Woche des Septembers beruhigende Briefe nach Wien, auch die Eingeweihtesten unter den Diplomaten und Kriegsleuten im österreichischen Lager lebten der frohen Zuversicht, daß Bonaparte diesmal von ihnen überrassch werden würde. Schon in

<sup>\*)</sup> Selbst Sir Arthur Paget, ber mit Gent bie Sachen am unbefangenften an-

ber Pracifion und Rube, womit bies Alles ausgeführt ward, pragt fich bie Bortrefflichfeit bes bamaligen frangofifden Seeres und feiner Rubrer aus. Dr. ganifation und Schule, friegerifche Uebung und militarifches Gelbftvertrauen, Tapferteit bes Golbaten und Tuchtigkeit ber Fuhrer wirften bier in gleichem Dage gusammen, um die punktliche lofung auch ber ichwierigften Aufgaben ju erleichtern. Roch mar bies Geer, aus bem Rern ber Nation gebilbet, burch feine Niederlagen geschwächt und entmuthigt, von einem friegerischen Gelbitgefühl erfullt, bas fich auch bem Reuling in biefen Reiben raich mittheilte; noch mar ber militarifche Aufschwung ber Revolutionezeiten nicht völlig verraufcht, wenn auch bie republifanischen Reminiscenzen allmälig bor ber neuen Raijeranbetung verblagten. Die gange Glieberung bes Seeres war mufterhaft; überall war ber rechte Mann an feinen Dlat geftellt, jedes Ur. meecorps bilbete unter einem bervorragenden Relbberrn eine Urmee fur fic. Alles griff in felbitthätiger Freiheit und boch in innigem Berftandniß in einander ein; es war, wie ein Renner fagt, bie Berbindung punktlichen Geborfams mit Freiheit ber Bewegung fur ben Gingelnen niemals in einer Armee in gleich hobem Dage porbanden wie in biefer. Rur mit einem folden heere, bem ber Imperator felbit Beift und Leben einhauchte, nur mit folden Unterfeldherren war freilich eine fo fuhne und großartige Disposition, wie bie jest unternommene, mit ber gangen Buverficht bes Erfolges gu Enbe au führen.

So war Alles zu einem gewaltigen Schlage gerüftet; die Kraft ber Nation, noch ungebrochen, wirkte mit der Genialität des Führers zusammen, den Erfolg zu sichern. Wohl konnte Napoleon ohne Prahlerei am Tage, wo er seine Besehle ausgab (23. Aug.), an Talleyrand schreiben: "Kommen die Flotten nicht, so rücke ich mit 200,000 Mann in Deutschland ein und stehe nicht still, bis ich die Thore Wiens berührt, den Desterreichern Benedig sammt den andern italienischen Besitzungen genommen und die Bourbons aus Neapel verzagt habe. Ich lasse die Desterreicher und Russen sich nicht vereinigen; ich werbe sie schlagen, ehe sie sich verbinden können." Doch blieb er selber noch in Boulogne, um die Täuschung zu unterstützen, als sei der Landungsplan nicht aufgegeben, als beschränke sich die ganze Rüstung gegen das Festland — auf die Reservearmee bei Strashbura!")

sah, hat die Macht der Franzosen merklich unterschätzt. S. bessen Depesche vom 18. Septhr. 1805 in den parliamentary dedates von 1806. T. VI. Append. S. XXXIV.

<sup>\*)</sup> Auch an Eugen schreibt er am 31. August (Mémoires I. 263): La grande armée est en pleine marche. Elle sera toute rendue sur le Rhin au 1 vendémiaire; j'occuperai l'ennemi de manière qu'il n'aura pas de temps à perdre à vous chicaner en Italie. Je n'ai pas besoin de vous répéter que cela est pour vous seul. Vous devez dire que je fais marcher quelques troupes de mon armée des côtes, mais seulement trente mille hommes.

Wo war in bem Defterreich von 1805 bie Rraft und Ginficht, Die fich mit biefem Gegner meffen konnte? Es ift ein mabres Bort, bas Gent noch im Juli ausgesprochen: Ich febe noch nichts ringeum, mas mir einen Umidwung ber Personen ankundigt, wie er nur einigermaßen bem Umidwung ber Dinge entspricht. Allerdings jag auf bem Throne noch berfelbe Raifer Frang, ber fich feit 1792 mit gaber Ausbauer um bie Berftellung bes alten Schlendrians bemubte, in bem jo wenig ein felbständiges Talent, als fubne Rafdbeit und icopferifche Genialität gebeiben tonnten. Doch ftanten um ihn als Rathgeber bie Cobengl, Colloredo und Collenbach, beren flägliche Dit. telmäßigkeit die gahmung und Erniedrigung Defterreichs mit verfchuldet. Roch war bas alte Guftem in voller Bluthe: jeden felbftanbigen Ropf gurudgubran. gen, nur Intriquanten und Creaturen zu forbern; jeder freie Aufschwung aus bem Schoofe ber Nation war als Jakobinismus verbachtigt, Spionage, gebeime Polizei, Brieferöffnen galten nach wie vor fur bie unentbehrlichen Stuben einer wohlgeordneten Staatsverwaltung. Der Rrieg mit Napoleon ward wie jede andere biplomatifche Angelegenheit im Stile ber Cabinetefriege alter Beiten geführt; von einer geiftigen und fittlichen Erbebung zeigte fich nirgende eine Spur, Die Allmacht bes Dechanismus trat mit einer mabrhaft naiven Gelbfttaufdung auf.

Um eine jo große Gache ins Bert zu feten, wie biefen Rrieg, ber mit ber Bertrummerung bes Bonapartismus, mit einer neuen ganberkarte und einem neuen Bolferrecht Guropa's enben jollte, war in Defterreich burchaus nichts Wefentliches geandert worden, als bas Perjonal ber oberften Rriegs. verwaltung; ber Erzbergog Rarl war burch Mad erfest, in bas Rriegsbepartement eine gemiffe mechanische Ordnung gurudgeführt, Die Biffern und Bab. len vermehrt, aber fein frifches leben geweckt. Und es war noch zweifelhaft, ob biefe gerühmte Ordnung wirklich etwas werth war. Inden man furg vor bem Rriege noch neue Gintheilungen und Reglements extemporirte, hat man wahrscheinlich nur die Berwirrung vermehrt und bas fonft tuchtige Material unfertig und in mangelhafter Organijation auf ben Rampfplat ge-Die Rubrung übernahm nominell querft ber Raifer felbit, bann übergab er fie, allerdings auch nur bem Namen nach, feinem funfundzwan. gigjahrigen Better Ferdinand, bem Gobne bes fur Mobena burch ben Breis. gau entichabigten Ergherzogs gleichen Namens. Er war angewiesen, bem Rathe Macke zu folgen, in 3weifelfallen auch andere Generale zu horen, boch wenn Mack bei feiner Meinung beharre, fich nach ihm zu richten. ließ fich taum eine ungludlichere Organifation bes Dberbefehls benten, und nur eine Perfonlichkeit ber feltenften Urt mare im Stanbe gemefen, biefe Nachtheile einigermaßen aufzuwiegen. Aber bie auserwählte Perfonlichkeit war Mad. Man ichien in Wien auch nicht einmal zu abnen, welch ein Bwijdenraum die Birtuofitat bes Gamaidendienites, Die Dad jur Roth befiten mochte, von ber Sabigfeit bes Sandelns und Lenkens trennt. Dad

war sein Leben lang nichts Anderes gewesen, als ein Prototyp jener berusenen Wiener Kriegskunst am grünen Tische; seine verworrene Phantasie schüttete immer neue Entwürfe aus, aber es fehlte ihm durchaus die Klarheit und Bestimuntheit, sie zu vollziehen; drum wo er immer praktisch aufgetreten war, 1794 und 1798, hatte er sich lächerlich gemacht. Seine politische Weischeit und Beurtheilungsgabe war die eines gemeinen Korporals; es gab, wie die Folge gezeigt hat, keine zu plumpe Ersindung, womit man ihn nicht hatte narren konnen.

Freilich hatten bie Ginfichtigeren, wie Bent, wie Philipp Stadion, unablaffig baran erinnert, bag Ditt fich taufche, wenn er meine, bie Dinge in Defterreich feien beffer geworben. Aber bie Atmofphare eines folden Ctaates muß bod eine auftedenbe Wirfung uben; benn bie Beideibteften waren jest ftodblind. In bem Augenblid, wo nur eine gang unverhoffte Wenbung ber Dinge Defterreich bor einer furchtbaren Nieberlage ficherftellen fonnte, wo ben Milirten Die Initiative bes Rrieges bereits entwunden war und fie bas Befet bes Rrieges, bas fie Napoleon zu geben bachten, von ibm empfingen, in biefem Augenblide tonnte felbft ein feiner, icharffichtiger Mann wie Gent fich von bem tollen Gud berauiden laffen, welcher bein officiellen Defterreich bamals bie Binde um bie Mugen legte. In bem namlichen Moment, wo fich bie Seeresfaulen von Boulogne, Utrecht und Sannover nach bem Rhein und Main in Bewegung festen, fprach Gent bie Unficht aus, Navoleon fei nicht mehr ber alte, ber er einft gewesen; bas Raifer- und Ronigspielen, Sofleben und Soffdmeichelei icheine ibn verandert ju haben. Dber er rief bamals triumphirend: "bas Geftirn bes Tyrannen erbleicht" - in einem Augenblide, wo es glangender und brauenber als je über Europa aufging. In ben Tagen, wo ber Rreis von Urmeen icon anfing ben verlorenen Dad zu umichließen, wo Bernabotte und Marmont fich bereits in feinen Ruden brangten, fcbrieb er prablerifch (6. Dctbr.): "Das tiefe Stillschweigen Bonaparte's ift zwar hochft mahricheinlich bas gufammengefette Product vieler und mannigfaltiger Bewegungen in ibm, aber Scham und Berlegenheit haben gewiß ihren guten Theil baran. Ginen folden Moment erlebte ber Theatermonard noch nie, und bie Rammerherren und Geremonienmeifter, Die er nach Strafburg tommen lagt, werben ihm nicht heraushelfen "\*).

Bahrend so die Klügften in hochmuthiger Gelbsttauschung fich berauschten, hatte Bonaparte seinen Rriegsplan wie ein geniales Runftwerk geschaffen

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 86. 99. 117. Bgl. I. 296 f. 300. In ber biplomatischen Correspondenz Fintensteins sinden sich abnlice Aeusterungen aus den bidfiten Kreisen und ein gewisser Voll gegen den Erzberzog, der pessimitisch urtheiste. Die Ansichten über Napoleons Ueberraschung und die Unsertigkeit seiner Küstungen waren von der Art, daß das Berliner Cabinet sie einsach mit Ausrufungszeichen glossierte.

und alle Einzelnheiten mit wunderbarem Geschick vorbereitet; die Wiener Diplomatie, die ganze Mandarinenwirthschaft und die Weisheit des hoftriegsraths war bereits der schmachvollsten Niederlage verfallen, bevor der "Theatermonarch" noch die Trommeln hatte rühren lassen. Es sollte der Welt an
einem beispiellosen Probestuck gezeigt werden, wie weit den alten Staaten,
ihrer Cabinets- und Kriegskunst die Fähigkeit innewohnte, sich in einem Kampfe
mit Bonaparte zu messen.

In den erften Septembertagen erfolgten dann die diplomatischen Schritte, wie sie gewöhnlich dem offenen Bruch vorangehen. Eine öfterreichische Note vom 3. September legte zuerst officiell die Maske ab, womit disher selbst das Bestehen der bewassneten Coalition verhüllt war. Auch jest noch wurden die Beschen des Gesinnungen des Wiener Dofes betheuert, aber doch auch alle Beschwerden und Verlehungen des Luneviller Friedens aufgezählt und die Derstellung eines Justandes, wie ihn die Verträge forderten, als Zweck der kriegerischen Rüstungen bezeichnet. Wenige Tage spater (9. September) wurde dem deutschen Reichstage eine amtliche Mittheilung gemacht und die Versammlung aufgesordert, sich durch die Versuchungen Krankreichs nicht beitren zu lassen, sondern seitzuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Zustand und die Versasslung derschlichen Berchasslung der festzuhalten an dem Kaiser, der den öffentlichen Zustand und die Versasslung der Krankreiche nicht beitren zu lassen, sonder der Krankreiche nicht beitren zu lassen, der den der keiches beschüßen werde.

Am Tage vorher hatte der Krieg begonnen (8. Sept.); die Desterreicher waren bei Schärding über den Inn gegangen. Eine Erklärung vom 12. konnte als die förmliche Kriegserklärung gelten. Desterreich, hieß es darin, wünsche den Frieden aufrecht zu erhalten, aber nur unter der Bedingung, daß man die Berträge achte, auf denen der Friede beruhe. Das geschehe aber nicht von einer Macht, welche sich die Rechte der Bestignahme und Protection allenthalben beilege, die von den Rechten des Sieges spreche, nachdem dieselben durch den Frieden erloschen sie Gewalt und Orohung anwende, um den Nachdenlanden Gesehe aufzudringen, welche ihre Mürde sür beleidigt erkläre durch wohlbegründete Vorstellungen, während sie in ihren amtlichen Organen alle Monarchen Europa's angreise; einer Macht endlich, welche sich allein zum Schiedsrichter auswerse sieher das Schiessal und das Interesse der Autionen. Desterreich sei auch jest noch, im Einklang mit Rugland und England, bereit, auf Bedingungen hin zu unterhandeln, die mit der Rube und Sicherheit Europa's vereinbar seien.

Dies Manifest und ber Einfall in Baiern ward von Napoleon als Kriegserklärung aufgenommen. Im Moniteur erfolgte die Beröffentlichung der diplomatischen Actenstücke und eine amtliche Darlegung des Berhältnisses zwischen Frankreich und Desterreich. Darin waren die bittersten Unklagen auf England gehäuft, die Friedensliebe des französischen Kaisers betheuert, den gerechten Beschwerden über Frankreichs schrankenlose herrschiecht Klagen über Desterreichs ehrgeizige Uebergriffe eutgegeugestellt. Es war damit freilich so bürftig bestellt, daß Napoleon seinen Machterweiterungen in Deutschland, Italien,

Holland und ber Schweiz nichts entgegenzustellen hatte als ben Borwurf: Desterreich habe die venetianischen Schulben nicht bezahlt, Lindau, die Insellen Meinau und Althausen erworben, sich auf Kosten Baierns und bes deutschen Reiches zu vergrößern gesucht!\*)

Die Defterreicher hatten fich beeilt, ben Inn zu überichreiten. Gie marteten weber bie Ruffen ab, noch bie Bervollftanbigung ihrer eigenen Ruftungen, aber fie famen bod nicht frub genug, um fich Baierns zu verfichern. Bir wiffen, ichen am 24. Auguft war ein vorläufiger Bertrag mit Rapeleon unterzeichnet, ber bie bairijde Urmee an bie Frangofen bingab und bafür bem Aurfürften eine paffende Arrondirung feines Bebietes verhieß. nun Fürft Schwarzenberg (6. Gept.) in Munchen unter Drohungen ben Beitritt Baierns gur Coalition forderte und wenige Tage nachber die Truppen bes Raifers ins bairifche Bebiet einrudten, fam Beibes ju fpat. Der Trop und bie gebieterifchen Forberungen Defterreiche, ber Ginfall ins land und bie mititärijden Erpreffungen bienten nur bagu, ben Abfall an Franfreich gu beiconigen und bem arglofen Bolfe glauben ju machen, ber Uebergang ine frangofifche Lager fei burch Defterreiche gewaltthätiges Berfahren abgenothigt worben. Bunachft galt es freilich, bie Perfon bes Rurfürften und feine Urmee vor ber Bubringlichfeit ber Defterreicher ficher gu ftellen. Dag Sofeph machte bem öfterreichischen Unterhandler hoffnungen auf jeinen Beitritt, fdrieb an ben Raifer einen Brief voll lopaler Gefinnungen (8. Gept.) und ichien nur aus väterlicher Bartlichkeit ben augenblicklichen Unschluß an Defterreich gu icheuen, weil ber Kurpring, auf einer Reife von Franfreich begriffen, von ber Bonavarte'ichen Politit als Beifel bebandelt werden fonnte. Roch in berjelben Racht flob aber Max Sojeph nach Burgburg, mabrent jein beer ben Weg nach Franken einschlug, um fich mit ben Frangojen zu vereinigen. Go war bas bairifche Bunduig verloren, auch wenn bas Webiet ben Defterreichern offen ftant. Geit Mitte bes Monate war ber fubliche Theil bes Rurfürstenthums von ihnen bejett, und Raifer Frang felbst gog (21. Gept.) in ber Sauptstadt bes bairifden Rurfürften ein. Bis an ben lech und

<sup>\*)</sup> Es tehrt das nachber in alten Manisesten und Noten wieder. Eine damals erschienene, schlagend und gewaudt den österreichischen Standbunkt versechtende Schrift ("Wer ist der angreisende Theil, Oesterreich oder Krankreich?" 1805) bemerkt dam S. 47 mit Recht: "Man wird ohne Zweisel bald kein Dans und kein Grundstüd mehr kausen diesen, ohne den Kaiser Rapoleon um Erlaubnis zu bitten. Die Anwendung des heimfalltrechts gegen die Güter aufgehobener geistlicher Corporationen, an deren Aussehung Krankreich allein Schuld ist; veränderte Zahlungsmodisstationen, welche die inkändischen Glänbiger wie die anskändischen tressen. elende, dei den Daaren herbeigezogene Armsseisselten, während Bonaparte ganze Königreiche mit einem Schlag vernichtet, ein großes Land nach dem andern sich zueignet, den übrigen mit Gewalt und Scherchen Tribute und Geseha ausdringt, Republiken oder freie Stätte an seine Schwäger verschentt u. s. w."

die Mer schoben sich einzelne Corps der Desterreicher vor, nirgends sah man seindliche Borbereitungen und verharrte darum in dem thörichten Wahne, der Sieger von Marengo werde ein Opfer werden von Mack's strategischer Ueberlegenheit.

Um 23. September ericbien Napoleon im Senat, ließ bie Aushebung ber Conscribirten und bie Organisation ber Nationalgarden becretiren und fvielte por ber frangofischen Nation mit Erfolg bie Rolle bes uniculbig Befrantten. Der Genat gab barauf eine Antwort, bie, wie eine frangofifche Stimme felber fagt, eines Boflings ber fpanifchen Konige ober eines Sclaven ber Gultane von Stambul wurdig war. Babrend bie verbundeten Monarden es unter ihrer Burbe bielten, fich an bie Theilnahme ber Bolfer gu wenden, richtete Napoleon an die Frangofen eine Proclamation, die auf ihren Nationalftolg und ihren Chrgeig gleich gludlich berechnet war. "Ich verlaffe meine Sauptftadt", rief er ihnen gu, "um meinen Berbundeten rafche Sulfe ju bringen und die theuerften Intereffen meiner Bolfer ju vertheidigen. Roch vor wenig Tagen hoffte ich, ber Friede wurde nicht gestort werden, Drobungen und Beleidigungen hatten mich unempfindlich gelaffen; aber jest hat Die öfterreichische Armee ben Inn überschritten, Munden ift besett, ber Rurfürft von Baiern aus feiner Sauptftadt verjagt, alle meine Friedenshoffnungen find verschwunden . . . Beamte, Golbaten, Burger, alle wollen bas Baterland frei halten vom Ginflug Englande, beffen Uebergewicht une nur einen Frieden voll Schmach und Entehrung bringen wurde, einen Frieden, beffen Grundbedingungen ben Brand unferer Flotten, die Berichnttung unferer Bafen und bie Bernichtung unferer Induftrie enthiclten. Alle Bufagen, welche ich bem frangofischen Bolke geleiftet, habe ich gehalten; die Ration hat gegen mich feine Berpflichtung eingegangen, ber fie nicht entsprochen batte. In biefer jo bedeutungevollen Lage wird fie fortfahren, ben Ramen ber großen Ration zu verdienen, womit ich fie auf ben Schlachtfelbern begrufte. Frangofen, euer Raifer wird feine Pflicht thun; meine Goldaten werden bie ihrige, ihr bie eurige erfüllen."

Bahrend Mack sein heer bis nach Schwaben verzettelte, die kaiserlichen Truppen vereinzelt dem Feinde entgegentrieb und bei Ulm und an der Iller verfallene Schauzen wieder herrichten ließ, um den Stoß des Gegners zu erwarten, war Marmont (25. Sept.) bei Frankfurt, Bernadotte (27. Sept.) bei Bürzburg angekommen, gingen Ney, Lannes und Murat bei Kehl, Soult und Davoust bei Mannheim und Speper über den Rhein. Die Schwarzwaldpässe waren überschritten, Schwaben schon mit französischen Truppen übersstuthet, bevor man im kaiserlichen Lager die Annäherung des Feindes vermuthete. Napoleon selbst war es, der seit dem 26. Sept. in Straßburg diese Bewegungen leitete; unter den hulbigungen und hössischen Ehren, in die ihn Gent versunken glaubte, hatte er ohne Widerstand die hauptmasse der gevößen Armee nach Schwaben gebracht. Um 1. October überschritt er selbst

ben Rhein. "Soldaten", rief er dem Heere zu, "der Krieg der dritten Coalition hat begonnen; die österreichische Armee hat den Inn überschritten, die Verträge verlett, unsern Alliirten angegriffen und aus seiner Hauptstadt verdrängt ... Wir werben nicht eher stille stehen, als bis wir die Unabhängigkeit des deutsche Reiches gesichert, unserm Verbündeten geholfen, den Stolz unserer Feinde verwirrt haben. Wir werden keinen Frieden mehr ohne Vürzsschaft schließen, unsere Großmuth soll unsere Politik nicht mehr irre schren! Soldaten, euer Kaiser ist in eurer Mitte; ihr seid uur die Vorhut der großen Nation; wenn ce nöthig ist, wird sie sich seinen Ruf wie ein Mann erheben, um diesen neuen Lund zu zerstören, den britischer Haß und britisches Gold gestiftet haben."

Bur "bie Unabhangigfeit bes beutichen Reichs" erklarte alfo Napoleon Die Waffen zu ergreifen! Und bas war noch lange nicht bie wibrigfte aller Unwahrheiten, womit bieje Blatter unferer Befchichte beflect find. Deutschen felber überboten raich ben fremben Imperator. Mar Joseph von Baiern hatte eben noch eine Rolle burchgespielt, Die feines perfonlichen Charafters wie feines fürftlichen Ramens gleich unwerth war. "Ich verpfande mein beiliges Wort - ichrieb er am Tage, wo er fich zur Klucht nach Burgburg ruftete und feine Truppen ins frangofifche Lager fandte, an ben deutschen Raijer - ich verpfande mein Wort, daß meine Truppen bie Dperationen ber Urmee in nichts hindern werben; ich ichwore und verspreche, ruhig ju bleiben und nichts ju unternehmen." Und am nämlichen Tage idrieb ber beutiche Rurfurft an ben frangofifden Gefaudten Otto: "3weibeutig zu ericheinen in ben Augen bes Raifere, meines Beichutere, bas wirb mich ins Grab bringen. . . 3ch fuble bas Schredliche meiner Lage. Diejen Morgen babe ich an ben beutiden Raijer geschrieben, ibm vorgestellt, baft mein Gobn in Frankreich jei und er verloren mare, wenn man mir nicht bie Neutralität bewilligte; ich habe ibn auf ben Rnieen barum angeflebt, hatten Gie feben konnen, mas ich biefe zwei Tage gelitten habe, Gie batten Mitleid mit mir empfunden." Muf ben Rath bes frangofifchen Befanbten war er bann noch in berfelben Racht nach Burgburg in bas Bonaparte'ide Lager entflohen; bort erhielt ber Bertrag vom 24. August feine formliche Beftätigung, man fand aber fur gut, ibn vom 23. Gevtember zu batiren, bamit bie Belt nicht erfahren folle, bag fich Baiern ichon vierzehn Tage vor dem Ginruden ber Defterreicher an bie Frangofen verfauft hatte. Die bairifche Urmee, ungefahr 25,000 Mann ftart, vereinigte fich mit ber frangöfischen; Rapoleon erließ an fie, - ber erfte Borgang biefer Art - eine gnadige Proclamation. "Ich habe mich", rief er ben Baiern gu, "an bie Spibe meines Beeres geftellt, um euer Baterland gu befreien; benn bas Saus Defterreich will eure Unabhängigfeit vernichten . . . . Shr werbet bem Beifpiel eurer Borfahren folgen, die fich ftets bie Unabhangigteit und Die politifche Erifteng bewahrten, welche die erften Guter

ber Nationen find. Ich kenne eure Tapferkeit und fcmeichle mir, nach ber ersten Schlacht eurem Fürsten und meinem Bolke fagen zu konnen, bag ihr würdig feib, in ben Reihen ber großen Armee zu kampfen."

Der gleiche Ton sprach aus ben Proclamationen ber Baiern. Ihr General Deroy erinnerte bas heer an bie üble Behanblung und an die Strapahen, die es im jüngsten Kriege im Bunde mit Desterreich hatte erdulden müssen, die es im jüngsten Kriege im Bunde mit Desterreich hatte erdulden müssen! Er erwartete von ihnen, daß sie sich nicht würden "entehren" lassen. Bertrauet auf Gott und die gerechte Sache, rief er ihnen zu, und lasset euer Baterland nicht uutergehen. Auch Max Soseph selbst sprach zu seinem Bolke. Er warnte es vor den "treulosen Planen Desterreichs", das Baiern habe zwingen wollen, für "fremdes Interesse" zu streiten. "Der Kaiser der Kranzosen", sagte der deutsche Kursürst, "Baierns natürlicher Bundesgenosse, eilte mit seinen tapsen Kriegern herbei, um euch zu rächen, und ichon kämpsen eure Söhne an der Seite der sieggewöhnten Bölker und bald, bald naht der Tag der Rettung."

Mle argerliches Nachipiel folgte noch ein biplomatifder Schriftenwechfel awiichen Baiern und Defterreich. Der Aurfurft ließ eine "geschichtliche Darftellung" ericbeinen, worin er ben Raifer Napoleon lobte, beffen "fraftiger Mitwirfung" Baiern eine Entichabigung fur feine Berlufte im Revolutions. friege ju verbanten habe, und bamit bie Gewaltidritte verglich, die fich Defterreich erlaubt hatte. Bie Schwarzenberg brobent nach Munchen gefommen fei und in gebieterifchem Tone verlangt habe, Baiern folle fich an Defterreich anschließen, Die bairifche Urmee, wenn fie nicht entwaffnet werben wolle, in einzelnen Abtheilungen ber öfterreichischen einverleibt werben; wie bann bie Defterreicher eingeructt feien, bas Land mit Requifitionen bedrangt, bie Raffen in Beichlag genommen und ihr Papiergelb zu erhöhtem 3mangecoure aufgezwungen batten, mabrent ber Rurfürft fich auch nach feiner Abreife wiederholt bemuht habe, eine vertragemäßige Reutralitat an erlangen, wie man ihm barauf mit entwürdigenden Antragen geantwortet und 3. B. verlangt habe, wenigftens die altbairifchen Eruppen gu entlaffen und nur bie aus ben franklichen und ichmabifden Gebieten zu behalten - bas und Alehnliches war barin weitläufig berichtet und gegen folchen Schimpf an die "bairifche Nation" appellirt. Nur eines fagte die "gefchichtliche Darftellung" nicht: bag Baiern ichon vorher, ebe Defterreich brobte und Bewalt übte, mit Napoleon im geheimen Bundnif mar. Die öfterreidifche Erwiederung fonnte bafur feinen urfundlichen Beweis geben, aber boch bie Biderfpruche gufammenftellen, die fich ber Rurfurft hatte gu Schulben tommen laffen. Bie er am 7. September eigenhandig an Schwarzenberg bie Bufage bee Unichluffes gab, am 8. ben Raifer anflehte, ihm um feines Cohnes willen, ben Napoleon als Beifel behandeln werbe, Reutralität ju gewähren, und wie er bann noch in berfelben Racht nach Burgburg entwischt war, seinen Truppen die Richtung nach dem französischen Lager auwies und indessen die Desterreicher mit scheinbaren Unterhandlungen hinhielt, das war hier in gedrängten Zügen zusammengestellt und mit den Actenstücken selbst belegt.

Benn Baiern, beffen geographische Lage unter ben fubbeutiden laubern noch am erften einen Unichluß an Defterreich erwarten ließ, fich jo viel Mube gab, um ine frangofifche Lager zu enttommen, fo war es nicht zu verwunbern, wenn bie Bebiete, bie faft unter ben Ranonen von Stragburg lagen, ohne Biberftreben bem Strome Napoleonijcher Macht folgten. Go hatten mit Baben icon por bem gewaltfamen Bruche Berabrebungen ftattgefunden, welche ben Anschluß vorbereiteten. Napoleon wies bereits am 15. Geptbr. Murat an, im Nothfall bem Rurfürften von Baben zu Gulfe zu eilen, boch bas Ginverftanbniß geheim ju halten und Alles gu meiben, was Baben Defterreich gegenüber compromittiren konne. Wie ber frangofische Raifer felbit nach Stragburg tam, begrüßten ihn bort ber Gohn und ber Entel Rarl Briedriche, ein Beweis, bag Baben wenigftens nicht mit Defterreich ging, auch wenn es versuchte, bie Neutralität ju erlangen. Auf bem Mariche burch's gand ward bann (1. Oct.) ju Ettlingen ein Bertrag gefchloffen, ber gegen bas Berfprechen von Gebietevergrößerungen in Borberöfterreich auch bas babifche Contingent von breitaufend Mann ben Frangofen gur Berfugung ftellte. Dagegen blieb gandgraf gubwig von Darmftabt feiner Beigerung bes Bundniffes getreu und feine Leiftung beschrankte fich auf einen Train, ben er ben Frangofen lieferte.

Rurfürft Friedrich von Burttemberg ichien fich zwingen laffen zu wollen; wie bas Corps von Ren fich Stuttgart und Ludwigeburg naberte, nahm er bie Miene an, ale wolle er feine Refibengen vor bem Durchmarich ber fremben Truppen fichern. Es gelang ihm auch burch Bermittelung bes frangofifden Gefandten, Ludwigsburg ju fchuten; burch Stuttgart erzwang fich aber, ju Friedriche lebhaftem Berbruß, Den ben Durchmarich, inbem er bie Ranonen auf die Thore richten ließ. Es war nicht die Lebhaftigkeit feines beutschen Patriotismus, mas ben Rurfürften zu Diefem leifen Biberftand beftimmte, fondern nur autofratische Gitelfeit, vielleicht auch bie Soffnung. ben Kaufpreis feiner Freundschaft ju fteigern. Bie feine Befchwerbe gegen Rey burch Berthier hohnisch und wegwerfend beantwortet, feine Rlage über Erbrechung ber Marftalle vom General Dupont mit einem trodenen "cela m'est bien égal" erwiedert ward und gleich barauf (2. Octob.) Napoleon felber in Ludwigeburg eintraf, beruhigte fich fein Unmuth. Denu fo fehr auch ber ftolge fleine Despot napoleon als Emportommling bafte, fo bemuthig verbeugte er fich jest nach bem Berichte eines glaubwürdigen Beu-

<sup>\*)</sup> S. pelit. Jeurn. 1805. II. 996 ff. 1080 ff.

gen vor bem allmächtigen Raijer\*). Napoleon wußte, wie man folche Leute au behandeln hatte. Er verlangte jogleich gur Rurfürftin, einer englischen Pringeffin, geführt gu werden, um bieje Feindin gu bekehren. Er war fo artig gegen fie und wußte fo viel gu Chren ber Englander und ihrer Literatur gn jagen, bag bie Fürftin balb voll feines Lobes war. Dem Rurfürften ichmeichelte er, zeigte ihm ein vergrößertes Bebiet und eine Ronigsfrone in ber Ferne, fo bag berfelbe icon am andern Tage, als er nach einer vierftundigen Confereng bei verichloffenen Thuren erichopft ben Raifer verließ, die Mengerung that: es fei ihm feit Friedrich II. Riemand von folder Beredtfamteit vorgekommen wie Napoleon; berfelbe habe jonderbar genug auch ungefähr biefelbe tournure d'esprit wie ber große Kriedrich. Burttemberg trat bem frangofischen Bunduiffe bei und ftellte gegen ahnliche Bufagen, wie Baiern und Baben, ein Contingent von gehntaufend Mann bem fremben Groberer gur Berfugung\*\*). Rurfurft Friedrich, biefe murbigfte Copie, die ber Bonapartismus in Deutschland aufzuweisen hatte, war nicht der Mann, etwas halb zu thun; er wollte binter Baiern nicht gurudbleiben, jondern trat auch feinerfeits mit einer Anklageichrift gegen Defterreich bervor, aus welcher ichon ber bobe Ton rheinbundifcher Converginetat vernehmlich berausflingt. Da waren alle Bergeben, Die fich Defterreich feit bem letten Rriege gegen Burttemberg batte ju Schulben fommen laffen, punttlich aufgegablt: rudftandige Forderungen, "unpaffende" Ginmijdung in bie Dachtvolltommenheit bes ichwähischen Rreisdirectoriums und bie Beidung ber Ritterichaft. Wie bann bie jungften Rriegsausfichten fich genabert, babe Defterreich lange Beit ein tiefes Stillichweigen nber bie wirkliche Lage beobachtet, bann ploglich "init Bubringlichfeit" bie unichidliche Unfrage gethau, ob bem Rurfürften von Seiten Frankreichs ber Untrag gemacht worben fei, Militar, Gefdut und Munition beffen Disposition ju überlaffen. Man habe barauf erwiedert, bag weber bisher ein folder Borichlag gemacht worben, noch bag man ihn erwarte. Als ingwijden bie Rriegsaussichten fich in bedrohlicher Beije gemehrt, habe Burttemberg wiederholt bei dem faiferlichen Geschäftsträger und in Regensburg fein Befremben geaußert, bag man es in folder Lage ohne vertrauliche Eröffnung laffe. Alle biefe Neugerungen und bie Anfragen, was unter jolden Umftanden für Burttemberg zu er-

<sup>\*)</sup> S. Memoiren bes General L. von Wolzogen. Leipzig 1851. Memoiren bes Herzogs Eugen von Bürttemberg 1862. I. 43 f. 82. S. 24. Bgl. Matthieu Dumas, précis des événemens militaires XIII. 341. Polit. Journ. 1805. II. 1065.

<sup>\*\*)</sup> In einer Anrede an ben lanbständischen Ausschuß, worin Aurfürst Friedrich einen Beitritt jum französischen Bündniß motivirte, war auch ein bezeichnender Wint enthalten. "Bas Sie nicht können, kann Ihr Land", so habe Napoleon bem Aurfürsten auf seine Bebenken erwiedert. Wie dann ber Aurfürst meinte: "Meine Stände werben nicht einwilligen", habe Napoleon erklärt: "Gegen diese will ich Sie unterstützen." S. volit. Journ. II. 1175.

marten ober zu fürchten fei, feien aber vergeblich geblieben, bis ploblich bie Invafion in Baiern, Die friegerifche Befetzung Dberfcmabens erfolgt und auch ein Theil bes murttembergischen Gebietes von militarijden Laften und Requisitionen beimgesucht worben fei. Auch bagegen fei vergebens Abbulfe geforbert worben. Erft als fich auch bie Frangofen bem wurttembergischen Bebiete naberten, "fiel es bem faiferlich ofterreichischen Sofe ein, bes Rurfürften von Burttemberg fich endlich einmal zu erinnern". Man habe aber als Abgefandten eben ben Mann gefchickt, ber als Civilcommiffar bei ber Armee bie Bebrudungen bes Lanbes geleitet und baburch bas gerechtefte Dig. fallen bes furfurftlichen Sofes auf fich gelaben babe; berfelbe fei auger Stande gewesen, bas Benehmen seines Sofes zu entschuldigen, und habe fich auf Berficherungen bes Bebauerns, auf Erklarungen ber Unmöglichkeit, ben Rurfürften ju ichuten, ober auf bie Gröffnung beruhigenber Aussichten im Falle gunftiger friegerifcher Greigniffe beidrantt. "Gegen einen jolden Abgeordneten und auf jo geartete Meugerungen blieb bem Aurfürften von Bürttemberg nichts übrig, als benfelben ichleunig abzufertigen, ba ohnebin beffen Gegenwart in ber bereits mit frangofifden Truppen ftart befesten Stadt Stuttgart mit Unannehmlichkeiten fur ibn felbft begleitet fein fonnte."

Nach biefen Proben reichsfürftlicher Befinnung ließ fich ungefähr erwarten, welch bejammernewerthes Bild inmitten biefer Rrifis ber beutiche Reichstag bot. Derfelbe hatte fich, mabrent ein neuer Beltfrieg im Anguge war, in die geläufigen Materien verloren, die fast nur noch ju Regensburg Intereffe und Befprechung fanden: in bie Beichwerben ber burch ben Deputationereceft Beichabigten, in Die Rlagen bes Reichefammergerichtes und in bie Eingaben ber Ritterichaft wegen fortbauernber Belaftigung burch bie weltlichen Fürften. Wir erinnern une, wie Pfalgbaiern im Jahre 1804 bie Miene angenommen, als wolle es bie volle Berftellung bes geftorten Rechteauftandes wieder eintreten laffen; man war aber bort auf halbem Bege fteben geblieben und begann auch wohl im Laufe ber Beit bie alten Bebrudungen ju erneuern. Die Ritterichaft hatte balb neuen Stoff zu Beichwerben am Reichstage, ba auch bie Rleineren, Württemberg, Darmftabt, Naffau-Beilburg und felbft Ligne bem Beifviele Baierns folgten. Diefelbe fuchte Cout bei bem alten wie bei bem neuen Bonaparte'ichen Raijerthum. Gie batte burch ihren Geschäftstrager in Paris (Dct. 1804) bem neuen Imperator gu feiner Rrone Blud munichen laffen und erhielt bafur ein gnabiges Sand. fchreiben Napoleons\*). Auch ber faiferliche Sof ließ fich vernehmen.

<sup>\*)</sup> Pendant son sejour, heißt es in bem Schreiben vom 4. Januar 1805, il (ber ritterschaftliche Geschäftsträger) a pu se convainere de la serme intention, où je suis, de vous donner constamment des preuves de l'interêt que je prends à votre prosperité. Reichstagscorrespond, von 1805. Nr. 40. lleber de Folgende ebendas, Nr. 48. 50,

wurde ein Ercitatorium (26. Marg 1805) erlaffen und ber tobtgeglaubte Ausschuß gur Confervirung ber ritterichaftlichen Rechte ward wieder gum Beben geweckt. Derfelbe hielt im Juni noch einmal eine Confereng und befolog auch, an bie widerftrebenden Fürften eine Ermahnung gu erlaffen; wir zweifeln aber, ob ber Beichluß wirklich vollzogen worben ift. Die Beiden ftanden nicht gunftig fur bie Ritter. Gelbft auf ben taiferlichen Sof, ber jo viel Freundichaft fur fie an ben Tag legte, war tein rechter Berlag. Man mußte in Regensburg, bag Defterreich in Munchen viel nachgiebiger rebete als in feinen öffentlichen Erflarungen, und bag ber Graf Metternich Berlin die Andeutung gegeben, ber Raifer werbe, wenn man feinen Bunichen in Bezug auf ben Reichsfürftenrath entgegenkomme, Die Ritter preisgeben. Heberhaupt wolle Defterreich bem preugischen Ginflug in Nordbeutichland nicht hemmend entgegentreten; nur erachte man es fur billig, bag ebenfo ber naturliche Ginflug bes faiferlichen Sofes im fublichen Deutich. land anerkannt und burch eine großere Babl Stimmen im Reichefürftenrathe befestigt werde\*).

Dieselbe Tendenz landesfürstlicher Abrundung löste um die gleiche Zeit auch die schon tief verfallene Kreiserdnung vollends auf. Im frankischen Kreise suchten Brandenburg und Pfalzbaiern die Stimmen der vier mediatisirten Reichsstädte durch einseitige Berfügung auf die Grasenbank zu bringen; im schwäbischen strebten die drei Kurfürsten von Baiern, Württemberg und Baden dahin, nicht nur die Stimmen der säcularisirten Hechsstädter, sondern auch die der Reichsprälaturen und der 27 mediatisirten Reichsstädte sich beizulegen und damit ihr Uebergewicht gegen jede Opposition zweisellos festzustellen. Das hatte schon zu Ende des Jahres 1804 die thatsächliche Auflösung dieses Kreises zur Folge\*\*).

Mitten in biese häusliche Angelegenheiten, beren Erledigung schon die Kräfte der Reichsversammlung überstieg, siel der Ausbruch des großen Krieges. Noch am 10. September wurde von frauzösischer Seite versichert, daß Napoleon "eifrig an der Erhaltung des Ruhestandes auf dem festen Lande arbeite" und das Gelingen nur davon abhänge, ob Oesterreich seine Truppen aus den an Italien grenzenden Provinzen zurücksiehe. Aber dieser Friedensbotschaft solgte auf dem Fuße die Nachricht vom Ginmarsch der Desterreicher in Baiern und die Erklärungen des französischen und des kaiserlichen Gesandten, die jede Friedensissunsich vernichten mußten. Ein Rescript des Grafen Cobenzl an die f. f. Gesandtschaften in Regensburg (vom 9. Sept.) mosens

<sup>\*)</sup> Mus ber Reichstagscorrefpondeng d. d. 10. Juni 1805.

<sup>\*\*)</sup> Im 17. Dec. 1804 erflärte ber faiferliche Gefanbte ben furfürstlichen: "bag er nun bie Kreisversammlung pro dissoluta ansehen muffe, feine weiteren Schluffe ber Burudgebliebenen für giltig anerkennen, noch ben schwäbischen Reichsgliebern bie reichsoberhauptliche Affisenz und Erhaltung gegen bie Unterbrildung ber brei machtigen Kurbauser zusagen fonne." Reichstagscorrespondenz von 1805. Nr. 4.

tivirte furz die Nothwendigkeit bes Rampfes, wiederholte Die Berficherung, "ben gejehmäßig eingeführten Buftand ber beutiden Berfaffung" aufrecht erhalten zu wollen, beflagte es, bag "von Geiten bes frangofifchen Raifers mehrere Fürften der vorliegenden Reichstreife gur Ergreifung ber Baffen gegen ihren Raifer und Mitftaud vermocht und zu Diefem Ente neue gebeime Berbindungen angejvonnen, ichon bestebende migbraucht werben follten". und ichloß mit ber Ermahnung an bie beutiden Reichsftaube: "bie gefahrlichen 3mede folder Borbereitungen einzusehen und bie Rothwendigkeit ju erkennen, von bem beutiden Baterlande bas Schickfal Staliens und anderer gang ober halb abhängig geworbener Rachbarn Frankreiche burch Ginmuthigfeit, Treue und Entichloffenbeit abzuwenden." Die frangofische Rote Bachers (11. Gept.) wiederholte bie befannten Rlagen gegen ben Wiener Sof und nahm bie Miene an, Defterreich babe bas beutiche Reich angegriffen und Bonaparte übe nur bie beilige Berpflichtung, es gu ichuben\*). Bir finden feine Gpur, bag auch nur Giner fich versucht gefühlt hatte, gegen biefe ichamlofe Berbrebung ber einfachften Berhaltniffe Proteft einzulegen. Bielmehr zeigt fich in Regensburg bochftens bie Gorge, ob man in bem großen Conflict feine Neutralität ungeftort bewahren fonne. Der Rrieg wird nur als eine öfterreichische Sache angesehen; bezeichnend genug wird selbft in ben Correfpondengen aus Regensburg nur vom "Raifer von Defterreich", faft nirgends mehr vom beutschen Raifer gesprochen. Der man ermannt fich ju ber beroifden Betrachtung, bag, wenn bie frangofifden Baffen gludlichen Erfolg haben follten, bies "gar leicht wieber eine gum Nachtheil mehrerer Reichsftanbe gereichende Umwalgung" herbeifuhren tonne. Um fo breifter wiederholten bann bie Rrangofen ihr Stichwort, fie feien nur gefommen: um Die beutiche Reichsverfaffung zu beiduten. Der Raifer, fagte Bacher in einer Note vom 30. Gept., hat nur bas eine Biel por Mugen, ben ungerechteften Ungriff jurudjuweifen und bie Unabhangigfeit bes Reichsforpers berguftellen; er will in Deutschland feines ber Bebiete behalten, welche bas Loos ber Waffen in feine Sande fallen laffen mag; er verburgt jedem Bur-

<sup>\*) &</sup>quot;S. M. l'Empereur des Français, hieß es barin, ne séparera jamais les interêts de son Empire de ceux des Princes d'Allemagne qui lui sont attachés. Aucun des maux, qui les atteignent, aucun des dangers, qui les menacent, ne seront jamais étrangers à sa sollicitude. Persuadé que les Princes et les Etats de l'Empire Germanique sont pénétrés du même sentiment, le soussigné, au nom de l'Empereur des Français, engage la Diète à s'unir à lui pour presser par toutes les considérations de la justice et de la raison l'Empereur d'Autriche à ne pas exposer plus longtems la génération actuelle à d'incalculables malheurs, et à épargner le sang d'une multitude d'hommes destinés à périr victimes d'une guerre dont le but est tellement étranger à l'Allemagne, qu'an moment même où elle éclate, il est partout un objet de recherche et de doute, et que ses véritables motifs ne peuvent être avoués.

ften die Integrität seiner Nechte und Besitzungen gegen die Usurpationen bes hauses Desterreich, und er wird nicht eher die Waffen niederlegen, als bis der Neichsbeputationsreces wiederhergestellt und in allen seinen Grundlagen befestigt ift.

Um Reichstage icheint fein Gefühl bavon erwacht zu fein, wie tief man eine Nation verachten mußte, ber man jo tede Sophismen ins Angeficht marf; wir feben vielmehr aus ben Correfponbengen, bag man biefe Berficberungen "beruhigend" fant. Man war eifrig bemubt, an ben Grengen bes Regensburger Bebietes Pfable mit Aufschriften in beutscher und franabfifcher Sprache aufzurichten, bamit bie Neutralität ber Stadt ftreng refpectirt werbe. Der Rurergtangler glaubte bamit Großes zu leiften und außerte mit Nachbruck, "wie bie jetige Rrifis mehr als jemals bie Anwesenheit ber Befandtichaften und bie Fortbauer ber Reichstagsformen erforbere." Die Leute in Regensburg waren an bies leere Gviel ber Formen icon jo gewohnt, baf fie fich auch jest nicht burch bas Bewußtsein, eine klägliche Rolle zu fpielen, beschämt fühlten. Go mußten fie fich, wenn auch nicht ohne einige Schamröthe, gefallen laffen, bag bie Frangofen ihre Giegesbulletins an ben Reichstag wie an eine mit bem frangofischen Interesse eng verknüpfte Rorperichaft richteten\*). Indeffen ichritten bie fubbeutiden Rurften, vollends ungehindert und durch die frangofischen Siege ermuthigt, rudfichtelos gegen bie Reichsrittericaft und ben beutiden Orben ein. Die Beidwerben ber Bedrangten tamen in Regensburg febr unbequem; man fublte, wie ein Bericht fagt, bag bie Reichsversammlung fich burch eine Berathung nur compromittiren konne, und gab fich barum ber hoffnung bin, bag ber bemnachft zu erwartenbe Friebe "und bie barin ohne Zweifel mit enthaltenen Dispositionen jede Debatte unnöthig ober boch nicht rathfam machen burften."

Nur Dalberg glaubte, in biesem allgemeinen Elende sein Licht nicht unter ben Scheffel stellen zu durfen; jederzeit bereit, die Miser der öffentlichen Bustande mit salbungsvollen Phrasen zu umhüllen, trat er auch jett (8. Nov.) mit einer Unsprache an den deutschen Reichstag hervor, die zu den charakteristischen Actenstücken dieser traurigen Tage gehört. In pathetischen Worten

<sup>\*)</sup> Die Ulmer Katastrophe wurde dem Reichstage in einem Schreiben aus dem französsischen Hauptquartiere gemeldet, das mit den Worten ansing: Vous me mandez, Monsieur, que les ministres comitiaux manisestent un grand empressement de recevoir le plutôt possible une rélation des prodiges qui viennent de venger l'Empire Germanique de l'invasion des Etats d'un de ses principaux Membres et qu'ils se flattent que la Diète va ensin voir l'avantage de sortir de l'inaction extrémement pénible à laquelle des circonstances aussi malheureuses l'avoient reduites. Pour remplir le voeu et satissaire la juste impatience des membres de la Diète, je me hâte etc. Dieser Eingang erregte dech "bet dem ganzen Corps diplomatique die höchste Unzussiedenheit", aber man schwieg, wie zu so vielem Anderen.

war die Sorge ausgesprochen, daß die Reichsverfassung, die zu zerreißen der ehemalige Mainzer Coadjutor sein gutes Theil beigetragen, aus der neuesten Kriegsnoth nicht unerschüttert hervorgehen, am Ende gar der Name deutscher Rationen erlöschen werde. "Schmerzlich, rief der Kurerzkanzler, ist dieser Bedanke für besorgte gutgesinnte Gemuther. Se. kurfürftl. Gnaden der Kurfürst Erzkanzler wünschen und hoffen mit reiner deutscher Baterlandsliede, daß ein selches Ungluck vermieden werde: 1) durch allgemeines Bestreben, die Einheit der deutschen Reichsverfassung zu erhalten; 2) durch Gereinigung der Gemüther die Besolgung der Reichsgesche; 3) durch einstimmige Berwendung aller und jeder Teutschen, um einen guten, ehrenvollen, dauerhasten Frieden zu erwirken".

Es möchte schwer sein, die sentimentale Phrase in politischen Dingen schärfer in ihrer Sohlheit zu zeichnen, als in diesem Documente. Aber so weit war es bereits mit der Knechtschaft des heil. römischen Reiches gekommen, daß selbst diese klägliche Allocution die Ungnade der Franzosen auf sich zog und der Kurerzkanzler des Reiches von Bacher über sein Unterfangen zur Rede gestellt ward!

Der große Kriegeplan ber Coalition, ber fich auf bem Papier jo brobend ausnahm, ichwand indeffen immer mehr zu einem winzigen Refultate jufammen. Bon Pommern bis nach Reapel follte ber Angriff gegen Frant reich begennen werben, und jest war man faum an einer bebeutenben Stelle ichlagfertig und ftart genug, ben Begner aufzuhalten. Rur in Dberitalien war Erzherzog Rarl bem Beere Maffena's betrachtlich überlegen, und in Unteritalien glaubte man auf eine Diverfion in Reapel gablen zu konnen; allein ce war Navoleon gelungen, Die Bourbone bort vorerft burch ein Rentralitateversprechen ju binden (21. Sept.) und bie Truppen, die in Reapel ftanben, zur Berftarfung Maffena's nach ber Combarbei zu gieben. Der Plan, in Nordbeutschland mit einem ichwedisch-ruffischen Seere Die Frangofen angugreifen, war ohne bie Buftimmung Preugens nicht burchzuführen, und ten Bebanten, burch bie Schweig nach bem fuboftlichen Frankreich vorzubringen, mußte man junachft wenigftens aufgeben, ba man fich offenbar felbft bie Starte nicht mehr gutraute, qualeich in Gubbeutschland und Dberitalien bas Hebergewicht zu behaupten.

Alle früheren Entwürfe ber Coalition waren also verrückt und verschoben, ans ber Stellung ber Angreifenden waren die Berbundeten in die der Angegriffenen verseht; sie hatten gemeint, sich bem Rhein zu nähern, ehe Napoleon gerüstet ware; jeht stand Napoleon in Schwaben, bevor der erste ruf-

<sup>\*)</sup> Die Mittheilungen über ben Reichstag find ber Reichstagscorresponden; ven 1805, Rr. 70. 72. 76. 78. 79. 89. 99 und ben urfundlichen Beilagen entnemmen:

sifche Solbat den Inn erreichte. Es konnte so kommen, daß von der losen Kette von Armeen, welche die Berbündeten ins Keld stellen wollten, ein Glied nach bem andern aufgerieben ward; die Desterreicher an der Donau traf wahrscheinlich zuerst das Schicksal, in ein Netz französischer Streitkräfte verwickelt zu werden. Die Stellung, die Mack bis in die erste Woche des Octobers einnahm, war wenigstens nicht dazu angethan, einer jolchen Katastrophe zu begegnen.

Die Streitfrafte, Die Defterreich bis zu biefer Beit in Baiern und Schwaben vereinigte, betrugen nabezu 70,000 Mann\*); bag bie Armee nicht gablreicher war und man bas Seer in Stalien ohne Roth ftarter machte, ichrieb man in wohlunterrichteten biplomatischen Rreifen einer verkehrten Delicateffe Mad's zu, ber ben ohnebies ichon gurudgefesten Erzherzog nicht burch Sowadung feiner Urmee noch mehr habe franten wollen \*\*). Dem fei, wie ihm wolle, bas Enticheidende war nicht bie Bahl, fondern bie Aufstellung Diefer Streitfrafte. Bon ben tiroler Daffen an und vom Bobenfee lange ber Iller, bann bis über bie Donau binüber nach bem frankijchen und oberpfalgifchen Gebiete bin mar biefe Urmee gerftreut; ihre Borpoften waren bis nach Oberichwaben und in ber Richtung nach bem Schwarzwalde bin vorge-Um ben Werth biefer Aufftellung richtig gu ichaben, genügt bie Frage: war Dack ftart genug, ben Frangofen bie Spite gu bieten, ober war er es nicht? Im erften Kalle mare fein Grund gewesen, an ber Iller gu bleiben, fondern Dad mußte nach bem Schwarzwalde und nach bem Rhein vorgeben; im letteren mar auch die Stellung an der Iller ichon zu gewagt, und Mad burfte den Keind nur am Inu erwarten, wo ihn die ruffifche Sulfe wenigstens jum Theil vor Untunft bes Beinbes erreichen fonnte. Nach. bem Baiern, Burttemberg, Baben boch einmal verloren maren, fiel ohnebies

<sup>\*)</sup> Die glaubwürdigsten Angaben berechnen sitt bie Zeit vom 7-8. October 112 Bataillone Infanterie unb 122 Escabronen Reiterei; zählt man, was wohl nicht zu hoch gegrissen ist, burchschnittlich die runde Zahl von 500 Mann auf das Bataillon, von 100 auf die Escabron, so ergiebt sich eine Gesammtgahl von 56,000 Mann Infanterie und 12,200 Reitern. Davon zählte Kienmahers Corps 8000 Mann, Werned mit Aspre's Detachement 16,860, Schwarzenberg 12,940, Riesch 19,400, Illachich 11,000 Mann. Bu Ende September waren die Truppen in solgenden Ausstellungen: Kienmaher sand m der Donau bei Ingossabt und Rendurg, in einzelnen Altheilungen bis gegen Amberg ausgebreiteit; Werned mit einem Theile seines Corps am sinken Ufer des Lech von Mindelseim und Landsberg die gegen Burgan und Zumarshausen; daran reiste sich dann die Ausstellung von gegen 60 Batailsonen und Sahmarshausen; daran reiste sich kempten und am Bodense, während Fürst Schwarzenberg mit seiner Insanterie und zahlreicher Reiterei nach Oberschwaben vorgeschoben war. S. Gelch der Kriege VI. 2. 29. 224 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die Depeiche Sir Arthur Pagets in Cobbetts parliamentary debates. Lond, 1806. T. VI. Appendix XXXVI.

ber politische Beweggrund weg, ber zu einem Verlaffen ber Innlinie hatte bestimmen konnen.

Aber ber öfterreichijde Relbberr batte noch teine Abnung von ber Lage. in welcher er fich befant. Die Corps von Soult, gannes, Murat und Nev waren bereits nach Schwaben vorgebrungen, Davouft rudte burch bas Soben. lobe'iche nach ber Donau in ber Richtung auf Neuburg. Um 8. Octbr. follte er zu Monbeim, zwischen Dettingen und Neuburg, anlangen, am nämlichen Tage follte fich Soult amifchen Nordlingen und Donguworth befinden, gannes in Neresbeim, Nep icon ben Tag zuvor in Beibenheim eintreffen. felbe Beit ward Bernadotte ju Gichftadt, Marmont zwifden Gichftadt und Monheim erwartet, um bort Davouft bie Sand zu reichen. Ueber bas Biel Diefer Bewegungen war man auf öfterreichischer Seite vollständig im Dunkeln; nicht nur ber graloje Dad, ber, wie eine militarische Stimme fagt \*), immer nur basjenige fah, mas ihm Napoleon zeigen wollte, niemals bas, mas er felber miffen mußte, fondern auch die Berftandigften waren in Illufionen befangen. In bem Augenblicke, wo Napoleon fich fclagfertig machte, Die gewaltigen Maffen nach Gudbeutschland zu werfen, waren g. B. in Wien bie gescheidtesten Diplomaten ber festen Meinung, es fei nur etwas über 100,000 Mann, mas er aufbieten fonnte, ober fie beruhigten fich mit bem trugerifden Eroft, bag bie Nachrichten von bem Unmariche gewaltiger Streitfrafte fich ale lebertreibung berausstellten \*\*). Wenn Gir Arthur Paget ober Gent, bie man beibe als bie am wenigften befangenen Leute in Wien betrachten burfte, fo optimiftisch bachten, mas war von einem Manne wie Mack au erwarten? Er fandte feine Rundichafter aus, er benutte feine gablreiche und treffliche Reiterei nicht einmal, um bie Stellung bes Feinbes zu recognoeciren; er ließ fich nachber burch bie plumpen Lugen bupiren, bie ihm ein Bonaparte'fder Spion über bie Schwäche Napoleons und eine bemnächft in Paris ausbrechenbe Schilberhebung gegen ben Raifer vorgespiegelt bat. Bie bie Frangofen jest über ben Schwarzwald vorrüdten, ftarte Avantgarben auf ber Linie zwifden Pforzbeim und Freiburg ericbienen, beftartte bies nur im öfterreichischen Sauptquartiere die Meinung, auf bie Front an der Iller werde Die Bewegungen Marmonte und Bernadotte's ber Sauptangriff erfolgen. ericbienen mehr wie beobachtende; bag, um fie ju maskiren, Rapoleon bie Blide ber Defterreicher auf fein Vorruden in Schwaben jog, bag Bernabotte's Marich bas Det jugog, in welchem bie faiferliche Armee gefangen warb - an biefe Möglichkeit ward im Mad'ichen Sauptquartier, wie es ideint, nicht gebacht. Sodiftens fing man an, wie fich jene Bewegungen ugd ber Iller febr balb als bloge Demonstrationen erwiesen, die Möglichkeit eines

<sup>\*)</sup> Riftow a. a. D. 112.

<sup>\*\*)</sup> S. die Depeschen Sir Arthur Pagets vom 18. und 21. September bei Cobbett a. a. D. XXXIV.

Angriffes auf die rechte Flanke einzusehen; eine Umgehung ward nicht gefürchtet. Die einzige Veränderung war denn auch die, daß Mack seine verzettelten Stellungen etwas mehr zusammenzog und sich in den ersten Tagen des Octobers enger bei Ulm concentrirte.

Inbeffen wurden bie Bewegungen ber Frangofen ohne Störung vollführt; am 6. October war Davoust ichon in Neuburg, Soult in Donauworth, Rep auf bem Bege babin; Napoleon ichlug am 6. ju Nördlingen, am 7. ju Donauworth fein Sauptquartier auf, um die Bewegungen zu leiten. Db auch Bernadotte, bem fich bas bairifde Corps angeichloffen, zur rechten Beit an ber Donau ankommen wurde, bing bavon ab, welchen Weg er nahm. er von Burgburg über Nurnberg, jo war es zweifelhaft, ob er fruh genug fam; folug er ben geraben Beg über Ansbach ein, fo mar fein rechtzeitiges Ericheinen gewiß. Aber ber Durchmarich burch bas preugische Ansbach verlette bie bestehenben Bertrage, in benen eine Neutralität aller preußischen Gebiete ausbrudlich ftipulirt war, und eine folde Berletzung war in biejem Augenblicke um fo bebenklicher, als Preugen ein gleiches Unfinnen von Geiten ber Coalition rund abgeschlagen hatte. Gben war noch, um jeden Zweifel gu beseitigen, in bem frankischen Gebiete eine Berordnung vom 21. Geptbr. bekannt gemacht worben, wonach ohne ausdruckliche Genehmigung bes Konigs fein Durchmarich gebulbet, feine Requifition, fein Borfvann, feine Lieferung irgend einer Art geleiftet, "fondern gegen jeden folden Berfuch proteftirt und felbiger unter teinem Vorwande geftattet werben folle." Aber bies Bebenten wog bei Napoleon nicht ichwer. Gei ce, bag er fich Preugens burch Duroc bereits gang verfichert glaubte, fei es, bag er im Uebermuth bes gewiffen Erfolges nicht mehr fur nothig hielt, feine Beringichatung Preugens zu verhullen, genug, er gab (28. Geptbr.) Bernabotte ben Befehl, burch Unebach gu Der Marichall follte ben Durchzug mit aller Soflichkeit und eifrigen Freundschafteversicherungen vornehmen; Die frangofische Diplomatie wurde angewiesen gu behanpten, die Reutralitatevertrage bezogen fich auf biefe Enclave nicht. Bernadotte, ichrieb Napoleon am 3. Dct., muß biejes Gebiet burchziehen; boch ift es nothig, viele beruhigende Berficherungen ju geben, viele Anhänglichkeit und Achtung zu bezeugen, bann ichnell hindurchzumarichiren mit ber Erklarung: es fei nicht andere möglich. Go gefchah es; am nam. lichen Tage burchzog bas frangofische Corps bas preugische Gebiet und traf gur rechten Beit zwifchen Giditatt und Ingolftabt ein. Die politifche Birfung bes Schrittes reichte aber, wie fich zeigen wird, boch viel weiter, als es in Bonaparte's Plan und Berechnung liegen fonnte.

Auch jest noch beharrte Mack in jeinem Glauben, daß der Feind seine Front an der Iller angreisen wolle, und alles Andere nur Demonstration sei, diesen Plan zu verdecken. Erzherzog Ferdinand, zwar dem Namen nach der eigentliche Oberselbherr, jedoch angewiesen, den Rathschlägen Mack's zu solgen, war freilich anderer Ansicht; er erkannte die Gefahr und drang darauf, daß

man ihr begegne. Mit Wiberftreben gab Mack halb nach, und es murbe benn auch etwas Salbes beichloffen. Statt mit ber außerften Auftrengung wo möglich ben Rudzug nach bem Inn ober Tirol angutreten, ober, ebe fich an ber Donau ber eherne Ring ber feindlichen Streitfrafte ichloft, über bie Donan ben Rudzug nach Bohmen zu gewinnen, beschränkte man fich barauf, eine Frontveranderung vorzunehmen (5. Octbr.), Die Stellung an ber Iller mit ber an ber Donau zu vertauschen und bie Truppen bei Ulm, Bungburg u. f. w. zu concentriren. Babrend bies nicht allgu ichnell vorbereitet mart, vereinigten fich (6. 7. Dct.) bie Frangofen jum Donauübergange; von ber rauben Alb bis gegen Reuburg und Ingolftadt ftanden jest ihre Beeresmaf. fen, Ney am nächsten bei Ulm, Launes bei Nördlingen, Murat und Coult in der Richtung auf Donauworth, Davouft und Marmont gegen Neuburg gewendet, Bernadotte und bie Baiern in ber Richtung auf Gichftabt und Ingolftadt. Die einzelnen vorgeichobenen Poften ber Defterreicher waren nicht einmal ausreichent, ben Uebergang zu pertbeibigen; am fruben Morgen bes 7. hatte Murat Donauworth befest und bie fleine Befatung verbrangt; gu gleicher Zeit wurden auch weiter öftlich bie Uebergange über ben Bluß gewonnen, Rienmayers ohnehin ungulängliches Corps zum rafchen Ruckzuge aufs rechte Donauufer gedrängt. Bahrend Den auf ber wurttembergifden Geite bei Ulm die Defterreicher beschäftigte, tonnten binnen wenig Tagen Die Frangojen fich zwijchen Munchen und Augsburg ausbreiten und bem Reinde ben Rudgug nach bem Lech und ber Sfar vollends abschneiben. Um 12. ruckten die bairifchen Truppen wieder in ihrer Sauptstadt ein.

2118 Mad bie erfte Nachricht vom Berlufte von Donauworth erhielt (7. Dct.), ertheilte er Befehle zur Bertheibigung ber Hebergange an ber Donau und bem led, die icon barum finnlos waren, weil fich bie Frangojen um bieje Beit bereits faft im Befige aller ber Dunfte befanden, Die er noch wollte vertheidigen laffen. Rienmayer 3. B., ber nach biefen Befehlen ben Lechübergang bei Rain vertheibigen follte, befant fich auf bem Rudguge nach München. Erzherzog Ferdinand, ber erft am Abend von Mindelbeim in Ulm eintraf, mochte ahnen, wie bie Dinge ftanben; fur ben Fall, bag bie Franzofen nicht etwa nur in ichwachen Colonnen ben Gluf; überichritten hatten und bamit bie Belegenheit zu einem gunftigen Augriffe boten, beftimmte er Mad zu bem Gutichluffe bes Rudzuges. Das gegen Bertingen vorgeichobene Corps unter Auffenberg, bas eben abgefandt mar, um bie Frangejen an ber Donau anzugreifen, follte nun gegen Busmarehaufen und Mugeburg guruck. geben, die Sauptmaffe in berfelben Richtung folgen. Rienmaver bie Berbinbung mit ben Ruffen und ben fich bem Inn nabernden Berftarfungen berguftellen fuchen. Roch hatte Dad nabegu fechogigtaufend Mann gur Berfugung; wurde ber Rudgug raid und energiich ausgeführt, fo war gwar immer ber erfte Act bes Gelbauges vollig miglungen, aber boch ber Rern ber beutichen Urmee vor ichmählicher Niederlage und Gefangenichaft bewahrt.

Freilich schien es auch dazu ichon beinahe zu ipat; mahrend man sich über diesen Rückzugsplan vereinigte und die verschiedenen Corps, Riesch und Schwarzenberg von Ulm, Jellachich von Biberach, Spangen von Mindelheim, zur Vereinigung bei Gunzburg erwartete, breiteten die Franzosen sich schon auf dem rechten Donauufer aus, und es ward mit jeder Stunde zweiselhafter, ob der Rückzug nach dem Inn noch durchzuführen sei. Wenigstens verhieß der erste Zusammenstoß nichts Gutes.

Muffenberg war mit 10 Bataillonen und 61/4 Escabronen, auf bie Rachricht vom Falle Dongumorthe, nach ber Donau gefandt worben; wie er nach einem angestrengten Nachtmarich am Morgen bes 8. Dct. in Bertingen eintraf, fam ibm, ba ingwijden ber Rudgug nach bem Inn beichloffen war, ber Befehl nach, nun ichnell auf Busmarshaufen gurudzugeben. Auffenberg hielt fich burch bie Ermubung bes Mariches fur berechtigt, biefen Befehl nicht fofort zu vollziehen, fondern ben Truppen Raft zu gonnen. Schon mar aber eine ftarte feindliche Colonne, mehrere Reiterbivifionen unter gannes und Murat und ein Theil ber Infanterie bes gannes'ichen Armeecorps auf bem Maride nach Wertingen; im Gangen eine Maffe, Die mehr als boppelt fo ftart war, ale bie ermubeten Defterreicher. Um Mittag griff gannes' Reiterei an und warf Muffenberge über Bertingen porgeschobene Truppen gurud, indeffen auch Murat anlangte und bie Flanken ber Defterreicher ju umgeben aufing. Bu fpat orbnete bann ber öfterreichische General ben Rudgug an; ber überlegene Angriff ber Frangofen fprengte bei Bertingen einen Theil bes Corps auseinander; vergebens juchte fich ber Reft jum neuen Biberftanbe gu ftellen, er erlag nach tapferem Rampfe ber lebermacht. Die Defterreicher felbft geben 1800 Mann Berluft an, größtentheils Gefangene, unter benen auch Auffenberg felber war; Die gange Divifion mar aufgeloft, ihre feche Beichute hatten bem Seinde überlaffen werben muffen. Murat und gannes rudten nun ohne Sindernig auf Burgan, Busmarshaufen und Augeburg vor; ber Rudweg nach bem lech mußte alfo von Mack bereits mit ben Waffen erzwungen werben. Um Morgen bes 9. Oct. ichien in ber That fein Rud. jug von Bungburg zu beginnen; bie erften Colonnen naberten fich Burgau, blieben bort turge Beit fteben und febrten am Mittag wieber nach Bungburg jurud. Wahrscheinlich waren fie ichon jenfeits Burgau auf Die erfte frango. fifche Reiterei geftogen.

Um rechten Ufer der Donau war also die Operation der Franzosen vollendet; sie standen im Rücken der Oesterreicher und hatten ihnen den Weg nach dem Inn verlegt. Indessen begann auch Ulm gegenüber, am linken Ufer, ihre Thätigkeit sich zu entsatten. Ge waren dort gegen 40,000 Mann unter Ney vereinigt, welche die Oesterreicher bei Ulm festhielten, indessen Napoleon ihnen den Rückzug abschnitt. Um 9. Octbr. kam es bei Gunzburg zum Gesecht über den Donauübergang, das sich zum Bortheil der Franzosen entsched. Sie gewannen die Donaubrücken und drängten den Feind nach

Gungburg gurud. Abermale brang man jest im öfterreichischen Lager in Mad, Ulm zu verlaffen, und er ichien bazu entichloffen. Rachbem ber Berfuch, nach bem lech und Inn burchgutommen, aufgegeben war, blieben nur Die zwei Wege: entweber ber Iller entgegen nach Tirol zu entfommen und biefer Ausweg bot noch bie wenigften Gefahren - ober bei Ulm aufs linte Donauufer binuberzugeben, fich nach Morblingen burchzuschlagen und von bort ben Rudgug nach Bohmen zu gewinnen. Rach bem Gefecht bei Bung. burg ichien Mad entichloffen, biefen letteren Berfuch ju machen; boch vericob er bie Ausführung auf ben 11. October. Un biefem Tage follte bas Gros ber Armee bie Donau überichreiten, ben Weg über Albed, Seibenbeim nach Nordlingen antreten, indeg ein Corps icheinbar in ber Richtung auf Beiglingen und Stuttgart vorging, um ben Schein einer Bewegung gegen bie frangofiiche Grenze zu erwecken - eine Demonstration, von ber fich freilich aller Boraussicht nach tein Menich mehr tauschen lief. Che es aber zu biefen Bewegungen tam, ericbien eine frangofische Division unter Dupont von Albed ber (11. Octbr.) im Angesicht ber Defterreicher. Rapoleon, ber über bie Stellung und Starte bes Reinbes in biefem Mugenblide nicht genau unterrichtet war und einen Rudzug nach Tirol ju fürchten ichien, hatte Den aufgetragen, Ulm anzugreifen und wo möglich wegzu-Daran war freilich noch nicht zu benten. Bahrend Rey bie Uebergange bei Bungburg beette, bewegte fich Duvont mit etwa gegen 6000 Mann gegen Ulm, und es fam bei ben Dorfern haslach, Thalfingen und Jungingen zu einem hartnädigen und blutigen Gefecht, in welchem Fürft Rarl Schwarzenberg einen gludlichen Reiterangriff ausführte und bie Frangofen jum Ructzuge zwang. Diefer augenblictliche Erfolg, ber aber von ben Defterreichern felbft theuer erfauft und burch feine weiteren Trophaen bezeichnet war, batte bie bebenfliche Wirfung, Dack gegen verftanbigen Rath noch unzugänglicher ju machen. Er überschätte ben Werth bes Gefechtes, wich nun wieder ben Unmuthungen. Ulm zu verlaffen, widerwillig aus und verstodte fich noch mehr in bem Bahne, bag es bas Befte fei, bei Ulm gu verweilen. Doch ließen bie tuchtigften Officiere ber Armee nicht ab, in ibn ju bringen, bag er bie bebenkliche Stellung verlaffe, und bie unzweifelhafte Bewigheit, daß fich große feindliche Daffen zwischen Lech und Iller fammelten, beftimmte ibn benn auch felber, jenen Bunfchen fein Dhr ju leiben. Aber es gefchah boch nur mit halbem bergen, toftbare Stunden gingen verloren, und erft am 13. October follte ber Abmarich begonnen werben. Er brachte feine Beit bamit zu, feine Urmee neu einzutheilen; er bilbete baraus brei Corps, jedes von 16-18000 Mann, wovon Kurft Schwarzenberg ben linten Flügel, Riefc bas Centrum, Werned bie rechte Seite commanbirte. Außerbem ftand Sellachich mit beinghe 5000 Mann noch bei Ulm, Spangen mit einem gleich ftarten Corps in Memmingen, einzelne Bataillone waren noch in Lindau und Stodach vorgeschoben. Um 13. Dct. follte Werned ben

Ruckjug nach Seibenheim antreten, Riesch und Schwarzenberg ihm folgen, während Sellachich gegen Memmingen aufbrechen und sich bort mit Spangen vereinigen wurbe.

Inbessen traf Napoleon alle Borbereitungen, ben Desterreichern am 14. Oct. mit überlegenen Massen eine Schlacht zu liefern; es zogen sich gegen 80,000 Mann zwischen ber Iller und bem rechten Donaunfer zusammen. Wie Jeslachich am 13. aufbrach, war sein Marsch schon nicht mehr ungefährbet, er ward von Memmingen getrennt und weiter süblich geschoben. Schon am Abend umstellte Soult biesen Ort und zwang am andern Tage das Corps von Spangen, sich friegsgefangen zu ergeben.

Um Morgen bes 13. begann benn endlich ber Abmarich ber Defterreicher von Ulm; Werneck hatte ben Weg nach heibenheim angetreten, Riesch und Schwarzenberg sollten in kurzen Zwischenräumen folgen. Die Wege waren ichlicht, burch anhaltenbes Regenwetter aufgeweicht, ber Marsch ging baber nur sehr langsam von Statten. Gleichwohl war bieser Ausweg ber lette, ber eine hoffnung eröffnete, die Armee vor schmählicher Capitulation zu retten. Aber ber warsch war kaum begonnen, so ward er auch wieder aufgegeben.

Es war eine neue Wandlung mit Mad vorgegangen, Die bas Schidfal ber Armee entschieden hat. Am Mittag bes 13. Oct. famen ihm burch ben Generalcommiffair ber Urmee verworrene Berichte zu, Die barauf binaueliefen. Napoleon fei burch eine Diverfion in feinem Ruden gezwungen, fich nach bem Rhein gurudguwenden. Es gehörte Mad's politifche Unwiffenheit bagu, um im Ernfte ju glauben, bie Englander hatten eine gandung bei Boulogne gemacht, ober Preugen, burch bie Berletung bes Unsbacher Gebietes beleibigt, habe auf die Runde von ben Borgangen bes 3. Octbr. bereits feine Armeen gegen Napoleon in Bewegung gefett; es geborte aber auch jeine militarifche Berkehrtheit dazu, um anzunehmen, Napoleon werde - felbft alle iene Beruchte im Ernfte als Thatfachen jugegeben - raich bie Defterreicher an ber Donau im Stiche laffen und nach Boulogne gegen die Englander, ober nach Mittelbeutschland gegen bie Preugen mariciren. Go unglaublich es flingt, es ift gleichwohl taum an ber übereinstimmenden Nachricht zu zweifeln, baß Napoleon mit beftem Erfolge ihn in biefen tollen Meinungen beftartte. fchiette, fo wird ergahlt, burch bie Nachricht vom Abmarich beforgt, Die Defterreicher mochten entrinnen, ben befannten Doppelfpion Schulmeifter an Mad, und biefer melbete ibm bann bie handgreiflichen gugen von bem Ausbruche einer Contrerevolution in Paris, vom Anmariche ber Englander und bem eiligen Ruckzuge Napoleons. Ber immer bem öfterreichischen Relbberrn biefe Marchen aufgebunden haben mag, er nahm fie mit glaubiger Begierbe auf. Er hielt bie Bewegungen ber Frangofen wirklich fur ben Unfang ihres Rudjuges; er fprach in bem Moment, wo ihn Napoleon icon mit überlegenen Daffen fefthielt, im Ernfte bavon, "es fei jest ber gunftige Augenblick, ibn

aufzureiben. Das Vortücken einer Colonne gegen Memmingen, sagte er, und die Stille auf dem linken Donaunser sind Beweise seines Rückzuges; wir müssen nun augenblicklich darauf denken, die Fortsetung desselben zu bennruhigen, und unsere Armee muß mit ihm zugleich den Rhein erreichen, viclleicht irgendwo mit ihm paffiren!"\*) Er sistirte also den Abmarsch nach Nördlingen, er traf Anordnungen, um Napoleon auf sein nem muthmaßlichen Rückzuge nach — Straßburg und Mannheim zu verfolgen. Es ist gewiß richtig, was ein militärischer Darsteller dieses Feldzuges sagt: die Kritik hört da auf, wo von rechnendem Berstande keine Spur mehr zu sinden ist und eine liederliche Einbildungskraft sich durchaus der herrschaft bemächtigt hat. Aber nicht nur ein armseliger Mensch, wie Mack, sondern auch Gescheidtere wiegten sich in ähnlichen Slusionen\*\*).

Das Schidigl ber öfterreichischen Urmee war nicht mehr abanwenden. Babrend Mad feine abenteuerlichen Befehle austheilte, um Napoleon an ben Mbein zu verfolgen, batte biefer alle Anftalten getroffen, bas beutiche Beer an ber Donau einzuschließen. Bernabotte und bie Baiern ftanben öftlich nach bem Inn ju gewendet, um ben Ruffen, falls fie tamen, entgegengutreten; an fie reihte fich bas Corps von Davouft, Soult war an ber Iller und ber obern Donau, die übrigen Streitfrafte ber Frangofen ichloffen einen Rreis Norblich von ber Stadt bielt Rep bie Donauübergange bejest um Ulm. und breitete fich auf beiben Ufern bes gluffes aus; öftlich am rechten Ufer naberten fich im Salbfreije Marmont, gannes und Murat mit ihren Armeecorps bem Plate. Es war biefen letteren nicht fcwer, am 14. Oct. vorzubringen und die ichwachen Poften bes Feindes gurudguichen; fie ftanden am Abend icon auf bem engen Raum awijden Pfuhl und Oberfirchberg bicht an bie Stadt herangebrangt. Beftiger, aber nicht gludlicher fur Die ofterreichischen Baffen, ward indeffen am linken Ufer ber Donau gestritten; bas Corps von Riefch war bort, ben fruberen Anordnungen zufolge, auf bem Dariche gegen Mördlingen; Die neueften Befehle, Die Diefem Corps Die Berfolgung Rapoleons in ber Richtung auf Mannheim gubachten, waren noch nicht eingetrof-

<sup>\*)</sup> S. Gefc. ber Kriege V1. 2. 59. 60. Riftow a. a. D. 142. 144.

<sup>\*\*)</sup> Am 5. October verkündete die Wiener Hofzeitung noch: "Die gesammte scanzöstische Macht, welche in 10—14 Tagen auf dem rechten Rheinuser fieben kann, wird 86,000 Mann betragen;" "längstens dis zum 11. October, sitzte sie hinzu, wird bet Bereinigung mit Kntusow die Armee bei Ulm auf 140,000 Mann gewachsen sein und am 30. durch die Ankunst der zweiten rufsischen Armee auf 200,000 anwachsen." Ginen Tag später schrieb Gent den betannten Brief, worin er sich an der "Scham und Verlegenheit" des "Theatermonarchen" frohlodend weidete. Nach biesen Proben klingt es nicht unglaublich, was Horman (Geschiche Andreas Hofers 196.) berichtet, daß man bei der Verechnung der Ankunst der zweiten rufsischen Armee vergaß, die Berschiedenheit des rufsischen und gregorianischen Kalenders in Anschag au bringen!

fen. In lofen Abtheilungen vorwartegiehent, geriethen biefe Truppen einzeln mit bem Ren'ichen Corps in Kampf; Riefch felbft bei Eldingen um bie Donaubrude, eine andere Divifion weiter norblich bei Langenan; Die Artil. lerie blieb jum größten Theil in ben bobenlofen Sohlwegen bei Thalfingen Raum gelang es noch Riefc, trop bes tapferen Biberftanbes, ber an einzelnen Stellen geleiftet warb, mit betrachtlichem Berluft nach Ulm jurudgutommen; ber Feind brangte nach, und am Abend bes 14. Oct. mar auch auf biefer Seite ber Donau Die Ginfdliegung faft vollenbet. Der Tag mußte felbft bie Rurgfichtigften belebren, wie bie Dinge jest ftanben; es war nur eine Stimme unter ben boberen Officieren im ofterreichischen Lager, bag nichts mehr übrig bleibe, als fich rafch am linten Donauufer burchzuschlagen, bevor ber Rreis ber Feinde fich völlig ichloß - Mad allein blieb auch jest aller Bernunft unzugänglich. Mit einer Buverficht, bie an ftillen Bahnfinn grenzte, behauptete er auch am Abend nach bem Treffen bei Eldingen noch, Die Lage bes Reindes fei gang verzweifelt, er habe fich nur noch geschlagen, um feinen unvermeiblichen Rudzug ju mastiren. Ge fam barüber zu offener Entzweiung. Ergbergog Ferdinand erflarte, ein langeres Berweilen bei Ulm muffe unvermeiblich gur Rriegsgefangenichaft führen; er werbe barum bie Stadt fogleich verlaffen und fich mit bem Berned'ichen Corps, bas am Tage guvor gegen Beibenheim aufgebrochen mar, ju vereinigen fuchen. Beffer mare es vielleicht gemejen, wenn ber Erzbergog ben offenbar ungurechnungsfähigen Mann furzweg beim Ropf nehmen ließ und die Leitung ber vereinigten Streitfrafte felber ergriff; benn feine Entfernung aab bem irrfinnigen Treiben bes Generals nur vollends freien Spielraum. Mit Buficherungen, aus benen bie unveranderte Bethorung heraussprad, gulett mit Drohungen fuchte Mack ben Ergbergog gurudguhalten; es war vergebens. In ber Racht verließ berfelbe mit 12 Schwadronen bie Stadt, um auf bem Umwege über Beifilingen ben Beg nach Seibenheim und Nordlingen au finden.

Eben in berfelben Nacht traf Napoleon seine Maßregeln, um die Stabt vollends einzuschließen und durch ben Angriff vom andern Tage die Capitulation vorzubereiten. Es waren wenigstens 50,000 Mann, die am Bormittag des 15. Octobers an beiben Ufern der Donau dicht um die Stadt zusammengszogen waren; die Befestigungen, im Spätjahr 1800 von den Franzosen geschleift und seit dem Beginn des Arieges nur unvollfonmen und in der Eile wiederherzestellt, waren zum Theil durch die anhaltenden Regengusse eingestürzt, schwere Artillerie war nicht mehr da, von den 25,000 Mann Truppen, die sich jeht hinter den Mauern von Um zusammendrängten, waren nach desechten der letzten Tage kaum 15,000 zum Rampfe brauchvar, und auf Allen lag der entmutsigende Eindruck einer unverantwortlichen Kührung. Nur Mach war auch jeht noch seines Glaubens an den Rückzug der Feinde so sicher, daß er es nicht einmal der Mühe werth hielt, am 15. perfönlich auf

bem Kampfplate zu erscheinen. Dagegen bezeichnete er diesen Tag durch einen benkwürdigen Aufruf, worin er alle Ofsiciere bei "ihrer Ehre und ihrer Psilicht aufsorderte, bas Wort Uebergabe nicht mehr hören zu lassen, sondern nur an die standhafteste und hartnäckigste Bertheibigung zu benken. Schon in wenig Tagen werden zwei Armeen zum Entsat erscheinen. Die feindliche Armee, sagte er, ist in der schrecklichsten Lage; es ist unmöglich, daß sie sie sie singe Tage in der Gegend halten kann. Wir haben, wenn es an Lebensmitteln fehlen sollte, mehr als 3000 Pferde, um uns zu nähren; ich selbst will der Erste sein, der Pferdesteiss ist."

Bahrend der öfterreichische Feldherr so feinem Delirium Luft machte, griffen die Franzosen die hohen um die Stadt an, nahmen die Schanzen auf dem Michelsberge und drängten den Fliehenden auf den Fersen bis an einzelne Thore der Stadt nach. Nur die Geistesgegenwart einzelner Officiere verhütete hier, daß der Feind nicht sofort in die Stadt eindrang; sie sammelten die Flüchtigen und warfen die am weitesten vorgeschodenen seindlichen Abtheilungen noch zurück. Doch war kaum daran zu zweiseln, wenn Napoleon ernstlich wollte und einigen Berlust nicht scheue, konnte er noch an diesem Tage die Stadt erstürmen. Aber es bedurfte dieses Auswandes an Krästen nicht; am Abend des 15. Octobers waren die höhen um die Stadt schon von den Franzosen besetzt, es kostete wahrscheinlich keinen Tropsen Blut, sich des Plates und der darin eingeschlossenen Besatung zu bemächtigen.

Es waren noch ungefähr 20,000 Mann Infanterie, gegen 3300 Reiter und Artilleriften mit 59 Beichuten in ber Stadt; bie Berpflegung mar bis gu Enbe bes Monats binlanglich gesichert, Entfat nicht mahricheinlich, boch immerhin möglich. Die Frangofen litten burch bas abscheuliche Better und burch bie Schwierigfeit, eine fo große Urmee auf biefem engen Raume gu ernahren. Wenn man baber in Ulm wirklich fo heroifcher Entichluffe fabig war, wie fie Macke Aufruf vom 15. October verhieß, fo war auch jest noch nicht etwa bie Rataftrophe abzuhalten, aber boch bem Seinbe feinen Gieg gu erichweren, vielleicht erträglichere Bebingungen ber Nebergabe ju erlangen. Allein jener tropige Aufruf entsprang nicht aus Muth und Geiftesgegenwart, es fprach fich in ihm nur bie Fortbauer unbegreiflicher Illufionen aus. Much jest noch, ale am Abend Nen eine Aufforberung gur Uebergabe an bie Befagung richtete und bier bie Stimmung fich laut babin aussprach, gegen freien Abzug zu capituliren, bauerte bei Mad bie Täufchung fort; er befampfte folde Bebanten. Aber es bedurfte nur bes Ginen, bag ihm bie berbe Birflichkeit ber Dinge endlich enthullt und bie bichte Binbe von feinen Mugen weggenommen warb, bann ichlug ohne Zweifel fein prablerifches Gelbftvertrauen raich in die grenzenlofefte Entmuthigung um. Napoleon batte noch in ber Nacht ben Grafen Philipp von Segur nach Illm gefandt, um jur Uebergabe aufzuforbern; aus feinem Munde erfuhr Mad, wie bie Gachen ftanben: Die Starte ber Frangofen, Die Soffnungelofigteit ber eigenen Lage und bie geringe Aussicht auf ruffijden Entfat. Die Birfung biefer Mittheilung war nicht ju vertennen; auf Segur felbft machte, nach ber Goil. berung, die er giebt, bieje Mijchung von Berblendung und Angft, von Gigen. finn und Schwäche ben Gindruck bes tiefften Erbarmens \*). Doch raffte fich Mad noch fo weit gufammen, bie Uebergabe gur Rriegsgefangenichaft, Die Napoleon forbern ließ, abzulehnen und einen Baffenftillftanb vorzuschlagen. Als Bermittler biefer Unterhandlungen begab fich bann Rurft Morit Lied. tenftein (16. October) ins frangofifche Sauptquartier. Napoleon überzeugte ihn von ber geringen Aussicht auf Entfat und beutete brobend auf ein fclimmeres Schidfal bin, bas Mad burch Gigenfinn über bie Urmee verbangen werbe. Liechtenftein wies ben Gebanken ber lebergabe nicht gurud, bemubte fich feboch, wenn auch erfolglos, fur bas eingefchloffene Beer ben freien Abzug nach Defterreich zu erlangen. Indeffen war, vor Beginn ber Unterhandlung und nachbem fie geenbet, bie Stadt ein paar Stunden lang vom Michelsberge aus beichoffen und bamit bie letten Biberftantegebanten beschwichtigt worden; am 17. begab sich Dack felbst ins Napoleonische Sauptquartier, um über bie Capitulation ju verhandeln. Gie mart in ber Sauptfache fo geichloffen, wie fie ber frangofiiche Raifer wollte. Ulm mit feinen Magaginen und Baffenvorrathen ward übergeben; bie Befatung jog mit ben Baffen aus, um fich bann friegsgefangen ju ergeben; nur bie Officiere wurden auf Chrenwort in die Beimath entlaffen, Die Golbaten gingen gefangen nach Franfreich. Dem Allem war bie werthlofe Claufel angebangt: wenn binnen acht Tagen eine Entjagarmee ericheine, jo burfe bie Befatung fich mit ihr vereinigen und frei abziehen. Mit biefer Claufel glaubte Mad fein Gewiffen beruhigt; er gewann feine Gemutheruhe wieber, wie wenn Alles trefflich gelungen fei.

Ueber die Unterredung, die er in der Abtei zu Elchingen mit Napoleon hatte, liegt uns eine Aufzeichnung von ihm selbst vor \*\*). Napoleon empfing ihn mit der Frage: Wie konnten Sie so eigensinnig darauf bestehen, sich in diesem Platze, der kaum den Namen einer Festung verdient, vertseidigen zu wollen? Mack suchte, so "schätzer ihm die Ansicht des Kaisers sei", die entgegengesetzt Weinung zu vertheidigen; die Stellung bei Ulm hätte sich wohl dis zur Ankunst der Russen lassen, aber "ungläckliche Umstände" hätten ihn zur Uebergabe gezwungen. Das Gespräch kam dann auf die Ursachen des Krienes: wer der angreisende Theil gewesen und ob

<sup>\*)</sup> S. Mémoires du général Rapp S. 26 ff.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Précis de mon entretien avec l'Empereur des Français," batirt von Hittelborf, 27. October 1805. Am Schlusse steht: tout ce que j'ai écrit, je puis l'attester sur ma parole d'honneur. Diese handschristliche Auszeichnung ist ohne Rweisel eine Copie bes Aussaches, ben Gent (Schriften IV. 130) erwähnt.

Defterreich Urfache gehabt habe, loszuschlagen. Es murben bie Grunde wieberholt, bie in ben öfterreichischen und frangofischen Roten und Manifesten waren für und wiber geltend gemacht worben. Dad pries bie Gulfequellen Defterreiche, fprach von 400,000 Mann, bie Napoleon an ber untern Dongu finden werbe, und gegen bie er einen Binterfeldzug unternehmen muffe. "Nachbem mich ber Raifer, berichtet Mad weiter, hatte ausreben laffen, und ich ihm porgeftellt, wie er feine bauernde Eroberung, fonbern nur porübergebenbe Ginfalle werbe machen tonnen, unterbrach er mich ploglich mit ben Borten: But, wir wollen Frieden ichließen, geben Gie nach Bien; ich ermachtige Gie, bem Raifer ju fagen, baf ich nur ben Frieben will und ibn auch jest um billige Bedingungen ju foliegen bereit bin, nur muß Rugland aus bem Spiele bleiben. Nachbem ich ihm vorgeftellt, wie bas nicht wohl anginge, befann fich ber Raijer einen Augenblid und fagte bann: Boblan, ich will mit beiben unterhandeln, man nenne mir nur bie Boricblage, ich bin begierig, fie ju erfahren. 3ch will Opfer bringen, felbft große Opfer." Bie aber Mad von einem Baffenftillftanbe fprach, erwiderte er: "Rein, ich fann meine Bortheile nicht unbenutt laffen, aber ich wiederhole es und ermachtige Gie, es Ihrem Raifer ju fagen, bag ich ben Frieden will. Er foll mir nur ben Grafen Cobengl ober fonft Jemanden mit einem ruffifchen Bevollmächtigten ichiden." Much auf Die Berletung bes Unsbacher Gebietes fam bie Sprache. Mack meinte, wenn er bies Mittel habe mahlen wollen, fei es ihm leicht gewesen, bie Baiern abzuschneiben. Warum haben Gie es nicht gethan? fragte lacheint ber Raifer. Beil ber Ronig von Preugen feine Reutralität erflart und Jebem, ber fie verlette, mit Rrieg gebrobt habe. Darum, meinte Napoleon, wird er feinen Rrieg anfangen.

Bahrend Mad feine letten Soffnungen an ben Strobbalm ber achttägigen Brift fuupfte, erfüllte fich auch bas Schicffal bes Reftes ber öfterreichischen Urmee. Wie bamale beschloffen mar, Ulm zu verlaffen und über Nördlingen ben Rudweg nach bem Inn ober nach Bohmen ju fuchen, war Berned am Morgen bes 13. Octobers mit noch 25 Bataillonen und 28 G6cabrons, beren Bahl freilich jum Theil febr jufammengeschmolzen war, gegen Beibenheim aufgebrochen. Rafcheit und Befchick fonnte wenigstens biefen Theil ber Armee noch retten. Nur war bagu Berneck fo wenig ber rechte Mann wie Mad; burch einflugreiche Berbindungen, nicht burch Berbienft emporgehoben und burch feine fchmutigen Gelbhandel berüchtigt, mar Berned nach ben Kriegen von 1796-1797 pensionirt, aber, wie fo manche Mittelmäßigkeit, jest wieber in Thatigkeit gefest worben. Er war auf feinem Mariche bis gegen Seibenbeim gefommen; bort erfuhr er bie Angriffe auf Ulm und beichloß auf ben Rath ber Generale umgutebren (15. Detbr.), um eine Diverfion im Ruden bes Teinbes ju verfuchen. Der an fich lobliche Bedanke wurde aber ungludlich ausgeführt. In zwei Colonnen getheilt, burch bie ichlechten Bege aufgehalten, im Gangen faum mehr gebntaufenb Mann ftark, war das Corps an keiner Stelle mächtig genug, in die Entscheidung einzugreifen; in verlustvolle Gesechte verwickelt, sah es sich genöthigt, wieder umzukehren und abermals den Weg gegen heidenheim anzutreten. Jest traf ein Befehl vom Erzherzoge Ferdinand ein, mit ihm vereinigt den raschen Rückzug nach den Erblanden zu versuchen. Bon einem Theile des Corps konnte der Besehl schon nicht mehr vollzogen werden; vom Feinde erreicht, ward es zerhrengt, indessen Werneckens versuchte, den Rest seiner Reiterei vorauszusenden und mit der übrigen Insanterie, einem ermatteten und entmuthigten hausen und mit der übrigen Insanterie, einem ermatteten und entmuthigten hausen von kaum zweitausend Mann, nachzusommen. Bom Feinde bedrängt, gab er (18. October) bei Trochtelsingen nicht nur seine Truppen kriegsgesangen, sondern war einfältig genug, auch die bereits entsommenen Abtheilungen in die Capitulation einzuschließen. Durch Besehle, die er an sie ausstellte, eingeholt, mußten auch sie zum größten Theil die Wassen strecken!

Bei biefer allgemeinen Auflösung mar es mohl begreiflich, bag ber Rudaug bes Erabergogs Rerbinant, wenn auch fur ben Erfolg im Großen ohne Wirkung, boch als eine entichloffene That gepriefen warb. Er war am 15. mit feinen gwölf Schmabronen in Beiftlingen angelangt, batte am nach. ften Tage einen angestrengten Marich nach Halen gemacht, wo fich eine porausgefandte Abtheilung bes Werned'ichen Corps ihm anichloß, und fuchte nun von ba nach Rordlingen ju fommen. Da bier überall ichon Feinbe waren, ichlug er (17. October) ben Weg nach Dettingen ein. Den Rud. jug nach bem Inn ju gewinnen, ichien icon taum mehr möglich; er entichloß fich, feinen Weg nach Bohmen zu nehmen. Um Abent bes 18. brach er nach furger Raft von Dettingen auf, wo abermals Bruchftude bes Berned'ichen Corps, ber größte Theil ber Reiterei und bes Gefchutes ju ihm Um nach Bohmen zu fommen, mablte er ben Beg über Bungenhaufen. Schon hing fich aber Murats Cavallerie an feine Ferfen, und nur eine trügerische Unterhandlung, Die Fürft Schwarzenberg mit ben Frangofen anknupfte, ichaffte bie nothige Brift, ben Bug fortgufeben\*). In gewaltigen Marichen ging bann ber Ergherzog weiter. Die Jufanteric freilich fonnte nicht mehr folgen und fiel ermattet bem Reinde in bie Sande; bei Nurnberg mußte auch Train und Beichut gurudgelaffen werben. Aber ben Reft, etwa 1700 Reiter, 400 Kanoniere und 163 Trainfoldaten, brachte ber Ergbergog, obwohl von ten Frangoien noch einmal erreicht und angegriffen, gludlich nach Eger, wo er am 22. October anlangte. Er hatte bod ben Beweis geliefert, was ein muthiger Subrer an Rafchbeit und Anstrengungen biefen Truppen zumutben fonnte.

Es brangte indeffen Napoleon, von Ulm weiterzufommen. Die paar

<sup>\*)</sup> S. Proteich, Dentwürdigfeiten aus bem Leben bes Fürsten Carl Schwarzenberg. S. 99 ff.

Tage, bie fich Mad noch ausbedungen, waren ibm unbequem, weil fie bie Berpflegung ber Armee erichwerten und ben Marich an ben Inn vergogerten. Drum lag ihm viel baran, alle gerfprengten Theile ber ofterreichischen Armee in feine Gewalt ju befonmen; es war ihm mit ber einen Ausnahme bes Ergherzogs gelungen. Das genugte, um einen Mann wie Mack gu beftimmen, bag er jene Claufel aufgab. 2m 19. October fanden zu Eldingen neue Berhandlungen ftatt, in benen Berthier im Namen bes Raifers auf Chrenwort verficherte, bag Bernabotte gwijchen bem Inn und ber Sigr ftebe. Berned capitulirt habe, Soult zwijden Ulm und Bregeng Die Strage nach Tirol bewache, Lannes ben Ergherzog verfolge und bereits am 18. in Halen eingetroffen fei. Den letten Duntt ausgenommen maren alle Ungaben rich tig. Mad ließ bie festgesette Frift, auf bie er fruber fo viel Berth gelegt, fallen und verfprach, ichon am 20. ftatt feche Tage fpater ben Plat au raumen, wenn ein ihm an Starte entsprechentes frangofisches Corpe bis jum 25. bei Ulm fteben bleibe. Der Raifer batte feinen Grund, biefe Bufage au verweigern.

Um 20. October verliegen bie 23,000 Defterreicher Die Stadt; Raveleon ftand auf ben Soben ber Stadt, von einem glangenben Generalftabe umgeben, und feine Eruppen, blant und geputt, bilbeten Spalier. Schweigend befilirten bie Defterreicher vor bem frangofischen Raifer und legten bann ihre Baffen nieber. Die Officiere burften nach Defterreich gurud, Die Golbaten gingen als Rriegsgefangene nach Frankreich. Die Generale - es waren außer Mack befonders Rlenau, Biulay, Liechtenftein zu nennen wurden von Napoleon im Tone gnabiger Berablaffung empfangen, manchet Berbindliche ihnen gum Eroft gefagt, freilich nur um ihre Regierung mit Schmahungen überhaufen gu tonnen. Napoleon bedauerte fie, bas "Opfer ber Thorheiten eines Cabinets zu fein, bas von unfinnigen Planen traume", er fprach von Berrath gegen Europa, in beffen Ungelegenheiten man afiatifde horden einmische, er beutete an, "es fonne wohl bas Ende ber Dynaftie Lothringen gekommen fein", wenn Raifer Frang nicht rafch Frieden foliege"). Der foldatische Imperator, ber fich jo unfägliche Muhe gab, in die Reihe ter alten Dynaftien einzutreten, verrieth boch barin wieder feinen revolutionaren Urfprung, bag er jest und fpater in ben übermuthigften Stunden feines Bludes nichts verfaumt bat, bas legitime Fürstenthum mit plumper Sant feines Nimbus zu entfleiben.

Es war Mack's lette charafteristische handlung, daß er die an sich unbedeutende Frist fallen ließ und sich beeilte, den Franzosen Ulm zu ranmen. Man behauptet, es hätte ihn dazu besonders die Ungeduld vermocht — fortzukommen nach dem Inn, um daß zweite heer ber Coalition nicht lange auf

<sup>\*)</sup> S. bie Berichte ber Augenzeugen bei Matthiou Dumas, précis des événmilit XIII. 98. Savary, Mém. II. 152.

seinen Rath und seine Leitung warten zu lassen. Denn daß er der Mann sei, der allein Desterreich retten könne, davon war er auch jett noch lebhaft überzeugt. So gut ist es ihm freilich nicht geworden. Ein kriegsrechtlicher Spruch erwartete ihn, der ihn seiner Würden und Chren entsetze. Ein Glück, daß er nur eine glänzende Armee von 80,000 Mann aufgelöst und zum großen Theile dem Feinde überliefert; hatte er eine Sünde gegen das herrschende System begangen, er ware wohl für seine Lebenszeit in einer der Bestungszellen verschwunden, in denen Franz II. die Misvergnügten und Geschrichen unschädelich zu machen pslegte. Sein Bergehen galt in Desterreich für leichter; er wurde schon nach den Leipziger Siegestagen durch Schwarzenbergs wohlwollende Vermittelung mit einer Pension begnadigt und dann auf seine Bertheibigung hin (1819) vollständig in den früheren Rang und alle seine Würden wieder eingesetzt.

Bie fich in Bonaparte's Saltung, in feinen Anreben und Bulletins jest zuerft ber Ton blinden Uebermuthes ankundigte, bem er feit den Erfolgen von 1805 und 1806 verfiel, jo war auch ber Eindruck auf die Maffen unbeschreiblich groß. Die Raiserglorie bes neuen Romerreiches hat wenig glangendere Momente mehr erlebt, als biefe Siege vom October 1805. Am linken Rheinufer traumte man fich in bie Gitelkeit binein, ber "großen Nation" anzugehören, im Gebiete bes fpateren Rheinbundes erreichte bie bewundernde Unbetung ber Bongvarte'iden Serrlichkeit ihren bochften Givfel. Die fübbeutiche Regierungepreffe mar in eine Bonaparte'iche Bergudung gerathen; wenn fie ichon bor bem Giege ben Gegen bes himmels auf ben Mann herabflehte, welcher "ber Beigel ber Anarchie" Einhalt gethan und bem Erbfeinde bes Festlanbes, bem gottvergeffenen England, feinen Stachel zu nehmen trachtete\*), so läft fich benken, in welch bithprambischem Tone fie jest rebete. In Baiern war wirklich eine Art von Bolksbegeifterung mach geworben, Die, burch bie bitteren Reminiscenzen ber jungften Beit erhipt, nicht für Bonaparte, fondern fur bairifche Gelbftanbigfeit zu fechten glaubte. Im Morben von Deutschland zeigte fich aber noch nirgends ein elaftischer Beift bes Biberftanbes, felbft wo ber Drud in aller Unerbittlichfeit fort. dauerte.

Rur in Preugen ichien fich ein Umichwung vorzubereiten.

Wir haben die preußische Politit in bem Augenblide verlaffen, wo alle Zeichen auf einen Bund zwischen Napoleon und Preußen hinzubeuten schienen; von Boulogne aus schiefte ber frangosische Kaiser (Ende August) in bringenbster Gile Duroc nach Berlin, um bas lange erstrebte Bundnig rasch

<sup>\*)</sup> S. die bezeichnenden Auszilge aus einem Mannheimer Blatte im polit. Journal 1805. II. 1012 f. Ashnlices findet fic in reicher Auswahl in bairischen Blättern.

um so wohlfeilen Preis zu erlangen. Denn wohlfeil war ber Preis, wenn ihm für hannover, bas er boch schwerlich auf die Dauer behalten konnte, die militärische Mitwirkung Preugens zum Krieg gegen die öftlichen Mächte gewonnen ward.

Ob dies freilich gesingen wurde, stand noch in Frage; wenigstens war in dem Moment, wo Napoleon sich zur Absendung Duroc's entschlof, in Berlin noch nichts entschieden. Die Dinge sagen bort in einer merkwürdigen Krifis, über deren Berlauf wir im Stande sind ganz authentischen Bericht zu geben.).

Als die Frangofen um die Mitte August mit Giderheit barauf gabl. ten, bag ber Ronig, überrafcht und von Sarbenberge Rath beftimmt, bie bargebotene Sand jum Bundnig mit Frankreich ergreifen murbe, waren fie nicht irrig berichtet; bamale ftanben in ber That alle Beiden gunftig fur bie Alliang. Um 17. Auguft ging eine Beifung an Lucchefini ab, welche ben Entichlug bagu antunbigte und zugleich bie Motive vertraulich barlegte. In bem Gebrange gwifchen Ruglands Droben und Frankreichs Lodungen, von borther mit ber Gorge geangftigt, ben Rrieg in bie unmittelbare Rad. barichaft verpflangt gu feben und von bier mit ber Ausficht gereigt, Gerr in Nordbeutschland zu werben, entschied fich Preugen fur Die Berbindung mit Frankreich. Wird Sannover geraumt, fo fagte man fich in Berlin, bann fehlt für bie Ruffen jeder Grund eines Angriffs und wir haben eine Burg. ichaft bes Friedens mehr. Belingt es, Die Unabhangigfeit bes Reftes von Italien, ber Schweig, Sollands, bes beutichen Reiches ficherzustellen, bann werben fich vielleicht bie Machte ber Coalition boch noch befinnen, ehe fie an die Enticheidung ber Waffen apelliren. Dies Alles wünschte man, mit icharfer Betonung bes friedlichen 3medes, in einem öffentlichen und oftenfibeln Bertrage niedergelegt; nur bie Beftimmungen, welche bie Abtretung Sannovers betrafen, follten in einem geheimen Abkommen ihre Stelle finden.

Das war die Anschaung, von welcher die prenßische Regierung ausging, ohne freilich versichert zu sein, ob Napoleon auf alle diese Begehren eingehen werde. Lehnte er sie ab ober waren seine Forderungen höher gestpannt, dann lag allerdings die Möglichkeit eines Rückzugs immer noch nahe genug. Denn der König hatte doch nur zögernd eingewilligt, und wiewohl durch das Actenstück vom 17. August, nach hardenbergs Ausbruck, das Losungswort gefallen war\*\*), Friedrich Wilhelm III. war keineswegs so sehr

<sup>\*)</sup> Außer ben übrigen bipsomatischen Correspondenzen mit Paris, Wien, Petersburg u. s. w. ist es namentlich ein, wie es scheint, von Harbenberg gusammengesellter Kascifel (Generalia, betreffend die polit. Unterhandlungen u. s. w.) im pr. Staatsarchiv, der die werthvollsen Mitheilungen enhält. Er besteht zum großen Theil ans Originalien und ans eigenhändigen Concepten Pardenbergs.

<sup>\*\*)</sup> Le mot est tranché par la reponse donnée à l'Empereur Napoléon et la dépêche d'aujourdhui à Lucchesini, schrieb Harbenberg am 17. Aug. an Hangibit.

ein anderer geworben, daß in ihm alle Bebenken plotlich geschwiegen hatten. Er fragte nach verschiedenen Seiten um Nath, bei hardenberg und bei Beyme nicht allein, sondern auch bei haugwig, bei den eigenen Ministern sowohl, wie bei dem befreundeten herzog von Braunschweig.

Der Rath, ben ber lettere gab, gebort zu ben bemerkenswertheften Episoden biefer Berhandlung. In einer Confereng, Die Sarbenberg auf bes Konige Beijung in Salberftadt mit bem Bergog bielt (22. Auguft) fprach fich berfelbe fur bie Erwerbung Sannovers aus. Auger ben Bortbeilen, Die fur die Bufunft ber Befit bes landes gewähre, fei burch einen Bertrag, wie er mit Frankreich beabsichtigt jei, die Bahricheinlichkeit bes Friedens erhöht; Defterreich werbe bann nicht zu ben Baffen greifen, Rufland allein ebenfo wenig und England werbe - bas fonne ber Bergog aus "mehreren Notionen verfichern" - fobald ibm die Ausficht auf eine festländische Coalition entschwinde, jum Frieden weit eber bie Sand bieten. Dag Preugen bie Unabhangigkeit Deutschlands, Staliens, Sollands und ber Schweig ficherftelle, erichien bem Bergog ebenjo ehrenvoll wie vortheilhaft; Sannover werbe durch die preugische Besignahme aus feiner hulflofen Lage errettet, vielleicht bie Schifffahrt und ber Berkehr auf ben norbbeutichen Stromen wieder frei. Wenn es aber auch jum Rriege tommen follte, fo tonne ibn Preugen bann unter viel gunftigeren Umftanden fuhren, ale ohne ben Befit von Sannover. Aus allen biefen Erwägungen erflarte er fich fur die Uebernahme bes landes und war bereit, wenn es befest wurde, bas Commando ju übernehmen. Kur fich felbit verlangte er nichts als einige Grengabrunbungen, erbot fich aber ju gleicher Beit, "eine Uebereinfunft mit Preugen ju ichließen, woburch biefes bie Militargewalt im gangen Bergogthum erhielte, mithin biefes einen Theil ber Monardie ausmachen wurde\*)." Dem fugte bann ber Bergog noch bie besonbere eigenhandige Erklarung bingu, bag in Erwägung aller Umftande und Schwierigkeiten bie Nebenrudfichten bier ichweigen mußten; nur muniche er, bag bereinft bei ber Friedensunterhand. lung mit England bie Frangofen ausbrudlich barauf binweifen follten, wie Sanuover in ber traurigen Lage fei, bei jebem Rriege entweder fur bas Intereffe Englande gu leiben ober ber Unlag gu Conflicten in Nordbeutschland ju werben und bann; bag Rapoleon felbft von mehr als einer Geite angejonnen worben jei, bas land entweber zu theilen ober als Entichabigung gu vergeben.

Dieje Aeugerungen waren gewiß in hohem Grade geeignet, auf bie 3weifelhaften Gindrud zu machen; die perfonliche Ehrenhaftigkeit, die politische

<sup>\*)</sup> Ans bem Originalprotololl über bie Halberfladter Confereuz, wie es harbenberg niedergeschrieben und ber herzog durch eigenhändige Unterschrift bestätigt hat. Das Folgende sieht auf einem besonderen Blatte, gleichsalls von des herzogs hand d. d. Braunschweig 30. Aug.

und militarifche Autoritat, Die ber Bergog genoß, feine Stellung als welfiicher Surft, Die Aufopferung, Die er feinen bynaftischen Intereffen auferlegte, - bas Alles hat ohne 3meifel auf ben Konig feine Birtung geubt. Allein es fam ju gleicher Zeit von einer andern Seite eine Abmahnung, Die vielleicht biefen Ginbrud wieder aufgehoben bat. Auch Saugwiß war um Rath angegangen worben und er legte ibn in einem Gutachten nieber, bas am Tage ber Salberftadter Confereng geichrieben war\*). Dringend bat er beu Donarchen "nichts zu übereilen; denn bie Umftande feien jo ernft, bag ibre Conjequengen enticheibend werben konnten fur feine Monarchie." Er fab in ben frangofifchen Ausführungen eine geschickte und ichlaue Bujammenftellung alles bejjen, mas feit einem Jahrzehnt bas Directorium und Bonaparte fur eine engere Berbindung Preugens und Franfreichs geltend gemacht hatten. Gine Alliang mit Frankreich, benn um nichts anderes handle es fich, jei aber in biefem Augenblicke jo viel wie ber Krieg. Db Sannover wohl bie Chancen eines folden Krieges werth jei? Econ ftebe Rugland mit gewaltigen Seeresmaffen an ber preußischen Grenge und man tenne ja bie Feinbfeligkeit einer Partei in Rufland, Die nichts Dringenberes muniche, als fich mit ben oftlichen Provingen Preugens zu vergrößern. Bieberholt und noch neuerlich habe man in Petereburg feinen Entichlug, neutral gu bleiben, betheuert; welchen Ginbruck muffe es bort machen, wenn Preugen fich mit einem Male an Frankreich anichließe und mit Sannover bezahlt mache! Ja, wenn die Unnahme richtig fei, baß fold ein Bertrag ben Frieden ficher ftelle, bann muffe man freudig zugreifen, um ben Frieben und zugleich eine Bergrößerung Preugens zu erlaugen. Aber es werbe gewiß bas Gegentheil erfolgen. Beinde Napoleons murben fich junachit auf beffen neuen Alliirten werfen, wohlgeruftet ben Ungerufteten überrafchen und Preugen in einen Rrieg verwickeln, ber ihm vielleicht fur bie zweifelhafte Erwerbung Saunovers ben Berluft alter, trefflicher Provingen einbringe. Drum konne er nimmer bagu rathen, einen Bertrag einzugeben, wie ihn bie Frangofen verlangten; wie hart auch ber Conflict werden moge, man muffe widerfteben. In jedem Kalle, wenn man mit Frankreich abichließen wolle, mußten wenigstens bie Magregeln ber Abwehr jugleich genommen werben, bie ber Schritt gebiete. Benn nicht, bann moge man ftandhaft an bem Gpftem ber Reutralitat wie bisher fefthalten, allenfalls es burch eine Waffenruftung ftarten und vielleicht nach ben Beitverhaltniffen mobificiren.

Wir glauben uns nicht zu tauschen, wenn wir annehmen, daß haugwiß mit biefer Ausführung ben innersten Gebanken Friedrich Wilhelms III. entgegengekommen ist, denn bieselbe stimmte zu Friedrich Wilhelms Friedensliebe und zu seiner Schen vor kuhnen Entschlüssen chenso jehr, wie zu seinem

<sup>\*)</sup> d. d. Rogan 22. Aug., wozu noch vom gleichen Tage ein Schreiben an ben König gebort.

moralischen Bebenken gegen die hannoversche Beute\*). Zudem hielt der König auch jest noch den Gedauken sest, das Desterreich den Krieg zu vermeiden wünsche, was mehr zur Vermittelung als zur Allianz mit Frankreich mahnte\*\*). Und wußte man denn überhaupt, ob Napoleon auf die Form des Bündnisses einzing, die man sich in Berliu ausgedacht; mußte man sich nicht bei ruhiger Prüfung sagen, daß man in dieser Hinscht lediglich auf dem Boden der Vermuthung stehe?\*\*\*)

Bu einer bedeutsamen Wendung haben aber diese letten Borgange immerhin gesuhrt: Saugwih kehrte zur Leitung der Geschäfte zuruck, um bis zum Umsturz der alten Monarchie dabei zu bleiben. Wir sahen, wie Sardenberg eben den Bersuch gemacht hatte, Preußen zu dem drohenden Weltconstict in ein bestimmtes actives Verhältniß zu setzen; ob der Weg dazu der richtige war, darüber ließ sich streiten, aber der Gedanke, der ihn leitete, daß Preußen auf die Dauer nicht neutral bleiben könne, ward durch die solgenden Ereignisse gerechtsertigt. Nun kam Haugwit zurück, um für die schwankende Neutralität neuen Boden zu schaffen; von der verhängnisvollen Wirtung dieses Wechsels wird die Geschichte der nächsten Monate auf jedem Blatte Zenanin geden.

Um 1. September traf Duroc in Berlin ein. Hatten zur Zeit seiner Absendung die Chancen für ein französisches Bündniß in Berlin überwogen, so war offenbar jeht der günstige Moment für seine Mission bereits verstrichen. Diese leise Kenderung war dem wachzamen Laforest nicht entgangen; auf herrn von harbenberg, schrieb er, übt Dannover immer noch seine Bersuchung, aber der König scheint weniger Werth darauf zu legen. Genig ben Duroc den preußischen Monarchen noch viel fühler und zurückhaltender, als Napoleon es sich in Boulogne vorgestellt; Friedrich Wilhelm III. schien in der Mission nicht sowohl den letzten Schritt zu einem Bündniß mit Frankreich, als eine Brücke zum Frieden zu seinen! Wie dann Duroc rund

<sup>\*)</sup> Sprace nicht icon bie bisherige Entwidelung ber Dinge fitr biefe Uebereinfitimmung, so wiltben wir einen ausreichenten Beweis in ber Thatjace finben, baß gleich nach biefem Gutachten ber König ben Bunfch anssprach, Sangwig mage sobalb wie möglich nach Berlin tommen. Auch sieht am Ranbe ber Stelle ber Denkschrift, wo Saugwig bebauert, wenn er bes Kaiss Ansicht entgegentreten sollte, ein Ausrnsungsgeichen, mahrscheinlich von Sarbenbergs Hanb.

<sup>\*\*)</sup> Rach einem ausstührlichen Schreiben Bemme's an Harbenberg d. d. Charlottenburg 31. Ang. Eben barin ift bie Berufung von Hangwit als Bunfc bes Königs mitgetheilt.

<sup>\*\*\*)</sup> Ans einem Schreiben Barbenberge d. d. 1. Gept.

<sup>†)</sup> In einer Depesche vom 3. Sept. schrieb bas Ministerium: Sur ces entrefaites le général Duroc est arrivé à Berlin avanthier, avec une commission, qui pouvait être de nature à relever encore les espérances de la paix. Ebenso ist am 4. in einem andern Actenstild, das die weiter erwähnten vier Punkte sormulirt, die

und unumwunden mit bem Gedanken einer Alliang ju Gout und Trut berausruckte, fo mar bas fur ben Konig ein Motiv mehr, fich icheu in bie alte neutrale Position gurudgugieben.") Benn Rapoleon, jo mar jest feine Meinung, Die Integritat ber noch nicht mit Frankreich vereinigten Gebiete Staliens garantire, Die Unabhangigfeit ber batavifden und ber belvetifden Republik ficherstelle und im beutschen Reich bie 1801-1803 begrundete Ordnung aufe Reue verburge, bann fonne fich Defterreich wohl gufrieben geben und von einer friegerifden Entideibung abfteben. Die Erhaltung bes Friedens fei ja immer ber Sauptzwed ber preufischen Politik gewesen; brum gebe fie auch jest bie hoffnung noch nicht auf, bie Schwerter in ber Scheibe gu halten. Dieje Mittheilung ging fofort nach Petereburg und Bien; wenn fich auch nur ein "Anichein von Erfolg" bot, follte fich Saugwiß als außerorbentlicher Abgefandter nach bem öfterreichischen Sof begeben, um auf ben bezeichneten Grundlagen bie Friedensvermittelung einzuleiten.

Das ftimmte freilich jo wenig zu ber Erwartung, in welcher Napoleon Duroc abgefandt, bag ber Erfolg ber Miffion bamit gang in Frage geftellt ichien. Auf ben Bermittelungeplan wie auf ben Borichlag, Sannover burch Prengen befegen und in Nordbeutichland bie Neutralitat aufrecht halten gu laffen, hatte benn auch Duroc nur die Antwort, er werbe an ben Raifer barüber berichten; feine Inftruction laute lediglich auf einen Allianzvertrag. Friedrich Wilhelm aber ichrieb barauf an Sarbenberg; Die frangofischen Unterhandlungen werben, fürchte ich, icheitern\*\*).

Noch gab indeffen ber frangofische Raifer Die Soffnung nicht auf; mit Brunden, Die geschickt ausgesucht waren und in gewiffer Urt felbft gutreffende

Bahrheiten enthielten, bemühte er fich, bas Biderftreben Friedrich Bilbelms ju überwinden. Er nannte den Glauben an die Fortdauer bes Friedens nicht mit Unrecht eine gefährliche Illufion und hob nachbrucklich bervor, bag es fich

Soffnung ausgesprochen, de prévenir encore l'extension de la guerre. Dazu gebort ein Bericht an Lucchefini vom 9. Gept.

<sup>\*)</sup> Am 4. Gept. fcreibt Benne an Barbenberg, ale er bem Ronig ben Stanb ber Berhandlung mit Frantreich bargelegt, habe biefer feine "Anficht von ber jetigen Lage ber Dinge in einer gang neuen Geftalt eröffnet." Dazu gebort ein Bericht Barbenberge an ben Bergog von Braunichweig vom 8. September. Geit ber Confereng von Salberftabt habe fich Manches geanbert. Duroc fei getommen und verlange einen völligen Anfdluft an Franfreich unter Bebingungen, über bie noch Bieles an reben fei; und Alexander habe einen neuen faft brobenben Berfuch gemacht, Breugen gur Mitwirfung ju brangen. Der Ronig babe bem letteren erffart, er merbe bie Reutralitat nothigenfalls mit ben Baffen aufrecht halten, und in Bezug auf Duroc fei ju bemerten, bag es bem Ronig bei ber Berhanblung mit Frantreich um Frieben, nicht um Rrieg ju thun gewesen fei.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Bericht von Sarbenberg und einem eigenhandigen Billet bes Ronige vom 13. Gept.

in diesem Augenblief nicht mehr um die Wahl zwischen Arieg und Frieden, sonbern nur um einen langen oder einen kurzen Arieg handle. Gelänge es ben Franzosen, in nächster Zeit einen entscheidenden Schlag gegen die Desterreicher am Inn zu führen, so würden die Aussen sich entweder mit ganzer Macht dorthin wenden und Preußen Luft machen oder die hand zum Frieden bieten. In beiden Fällen wäre der Feldzug kurz und erfolgreich, die Opfer Preußens überans gering.

In benfelben Tagen, wo Napoleon bieje Meußerungen an Duroc fandte. waren bie Defterreicher über ben Inn gegangen, ber Rrieg alfo begonnen. Es war barum mehr als zweifelhaft, ob bie Friedensbotichaft nach Wien noch irgend einen Erfolg haben konnte. In dem Moment, wo diefelbe vorbereitet ward, hatte gubem Raifer Frang ben Grafen Mervelbt nach Berlin abgeordnet, natürlich nicht mehr, um Friedensantrage zu bringen, fondern einen letten Berfuch fur Preugens Beitritt gur Coalition gu machen.\*) Am 11. Gept. traf Mervelbt in Berlin ein; ihm folgte wenige Tage fpater, in ber Form einer Denkichrift an Graf Metternich, \*\*) bie Untwort Defterreichs auf Preußens jungften Bermittelungsvorschlag. Frankreich, bieß es barin, habe unter nichtigen Vorwanden bie Unterhandlung mit Rufland und bie Berwendung Defterreichs vereitelt ober mit Drohungen erwiedert; brum batten fich beibe Raiferhofe zu einem Baffengang entschloffen, als bem einzigen Mittel, bas übrig bleibe. Defterreich, jest eng verbunden mit Rugland, foune nicht einseitig unterhandeln; aber auch wenn es freie Sand hatte, muffe es bie preußischen Borichlage als ungenugend ansehen. Diefelben lie-Ben vor Allem Bonaparte im Befit feiner jungften Ufurpationen. Das was man bie Unabhangigkeit ber Nachbarftaaten nenne, jei nichts anderes als ein sclavisches Bundnig von ber einen und eine gebieterische Schugherrlichkeit von ber anderen Seite. Diefe Staaten feien burch Laften, Die ihnen Frankreich aufburde, innerlich geschwächt und felbft ber nothwendigen Bertheibis gungemittel beraubt. Dem bentichen Reich brobe bas gleiche Schicffal; feine ichwächeren Glieber wurden Bafallen bes neuen farolingifden Reiches werben. Dieje Wefahren feien es, Die Defterreich zu ben Waffen trieben. Es labe Preugen ein, baran thatigen Antheil zu nehmen; fo lange letteres fich bagu nicht entschließe, wurden bie Frangofen es nur als Organ fur unannehmbare und hinterliftige Borichlage betrachten und bie Machte bes Festlandes baburch ju fpalten fuchen. Man habe biefe Runfte zu vielfach tennen gelernt, um nicht festzuhalten an bem Bunde mit Rufland, und noch verzichte man nicht auf die Soffnung, auch Preugen beitreten zu feben.

<sup>\*)</sup> Das Schreiben bes Kaisers d. d. Hetzenborf 6. Sept., wiewohl allgemein gehalten, ließ biese Absicht nicht verkennen und wurde auch in Berlin so gedeutet. M'attirer dans la nouvelle coalition, bezeichnet eine minist. Depesche vom 13. als ben Zweck von Mervelbt's Sendung.

<sup>\*\*)</sup> Cobengt hatte eine Abschrift bavon bem Grafen Reller mitgetheilt, Die wir benutt baben.

Das war die geharnischte Antwort auf ben Berliner Bermittelungevorichlag! Die Lage ber preußischen Politif war furwahr nicht beneibenswerth. Inmitten eines großen Weltconflicts fab fie fich mit ibrer Neutralität vereinzelt, von beiben fampfenden Parteien gurudgewiesen, ihre Bermittlerbienfte von beiben Geiten mit ichlechtem Dant erwiedert. Bie gur Beit von Dowofilgoff's Cendung und burch bie bittere Erfahrung von bamale nicht belebrt, fuchte Friedrich Wilhelm III. zugleich bei Napoleon und in Petersburg und Wien für einen Frieden zu wirken, ben man bier wie bort als unmöglich bezeichnete. Nach allen Geiten gingen preufijche Boten und Botichaften als Friedenstauben aus, mabrend am Inu, an ber Donau und am Rhein fich bie heeresmaffen ichon gur friegerifden Enticheidung fammelten. In Berlin felbft war bie Diplomatie aller Parteien vereinigt, nicht ber Bermittelung und Neutralität wegen, fonbern um in biefem letten Moment Preugen wo möglich zu beftimmen, bag es gegen bie Coalition gebe ober mit ihr. Bahrend Duroc und Laforeft von ber einen Geite brangten, waren Metternich, Merveldt und ber ruffifche Gefandte Mopeus unermudet thatig, die Contremine gu legen. Doch hatte feine ber fampfenden Parteien auf bas Gelingen biefes Bertes verzichtet, Napoleon fo wenig wie bie Coalition. In Wien waren felbft Golde, Die nicht zu ben Optimiften gehörten, nicht ohne hoffnung bes Erfolge.\*) Gent namentlich ward nicht mude gu predigen: daß ohne Preugen nichts Rechtes gegen Bonaparte ausgeführt werben fonne und fo lange man nicht ernfthafte Schritte thue, baffelbe gu gewinnen, an ein mahres und großes Guftem nicht zu benten jei. Er ließ nicht ab, Pitt gegenüber barauf ju bestehen, bag ohne einen Wechsel im öfterreichischen Minifterium und ohne eine aufrichtige Alliang mit Preugen ber gange Plan ber Coalition icheitern muffe. Gein Bebante war bamale, ben Ronig Friedrich Wilhelm fur einen großen Pacificationeplan ju gewinnen, ben man ihm als bas einzige Mittel barftellen muffe, bem Rriege ausjuweichen und eine feste Bafis fur die Bufunft jn erlangen. Bieberholt und mit allem Rechte warnte er por ber gefährlichen Taftif Ruglante, Preußen mit militarijdem Droben gur Freundichaft zwingen zu wollen; er fab bavon uur ben bopvelten Nachtheil, es gurudguftofen und bie Rrafte, womit man Preugen gn imponiren bachte, ber Rriegführung in Gubbeutichland zu entziehen.

Auf alles dies freilich hatte die preußische Regierung nur die eine Antwort: "sie werde dem System der Neutralität wie bisher treu bleiben." In Wien war man nachgerade versucht, darin eine Ausssucht zu sehen, um bas werdende Bundniß mit Frankreich zu verbecken;\*\*) ja die heißiporne bort

<sup>\*)</sup> S. Gent Schriften IV. 113. Bgl. 88. 100. 160.

<sup>\*\*)</sup> Am 18. Sept. berichtete der Gefandte aus Bien, man glaube dort allgemein an eine Uebereinkunft mit Frankreich in Betreff Hannovers, convention que le public regarde déjà comme l'avantcoureur des liaisons plus intimes avec la France.

meinten, man muffe ohne Bergug Gewalt brauchen, um bies zu hindern. Allein fie irrten fich; auch mit ben Frangoien maren bie Gachen noch nicht weiter gekommen. Bener erfte Borichlag Duroc's, ber auf eine offene Alliang ausging, war abgewiesen worben; bas biefe ja, fagte man fich in Berlin, uns an Sanden und Jugen binden und uns fur bas frangofifche Intereffe in einen Krieg fturgen, beffen Ausbehnung und Rolgen unberechenbar maren.") Man bachte vielmehr an einen Bertrag, nach welchem Franfreich Sannover raumen, Preugen ben Schut und bie Reutralitat Nordbeutschlaube überneb. men wurde. Ingwijchen fam bie Nachricht, bag bie Defterreicher ben Inn überichritten hatten, ber Krieg alfo begonnen war. Unter bem Ginbruck biefer "veranberten Situation" beichloft bas Berliner Kabinet einen fleinen Schritt weiter zu geben und brachte ben Borichlag an Duroc und Laforeft:\*\*) es folle eine Uebereinkunft geichloffen werben, wornach bie Krangofen Sannover raumten, Preugen bas Land bis gum Frieden befette und die funftigen Friedensverhandlungen über bas Schicffal Sannovers entichieben. Dafür würde bann Preußen die formliche Burgichaft übernehmen und nothigenfalls feine Streitfrafte bafur einfeten, bag fowohl granfreich als Solland feinerlei Angriff bom nördlichen Deutschland ans zu befahren hatten. Dit biejem Borichlag ging ein Courier an Napoleon ab, mabrend die Frangojen wie Die Coalition im Betteifer auf Preugen einfturmten, es moge fich fur eine active Politif entideiden. Aber in Berlin batte Die Nentralität wieder völlig bie Dberhand. Roch gab man die hoffnung nicht auf, die Frangofen gur Raumung von Sannover zu bestimmen; gelang bies, bann follten Sannover, die Sanfestadte, Medlenburg von Preugen bejett werben, bamit es feiner ber friegführenden Parteien möglich fei, Nordbentichland gum Chauplat bes Rrieges zu machen.\*\*\*) Sest fam (28. Sept.) Die Antwort von Napoleon in einer neuen Juftruction an Duroc; barin waren bie letten breufisichen Borichlage gwar nicht abgelebnt, aber boch nur in einer wesentlich mobificirten Beftalt barauf eingegangen. Wegen eine jahrliche Zahlung von jechs Millienen Franken und gegen bie Burgichaft, Solland bor jeder Invafien gu ichuben, follte Preugen Sannover in Bermahrung nehmen, boch fo, bag baraus fein Gigenthumsrecht fur Preugen, fein Bergicht fur granfreich erwachse. Außerdem follte Preugen ben frangofifchen Raifer ale Ronig von Italien anerkennen und fich in einem geheimen Artikel zu allen Freundschaftsbienften bereit erklaren, Die es obne Reclamation ber andern Machte Frankreich erweisen konne.t) Der Entwurf ward in Berlin als unanuchmbar be-

<sup>\*)</sup> Das Minift. am 9. Sept. an Lucchefini.

<sup>\*\*)</sup> Minift. Bericht d. d. 14. Gept.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus ben preuß. Acten, namentlich einem Schreiben harbenbergs vom 27. Sept.

<sup>†) &</sup>quot;La neutralité stipulée n'empêchera pas que par une suite des sentimens d'amitié qui unissent les deux hauts contractans S. M. le Roi de Prusse ne rende

trachtet; neben einem scheinbaren Eingehen auf unsern Borschlag, sagte bas Ministerium, sind gang unzulässige Bedingungen gesorbert und bafür andere weggelassen, die uns unentschrlich scheinen. Man beschalb, auch dies Antrag abzulehnen und auf der früheren Position zu beharren: Räumung Dannovers durch die Franzosen und kricke Neutralität Preußens und Nordbeutschlands.") Die Franzosen erklärten, sie würden neue Instructionen einholen; aber bevor es zu einer weiteren Erörterung darüber kam, waren Berhältnisse cingetreten, durch welche die ganze Situation eine andere ward.

In den Tagen, wo die Verhandlung mit Frankreich zu diesem fruchtlosen Ausgang neigte, war Außland entschlossen, trotig einen letzten Trumps auszuspielen. Die Erörterungen, die zu Ende August und Ansang September zwischen Verlin und Petersburg stattgefunden hatten, waren nicht eben freundlicher Natur gewesen; Außland drängte ungeduldig auf Preußens Beitritt und erhielt von diesem Ablehnungen, die eine gewisse Empfindlichseit verriethen\*\*)! In Wien erzählte man sich nachher die Ausgerung Rasumowski's: der Ezar werde die Preußen sichon mit den Wassen in der Hand zum Beitritt zwingen, was dann die Erwiederung aus Berlin hervorries: wenn die Russen, mit Drohungen etwas auszurichten, so würden sie Preußen gerüstet sinden. Wenn in der That die Coalition zu solchen Mitteln greisen sollte, so wäre das der sicherste Weg, Preußen den Franzosen zuzussüchren\*\*\*).

à S. M. l'Empereur des Français tous les bons offices qui par leur nature secrète ou inoffensive ne peuvent amener des reclamations de la part des puissances en guerre avec la France. Der Entwurf, aus sieben össentlichen und vier geseimen Artissen bestehend, besindet sich, von Parbenberg glossirt, in den preuß. Ministerialacten. Die Nandbemerkungen zeigen, daß sall über keinen einzigen Artisel ein Einverständniß bestand.

<sup>\*)</sup> Am 4. Oct. in einer Rote harbenbergs ben frangofischen Unterhanblern eröffnet.

<sup>\*\*)</sup> Am 23. Ang. melbete Gost von neuem Drängen Cjartorpssi's: si non à prendre les armes pour agir ossensivement — — au moins à prendre un parti et un langage capables d'en imposer à la France, und sügte hinzu, wenn der Bersuch scheiter: il est à craindre qu'on ne gardera plus aucun ménagement. Die preußische Erwieberung (6. Sept.) erinnerte banu au die gegenseitige Berpsiichtung, die Rußland und Preußen zum Schutze Nordbeutschlands eingegangen und bemerkte dann: toute autre coopération precipitée dégéneroit en mesure hostile et je m'y porterai d'autant moins, que rigoureusement parlant l'aggression actuelle ne vient pas du côté des Français et qu'ils n'ont encore rien fait contre moi, qui me mette en droit de leur déclarer la guerre.

<sup>\*\*\*)</sup> Aus einem Bericht bes Gesandten in Wien d. d. 25. Sept. und einer Erwiederung des Minist. vom 3. Oct., worin es heist: Si elles étaient capables d'attenter à ma neutralité et mon indépendance, elles m'obligeroient nécessairement de repousser la force par la force et me jeteroient bongré malgré au côté de la France. An demsesse, wo dies geschrieben ward, machte Naposeon die Prophezeiung in anderer Beise zur Wahrseit.

Dieser biplomatische Zank erhielt einen ernsten Inhalt burch einen Schritt, ben eben jeht ber russische Kaiser unternahm. Um 19. September kam ein Courier aus Wilna mit einem Schreiben Alexanbers, worin ber König zu einer persönlichen Besprechung eingesaben und zugleich kurzer Sand angekindigt war, er werbe etwa 100,000 Mann seiner Truppen durch Südpreußen und Schlessen marschiren lassen. Der Durchzug war nicht requirirt, sondern wie etwas, das sich von selbst verstand, mitgetheilt. Wir brauchen kaum zu sagen, daß Niemand mehr darüber betreten war als diesenigen, die in Berlin am eifrigsten für den Anschluß an die Coalition arbeiteten. Denn es hieß den König, der sich eben noch gegen Duroc's und Merveldt's Unträge hartnädig gewehrt und in die stricte Keutralität zurückgezogen, ganz salisch beurtheilen, wenn man meinte, mit solchen Mitteln ihn umzussimmen; sie klangen vielmehr nach dem, was seit Wochen vorgegangen war, wie eine absichtliche Peraussorderung.

Noch am nämlichen Tage fand eine große Berathung statt, zu ber außer Harbenberg und hangwit die namhaftesten Generale zugezogen wurden. Man einigte sich bahin, daß sosort alle Kräfte aufzubieten und alle Maßregeln zu nehmen seien, um die Neutralität und Selbständigkeit Preußens mit den Wassen zu behaupten. Da indessen die Gefahr so nahe und der augenblickliche Widerstand schwierig sei, musse man vor Allem Zeit zu gewinnen suchen. Die Zusammenkunft mit dem Ezaren sei darum nicht abzulehnen und selbst die hoffnung auf eine Bertsändigung nicht zurückzuweisen, damit man inzwischen rüsten könne. Auf eine Besetung Mecklenburgs und der hanzistäte wurde natürlich unter diesen Umständen verzichtet, dagegen die möglichste Bereinigung der vorhandenen Streitkräfte angeordnet. Nach Wien wie nach Petersburg sollten unumwundene Erklärungen gegeben werden, die keinen Zweisel darüber ließen, daß Rußlands Versahren der sichere Weg sei, Preußen Frankreich in die Arme zu führen\*).

An ben Czaren ward ein höherer Officier mit ber abweisenben Antwort geschielt, nach Wien ging haugwiß (21. Sept.). Wir erinnern uns, bie Mission bes Letteren war schon vor Wochen beabsichtigt, bamals um zu vermitteln, was sich freilich nach Desterreichs Erklärungen als überflüssig erwiesen; jest ward bie Sendung neu aufgegriffen, um jedem Zweifel über die Folgen bes russischen Gebahrens zu begegnen und zugleich den in Wien sehr

<sup>\*)</sup> Aus dem von Harbenderg niedergeschriebenen Protofoll der Berathung, das außer ihm nur Haugwitz, der Herzog von Braunschweig, Möllenbors, Kalfrenth, Geusau, Michel, Köckerig und Nieht anterzeichnet haben. In einer Note Harbendergs an Alopens dom 23. Sept. warb dann der Durchmarsch als incompatible avec les relations existantes entre les deux Cours et contraire au système de neutralité de la Prusse, à son indépendance et à son dignité zurückgewiesen. Der Brief an Alexander (21. Sept.) war ähnlich gesaft.

verbreiteten Argwohn einer französischen Aslianz zu widerlegen.). Die Erklärung, die Haugwit in Wien gab, daß man den Durchmarsch der Russen mit Gewalt hindern werde und zu biesem Zwecke die Armee medil mache, erregte dort begreisliche Sensation; rasch wurden Couriere an den russischen Berbündeten abgesandt, um ihn von einer Unbesonnenheit zurückzuhalten, die mit einem Male das bewirken konnte, was Napoleons diplomatische Kunstseit Zahren vergeblich erstredt hatte. Ich habe, so berichtete Haugwit, vor dem Kaiser mit Wärme gesprochen und jedesmal, wenn ich von Ew. Maj. Würde und Rechten sprach, hatte ich die Genugthuung, ans dem Munde des Kaisers selbst zu vernehmen, daß mein Eiser seine Achtung uur erhöhte. Man benrtheilt, sagte er den Ministern, meinen königlichen Serrn ganz irrig, wenn man seine Mäßigung so beutet, als werde er einen Schimpf ertragen. König Friedrich Wilhelm III. wird die rechte Energie schung zeigen, sobald man ihn nöthigt, die milden Wege zu versassen.

So hatte es also die plumpe Taktik Rußlands dahin gebracht, daß Preußen mit einem Male in voller Waffenrustung staud, aber zunächst gegen die Coalition. Nicht nur Gentz, der dieses Gebahren jeder Zeit bekäunpft, nannte es "rasend, elend, abgeschmackt", auch die russische Diplomatie gab selber zu, daß ihre Sache schlechter stand als je\*\*\*). Denn es war vorerst ein sehr durftiger Trost, daß Preußen doch endlich aus seiner neutralen Stellung aufgerüttelt schien; vor der Haub alatte es dieselbe nur verlassen, um Front zu machen gegen Rußland — und wenn Bonaparte seinen Bortheil sehr recht verstand, so konnte er aus dieser Wendung den entschiedenften Gewinn ziehen. Aber zum Gläck für die Verbündeten überbot er in demselben Augenblick den Mißgriff Rußlands durch einen größeren: er that ohne Anfrage, womit Rußland nur gedroht.

<sup>\*)</sup> Haugmiţ ilberbrachte ein Schreiben bes Königs vom 20. Sept., als Antwort auf ben Brief bes Kaisers Franz vom 6. Sept. Der König bezeichnete barin Haugmit als ben, qui parfaitement instruit de mes intentions pourra les lui développer sans réserve. In einer Depesch vom 27. Sept. hieß es bann: Le Comte de H. pourra désabuser le cabinet Impérial sur l'existence d'une prétendue convention entre la Prusse et la France rélativement au pays de Hanovre. Je me suis à la vérité employé de tout tems à débarasser le Nord de l'Allemagne de ses hôtes incommodes, mais j'y ai perdu mes peines jusqu'ici et j'ignore encore à l'heure qu'il est, quelles seront les dernières resolutions de l'Empereur Napoléon.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem Berichte bes Grafen Haugwit vom 3. Oct. und einer Note Cobengl's an Metternich vom 8. October. Natürlich beriefen sich die Desterreicher, auf die erste Annbe von dem Ansbacher Ereigniß, sehr nachbrudlich auf die drohenden Ertlärungen des preußischen Abgesandten.

<sup>\*\*\*)</sup> Mopens scrieb am 5. October: Le caractère (des affaires) devient si maligne, que même l'espérance, dernière ressource des faibles mortels, commence à m'abandonner.

Man nuß sich die Vorgänge ber setzten Wochen recht lebhaft vergegenwärtigen, das Ningen Preußens mit Duroc und Laserest, wie mit Mervelkt und Alopeus für die Erhaltung seiner Neutralität, den noch schwebenden Constict mit Angland, um den Eindruck zu bemessen, den die Allen unerwartete Botschaft machte, es sei am 3. October ein französisches Armeecerps, dene Anstage und allen friedlichen Protestationen der Behörden zum Trot, durch das Ansbachische Gebiet marschiert. Setzt war es an der französischen Partei erschrecken zu sein; nun mischte sich in die lante Entröstung der Einen zugleich der kaum verhaltene Trinmphrus der Andern, der Freunde des antibenaparteschen Bundnisses.)

Das preußische Gebiet in Franken war vor folden Bechselfallen ichmer ju ichniten; bas hatten bie letten Rriege gezeigt. Auch biesmal hatte ber Ronig, um Conflicte ju vermeiben, bie man gewaltjam nicht hindern fonnte, aufange beftimmt, bag bie Surftenthumer bem Durchmarich beiber Theile, naturlich ohne Requisitionen und ohne fich in bem Gebiete foftzuseben, geöffnet fein follten. Bahricheinlich auf Barbenberge Rath mar man wieber bavon gurudgefommen und hatte bie befannten Reutralitäteerflarungen erlaffen, beren fruber Erwähnung gefcheben ift. \*\*) Es verrieth nun allerdings eine feltfame Borftellung von ber Lage ber Beit und von Bonaparte, wenn man glaubte, biefe Platate an ber Unebacher Grenze wurden ftart genna fein, ben Imperator und feine Urmee aufzuhalten; indeffen burch bie letten Borgange hatten jeue Erklarungen eine erhöhte Bichtigkeit erhalten, es mar, jumal nach ber Differeng mit Rugland, ber Angel- und Chrenpuntt ber prenfifden Reutralitatspolitit geworden, ihr Gebiet von beiben Parteien unberührt zu bewahren. Inbem Napoleon mit voller Kenntnig ber Sachlage Dieje Neutralität verlette, konnte man im Zweifel fein, ob ihn mehr bie übermuthige Beringicagung Preugens bagu bewog ober bie Anficht, man werbe in Berlin nach größeren auch biefe Rranfung verschmerzen; aber eines wie bas andere mußte in biefem Augenblick aufs empfindlichfte beleibigen.

<sup>\*)</sup> Die Gesanbischaft Napoleons in Berlin sühlte das zuerst; es liegt uns ein Billet Laseress's vom 7. Oct. vor, worin er den Borgang als ein "événement qui nous afslige à l'excès" bezeichnet und volle Genugthung vieses, Missversändwisser verheißt. Am bezeichnendten ist aber, zumal nach der Hoffmungssossisser von einem Mosens am 8. Oktober schreibet: La démence de Bonaparto est venu au secours de la bonne cause; V. A. S. sait sans doute que les Français ont violé pas tout à fait une vierge, mais au moins une dame, qui en avait la prétention. Nous avons donc passé subitement du noir au blanc.

<sup>\*\*)</sup> Sie waren noch, wie wir ans ber biplomatischen Correspondenz erseben, in ber zweiten Hafte September ben friegfilhrenben Parteien mit Nachbruck in Erinnerung gebracht worben. Ja, noch am 3. Oct. hatte ber König Beyme beauftragt, auf biese Reutralität hinzuweisen.

Denn es liegt in ber Natur icheuer und unenticoloffener Meniden, beren Gebuld auf manche bittere Probe geftellt war, ploglich einmal ben erften beften, bisweilen auch ichlechteften Unlag zu ergreifen, um ihrem gekrankten Gelbitgefühl Luft ju machen; bier war nun burd ben Bufammenbang ber Umftande ber Kall jo ernit geworben, bag es felbit einem viel vorsichtigeren Manne, ale Friedrich Bilbelm III, war, ichwer fiel, bie Augen augubrucken. Navoleon aber, wie porber Alexander, taufchte fich in bem Charafter biefes Konigs. Es konnte eine faliche Politik, welche feine angeborene Neigung gum friedlichen Vermitteln migbrauchte, ihn wohl vielfach irre führen, aber fie vermochte nicht, fein militarifches und fonigliches Chrgefühl fo weit zu miß. leiten, daß er nicht im rechten Augenblicke, wenn er fich felber gang folgte, vollkommen ben rechten Weg einschlug. Es ift nach bem Aufschwung altpreußischen Bornes und Stolzes, wie er fich jest im Ronig und im Bolfe fund gab, eine Rataftropbe gefommen, über ber man bisweilen vergeffen bat. bag bies plögliche Entflammen gegen Bonaparte boch ben einzigen glangenben und ruhmwurdigen Moment ber auswartigen Politik Preugens feit 1795 bilbet und, wenn nachber ein entjeglicher Kall eintrat, er nicht barum erfolgt ift, weil man biefem eblen Borne nachgab, fonbern weil man ftatt feiner wieder bie alte muthlofe "Alugheit" walten ließ. Go febr bemabrte fich auch hier bie Erfahrung, bag ber gerabe und leibenichaftliche Inftinct ber Ghre icharfer fieht und beffer rechnet, ale alle bie gepriefenen Liften biplomatifder Berechnung.

Seit zehn Sahren zum ersten Male hatte die französische Politik in Berlin jeden Boden verloren; die Begebenheit in Franken, heißt es in einem Gesandtschaftsbericht, hat den Erfolg gehabt, den jeder preußische Patriot wünscht. Im ersten Moment der Aufregung schien man geradezu geneigt, seine Waffen furzweg gegen Frankreich zu kehren; man sprach davon, Ource und Laforest, mit denen eben noch über ein Bündniß verhandelt worden war, ohne Weiteres ihre Pässe einzuhändigen und so auf eckatante Weise mit Bonaparte zu brechen. Die Erbitterung minderte sich nicht, als Napoleon in einem Briefe an den König, der ihn entschuldigen sollte, die Miene annahm, die Sache als eine Bagatelle zu behandeln. Diese vornehme Nachlässische Gold Del ins Feuer'd. Vergebens suchten die französischen Opplomaten in Berlin den Fall zu rechtsertigen, indem sie sich auf den Vorzang

<sup>\*)</sup> Der Brief war burch Herzog Eugen von Wilrttemberg liberbracht, ber, wie Harbenberg schrieb, s'est chargé d'une manière peu digne de lui, und über ben Einbrud schreibt Lombard am 12. Oct.: Le ton cavalier qui y regne ajoute s'il se peut à l'insolence de ce qu'on prétend excuser. Aussi je l'avoue je n'ai pas encore vu le Roi blessé plus profondément. Dazu stimmt eine Mittheilung, bie uns aus glaubhaster Ouelle gesommen ist: ber König gab Beyme, ber ihn zu beschwichtigen suchte, seine aubere Antwort, als ben Bescheib: "Ich will mit bem Menschen nichts mehr zu thun baben."

ber früheren Kriege beriefen ober geltend machten, es fei noch kurz zuvor das bairische Armeecorps durch ein Stück franklischen Gebietes marschirt. Sie vergaßen, daß nach den letzten öffentlichen Erklärungen die Dinge nicht mehr lagen wie früher, und daß es eine andere Sache war, ob die Truppen eines kleineren Fürsten auf ihrem raschen Rückzug nach Bamberg das Gebiet verletzten, oder ob ein französisches Armeecorps auf Besehl des Kaisers durchzog.

Gleich am Tage, wo bie Nachricht gekommen war (7. Dct.), hatte barbenberg eine Befprechung mit Schulenburg und Möllendorf gehabt, beren Ergebniß war: bag ohne bie eclatantefte Genugthuung ber Krieg mit Rapoleon nicht zu vermeiben fei. Auf Grund biefer Borberathung fand am 9. Dct. ju Potebam eine große Confereng ftatt, ber bie Minifter und Generale beiwohnten und worin ber einzuschlagende Bang naber feftgeftellt warb. Der frangofifchen Gefandtichaft, beichloß man, jei zu erklaren, baß ber Konig über bie Berletzung ber Neutralität aufe hochfte indignirt fei, fich aller Berbindlichkeiten fur entbunden erachte und feine Urmee bie Stellungen werbe nehmen laffen, welche bie Sicherheit ber Monarchie ge-Die Truppen follten concentrirt, mit heffen und Sachfen eine Berftandigung feftgeftellt, Sannover fofort icon ale Bergeltung fur Unebach befett werden. "Die Frangofen feien herauszuweifen, ohne Feindfeligkeiten mit ihnen angufangen, gerade wie fie es in Franten gemacht hatten", bann folle fich Preufen um die Serftellung bes allgemeinen Friedens bemuben, vorausgefest bag ihm Gubfibien und eine beffere Grenze fur bie Bufunft, am paffenbften Sannover, "gegen irgent einen Taufch ober fonftiges Urrangement" gewährt wurbe. Gei barüber ein Ginverftandniß erreicht, fo werbe ber König als bewaffneter Vermittler auftreten. Ginftweilen und "als erftes Pfand ber mahricheinlichen Bereinigung" fei aber bem Raifer Alexanber ber verweigerte Durchmarich zu gewähren\*).

Am 14. October ließ sich bann bas preußische Cabinet in einer Note an Duroc und Laforest vernehmen, die, durch die Zeitungen rasch veröffentlicht, die ganze Aufregung, in der man sich befand, ungemildert kund gab. Es war Bonaparte noch niemals von einer Macht, mit der er sich noch nicht in offenem Kriege befand, eine gleiche herbe Zurechtweisung geworden. "Der König weiß nicht, hieß es darin, ob er sich mehr über die Gewaltthätigkeiten in Franken oder über die unbegreistichen Gründe wundern soll, womit man sie zu rechtsertigen sucht. Preußen hat seine Reutralität proclamirt; allein bis ans Ende seinen früheren Verpstschungen getreu, deren ganzer Vortheil künftig Frankreich zu Gute kam, hatte es denselben Opfer gebracht, welche sein theuerstes Interesse compromittiren könnten".... Punkt für Punkt

<sup>\*)</sup> Aus bem Protofoll ber Confereng, wie es Lombard niebergeschrieben und Sarbenberg ergangt hat.

waren bann bie Srrthumer und Cophismen ber frangofischen Rechtfertigung wiberlegt, an bie Protestation ber Beborben und an bie ausbrudliche Erflarung Barbenberge, bie er felber mindlich Duroc und Laforeft gegeben, erinnert, und ber Wegenfat bervorgehoben, ben bas Berfahren Defterreiche gu bem Napoleons bilbete. "Der Ronig, fubr bie Note fort, batte aus biejem Begenfat wichtigere Schluffe über bie Abfichten bes Raifers folgern konnen; er beidranft fich barauf zu benfen, bag Ge. faiferl. Daj. wenigftens Grunde gehabt haben, Die positiven Berpflichtungen, Die gwijden Ihnen und Preu-Ben exiftirt haben, fo auguseben, ale wenn sie unter ben gegenwärtigen Umftanben feinen Werth mehr batten, und ba ber Ronig vielleicht balb in ber Lage ift, ber Achtung Seiner Berfprechungen Alles aufzuopfern, jo fieht er fich gegenwärtig als frei von allen früheren Berpflichtungen an." Es gelte ibm, jo lautete ber Schluft, fowohl feinem Lande ben Frieden gu erhalten, ale fur Europa einen bauerbaften Frieden berguftellen; ce merbe nur feine eigene Gorge fein, fur bie Gicherheit feiner Bolfer gu machen. Fortan ohne Berpflichtungen, aber auch ohne Barantieen, febe er fich genöthigt, seine Armeen biejenigen Stellungen einnehmen gu laffen, welche bie Bertheibigung bes Staates erforbere\*).

Diefen brobenben Worten folgte biesmal raich bie That. Much fur bie Ruffen war jest die Sperre aufgehoben, welche ihnen ben Durchmarich burch Preugen verweigert hatte; ben Truppenaufftellungen im Often folgten nun größere im Beften. In Nieberbeutichland fammelten fich fünfzigtaufenb Mann, zwei andere Beere wurden in Weftfalen und Franken ichlagfertig gemacht. Mus ber Erklarung, bag fich ber Konig feiner Berpflichtung fur entbunden erachte, war gunachft zu folgern, bag Preugen bein Borructen ber Schweben und Ruffen fein Sinbernif entgegensete. Bugleich betrat in ben letten Tagen bes Octobers ein preufisches Corps ben bannoverichen Boben; ber Norben bes Landes murbe bejett und bie hannoverichen Beborben reftitnirt. Noch war es nicht fo weit, wie Napoleon bamals fürchtete, bag Preufen fofort bie Festung Sameln, die noch von ben Frangojen befett mar, angreifen wurde; vielmehr lief man bie Barnifon fich verftarten und verproviantiren, ja man nahm von Navoleon eine Zahlung von 66,000 Gulben für ben in Unsbach verübten Schaben au. Inbeffen, nachbem man einmal jo weit alle fruberen Beziehungen gur Bouaparte'ichen Politik abgebrochen, rieth es icon bie eigene Sicherheit, balb offen ins andere Lager überguge. hen\*\*). Napoleon abute, bag es fo fommen werbe; feine Briefe an bie Ber-

<sup>\*)</sup> Wie erbittert ber König war, beweist eine briefliche Mittheilung Combarbs; ber vielfach burchcorrigirte zulet verschärfte Entwurf ber Note war ihm nicht start genug; le menagement dans les expressions, sagte er, y était pousse à extrème.

<sup>\*\*)</sup> Dehm crinnerte bamals an bas Bert Friedrichs II.: qu'il était dangereux d'offenser à demi, et que quiconque menace, doit frapper. Grenan, Leben Dehms S. 420,

trauten athmeten eine brobenbe und erbitterte Stimmung, und wer feine torfifche Natur kannte, ber mußte sich fagen, bag er biefe Octobertage Preugen nie vergeffen werbe.

Außer Berlin ift ber Einbruck bes Ansbacher Verganges wehl nirgends ftarker gewesen, als in Desterreich. Noch klangen bie scharfen Erklärungen nach, die Hauguis ver wenig Tagen gegeben hatte, und die Drohung, man werde jeden Störer ber Neutralität mit ben Waffen zuchtigen, als die Botschaft von Ausbach kam! Mit unverkennbarer Genugthuung berief sich jett bas Wiener Cabinet auf bas, was es eben aus Haugwig! Mund gehört und sammen nicht, nach Berlin die zuversichtliche Hoffnung kundzugeben, daß was gegen die Russen werde, der nach zegen die Kungen werde gegelten, auch zegen die Frauzosen senne knwendung sinden werde. Preußen werde jett seine wahren Freunde wie seine Feinde erkannt haben; wenn es nicht seine Khaten mit seinen Worten in Widerspruch sehen und den Verdacht erwecken wollte, daß es in heimlichem Einverständniß mit Bonaparte stehe, so müsse es jett die Stellung ergreisen, die seiner Würde und seinem Interesse entspreche").

Run folgten ber Botichaft von Unsbach bie Siebepoften von ber Es begreift fich, bag man in Bien bas eine mit bem anbern in Bufammenhang brachte und in bem Durchmarich ber Frangofen gern eine Saupturfache von Macks Rataftrophe fab. Die Gulfe Preugens marb nicht nur in ber jegigen Bebrangnif wie eine lette Soffnung, fonbern faft wie eine Ehrenschuld betrachtet, Die Preußen zu lofen verpflichtet fei. Und lag es nicht in beffen eignem bringenbstem Intereffe, biefer Pflicht gu folgen? Defterreich, ichrieb bamale ber prenfifche Befandte aus Bien\*\*), fei nun nicht mehr ber alte Rebenbuhler, fondern ber naturliche Berbundete. Die Lage fei fo, bag man preugifche Truppen jest in Defterreich als Befreier begrußen wurde. "Beld glorreiche Rolle fur G. D., jest allein noch Die Welt vor Bonaparte's Joch erretten ju fonnen! Und ift es nicht jugleich in Ihrem eigenen Intereffe, Defterreich vor völligem Umfturg ju bewahren? G. M. fennen ben Charafter Napoleons binlanglich, um nicht zu miffen, bag er bie letten Borgange nie verzeihen wird, nachbem er fo feft auf Ihre Friedfertigfeit gegabit, bag er es gewagt bat, mit unverschämter Dreiftigkeit 3hr Bebiet zu verlegen. Gie muffen barum auf einen Rrieg mit ihm gefaßt fein, fobalb er Defterreich vollends ju Boben geichlagen bat."

So wie bieser preußische Diplomat, jo bachten bamals Viele und wer könnte leugnen, daß ihr Inftinct sie richtig leitete? Auch in Berlin behaupteten diese Stimmungen bas Feld. Um hofe wie in ber hauptstadt war die Strömung gegen Frankreich so laut und gewaltig, daß die Freunde ber Bonaparte'schen Allianz schon nicht mehr wagten, ihrer Ansicht einen offenen

<sup>\*)</sup> Mus ber ermahnten Rote Cobengl's an Metternich d. d. 8. Oct.

<sup>\*\*)</sup> Depefche bes Grafen Fintenftein d. d. 23. Oct.

Musbrud zu geben\*). Rein Bunber, wenn man jest in Bien mit Gicherbeit auf Preugens Gulfe gablte. In ben Tagen, wo Saugwiß bort gemefen, war ber Gebante einer Bufammenfunft ber brei öftlichen Monarchen angeregt worden und Raifer Frang hatte bem preugischen Minifter ein Schreiben mitgegeben, worin er ben Bunich einer folden Befprechung naber begrunbete und Krafau als Ort ber Begegnung vorschlug\*\*). Go wie bie Dinge jest ftanden, war nicht zu erwarten, bag Friedrich Wilhelm III. Berlin verließ; es ericbien baber als bas naturlichfte, ben Congreft ber Monarchen in bie preußische Sauptstadt felbit zu verlegen. Raifer Frang entichlog fich, ben Ergherzog Unton borthin zu fenben. In einem Schreiben, beffen Con bie Erreatheit und bie Gefahr bes Augenblicks beutlich auspragte, brang er in ben Konig von Vreugen, burch bie Unterftugung Defterreichs bie eigene Groß. machtstellung zu mahren und feine beleibigte Chre zu rachen. "Ich befchwore G. M. auf bas allerbringenbfte, baß Gie baburch unwandelbar bas Guftem ber Ginheit in Mitteln und Grundfaben gwifden uns herftellen mogen, meldes ber einzige Damm gegen Napoleon werben fann." Go ficher warb auf bie Erfüllung biefes Buniches gegablt, bag brei Tage ipater in einem öffentlichen Manifest Raifer Frang von ber naben Gulfe fprach, welche außer Rugland "andere von bem Beberricher Frankreichs früher und jest erft fcmer beleidigte Machte" leiften wurben.

Die Zusammenkunft mit Alexander war, wie wir oben sahen, auch in dem Augenblick ernster Spannung nicht geradezu abgelehnt worden; seitdem hatte sich unter dem Eindruck des Ansbacher Ereignisses das Verhältniß mit ihm ohnedies wieder hergestellt. Der Abjutant des Kaisers Fürst Dolgorucki traf ungefähr zur Zeit in Verlin ein, wo die Erregung dort am größten war; er kehrte nach Pulawy, wo sich Alexander aushielt, mit einer Antwort zurück, die das Gesühl erster lebhastester Erbitterung über den französischen Gewaltstreich wiedergab\*\*\*). Zwölf Tage nachdem er Berlin verlassen, am 23. October, kam eine Botschaft vom Czaren: er werde statt der vorgeschlagenen Zusammenkunst den König selber in Berlin besuchen; zwei Tage später traf er schon ein, am 30. Oct. der Erzherzog Anten. Der Fürstencongreß der Coaliton, der Preußens Beitritt entschen sollte, war also versammelt.

Benige Tage vorher war die Schreckensbetschaft von Um angelangt. Der Eindruck, den sie machte, war gewaltig; im Kreise der preußischen Politik war man betroffen und fühlte sich eher zu friedlichen Entschlüffen gestimmt, seit man den ganzen Umfang der Kräfte des Gegners überschaute; die Coalition nahm die Miene an, als sei der Ansbacher Durchmarich eine hauptursache der Bonaparte'schen Erfolge, und sah darin, wie in der Kata-

<sup>\*) (</sup>Lombarb) Matériaux S. 121.

<sup>\*\*)</sup> Das Schreiben ift d. d. hetzenborf 6. Oct., bas folgenbe vom 25. Oct.

<sup>\*\*\*)</sup> Bericht von Mopeus d. d. 12. Oct.

ftrophe an ber Donau, eine um fo lebhaftere Mahnung an Preugen, unverzüglich an bem Rriege Theil zu nehmen. Nach bem mas geschehen, war auch feine Wahl mehr; Friedrich Bilbelm III. war zu weit gegangen, um ohne Gefahr umgutehren. Go war benn am 3. Rovember an Dotebam ein Abkommen geichloffen, wonach ber Konig als vermittelnde Dacht zwijchen Rapoleon und ben Allierten auftreten follte; Preugen, fo mar ber Plan, forderte von Napoleon ale Friedensgrundlage bie früheren Bertrage, alfo bie Enticha. bigung Garbiniens, bie Unabbangigfeit Reapels, bes beutiden Reiches, Sollande und ber Schweiz, Die Trennung ber italifden Rrone von ber frangofiichen; wurden biefe Grundlagen angenommen, fo marb ein Friebenscongreß anberaumt, beffen Aufgabe es mar, einen von allen Geiten gemeinsam garan. tirten Buftand bes Friedens und ber Giderheit wiederherzuftellen. Bar binnen vier Bochen nach ber Abreife bes preufischen Unterhandlers bie Kriedensgrundlage nicht angenommen, jo trat Preugen mit 180,000 Mann fofort ins Beld und verfprad, auch alle übrigen ibm befreundeten Machte in gleichem Ginne gu bestimmen. Dafür bedingte fich Preugen, wenn es gum Kriege fam, britifche Gubfibien, erleichterten Unfauf ber Lebensmittel und im Frieden, "fei es burch Erwerbung, fei es burch Taufch", eine beffer geficherte Grenze. Es follte fortan Alles im innigften Bertrauen unter ben Berbundeten verhandelt und jebe Gröffnung von frangofifcher Seite, welcher Art fie auch fei, gegenfeitig mitgetheilt werben. In einem geheimen Artifel verfprach Rugland babin zu wirken, bag England in ben Taufch ober bie Abtretung von Sannover willige\*).

Es ward dafür gesorgt, daß die Welt rasch ersuhr, was zu Potsdam gesichen war. In der Nacht vom 3. auf den 4. November, unmittelbar vor seiner Abreise, wünschte Alexander noch das Grab Friedrichs des Großen zu sehen; er begad sich, vom prenßischen Königspaar begleitet, um Mitternacht in die Garnisonskirche, füßte den Sarg und nahm dann, wie ein halbofficieller Bericht sagt, "nach einem ernsten Blick auf den Altar von dem König nud der Königin auf eine höchst einfache Weise Abschied." Der Auftritt hatte damals die Bedeutung einer Demonstration, zu welcher Alexander in seiner Art, mit Empsindungen geschicht zu spielen, das arglose Gefühl des preußischen Kürstenpaares gebrauchte. Wie es häusig mit solchen tendenzissen Seenen geht, so ist auch hier der bittere Reverd der Münze nicht ausgeblieden. Zwanzig Monate später hat Alexander zu Tissit die glänzende Suite des französsischen Sumperators verherrlichen helsen und ließ sich mit den Spo-

<sup>\*)</sup> Die Bertrags-Urfunde sieht in ber Gesch, ber Kriege VI. 2. 247 ff. Bgl. Sopfner, ber Krieg von 1806 u. 1807. I. 21. In bem erwähnten Abbruck sehlt nur bie Beitrittsurfunde Metternichs im Ramen Desterreichs und bie declaration additionelle mit zwei geheimen Artikeln, beren einer bie Abtretung Hannovers, ber andere die Rammung ber jonischen Inseln betraf.

lien bes namenlos mighandelten preußischen Ronigs beichenten, bem, wie es bort hieß, aus "Achtung fur ben Kaiser aller Reußen", Napoleon nur bie Hallte seiner Staaten, noch nicht Alles abnahm!

Db man fich im preußischen Cabinet wohl gang flar barüber war, bag im Bertrag bom 3. November ber Reim eines ungeheuren Rrieges lag, ben man fiegreich beendigen mußte, wenn man nicht untergeben wollte? Db man einfah, bag nach ben Borgangen vom October bas alte Berbaltnig ju Bonaparte auf immer gerftort mar, und icon bie eigene Gelbiterhaltung gebot, mit ben Feinden bes frangofischen Raifers nun bis gun Meugerften gu geben? Es beutete manches barauf bin, bag auch jest bie Illufionen noch nicht vollig gewichen waren. Duroc war (31. October) vom König freundlich entlaffen und ihm bedeutet worben, man werde feinen Borichlag machen, ber nicht mit ber Chre, bem Rubm und ben Jutereffen bes fraugofischen Raifers verträglich jei. Bon einem unbefangenen Standpuntte gemeffen, waren allerbinge alle bie Forberungen, bie Preugen machen wollte, bamit vereinbar; aber ob man ernftlich glaubte, Napoleon werbe bie Gache auch fo anfeben und nun nach ben Giegen an ber Donau bereitwillig bas gewähren, was er vor bem Ariege verweigert hatte? In jedem Falle glich Preugens gebieterijche Alternative, mit ber es jest por ben fiegestruntenen Imperator trat, ber ftolgen Gendung jenes Romers, ber mit bem Gtab in ber Sant, einen Rreis um ben fiegreichen Sprerfonig gog und Erfüllung feines Berlangens forberte, bevor er noch ben Rreis verlaffe. Bu einer folden Miffion burfte man nicht ben geschmeibigften und ben Frangojen angenehmften Mann, joudern mußte unbedingt ben ftolgesten und unbeugfamften mablen. Preugen bejag bamals nur einen Staatsmaun, ber fur biefen Auftrag ber rechte mar - ben Freiberrn bom Stein. Es war aber Braf Saugwiß, bem biefe romijche Genbung übertragen ward!

Es ging wie in Desterreich; in einem Moment, wo sich der entschiedenste Unischwung der Verhältnisse verbereiten sollte, behielten die alten Personen nach wie vor die Hand im Spiel; wie dert Cobenzl und sein Schweif, so sollten hier Hangwit und Lombard zu einer Nevolution initwirken, welche die entschenste Lerdammung ihrer Vergangenheit enthielt. Zwar regten sich in Preußen lauter als je die antisonaparteischen Etimmungen; aber diese sladernde Begeisterung ging nicht in die Tiefe. Um Hofe waren die Konisgin Louise und der Prinz Louis Verdinand die hervorragendsten Vertreter der Vewegung gegen Frankreich. Bei der Königin, obwohl sie die Kräfte Preußens entspssaftiger Gerickste und nach Franzuart gern ihre Wünsche und Idenschlichen Leich der Krücklichen Und ihr kriegerischer Cifer auf dem tiesen Grunde einer edlen, durchaus weiblichen Natur. Das hehre Musster einer deutzigen Frau, mit allen königlichen Und bürgerlichen Tugenden geschen geschwinkt, hat sie in den Zeiten des Orustes und der Erniedrigung durch ihr Vorbild mächtig dazu beigetragen, die eble-

ren Stimmungen gu beben und zu fraftigen. Aber in biefer rauben, eifernen Beit bedurfte es vor Allem ber Manner. Dem Pring Louis Ferdinand, bem Better bes Ronigs, batte bie Ratur wohl bie Talente verlieben, ber ritterliche Seld und Borfanpfer einer folden Zeit zu fein. Mit ben reichften fürftlichen Baben ausgeftattet, voll tapferen, verwegenen Muthes und frijder Lebensfreudigkeit, in allen ritterlichen Runften Meifter, geiftreich, wißig, berebt, mit fünftlerischen und gefelligen Gaben ausgeruftet, zugleich von einem freien Blid über bie Beltlage und teineswegs befangen in bem blinden Aberglauben an bie Bortrefflichfeit bes alten Befens, ichien biefer Dring, ber jest in ber vollen Sugendfraft feines Lebens ftand, mehr als jeber Andere geboren, ben altpreußischen Selbenfinn und bie geniale Gigenthumlichkeit ber Beiten bes großen Rouigs in fich zu einem Bilbe zu vereinigen. Es fehlte ibm leider nur bie alte preufifde Strenge und Bucht. Wie einer feiner Bertrauteften treffend über ibn fagt\*), burch Mangel würdiger Beichäftigung, burd ftrenge Entfernung von Allem, was burd bobere Thatigkeit feine groben Gigenichaften in einem bestimmten Birfnnasfreife angespaunt batte, bat man feiner Seele ein tobtenbes Dpiat beigebracht, bas fie auf mancherlei Abwege trieb. Nicht als wenn eine folde Ratur in ben Genuffen, womit er fich betäubte, in Spiel, Ansgelaffenheit, Liebesabenteuern und frivoler Befellichaft fo leicht batte untergeben tonnen, ber eble Stoff in ibm bat fich in ben entscheidenden Momenten nie verlengnet, aber es ward boch eine Kraft geriplittert und vergeudet, die ben Beruf gum Größten in fich trug. wuchs in ihm gang unbewußt ber Begenfat gu bem ichlichten, icuchternen Konig, aber nicht zum Bortheil Preugens und nicht zu feinem eigenen. Denn ce bing fich an ihn gar gu bald bie wirtliche Frivolität großer Stadte, ber Uebermuth und die Unbandigfeit ber jungen Officiere, ber fecte Trot vornehmer Unarten und Cavalieregewohnheiten. Bas biefer Areis von Leuten vor ber Rataftrophe von 1806 getrieben bat, ift nicht immer fo folimm gewesen, wie es bie Klatichjucht geschildert bat; aber es war in feinen Wirkungen idlimm genug fur einen Staat und ein Beer, beren befte Ueberlieferung Bucht und Strenge gewejen waren. Man wurde barum auch irren, wollte man in ber Gefellichaft, Die fich an ben Pringen andrangte, ben rechten Stoff zu einem Wiberftante fnchen, ber bem gewaltigen Gegner gewachfen war; tiefe Leute empfanden faum etwas von bem Gegenfat gegen bas Bouaparte'iche Bejen, wie er ipater burch barte Prufungen im Bolle mach geworben ift. Gie haften ben Imperator mit bem Gefühl von Cavalieren und übermuthigen Golbaten, in deuen noch ber Glaube an ihre Unbefiegbarfeit ungeschwächt war; ihre Bilbung wie ibre Gitte war mehr fraugofifc ale bentich.

<sup>\*)</sup> Rarl von Rofity' Leben und Briefwechfel. Dresben 1848. G. 80. Bgl. Stein's Leben von Bert I. 162 ff.

Bu ben eifrigften Unblafern bes Rriegseifers gehörte auch Johannes Muller. Es hat bem eiteln und biegfamen Manne, beffen Charafterichwache fo groß war, wie fein Wiffen und fein Talent, inmitten feiner beigblutigen Diatriben gegen Bonabarte nicht geschwant, bag er nach wenig Sabren im Dienste bes armseligsten aller Bonaparte'ichen "Theatermonarchen" fein trauriges Gube finden werbe; bamals hat er mit feinen Rreugpredigten gegen Bonaparte und mit feinem beutschthumelnden Pathos wenigftens auf Die vornehmen Rreife fichtbar eingewirft. Gine darafteriftische Krucht biefer Thatigfeit war eine Schrift, beren 3bee Johannes Muller angehörte und beren Tendeng es war, die friegeluftigen Stimmungen in Berlin gu beben. Unter bem harmlofen Titel: "Ueberfetung eines Fragments aus Polybins", bas in einem Rlofter auf bem Berge Athos gefunden fein follte, wurde barin Friedrich Wilhelm III. und fein Friedensfpftem in ber Perfon bes Antiochus von Sprien gefchilbert, und ihm aus Sannibals beredtem Munde alle bie Grunde vorgehalten, Die jum Rriege gegen ben gemeinsamen geind brangen mußten. Berfaffer war ber Graf Antraigues, ein frangofifcher Emigrant, beffen ganges Leben eine Rette von abenteuerlichen und zweideutigen Intriguen war; bie Schrift war frangofifch gefdrieben, wurde von Muller in einer beziehungsreichen Recenfion febr angepriefen\*), übte aber, wie fich benfen lagt, nicht einmal auf bie engen Rreife, fur bie fie gefchrieben mar, eine nachhaltige Wirfung.

Die Masse bes Bolfes in Preußen war jest in berselben dunupsen Theilnahmlosigkeit, wie ein Jahr später, als saft ohne Zeichen des Schmerzes über ihm die alte Monarchie zusammendrach. Ein reger öffentlicher Geist existirte nicht; er war mit Lärm und Naisonuiren nicht zu ersezen. Die Schiesheit und Unwahrheit, woran, wie Müller saste, die langwierige ungestörte Bearbeitung und Berstimmung durch Zeitungen, Instinuationen und allen andern Trug Schuld war, ließ sich nicht so mit einem Male beseitigen. Der friegerische Enthusiasmus erschien nur wie eine Berliner Modesache, die plöglich an der Oberstäche auftauchte und rasch versteg, "Das Publistum, schried ungemein bezeichnend Joh. Müller, ist vortresslich; Krieg ist im Theater gefordert worden und bei den Marionetten hat man Bonapartes Vild hernutergeschmissen."). So "spottete er ihrer, er wußte selbst uicht wie."

Es hat freilich auch bamals in Preußen an Mänuern nicht gefehlt, die ben ganzen Ernst bes Kampfes erfasten. Der Freiherr vom Stein, seit herbst 1803 ins Ministerium berufen, um die wichtigsten Zweige ber Finanzverwaltung zu leiten, war nicht nur im Gegensaß zu seinen Borgangern unermübet thatig, alle hulfsquellen anzuspannen, um seinem König bie Mittel bes

<sup>\*)</sup> S. Miller's Berte, Bb. XI. 206 ff.

<sup>\*\*)</sup> Gent Schriften IV. 119. Bgl. abnliche Bilge ber Zeit. Allg. Zeitg. 1805. S. 1205. 1226, 1239.

Rampfes zu ichaffen, er berührte auch gleich jest ben wunden glect bes alten, nur noch mechanisch zusammengehaltenen Staatsorganismus. Mit ber Benugung bes Schapes, ber Creirung von Schabscheinen und ber Aufnahme von Unleben ichien es ihm allein nicht gethan; er brang ichon jest auf eine gleichmäßigere Befteuerung, auf Beseitigung ber Berfehreichranten, auf Begräumung ber Grengen zwischen Stadt und Land, alfo auf materielle Reformen, bie zu ben neuen Laften im Berbaltniß ftanben. Er hoffte bamit einen regeren Bemeinfinn Aller zu erweden; "ich halte mich gewiß, ichrieb er bamals an den König, bei allen Unterthanen ber preußischen Monarchie guten Willen und jede Erleichterung zu finden, fobald fie feben, daß es fich in ber That von ber Aufrechthaltung und Sicherftellung ber Ehre ber Rroue, ber Unabbangigfeit und Gelbständigkeit biefer Mongrdie und von einem großen, eblen, rein aufgefaßten und fraftig zu verfolgenden Entwurf gur Biederherftellung eines allgemeinen festen Friedens handelt." Er erinnerte baran, bag nicht in blendendem Glange, fondern in achter Gultur bas bochfte Biel einer weifen Regierung bestehe, und meinte, "ber Augenblick fei gefommen, burch eine Schrift bie Begriffe bes Bolfes von ber Nothwendigkeit ber Magregeln und von der Gute ber Absichten und Ausfichten zu bestimmen und zu befeftigen "\*).

So steuerte er schon jest mit sicherem Takte nach ber Richtung, ber seine spätere Verwaltungsepoche angehört; aber es bedurfte erst anderer Lehren und Prüfungen, bis ein solcher Rath bereitwillig gehört und ohne Rückhalt verfolgt ward.

"Bir fürchten Preußen nicht", rief ein Bonaparte'sches Blatt geringsichätig aus, als die neueste Wendung in Berlin eingetreten war, und allerdings war die Lage so beschaffen, daß der Imperator mit einigem Grund so zuversichtlich sprechen konnte. Noch lag ja ein weiter Zwischenraum zwischen den drohenden Worten und den seindlichen Thaten; und wenn man die preußische Politif nach ihren bisherigen Proben beurtheilte, war kann zu erwarten, daß dieser Rubicon mit rascher Entschlossenheit würde übersprungen werden. Inzwischen war dem französischen Kaiser vielleicht alle Zeit gegönnt, durch einzelne entscheinde Schläge den Ring der europäischen Coalition zu sprengen, bevor er im Begriff war, sich zu schließen.

Auch ber eine gewaltige Ungludsfall, ber bie Bonaparte'ichen Triumphe biefer Zeit getrübt hat, vermochte bas nicht zu andern. In benselben Tagen nämlich, wo Napoleon zu Um bas öfterreichische heer gefaugen nahm, wo er im friegerischen Uebermuth bie Ueberwundenen bedrohte und mit stolzer

<sup>\*)</sup> Aus ber Dentschrift vom 26. October 1805 bei Bert, Stein's Leben. I. 305 - 316.

Buversicht ben nahen Fall Englands zu erwarten schien, in benselben Tagen waren die vereinigten Flotten von Frankreich und Spanien bei Trasalgar vernichtet worden (21. October). Mit einem Schlage hatte Nelsons seemannische Meisterschaft die beiden Gegner troß ihres tapfern Widerstandes erdrückt; wohl war der Sieg durch seinen Tod theuer erkauft, aber die Trophaen waren auch ungeheuer, die beste Ausrüstung der beiden Marinen war zerstört; es gab auf ein Menschenalter hinaus keine französische Seemacht mehr. So schlos das Jahr, das die britische Insel mit einem neuen Normannenzug bedroht, mit einem Erfolge ohne Gleichen; die Flotte, die England sollte erobern helsen, schwamm in Trümmern um die andalusische Küste und bie britische Herrschaft auf den Meeren hatte in der alten Welt keine Rivalen nehr.

Bobl war feit biefem Tage an eine friegerifche Ueberwältigung Britannieus burch Napoleon nicht mehr zu benten und ber Kampf ber beiben gigantijden Machte nahm nun einen unübersehbaren Charafter an, aber ber nachfte Rudichlag biefes Ereigniffes war boch am wenigften eine Erleichterung für bas Seftland. Daffelbe hatte vorerft nur bie Birfung, ben Druck bort gu verstärken; um England gu besiegen, bedurfte es fortan fur Bonaparte nichts Beringeres, ale bie Brundung ber continentalen Alleinherrichaft. gander und Rronen nun noch abentenerlicher burcheinander marf, gegen bie natürliche Freiheit und Eigenthumlichkeit ber Bolter einen immer unerbittlicheren Krieg führte, Die Bonaparte'iche Uniformitat über ben gangen Belttheil auszubreiten ftrebte, Ruften und Safen mit einem ebernen Burtel umichlog, jo war bas Alles, wenn man ihn felber horte, nur eine nothwendige Reaction gegen die unnabbare Feindschaft ber Briten. Bohl hat bie Unnatur und Gewaltsamfeit einer folden Politif mit ber Beit ben großen Biderftand ber Nationen betvorgerufen, aber bis es bagn fam, mußte vorerft Die Bucht bes Coldatentaiferthums nur um fo harter auf bem Seftlande brücken.

Die militärische Ueberlegenheit Napoleons war durch die unerhörten Erfelge an der Donau vorerst entschieden. Der ganze Kriegsplan seiner Gegner war zerrissen; auch wo ihre Heere glücklicher gesochten, wie in Italien, war durch die Ulmer Katastrophe jede Krucht dieses Ersolges vereitelt. Auf dem italienischen Kriegsschauplatze, so war der Plan gewesen, sollte der erste Hanptschlag geführt werden; ein Heer von mehr als 140,000 Mann sollte dert die Etsch- und Minciolinie erobern, um dann vereint mit den Heerestmassen in Deutschlad durch die Schweiz die Invasion im süddsstlichen Frankreich zu beginnen. Der Plan war aber früh verändert, das italienische Geer auf faum 100,000 Mann gebracht und durch Entsendenzen, der her beitz des italienische Geer auf faum 100,000 Mann gebracht und durch Entsendungen nach Deutschland noch mehr verringert worden. Bas seht an der Etsch, in Südtirol und in Benedig von österreichischen Truppen unter dem Erzherzog Karl vereinigt war, betrug einige 80,000 Maun und war in seinen Bewegungen von dem ab-

hängig, was auf bem bentichen Kriegsichauplate geschah; die Frangojen, vorerft gegen 50,000 Mann ftart und ber Berftarfung burch Gouvion St. Cor aus Neavel gewärtig, maren von Maffena geführt; er eröffnete ben Keldaug mit bem lebergang über bie Etich, ber nach hartnäckigem Rampf am 18. Dct. bei Berona errungen warb. Beobachtend ftanden fich nun beibe Seere gegenüber, jeber Theil ichien zu erwarten, welche Enticheibung auf bem beutichen Rriegeschauplate fallen werbe. Um 25. October fam bem Erghergog bie erfte Runde von den Greigniffen bei Ulm; nun blieb ihm nichts übrig, als ben Ruckzug nach Innerofterreich angutreten. Es ftand ihm aber ein ausgezeich. neter Keldberr voll Bachjamkeit und Energie entgegen, von bem nicht gu erwarten war, bag er ihn biefen Beg ungefährdet werbe antreten laffen. Nur eine Schlacht, wenn immer möglich burch eine enticheibenbe Mieberlage bes Gegners beendet, fonnte die Rraft der Berfolgung brechen, bem Rudzug ungeftorte Rube ichaffen. Bei Calbiero, eine Strecke von Berona, hatte ber Erzherzog fich eine verschangte Stellung geschaffen, die ftart genug war, auch ben beftigften Auprall bes Begners abzuweisen. Um 29. October ging Mafjena vor, brangte bie öfterreichischen Borpoften gurud und eröffnete am anbern Tage feinen ungeftumen Angriff auf bie Berichangungen por Calbiero. Weber ber blutige Rampf biefes Tages (30. October), noch ein erneuerter Angriff am 31. October - ein Rampf, ber ben Defterreichern über fünf. tansend Mann, ben Frangosen wohl gegen achttausend toftete - errang bem frangofischen Kelbherrn ben Erfolg, um beffentwillen er ben Angriff unternonunen; ben Defterreichern wurde ber Ructweg nicht abgeschnitten, es war nicht einmal gelungen, fie fofort nach ber Schlacht gum Abgug gu gwingen und burdy bie Berfolgung ihre Nieberlage ju vollenden. Wohl hatte ber Erzherzog ben gangen 3med, ben er fich fette, nicht erreicht; ftatt ben Franzojen eine enticheidende Niederlage beizubringen, hatte er nur feine Stellungen mit ansehnlichen Opfern behauptet, boch mußte ber Feind ihm Beit laffen, fich für einen geordneten Rudgug ju fammeln. Gin fleines Corps bedte mit ausbauernder Tapferfeit ben Ruden ber Urmee, Die über Bicenga ihren Beg nach ber Brenta nabm. Dberitalien war allerdings verloren; um die Mitte bes Novembers ftanden bie Fraugojen am Tagliamento, bie Defterreicher binter bem Sjongo. Die Baffenehre freilich mar in biefem furgen Feldzuge von ben Defterreichern mit allem Glang behauptet worden, aber ber Erfolg war burch bie Rataftrophe von Ulm beftimmt. Statt eines Angriffskrieges war an ber Etich eine Bertheidigungsichlacht geliefert worben; Die gehoffte Eroberung ber Lombarbei hatte mit bem Rudgug nach Friaul geenbet.

Richt glücklicher waren die Ereignisse auf den äußersten Flügeln der großen Coalitionsarmee. Spät genug hörte man von der Aukunft des russischen Geeres in Norddeutschland, erst im November landeten, theilweise von Stürmen verschlagen, die ersten Abtheilungen der deutschen Legion au der hannoverschen Kuste, um dieselbe Zeit kamen auch die ersten

Coalitionstruppen in Neapel au. So ichlog ber erste Aft eines Feldzuges, ber mit einer Invasion in ber Franche Comté hatte beginnen sollen. Die Douauarmee ward kriegsgefaugen nach Frankreich transportirt, die italienische hatte sich nur einen erträglichen Rückzug erkampft. Die Russen waren im Anzuge, aber erst in einem Augenblicke, wo die Armee von Ulm zersprengt war; ein anderes heer, ohne Berbindung mit ihnen, stand in Tirol, ein brittes in Steiermark, die Anfänge eines neuen Armeecorps in Böhmen, lauter lose Glieder, gegen welche die compakte Macht überlegener, siegestrunkener Massen heranstürmte.

Begen Ente bes Octobers war ber größere Theil bes erften ruffifchen Seeres unter Rutufow am Sun vereinigt, im Gangen bochftens einige 30,000 Mann, die nur unbebeutende Berftarfungen gu erwarten hatten\*); alle übrigen ruffischen Streitkrafte ftanben noch weit gurud und es mar im beften Galle ju erwarten, bag ein Theil von ihnen bis Unfang December in Mahren eintraf. Dem Beere Rutufows, bas bei Braunau lagerte, ftanb ftromaufwarts gur Geite eine ofterreichische Armee unter Merveldt, Die, aus bem früheren Rienmaper'ichen Corps gebildet und burch Buguge verftarft, etwa 25,000 Mann betrug. Dieje vereinigten heere von nicht 60,000 Mann fonnten Napoleon am Inn nicht aufhalten, auch wenn ihre Berhaltniffe gunftiger gewejen waren, als fie in ber That waren. Es fehlte an einer geordneten Suhrung; Rutujow fpielte gwar ben Oberfelbheren, Mervelbt erhielt aber birecte Befehle vom Soffriegerath; ba fehlte es benn nicht an Stoff ju Zwiftigkeiten. Die Ruffen, obwohl ihr materieller Buftand febr mangelhaft war, faben boch mit bem gewohnten Sochmuth auf ihre Berbunbeten berab, mas benn in biefen einen naturlichen Biberwillen gegen bie barbarifden Baffengenoffen erzeugte. 216 jest bie Nachricht vom Schicfial ber Donauarmee burch Mack felber überbracht marb, war man freilich barüber einig, bag bie Innlinie verlaffen werden muffe, nur meinte ber ruffifche Felbberr, man jolle fich nach ben ruffifchen Berftartungen, bie von Nordoften famen, gurudgieben; Mervelbt bielt es fur zwedmäßiger, eine Stellung an ber Salga gu nehmen und bort bie Untunft ber Defterreicher aus Tirol und Stalien gn erwarten. Es fiegte Die erftere Unficht, und am 26. und 27. Octbr. begann ber Rudzug beider Armeecorps nach ber Traun und Enns.

Schon war der Keind ihnen auf den Fersen und seine ersten Colonnen überschritten am 28. den Inn. Napoleon hatte sich sogleich nach der Uebergabe von Ulm in Bewegung gesetzt, um die verbundeten heere wo möglich

<sup>\*)</sup> Es bestand aus ber Avantgarbe unter Bagration (9 Bataillone, 10 Escabrons) und ben Divisionen Maltity, Doctorow, Schepelew (27 Bataillone und 25 Escabr.) und ber Referve unter Miscradowirfch (9 Bat.); ihre officielle Stärle betrug 39,106 Mann, die wirtliche Zahl war viel geringer. Das Merveldb'ische Sorps betrug 33 Bat., 60 Escabrons, nach ben wahrscheinlichten Berechnungen 17,750 Mann Insanterie, 6600 Reiter. S. Gesch ber Kriege VI. 2. 242 ff.

zu erreichen und über sie hinweg sich die Strafe nach Wien zu öffnen. Bernadotte's und Davoust's Corps, bann Murat mit ber Neiterei bilbeten jest bie Spitze ber großen Armee; an sie schlossen sich Marmont, Soult und Lannes. Schon am 22. October hatte ber Kaifer selbst sein hauptquartier nach Augsburg verlegt, brei Tage später ging er mit der Garbe nach München vor, während seine Marschälle bereit standen, am 26. October die Sjar zu sieberschreiten. Ihre ersten Abtheilungen langten am Jun an, als die Verbündeten eben biese Linie geränmt hatten. Schon zwischen dem Inn und der Traun kam es zu einzelnen Gesechten, beren Ausgang zeigte, daß es für die Alliirten das Näthlichste war, sich auf ihre rückwärts liegenden Verstärfungen aurückzuziehen.

Nur in der rechten Flanke der Franzosen standen die Desterreicher; Tirol war noch in ihren Sanden. Es war Ney's Aufgabe, sobald er (26. Octbr.) nach dem Bertrage Ulm verlassen burtte, die Desterreicher daraus zu verdrängen und so die Berbindung mit Massena's italischer Armee herzustellen. Bu einer Unterstützung konnte schon Augereau mitwirken, der, aus dem Saden Frankreichs aufgebrochen, am 23. October bei Huningen den Rhein überschritt und sich in der ersten Hälfte des Novembers über den Schwarzwald nach Oberschwaben in Bewegung setze. Auch eine bairische Brigade war von Bernadotte's Corps getrennt und von Salzburg nach dem obern In hin entsendet worden.

Das Alles bilbete indeffen, jumal es nur ftudweise auf ben Rampfplat trat, feine allzugroße Macht, um Tirol zu erobern. Es ftanben bort unter bem Oberbefcht bes Erzherzoge Johann über 20,000 Mann; Chafteler bilbete an ber öftlichen Brenge ben rechten glügel, St. Julien ftand um Juns. brud und bedte bie norblichen Gebirgepaffe, Sellachich war als linter Flugel im Borarlberg, eine Referve war theils bei Innsbruck, theils im obern Innthal vertheilt. Dieje Beeresmacht ftand in Berbindung mit bem Siller'ichen Corps, bas 17,000 Mann ftart, Gubtirol bejett bielt, und hatte neuerlich von ber Urmee am Inn noch ein Corps von 3000 Mann gur Berftarfung erhalten. Rimmt man bingn, bag fich eine Landesvertheidigung gu organifiren aufing, Die fich auf 20,000 Mann gum großen Theil auserlefener Schüten belaufen konute, jo reichte bas gewiß bin, um bie unvergleichliche Bebirgofefte gu beden; man konnte wohl an eine fuhne Dffenfive benten\*). Es icheint auch, ale wenn ber Erghergog Johann, ber bier auf einem ihm verwandteren Terrain ftant, als bamals Morean gegenüber bei Sobenlinden, fich anfaugs mit ber Ibee getragen habe, auf Munchen ober an ben Jun bervorzubrechen und bie Berbindungen bes Reindes gu bedroben. Ift boch vier Sahre fpater gezeigt worben, was Tirol burch fich felbft ber-

<sup>\*)</sup> S. außer ben früher genannten Quellen (Hormant's) Geschichte Anbreas Hofers. Zweite Auflage I. 97. 99. 101.

mochte; jest wurde freilich nur Schmach und Spott geerntet. Der Fluch ber Pebanterie, des Zopf- und Gamaschenregiments, der Rath- und That-losigkeit übte, wie in dem ganzen Feldzuge von 1805, auch auf diesem Kriegssichauplage seine lähmende Macht; die Berworrenheit, das Ueberraschtwerden, das Zuspätkommen hat sich hier auf kleinem Raume ähnlich bewährt, wie im Großen bei Ulm\*).

Im Anfang November war das bairische Corps von Reichenhall aus ins öftliche Tirol eingebrungen; die ersten Uebergänge wurden mit Ungestüngenommen, nur der Strubpaß ward troß wiederholter, blutiger Angriffe (2. und 3. November) von den Desterreichern und dem Landsturm behauptet. In demjelben Augenblicke war Ney mit etwa 8000 Mann bei Mittenwald erschienen; während die Salfte seines Corps die Bestatung der Scharnig in heftigem, wiewohl erfolglosen Andrange beschäftigte (4. November), umzing die andere, von bairischen Gebirgsfägern geführt, die Leutasch und awang den ungeschickten Führer zur Uebergade. So standen die Franzosen mRücken der Scharnit; der Besatzung blied nichts übrig, als sich nach fruchtlosem Widerstande zu ergeben. Am 5. November zog Ney in Innsberuck ein.

Er hatte, auch mit ben Berstärkungen, die er an sich zog, vorerst nicht über 12,000 Mann bei sich und seine schewe Borsicht bewies, wie wenig seine Gegner Ursache hatten zu verzweiseln. Indessen war bereits (3. November) ein Befehl bes Erzherzogs Karl, von dem der Kührer in Tirol abhing, angelangt, der die Näumung Tirols verfügte; er hielt die Bereinigung einer möglichst zahlreichen Masse Truppen im Innern der Monarchie für zweckmäßiger, als die Behauptung des Gebirzslandes. Da er in diesem Augenblicke seinen Mückzug von der Etsch autrat, sollte sein Bruder die tiroler Armee auf dem Brenner sanmeln und das Pusserthal den Weg nach Käruthen suchen, um sich mit der italischen Armee zu vereinigen. Mit einem patriotischen Eiser, der damals allenthalben selten war, erdoten sich die Liroler, ihr Land zu vertseitigen, wenn auch nur 6—8000 Mann Truppen zurückblieben; es war vergeblich. Wäre nur wenigstens der Rückzug gelungen, daß die Absieht des Erzherzogs Karl erreicht ward! Aber die Verwirrung und

<sup>\*)</sup> Wie man die Dinge noch später ansah, beweist ber aus amtlichen Quellen geschöpfte Bericht in der öfterr. Militärzeitschrift 1823. IV. Derfelbe meint, die Lage in Tirol sei täglich bedenklicher geworden, denn die Berbindung nit dem Derzen der Monarchie hätte versoren geben müssen nich dann war Tirol ganz der eigenen Kraft ibersafien" (S. 38). Als wenn nicht das Jahr 1809 dewiesen hätte, was das Laud auch ohne Berbindung "mit dem Derzen der Monarchie" und "ganz der eigenen Kraft übersassen" zu seisten vernechte! Daß das Laud sein Schuldigeit that, während die militärische Leitung im Ganzen und im Einzelnen viel zu wünschen seigen gate geigt auch die sehr eingehende Darstellung des Tirolers A. Moriggs, der Keldzug des Jahres 1805. Bb. II.

Ropflosigkeit einzelner Fuhrer, die planlosen hin- und hermariche, die feige Preisgebung der festen Punkte bilben im Ganzen ein wurdiges Seitenstück au ben Greignissen von Ulm.

Erzherzog Johann mar am 6. und 7. November über ben Brenner nach SterBing gezogen, wo er bie noch gurudgebliebenen Corve erwartete, feste fich mit Siller in Gubtirol in Berbinbung und trat (10. November) mit bem Gros ber Urmee ben Rudzug ins Pufterthal an. Um namlichen Tage ergab fich Rufftein an ein fleines bairifches Corps unter Umftanben, Die fur Die Kührer wie bie Truppen gleich ichmablich maren\*). Bellachich - es war ichwer zu jagen, ob mehr Unfahigfeit ober Gigenfinn Schuld mar - im Borariberg gezogert; ftatt bie Bereinigung mit bem Ergbergoge ju fuchen, verlor er burch finnloje Mariche bie befte Beit und ftanb bann wie festgewurzelt bei Dobenembs, bis Ney bie Brennerstraße besetht hielt und Augereau's Bortruppen fich Bregeng naberten. Es zeichnet bie allgemeine Auflösung, Die übrigens bei folder Rubrung naturlich war, bag zwei Dberften, Rinety und Bartensleben, in Borahnung bes Schicffale, bas ihrer martete, (13. November) mit gebn Schwadronen und feche Weichugen auf eigene Sand aufbrachen und fich, wie fruber Ergbergog Ferdinant, burch bie bunnen frangofifchen Doften nach Bohmen burchichlugen. Gie fanden freilich feine fo aunftigen Beurtheiler, wie ber Ergbergog Berbinand; fie murben beftraft mabrend ber ichulbigere Subrer frei ausging, um fur fpatere Nieberlagen auf-Ginen Tag, nachbem jene Officiere entronnen waren, gefpart zu werben. ichlog bann Jellachich zu Dornbirn eine Capitulation mit Augereau, wonach ber Reft feines Corps, etwa 4000 Mann, freien Abgug nach Bohmen erhielt, gegen bas Beriprechen, ein Sahr lang nicht gegen Fraufreich gu bienen. Gin abnliches Schicffal, wenn auch im Ginzelnen unter rühmlicheren Borgangen, erreichte Die Division bes Pringen Roban, Die aus acht Bataillonen und feche Gecabronen beftant. Bum Theil burch faliche Nadricht getäuscht, hatte ber Pring ju lange im Innthale, befonders bei Mauders verweilt, um fich noch raich mit bem Erzberzoge vereinigen zu konnen. Er gog bann burch bas Bintichgau, ichlug eine frangoffiche Division bei Boten und batte wohl and jest noch ben Weg burch bas Pufterthal gewinnen fonnen. Allein er hoffte burd Gubtirol Die itglienische Armee zu erreichen (Mitte November); auf bem Marich babin ftieß er mit ben ingwischen in Oberitalien augekommenen Berftarfungen unter Gouvion St. Cor aufammen und mußte nach tapferem Biderftande, von der Uebermacht des Feindes erdruckt, fich bei Caftelfranco (24. November) ergeben.

So gelang es den Franzosen, die Berbindung mit Massena's italienischem Geere herzustellen; in einem gewaltigen Bogen, der sich von der Südgrenze Böhmens bis nach dem adriatischen Meere hin ausdehnte, bedrohten nun die

<sup>\*)</sup> S. Geschichte Unbreas Sofers I. 105. 106. Anm.

feindlichen Armeen bie öfterreichischen Erblande, auf beren Mittelpunkt und Sauptftabt Napoleon felbft mit ber Maffe feiner Streitfrafte loebrangte. Borerft hatten bie Berbundeten ihm nichts entgegenzuftellen, mas ihm ben Beg nach Bien mit Giderheit verlegen fonnte; vielleicht bag in vier Bochen bie Rudwirfung ber Angriffe in Norbbeutschland und Neapel zu spuren mar, ober bag Preugen fich bann anichlog und bie ruffischen Beere endlich eintrafen, auch bie Armeen ber Ergbergoge fich hinter Wien vereinigten - bas Alles waren mögliche und felbit mahricheinliche Chancen, nur brauchte es noch Beit, bis fie fich erfüllten. Darum mare ein Baffenftillftand bas Bunfchens. werthefte gewesen fur bie Sache ber Coalition; er allein konnte Beit geben, bie ichlimmen Wirfungen ber letten Niederlagen etwas zu mäßigen und Rrafte ju fammeln zu einem gludlicheren Rampfe. Der Berfuch murbe auch gemacht; gleichfam als Antwort auf Die lauten Friedensverficherungen, Die Rapoleon bei Ulm hatte boren laffen, ichickte ber ofterreichische Monarch ben Grafen Binlav zu ihm nach Ling, um ihm einen Baffenftillftand angutragen (8. November). Napoleon burchichaute natürlich bie Absicht und fnupfte bie Bewährung an Bedingniffe, bie unannehmbar waren.

Co rudten benn bie Frangofen vor, ohne bag Rutufow ihnen bie gehoffte Schlacht anbot. Bohl mar es (5. November) bei Umftetten zu einem beftigen Bufammenftoge zwifchen ber Nachhut ber Berbundeten und ber frangofifchen Avantgarbe gefommen, ber von muthvollem Biderftanbe Beugniß gab; allein es ichien nicht bie Abficht bes ruffifchen Felbherrn, um ben Befig von Bien einen großen Rampf im freien Gelbe ju magen. In Bien zwar hatte man am Anfang November bie 3bee noch nicht aufgegeben, bag bie verschiedenen Alufibergange jo lange als möglich zu behaupten feien, und man forberte ben General auch bagu entschieden auf; ber Officier, ben man an ihn fandte, Belbmarichalllieutenant Schmitt, einer ber befferen ofterreichifden Beneral. ftabbofficiere jener Zeit, überzeugte fich aber felbft, baf ber Rudgug bas Bernunftigfte, und an eine Offenfive nicht ju benfen fei, fo lange noch bie übrigen ruffifden heere nicht angekommen waren. Die Situation bes verbunbeten Beeres erforberte bies um fo gebieterifcher, als in bemfelben Augenblide ein neuer fühlbarer Berluft erlitten war. Bir erinnern und, Rutufow und Mervelbt waren über bie Richtung ihres Rückzuges vom Inn nicht einig gewefen; jener wollte fich auf bie ruffischen Berftartungen, biefer auf die Urmee ber Erzherzoge zuruckziehen. Auch als Rutufows Unficht Die officielle Billi. gung erhalten, fonnte Merveldt bem Reize nicht wiberfteben, fich fublicher gu wenden, als es fur bie Starte ber ohnebies ichon febr ungulänglichen Armee auträglich war. 3mar mit ber Abficht, fich wieder au Rutufow anzuschließen, war er über Steper gegen Mariagell aufgebrochen, bort unter bas Armeecorps Davouft's gerathen, von ihm (8. November) mit überlegener Dacht umflam. mert und bie gange Division gerfprengt worben. Biertaufend Mann und alles Gefdut waren in bie Sant ber Feinde gerathen; Merveldt felbft batte höchstens 2000 noch übrig, die er durch Steiermark nach Ungarn zu retten suchte. Damit waren die Streitkräfte, die zum Schuße der Kaiserstadt den französischen Armeen noch entgegenzustellen waren, auf weniger als 50,000 Mann zusammengeschwunden; Kutusow hatte noch ungefähr 25,000 Russen und 6-8000 Desterreicher bei sich, bei Wien selbst standen noch 13,000 Mann zum Theil ungesibter Reservon, und an Berstärkungen hatte der russische Belbberr in nächster Zeit nichts mehr zu erwarten, als die noch zurückgebliebene sechste Colonne seines Armeecorps, die auf 8000 Mann angegeben ward. Diese Lage ließ ihm allerdings kanm eine andere Wahl, als den gewaltig überlegenen Massen des Keindes auszuweichen und auf das linke Donaunser hinüberzugehen. Um 8. November vollführte er diesen Entschluß bei Mautern.

Es waren verichiedene Umstände, besonders wohl übertriebene Nachrichten von Berftärfung der Geguer, die Napoleon in dem Glauben erhielten, es werde ihm noch auf der Straße nach Wein eine Schlacht augeboten werden. Er hielt St. Pölten für die Stelle, wo das am wahrscheinlichsten geschehen werde, und beschloß nach diesem Punfte hin die Wasse einer Streitkräfte zusammenzuziehen. Gleich nachdem Antujow auf das linke Ufer des Stromes zurückzegangen war, schlug der Kaiser sein Sauptquartier in der Ubtei Melk auf und traf Anstalten, die einzelnen Colonnen, wie es die Natur der Sache mit sich brachte, nicht allzuschnell gegen St. Pölten zu vereinigen. Er ward balt, und zwar auf eine recht empfindliche Weise, über seine Meinung enttäuscht.

Um linken Donauufer stand nur Marschall Mortier mit der Division Gazan und einigen Reiterschwadronen; die Divisionen Dupont und Dumoncean folgten nach. Sie waren aber noch mehrere Lagemärsche zurück, als Mortier schen am 8. bei Marbach, au 9. bei Spil, am audern Lage bei Stein angelangt war. Es konnte dem Marschall also begegnen, daß er mit seiner kleinen Schaar unter die vereinigte Macht der Feinde gerieth, denn Kurusow, den Napoleon bei St. Pölten zu schlagen bachte, war ihm nicht nur ruhig ausgewichen, sendern befand sich jest auch in der Lage, einer verlassener französisischen Abtheilung einen köbtlichen Streich zu versetzen. Während Mortier sorglos (10. November) über Dürrenstein gegen Stein vorging und sich,

<sup>\*)</sup> Noch am Inn war mit ben Russen eine Macht von 25,000 Desterreichern vereinigt gewesen, burch die Entsendung einer Colonne von etwa 3000 Mann nach Tirol, durch die Zersprengung des Merveldt'schen Corps war das, was bei Kutusow noch sibrig war, auf eine kleine Abthetinug unter Rositz (4 Bat. und 6 Escabr.) und 36 Escavouen Reiterei beschränkt, die indessellen (8. 9. Nov.) durch den Hoftereichischen Truppen nur noch die Rositzssellen war mit Kutussow Corps von österreichischen Truppen nur noch die Rositzssellen Kutussellen; wir erwähnen das ausdrücklich, weil es Katist der russsischen Existen ift, eutweder die Khätigkeit oder gar die Ameseucheit bieser kleinen Schaar zu ignoriren.

ohne Renntnig von ber Stellung bes Feindes, getreunt von ben übrigen Divifionen, in einem Thale befand, bas gur Rechten von ber Donau, links von bewalbeten Bergen eingeschloffen war, wurde im verbundeten Sauptquartier von bem bereits genannten General Schmibt ber Plan entworfen, Die frangöfische Division vollständig abzuschneiden. Noch vor Tagesanbruch follte eine Abtheilung über bie Soben, welche bas Thal umgaben, gegen Durrenftein in ben Ruden bes Feindes vorruden, und wenn bann am Morgen (11. November) ber Kampf in ber Front bei Stein begann, Die Frangoien jugleich von ben Soben aus in ber Flante und bei Durreuftein im Rucken Die punttliche Ausführung biefes Entwurfes ichnitt angegriffen werben. Mortier von ben nachruden Divifionen ab und überlieferte fein Corps bem unvermeiblichen Untergange. Doch trafen bie Colonnen, benen bie Uingehung aufgetragen mar, nicht zeitig genug ein, und ber Rampf hatte vorn bei Stein bereits lebhaft und eine Zeit lang mit gunftigem Erfolge fur bie Frangofen begounen, bevor ber Ungriff in ber Rlante und im Ruden eintrat. Indeffen gelang es ben Ruffen, bas Wefecht mit verftartten Rraften wieber aufzunehmen und ben Marichall am Nachmittage mit Berluft guruckzubrangen. Gein Beichen traf mit bem Beitpuntte gufammen, wo eine ber Umgehungscolonnen fcon Durrenftein in feinem Ruden bedrangte; jest erft vermochte Mortier Die gange Befahr feiner Lage ju überichauen. Bas bie Mad. Berned, Jellachich und ihres Gleichen in abnlicher Situation gethan hatten, läßt fich ungefähr benten; fie hatten nicht blos fur fich, fondern auch fur bie rudwarts ftebenben Divifionen capitulirt; ber Marichall behielt auch in biefem verzweifelten Moment feine besonnene Saltung und brachte ben Feind um ben Triumph, Die gange Divifion aufgulofen ober zu verfpreugen. fette ben bebenklichen Rampf bis jur Dunkelheit fort, faßte baun ben Reft feiner Divifion gufammen und ichiffte ben großeren Theil bei Durrenftein über bie Donau, indeg eine kleine Abtheilung noch gegen Stein bin Stand hielt und bann unter bem Schuge ber Nacht über tie Berge nach Gpig entfam, wo Dupont im Laufe bes Tages eingetroffen war, aber burch eine ber rudwarts gefandten Colonnen festgehalten ward. Bei biefem Zujammenftofe fiel ber Feldmarichalllieutenant Schmidt, ein um fo empfindlicherer Berluft, ale ber jum Nachfolger bestimmte Mervelbt bamale auf feiner Irefahrt burch Steiermart nach Ungarn begriffen und bie Berufung Beprothers in ben Generalftab eine ungweifelhaft unglückliche Babl war.

Der Erfolg bei Dürrenstein war der einzige, der auf dem Rudzuge vom Inn bis nach Mähren erfochten ward; über Allem, was weiter geschah, lastete basselche Verhängniß von Thorheit und Miggeschick, womit der ganze Feldzug bezeichnet ist.

Als die erste Nachricht von der Niederlage an der Douau nach Wien kam, war die Enttäuschung um so furchtbarer, je langer man sich in eiteln Träumen bes Erfolges gewiegt. Es war ein Ungluck, das, mit Gent zu reben, "bie Seele vernichtete und bas Denken aufhob". Das Unbegreiflichste, rief er aus, ist mir, daß ich hoffen kounte; ich habe mich spät, sehr spät zum hoffen entschlossen, aber endlich hoffte ich doch auch. Es war eine unverzeihliche Berblendung; denn ich kannte Mack und ich kannte die, die ihn verschrieben und gebraucht hatten . . Das Fehlschlagen meiner hoffnungen, schrieb er ein andermal, ist so sehr das größte aller Uebel für mich, daß Alles, was jetzt noch geschehen kann, mich nur mittelmäßig afficirt. De sie mich bis in die Tartarei verjagen, oder in den Tempel sperren, oder spissten alsen, ist mir Alles eins. Aber Bonaparte nicht geschlagen, die Kursürsten nicht mit neuzuersindender Schmach gestraft zu haben, in einem Moment, wo aller Werth des Lebens am Siege hing, nicht zu siegen, die Triumphberichte der Hohanger in Deutschland – das absorbirt das Gemüth und läßt für keine anderen Schmerzen Raum.

Die leitenden Personen waren wie gelähmt. Es ward jest erft recht flar, baß es biefem Staate an Mannern fehlte. "Der Pobel bier - ichreibt Bent - ich meine biesmal ben hohen Abel und bie Minifter, fieht nun blos bie nachste Bufunft; bas jo eben Bergangene, bas einzig Schreckliche fühlen fie faum. Aber Die Grenge! Aber Bien!" Es war ber lette Strob. halm burftiger Soffnung, an ben fich Gent jest bing, bag wenigftens Wien verlaffen und bamit ber Rampf aufe Neugerfte getrieben mart. "Gefchah bies nicht, fo war in weniger ale vierzehn Tagen ber ichandlichfte Friebe unterzeichnet". Allerdings fest er bingu: Db wir ihm entgeben, ift außerft zweifelhaft. Benn ber Raifer, meinte er, bie Rataftrophe nicht benutte, um bie gange Regierung umguformen, jo war bod Alles verloren\*). Gine leife Abnung bavon ichien auch in ben berrichenben Regionen aufzubammern. Bum erften Male fprach ber Raifer in bewegtem Tone an fein Bolf, erinnerte es an die Erhaltung alles beffen, mas ihm beilig und theuer fei, und wie bie öfterreichifche Monarchie fich aus jebem Sturme im Laufe bes letten . Sahrhunderts mit neuer Starte erhoben habe. "Ihre innere Rraft ift noch unverfiegt. Roch lebt in ben Bergen ber guten und bieberen Menichen, fur beren Blud und Rube ich fampfe, ber alte vaterlandische Beift, ber bereit ift zu jeder That und jedem Opfer, um zu retten, mas gerettet werben muß; Thren und Unabhangigfeit, Nationalebre und Nationalgluck. Bon biefem Beifte ber Baterlandeliebe Meiner Unterthanen erwarte ich mit hober und rnhiger Buverficht alles Große und Gute; vor Allem aber Gintracht und festes, ichnelles, muthvolles Bufammenwirfen gu Allem, mas angeordnet merben wirt, um ben raichen geind jo lange von ben Grengen fern zu halten, bis jene große und machtige Gulfe mirten fann, welche Mein erhabener Bunbesgenoffe, ber Raifer von Rugland, und andere Machte gum Rampfe fur

<sup>\*)</sup> S. Gent Schriften IV. 125 f. 128. 131. 133. 146.

Europa's Freiheit und die Sicherheit der Throne und der Boller bestimmt haben". Ein späterer Anfruf des Kaisers (13. November) nannte auch bereits unumwunden Preußen unter den Verbündeten Ocsterreichs. Ingleich sordere der Hofcommissa Gaurau Jünglinge vom Abel und der Bürgerichtig aum Schutze der Hauptstadt anzuschließen\*). Es ichien sich also dech, nach der ersten Niedergeschlagenheit, der Wille äußersten Widerstandes kundzugelen; man griff, wenn auch schücktern, zu Mitteln, die noch 1797 für staatsgefährlich gegosten batten.

Aber Wien follte nicht gehalten werben; am 6-7. November manberten ber Sof, bie Diplomatie und bie Minifter nach Presburg und von ba nach Mahren. Es ließ fich gegen bies Preisgeben ber Sauptftabt militarijch gewiß Manches fagen; nur war bie politifche Betrachtung ohne Zweifel begrundet, baf, wenn bann bie Sanptftabt in bie Sand bes Feindes fiel, bie muthlofen Rathgeber ber Krone mit verzweifelnder Gile auch ben ichmach. vollsten Frieden als Nothbret ergriffen. Indem man Wien verließ, war es freilich die Absicht nicht, die Thore ber Sanptftatt bem Feinde ohne Biberftand zu öffnen. Aber bie Kopflofigfeit jorgte bafur, bag auch um fie fein Tropfen Bluts vergoffen ward. Um 13. November naberten fich bie Cotonnen von Murat und Lannes ber Sauptftabt; ohne Schwierigfeit famen fie in bie Leopoldevorstadt, erft an ber Spigbrude brobten eruftere Sinderniffe. Es ftauben ungefähr 13,000 Mann in ber Stadt; Alles war gur Berftorung ber Brude bereit, ein Officier hatte icon bie Lunten gur Sand, um fie zu verbrennen. Aber ber Mann, in beffen Sand bie Leitung lag, war wieber eine von ben begunftigten Aullitäten, ein Fürst Anersperg, beffen Gorglofig. feit und Ginfalt Alles vereitelte. Die frangofifchen Fuhrer, Murat, Cannes und Bertrand, gingen, aufcheinend wie bei einer Promenade, über die ichlecht bewachte Brude, verblufften ben Officier, ber mit ber brennenden Lunte bereit ftand, und täufchten ibn mit ber Berficherung, es fei ein Baffenftillftand geichloffen\*\*). Erit bas raiche Nachrucken ber geichloffenen Colonnen und bas Begnehmen ber Kanonen, bie am anberen Ufer ftanben, zeigten, worauf es abgesehen war; bennoch lieft fich Auereperg noch mit ber Luge tauschen, es fei eine Baffenruhe feftgesett. Er gog feine Truppen gurud und bie Frangofen befetten bie Sanptftabt.

Es war in Wien jo wenig wie im fibrigen Deutschland ein lebenbiges Bewußtsein von bem Zustande erwacht, bem man entgegenging; man war noch ftumpf fur die Gefühle, die wenige Jahre nachher auch in den Ueberwun-

<sup>\*)</sup> S. Aug. 3. 1278 f. 1306. 1310.

<sup>\*\*)</sup> Nach ber Schrift: Die Frangofen in Wien. Eine hiftorische Sligge, nach ben Berichten eines Angengengen entworfen burch M. J. C. Hotopel 1806. S. 29 f. hätten fie zur Beglaubigung einen penfionirten öfterreichischen General, ber ihnen in voller Uniform begegnet war, aufgegriffen und mitgeführt.

benen und Waffenlosen saut geworden sind. Desterreich ließ sich damals ganz gut und willig von dem Eroberer regieren; die verhandene Bureaukratie schäffte dem französischen Generalgouverneur Clarke und dem Intendanten Darn emsig in die Hände; sie halfen die "Ordnung" aufrecht erhalten und mahnten zum Gehorsam. Die geläusige Schabsone französischer Sinanz- und Polizei-Organisation war rasch in Stand gesett. Der Hauptstadt ward dann eine große Contribution auferlegt, der 2000 Feldstüde, 100,000 Gewehre und großen Munitionsvorräthe nicht zu gedenken, welche Beute des Siegers wurden. Es ging das Alles so ruhig und glatt ab, daß die Franzosen in ihren officiellen Wättern und Bülletins die Gutmüthigkeit und Levalität unferer Nation nicht laut genug rühmen konnten"). Es ist freilich eine Zeit gekommen, wo wir das Lob verscherzten.

Durch bie leberrumpelung ber Biener Brude hatten bie Frangojen einen Borfprung gewonnen, welcher Antujow's Rudzug nach Mabren gefahrbete; icon folgten ibm von Rrems ans frangofifche Colonnen, wahrend Murat mit ansehnlichen Rraften ben Weg von Inaim einschlug, bas Entrinnen bes ruffijden Seeres gu binbern. Rutufow, nur noch wenige Mariche von bem nachbringenden Feinde getrennt, warf rafch ben General Bagration, auf beffen muthvolle Austauer er fich verlaffen fonnte, mit etwa 7000 Mann auf ber Biener Strafe bem Reinde entgegen, um biefen fo lange aufzuhalten, bis er felber mit bem Gros bes Beeres ben Rudgug nach Mabren gefunden batte. Bei Sollabrunn, ungefähr auf bem balben Wege gwifden Wien und Inaim, hatte fich Bagration mit feinem fleinen Corps, bei bem fich auch ber Reft Defterreicher unter Roftig befant, am 15. November aufgestellt, als Murats Avantgarbe eintraf. Murat, bem eben noch an ber Wiener Brude feine Rriegelift fo gut gelungen, versuchte bier bas Gleiche: ben Reind mit einem angeblichen Baffenftillftanbe bingubalten, bis feine gange Macht angelangt war. Aber biesmal fiel biefer verbrauchte Runftgriff auf ihn felbft gurud und zwar jo grell, bag bie Bonaparte'ichen Weichichtichreiber, bie folch gelungene Liften an ihren eigenen Selben fonft bochlich bewundern, bier ihre fittliche Entruftung faum bergen mogen. Der ichlaue Autujow, bem Bagration bas Berede Murats melben ließ, ergriff geschieft biefe Sanbhabe, um fich ruhigen Rudzug ju ichaffen. Er fandte Bingingerobe ab, ber fich gu-

<sup>\*)</sup> S. die Berordnungen Allg. 3. S. 1317. 1322. Ebendas. S. 1325 ben Artifel aus der Wiener Zeitung. Dann das 26. Bulletin in der Sammlung von Gonjon I. 70. Lesedvre II. 195. Wie verschieden damals die Stimmung von der im Jahre 1809 war, beweißt unter Anderm die Antzeichnung des Priors von Melt, der über des Kaifers Anweischeheit bemerste: "es wäre der schändlichte, schwärzeste Undant, es hier nicht ausdrücklich anzumerken, daß Napoleons Gnade alle unsere Vossfinungen und Winsche weit übertroffen habe". S. Keiblinger, Gesch des Stiftes Melt S. 1059. Manche Züge zur Schilderung der französsischen Wirthschaft giebt die anaessührte Schrift: "Die Franzosen in Wien".

fällig bei ihm befant, und trug bem frangofifden Reitergeneral einen Bertrag an, wonach bie ruffifche Urmee Deutschland raumen, Murat aber feine Bewegung nach Mabren nicht fortjeten jollte; Die Ausführung bes Abkom. mens war von Napoleons Genehmigung abhangig gemacht; bis bieje eintraf, follten beibe Beere in ihren Stellungen verbleiben. Die Lift mar fo hand. greiflich, bag Napoleon, als ihm ber Bertrag nach Schonbrunn gemelbet ward, fofort voll Berbruft Murat befahl, ben Teind anzugreifen und zu ger-Aber über biefem bin. und hersenden hatte Autujow fast einen Tag Beit gewonnen und fonnte ungeftort feinen Rudgug gegen Brunn antreten. Damit es gelang, mußte freilich Bagration fich opfern und mit feiner fleinen Schaar ben Anbrang bes Feinbes, ber allmalig auf eine Dacht von mehr ale breifigtaufend Mann anwuche, ruhig abwarten. Er hatte feine Stellung bei Schongrab genommen, als am Nachmittag bes 16. No. vembere bie Antwort Rapoleone eintraf und Murat nun ohne Bogern angriff. Bis in bie Racht foling fich bann bas helbenmuthige Sauflein gegen ben überlegenen Seind; ein Drittheil ber Mannichaft jammt bem Geichut erlag freilich in bem ungleichen Rampfe, aber bem Reft gelang es, zwei Tage fpater fich wieber mit Rutufow zu vereinigen.

Der zweite Act bes Feldzuges, bie Eroberung Wiens und ber beutichen Erblande war zu Ende; es begann ber britte auf einem anderen Kriegsichauplate und zum Theil mit neuen Araften.

Noch ebe Rutujow Brunn erreicht batte, erhielt er bie Nachricht, bag bie zweite ruffifche Armee unter Burhowben, nur noch wenige Mariche entfernt fei; mit ihr vereinigt hatte er fich gegen Olmus guruckgezogen und nahm bei Dlichan eine gunftige Stellung, beren Front fich auf bem Sobenjuge bort ausbreitete, beren Flanken theils burch bie March, theils burch fumpfige Niederungen gebectt maren; Die vereinigte ruffifche Streitmacht, mit ber fich öfterreichische Berftarfungen, namentlich bie Biener Bejatung, vereinigt hatten, betrug bort einige achtzigtaufend Mann; es war bas erfte Mal in biefem Rriege, bag bie Berbunbeten an einer entscheibenben Stelle bem Keinde numerifch überlegen waren; benn Rapoleon, ber am 20. November fein Sauptquartier nach Brunn verlegte, konnte bort porerft nur 60-70,000 Mann vereinigen. Er hatte ben großten Theil ber Armeecorps von Soult, Lannes, Mnrat und Bernadotte gur Berfugung; boch mußte ber Lettere Bohmen berbachten, wo ber Ergbergog Ferdinand mit Ausruftung eines neuen Beeres beichäftigt war. Marmont ftand in Steiermark, Rey und Angereau in Tirol, Davouft in Bien und ber Umgebung, die Divifionen (Gagan, Dupont, Dumonceau), die une von Durrenftein ber befanut find, bielten die Donau oberhalb Wien befett, bas wurttembergische Contingent half die Operationelinie in Oberöfterreich becken, bas babifche bilbete bie Garnifon in

Angsburg und Braunau. So groß die Summe dieser Streitkräfte war, so war doch die Ausdehnung der Operationen vom Rhein bis nach Steiermark, Ungarn und Mähren noch größer.

Die mäßige Ueberlegenheit, in welcher fich bie Berbundeten bei Olichan befanden, mußte fich aber mit jedem Tage gu ihren Gunften fteigern. Mußer ben zu erwartenden ruffifchen Berftarkungen und ben Ruftungen in Bohmen, die wenigstens die Rrafte bes Wegnere theilten, fam jest besondere die vereinigte italienisch-tirolische Urmee in Betracht. In ber letten Boche bes Novembers trafen beide Ergbergoge in Steiermart, zwischen Gilli und Marburg, zusammen, und es war nun ein heer von 80-90,000 Mann von Guben ber im Unmarich auf Wien. Erzherzog Rarl, ber fich vielleicht in gebn bis zwölf Tagen ber Sauptftadt nabern tonnte, rudte zwar nicht in beichleunigten Marichen vor, aber er war boch ficher zu erwarten und fein Seer groß genug, um mit einem Theile die Frangofen in Nieberofterreich gu beschäftigen und zugleich mit einem anderen zur Entscheidung in Mahren mitzuwirfen. Man hatte alfo alle Urfache, ihn abzuwarten. Auch bie Candungen in Reapel und in Sannover, Die wie jo vieles Undere in biefem Feldange verfpatet waren, vermochten erft jest wirkfam in bie Enticheidung einzugreifen, und bie letten ruffifden Streitfrafte fonnten ebenfalls im Laufe bes Decembers in Mahren eintreffen. Ja, waren alle bieje Berftarfungen nicht zu hoffen gewesen, batte nicht jebe Boche bes Abwartens ber Coalition neue Rrafte zugeführt, jo reichte eine einzige Betrachtung bin, bas Sinhalten und Bogern mit ber Enticheidung in offener Felbichlacht zu motiviren. Fur Preugen war jest bie Stunde ber Entscheidung gekommen. Wenn vier Wochen nach ber Abreife bes preußischen Abgefandten, hieß es im Potsbamer Vertrag vom 3. November, bie Unterhandlung nicht bagu geführt bat, Napoleon gur Unnahme ber Friedenspraliminarien gu beftimmen, jo tritt Preugen mit 180,000 Mann in den Rampf ein. Es bedarf feines Wortes, um einleuchtend zu machen, wie gewaltig fich bie Lage veranderte, wenn Preugen im Laufe bes Decembers eine Urmee in Franken einrudent lieft und ein Bulfebeer nach Mahren fandte. Man braucht bie Rriegsmittel bes frangofifchen Raifers und die Sulfsquellen, die in ibm felber lagen, nicht im Mindeften gu unterichaten und wird fich boch fagen muffen, bag feine Situation bann ichwierig genug warb. Die Ausbehnung bes Rriegsichauplates und feine weit nach Diten vorgeschobene Stellung im Feinbeslande, Die er mitten im Binter gegen überlegene Maffen vertheibigen follte, die Diversionen in Stalien und Rordbeutschland konnten bann noch im letten Uct bes großen Rampfes bie gange Rriegelage veranbern.

Drum lag ber Wenbepunkt ber Entscheidung jest vor Allem barin, Preußen zur Mitwirkung zu bestimmen und uicht früher einen Kampf herauszufordern, als bis dies geschehen war. Für die Berliner Politik war es noch eine leste unschätzbare Gunft bes Schickfals, daß es so fam; unter glück-

licheren Berhaltniffen ging Preugen ichwerlich je wieder gegen Napoleon in ben Rampf. Aber barum tam Alles barauf an, ibm bieje Bunft ber Lage gang intact ju erhalten und mit unverminderten Rraften auf feinen Gintritt in ben Rampf zu warten. Man fannte ja im Lager ber Coalition bie icheue Unidluffiafeit ber preunifden Politif; eine ungludliche Schlacht, vielleicht felbit ein fleineres Miggeichid reichte bin, Die Entichluffe, Die ben Potsbamer Bertrag hervorgerufen, wieber mantent gu machen. Ließ fich aber gar bie Urmee in Mabren in einen Rampf verflechten, ber eine enticheidende Rieberlage nach fich jog, fo war faft mit Beftimmtheit ju erwarten, baff, wenn nicht ber Konig und feine Rathgeber in Berlin, jo boch gewiß ber ungludliche Unterhandler Saugwig Alles aufbieten murte, fich aus ben Potebamer Bervflichtungen wieder berauszuwickeln. Die preufifde Alliang ging bann ber Coalition perloren, wie bie Diversionen an ber Befer und am Do wirfungelos auseinanderfielen. Die Hatur ber Berbaltniffe, ber politifchen wie ber militarifden, ichrieb baber ben Alliirten in Mabren ihr Berhalten aufe unzweideutigfte vor; fie burften nicht in biefem Feldzuge von jo vieler verhangnigvoller Berfpatung fich gulest noch burch einen verfruhten Ungriff Die einzige Ausficht bes Erfolges entreigen laffen. Gie mußten eine Golacht nicht fuchen, bochftene, wenn fie Navoleon angriff, in ihrer trefflichen Stellung bei Olichan mit überlegener Macht ben Sanbichub, ber ihnen hingeworfen ward, aufnehmen.

Unter ben verschiedensten militarischen Autoritäten ist benn auch seit fünfzig Sahren nur eine Stimme darüber gewesen, daß nur die vermessenste Kurzsichtigkeit einen andern Weg einschlagen konnte. Es haben auch nicht eigentlich militarische Grunde die Verbundeten zum Angriff bestimmt.

Rutufow war es nicht, ber gur Schlacht brangte. Er war jein Lebenlang ber Mann ichlauer Borficht gewesen und hatte feinen Belbherrnruf baburch begrundet. Bir werben fpater erfahren, wie er fich 1812 auf biefelbe Beije biefen Ruf gu erhalten ftrebte und im Frubjaht 1813 burch eben biefe gogernbe Borficht ben Groll aller eifrigen Patrioten gegen fich aufgewedt hat. Much in biefem feinem erften Feldzuge gegen Napoleon mar er Diefer Strategie bis jest treu geblieben; jein Berharren am Inu, jein Rud. aug, obne eine Schlacht zu magen, Die Stellung bei Dlichan, Die er jeht bejog, zeigen gur Benuge, bag er nicht geneigt war, in einem Bagftuct feinen Namen und feine Urmee aufe Spiel ju feten. Aber feit fich ber Cgar felber im Lager bei Olmus befand, borte er auf, Die leitende Perfonlichfeit ju fein. Bie bie politifche Umgebung Alexandere nach bem Ausbrud von Bent aus "wohlmeinenden Philantropen" bestand, Die "mit einigen Fragmenten wiffenschaftlicher Bilbung geichmudt, übrigens ohne Rraft, ohne Beift, ohne große Unfichten, ohne Muth und Bebarrlichfeit" waren, fo murbe er auch militarifch folecht genug berathen. Dem eiteln, bochmuthigen Ruffenthum gegenüber, wie es Burft Deter Dolgoructi, jein Abjutant, vertrat, ftant

als Beneralftabochef ber aus ben neunziger Sabren ber befannte öfterreichische General Weprother, ein Mann aus berfelben Schule wie Mack, und gleich wie biefer weniger um feiner Talente willen an biefen Plat geftellt, als weil er mit bem Uebermuth ber Ruffen fich geschmeibiger ale Unbere zu vertragen Die Ruffen felbit lebten noch in ben Erinnerungen von 1799; fie fprachen es offen aus, Bonaparte's Unbesiegbarteit fei nur barin ju fuchen, bag er ben rechten Gegner noch nicht gefunden. Das Diftlingen bes Relb. juges von 1805 minberte biefes bobe Gelbftgefühl nicht, fonbern fteigerte nur ihre höhnente Geringichatung ber Defterreicher. Ginem Manne wie Bent war ber "blinde, bumme und unverschämte Rationalftola" biefer Barbaren unerträglich geworben; er fonnte nicht ohne Born ergablen, in welchem Tone ber Berachtung, ber Schabenfreube und ber Rachfucht bie Ruffen, namentlich Großfürst Conftantin und Dolgoructi, fich noch nach ber Nieberlage von Aufterlig über bie Defterreicher ausliefen\*). Der tapfere Biberftand ihrer Solbaten bei Durrenftein und Schongrab hatte fie vollends blind gemacht; fie bielten fich nun fur berufen, Die Befieger Napoleons zu werden. Es ftimmen bie meiften Berichte ber Zeitgenoffen barin überein, bag bas Treiben biefer Renommiften (Beng bezeichnet fie mit einem viel ftarferen Musbrud') auf ben Raifer eingewirft bat, und er von ihren Schmeicheleien betäubt, anfing, fich fur einen Felbherrn zu halten. Die Schwierigkeit ber Berpflegung, burch bie Urt, wie bie Ruffen im ganbe ihres Berbunbeten hauften, noch vergrößert, die Ungunft ber Jahreszeit, in ber die Truppen im Freien bivouatiren mußten, wurden bann begierig ju Gulfe genommen, um Die Rathichlage bes rafchen Ungriffes zu unterftugen.

Das russische System brachte es mit sich, daß ein General, wenn er auch wie Kutusow das Richtigere sah, sich doch der herrschenden Strömung unterwars\*\*). Wohl riethen hervorragende österreichische Officiere, wie Fürst Karl Schwarzenberg, die eben bewiesen hatten, daß sie nicht aus Mangel an Muth für Vorsicht stimmten, zum Abwarten; aber man hörte sie nicht. Kaiser Franz, der nun auch im Feldlager eingetroffen war, schien eine rasche Entscheidung zu wünschen oder gab wenigstens seinem Verbündeten willig nach; auch andere Stimmen in seiner Umgebung waren für den Angrist. Es wird schwer zu prüfen sein, ob sich wierklich, wie versichert wird, in manchem Desterreicher ans Groll gegen die übermütligen Freunde der schanden Desterreicher ans Groll gegen die übermütligen Freunde der schanden bei ganze Situation, daß solch ein Verdacht hat ausgesprochen werden können.

Bahrend man fich im Lager ber Berbunbeten gur Schlacht bereit machte,

<sup>\*)</sup> Gent Schriften IV. 158. 167.

<sup>\*\*)</sup> Auch nach ben Memoiren bes Herzogs Eugen I. 61. hatte Knitusow bor bem "voreiligen Augriff" gewarnt, war aber nicht gebort worben.

fpielte noch ein biplomatifches Intermeggo. Raifer Frang fandte noch einmal ben Grafen Giulan, Diesmal in Stabions Begleitung, ins frangofifche Lager, um Friedensvorichlage zu machen. Napoleon lebute (25. Nov.) ben Frieden nicht ab, allein um einen Preis, ber ben Defterreichern zu theuer war: er verlangte entweder Benedig ober Tirol und Galgburg. Auch einen Baffenftillftand bot er an, freilich nur unter ber Bedingung, bag jebe ber Armeen ihre gegenwärtige Stellung behalte. Und ben Frieden jelbit, erklarte er, nur jest noch um fo magigen Preis ichliegen zu wollen; eine neue gewonnene Schlacht werbe auch feine Korberungen fteigern. Bu Gangen erhielten die öfterreichischen Abgefandten ben Gindruck, bag es Rapoleon vor Allem barum zu thun fei, fie mit ben Ruffen zu entzweien und ihre Unterhaublung wo möglich von ber ju trennen, beren Trager Graf Saugwis mar. Ale auf Preugens Bermittelung bie Rebe fam, verfinfterte fich bes Raifers Miene und wiewohl er die Taftif übte, die von Cobengl raid verbreitete Runde vom Potsbamer Bertrag als ein Marchen zu behandeln, jo borte man ihm boch beutlich genug an, wie ergrimmt er über ben Berliner Sof war. Man werde ihm doch von borther nicht Befege vorschreiben wollen; boch bafur fei icon ber Charafter bes Grafen Saugwiß eine Burgichaft! "Benn aber Preufen ben Rrieg will, jo werde ich ibn führen; ich habe bagu Truppen genug. Mit Drohungen wird man mich nicht gum Nachgeben bringen" \*).

Bugleich machte Napoleon einen Verjuch, sich bem Czaren zu nähern. Er bachte mit ähnlichen Künsten, wie später zu Tilsit, auf Alexander zu wirken; vielleicht gelang es, durch ein Absommen mit Ruhland Desterreich zu isoliren, den preußischen Angriss im Keim zu ersticken und auch ohne Schlacht zum Ziel zu kommen. Indessen aber, wenn er auch nur Zeit gewann, um seine Streitkräfte zusammenzuziehen, hatte die Unterhandlung ihren Werth. Er schiefte Savary ins russischen, hatte der und über die Unterredung mit dem Kaiser selbstgefällig Bericht erstatet hat; die Russen ihrerseits versichern, Savary habe Alles aufgeboten, um Alexander zur Preisgebung seines Verbündeten zu bestimmen \*\*). Das Verlangen einer Unterredung und einer kurzen Wassenruhe ward von dem Czaren abgelehnt, bagegen

<sup>\*)</sup> Es liegen uns über biese Unterhanblung zwei Actenstücke vor: ein recit d'une conversation du lieut.-gen. Giulay avec J. S. l'Emp. des Français d. d. Brilinn To. Nov., und ein vom nämlichen Tage batirter Bericht Stadions und Giulays. Um Morgen sand die Unterhandlung mit Giulay statt, am Nachmittag die vierstündige Conferenz mit Beiden. Als die Abgesandten auf die preußische Bermittelung hinwiesen, "ce n'est qu'à cette phrase que la bonne humeur, que l'Empereur des Français avait conservé jusqu'à co moment, parut le quitter." Im Beiteren erslärte Naposeon die Erzählung Cobenzi's von einer Potsdamer Bereinbarung sur Tage trat, bewies, dass er das selber nicht glaubte.

<sup>\*\*)</sup> Savary's Ergablung fieht in feinen Memoires II. 170 ff. In ben uns vor-

erklarte er fich bereit, feinen Abjutanten Dolgorudt nach Brunn gu fenben. Um 29. November begrüßte berielbe bei ben frangofischen Borpoften ben Raifer. Schon Savary hatte viel zu ergablen gewußt von ber Ungebuld zu fampfen, bie fich im ruffischen Lager fundgebe, und wie man bort nicht andere glaube, als Die Frangojen fürchteten bie Schlacht; jest hatte Napoleon felbit Gelegenheit, bas eitle Gelbstvertrauen reben zu boren. Dolgorucki bezeichnete, nach bem ruffifden Bericht, die Berftellung bes europäischen Bleichgewichts, die Unab. bangigfeit ber Schweig und Sollands, Die Entichabigung Sarbiniens mit Benua, Parma und Piacenga ale bie Bedingungen feines herrn; ber frangöfische Raifer bat, nach berfelben Quelle, wiederholt feine Achtung fur ben Czaren und jeinen Bunich nach Frieden mit ihm betheuert, unter anderm Die Wallachei als Locfpeije ausgeboten. Im Gangen icheint es, als habe babei Napoleon ben Kunftgriff nicht verichmaht, icheinbar in bie Unichauungen Dolgoructi's einzugeben\*), vielleicht ibn in feiner Buverficht zu beftarten, bag es ihm vor Allem um bas Bermeiben ber Schlacht gu thun fei; er ließ ihn fich ausreben und fertigte ibn bann mit einer furgen Benbung ab.

Von biejen biplomatischen Sendungen am Vorabend einer großen Enticheidungsichlacht konnte nur eine bedeutsam werden: die preußische von Haugwis.

Als ber Potsbamer Vertrag geschlossen war, sprach Friedrich Wilhelm III. in einem Schreiben an Kaiser Franz zwar noch die hoffnung einer friedlichen Lösnug aus, aber er versicherte zugleich: diese tröstliche Ausssicht werde an der Energie und Rascheit seiner Borbereitungen nichts abbrechen\*). Nun drängten sich freilich in demselben Augenblick die niederschlagendsten Botschaften. Der Katastrophe von Ulm war der verlustvolle Rückzug und die unverantwortliche Preiszebung der Hauptstadt gesolgt; ja es regte sich, wenn man die Schilderungen der Rächsstehenden las, die bezuhnete Sorge, die Kraft Desterreichs werde völlig zertrümmert sein, bevor noch die bewassinete Bermittelung Preußens eintreten konnte. Daß dies Alles in Berlin tiesen Eindruck machte, begreift sich wohl; doch sinden wir nirgends den Gedanken auch nur angedeutet, daß es eine Aenderung in den Berpstichtungen Preußens hervorrusen könne. Vielmehr war mit Nachdruck betont, daß die preußische Bermittelung jeht allein noch zu helsen im Stande

liegenben Acten findet fich ein aussührlicher Bericht aus öfterreichischer Feber, beffen Berfaffer fich auf die unmittelbare Mittheilung Alexanders beruft.

<sup>\*)</sup> S. das dreißigste Bulletin bei Goujon I. 78. Ueber ben Schluß ber Unterredung jagt auch der erwähnte Bericht aus russischen Quelle: L'Empereur français reprit avec chaleur, qu'il n'y avait rien à faire; il demanda son cheval et s'en alla sur le champ. Ueber Dosgoructi s. die Memoiren des Herzogs Eugen I. 73.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben vom 5. Dov., burd Ergherzog Unton nach Wien überbracht.

fei; nur moge Defterreich wenigstens feine noch übrigen Krafte unverfehrt erhalten bis zur bevorftebenden Entscheidung .

Indeffen es blieb ein folgenichwerer Difggriff, bie brobenbe Miffion in bie Sand eines Mannes zu legen, ber von allen Antecebentien abgeseben, wahrscheinlich nicht einmal ben ernften und aufrichtigen Willen hatte, bag fie gelang \*\*). Es fiel ichon in Berlin auf, bag er fich mit feiner Abreife fo wenig beeilte; Die Divlomatie ber Berbundeten ichovfte Berbacht. Aber auch in ben weniger Diftrauischen ftieg bie begrundete Abnung auf, bag feine Botichaft ju fpat tomme fur bie Enticheibung. Die Situation lag fo flar por Augen, bag auch bie Argloferen fie vollkommen überschauten; Napoleon, bas fagte fich felbft jeder Laie in biplomatifchen Dingen, wird verfuchen, Die unbequeme Befandtichaft fur jest abzuweisen und fie erft zu empfangen, wenn die Entscheidung erfolgt ift. Riel biefelbe ungunftig aus, fo mar Preugen vielleicht als Bermittler ju brauchen; fiel fie gunftig, fo mar faum ju beforgen, bag biefer Unterhandler ben Ton bes Potsbamer Bertrages anichlagen wurde. Ergablte man fich boch in Wien jest ichon, Napoleon babe bem Grafen Bellegarbe gefagt: ben Grafen Saugwit werbe ich fofort megfchicken, che er nur bagu tommt, in bie Gache einzugeben \*\*\*).

Die Inftruction zwar, mit ber Haugwit abzing, bewegte fich vollständig in den Grenzen ber Potsbamer Uebereinkunft †). Es war darin angenommen, daß Haugwit am 25. November bei Napoleon eintreffen werde; er selber rechnete dann höchstens vier Tage für die Unterhandlung. Weigerte sich der französische Kaiser auf die Vorschläge einzugehen, so mufse man seine Gegen-

<sup>\*)</sup> Aus Finsensteins Berichten vom 6., 10., 14., 21. Rov. und einer Depefce bes Ministeriums vom 15. Rov.

<sup>\*\*)</sup> Daß er und seine Partei kaum ein Geheimniß baraus machte, wie wenig sie ben Bruch mit Bonaparte wollten, beweisen ihre späteren Anskassingen; f. Haugwitz, Fragment des mémoires S. 6. 7. Lombard, matériaux S. 120 ff. Den erwähnten Berbacht äußert Alopeus in einem Bericht vom 14. Nov. Ce cher comte Haugwitz n'est parti que co matin, en prenant par Dresde. Selon toutes les apparences sa marche sera tout aussi lente que les apprêts de son voyage. Je pense toujours qu'il ne produira rien. Auch ber Bericht bes weimarischen Gesandten an seinen Herzog klagt über sein Zögern. "Bei der bedrängten Lage Desterreichs, schreibt er am 21. Nov., wollen Manche hieraus die Folgerung ziehen, daß es mit den hiefigen Demarchen nicht rechter Ernst sei; Andere, die diesen nicht bezweiseln, besorgen aber Antlunft des Grasen Haugwitz durch diplomatische Manoendres benselben so lange hinhalten werde, dis er die Desterreicher völlig vernichtet hat und im Stande ist, den Preußen und Russen tete zu bieten."

<sup>\*\*\*)</sup> Il n'attendait le Comte Haugwitz que pour le renvoyer sur le champ, sans lui donner seulement le tems, d'entrer en matière. So berichtet, aus Cobenzi's Munde, am 25. Nov. die preußische Gesandtschaft aus Olmiit.

<sup>†)</sup> Aus einer Dentidrift, bie Sangwit vor feiner Abreife bem König übergab.

antrage vernehmen und er felber fie bem Konig überbringen, bamit noch eine furze Frift zur Sammlung ber Truppen gewonnen warb. Er bachte nämlich bann am 9. December wieder in Berlin ju fein; ber Ronig erfahre fo fpateftens am 10., bag ber Rrieg unvermeiblich fei, Napoleon merbe aber bie Runde von bem Bruch nicht por Mitte December erhalten. feindliche Action bis babin zu verichieben, gewähre Preugen felbstverftanblich überwiegenben Bortheil. Suche bagegen Napoleon bie Unterhandlung binauszuziehen, fo merbe man die zu Potsbam geftellte Brift genau einhalten und Saugwig am 11. December bas frangofifche Lager verlaffen. Dber im Falle ber frangofijche Raifer Bormande finde, ben preußischen Abgefandten in feinem Sauptquartier gurudzuhalten, vielleicht nach Paris ju fenden, fo fei ber Ronig im Rechte, ben Rriegsfall als eingetreten anzuseben. fobalb feine Truppen ichlagfertig waren. Umgefehrt, wenn etwa Defterreich ein besonderes Abkommen mit Napoleon ichließe ober vorbereite, bann fei es freilich bie natürliche Taktik für Preugen, Napoleon zu beruhigen und Beit au gewinnen \*).

Napoleone Taftif, bie er felbst aufrichtig angefündigt, mar: Saugwig hinzuhalten, bamit er nicht zur Bollgiehung feines ihm unbequemen Auftraas fomme. Er ließ am 24. November Bernadotte fagen, wenn ber preußische Diplomat burch Iglau fomme, folle er ihn bort aufhalten. In ber That fam ihm - fo berichtet Saugwit felber - in Iglan General Brebe entgegen und verficherte ihn mit ber ehrlichften Miene von ber Welt, Navoleon werbe jeben Augenblick erwartet. Zwei volle Tage faß bann ber Befanbte in Iglau und martete auf Napoleon, bis es bie Frangofen fur gut fanben, ihn nach Brunn zu bescheiben! Der Inhalt feines Auftrags war bem frangofischen Raifer fein Geheimniß mehr; Die Defterreicher hatten ben Gefallen gethan, bom Potsbamer Bertrag ihm foviel ju fagen, als er ju wiffen branchte; felbit bie Bablen, mit benen Preugen ins Relb ruden follte, waren ihm nicht unbekannt. "Der Konig von Preugen, hatte er bamals grollend gefagt, foll mir's vergelten." Saugwit tannte biefe Meuferung; fie mar ihm auf ber Reife von Olmut aus gemelbet und ihm von Cobengl noch einmal bringend ans Berg gelegt worden, ftanbhaft und raich zu fein in feiner Berbandlung mit Navoleon\*\*). Er konnte also vollkommen klar barüber seben,

<sup>\*)</sup> Soit qu'un tel arrangement ait eu lieu ou qu'il sut acheminé au moment de mon arrivée, soit qu'on le prenne durant mon séjour au quartier général de Napoléon; dans un tel cas il conviendroit, je pense, de redoubler le soin asin de calmer l'humeur que l'Empereur des Français aura conçue de l'armément de la Prusse et qu'il seroit doublement éclater alors. Il faudroit surtout s'appliquer à gagner du tems. Diese sets enthésit die Hinterthite, die sibrige entspricht dem Potsdamer llebereinsommen.

<sup>\*\*)</sup> Fintenstein war beauftragt, ihm die hoffnung auszulprecen qu'il s'exprimeroit vis-à-vis de l'Empereur des Français avec la précipitation et la fermeté et dans

was Preußen bevorstand, wenn die Coalition überwunden ward. Ließ es sich benten, bag ein Mann so kurzsichtig ober so leichtfertig war, seine Sendung auch nur einen Moment zu verzögern, jest, wo es sich nicht mehr um Preußens Wollen ober Nichtwollen, sondern nur noch um seine Sicherheit por Navoleons Rache handelte?!

boren wir ibn felber, wie er feine Ankunft in Brunn und feine Audieng bei Napoleon (28. Nov.) für bie Nachwelt geschilbert hat\*). "Der Empfang beim Raifer mar fo, wie ibn Saugwit von biefem erstaunlichen Manne erwartete. Er blieb vier Stunden mit ihm zusammen. Es war ber Augenblid, wo bie gegenwartigen Beere Napoleons ganges Denken beschäftigten, und obwohl er fich von ben Strapapen bes Tages ermudet fühlte, entließ er ben Minifter boch erft gegen Mitternacht. ""Gie fprechen mir ren Bermittelung, ich konnte Ihnen fagen, bag ich vielleicht ftark genug bin, fie gu entbehren; Gie follen jeboch wiffen, bag ich bie guten Dienfte Preugene, wenn Graf Saugwig ihr Trager ift, ftets mit Bergnugen annehme, aber Sie feben, ich bin nicht mehr berr barüber. Man will eine Schlacht; aut, man foll fie haben. Bir find gum erften Male gufammengetroffen, vielleicht wird es bas lette Mal fein. Das Schickfal mag fich erfüllen; man wird aber nie von mir etwas erlangen, was meinem Rubme gu nabe tritt. Bertrand wird morgen ju Ihnen tommen"". Graf Saugwit jog fich gurud, um endlich etwas ber Ruhe gu pflegen, beren er fo febr bedurfte. Aber Caulaincourt fuchte ibn im Namen bes Raifere auf\*\*), um ihn gur Abreife nach Bien aufzuforbern. ""Man will fich folgagen, fagte Canlaincourt, und ber Raifer wunicht, bag Gie fich entichließen, nach Wien zu geben, wo übrigens auch Talleprand ift. Es ware bem Raifer leit, einen Mann biefer Berwirrung auszusegen, ber fich eben neuen Aufpruch auf feine Achtung erworben hat."" Saugwit nahm feinen Beg nach Bien; bort fant er Talleprant, beffen Inftructionen fich indeffen auf Soflichkeiten beidrantten, und die Unterhandlung, die Saugwiß aufgetragen mar, rubte bis zu Rapoleons Unfunft.

le sens des engagemens pris, que les deux Empereurs étaient décidés à ne pas se départir de la cause commune. (Fintensteins Bericht vom 22. Nov.)

<sup>\*)</sup> Fragment des mémoires inédits S. 8. Nach ben französsischen Berichten hatte bie Aubienz am 1. December, nach andern Zengnissen am 28. Newember stattgefunden; Paugwith in seinen Niemoiren sagt l'avant-veille de la bataille d'Austerlitz und wir haben bemgemäß in der früheren Darstellung den 30. Nev. angenommen. Allein die Angabe von Haugwit ist ungenau und seine amtlichen Berichte an den König stellten es anger Austies, das bie Aubienz am 28. klattacsinken dat.

<sup>\*\*)</sup> In bem andern Bericht, bessen wir nachher gebenken werene, vergist er nicht zu erwähnen, daß auf den Gassen großes Truppengebränge war und Napeleon "die Ausmertsamkeit datte", ihm einen Kammerhertn nachzuschen, der ihm Raum schaffte! Daun: On prit zur le champ des mesures pour me kaire avoir des chevaux et la garde de l'Empereur m'escorta jusqu' à Vienne.

Wir haben an biefer Erzählung nichts andern oder kurzen mögen, weil sie besser als Alles aus den eignen Worten des Mannes erkennen läßt, in welche hande bab Schicksal der preußischen Monarchie gelegt war. Die Feder des bittersten Gegners könnte nicht plastischer die Eitelkeit des Mannes schildern, den man mit so plumpen Schmeicheleien fangen konnte, oder die Einfalt, womit er sich nach Wien abschicken läßt, oder den frevelhaften Leichtsung, womit er troß einer vierstündigen Unterredung, deren er sich rühmt, nicht die Zeit sindet, seinen Auftrag auszurichten. Wären die Dinge nicht so furchtbar ernst, man wäre versucht zu lachen über den Menschen, der im Stande ist, selber so naiv zu erzählen, wie man ihn zum — Gesoppten in der diplomatischen Komödie machte.

Wer aus seinen Worten ersehen hat, wie sich haugwit bor bem Urtheil ber Geschichte zu rechtsertigen suchte, ber wird nicht mehr jo sehr erstaunt fein über die Art, wie er seinem Konig Nechenschaft abgelegt hat\*).

In einem weitlaufigen Actenftuck, bas mit peinlicher Benauigkeit bie perfonlichen Erlebniffe ber Reife mittheilt, wie wenn biefe Nichtigkeiten bagu bienen follten, ben eigentlichen 3wed ber Cache in ben hintergrund zu brangen, ichildert Saugwiß bie Unterredung mit Napoleon. Der erfte Empfang, fagte er, fei außerft talt gemejen; icon unterwegs fei ihm fund geworben, bag ber Raifer gurne. Satte er fich nur ein Wort entichlupfen laffen, bas auf Nothigung ober Zwang hinwies, fo murbe Napoleon fofort feinen Frieben mit Defterreich gemacht und bemfelben eine golbene Brude gebaut haben. Schon fei Stadion bei ihm gewesen und bie Unterhandlung werbe gu bem 3wed eben in Wien fortgefest. Mit feiner gefammten Macht und ben Streitfraften Baierns batte ber Raifer fich bann auf Preugen geworfen. Darum vermied, nach feinem eigenen Beugniß, ber preußische Abgefandte Alles, was Napoleon in üble Laune bringen konnte; es fei ihm, meinte er, auch fo gut gelungen, bag berfelbe icon in ber erften Stunde in bie Ibee ber Bermittelung eingegangen fei, und ben Borichlag einer allgemeinen Barantie gur Berftellung bes Friedens gebilligt babe\*\*). Rur habe er bie Bebingung und zwar als unerläfliche bingugefügt: bag Preugen jede Action

<sup>\*)</sup> Das Original des Berichts an den König d. d. Wien 2. Dec. befindet sich in den schon erwähnten Actes touchant la negociation avec la France sur le rétablissement de la paix.

<sup>\*\*)</sup> En me pliant aux circonstances, sauten seine Worte, je sis usage de l'observation approuvée pour V. M. à la suite de la dernière chance, que j'avais prévue, dans mes instructions, et il m'est réussi d'amortir les premiers élans d'humeur, qui s'étaient manisestés, au point, que l'Empereur dans la première heure de notre entretien commença à entrer dans l'idée de la médiation et écouta surtout avec complaisance l'article de la garantie générale dont le but est d'assurer la paix à l'Europe. Jene "dernière chance" seiner Instructionen ift der Fall, dass Desterrités einen Separatvertrag solos.

russisier, schwebischer ober hannoverscher Truppen von Nordbeutschland aus gegen holland verhindere und zugleich den Rayon um die Festung hameln so sehr erweitere, daß die Berpslegung der französischen Garnison nicht gehemmt sei. Diese Bedingung fand haugwis höchst billig; er habe darum keinen Augenblick geschwankt, darüber die bündigsten Bersicherungen zu geben und zweisle nicht, daß der König dies gutheißen und serickerungen zu geben und treffen werde. Schließlich gestand er offen ein, daß er mit Ausnahme der Phrase von einer allgemeinen Garautie den Kern und Inhalt der Bedingungen, die seinen Auftrag ausmachten, mit keinem Wort berührt habe\*).

Es ift zu biefem mertwurbigen Bericht nichts hingugufugen, als zwei thatfachliche Erlauterungen. Inbem Saugwiß feinen Auftrag unvollzogen lagt, bedt er fich mit ber Unterftellung, bag Defterreich eine besondere Unterhandlung im Schilde führe. Er hat in diesem Falle — wohl gefliffentlich - bie Unwahrheit gejagt. Der fruber erwähnten Genbung Giulaps und Stadione, bie nichte von folch einer Abficht, fondern nur bas Gegentheil erfennen ließ, waren Besprechungen berfelben mit Talleprand in Wien gefolgt. Die beiben Defterreicher ftellten babei bie Forberung, bag fofort Friedensunterhandlungen beginnen follten, gunter ber Bermittelung Preugens, wie fie von bemfelben in einer Erklarung vom 3. Nov. angeboten fei." Tallegrand gab barauf bie verblumt ablehnende Antwort: man wurbe biefe Bermittelung annehmen, wenn nicht jebe Ginmifchung einer britten Dacht ben Frieben nur verzögern konnte. Darauf erklarten Giulan und Stabion, baß fie fur biefen Fall erft neue Beifungen einholen mußten\*\*). Gin zweites betrifft bie Bebingung, die Napoleon in Betreff ber Abwehr jedes feindlichen Angriffs in Norbbeutschland ftellte. Es lag auf ber Band, bag Preugen, ohne am Rampf felbst Theil zu nehmen, nicht in ber Lage war, irgend eine Burgichaft ber Urt zu übernehmen; benn ber Rrieg hatte einmal begonnen und Preugen war icon physisch außer Stande, ihm ba ober bort Salt gu gebieten, auch wenn es ber Potsbamer Bertrag moralijd nicht baran gebin. bert hatte. Es war eben eine handgreifliche Ausflucht Napoleons, gleichwie bie Forberung in Bezug auf Sameln, beffen Berpflegung nie geftort worben war. Saugwit konnte bas fo gut wie Giner wiffen und wenn er fich bier abermale taufchen ließ, jo ift ichwerlich fein Mangel an Scharffinn Schuld baran gewesen.

<sup>\*)</sup> Je n'ai rien articulé encore ni dans mes entretiens avec l'Empereur ni dans celui que je viens d'avoir avec le Sr. de Talleyrand sur l'article de la paix, à l'exception de celui de la garantie générale. Il me sert de planche pour arriver aux autres (!).

<sup>\*\*)</sup> Mus bem Extrait du protocole des conférences tenues entre S. E. M. le Comte Stadion et Mr. le Comte Giulay et Mr. Talleyrand d. d. 2. Dec. 1805.

Was geschah in Berlin, als bieser Bericht eintraf? Ward haugwit abgerufen, ober ihm wenigstens auf bas allerbestimmteste die Vollziehung seines Auftrages eingeschärft? Wir werden unten im Zusammenhang die Agonien der preußischen Regierung während dieser verhängnisvollen Tage kennen lernen. Für jest nur so viel: es geschah wieder etwas halbes. Man erneuerte die Versicherung, dem Potsdamer Vertrag treu zu bleiben und nichts ohne die beiden Alliirten abzuschließen; man wies die Widersinnigkeit der napoleonischen Verdrungen nach und bedeutete Haugwis, daß er das wohl hätte wissen müssen, ja man betonte mit sichtbarem Verdruß, daß der Abgesandte die Erfüllung seines Auftrags auch nicht einmal begonnen habe"). Aber die Leitung der Dinge blieb in Haugwis Hand; und ehe man sich besann, hatten die Ereignisse einen gewaltigen Strich durch alle Combinationen gemacht.

In ben Stunden, wo Saugwiß fich ju Brunn fo unverantwortlich abfertigen ließ, ift bas Schicffal ber preufischen Mongrobie entichieben worben. Daß er nachber ben Schonbrunner Bertrag ichloft, war ein Act politifcher Banbelbarfeit, ben er mit ber veranberten Lage entschuldigen, ben er gur Noth noch als ein besonderes Probeftud feiner raich entschloffenen Pfiffigfeit ruhmen mochte; er hatte vielleicht nicht Unrecht, bann feine Unflager ju fragen: "Was follte ich nach Aufterlig Unberes machen?" Aber bag er por Aufterlit nicht mit allem Ernfte feinem Auftrage nachging und, wenn er fein Gebor fand, nicht fofort umfehrte, um bas Beiden gum Aufbruche ju geben, bag er fich balb aus fläglicher Schwäche, balb aus ichielender Kalichheit ber Gefinnung abfertigen ließ, innerlich frob, Die Burbe feiner Miffion einftweilen abgewälzt und Beit gewonnen gu haben, bis bie Umftande fich anberten - bas zeugt von einem fo emporenden Grad von Krivolität und Pflichtvergeffenbeit, bag wir vergebens in ber Beidichte nach einem Seitenftude bagu fuchen. Gin Staat, in bem fo etwas moglich war, ohne die herbite Strafe möglich war, mußte aufgelodert fein bis in feine Kundamente.

Während Saugwiß die Bollziehung des Potsdamer Vertrages vereitelte, waren Desterreich und Rufland im Begriff, den zweiten verhängnigvollen Fehler zu begehen, der die folgende Katastrophe herbeigeführt hat. Sie schlechten sich zur Schlacht an, als wollten sie dem preußischen Diplomaten die vollendete Thatsache verschaffen, beren er zu seiner Entschuldigung so bringend bedurfte.

Es war Napoleon gelungen, seinen Gegnern im verbundeten Lager gang bie Gebanken und hoffnungen einzuslößen, Die feinem Zwede entsprachen.

<sup>\*)</sup> Aus Actenstitden vom 9. unb 11. December.

Sie gaben ihre fichere Stellung auf und vertaufchten fie mit einem Plane jum Angriffe auf einem Schlachtfelbe, beffen Bortheile und Schmachen Dapoleon und feine Felbberren grundlich burchforicht hatten. Als er in Brunn angelangt war und fich auf bem bugeligen, von fleinen Glugden und Defileen unterbrochenen Gebiete erientirte, bas fich gegen Aufterlig bin ausbebnt, ba fagte er feinen Marichallen: "Stubiren Gie bies Terrain genau, es wird in wenig Tagen unfer Schlachtfelb fein." Geine Borausficht batte fich erfullt; bie Berbundeten brachen eben aus ihrem Lager bei Dlichan auf und fetten fich gegen Brunn in Bewegung. Bei Bifchau überrafchten fie (28. November) bie frangofischen Borpoften, nahmen eine Angahl Sufaren gefangen und ftiegen bann auf Murat, ber fich langfam gurudzog. Der an fich gang werthloje Erfolg mochte bie letten Bebeuten im verbundeten Sauptquartier verftummen machen; man mar bort nun feft überzeugt, bag Rapoleon im Gefühl feiner Schmache ber Schlacht auszuweichen juche. Heber feine wirkliche Lage befanden fich bie Ruffen und Defterreicher, wie ihre Berichte felber eingestehen, völlig im Dunkeln. Gie fannten nicht einmal annahernb bas Berhaltniß feiner Rrafte, und hielten ihn fur viel ichwacher als er war. Gleichwohl hatte er ihrer Streitmacht von einigen 80,000 Mann am enticheibenben Tage ein Beer entgegenzuftellen, bas im Bangen nur etwa 10,000 weniger gablte, ale bas feiner Wegner.

Mm 1. December mar bas alliirte Beer in feine Stellung gum Angriffe awischen Aufterlig und Brunn eingerudt. Die fubliche Geite bes Schlachtfelbes, bie nach ber Biener Strafe ju gelegen ift, und wo bie Dorfer Mugegt, Tellnit und Gofolnit eine bedeutente Rolle ju fpielen beftimmt maren, nahm ber linke Rlugel ber Berbunbeten ein; baran ichloffen fich bie Stellungen bes Centrums, bie fich um bie Soben von Prate ausbreiteten, ber rechte Alugel behnte fich nordwarts bis über bie Strafe, bie von Bruun nach Dimut führt. Der Angriffeblan, ben Beprother entworfen, ging barauf aus, bie rechte Rlante bes Beinbes im Guten ju überflugeln, ihn gurudguwerfen in nördlicher Richtung, und ibm fo bie Berbindung mit Bien und mit Bohmen abzuschneiben. Bahrend bie Linke ber Alliirten am anbern Morgen in vier Colonnen in ber Richtung auf Tellnig und Gofolnig porructe, hatte bie Rechte ben Keind festzuhalten und zu beschäftigen, bis ber enticheibende Erfolg auf ber anderen Geite gewonnen war; bann follte mit vereinter Dacht ber Gegner auf Brunn gurudgeworfen werben. Es ift nicht unfere Cache, ben Berth biefes Planes ju beurtheilen; nur wedt es teine gunftige Meinung, baß fast alle Manuer von Sach mit feltener Ginftimmigfeit ihn tabeln und über feine Unlage im Bangen wie über bie verworrenen Details entschieben ungunftig aburtheilen. Go viel leuchtet jeben. falls auch bem Laien ein, bag ein Plan wenig Aussicht auf Erfolg bot, ben ein öfterreichischer Generalftabsofficier entworfen, ben aber ber ruffifche Dherfeldberr Rutufow und mit ihm gewiß mancher andere nur mit Biberwillen ertrug und der überhaupt nur vollzogen ward, weil es der Kaiser so wollte. Wo so wenig Harmonie unter den Führern war, wo bald Weyrother, bald Kutusow, bald der Kaiser selbst als die leitende Persönlichkeit erschien, da war auch bei dem besten Plane Unheil und Verwirrung kaum abzuwenden.

Napoleon hatte feine Truppen vor Brunn zusammengezogen und auf einem wohlgebeckten Terrain aufgeftellt; er felber überichante von einem gunftig gelegenen Puntte bas gange Schlachtfelb. Es ift nicht ju zweifeln, baft er bie letten Tage eifrig benutt hatte, alle möglichen Falle gu überbenten und einstweilen feine Combinationen vorzubereiten. Erft am Tage por ber Schlacht war es freilich moglich, einen beftimmten Plan ju machen; beun jest erft enthullte fich burch bie Bewegungen ber Begner bie mabre Abficht ihres Angriffes. Napoleon tounte nicht mehr im Zweifel barüber fein, bag es hauptfachlich feinem rechten Blugel gelte, baf man ihn von Wien abichneiben und nach Norben werfen wolle. Es mag mohl fein, baf, wie er felber verfichert, ibn "unfägliche Krente" erfüllte, wie er am 1. December bie Reinte gur Schlacht fich entwickeln und einen Plan im Berben fab, ber ibm felber ben ficheren Erfolg verhieß. Jest traf er feine Unordnungen fur bie Schlacht bes folgenden Tages. Die Operation ber Berbundeten ninfte von felbit ben Schluffel ihrer Aufftellung, Die Boben von Prage, entblogen. Auf fie entichloft er fich barum feinen Sauptftog ju richten und, mahrend ber Seinb fich gegen feine Rechte in hartnadigem Rampfe verbig, Die Boben im Centrum ju gewinnen. Das machte junachft feinem rechten Rlugel, ber obne 3weifel mit überlegener Macht angegriffen wart, am wirtjamften Luft, bann feste es ihn in Stand, von ben Soben berab bem linten Blugel ber Ulliirten mit allem Nachbrucke in bie Flanke gu fommen. Dieje Bewegung gu unterftuben und bie rechte Geite ber feindlichen Schlachtorbnung gu beichaftigen, war baun bie Aufgabe feines linken Slugels. Roch am Abent bes 1. December erließ er an bas Beer einen Aufruf, aus bem bie Erwartung bes Sieges mit aller Buverficht beraussprach. "Die Stellungen, Die wir einnehmen, rief er ihnen gu, find furchtbar; mabrend bie Feinde fich in Bewegung fegen, um meine Rechte ju umgeben, werben fie mir ihre Flanke barbieten." Go war ber Plan ber Schlacht bem frangofifden Seere icon in allgemeinen Umriffen vorgezeichnet. Gine frobe Buverficht lag auf ber gangen Urmee; wie ber Raifer am Abend bie Liuien burdritt, empfing ibn begeifterter Jubel, man fah Sunderte von Freudenfeuern im frangofijden Lager auflobern, bie ben Borabend bes Kronungstages und bes fommenben Sieges an feiern ichienen.

Am frühen Morgen bes 2. December hatte bas französische Seer seine Schlachtordnung eingenommen. Auf bem süblichsten Theile bes Kampfplates, bei ben Dörfern Tellnit und Sokolnit, wo ein durchschnittenes Terrain, von dem Goldbache durchströmt, und kleine Landseen natürlichen Schut boten,

ftellten fich unter Davouft's Führung ungefahr 12,500 Mann in Linie; fie bilbeten bie Rechte, gegen welche bie größte Bucht bes feinblichen Ungriffes beftimmt war. Un fie lebnte fich im Gentrum Soult mit 16,000 Mann, ben boben von Prate ungefahr gegenüber; ju feiner ginten ftand Murat mit 10,000 Reitern, ber fich auf Die Divifionen unter gannes und Bernabotte, über 22,000 Mann ftart, ftutte; bie Referve von 13,000 Mann ftant weiter rudwarts. Um 7 Uhr Morgens begann, von Burbowben bem Namen nach geleitet, ber Angriff ber Berbundeten auf Die Stellung bes rechten feindlichen Flügels; Rienmapers öfterreichische Reiterei eröffnete ibn, Die übrigen Colonnen rudten nach, freilich nicht fo rafch und gleichzeitig, wie es bas Belingen bes Planes gebot. Denn als ber Angriff auf Tellnit erfolgte, war es nicht einmal eine vollständige frangofifche Divifion, Die ben erften Stog aufhielt; auch wie bann Davouft bei Gofolnit anlangte, war bie Uebermacht entichieben auf Seiten ber Berbundeten. Rienmagers Borbut mit 5 Bataillonen und 23 Gecadronen, Doctorows erfte Colonne mit 25, die zweite unter Langeron mit 18, bie britte unter Przibpszewski mit 17 Bataillonen bilbeten eine Beeresmacht von 30-40,000 Mann, gegen bie Davouft bei Tellnit und Sofolnit taum ein Drittheil biefer Starte einzuseten hatte. Doch begunftigte ihn bas Terrain und bie lebermacht bes Feinbes trat weber gu gleicher Beit, noch an jeber Stelle wirffam bervor. Indeffen ichwantte ber Rampf unentichieben bin und ber, bie beiben Dorfer murben genommen und verloren, ber Uebergang über ben Golbbach von ben Alliirten erzwungen, nur gelang es ihnen nicht, bas zu erreichen, was bas eigentliche Biel ihres Angriffes war. Statt ben rechten Blugel ber Frangofen raich ju überwältigen, von ber Berbindung mit Bien gu trennen und gegen Brunn vorzudringen, lofte fich ber Rampf in eine Reihe von einzelnen blutigen Gefechten auf, Die ben größten Theil bes Morgens ausfüllten, ohne irgend eine Enticheidung ju geben. Alles Drangens und aller Berlufte ungeachtet gelang es Davouft, bie Feinde auf. zuhalten.

Indessen fam die Erleichterung von einer anderen Seite. Während die Berbündeten sich in gewaltigem Angriffe auf die französische Rechte verbluteten, ward im Centrum, auf den hohen von Prate, die Entscheidung des Tages vorbereitet. Die allierte Streitmacht bestand dort zu fast gleichen hälften aus Ruffen und Desterreichern, von denen die Letzteren meist junge Truppen enthielten; der Kührer der Colonne war Kollowrat, doch befand sich hier auch der Oberfeldherr Kutusow und führte die unmittelbare Leitung hätte Kutusow allein zu entscheiden gehabt, er hätte die Stellung von Prate nicht entblößt; er zögerte auch sichtlich, so rasch, wie es der Schlachtplan mit sich brachte, den vorausgegangenen Colonnen gegen Tellnit und Sokolnit nachzurücken. Aber der Czar befahl es ausdrücklich; er setze sich also in Bewegung zu einer Zeit, wo der heiße Kampf auf seiner Linken schon mehrere Stunden lang entbrannt war. Auf diesen Moment hatte Napoleon gewar-

tet, um Soult gegen die höhen vorrücken zu lassen. Dessen erste Divisionen erschienen jeht vor ber Stellung von Pratze, als eben der Abmarsch der Berbündeten begonnen hatte. Autusow beeilte sich, seine Truppen in eine Schlachtordnung zu formiren und den Stoß des Feindes zurückzuweisen. So entspann sich denn um das Dorf und die nahen Anhöhen ein Kampf der heftigsten Art, in welchem das Ungestüm des französischen Angrisses gegen die Ausdauer der russtischen Vertheidigung lange Zeit vergeblich rang, aber zulett das Uebergewicht behauptete. Gegen die Mittagöstunde hatten die Verbündeten ihre Stellung von Pratze verloren und waren in vollem Rückzuge.

Bahrend ber linke Flügel ber Berbundeten fich in erfolglofem Rampfe verblutete, bas Centrum burchbrochen warb, war auch auf ber Rechten bart. nadig und mit Ehren gefochten worben. Dort ftanden von ben Dorfern Blaziowit, Rruch und Solubit an bis über bie Brunn. Dimuger Strafe binaus Fürft Johann Liechtenftein mit 18 öfterreichifden und 30 ruffifden Schwadronen, Bagration mit 12 Bataillonen und 35 Schwadronen Ruffen, endlich bie Referve mit ben faijerlichen Barben, vom Groffurften Conftantin geführt. Ungefahr um die Beit, wo bie Bewegung von Prate ausgeführt warb, begannen auch bier die Frangofen ben Angriff. Er ichwantte eine Zeit lang bin und ber, fein Ausgang bing vornehmlich bavon ab, wie fich auf ben benachbarten Sohen ber Rampf entschied. Es war vorzugsweise eine Reiterschlacht, reich an glangenben Probeftuden beiber Beere. Rachbem ruffifche Uhlanen Rellermanns Reiter ungeftum geworfen, aber von ben Quarre's ber frangofifden Infanterie bei ber Berfolgung blutig gurudgewiefen waren, man fich um Blagiowis hisig geschlagen und die Frangofen bier Fuß faften, trat ber Rampf nicht weit von biefem Dorfe in feinen pragnanteften Moment. Die ruffifche Leibgarbe ju Pferbe ritt ein frangofifches Infanterie-Regiment über ben Saufen, bereitete neuen Bataillonen, Die ju Gulfe famen, bas gleiche Schickfal, und wie Napoleon, unter beffen Augen bies geschah, feine Barbe unter Beffieres gegen fie vorgeben lief, wurde auch fie von ben Ruffen geworfen. Erft Rapp mit ben auserlesenen Reitern, Die bes Raifers Escorte bilbeten, gelang es, burch einen furchtbaren Stog ben Beind gum Stehen gu bringen, und dies brachte die Wendung. Gin neuer frangofifcher Ungriff, ber gludlich war, und bas ingwijchen entschiedene Schidfal bes Gentrums bei Prate batte ben Rudgug ber Berbunbeten gur Folge. Auf bem außerften Ende ber großen Schlachtlinie mar Bagration mit gannes in lebhaftem Rampfe und hatte fich mit gewohnter Bravour geschlagen, aber er hatte die allgemeine Wendung bes Rampfes nicht aufhalten fonnen.

Es war ungefähr in ber letten Vormittagsstunde, als diese entscheibende Wendung eintrat. Nachdem das Centrum und die Rechte der Verbundeten geworfen waren, befand sich der linke Flügel, allerdings der größte Truppenkörper der Armee, aber seit dem frühen Morgen in heißen und verlustvollen

Rampf ohne Entideibung verwidelt, in einer bochft miglichen Lage. Napoleon war jest auch an Babl ber Starfere; awar hatte ibm ber Rampf bei Tellnit, Sofolnit und Prate beträchtliche Opfer gefoftet, aber er befag auch noch unangebrochene Bataillone, Die jest unichatbar waren, um ben Gieg ju einem gang eutscheibenben ju machen. Es war nicht zu benten, bag ein Felbherr wie er fich biefen Bortheil feiner Lage entgeben lieg. Im Befit ber berrichenden Position von Prate brauchte er mit feinen ichon fiegesfroben ober noch ungeschwächten Truppen nur in bie Gbene einzuschwenken, um bem ericopften und gerriffenen linten Slugel bes Reindes einen furchtbaren Rudgug ju bereiten. Gin folder Schlag ward erleichtert burch Burbowbens unbeilvolles Bogern; ihm hatte Antujow nach bem Berluft von Prate vergebens ben Befehl zugefandt, fofort ben Rudgug angutreten. Er batte noch feine Ginficht in Die gange Wefahr feiner Lage. Sest richtete fich gegen Mittag ber erfte Stoß ber Gieger von Prate gegen Gofolnit; bie Colonne Przibyszewsti's, von Davouft eben in gewaltigem Angriff gurudgeworfen, warb jest plötlich auch im Ruden von ben fiegreichen Bataillonen bes Reindes gefaßt. Es entipann fich ein furchtbares Sandgemenge, beffen unvermeibliches Ende war, daß bie von zwei Seiten umflammerten Ruffen theils niedergemacht, theils gefangen wurden. Auch was fich im Augenblid noch burchichlug, gerieth anderen Berfolgern in die Sande. Indeffen hatten die bei Tellnit noch ind Wefecht verwickelten ruffifden Colonnen, ichon febr aufammengeschmolgen, ben Rampf abgebrochen und ben Rudgug gegen Augezd eingeschlagen, um über bie Littava ju entfommen. Aber bie Brude brach unter ben erften binüberdräugenden Colonnen aufammen; fie mußten gurud nach Tellnit, und es blieb ihnen fein anderer Ructweg, ale über bas ichmale Stud Land, bas fich einem Damme abnlich zwijchen bem Moniter und Sateganer Teich bingiebt. Ein Theil mußte bei Tellnit wieber Stellung nehmen, um ben an Bahl immer wachsenden Feind bort zu beschäftigen und bem Refte ber fliebenden Colonnen ficheren Rudgug gu ichaffen. Aber nicht lange war auch nur eine leibliche Dronnug zu halten; noch ichlug fich zwar bas fleine Sauflein bei Tellnig wacker gegen die lebermacht, aber in die Rückziehenden fam Berwirrung, eine Pulverexplofion brachte bie Rofafen in Unordnung, fie warfen fich auf bie Infanterie und nun juchte fich in wildem Chaos Alles über ben ichmalen Damm hinüberzudrangen, ber bald bie Maffe ber Klüchtigen nicht mehr fante. Biele magten fich auf die bunne Giebede ber zugefrorenen Teiche; ichon warf ber Feind Granaten unter fie und fteigerte bie Berwirrung aufe bochfte, mabrend zugleich die Giebecke unter ber Laft zusamenbrach. Indeffen hatte auch die Nachhut bei Tellnit weichen muffen und es brangte nun Alles in wilber, unaufhaltfamer Flucht rudwarts. Erft bie einbrechende Racht entzog bie flüchtigen Schaaren ihren ungeftum nachbrangenden Berfolgern. Es wird unter biefen Umftanden glaublich, bag, wie Burbowben feine Refte wieder fammelte, noch etwa 8000 Mann übrig waren; bie erfte und zweite Colonne,

beren Trümmer er noch führte, waren am Morgen 43 Bataillone ftark ausgezogen.

Es find wenig Schlachten geschlagen worben, in benen ber Sieg jo pollitanbig war. Die Defterreicher geben felber 6000 Mann als ihren Berluft an, Die Ruffen 21,000, und nach ber Unficht unbefangener Beurtheiler ift biefe Ungabe noch ju flein\*). Ihnen icheint, bag ber Gefamintverluft eber über als unter 30,000 Mann betrug. Die Fraugojen berechnen, mabricheinlich gu niedrig, ihren Berluft nur auf 800 Tobte und 6000 Bermundete, rubmen fich bagegen, 180 Ranonen, 400 Artilleriefahrzeuge und bas gange Bepad erbeutet zu baben. Aber nicht nur glangend erfcbien ber Gieg, er mar auch verbieut. Un wenig Stellen war die perfonliche Ueberlegeuheit bes Smperatore über bas alte legitime Europa jo machtig hervorgetreten, ale in ber Unlage und Leitung ber Schlacht vom 2. December. Die Berwirrung im Dberbefehl ber Berbundeten, Die groben Illufionen, in benen man fich bewegte, bie zögernde Saltung Burhowdens, bas plauloje Auseinanderfallen ber einzelnen Truppenforver batten fein anderes Ergebnift verdient, auch wenn bie ruffischen Truppen fich jum größten Theil mit ber gewohnten fataliftischen Musbauer ichlugen und bie Defterreicher es an Tapferfeit nicht fehlen liefen, bie Schmach von Ulm ju verwischen. Es war ihnen ber traurige Triumph geworben, alle Belt ju überzeugen, bag ber mostowitifche Sochmuth grobes Unrecht ubte, wenn er bie fruberen Nieberlagen ber "Reigheit" ber Defterreicher Schuld gab, ober weun er jest wieder ben Defterreicher Beprother für alles Miflingen verantwortlich machte. Die Buftanbe im ruffifchen Saupt. quartier, Die eitle Gelbittaufchung bes Cgaren und feiner Bunftlinge, Die Unfähigfeit einzelner Sübrer, für bie man bann bie Minberichulbigen ftrafte - boten Stoff genug ju einer Parallele mit ber öfterreichifchen Leitung bei Ulm.

Um 3. December verlegte Napoleon sein hauptquartier nach bem Kaunith'ichen Schlosse Unsterlit, von wo eine siegesstolze Proclamation an bie Armee ber Schlacht ihren Namen gab. Er traf die Anordnung zur Berfolgung der Feinde, deren Groß sich judöstlich nach der ungarischen Grenze hindrüngte. Die Frage, ob man noch fähig sei, den Widerstand fortzusehen, icheint von ihnen nicht ernstlich erwogen worden zu sein; unter dem Eindruck der Niederlage dachten die Aussen nur an ihre Rettung\*\*) und machten es damit dem tief entmuthigten österreichischen Monarchen leichter, bei dem Sieger den Frieden zu juchen. Noch am Tage nach der Schlacht schiedte Franz II. einen Alsgesandten an Napoleon, um eine Unterredung mit ihm zu erlangen. Um Nachmittag des 4. December kamen bei Nasiedlowis die beiden Kaiser

<sup>\*)</sup> S. Riftow S. 394.

<sup>\*\*)</sup> Ueber Alexanders perfouliche Niebergeschlagenheit f. Die Mittheilungen von Bernhardi, Dentwürdigt, bes General Toll. I. 167, 168.

auf freiem Kelbe gusammen; Navoleon, von glangenbem Gefolge umgeben Raifer Frang, von Lamberti begleitet, wie Gent fagt, "in feiner gewöhnlichen mitleibemurbigen, jest mehr als je verfallenen Geftalt". Rach einigen Soflichkeiten begann an einem Bachtfeuer bie bentwurdige Unterrebung; im vol-Ien Giegebubermuth gab ber Smperator bem Erben ber beutichen Raiferfrone eine Lection und ließ spater in feinen Bulletins bie Luge ausbreiten, ber befiegte Monarch habe, wie um abgubitten, bie Gould bes Rrieges auf bie Briten gefchoben. Er verkannte freilich bie gange Perfonlichkeit bes ofterreichijden Raijers, wenn er glaubte, beffen autofratifder Stola werbe ibm je bie Demuthigung biefer Stunde vergeffen. Es wird ergablt, Frang habe nach feiner Beimtehr nach langem Schweigen endlich mit feinem befannten Ausbruck bochften Bornes in ben Augen und Mundwinkeln zu gurft Johann Liechtenftein gefagt: "Sest feit ich ihn gefeben habe, fann ich ihn gar nicht mehr leiben". Wenigftens beutet mancher Moment aus ben letten Tagen Rapoleonijder Berrichaft barauf bin, bag ber "Schwiegervater", an ben bann gern appellirt warb, feinem Gibam bie erfte Bekanntichaft vom 4. December 1805 nie vergeffen hat.

Das Ergebniß der Unterredung entsprach Napoleons Bunjchen. Kaiser Franz trennte seine Sache von der seines Verbündeten und war zu einem Waffenstillstand bereit, dessen erste Bedingung der Abzug der Aussen war. Am 6. December ward zu Austerliß ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Feinbelligkeiten ruhen sollten; die Aussen sollten in bestimmter Frist und auf einer vorgeschriebenen Route Mähren, Ungarn und Galizien raumen, das ungarische Ausgebot eingestellt werden, überhaupt keine fremde Armee den österreichischen Boden betreten. Die französische Armee besetzte das Erzherzogthum Desterreich, Steiermark, Krain, Görth, Istrien, Venedig, Tirol, in Böhmen den Kreis Tabor und einen Theil des Budweiser Areises, in Mähren außer den Kreisen Inaym, Iglau, Brünn, das Land rechts von der March, in Ungarn Presburg. Zu Nickolsburg sollten unverzüglich die Kriedensunterbandlungen beginnen.

Kaiser Alexander hatte gegen diesen Ausweg nichts einzuwenden; er war froh, aus der unheilvollen Lage sich so herauszuwickeln, ließ sich die demüthigende Bedingung eines Abzuges in festgesehten Stappen gefallen, nahm aber die Miene an, als entbinde er aus Grosmuth seinen Berbündeten aller weiteren Verpflichtungen. Davoust hatte die Berfolgung gegen ihn geleitet und war bis gegen die ungarische Grenze auf den Fersen der Russen nachgebrängt; die Rachricht von dem Wassenstillstand machte der weiteren Verfolgung ein Ende\*).

<sup>\*)</sup> Die von napoleon in Umlauf gebrachte Ergäblung, bie in manchen anbern Buchern wiebertehrt, als habe er ben Cgaren generos entwischen laffen, ift von bem Berfaffer ber Geschichte ber Kriege VI. 2. 167. 266 ff. erfcbpfenb wiberlegt.

Damit war die Coalition aufgelöst und Desterreich hatte sich auf Discretion dem Sieger überliesert. Am Tage der Schlacht bei Austerlitz war das russische Corps unter Essen, 12,000 Mann stark, bei Prerau angekommen; es konnte jett den vorgeschriebenen Rückmarsch mitmachen. Am Tage vor dem Waffeustillstand hatte der Erzherzog Ferdinand mit seinem böhmischen Aufgebot bei Iglau den Baiern ein glückliches Gesecht geliesert; es konnte an dem großen Ersolge nichts mehr andern. Auch der Erzherzog Karl, jett an der Raab angelangt, war nun allein nicht mehr start genug, der lleberlegenheit Napoleons Schach zu bieten. Die russischen Truppen ang Stalien, die nichts weiter ansgerichtet, als die Bourbons in Neapel uurettbar compromittirt hatten, wurden vom Czaren abgerufen; das britisch-russische schwedische Gorps in Hannover, gerade zeitig genug angelangt, um unthätig das Ende des Kampfes zu erseben, schiffte sich wieder ein. Co siesen die Rüstungen der Coalition wie lose Bruchstück ohnmächtig auseinander.

Dieje Lage hatte auch andere Manner als bie Cobengl, Dietrichftein, Bichy u. f. w. entmuthigen fonnen; fprach boch Bichy, ber Finangminifter, ce icon offen aus, mit Tirol, Benedig und einem Stud von Dberofterreich fei ber Friede nicht allzu theuer erfauft. Die Lage war hoffnungelog; benn ber lette Strobhalm, an ben man fid noch bing, lag in ber Intervention Preu-Wir haben aus ber Aubieng, Die Saugwig vor ber Schlacht gehabt, uns überzeugen konnen, wie leer biefe Soffnung war; wir werden feben, er hat nach ber Schlacht Alles, was man von feiner Bermittelung befürchten fonnte, erfüllt, ja übertroffen. Drum mar es ein fruchtlofes Bemüben, jest in Berlin auf einen raichen Entichluß zu bringen; bort hatte man ja bie Enticheidung ber Dinge an Saugwiß überlaffen! Diefen felber gn bewegen, baß er als Bermittler eintrete, war ein ebenfo eitler Berfuch; auch wenn nicht Talleprand ihm burch bie Erklärung, man werbe nur mit Defterreich, ohne jede britte Einmischung, verhandeln, bie Antwort erspart hatte, er war weniger als je geneigt, ben Friedensboten fur Defterreich zu machen. gog mit bem Bande ber Ghrenlegion prunfend in Wien umber, price Rapoleons Größe und umwebelte Tallegrand, in ber Erwartung, bag ibm bie Pforten Bonaparte'icher Gnabe wieber aufgethan murben. Doch barüber fväter.

Talleyrand, ber, von den Traditionen der Choijeul'ichen Politik beherricht, jeine Borliebe für eine französiich-österreichische Allianz nie verbarg, hat damals den Borschlag gemacht, der schon in den achtziger Jahren einmal im Kreise der herzberg'schen Politik laut geworden: Desterreich mit den Donauprovinzen zu entschädigen. Das hätte ihm als Ersat für den Berlust der westdeutschen und italienischen Bestungen gelten müssen, hätte es mit Rußland dauernd entzweit, die Anlässe Conscietes mit Frankreich beseitigt und der österreichischen Politik keine andere Wahl als die französische Allianz gelassen. Aber es war keine Aussischt, das Napoleon jeht auf solche Ent-

wurfe einging; bie nachfte Aufgabe war ihm: Defterreich vollends aus bem Reiche herauszuwerfen, ben fummerlichen Rest ber Reichsverfassung zu beseitigen und jene beutsch-französische Mittelmacht zu schaffen, die unter bem lodenden Aushängeschild jouveraner Königreiche ben beutschen Suben und Besten in Bonaparte'iche Prafecturen umgestaltete.

Die Berabredungen mit ben fubbeutichen Berbundeten waren ichon getroffen, ale man gu Brunn und bann gu Presburg über ben Frieden verhanbelte; Baiern waren reiche Arrondirungen und ber Konigetitel jugefagt, mit Burttemberg und Baden wurden, jum Theil mahrend ber Friedensunterhandlungen gu Brunn und Presburg, abnliche Abfommen feftgeftellt. Befondere ließ fich Burttemberg in bem Brunner Bertrage vom 12. December außer ben Entichabigungen und ber Konigefrone bie neue Couveranetat versprechen. Dieje funftigen Bafallen waren auch allein naber eingeweiht in Die Unterhandlung; mabrend fonft jeder Dritte ausgeschloffen blieb von ben Conferengen, wurde Baron Gravenreuth, ber bairifche Gefandte, gugelaffen. Go war benn auch bas öfterreichische Bemuben fruchtlos, beffere Bedingungen gu erlangen. Man war in Bien bereit, Dheritalien und Benedig bis auf Iftrien und bas Ruftengebiet aufznopfern, auch Borberofterreich, Gichftabt, Paffan gab man preis. Aber man wollte Salzburg als Erjat und Die tosfanische Linie follte bafur mit Tirol eutschädigt werben. Ja nach einer frangofischen Quelle batten bie öfterreichischen Unterhandler fur einen ober ben anderen Pringen bes Saufes fogar Sannover in die Reihe ihrer Buniche aufgenom. men! Dem fei wie ihm wolle, folde Buniche waren vergeblich, ba Defterreiche Situation es mit fich brachte, bag ihm bie Bedingungen von Raveleon bictirt werben konnten. Rachdem er es von feinen Allierten getrennt. blieb nur noch übrig, daß er ihm die lette ichwankende Soffnung - auf Preugen - gerftorte. Es mochte zweifelhaft fein, wie viel bem Smperator noch ein Bund mit Preugen werth war, ober wie weit feine Aufrichtigfeit babei ging; aber in biefem einen Moment hatte ber Abichlug mit Preugen eine Bedeutung, weil er bamit bor Defterreich hintreten und mit ben letten Illufionen auch den letten Biberftand brechen fonnte.

Um 15. December unterzeichnete Haugwit zu Schönbrunn bie Unterwerfung Preußens unter bas Bonaparte'iche Protectorat; eilf Tage ipäter, am 26. December, fügte sich auch Desterreich zu Presburg ben Napoleonischen Bedingungen. Der Friede erkannte alle Uebergriffe, die Frankreich seit dem Bertrag von Luneville in Guropa gemacht, als zu Recht bestehend an; die Beränderungen in Holland, der Schweiz, die neuesten Umgestaltungen in Stalien wurden von Desterreich bestätigt, das venetiaussiche Gebiet, wie es zu Campo Formio und Luneville an Desterreich gesommen war, ward seit an das Königreich Italien abgetreten. In Deutschland überließ der Kaiser an Baiern: die Markgrafschaft Burgau, Vorarlberg, die Grafschaft Hohenembs und Königsegg, die Herrschaften Tettnang und Argen, das Gebiet von Lin-

dau, gang Tirol mit Briren und Trient, auch die 1803 an Defterreich überlaffenen Theile ber Stifter Gichftabt und Paffau. Gbenfo follte Baiern bie Reichsftadt Augsburg befeten und mit allen Rechten ber Dberberrlichfeit mit feinen Staaten vereinigen burfen. An Burttemberg überlich Defterreich bie Stadte Chingen, Munderkingen, Riedlingen, Mengen und Saulgau, Die Grafichaft Sobenberg, Die Landgrafichaft Nellenburg, Die Bogtei Altorf, ben Theil bes Breisgaus, ber wurttembergifche Enclave war, und bie Stabte Billingen und Breunlingen. Auch burfte Burttemberg bie Grafichaft Bonnborf, Die 1803 bem Johanniterorden als Entschädigung gugewiesen war, in Befit nehmen. Un Baben fiel ber Reft ber vorberen öfterreichischen Befigungen: bas was vom Breisgau übrig blieb, bie Ortenau, Die Stadt Conftang und bie Comthurei Meinau. Fur alle biefe Berlufte erhielt Defterreich Salzburg und Berchtesgaben, alfo ben Rern ber tostanischen Entschädigung von 1803; Die toskanische Linie ward mit einem neu creirten Kurfürstenthum Burgburg entichabigt, welches Baiern abtrat. Die Burbe und die Befigungen bes Deutschorbensmeistere, bieber noch einer ber letten Ueberrefte ber geiftlichen ermahlten Burben, follte fortan in ber Linic eines öfterreichifden Erzherzoge erblich fein, ebenfo mart bem Mobenefer Erzherzog, beffen Befit an Baden überlaffen war, Entichabigung verfprochen, aber nicht geleiftet. Much wenn man die Entschädigung von Galgburg und Berchtesgaben in Alegug brachte, verlor Defterreich 1140 Quabratmeilen mit zwei Millionen und beinahe 800,000 Ginwohnern, mußte nach einem geheimen Artifel außer ben vorangegangenen Beraubungen noch vierzig Millionen Kriegskoften tragen, und was bie Sauvtfache war, fein Busammenbang mit Deutschland, ber Schweis und Stalien war gerriffen.

Denn außer ber territorialen Berdrängung aus dem Reiche seite der Friede zugleich einige inhaltschwere Bedingungen sest, welche die durftigen Reste der alten Reichsordnung, wie sie aus der Umwälzung von 1803 noch geblieben waren, vollends auslösen unüten. Der siedente Artisel ertheilte den Kurfürsten von Baiern und Bürttemberg die Königswürde, und der Kaiser erfaunte sie darin an. Es war freilich die Phrase hinzugesügt, sie hörten darum nicht auf dem deutschen Bunde') anzugehören, aber die nächste Zutunft mußte zeigen, daß das eben nur eine Phrase war. Im 14. Artisel hieß es dann: die Könige von Baiern und Bürttemberg so wie der Kurssürst von Baden werden auf den ihnen abgetretenen Gebieten, wie in ihren alten Landen "der vollen Soweränetät und aller daraus sließenden Rechte" genießen, ganz so wie der Kaiser von Desterreich und der König von Preußen sich deren in ihren deutschen Eanden erfreuen. Der Kaiser wird weder als Reichssehraupt noch als Mitstand die Bollziehung irgend eines Actes hindern, zu

<sup>\*)</sup> à la confédération germanique; ber Rame "Reich" wurde aus nahe liegenben Brunben vermieben.

dem jene Fürsten in Folge ihrer Souveranetat schreiten werben. Zugleich verzichtete Desterreich auf alle Rechte und Ansprüche seglicher Art, die es innerhalb der Gebiete von Baiern, Württemberg und Baben noch hatte erbeben können.

Diese Bestimmungen ließen erwarten, baß neben ber neuen Scuveranetät weber für bie Reste ber Reichsordnung, noch für bie schutslosen Körperschaften, die von ben neuen Königreichen umschlossen waren, noch für die überlieferten ständischen Rechte ein Raum übrig blieb; schon bie nächste Zeit mußte biese, jett unvermeiblich gewordene, Revolution vollenden.

## Fünfter Abschnitt.

## Der Rheinbund.

Der Demuthigung Desterreichs und ber Errichtung ber beutsch-frangesischen Königreiche im Suben war Preußen mit bem Bertrage vom 15. December nur wenige Tage vorangegangen, einem Bertrage, ber schon mehr einer Capitulation ahnlich sah, als einem Bundniß.

Mis bie Potsbamer Mliang geschloffen war, verhehlte man fich in Preufen nicht, bag ber Rrieg bie unmittelbare Folge babon fein fonne. Der Rath bes Bergogs von Braunschweig war bamals\*): Defterreich folle mit größter Unftrengung Tirol behaupten, Die Urmee vom Inn gurudgiehen und jeden entscheibenden Bufammenftog mit bem Feinde vor Burbowdens Anfunft vermeiben. Rach Untunft ber Verftartungen, von benen vielleicht Bennig. fens Avantgarbe ichen fruh genug in Bohmen anlangen konne, um bie Frangofen gu beunruhigen, konne bann bie Offenfive gegen bie Donau wieber beginnen. Burben bie Unterhandlungen icheitern, fo murben bie in Franken, an ber Berra, bem Main und in Beftphalen ichlagfertigen Truppen Pren-Bens gegen Donauworth vorgeben und bie frangofifchen Berbindungen bebroben. Entweder werde bann Napoleon fich gegen bie Prengen wenden, bies gebe ben Berbundeten Beit, in einem rafchen Angriff nach ber Donan vorzudringen, und eine verlorene Schlacht muffe bann ben Feind über ben Mbein gurudtreiben - ober Napoleon giebe fich nach bem Lech und ber Iller gurud, mas die preufifche Urmee in ben Stand fete, am linken Ufer ber Donau beraufzugeben, fich bes obern Nedars zu bemachtigen und bie Frangojen vom Rheine abzuschneiben.

Die veranderte Lage veranlagte eine Umgestaltung biefes Planes. Es

<sup>\*)</sup> Rad einem hanbidt. Actenstild: "von bem Bergog von B. entworfener und in ber Confereng zu Botobam im Nov. 1805 vorgetragener Operationeplan."

liegt uns eine etwas spätere Aufzeichnung vor, wonach der linke Flügel der preußischen Angriffsarmee unter Kürst Hohenlohe, 30 Bataillone, 4 Sägercompagnien, 40 Escadronen und 9 Batterien stark, über Peterswalde nach Böhmen marschiren und in der letten Boche des Decembers gegen Theressenstadt vorrücken sollte. Das Centrum, 34 Bataillone, 2 Sägercompagnien, 35 Escadronen und 9 Batterien, vom König und vom herzog von Braunschweig geführt, sollte am 17. December von Erfurt ausbrechen, am 30. bei Dohna in der Nähe von Pirna stehen und am 3. Januar an der Eger anlangen. Der rechte Kügel unter Rüchel, 15½ Bataillone, 2 Sägercompagnien, 20 Escadronen und 4 Batterien zählend, war bestimmt, am 17. December von Gotha über Chemnitz gegen Böhmen aufzubrechen und am 6. Januar an der Eger einzutressen. Außerdem waren 3 Reservecorps, dann die Ausstellung bei Baireuth, dei Fulda, in Westphalen und ein Corps in Oberschlessen mit in Rechnung gebracht, die mittelbar oder unmittelbar in die Opperationen der Angriffsarmee eingreisen sollten.\*)

Noch war freilich bie hoffnung auf friedliche Berftandigung nicht aufgegeben; bie Fuhrer ber einzelnen Corps waren, wie wir aus ihren Inftructionen feben, burchaus in bem Ginne angewiesen: "bag man ben angeknupf. ten Unterhandlungen wegen eines bauerhaften allgemeinen Friedens mehr Nachbruck geben und erft, wenn biefe wider Berhoffen einen ungunftigen Ausgang haben follten, an bem Rriege thatigen Untheil nehmen wolle." Noch am 7. December außerte ber Konig in einem Schreiben an ben Rurfürsten von Gadgen: "Mein bisberiges Benehmen und Meine G. D. betaunte Denfungeart ift Denfelben ohne Zweifel Burge, bag 3ch Mich nie in einen Rrieg verwickeln werbe, wenn berfelbe nur irgend zu vermeiben fein follte. Im Falle aber bie angefnüpften Negotiationen nicht ben gewünschten Erfolg hatten und die Friedensbedingungen von ber Urt maren, bag burch fie feine bauerhafte Rube ju erwarten ftanbe, ein Friedensbruch alfo burchaus nicht abgewendet werben fonnte, fo bin Ich fest entschloffen, Dich an bie Spige Meiner Urmee gu ftellen und jowohl fur Meine Erhaltung als fur bie Meiner Alliirten zu ftreiten."

Durch biese Schwankungen zwischen Arieg und Frieden brach benn wohl hie und da die lichte Ueberzeugung durch, daß die Lage eine wahrhaft verzweiselte war, und, wenn es nicht an der Thatkraft gesehlt hatte, es war Einsicht genug in die trostlosen Zustände vorhanden, um auch jett noch Prensen auf den rechten Weg zu leiten. "Das Unglück, äußerte der herzog von Braunschweige"), ist meines Ermessens auf den höchsten Grad gestiegen, und

<sup>\*)</sup> In einem minist. Bericht aus jenen Tagen heißt es: L'execution de toutes ces mesures ne sera ni ralentie ni dérangée par les négociations, que le Comte de Haugwitz est occupé à traiter avec l'Empereur Napoléon. Ebenso schrieb harden berg noch am 7. Dec.: Tout cela est en train et en marche et très-bien combiné.

<sup>\*\*)</sup> Schreiben an Fürft Dobenlobe vom 24. Rov.

soll Deutschland nicht eine Provinz von Bonaparte werden, so sind alle Anftrengungen, alle Thätigkeit kaum mehr hinreichend, das allgemeine Berderben abzuwenden. Alles ist zu spät, selbst unsere Negotiationen, die auf die unerträgliche Langsamkeit unserer Märsche berechnet sind, und fällt Desterreich ganz, wie ich noch nicht hosse, so wird die Reihe an und kommen und dann erst werden die überführt, die auf Frankreich rechneten und Preußens Absonderung von dem allgemeinen Wohl von Europa für ein Glück hielten.

Es kam der Bericht von Haugwit über die Audienz bei Napoleon, den wir oben mitgetheilt haben; gleichzeitig auch dumpfe Gerüchte von neuen Kämpfen, die ersten Vorboten der Unglückspost von Austerliß. In einer Conferenz, die (9. Dec.) unter diesem zwiefachen Eindruck stattfand, ward beschlossen. Den beiden Berbündeten möge der König erklären, daß er den zu Potsdam eingegaugenen Verbündlichkeiten treu bleiben und mit ihnen über die weiteren Operationen sich verabreden wolle; ohne ihre Zustimmung werde er sich natürlich in kein Abkommen mit den Franzosen einlassen. Allerdings dürfe es vielleicht rathsam sein, von den Potsdamer Bedingungen etwas nachzusassen, jedoch nur in gegenseitigem Einverständniß. Eine Wassenungen schwas nachzusassen, jedoch northwendig, damit Napoleon nicht vor der gemeinsamen Action neue Ersolge über Destereicher und Russen

Man sieht, biese Nathschläge sind nicht ganz frei von der unheimlichen Uhnung, daß sich neues Unglud auf dem Schlachtselbe zugetragen haben könne, allein sie juchen doch zugleich jedem Zweifel über Preußens Saltung, den das Benehmen von Haugwiß wecken mußte, durch unzweideutige Erklärungen zu bezegnen. Noch schärfer spricht sich die gleiche Stimmung in einem Schreiben aus, das wenige Tage später in des Königs Namen an Haugwiß abgegangen ist. Da wird das Migbechagen über die bedenkliche Unthätigkeit des Unterhändlers eben so wenig verhüllt, wie der Verdruß über Napoleons Ansflüchte. Ich brauche Ihnen, heißt es da, keine weiteren Instructionen zu geben; sie sind alle in dem Vertrag enthalten, dem ich treu bleiben soll und will." Aber es wird ihm immerhin mehr Vertrauen erweiesen, als Haugwiß verdiente, und am Schlusse dach auf mögliche Rnancen, die sich aus den Ereignissen ergeben konnten, hingebeutet — ein Wort, das für die sen Unterhändler schon kein ungefährliches Zugeständniß war\*).

<sup>\*)</sup> Ans bem Protofoll ber Conferenz vom 9. und einer Copie bes t. Schreibens vom 11. Dec. Die bezüglichen Schlußworte lauten: Qui mieux que Vous est en état de regler les nuances de sa marche dans ces momens imprévus de la politique, qui paralysent un négociateur ordinaire. Ces nuances, je le repète, ne peuvent être que le résultat des evénemens, qui se passent auprès de Vous. C'est là que les grands coups se portent et que d'un jour à l'autre la face des choses

Seht wie vorher blieb also die Sache in haugwiß hand; von ihm und von ber strategischen Einsicht im verbündeten Lager hing Preußens Schickfal ab. Wir haben bereits gesehen, wie fich ber Eine am 28. Nor. zu Brunn seine biplomatische Nieberlage holte und die Andern vier Tage später sich militärisch zu Boden ichlagen ließen.

Es famen in raider Folge bie Nachrichten von ber Nieberlage bei Aufterlit, bem Abzug ber Ruffen und bem Baffenftillftanb, ober wie man fich in Berlin gern ausbrudte, bem "Abfalle Defterreichs von ber Coalition". Ein Bericht von Saugwiß (5. Dec.) bestätigte die Ratastrophe in ihrem gangen Umfang. "Ich bemube mich, und nicht ohne Erfolg, ichrieb er, bie freundichaftlichen Begiehungen zwischen Preugen und Frankreich zu erhalten, bie bisber bestanden haben. Ihre Bewahrung icheint mir heute burch bie Umftande geboten." Es war bie lette erhebliche Nachricht, Die er nach Berlin gelangen ließ; feine weiteren Berichte find lakonisch und inhaltleer. Am 8. December melbete er nur furg, bag er auf Napoleons Untunft warte, am 10. ichrich er bas Gleiche. In Berlin berrichte fortan bange Ungewifbeit bis gu ber Stunde, wo er mit bem Bertrag von Schonbrunn gurudfam\*). Ingwijden maren auch bier leife Angeichen ber Schwankung gu bemerten, bie Saugwiß eben burchmachte. Der gulett giemlich vernachläffigte frangofifche Wefandte ward wieder eifrig aufgejucht und Combard erhielt ben anftogigen Auftrag, Die Motive ber preufijden Politif bei ibm gu rechtfertigen. Man fann fich benten, wie ber ben Auftrag erfüllte; nach feinen Erläuterungen ericbienen bie jungften Borgange nicht als eine Frucht namenlofer Schmache, fondern wie berechnetes boppeltes Spiel. Huch ber Sergea von Braunschweig ließ fich zu Meußerungen berbei, bie feiner nicht wurdig waren, weil fie feiner wirklichen Neberzeugung wiberfprachen. Dem fruber abgelehnten, nun erneuerten Anfinnen von Laforeft, Sameln vor einem Ungriff ju fichern, gab bas Ministerium jest feine Buftimmung \*\*).

Auch bie vertraulichen Aeußerungen, die uns in den Correspondenzen der bedeutenbsten Versonen vorliegen, sprechen die gleiche Stimmung aus: Schrecken über die Niederlage, Verlegenheit wegen der eingegangenen Berpflichtungen, vollkommene Nathlosigkeit, was nun zu beginnen sei. Man

et les intentions des hommes peuvent s'alterer. Ein Schreiben an Kaifer Frang vom 10. erneuerte bie Berficherung gemeinsamen Borgebens.

<sup>\*)</sup> Am 12. Dec. schreibt das Ministerium: Vous sentez avec quelle impatience j'attends les details que contiendra votre premier rapport. Am 16. Dec.: J'attends d'un instant à l'autre et avec la plus vive impatience les rapports du C. de Haugwitz. Achnlich selbst noch am 23. Auch Finkenstein ersuhr nichts; er brangte noch silns Tage nach dem Schönbrunner Bertrag auf rasches Losschlagen (Depeiche vom 20. Dec.).

<sup>\*\*)</sup> S. Lesebvro II. 229. Das Abkommen wegen Samein wird burch ein Schreiben bes Gerzogs d. d. 21. Dec., und bie Instruction an Pfinhl bestätigt.

hatte teine Borwurfe mehr fur Saugwit, weil er feine Gendung nicht unverzüglich erfüllt hatte; man gab vielmehr feinen einschläfernden Rathichlagen willig nach\*). Der Abgug ber Ruffen, ber ofterreichische Waffenftillftanb, ber ieben Einmarich freinder Truppen verbot, bas erichien in biefer Noth wie ein Troft, womit bie Unthätigkeit entschuldigt werben konnte \*\*). Dazwischen brach bann wieber bie peinliche Abnung burch, Die Rleift in einem Briefe an Ruchel aussprach: "es ware freilich febr unglücklich, wenn Napo. leon und einschläfern wollte, um Beit ju gewinnen" . . . . "Ich fürchte, fette er treffend hingu, bag feine enticheidende Parthie ergriffen wird und wir abermals in einem unbeftimmten Buftante bleiben, woburch unfere Lage wenig verbeffert werben burfte. Mit biefem Manne muffen wir entweder Rrieg ober Frieden maden, und bas Lettere fann nur geichehen, wenn wir uns mit ihm auf eine gewiffe Art verbinden. Entweder muß man fich biergu entichließen, ober fofort mit ben Baffen in ber Sand fur bie andere Partei fechten. Alle übrigen Dagregeln find ichwankend und führen uns immer tiefer in Berlegenheiten binein, aus welchen es am Enbe gu fpat fein wird uns berauszureißen.

Die Lage war allerbings so wunderlich, wie sie sich benken ließ. Man war mit der Coalition im Bunde und wollte zugleich die Berpstichtung eingehen, hameln und holland vor einem Angriff sicher zu stellen; man bot sich Napoleon als Bermittler an und in demselben Augenblicke stellte der Czar auf seinem Rückzuge die in Schlesien eingerückten Truppen Bennigsens unter den Oberbesehl des Königs von Preußen! Es waren recht unbequeme Gäste,

<sup>\*)</sup> In einem Schreiben bes Derzogs von Braunichweig (d. d. 14. Dec.) heißt es: "Preußen ist gegen Frankreich noch nicht im Kriege gewesen; ber Graf von Daugwit hat unterm 2. und 6. b M. vorzügsich darauf angetragen, bie Feindse-ligkeiten noch nicht anzusangen, indem bereits vor der unglücklichen Vatielle von Ansterlig der Graf von Stadion im Ramen des öfter-reichischen Kaisers Friedenseinseitzungen in Wien gemacht hatte. Preußen würde daher im gegenwärtigen Zeitpunkt ohne Allürte und, nachdem der Zweck bie öfterreichische Monarchie zu retten aushört, allein mit Frankreich Krieg anfaugen; iberbem sehlten noch alle directen Nadrichten liber die beiden Kaiser. Diese sind bie wichtigen Grilude, die S. M. den König bewegen, die Arnee vorerei in dortiger Gegend zu dissociren und die ferneren Berichte des Grafen Haugwitz nach seiner Unterredung vom 8. (7.) d. M. mit dem Kaiser Raposeen abzuwaarten, um sodann zu beschließen, was in gegenwärtiger Lage der Dinge dem höchsten Interesse an ansgemessensten sieht."

<sup>\*\*)</sup> Ein Brief bes Herzogs an Richel d. d. 15. Dec. spricht bas unverblimt genug aus. Ebenso ein Schreiben vom 23. Dec. Darau reisen sich abnu bie allerbings begrilnbeten Klagen über bas unvernünftige Drängen aur Schlacht, "nachbem um Wien vor Berlassung bieser Stadt in einem Kriegsrath, von welchem ich die Abschift in Banden habe, war ausgemacht worden, daß man erst ben 15. Dec. bie Operationen wieder ausgangen wolle."

beren "hochtrabenbe Windbeuteleien" ben Preugen balb eben jo laftig murben wie ben Defterreichern in Mahren.). Bu allen biefen Berlegenheiten tam, bag haugwig immer einfilbiger ward, julett gang verftummte.

Unter solchen Umstäuden vermochten die Gulferuse Desterreich nichts mehr. Als die unglückselige Schlacht geschlagen und die Wassenruhe seitgestellt war, nahm das Wiener Cabinet nach wie vor die Miene kriegerischer Entschlossenheit an und ließ wiederholt betheuern, daß man in kurzester Krist wieder zu den Wassen greifen werde. Die Unterhandlung werde nur benützt, um Zeit zu gewinnen. Ein Brief, den Kaiser Franz (8. Dec.) durch Stutterheim dem König übersandte, schlug zwar einen gedämpsteren Ton an, aber ehe derselbe noch eintraf, hatte Metternich bereits (13. Dec.) im Austrage seines Ministeriums eine Erklärung eingereicht, die bittere Keindseligkeit gegen Napoleon athmete und in dringendster Weise Preußen mahnte, ungesäumt die Verpklichtungen des Potsbamer Vertrages zu erfüllen.

In biesem peinlichen Gedränge und ber unerträglichen Ungewißheit über bas, was haugwiß mit Preußen mache, entschloß man sich zu einer zweiten Sendung. General von Pfuhl sollte nach Desterreich gehen, um zu erfahren, wie die Sachen standen! Wir können doch, sagte das Ministerium, sett die Offensive nicht übereilen, nachdem die Russen abgezogen sind, die Desterreicher einen Baffenstillstand geschossen haben und eine besondere Unterhandlung mit den Frauzosen sühren. Da diese Ungewißheit nicht mehr länger zu ertragen ist, wollen wir und wenigstens Klarheit darüber verschaffen, was wir von Napoleon zu hoffen haben und was nicht. Seine Eröffnungen werden die Verhandlung in neuen Fluß bringen \*\*). Die zweite Sendung kam zu spät; inzwischen hatte der erste. Unterhändler mit den Kranzosen ichon seinen Krieden gemacht.

Bir haben ben Grafen Saugwiß in bem Augenblick verlassen, wo er sich von Brünn nach Wien schicken ließ; bort wartete er die Ereignisse ab, benen seine Mission bie Richtung hatte vorzeichnen sollen. Kaum in Wien angelangt, ward er von ber Siegesnachricht bes 2. December einzeholt. Es mag nur eine Auecbote sein, wenn berichtet wird, Haugwiß habe in ber ersten Ueberraschung ausgerufen: "Gottlob, nun sind wir gerettet"; es ist aber kaum zu zweiseln, das mit biesen Worten seine wahre Stimmung richtig be-

<sup>\*)</sup> Schreiben Rleift's d. d. 31. Dec.

<sup>\*\*)</sup> Aus einem minist. Bericht vom 21. Dec., wozu die Aenserung des Herzogs von Branuschweig (23. Dec.) gehört: "Es bleibt allerdings eine peinliche Lage, bis hente von Graf Sangwis nichts zu vernehmen; um dies Stillschweigen aufzuklären, ist der General von P. mit einem t. Habschreiben an Bonaparte abgesendet worden. Das k. handschreiben al. d. 19. Dec. und eine Instruction für Pfuhl ermächtigte biesen, die Forderungen Raposeons, die man vorher als unzukässig bezeichnet, da sie nunn durch die Ereignisse erleichtert seien, zu gewähren, wenn die Franzosen keine Truppen nach Nordbeutschland schieften und nichts gegen hannover unternähmen.

zeichnet war. Er war froh, die wiberwärtige Sendung für die Coalition abschütteln zu können und durch die Ereignisse freie hand zu haben für seine Politik. Das waren die Tage, wo er mit dem großen Bande der Ehrenlegion umherzog und durch sleitziges Untichambriren bei den Franzosen sich die Brücke zur herstellung der alten Freundschaft zu bahnen suchte.

Allerdings war es Haugwiß nicht barum zu thun, die gemeinsame Unterhandlung mit Desterreich in Gang zu bringen; er wollte sich mit den Franzosen allein auseinandersehen. Nach wiederholtem Bemühen erhielt er endlich am 7. December wieder Zutritt bei Napoleon; er meldete sich — natürlich nicht, um die Bedingungen des Potsdamer Vertrages zu stellen, sondern um ihm wegen des Tages von Austerlitz Glück zu wünschen. Das ist ein Compliment, soll ihm Napoleon höhnisch erwiedert haben, dessen der Schieffal geändert hat. Haugwiß selbst stellte nicht in Abrede, daß der Imperator seines verhaltenen Grolles kaum Meister ward und ihm im Tone leidenschaftlicher Erregung den Bertrag von Potsdam vorwarf\*\*). Wenn es noch eines Zeuguisse über seine Stimmung bedurfte, so genügte das vierunddreißigste Bulletin, das Napoleon drei Tage später in die Welt gehen ließ. Dort war im Tone gnädigen Wohlwollens gegen den König, den Gergog von Braunschweig, Haugwiß, Lombard die preußische Politit auf is

<sup>\*)</sup> Ans zwei Berichten von Stadion an Metternich, die S.'s Benehmen scharf und schannigslos antlagen. An ihrer Richtigkeit im Einzelnen ist wohl nicht zu zweiseln. In dem Schreiben des Königs d. d. 10. Dec. war ausderlicklich gesagt: Je vous prie de mettre le Comte de Stadion en état, d'aller incessamment en avant avec son collègue et de croire, que si nous avons inutilement voulu être modérés et sages, je saurai remplir avec force et loyauté mes engagemens.

<sup>\*\*)</sup> Fragment des memoires inedits S. 11. 12. Die mabre Gefinnung ber Coterie legt Lombard in einer Apologie bes Schönbrunner Bertrages offenherzig bar. S. Materiaux S. 135.

nbermuthigste gehofmeistert, von ber Macht Preugens icon ziemlich geringichabend gesprochen, einem "in Sannover geborenen" preugischen Minister (Sarbenberg) bie freche Berlenmbung nachgesagt, er "sei bem Goldregen nicht unzugänglich gewesen."

Noch hatte Napoleon tein bringenbes Intereffe, fich mit bem Bertreter Preugens auseinanderzuseten. Der Friede mit Defterreich mar noch ungewiß, Die völlige Entfernung ber Ruffen noch nicht erfolgt, Die Wiberftanbefraft Defterreichs noch nicht auf Die eine Armee bes Ergherzogs Rarl beichrantt; eine Erörterung, bie gum Bruch mit Preugen führen fonnte, mar alfo borerft zu meiben. Saugwiß felbft freilich bachte nicht mehr baran, nach bem Tage von Aufterlit im Ginne ber Potsbamer Convention aufzutreten, nach. bem er porber fich besonnen batte es zu thun. 3hm mußte bas jest als bie größte Bermegenheit ericbeinen, und ein Gat feiner Inftruction, ber ibm poridrieb, Die Feinbseligfeiten jedenfalls bis über Mitte December gu verzögern - ein Gat, ber fich aus militarifden Brunden gur Benuge erffarte - war ihm eine erwunichte Santhabe, ben gangen Ginn feiner Genbung nach ben veränderten Umftanden umzugeftalten. In ben Befprechungen mit Napoleon theils eingeschüchtert burch bie brobente Befahr eines Aufbruches gegen Preu-Ben, theils geloct burch bie Ausficht auf Bergrößerung, jugleich mit feinem Buniche einer Erneuerung ber nordbeutschen Neutralität trocken abgewiesen - ward Saugwit mit jeber Stunde mehr in bie Nichtung bineingebrangt, in welcher ber frangofijde Raijer ibn haben wollte\*).

Indessen hatten bie Dinge sich so gestaltet, daß ein Abschluß mit Preußen einen unzweiselhaften Werth erhielt, weil er ben Desterreichern die lette Stüge ihres Widerstandes entzog. Am 13. Dec. empfing Napoleon den preußischen Abgesandten in Schönbrunn. Nach einigen freundlichen Worten, die ihm persönlich galten, solgte ein heftiger Ausbruch über die preußische Politik. "Es wäre ehrenvoller für Ihren herrn gewesen, rief der Imperator, mir offen den Krieg zu erklären; er hätte dann seinen neuen Berbündeten wenigstens einen Dienst gethan. Aber Ihr wollt die Freunde von aller Weltsein; das ist nicht möglich; man muß zwischen mir und meinen Gegnern wählen. Ich will Aufrichtigkeit, oder ich treune mich von Euch; offene Keinde sind mir lieber als salsche Freunde. Ich gehe auf meine Feinde los, wo sie sich immer sinden werden." Er sprach in seinem wahren oder verstellten Jorne so laut, daß die Abjutanten im anstogenden Cabinet sedes Wort vernahmen. Dem donneruden Ausbende des Unwillens selzge dann ein Sennenblist der kaisertichen Gnade; er redete von dem Vohlwollen, das er auch

<sup>\*)</sup> S. feinen Bericht a. a. D. S. 15-24. Obwohl er barin bas Einzelne meitlich verschönert, auch bas, was bie Franzosen aus ihren Quellen (f. Lesebvre II. 239 f.) berichten, geschickt verschweigt, ist boch bort bie Summe von Einbruden und Bebeufen, die auf ihn wirften, im Wesentlichen ohne Zweisel richtig zusammeugesaßt.

jett noch gegen Preußen empfinde, von der Achtung, die er für haugwiß selber hege; er zeizte neben der Drohung eines gewaltsamen Bruches, eines Einfalles in Schlesien, einer herstellung Polens, im hintergrunde den Besitz von hannover als Prämic einer innigen Allianz. hier eingeschüchtert, dort geschmeichelt, zugleich von einem Kriege mit Napoleon bedroht und von einer vortheilhaften Allianz mit ihm verlockt — es war kein Bunder, wenn haugwiß dieser doppelten Taktik erlag und auf die Bedingungen einzing, die ihm der Kaiser noch am nämlichen Tage durch Duroc vorlegen ließ. Am 15. December, ungefähr um die Zeit, wo Preußen seine heere zur Coalition wollte stoßen lassen, siedoge zu Schönbrunn eine Allianz mit Napoleon.

Nach bem Bertrage ging Preußen ein Gouts- und Trutbundniß mit Frankreich ein, trat an Baiern bie Markgrafichaft Unebach, an Frankreich bas Fürftenthum Neuenburg, ben Reft von Gleve und bie Feftung Befel ab; Baiern follte bafur Preugen mit einem Gebiet von 20,000 Geelen entichabigen und an Franfreich bas Bergogthum Berg abtreten. Preugen erhielt ten fouveranen Befit von Sannover. Beite Machte verburgten fich ihre gegenfeitigen Gebiete, wie fie burch bie neuen Bertrage beftimmt waren, und versprachen, Die Ratification binnen brei Bochen zu vollziehen. Das Peinlichfte bei biefem Bertrage mar weniger bie Singabe alter, angeftammter laube gegen eine Erwerbung, beren Moralitat jo zweifelhaft war wie ihre Gicherbeit, als vielinehr ber Umftand, daß Preugen feine andere Bahl mehr blieb, wie biefe Alliang ober ein Rrieg unter ben ungunftigften Umftanden. mußte fich entweder, fast ifolirt, in einen Rampf mit bem Gieger von Ulm und Aufterlit ffurgen, ober mit ben Spolien bes verwandten welfischen Saujes belobnt, ber erfte ber Mbeinbundstaaten werden. Und bier balf tein 30. gern, fein Bebenten; man mußte eines ober bas andere gang und ohne Aufichub wollen. Bebes Gannen, mochte es aus Unentichloffenheit ober aus Scham entspringen, verschlimmerte nur bie Lage; fich bebenten über bie Unnahme biefes Reffustleibes und boch nicht alebald gum Schwert greifen, gerftorte vollende bie Gunft bes Imperators und minderte gleichwohl nicht bie Gomad.

Saugwiß icheute sich boch, biefen Abichluß nach Berlin zu berichten\*); er wollte ihn selber, sammt einem Briefe Napoleons, ber im Gegensate zu ben letten Zornausbrüchen ben Ton zärtlichster Freundschaft anichlug, bem Konig überbringen. Ju Peterswalde begegnete er Pfuhl, ber nach ihm ge-

<sup>\*) &</sup>quot;Im Bertrauen kann ich E. E. eröffnen, schreibt Kleist an Rüchel, wie ber Minister Haugwit schriftlich gemelbet, baß er einige Unterredungen mit bem Kaiser gehabt, welche von der Art gewesen, daß er selbst solche S. M. hinterbringen müßte und diezerwegen sosort seine Rückreis antreten würde." (Aus der handicht. Corresp.) Haugwit selbst schriebt: Le resultat de mon entretien est d'une telle importance, que je ne saurais le consier ni à la plume ni à aucun autre organe. Der Brief Naposeous steht bei Höpfner, Krieg von 1806. I. 26.

icbiett war, um ju boren, wie es ftebe. Am Beibnachtstage traf er in Berlin ein. Man hatte bort fo wenig biefen Musgang erwartet, bag barbenberg noch am 22. bem englischen Gefandten harrowby erflarte, man unterhandle nur, um Beit gu gewinnen und fur alle Galle bereit gu fein. Die friegerifden und patriotifden Rreife brauften in aller Erbitterung gegen ben Unterhandler auf, ber treulos feine Auftrage nicht etwa überichritten, fondern geradezu ins Gegentheil verfebrt babe. Der Ronig berief einen gronen Staaterath, über beffen fturmiiche Berbandlungen bie Frangofen raid unterrichtet waren. Dort ftanben fich bie Anfichten ichroff gegenüber; bie Berpflichtung gegen die Coalition, bas bobere Staatsintereffe und bie Chre Preugens fanden in ber Berathung ihre Berfechter, wie ber gemeine lockenbe Bewinn, welcher ber Preis bes Bunbniffes war. Satte Die Berathung nur bagu geführt, bag man fich jum einen ober gum andern rudhaltlos entichlog! Aber es jollte auch jest noch zwischen Ja und Rein ein Mittelweg gefunden werben. Der Bertrag ward nicht verworfen, aber auch nicht geradezu ratificirt\*); Saugwiß follte nach Paris geben und eine Dentidrift mitnehmen, worin bie Grunde, die bagegen iprachen, zusammengefaßt und einzelne Dobificationen vorgeichlagen wurden. \*\*)

In diesem Schritte zeichnete sich die preußische Regierung überaus treffend. Sie hatte nicht den Muth, die Genehmigung zu verweigern; denn wie der Herzog von Braunschweig damals an Rüchel schrieb, die späte Sahreszeit, der Mangel an Magazinen, der Absall Desterreichs, der Rückzug der Russen, das Alles machte es nicht rathsam, sich in einen Krieg einzulassen, in dem ein erstes Mistlingen den Gegner in das derz der Monarchie hereingeführt hätte. Aber sie konnte sich auch nicht entschließen, die Ratissication rund und unumwunden zu geben; sie hing ihr also Clauseln an, die mit dem Begriff einer Ratissication unverträglich waren.

Das Mag von Saugwig' Schuld an ber jungften Benbung ber Dinge

<sup>\*)</sup> Nach einer Denkschrift harbenbergs vom 24. Febr. 1806 war es namentlich haugwit, ber bie Ansicht verfocht: Le Roi reste maître de choisir entre la ratification du traité modifié, ou la guerre. An Napoleons Cinwilligung in bie Mebificationen war aber nach seiner Bersicherung nicht zu zweiseln.

<sup>\*\*)</sup> Das Memoire explicatif, bas ben erwähnten Acten beiliegt, ist namentlich gegen die Abtretungen und gegen ben Umfang der von Preußen verlangten Garantien gerichtet und will beibe auf eine weitere Frist verschoben, die Abtretungen nur als provisorische angesehen wissen. Im Uebrigen heißt es im Eingang: Je n'ai pas voulu différer d'un moment la ratification! Wenn Hangwig später (Oct. 1806) gegen Gent äußerte, man habe nur einen Scheinfrieden zur Täuschung Napoleons gewollt (s. Mem. ot lettres de Gentz p. 237), so sehen wir darin nur einen verspäteten Bersuch, sich vor den Oesterreichern wegen seines Bonapartismus rein zu waschen; ben Decembervertrag nahm er gewiß so ernstlich, als er überhaupt irgend etwas im Ernste genommen hat.

läßt fich aus ben bisberigen Mittheilungen genau erkennen; was nun weiter gefchab, fällt nicht ihm allein, ober auch nur vorzugeweise zur gaft. Die Regierung in Berlin batte, wie wir uns erinnern, fein erftes verhängnifrolles Auftreten in Brunn zwar migbilligt, fich jeboch nicht zu bem Entichluffe erhoben, ihn offen zu besavouiren und wo möglich burch einen Andern zu erfeben. Es fam freilich bie Botichaft von Aufterlit bagwifchen und nbte ihre labmende Wirfung. Aber man erflarte boch auch bamals noch wiederholt und unummunden: bem Potedamer Vertrag fühle man fich vervilichtet und werde ihn erfüllen. Un eine Alliang mit Napoleon bachte in Berlin noch Miemand, vielleicht Combard ausgenommen. Da fam haugwiß und brachte feinen Bertrag mit, unter allen bentbaren Möglichkeiten jedenfalls biejenige, auf die man am wenigsten gefagt war. Man war erstaunt, ja ergurnt, man erwog die Umftande und begann aus ber Roth eine Tugend gu machen. Man mußte fich freilich, um mit Johannes Müller zu reden, einigermaßen "umdenten", wenn man zwijchen Potebam und Schonbrunn die Vermittelung finden wollte; indeffen wir werden feben, and in biefer Banblung ward jest bas Mögliche geleiftet.

Bar es mehr Aurzfichtigkeit ober leichtfertiger Ginn, in jebem Kalle ift damals in Berlin der Ernft ber Lage febr unterschatt worden. Babrend für Napolcon eine Natification vorbereitet ward, bie feine war, geschaben nach anderen Seiten bin Schritte gleich darafteriftischer Art. Die Situation, hieß es in einem minifteriellen Actenftuck vom 27. Dec., zwinge jest Preugen ju außerfter Borficht und zu ber Nothwendigkeit, mit Frankreich zu verhanbeln. Der Zwedt biefer Berhandlung ift vor Allem, bie Rudfehr ber Frangofen nach Sannover zu verhindern und bem Norben Dentschlands die Rube gu fichern. Auf bieje Beije hofft man ben Bruch mit Frankreich gu bermeiben. Un ben Bejandten in Wien, ber mit ganger Scele ber Politit bes Potebamer Bertrage zugethan war, ging barum bie Beijung: fich vor Allem rubig und verichloffen zu halten, ja fich in keine Erklärung ober Erörterung einzulaffen, die ihn compromittiren oder in Berlegenheit jegen fonne. Etwas umidrieben ward bann die Mittheilung bingugefügt, man fei im Begriff, ein Arrangement mit Napoleon zu treffen, bas bie fremden Truppen aus Nordbeutichland entferne und Sannover burch Preugen bejegen laffe. Das verhute einen Brud mit Franfreich, ber jest, nachdem bie Coalition einmal aufgelöft fei und Defterreich feinen Frieden gemacht, unmöglich gewünscht werben fonne.\*)

An Lucchefini, dem man nach seiner Stellung wie uach seiner Persönlichfeit schon mehr zumnthen durfte als Finkenstein, ging eine Mittheilung, welche die Schuld des Umschwunges lediglich auf Desterreich und Russland

<sup>\*)</sup> Aus minift. Depeschen vom 27. Dec. 1805, vom 6. und 10. Januar 1806. Das Reigende ans einer Depesche an Lucchefini vom 9. Jan.

ichob. "Wenige Tage nach Saugmit' Ankunft hatte Defterreich ichon seinen Waffenstillstand geschlossen, Rußland sich losgemacht. Da habe benn Saugwit mit gewohnter Geschlickeit ben Geist bes Augenblicks erfaßt und seinen Bertrag geschlossen. An sich habe Preußen nie etwas anderes erstrebt, als Genugthuung und Sicherheit; wenn es nun gelinge, die Franzosen über Rhein zurückzubringen, so sei ja aller Stoff zur Klage beseitigt. Außerbem habe man ja in Berlin nie verkannt, welche Harmonie ber Interessen Frankreich und Preußen mit einauder verknüpften."

Schwieriger lag bie Sache mit Rußland. Dort hatte ber Ezar, gleich nach ber Rückfehr aus seiner traurigen Campagne, sich in grimmigen Borwürfen gegen die Ocsterreicher ergangen, jeden Gedanken eines Zusammenwirkens mit ihnen weit weggeworfen, aber um so seiter auf die Freundschaft Preußens gezählt. "Aur wir beide, jagte er Goly, können die Ausbrüche von Napoleons verberblichem Chrysiz noch aufhalten; Preußen und Rußland vermögen allein noch Europa zu retten." Unter diesen Umständen hielt man es für rathjam, den Herzog von Braunschweig nach Vetersburg zu seuden; der sollte dort "offene und rückhaltlose Anftlärungen" über Alles geben. Nochwendig schen ein so ungewöhnlicher Schritt; denn schon ber erste unbestimmte Nachricht, daß Preußen sich tiefer mit Napoleon einlasse, hatte in Vetersburg eine sichtbate Anfrequung verursacht.")

In Berlin mar aber immer noch fein bestimmter Entschluß barüber gefaßt, welchen Weg man einschlagen und unverbrüchlich festhalten wollte. Konig fuchte wieder, wie im Muguft, als bas frangofifche Bunbnif verhandelt ward, Rath auf verschiedenen Seiten und erhielt ihn naturlich im entgegengefetten Ginne. Der Bergog von Brauufdweig war fur Unnahme bes Bertrage, vorausgefest, bag bie Alliang nur eine befenfive fei und man einige Musnahmen erlange, welche bie Sfolirung Preugens, insbesondere Rugland gegenüber, verhüteten. Als Napoleons Zweck bezeichnete er nicht unrichtig bas Beftreben, Preufen gang ju vereinzeln, um barüber zu verfugen, wie es ihm beliebe\*\*). Schulenburg feinerseits meinte, er tonne nicht verfteben, wie man einen Bertrag ratificiren und boch an bem abgeschloffenen Berte Menberungen vornehmen wolle. Gehr thatig war Sarbenberg, und feine Meinung hat jedenfalls injofern ein bleibendes Intereffe, ale er unter ben Berathern ber auswärtigen Politik Preugens in jenen Tagen unftreitig ber bedeutenbfte an Beift und Wiffen war. Den Schonbrunner Bertrag, mar feine Auficht, konne man rechtfertigen, indem man entweder bas nachte Intereffe ber Bergrößerung geltend machte, bie auf einem anderen Bege nicht ju erreichen fei, ober indem man fich mit ber Feindfeligkeit gegen Englands

<sup>\*)</sup> Golg, Berichte vom 28. Dec. und 14. Januar, bes Minift. d. d. 10. 3a-nuar 1806.

<sup>\*\*)</sup> Dentschrift vom 31. Dec. 1805. Der Auffat Sarbenberge ift vom 30. Dec.

Sandelsmonopol bede, bie Napoleon als Motiv vorschützte, ober endlich indem man offen eingestand: bag bie Berwerfung bes Bertrags ben Rrieg bebeute und bag man außer Stante fei, Diefen Rrieg ju führen. Aber gleichwohl vermochte Sarbenberg ben Bertrag, wie er mar, nicht gur Unnahme gu einpfehlen; bie Abtretung ber frankischen Gebiete wibersprach Heberzeugungen, bie er jeber Beit verfochten und auch jest fefthielt. Wenn es benn boch gum Bund mit Fraufreich tommen follte, fo ichien ihm bies bochftens in ber Vorausjegung zuläffig, bag man ben Fuß in Gubbeutichland, ben man burch bie frankischen Gebiete hatte, nicht verlor und bei ber unvermeiblichen Auflofung ber alten Ordnungen einen leitenden Ginfluß im Reich gewinne. Er war barum weder fur bie unbedingte noch fur bie bedingte Ratification; er ichlug einen neuen Bertrag vor, beffen Entwurf er auch gur Prufung vorgelegt hat. Sarbenbergs Unficht war, Preugen muffe nicht nur Unsbach behalten, fondern fich in Franken wo möglich noch verftarken; ebenfo genngte ihm im Norden Sannover nicht, er hielt ben Zeitpunkt fur gekommen, eine und bie andere ber Sanfestadte zu erwerben. Damit verknüpfte er bie Ibee einer neuen Organisation bes Reiche. Er fab richtig voraus, bag nach ber bekannten Bestimmung bes Presburger Friedens auch bie übrigen, bort nicht begunftigten Rurften baruach ftreben wurden, Die Couverginetat zu erlangen; für biefen Fall wollte er wenigstens eine Ordnung aufgerichtet feben, welche bie völlige Auflojung Deutschlands verhinderte. Er bachte fich bas Reich in feche Rreife und brei Confoberationen getheilt; eine unter Defterreich, Die fubweftliche unter Baiern, Die nordliche unter Preugen. Die brei Saupter Diefer Confoderationen, Defterreich, Preugen und Baiern, wurden ein Collegium im Reich bilben, Die Rurfürften ein zweites, Die Surften ein brittes. Gin gemeinsames Sandeln gur Vertheidigung ichien ihm burch bieje Gruppirung fo wenig ausgeschloffen, als bas Befteben ber einzelnen Laubesverfaffungen burch bie neue Souverginetat.\*)

Man sieht, es ift in ben Erwägungen ber preußischen Staatsmänner nicht leicht etwas vergessen worden, selbst nicht bie füuftige bentsche Verfassung! Nur über das Eine hat man sich offenbar aun wenigsten Sernpel gemacht, was in diesem Augenblick die Hauptsche war: wie sich benn Napoleon zu diesen Schwankungen und Vedenken stellen werde? Die Bulletins vom December und der Ausfall gegen Haugwitz ließen nicht viel Gutes erwarten; dech das schien dern den Vertrag von Schönbrunn zetzt erledigt, und der den cordialen Brief, den er Haugwitz sir ben König mitgab, so gut wie widerrusen. Freilich melbete Finkenstein gar Manches aus der Zeit nach dem Vertrag, was zu dieser optimistischen Aussalfung nicht stimmte.

<sup>\*)</sup> Aus Harbenbergs eigenhändigen Aufzeichnungen vom 1. und 11. Januar und vom 5. Februar 1806, die, wie sich aus beiliegenden Notizen ergiebt, dem König vorgelegt waren.

Es war in Bien ftabtfundig, bag bie Frangofen bie Defterreicher bamit aufaubeben fuchten, bag fie fagten: ber Berrath Preugens babe ibre Demuthigung in Presburg verichulbet. Ueber Saugwig liegen fich Rapoleon wie Talleprand in bem Tone tieffter Beringichatung vernehmen; aber auch über ben Ronig außerte fich ber frangofische Raifer in Ausbruden, bie ber preußische Befandte aus Refpect nicht zu wiederholen wagte. Benigftens mar es noch eine feiner gemäßigteren Meußerungen, wenn er fagte: "batte ich bie Golacht von Aufterlit verloren, jo mare mir ber Prafect von Berlin burchgegangen; er ware bann auftro-ruffijch geworben." In einer Aubieng, welche noch vor bem Abichluß in Presburg eine Deputation ber öfterreichifchen Stande in Schönbrunn hatte, ward ben vornehmen Gerren, aus benen fie beftant, querft mit bitterem Sohne bas Alles vorgehalten, was die Biener Politit in bem Rrieg von 1805 gefündigt und bie Schuld bavon auf ben Berfall ber legitimen Dynaftie gewälzt. "Benn ich mehr leifte, fo liegt es wefentlich baran, baß ich ein Privatmaun war und vom einfachen Goldaten jo boch geftiegen bin." Dann tam Preugen an bie Reihe. "Ihr baut auf bie Preugen, ich babe etwas in ber Tafche, mas Gud beweifen fann, bag bie nie baran gebacht haben, Guch ju belfen. Gie haben immer nur fur ihren Bortheil gearbeitet. Huch find fie nicht mehr, was fie vorbem waren; ihr Suppolt ift nicht mehr bas alte, ihre Artillerie ichlecht - es find bas bie Folgen langen Friedens. "\*)

Wiewohl dies Alles kein Geheimnis war und auch Lucchesini's Nachrichten ähnlich lauteten, wiegte man sich in Berlin doch in der Tänschung, das Verhältniß zu Napoleon sei ungetrübt. Er selber hat freilich, mit sichtlicher Tücke, Alles gethan, diese Illusion zu erhalten. Alls er noch in München war, machte ihm das Verliner Cabinet durch Baron Schladen die erste Mittheilung von der bedingten Natissication, den vorgeschlagenen Aenderungen und der beabsichtigten Sendung von Haugwiß. Er äußerte nicht die geringste Verstimmung; Schladen erhielt freundliche Worte und meldete in ehrlichem Glauben, es stehe Alles gut. Verdächtig war es freilich, daß Napoleon über die Sache selbst kein Vertigkrach, auch Talleprand aussuch und Lasorest auf Vestagen erklärte: es sei ihm nicht das Mindeste darüber zu gekommen. Indessen der Justimmung, und wenn er doch, wider alle Erwartung, nech Einwürfe zu machen hätte, so wiegte man sich in volle Sicherheit, und bachte nicht

<sup>\*)</sup> Aus Berichten Fintenfteins vom 19. Jan. und 7. Februar.

<sup>\*\*)</sup> Aus minist. Actenssischen vom 27. und 31. Januar. Dazu gebort ein Bericht Luchesimi's vom 31. Januar. In einem der ersteren heißt es: On doit sans doute admettre, qu'il l'a accepté tel qu'il était et qu'ainsi notre arrangement est consommé; si contre toute attente il lui restoit quelques objections contre les modifications, qui y sont inscrées, elles rentreroient dans la négociation, dont Vous

mehr an die Möglichkeit gewaffneten Wiberstandes. Während die tuchtigften Patrioten in Preußen knirschten vor Jorn und Scham, das heer sich gebemuthigt fühlte, im Volk der slüchtige Aufschwung nationalen Stolzes, der nach der Ansbacher Beleibigung erwacht war, vollends in die alte Gleichgültigkeit zurückschlug, mahrend die Verbündeten von der Coalition bitter grouten, vertraute man arglos der Freundschaft Napoleons und traf die Anstalten, auch die Waffenrustung, so weit sie vollendet war, auf den Friedenssuß zurückzuführen.

Wie wenig kannte man ben Korfen, ber nie etwas vergeffen hat, am wenigften Beleidigungen! In feinen Augen war ber Schonbrunner Vertrag bie "lette Probe" fur Preugen gewesen; es hatte fie nicht bestanden. In ben unwahren und inconsequenten Schritten, in welchen die preußische Dolitik bin und ber ichwankte, fab er nur berechnete Treulofigkeit; und wenn es bas auch nicht mar, minbeftens bie Unwandlungen eines eigenen Bollens, bas er nicht mehr ertrug. Durch ben Rausch feiner jungften Siegesglorie betäubt, wollte er nur Berbundete, bie ihm rudhaltlos wie Bajallen bienten; Preugen ericien ihm weder unselbstständig, noch zuverlässig genug fur bieje Rolle. Er fing an, Dieje Dacht zu haffen, weil fie fich vermaß, ihn überliften zu wollen. Er folgte barum fortan in feinem Berfahren gegen fie nicht mehr ben Geboten einer magvollen Politif, jondern ben Gingebungen feines wilden Naturelle; was er vom Kebruar bis zum October 1806 gegen Preugen that, wechselte zwifden tropigem Sohne, Geringichabung und berechneter Rrantung; er ichien es barauf augulegen, bag ber gebeugten Monarchie Friebrichs bes Großen feine Bahl mehr blieb, als ben Relch ber Demuthigung ichweigend bis gur Reige gu leeren, ober einen hoffnungelojen Kampf ber Bergweiflung einzugeben.

Es fam Manches zusammen, den Verdacht, Preußen spiele ein hohes Spiel raffinirter Treulosigkeit, bei Napoleon zu unterstüßen. Nachdem die Truppen der Coalition ihren Rückzug aus Hannover begonuen, erschien am 27. Januar 1806 eine Proclamation Friedrich Wilhelms III., wonach mit Frankreich eine Nebereinfunst geschlossen war, "vermöge der die Staaten Sr. großer. Maj. in Deutschland von französischen Truppen nicht wieder beseth, vielmehr von ihnen gänzlich geräumt und bis zur Abschliegung des allgemeinen Friedens von Preußen allein in Berwahrung und Administration" genommen werden sollten. Unter den gleichen Formen nahm der General Graf Schulenburg-Kehnert vom Lande Besit, und im Februar rückten preußische Truppen ein. Erklärungen ähnlichen Inhaltes wurden an den britischen Gesaudten in Berlin und an den hannoverschen Staatsminister Grasen von Münfter übergeben; Münster wies aber natürlich das Aussunen, die Occupation

êtes chargé. In bem aubern: Ce silence a été pris, comme il devait l'être, comme une acceptation de l'acte transmis et j'ai reglé mes mesures en conséquence.

ruhig anzuerkennen, zurück, hob ben Wiberipruch ber preußischen Erklärungen vom 22. December mit ben jüngsten Schritten icharf hervor und verließ unter entschiedenem Pretest hannover^b). Jenes schewe Bersahren versöhnte England und Dannover nicht, es erbitterte nur ben französischen Kaiser; er sah barin bas Bemühen, hannover als Prainie von ber Goalition, nicht von ihm zu erlangen. Schon seht war Preußen in ber Lage, sich gegen seinen Groll rüsten zu müssen; aber auch dies ward versäumt; es bewirfte, bag die britisch-russischen Gerps sich einschissischen geste bie eigene Armee auf ben Friedenschuß\*\*).

Das war ber Anfunft bes Grafen Saugwit in Paris vorangegangen; alle Welt wußte bort, und Lucchefini bereitete ben Abgefandten barauf vor, daß der Raifer gegen Preugen bochft erbittert fei. "Nur ruhig, außerte er mit gewohnter Leichtfertigfeit, jobald ich ihn gesprochen habe, wird fich Alles Er tauichte fich; Napoleon erwog im Ernft bie Frage, ob es nicht beffer fei, Preugen jeiner Schonbrunner Berpflichtungen lediglich gu entbinben und den Vertrag einfach als nicht geschehen zu betrachten. Gin in benfelben Tagen erfolgter Minifterwechsel in London eröffnete ihm die Möglichfeit eines Friedens mit England; es war in biefem Salle boch munichenswerth, noch über Sannover frei verfugen zu konnen. Dieje Stimmungen trafen mit ber Aufunft von Saugwis zusammen. Aber in bem nämlichen Mugenblick begann man in Berlin, burch bie Befatung von Sannover ben Bertrag halb zu vollziehen und zugleich zu entwaffnen; man regte alfo ben Born Napoleons auf und gab fich boch zugleich wehrlos in feine Sande. Mle haugwit aufam, gelang es ihm erft nach einigem Warten, Talleprand zu sehen, ber ihn mit berechneter Ralte empfing und offenbar nicht fehr eilig war, ibn gur Aubieng bei bem Raifer gu bringen. Gin Paar Tage fpater fab ibn Saugwiß wieder und vernahm von ihm wie gelegentlich bas überrafdende Wort, ber Vertrag von Schonbrunn gelte als "nicht mehr beftebend." Jest erft, am G. Februar, lieft Napoleon ben preufijden Abgefandten vor fich. Er empfing ibn mit ben bitterften Borwurfen. "Dhne mich, fo berichtet Saugwit felbft, nur gum Wort fommen gu laffen, und ohne bag es mir gelang, ihn nur einen Augenblick von feinem Thema abzubringen, war ich genothigt, juguboren und in meine Geele bie peinlichen Empfindungen zu verschließen, die ich bamals und noch jest in mir füble." Der Vertrag vom 15. December, fagte Napoleon, fei lediglich ein Opfer ge-

<sup>\*)</sup> S. bie Actenstitche in Boff, Zeiten VII. 1 ff. Bgl. A. 3. 1806. S. 199. 284. 287. 517.

<sup>\*\*)</sup> Die fremblichen Mienen, die Napoleon in Münden gezeigt, hatten ben Entsichluß motivirt. Hangwit bat in seinem ersten Bericht aus Baris (8. Febr.) "de ne faire aucun changement quelconque dans les arrangemens militaires . . . jusqu'à l'arrivée de mon second courrier", aber seine Warnung sam zu spät. Auch Harbenberg klagte nachher in einer Denkschift, barüber nicht gehört worden zu sein.

wefen, bas er Saugwiß gebracht; benn er habe Preußen und feine geheimen Wege wohl gefannt und wenn er feiner Reigung nach banbeln wellte, batte er bamals ben Rrieg erffart. "Aber Gie haben bas Bertrauen Ihres herrn nicht. Ich fenne ben Ginbrud, ben ber Bertrag in Berlin gemacht, bie Berathungen, bie barüber ftattfanben, und wie viel Mube es Gie gefoftet, ben Ronig endlich zu biefer fogenannten Ratification gn bringen. Mein Minifter in Berlin wird mit Beringichatung behandelt, Sarbenberg ift nach wie vor ber Leiter, und eure Blatter fint erfüllt mit Gottifen gegen Frankreich." Von Neuem fuhr er bann beftig auf, als Saugwit auf Die begonnene Bollgiehung bes Bertrages binwies. "Preugen bat tein Recht, etwas zu vollgieben, mas es nicht ratificirt bat; keine Macht ber Welt wird mich bagu bewegen, bie Acte, Die Gie mir überbringen, anzunehmen. Will Preugen jest Sannover behalten, fo foll es theuer bafur gablen." Go berichtet Saugwith). Nach frangösischen Quellen hatte Napoleon noch bingugefügt: "Ihr Konia weiß nicht was er will; einige Unbesonnene brangen ibn jum Rriege; ich fage Ihnen, bas wird nicht gut enben." Sangwit fuchte zu beschwich. tigen und zu verfohnen, entichulbigte bas Bogern zu Berlin und bielt entgegen, baß Frankreich felbit burch ben Unsbacher Borfall ben erften Unftog bagu gegeben, bas verlette Gelbftgefühl Preugens unter bie Sahnen ber Coalition zu treiben. Bar es wirklich Ernft ober nur biplomatifches Manover, genug, man nahm bie Miene an, fich von Saugwit begütigen gu laffen und Preugen feine jungften Schwankungen zu "verzeihen". Aber babei blieb ber Raifer wie Tallebrant, bag ber Bertrag von Schonbrunn nicht mehr exiftire, und wenn Preugen mit Frankreich in ein naberes Berhaltnig treten wolle, bies burch einen neuen Vertrag geschehen muffe. Es wurde babei bas gleiche Spiel gespielt wie ju Schonbrunn; es warb hannover als Lodipeije vorgehalten und zugleich brobend auf bie frangofischen Armeecorps hingewiesen, bie fich im Ru gegen bas entwaffnete Preugen in Bewegung feten wurden. Go ließ fich benn Saugwiß einen neuen Entwurf vorlegen, ben er am 15. Februar 1806 unterzeichnete.

Es war die alte Sage von den sibyllinischen Buchern, die sich hier neu erfüllte; was die preußische Politik einkaufte, ward an Werth immer kleiner, der Preis aber höher. Mit dem Pariser Vertrage verglichen, war jelbst der Schübrunner weit verzuziehen. Dort war für die Attretung von Anskach wenigstens eine Entschädigung versprochen, jeth fiel sie weg; damals war es haugwih noch gelungen, die Verpflichtung zum Bruche mit England abzuwenden, jeht muste Preußen die Elb- und Weisermündungen und seine Seehäfen den britischen Schiffen verschließen; damals hatte es nur den früheren Bestand der Napoleonischen Macht zu verbürgen, jeht kan noch die Vertreibung der Vourbons aus Neapel hinzu.

<sup>\*)</sup> Bericht vom 8. Februar.

Der Ginbrud ber Botichaft, bie Saugwit nach feiner erften Mubieng nad Berlin ichiette, war ericutternt. "Gie fonnen fich, idrieb Combart, bie Confternation bes Konigs benten; haben Gie eine Meinung? Ich habe noch ben Muth nicht bagu." Die Nachricht vom Abschlug ließ nicht lange auf fich marten. Bas jest thun? Benehmigte man, jo mar Preugen erniedrigt; verwarf man, jo batte es ben Rrieg unter ben ungunftigften Berhaltniffen. In einer Dentidrift an ben Konig gab harbenberg ber Stimmung, Die biefe verzweifelte Alternative erwedte, einen berebten Ausbruck. Jubem er bas Berfahren feit Ente Rovember zu fpat feiner Rritit unterwarf, an Saugwiß' Mufionen und an bas blinde Bertrauen auf Navoleons veriobuliche Befinnung erinnerte, Die Demobilifirung ber Armee, Die man gu feinem Bedauern und obne ibn zu fragen, verfügt, in ihren unbeilvollen Folgen anklagte, fam er ju bem Ergebnig: bag jest allerdings bie Bahl feine andere fei, als Unnahme bes Bertrags ober Rrieg. Daß ber Rrieg in biefem Augenblick fur Preugen hoffnungelos mar, lag auf ber Sand; brum hatte Napoleon mit feinen Drohungen bis jest gewartet. Aber bie Unnahme bes Bertrage! "Den Bertrag ratificiren beigt unfere Unterwerfung unter Rapoleone Gebote laut verfundigen, unfere Unfabigfeit ihm zu widerstehen offen bekennen, bas Bertrauen und die Achtung ber andern Mächte verlieren, uns mit den bedeutenbften unter ihnen entzweien und felbft bas patriotifche Gefühl im Bolfe und im Beere ernftlich gefährden." Drum magte Barbenberg taum einen Rath auszusprechen; ber Ronig moge fich felber, feine gelbberren, fein beer und die Baterlandeliebe feines Bolfes fragen und bann enticheiben, ob er gu ben Waffen greifen ober fich an Napoleons Triumphwagen feffeln laffen folle \*).

Man entichloß sich zur Unterwersung; am 3. März ward ber Bertrag ratissicit, allerbings, wie bas Manisest vom October später erklärte, nur in dem Gedauken, die noch nicht schlagsertige Kraft sür einen günstigeren Moment aufzusparen. Nach Wien wie nach Loudon gingen aussührliche Denkschriften zur Rechtsertigung; nach Petersburg ward der Herzog von Braunschweig gesandt. Der Gedanke, den man debei hatte, sprach eine Oepesche nach Wien aus man möge erwägen, daß es Zeiten gebe, wo man dem Strom nicht widerstehen könne und sich bescheiden musse, das kahrzeug zu retten. Allein das Wild von Schwäche und Haltungslosigkeit, das auch die schonenbste Zeichnung unwillkürlich entwarf, war nicht dazu angethan, Sympathie zu erwerben. In Wien wurde die Bendung, Dank Stadions Einstuß, noch am rubigsten beurtheilt, in Petersburg verhehlte man auch dem herzog den tiesen Verduss nicht, den dieser neueste Wechsel hervorrief, in England antwortete man mit harten Worten und härteren Maßregeln. Bald mußte Preußen nur allzudeutlich erfahren, daß man die Freiheit der Action mit der Sym-

<sup>\*)</sup> Dentidrift vom 24. Februar 1806.

pathie ber früheren Berbunbeten verloren und die Achtung bes neuen Miirten nicht gewonnen hatte. Denn ber vor Allem ließ ben gebemüthigten Staat empfinden, was es hieß, sich ihm auf Gnabe ober Ungnabe zu ergeben \*).

Der Vertrag war noch nicht bestätigt, fo batte Navoleon ichen Unsbach. Neuenburg, Cleve befegen laffen; bie frankenbe Gile follte ber Belt zeigen, bag Preugen außer Stante fei, bie Bebingungen bom 15. Rebrugt gurud. zuweisen. Gine rührende Borftellung ber Unsbacher, Die baten, man moge fie nicht verftogen, ba fich bie Gefinnung gegen ein Regentenhaus nicht wie ein Rod wechseln laffe, mußte lautlos zu ben Acten gelegt werben. Frangöfische Generale tamen nach hannover, um fich von ben Unftalten gu überzeugen, bie Preugen gegen ben britifchen Sandel treffe, und erklarten offen, ihre Miffion fei: barüber zu machen, bag Alles, was Preugen bort vornehme, bem Bertrage entipreche. Balb folgte ein neuer Act ber Demuthigung und zwar unter Formen, bie in ber Geschichte bes biplomatischen Bertebre unerhört waren. Sarbenberg galt in ben Augen Ravoleone ale ber Repräsentant ber antifrangofischen Richtung im Ministerium; er hatte eben noch Saugwiß in feinem gurnenben Musbruche gefagt: "Gie find ein ehrlicher Mann, aber Gie gelten nichts mehr in Berlin, Diefer Sarbenberg, ber an bie Englander verfauft ift, fpottet über Gie." Run ward um biefe Beit jene Note an harrowby befannt, bie harbenberg am 22. December geichrieben, brei Tage bevor Saugwit bie Botichaft vom Schonbrunner Bertrage brachte. Gine unbefangene Betrachtung mußte gugeben, bag in bem Biberfpruche awischen jener Rote und bem Bertrage vom 15. December feine Treulofigfeit enthalten war; es pragte fich barin nur ber Gegenfat zweier Gufteme aus, beren eines am 3. November zu Potsbam bie Dberband gewonnen, beren zweites am 15. December zu Schonbrunn ben Gieg bavon trug. Der Moniteur vom 21. Marg brachte nun bie Note im Texte gefälicht und mit ben giftigften Ausfällen auf ben preufifchen Minifter; es gebe, bieg es unter Underem barin, feine Perfonlichkeit in Guropa, Die tiefer

<sup>\*)</sup> Die Rechtfertigungsschrift, die an die Höse versandt ward, ist vom 25. März. Die Schwierigscht, nach dem Tage von Austerlitz Krieg au Naposeon zu erklären, die Hosspitulung, den Schöndrunner Bertrag modificiren zu können, die durch die Kranzsofen gewährte Täuschung, Naposeon sei damit einversanden, die desschälb verstügte Reduction der Armee, die hülfsofe Lage, in der sich Haugwitz zu Paris besand und die geringe Hosspitung, jeht einen erfosgreichen Krieg zu stühren, das sind die Hauptmomente der Denkschift. Ein Krieg hätte die Franzossen nach Nordbeutschland zurückgesührt. Hannover zur Beute eines Naposeoniden gemacht, ganz Deutschland schrünkensos den französsischen Unterworfen. I'ai suivi les conseils de la raison, non je l'avoue sans de violens comdats. I'ai porté, j'ose le dire, à la considération du dien genéral, le plus douloureux sacrisce, dont le coeur d'un souverain soit capable .... I'ai du choisir le moindre des maux, pour en éviter de plus grands.

entehrt sei als hardenberg! Die Replis des Ministers theilte (8. April) in einer preußlichen Zeitung, französisch und beutsch, die achte Depesche mit, erläuterte ihren Zusammenhang und beantwortete den gemeinen Ausfall bes Bonaparte'schen Blattes mit ebensowiel Scharfe als Bernehmheit und Würde; es war das Beste und Männlichste, was harbenberg während seiner Leitung der auswärtigen Angelegenheiten gethan hatte. Aber se, wie die preußische Politis schon stand, war seine Position damit unhaltbar geworden. Am 15. April melbete die Hosseitung, dem Grasen haugwiß sei bie Leitung der äußeren Politis wieder allein übertragen, und zwei Tage später ward hardenberg ein "unbestimmter Urlaub" bewilligt").

Inbeffen war auch eine anbere bittere Frucht bes Februarvertrage gur Reife gebieben: ber Bruch mit England. Um 28. Marg batte bas preufifche Bouvernement in Sannover bekannt gemacht, bag "gufolge eines Bertrages zwifden Preugen und Franfreich" bie Safen und Strome an ber Nordfee ber britifchen Schifffahrt gesperrt feien. Benige Tage fvater (1. April) funbete Preugen an, bag es von Sannever nicht blos proviforifden, fonbern befinitiven Befit ergreifen werbe; es fei, bieg es, ein Bertrag mit bem Raifer ber Frangofen abgeschloffen worben, vermoge beffen "fur Preufen ber rechtliche Befit auf bie Gr. faif. Maj. burch bas Eroberungerecht guftanbigen beutschen Staaten bes Rurhaujes Brauujdweig erworben fei." Noch furg guvor (17. Marg) hatte bas britifche Ministerium fich im Namen George III. aufs bestimmtefte gegen Preugen ertlart und bie ausbruckliche Berficherung abgegeben, bag "weber politische Convenienz, noch ein angehotenes Meguivalent ben Konig von England jemals bagu bringen murbe, feine beutichen Erblande abzutreten." Run, ba bie Blotabe und Befitnahme verfügt mar, antwortete man mit Repreffalien. Um 5. April verbot bie britifche Regierung ihren Schiffen, in preußische Safen einzulaufen, und verfügte bie Befolagnahme aller preußischen Sahrzeuge, Die fich in britischen Bafen befanden. Binnen gebn Tagen gablte man ichon gegen bunbert Schiffe, Die von biefer Magregel getroffen waren. Es folgte raid bie Blotabe ber norbbeutichen Bluffe und bie Aussendung von Raperbriefen; Magregeln, bie bem Sandel Preugens eine tottliche Bunde verfetten. Der biplomatifche Bruch mit England war augleich unter Umftanben erfolgt, bie noch empfindlicher waren für bie preußische Ghre, als jene Repreffalien fur ben preußischen Bertebr. Der furhannoveriche Gefandte hatte gleich nach ber befinitiven Besignahme Berlin mit Burudlaffung eines Proteftes verlaffen, bas Gleiche gefchah (12. Mai)

<sup>\*)</sup> S. Allg. Zeit. 1806. S. 448. 456. Auch bei Scholl, histoire des traités VIII. 23 ff. finden sich bie beiden Artikel. Aus ben Berichten Lucchestni's erschen wir, daß in Paris Napoleon als ber Berfasser Angrisse galt; darum ftand Prenfien auch von weiteren Reclamationen ab, nachdem es erst verlangt hatte, Harbenbergs Entgegnung im Moniteur abgebruckt zu sehen.

au Regensburg; eine Botichaft an das britische Parlament hatte die einstimmige Billigung der Politik des Ministeriums zur Folge und ein bitteres Manissest (20. April), vom Grafen Münster verfaßt, berief sich auf die "heiligsten Grundsäße der Redlichkeit und Ehre, mit einem Borte auf alle die Verbindlichkeiten, auf welchen die gegenseitige Sicherheit der Staaten und der dürzerlichen Gesellschaft beruhe."). Das Manissest war im Tone, in mancher einzelnen Anklage übertrieben, aber es machte tiefen Eindruck, und was konnte Preußen darauf Begründetes entgegnen, ohne sich mit seinem aufgedrungenen, argwöhnischen Verbündeten aufs bitterste zu entzweien? Um 11. Juni erklärte dann Preußen den Krieg an England — einen Krieg, den es nicht führen konnte, den es nur zu leiden hatte.

Bu allen biefen Unflagen und ben maflofen Ausfallen, wogu im Parlament bie britifchen Minifter felbft ben Unftog gaben, tam noch eine fleine Rebbe mit Buftav von Schweben, Die, man mochte von bes Ronias Bured. nungefähigfeit benten wie man wollte, boch nur fur Preugen peinlich mar. Buftav ichien gute Luft gu haben, bas welfische Erbe in Norbbeutichland gegen Preußen gu behaupten; wenigstens ließ er im Lauenburgischen eine fleine Truppenabtheilung gurnd und weigerte fich, fie gurndzugieben. Es fam, als bie Preugen bann einrudten, bei Geeborf ju einem fleinen Gefecht (23. April), bas einige Leute foftete - ein Borgang, bei bem bas Laderliche Schweben, bas Behäffige Preugen gur Laft fiel. In einer Erklarung an ben Reichstag und einem Rundichreiben an bie Bofe unterwarf bann Guftab bie preugifche Politik einer ichonungelofen Beurtheilung und folgte bem Beisviel Englands, ließ bie Safen an ber Oftfee blofiren und preufifche Schiffe wegnehmen. War es mehr bie Rudficht auf bie absonderliche Inbivibualitat bes ichwebischen Monarchen ober Scheu fur Ruflant, genug, man ließ bieje Schritte ungeftraft, fo nabe es auch lag, an Dommern Repreffglien zu nehmen. Es beutete bas aber Niemand mehr als Grofmuth bes Stärferen gegen ben Schwachen; Preugen war icon fo tief gebeugt, bag bie Welt glaubte, es fürchte fich vor Schweben, weil bies Rugland jum Rückhalt batte.

Während so alle Faben gewaltsam zerrissen, die Preußen noch mit ben europäischen Mächten verbunden hatten, ward baburch bas Verhättniß zu Napoleon um nichts enger; Preußen hatte das eigenthümliche Geschieft, mit ber Zahl erbitterter Feinde zugleich ben Urzwohn und haß des unwillsommeuen Freundes wachsen zu sehen. Die Nücksichissigsseiten, die er nach dem Fe-

<sup>\*) ©.</sup> Mug. Zeit. 1806. 454, 485, 493, 504, 521, 526, 530, 533 f. Soft, Beiten VII. 1-65.

<sup>\*\*)</sup> Hangwitz selbst klagt in einem Schreiben vom 10. Juni: Helas! si seulement nos soucis et nos craintes ne viendroient journellement du côté, où on aurait du compter sur des dispositions favorables! Aber Alles verwickle sich täglich mehr zu einer Krisse.

bruarvertrag geubt, konnten jur Noth noch wie eine Frucht bes Grolles über bie Schwankungen vom December und Januar erscheinen; aber bie nächste Beit schon sollte zeigen, bag bem preußischen Staate bie herbsten Demuthigungen von ihm erft noch aufgesvart waren.

Die neue Souveranetat im Subweften begann indeffen, fich unter frangöfischein Schute Bahn zu brechen gegen ben Reft ber alten Ordnungen bes Reiches. Noch ebe ber Rrieg beentet war, batte fie bie früher unterbrochene Raggia gegen bie Ritterichaft mit befferem Erfolge erneuert. Um 19. November erließ ber Aurfurft von Burttemberg ein Patent, worin er, um "im gangen Umfange feiner Staaten eine vollkommene Gleichformigkeit bervoraubringen", verkundete, er werbe einftweilen und bis auf Beiteres alle ritterichaftlichen Befitungen, fowohl in ben alten als ueuen ganben, bann alle Besitungen bes beutiden und Johanniterorbens und alle noch nicht facularifirten auswärtigen geiftlichen Corporationen in Befit nehmen laffen. Baiern, bas früher auf halbem Bege fteben geblieben mar, griff nun unbebentlich burch, Baben, bas vorher an bem Berfahren gegen bie Ritter feinen Theil genommen, folgte jest bem Beifviel ber anbern. Die Proteftationen und Beschwerben ber Bebrängten ließen nicht lange auf fich warten, aber wer follte fie horen? Die frangofifchen Baffen geboten vom Rhein bis gur ungarijden Grenze und ihre Unterftugung geborte ben Fürften, welche bie Bewalt übten. Gin militarifder Tagesbefehl, ben Rapoleon burch ben Chef feines Generalftabes am 19. December befannt machen ließ, billigte öffentlich bie Piratenguge gegen bie Rittericaft und wies bie Subrer ber Truppen an, Alles, was Baiern, Burttemberg und Baben in biefer Gache unternehmen wurden, im Rothfall mit ben Waffen in ber Sand zu unterftugen. Diefem "Ordre du jour", ber bie Rechteverhaltniffe vieler Sahrhunderte über ben Saufen warf, folgte bann im Bertrage von Presburg bie formliche Berfunbigung ber neuen Souveranetat. Nachdem bie Ritter und bie geiftlichen Rorperichaften eingeschmolzen maren, tam bie Reihe au bie Stante. Buerft in Burttemberg marb bie unbequeme alte Berfaffung befeitigt; am 30. December lieft ber Rurfürft bie Collegien ben unbedingten Unterthaneneib leiften; bie fich weigerten, murben entlaffen und den übrigen ertlart: "bie Berfaffung fei aufgehoben und jebe Berfammlung ober collegialijde Berathung werbe als Emporung beftraft werben". Bur Motivirung ward bie neue Doctrin erfunden: Souveranetat und ftanbijche Ginrichtungen feien mit einander unverträglich. Es folgte bann eine Berwaltungeorganifation, bie ben Formen bes Bonaparte'ichen Beamtenregiments tren nachgebilbet mar. Rurfürst von Baben ertlarte, Die Berfaffung im Breisgau fei aufgehoben, benn er bedurfe in feiner Corge fur bas Bohl bes Landes biefes "erichmerenben und koftspieligen Zwischenorgans" nicht. Anbere, auch Solche, bie nicht für ben Rheinbund reif waren, 3. B. Danemark in holftein, folgten biesen Beispielen; selbst ber erbittertste Gegner Bonaparte'icher und rheinbündischer Politik, Gustav von Schweben, sand es nachher ber Staatsraison angemessen (Inni 1806), die alte pommersche Verfassung zu beseitigen und bas Land Schweben einzuverleiben ").

Bunberlich war bei biefen nenen Couveranen, wie leicht fie bas fcmach. volle Berhaltniß ber Abhangigkeit von Bonaparte vergagen und bie Miene annahmen, in ein nenes, felbständiges Dafein einzutreten. Namentlich in Baiern that man bas mögliche, fich in biefe Ginbilbung hineinzuschwindeln. Bir haben fruber gegeben, wie man ben Rampf fur Napoleons Intereffe bem guten Bolte ale einen Kampf fur bie "vaterlanbifche" Unabhangigfeit barguftellen trachtete; jest murbe bie Fiction erfunden, ber von Napoleon geichentte Konigetitel fei nur bie Bieberberftellung bee "uralten" bairifden Ronigthums, ja es fauben fich feile Narren, welche bie uralte Bermanbtichaft ber bojifchen Borfahren ber Baiern mit ben Galliern bewiesen. Der neue Ronig von Burttemberg mar boch in feiner Renjahrsproclamation aufrichtig genug ju fagen, "gufolge eines mit Napoleon am 12. December errichteten Staatevertrages" nehme er bie Konigewurde an; in Munchen gab man fich bie traurige Mube, biefe neueste beutsche Schmach fur bie glangenbe Restauration alter Macht und herrlichkeit auszugeben. "Soch lebe Napoleon, ber Bieberherfteller bes bairifden Konigthume!" rief bie Mundener Staatszeitung am 1. Januar 1806 voll Entzuden und auch bie amtliche Berfundigung ber neuen Konigewurde am nämlichen Tage hatte ben Muth ju fagen: "es fei burch bie Borfebung Gottes babin gebieben, bag bas Unfeben und bie Burbe bes Berricbers in Baiern feinen alten Glang und feine vorige bobe gur Boblfahrt bes Bolfes und gum glor bes Canbes wieber erreicht habe". Benige Bochen fpater wurde eine bairifche "National. cotarbe" eingeführt; ale Zwect ber Berordnung mart bezeichnet: "bei ber bairifchen Nation ben Gemeinfinn wieter anzufachen und ihr ben eigenthum. lichen Nationalcharacter wieder zu geben, burch welchen fie fich immer aus-. gezeichnet habe."

Charakteristisch für biefen neuen "Nationalcharakter" war bann ber servile Jubel, womit ber fremde Imperator in benselben Tagen zu München begrüßt ward, und die brutale Soldatenherrschaft, die auf diesen französisch-beutschen Präfecturen fast ähnlich lastete wie auf dem Feindeslande. Der ganze Süben war noch mit französischen Truppen überzogen; von Braunau aus, das noch einen Monat nach der Räumung des übrigen österreichischen Gebietes besetzt bleiben sollte, verbreitete sich die große Arnee über die an-

<sup>\*)</sup> Bgl. bie Actenftude in Bof, Zeiten VII. 65 ff. 241. Bintopp, rhein. Bund I. 138 f. 388.

grengenden Gebiete und ihr Generalftab behielt ju Munchen feinen Git, wie wenn ber Krieg fortbauerte. Um Baiern nicht allein zu belaften, mar Davouft nach Mittelfranken, Bernabotte nach Unebach, Rey nach Dberichwaben geworfen. Alle Berbeifungen ber naben Raumung waren trugerifch; bie De cupation bauerte fort, benn fie war ein erwunichtes Mittel fur Napoleon, Defterreich ju ichreden, gegen Preugen geruftet ju fein und bie fubbeutiden Rurften in Bucht zu erhalten. 2118 Entschädigung fur bie Roften vieler Monate wurde g. B. Baiern ein Almosen von 500,000 Franken gugeworfen und wie ber Burttemberger Monarch fich beichwerte, wurde er unfanft baran erinnert, bag er Napoleon Illes verbante und frangofifche Officiere mehr gal. ten, als feine von ben Frangofen gefchenfte Ronigewurde. Das wehrlofe Frankfurt ward mit ber frechen Forberung von vier Millionen Franken Contribution beingesucht (Februar 1806) und vergebens suchte bie alte Reicheftabt bie Laft abzubetteln, indem fie fich an "ben großen Beberricher" mantte, "beffen Gnabe allein jenes ichwere Unglud abwenden ober milbern fonne." Der brutale Augereau, ber rechte Mann gur Bollziehung eines folden Auftrages, brobte mit 10,000 Mann Ginquartierung, wenn man nicht augenblidlich bie Salfte ber Summe bezahle, und bie Unabe bes "großen Bebertichers" war nicht gefonnen zu helfen. Das waren nur bie Unfange eines Epfteme, bas felbft bie fogenannten Alliirten ber Bongvarte'ichen Politif in bundert verichiedenen Formen ausprente und bas leben ihrer Unterthanen bald fo wenig iconte, wie ihr Gigenthum. Man hatte mahrhaftig feine Urfache, fich um biefer neuen Gludfeligkeit willen mit "Nationalcofarben" ju fcmuden; viel eber ichien bie Mainger Zeitung im Recht, wenn fie bamals höhnend verfundete, "es gebe fein Deutschland mehr, es fei ein Irrthum, an eine beutide Nation ju glauben, bas feien nur Rlagen Beniger am Grabe eines Bolfes, bas fich überlebt babe"\*).

Die Umrisse ber neuen Staatskunst Napoleons traten indessen immer bestimmter hervor. Schon die Vermählung seines Stiessones Eugen Beauharnais mit der Tochter Max Josephs von Baiern (Januar) und seiner Aboptivtochter Stephanie mit dem badischen Kurprinzen (April) waren besmerkenswerthe Anzeichen einer dynastischen Politik, wie sie von dem Sohne der Revolution, zumal nach der Katastrophe des jüngsten Conde, kaum zu erwarten waren. Nun hatte schon am Tage des Presburger Abschlusses der Kaiser angekündigt, daß die Bourbons in Neapel für ihren neuen Absall gezüchtigt werden würden. Diese unsellige Dynastie, deren einziges Verdienst in den Augen der damaligen Politik ihr unbegrenzter haß gegen das revolutionäre und Bonaparte'sche Krankreich war, hatte sich früh mit der Coalitien

<sup>\*)</sup> S. Bintopp a. a. D. I. 130. Bgl. itber bas Fruhere Matthieu Dumas, Precis XV. 379. A. 3. 1806. S. 167. 171.

eingelaffen, bann im Moment, wo ber Rrieg ausbrach, einen Reutralitatevertrag mit Napoleon geschloffen, um wenige Bochen fpater, in einem Augenblick, wo bie Sauptfache ichon verloren war, bie Maste abzuwerfen, ben Coalitionstruppen ihr gand ju öffnen und bamit nur eben bie Rache bes Giegere von Ulm und Aufterlig herauszufordern. Gin Bulletin, bas bon jenem Tage batirt war, fundigte bie Strafe ihres "Berrathes" an; "St. Cor marichirt nach Neavel - jo idrieb Bongvarte in Schonbrunn im Cabinet Marien Theresiens über beren Tochter - um biefe verbrecherische Frau vom Thron ju ftogen, die jo ichamlos Alles verlett hat, was beilig ift unter ben Men-In Diefem Bulletin mar auch querft bas berufene Wort gebraucht: "fie hat aufgehört zu regieren." 3nm Nachfolger ber Bourbons ward ber altefte Bruder bes Raifers, Jojeph, berufen; ber erfte großere Berfuch, bie Bonaparte'iche Gippichaft auf ben erledigten Throuen Europa's zu verforgen. Die Ernennung Murate jum Bergog von Cleve und Berg, Die Erhebung ber Schwester Pauline gur Fürstin von Guaftalla, Die Dotirung feines Brubers Ludwig mit ber neugeschaffenen Konigefrone von Solland folgten binnen wenig Monaten nach. Go tauchte allmälig bas Bebaube eines großen Datrimonialstaates auf, wie ibn bas Mittelalter in einzelnen Gvochen gefeben; bie volfothumlichen Erinnerungen ber Revolution verblaften mehr und mehr neben ben tonaftifchen und feubalen Grundzugen biefes neuen Beltreiches. Db bie neuen Familienkonigreiche ihm jo viel Macht gaben, wie fie Gorgen und Opfer forderten, und was in bem unvermeiblichen Conflict gwifden ben nationalen Interessen ber Bolfer und bem bynastischen ber Bonaparte'ichen Ronige ichlieflich ben Gieg behauptete, bas mußte bie Bukunft zeigen. Bielleicht war es ber erfte große Diggriff bes neuen Spftems: fich folche Schatten. tonige zu ichaffen, Die mehr Gulfe bedurften, ale fie leifteten; in der veinliden Alternative, ichlechte Regenten ihrer neuen ganber ober ichlechte Bonapartiften zu fein, war biefen Creaturen eine Arbeit aufgeburbet, beren Laft von Frankreich wie von ben Filialkonigreichen balb gleich brudent gefühlt ward. Es war wenigftens ein bedenklicher Unfang, bag Napoleon feinem neuen Konig Jojeph als politische Moral vorschreiben mußte: "bu wirft bich niemals burch bie öffentliche Meinung halten konnen; lag bie Laggaronis ohne Erbarmen nieberichießen, nur mit beilfamein Schrecken wirft bu ber italienischen Bevolkerung imponiren. Lege eine Contribution von breifig Millionen auf bas land; bein Bang ift zu unenticbieben, bie Golbaten und Generale muffen in Ueberfluß leben; breifig Millionen find nichts fur ein Land wie Neapel . . . Mit Liebkofungen gewinnt man die Bolfer nicht . . . . Go habe ich zu Bien hundert Millionen auferlegt und man bat bas fehr vernünftig gefunden. Deine Proclamationen laffen ben Geren nicht genug burchfullen . . . Ich febe mit Bergnugen, bag man ein Dorf ber Aufftanbiichen verbrannt bat; folche Erempel thun Roth . . . . Was fur Liebe willft bu von einem Bolfe verlaugen, fur bas bu noch nichts gethan, bas bu mit viergig. ober funfzigtaufend Fremden erobert haft" .....\*)? Dies neue politische Programm verfündete eine Ueberspanntheit der Ziele, die nur durch die Gewaltsamkeit ber Mittel überboten ward.

Jugleich kehrte die Feubalität in einer anderen Form zuruck. Es wurde eine Reihe von Gebieten und Renten in Kronlehen umgewandelt und damit die hervorragendsten Feldherren und Staatsmanner des Kaijerreichs dotirt. Vielleicht war auch das ein bedentliches Wagniß; sich den glücklichen Soldaten des Kaijerreichs so früh entbehrlich zu machen und ihnen den Bunisch des Genießens so nahe zu legen, in einem Augenblick, wo er ihrer Aufopferung noch so jehr bedurfte. Vielleicht kam der Tag, wo er es zu bereuen hatte, den Glückstindern der Revolution so früh die Prämie ertheilt zu haben.

Indessen bas waren Bedenken fünstiger Zeiten; vorerst konnte er, was er wollte. Die Franzosen waren betäubt von der Siegesglorie der letten Tage, ihre Eitelkeit und ihr militärischer Stolz hieß ernstere Betrachtungen schweigen. Es war ein phantastischer Schwindel über die Nation gekommen, der, von dem Genuß der gegenwärtigen Glorie gesättigt, Fragen an die Jukunft keinen Raum ließ. Ein Blatt um das andere ward aus dem Kranz revolutionärer Erinnerungen und Errungenschaften herausgepslückt; man besann sich nicht in der Ekstase dieses Augenblicks. Die Zöglinge und Erben der Demokratie von 1793 überboten sich in Schmeichelei und Weihrauch der Berehrung; der "große" Napoleon genügte nicht mehr, es ward ein "heiliger" Napoleon ersunden, in dessen genügte nicht mehr, es ward ein "heiliger" Napoleon ersunden, in dessen genügte die Wiederherstellung der Religion und die Geburt des Kaisers vereinigt war.

Wer die französisiche Natur und die Gewaltsamkeit der neuen Politik betrachtete, dem konnte bange sein um das Erwachen aus diesem Rausche; aber es war noch weit bis dahin. Noch wetteiserten die Nationen fast alle in der Bereitwilligkeit, das blendende Soch zu tragen.

So lag es benn auch in ber vollen Macht bes Siegers von 1805, ben Trümmern bes Reiches die Gestalt zu geben, die seiner neuen Politik entsprach; sprach sich boch schon während bes Krieges und noch bestimmter seit bem Presburger Frieden der allgemeine Instituct dahin aus, daß aus bem jüngsten Kampse eine neue Form Deutschlands hervorgehen und daß Napoleon der Schöpfer sein werde. Das Bewuhtsein, daß diese kummerlichen Bruchstück des alten Reiches für jedes staatliche Dasein ungenügend seien, gab sich schon vorher bezeichnend darin kund, daß seit Jahren auf verschiedenen Seiten nach neuen Gestaltungen gesucht ward. So waren im preußischen und norddeutschen Kreise die Gedanken der Neutralitätsverbände und

<sup>\*)</sup> S. Mémoires et Correspondance du Roi Joseph T. II. 87. 88. 90. 94. 199. 250. 266.

Fürstenbundniffe, wie wir fruber faben, immer wieder hervorgeholt, ja im Grunde niemals aufgegeben worben. Go war von Dalberg icon gu Enbe bes Sahres 1804 ber Plan einer Rurfürstenunion angeregt worben, ber freilich an bem gemeinfamen Biberwillen Defterreichs und Preugens icheiterte, weil man weber zu Wien noch zu Berlin gern bie mittleren Staaten in eine Confoberation vereinigt fab, die fich als britte Macht in Deutschland geltend gu machen versucht mar.\*) Aber biefer Gebante einer britten Macht mar nicht zu beseitigen, feit die Zwietracht und Schwache Defterreiche und Preu-Bens bem Bonaparte'ichen Ginfluffe Die mittleren und fleineren Reichsftanbe augeführt hatte. Der Gebante ihrer Berbindung mit Frankreich mar eine ber feststehenden Traditionen ber jungften Geschichte geworden. Die Vertrage von 1796, Die frangofijche Clientel in ber Beit ber Auflojung von 1802 und 1803 enthielten bereits die Unfage einer jolden beutich-frangofifden Berbindung. Es war barum febr naturlich, bag man icon im Berbit 1804, als fich ber neue Smperator in Maing von ben fud- und weitdeutichen Fürften bulbigen ließ, ben Abichluß eines formlichen Bundniffes unter Napoleonischem Protectorat erwartete. Nun fam ber Krieg von 1805. Da waren bie brei fubbeutiden Rurfürften in ber unzweideutigften Form ber Mliang an Napoleons Seite ericbienen, batten ibre Truppen ibm jur Berffigung geftellt, es mar ihnen ichlieflich ein großer Theil ber Beute bes Rrieges und bie Ronigs. wurde mit ber Souveranetat ju Theil geworben, worin zugleich bie Auflofung bes alten Reiches unzweidentig ausgesprochen war.

Das Bewußtfein, baß bessen Fermen unn unhaltbar geworben und inmitten bieser Zerrüttung, Gewaltthätigkeit und Austösung irgend eine bestimmte Orduung der Dinge zu wünschen sei, machte sich denn auch in den verschiedensten Kreisen geltend. Es ist in politischen Schriften, in diplomatischen Depeschen, am Reichstag zu gleicher Zeit die Rebe von einer "neuen Berfassung", ohne daß irgend Semand noch zu sagen wußte, welches diese Berfassung sei. Einzelne Flugschriften riethen dazu, da Desterreichs Ansehen gebrochen sei, musse fich das übrige Deutschland im Süben und Westen unter der aufblichenden Macht Baierns zu vereinigen suchen".). Undere schlugen die Bahl eines neuen Kaisers "nicht unwittelbar nach einander aus dem nämlichen, auch nicht eben aus dem unächtigften hause" vor, hielten aber zusgleich sur nötzig, daß sich die mindermächtigten Stände in einen Bund vereinigten, der sich eine bessere gemeinsame Rechtspflege und eine allgemeinere Gesetsachung zur Ausgabe seibe".)

Der beutsche Reichstag, in seiner fläglich verfallenen Geftalt, fing an gu

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefp, von 1805. Nr. 14.

<sup>\*\*)</sup> S. "Bon ben bochften Intereffen bes benifden Reichs, mit besonberer Rudficht auf ben Ginfluß, welchen Baiern gegenwärtig auf jene bebanptet" 1806.

<sup>\*\*\*)</sup> S. "Winte ans Baterlanb" 1806.

fühlen, daß er überflussig geworden sei. Denn was sollten er und seine Fermen noch für einen Sinn haben, nach einem Kriege, in dem die Kurfürsten den Kaiser bekriegt, nach einem Frieden, in welchem der Kaiser seine letten Positionen im Reiche verleren, die siegreichen Kurfürsten Soweräne und Könige geworden waren? Wie wenig Piekät allerwärts für diese Formen noch vorhanden war, war schon durch die eine Thatsache genügend erwiesen, daß kein deutscher Fürst sich berusen fühlte, gegen die sittliche und rechtliche Seite der jünsten Revolution Berwahrung einzulegen; nur ein Reichöftand — narfürsten auf die Reichöverfassung geseisset, und erklärte es in heftigen Worten "unter seiner Würde", länger an einer Bersammlung Theil zu nehmen, deren "Entschließungen unter dem Einfluß der Ujurpation und Selbstucht ständen". Wie die Dinge lagen, war das eine Stimme in der Wüste; das Reichöbirectorium verweigerte, wie der Reichstagsbericht sagt, "aus guten Gründen die verlangte Dictatur dieser Note."

Indeffen ward ber Friede vom 26. December befannt; bezeichnend genug erhielt ber Reichstag bie officielle Mittheilung erft, als ber wefentliche Inhalt bes Bertrages bereits aus allen Zeitungen befannt war. Man fühlte boch in Regensburg, bag bamit bie Erhaltung ber alten Ordnungen unvereinbar mar; icon ber Anebrud "confederation germanique" gab Stoff gum Denten, noch mehr bie neue Couveranetat, womit bie frangofischen Berbunbeten botirt waren. Es brangten fich nun bie mannigfaltigften Bermuthungen. Erft bieg es - und bas ichien gang in ber Natur ber Dinge gu liegen -Napoleon wolle bas romifd-beutide Raijerthum bes Mittelalters vollig wieberherftellen und auch fur Deutschland bie Raijerwurde annehmen. Unbere meinten, diefe Burbe werde nun wohl gang verschwinden; boch verficherte einer ber Gingeweihten, Dalberg, "bie Conftitution bes beutichen Reiches unter einem Dberhaupt werbe wenigstens fur jest noch bestehen bleiben, allein ihrer inneren Verfaffung mochten wohl bebeutenbe Beranberungen bevorsteben. Der Rurfürstenrath und Fürstenrath wurden wohl icharfer getrenut, in dem letteren nur noch bie alteften Fürftenhaufer und gwar nur mit je einer Stimme übrig bleiben, bas ftabtifche Collegium gang perichwinden \*\*\*). Dagwischen gab fich tenn ichon in einer am Reichstage

<sup>\*) &</sup>quot;Les sentimens et les principes de S. M., hieß es in einer schwedischen Note vom 13. Januar, sont trop connus et déjà trop souvent énoncés à la Diète, pour qu'il soit nécessaire de les répéter, surtout dans une époque, où il ne faut pas parler le langage de l'honneur, et encore moins suivre ses loix pour être écouté. S. M. trouve par conséquent, qu'il seroit au dessous d'Elle de prendre part depuis ce jour aux déliberations de la Diète aussi longtems, que ces décisions ne seront influencées que par l'usurpation et l'égoisme". (Aus der Reichstagscorresp.)

<sup>\*\*)</sup> S. Reichstagscorrespondenz d. d. 27. Jan. 1806. Bgl. ebendas. Nr. 10. 17.

vertheilten Schrift ber Anspruch Kursachsens kund, gleichfalls die Königswurde zu erlangen, während auf der anderen Seite, offenbar durch das Schicksal der Ritterschaft und der Stadt Augeburg ermuthigt, verstohlene Wünsche laut wurden, auch die Hauselftädte zu mediatistren. Der Neichstag suhste sich in diesem Gewirre zur vollständigften Ohnmacht verurtheilt; er konnte nur hören und vermuthen, nichts mehr thun. "Der Neichstag, heißt es in einem Berichte vom 17. März, besindet sich gegenwärtig in der größten lunthätigkeit, und diese wird wahrscheinlich so lange andauern, bis der Presburger Friede mit allen seinen Modificationen dem Neiche zur Sauction vorgelegt werden wird — wenn anders diese noch für nöthig erachtet werden sollte."

Es ichien in ber That nicht, als wenn man ju Paris, Wien ober Munden bies für "nöthig erachtete", und bie Berren gu Regensburg blieben auf ibre ftillen Betrachtungen barüber beichrantt: wie fich wohl die neue Souveranetat gur Reichsgewalt, ben höchften Berichten u. f. w. ftellen werbe. Indeffen verlautete boch jo viel, bag ein neuer Berfaffungeplan fur Deutich. land im Werben fei, ber aber natürlich nicht in Regensburg, fondern in Paris verhandelt werbe. "Die Formen bes neuen beutichen Staatenbunbes, fcreibt am 24. April ein Correspondent vom Reichstage, find noch nicht gebilbet und konnen erft in einigen Monaten confolibirt werben". Darüber ichienen Alle einig, bag bas Reich, wie es war, nicht mehr zu halten fei; nur ichieben fich bie Stimmen barin, bag bie Ginen wenigftens bie beutiche Sache noch, fo gut es ging, wie eine innere Ungelegenheit behandelt feben wollten, bie Unberen offen und ungeschent bie Ginmischung und ben Ginflug Frankreichs verfochten. Unter ben Schriften, Die bamals Aufmerkfamkeit erregten, ift eine von Intereffe, weil fie ben fpateren Anschauungen, benen ber beutsche Bund seine Entstehung verbantt, vielfach nahe tommt. Es wird barin bie Umgeftaltung bes Reiches in einen Bund geforbert, ber beutiche Raifer foll in Butunft nur ale "primus inter pares" gelten, Die Reicheberfammlung nur von ben fouveranen confoberirten Staaten beschickt werben und fich ber form eines perpetuirlichen Congresses nabern, die Reichsgerichte, bie Rreisverfaffung, ber Lehensnerus follte beseitigt, bas Militarmefen ber minbermachtigen Staaten ben großeren incorporirt werben\*).

Während man sich so in Projecten erging, befestigte sich das Gerücht, daß in Paris ein neuer Versassungsentwurf im Werke sei; schon im Mai erwartete man in Regensburg "stündlich" darüber eine französische Mittheilung und erzählte die Aeußerung von Talleyrand: "bis gegen Ende des Monats werde das Schicksal des deutschen Reiches bestimmt entschieden sein "\*\*). Nach einer Seite hin machte die Angelegenheit allerdings Fortschritte, insofern

II.

<sup>\*)</sup> S. "Beitrage jum neuen beutiden Staatsrecht". Iftes Beft. Beilbronn 1806.

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrespondeng Rr. 43. d. d. 22. Dai.

die alten Ordnungen mit jedem Tage mehr burchlochert wurden. Go erhielt (Ende Marg) ber Reichstag bie Anzeige, bag ber Pring Murat als Bergog von Cleve und Berg in ben beutichen Reicheverband eintrete. Bie es auch in bicfen letten eruften Tagen niemals an tomijden Bugen beuticher Debanterie gefehlt bat, jo entjegten fich jest bie gewiffenhaften Reichsjuriften alter Schule por Allem barüber, bag Baiern fich erlaubt habe, ein noch im Reichsproceg liegendes Gebiet, eine "Res litigiosa" wie Berg, ohne Beiteres an Frankreich abzutreten;\*) boch gab es auch vernünftige Stimmen, bie fublten, welch neue Edmach fur bas Reich es war, einen frangofifchen Abenteurer, ber fich bis jest nur gle Cavallerieofficier bervorgethan, übrigens feine Erhebung lediglich ber Schwagerichaft Napoleons verbantte, als beutichen Reichsfürsten bem Reiche aufgedrungen ju jeben. Der Reichstag jelbft mar aber burch Alles, mas fich feit brei Monaten zugetragen, fo völlig umgeftaltet, bag man im Kalle einer Berathung ernftlich in Berlegenheit gewesen ware, nach welchen Formen benn etwa verhandelt werden follte. Da war Sannover von Preugen in Befig genommen, Die beiben Ritterorben fo gut wie aufgehoben, bie Fürstenthumer Unebach, Gidftabt, Trient, Briren vertauicht und veridentt, ein neuer Bergog von Cleve und Berg creirt, ber neuen Couveranctaten nicht einmal zu gebenfen. Dun wurde ber Reichstag auf einmal (27. Mai) burch die officielle Unzeige bes Erzkanglere überrafcht, baß er ben - Carbinal Seich ju feinem Coabintor ernannt habe.

Unter allen an Franfreich bingegebenen Reichsftanden zeigte ber Reichs. ergtangler Rart Theodor von Dalberg bie größte und gubringlichfte Ungebulb, Napoleon völlig jum herrn über Deutschland gemacht gu feben. ihm in einem Schreiben vom 19. April bie innere Berwirrung und Rechtlofigkeit beutider Buftante por Augen, betheuerte fein lebhaftes Intereffe, bağ bies "lovale, fleißige, fraftige" Bolf eine Regeneration feiner Berfaffung erlebe, und bezeichnete Napoleon als ben Mann, ber gleich Karl bem Grofen biefer neue Raifer bes Abendlandes werben muffe. Bie Rubolf nach bem Zwifcheureich, fo muffe er Deutschland wiederherftellen, vielleicht konne er alljährlich einige Bochen in Daing mit ben befreundeten Reichefürften aufammentreten, um bie "Reime beuticher Biedergeburt zu entwickeln" . . . . "Berben Gie, Gire - fo ichrieb ber erfte beutiche Rurfurft an ben Imperator - ber Regenerator ber beutschen Verfaffung" . . . . Wenn irgend ein ibeologischer Brrthum mich tauscht, fo bezeugt mir mein Berg wenigftens bie Reinheit meiner Gefinnungen "\*\*).

<sup>\*)</sup> Die Souveräne machten überhaupt von ber Bestimmung bes Friedens, daß sie ihre Länder "de la meme manière qu'en jouissent l'Empereur et le Roi de Prusse" besägen, ansgiebigen Gebrauch. Baben trat schon 20. Dec. Kehl an Frankreich ab, Rassau überließ 12. März Castel und Kostheim. S. Scholl, hist. des traités VIII. 67. 68.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Briefe bei Thiers VI. 368. 369.

Es war mit ber "Ibeologie" bes Dalberg nicht fo gra, wie er felber und mander nadfichtige Beurtheiler Die Welt bat glauben maden wollen. Bie er in feiner fruberen beutschthumelnden Periode immer feine gang beftimmten perfonlichen Intereffen verfolgte, fo verlor er fie auch jest in feiner Bonaparte'ichen Bergudung nicht aus ben Angen. Geit bem Presburger Frieden, bem Umfturg ber Ritterorben und ber Ritterichaft, feit ben fortge. fetten Reunionen ber begunftigten neuen Souverane fublte ber einzige geiftliche Aurfurft feine Stellung mauten; ichon griff einer ober ber andere von ben Couveranen auch nach feinem Gigenthum, und ber neue Bergog Joachim von Cleve und Berg verrieth eine bedrohliche Vorliebe für bie Gintunfte bes Rheinoctroi, auf welche ber Ergkangler angewiesen war. Darüber fühlte fich Dalberg beunrubigt und ichrieb icon im April an Navoleon: Murat folle Kurfürst, Feich sein Coadjuter werden. Murat bas Rheinoctroi an sich nehmen, aber ihm felber eine andere Berforgung angewiesen werben. er fich bem Schwager und Ontel tienstbar erwies, mußte auch wohl ber Imperater felbit fich bankbar zeigen und ben jo unbeimlich ifolirten, letten geiftlichen Aurfürsten unter feinen besonderen Schutz nehmen. Das war es in der Sauptjache, mas Dalberg mit ber "Regeneration" ber beutichen Berfaffung porerit erreichen wollte.

Es scheint nicht einmal, als wenn man in Paris besonderen Eiser gezeigt hatte, den bei Napoleon nicht sehr beliebten Fesch in Deutschland zu versorgen; Dalberg selbst hatte das größte Verdienst bei der Sache\*). Drum erregte es auch die größte lleberraschung in Regensburg, als die Eröffnung vom 27. Mai kam und darin die "durch die Zeitunstände gerechtsertigte Entschließung" bekannt gemacht ward, den Cardinal Fesch, "dessen Geschlechte vorfahren sich sich nacht mut 16ten Jahrhundert in öffentlichen Diensten beutscher Lande ausgezeichnet haben", zum Mitregenten oder Nachschungen zu ernennen. Es ward denn den auf allen Seiten peinlich empfunden, daß abermals ein Fremder gegen alle bestehenden Geseh der Wahlordnungen ins Neich einzeschwarzt ward; der beutsche Kaiser ließ sich noch einmal — zum letzten Male — zürnend und misbilligend vernehmen, selbst

<sup>\*)</sup> Nach Dalbergs eigner Darstellung war auf seinen Antrag am 22. Mai der Bescheib ersolgt; derfelbe "brachte sowohl die vollkommene Beistimmung des französsischen Kaisers zu dieser Ernennung, mit dem dringenden Nath, solche auf das schleunigste zu dewerstelligen, als auch eine förmliche mit dem großen Siegel von Frankreich vollzogene Ursunde der vollkommensten Garantie aller und jeder Parcellen des Churstaates und der dazu gehörigen Nedennun, so wie auch des Rheinschiffschrtsoctroi". Reichstagscorrese. Nr. 46. — Auch Felch selbst ersuhr erst durch Raposeon von de Sache. S. Du Casse, Hist. des negoc. diplom. I. 127, wo Naposeon am 16. Mai seinem Oheim schreidt: J'ai signé un traité avec l'electeur archichancelier par lequel vous êtes nommé son caadjuteur. C'est encorc un secret, mais il est probable qu'avant un mois ce sera une affaire sinie.

Baiern war migvergnügt, ba bort, wie man allgemein glaubte, ber zweite Cohn bes Ronigs Mar Jojeph als Nachfolger bes Ergfanglers gewünscht Da hatte nun Dalberg bie felbit in biefer Beit bemerkenswerthe Dreiftigfeit, fich aus ber ichamlofen Sanblung noch ein Berbienft gu machen. Es fei Alles, fo lautete ber furge Ginn einer langen Rechtfertigung, nur barum geschehen, um bie bebrobte beutsche Reicheverfassung zu fcuten und unter Napoleons machtigen Schut gu ftellen\*). Er ichien noch Dant bafür au erwarten! Doch mar biesmal bie einmuthige Meinung in Regensburg, bie wenigstens vertraulich fich unverhoblen aussprach \*\*); bie Ernennung fei nach Rirchen. und Reicherecht nicht zu rechtfertigen, vielmehr eine Beleibi. gung bes Raifers und aller Reichsftanbe, inebejondere ber Rurfurften. reime fich ichlecht zu ben patriotischen Reben, bag ber Rurfurft einen Fremben, ber nicht einmal bie beutiche Sprache tenne, jum Coabjutor ernannt habe. Gin Auslander folle alfo Decan bes Rurfurftenrathes, Leiter ber Rai. ferwahlen, ber Reichstage, Ergfangler fein, bie Archive, Die Matrifeln, Die Siegel bes Reiches in Santen haben und bie Reichsgesete bewahren, beren Sprache er nicht verftebe?

Inbeffen man am officiellen Mittelpuntte bes Reiches fein Schictfal aus Napoleons banben erwartete, waren bie Cachen in Paris wirflich jum Mbfoluf getommen. Die Bermuthungen und Bernichte, womit man fich in Regensburg trug, waren in ber Sauptjache gegrundet; nur irrte man in ber Borausjegung, Napoleon beabsichtige eine Berfaffung fur bas gefammte Nicht bie Organisation, sondern, wie nachber Jemand am beutide Reich. Reichstage bie Rheinbundsacte treffend genannt bat, bie Desorganisation Deutschlands mußte fein 3med fein; eine Bereinigung, gleichviel in welcher Form, fonnte feine politischen Berechnungen nur burchfreugen, eine Theilung Deutschlands in Gruppen allein fie forbern. Dazu gab ihm ber Presburger Friede fogar eine gewiffe Berechtigung. In bem berufenen 14. Artifel, mo bie neue Souveranetat festgestellt war, verfprach ber Raifer "weber als Reichs. oberhaupt noch als Mitftand irgend einen Act zu hindern, welcher in Folge bavon vollzogen mare ober vollzogen murbe". Es mar über biefen Gat, aus welchem man bas Berfahren gegen bie Ritterfchaft und bie Grundung bes Rheinbundes rechtfertigen konnte, ohne Zweifel in Presburg genquer verhandelt worden und wir irren wohl nicht, wenn wir annehmen, baf bie öfterreichische Politit icon bamale in ber Lage mar, etwas bem Rheinbunde

<sup>\*) &</sup>quot;Der Churfürft schmeichelt fich, bieß es in ber vertrauliden Eröffnung a. a. D., baß seine Mitftänbe unter ben vorliegenden so traurigen Umftänden des beutschen Baterlandes biefen Schritt nicht ungunftig ausbeuten werben, ba er nach seiner Ueberzeugung bas einzige Mittel war, einen so wichtigen Theil der beutschen Berfassing und ber damit so innigst verbundenen churerzkanzlerischen Würde wenigstens vor's Erfte noch zu retten."

<sup>\*\*)</sup> Reichstagscorrefp. Mr. 51.

Aehnliches baraus zu folgern\*). Nach den Beränderungen in Italien nahm der französische Kaiser die Sache eifriger auf. Wie wir aus einer Notiz an Talleprand sehen\*\*), war es damals (21. April) sein Gedanke, außer Baiern, Württemberg, Baben noch einen vierten nordwestdeutschen Staat zu machen, bessen gemesen ware, der sich dann später vielleicht durch Hann von bei Hanselftädte vergrößert hätte. Mit diesen vier französischen Staaten, mit Ocsterreich, Preußen, Sachsen und Aurhessen hätte sich dann das deutsche Reich in acht Staatengruppen ausgelöst, unter welche alle kleineren Gebiete mediatisirt worden wären. Die Hauptfrage, die Talleprand damals beantworten sollte, war: ob diese Mediatisirung den vier Vonaparte'schen Veründster oder den vier anderen vortheilhafter sein werde?

Diefe erfte bestimmte Unregung blieb nicht geheim; in Regensburg & B. wußte man wenigstens, mahricheinlich burch Dalberg und Albini, bag etwas Es wiederholte fich nun bas efle Schauspiel von 1802 und im Berte fei. 1803, bas im Busammenhang mit ben Greigniffen von 1805 einem Manne wie Gent bas Bort abgezwungen hat: "Ich weiß wohl, bag wir jest unfere Burbe ale Deutsche faum geltend machen burfen; bafur haben unsere Regenten geforgt "\*\*\*). Man brangte fid, feit bas Bort "Mebiatifirung" verlautete, wie bamals bei ben Gacularifationen, eifrig nach Paris, bettelte, beftad, intriquirte mit allen Rraften. Deutsche ganber und Stamme wurben wieder im Aufftreich gefauft; wer gablte, mar feiner Erifteng gunachft ficher und bie boben Burbentrager bes Raiferreichs facten Millionen eine Die Erinfgelber und biplomatifchen Geichente murben, nach bem Musbrud eines Frangofent), wie Borfengeschafte verhandelt; ber Gine ließ fich von einem bedrangten beutiden Dynaften 200,000 Rlaiden Champagner um enormen Preis abfaufen, ber Undere ließ fich einfach eine halbe Million Franken und mehr bezahlen. Der Bergog von Medlenburg 3. B. ließ fich ju 120,000 Briedricheb'or verfichern, mußte es aber burch ruffifchen Ginflug jpater babin ju bringen, bag ihm zwei Drittel bavon erlaffen wurden. Huch Samburg gablte für feine zweifelhafte Unabhangigfeit einige Millionen Mart. Unter benen, bie ben Bedauten eines engeren Bunbniffes mit Frankreich, ichon um ihrer Gicherheit willen, emfig betrieben, waren naturlich vor Allem Baiern, Burttemberg und Baben zu nennen; fie follen auch bamale einen Entwurf

<sup>\*)</sup> In ber Reichstagscorrespondeng d. d. 26. Juni beißt es: "Der frangösische Botichafter zu Bien behauptet, bei ben Unterhandlungen zu Presburg fei versprochen worden, daß ber deutsche Kaiser ben Beranderungen, welche ber Kaiser Napoleon im butschen Reiche einzuführen gut finden werbe, sich nicht widersehen wolle." Dazu stimmt auch ber küble Ton, in welchem nachber die Abbication bes Kaisers erfolgte.

<sup>\*\*)</sup> Correspondance inédite VII. 361 f.

<sup>\*\*\*)</sup> Bent Cdriften IV. 158.

<sup>†)</sup> Montgaillard, histoire de France. X. 115.

ausgearbeitet und bem Raifer überreicht haben\*). Mit ihnen allein wurde auch eine Art von Unterhandlung gepflogen; nicht als wenn Napoleon ihnen gemeinsam einen Entwurf vorgelegt batte, er lieft vielmehr nur über einzelne Bragen mit ihren Gefandten biscutiren, auch fie faben bie gange Acte erft, als fie ihnen gur Unterzeichnung porgelegt mart. Die Untern borte man nicht einmal, fie mußten fich gludlich ichaten, wenn man ihnen ben Beitritt offen ließ. Auger Tallegrand mar besouders ein Beamter im Minifterium, Labeenarbiere, babei thatig; er consultirte wieber ben achtzigjah. rigen Pfeffel, ber ein Menschenalter fruber in Zweibruden und Berfailles in beutiden Dingen gebraucht worben mar. Aus Diejem Rreife erhielt ber Freiberr von Gagern ben erften geichriebenen Entwurf, in bem fich jene fruberen Bedanken Napoleons ichon bestimmter gestaltet haben und wenigftens Die Grundguge ber Rheinbundeacte ju erfennen fint. Doch ift ber Bund bier noch weit genug gefant; Beffen Caffel, bie Navoleoniden in Bolland und Stalien follen bagu gehoren. Aber bie Sauptmomente ber Rheinbundeacte -Auflösung bes beutiden Reiches, eine Confoderation mit einer Urt von Lebenepflicht gegen Franfreich, Mediatifirung, ber Bundestag in Frauffurt, feine Abtheilung in zwei Collegien, Die Stellung bes Ergfanglers - find barin icon mabraunebmen \*\*). Das Protectorat Navoleone über ben Bund ift na. türlich in ber Sauptfache barin enthalten, injofern alle "Beichluffe ber Confeberation Frankreich ber Bestätigung vorgelegt" werben follten; ber Rame felbit mag wohl im Rreife ber Rleinften erfunden fein, Die fich beffer ficher au ftellen glaubten, wenn fie bem Imperator ben ausbrucklichen Titel bes Protectors anboten.

Außer ben brei Sonveranen von Presburg machte sich, wie immer, Dalberg besonders viel zu schaffen. Er übernahm die Vermittelung für die Kleineren, die mit der Mediatisirung bedreht waren, und schiefte durch einen Kranzosen, der in seinen Diensten stand, einen herrn von Varicourt, einen Reformentwurf nach Paris. Der Abgesandte mußte gute Dienste geseistet haben, denn er kam reich beschent zurück und ward zugleich von der Emigrantenliste gestrichen, was ihm den Anspruch auf eine große Erbischaft sicherte. Dalberg war eben im Begriff, in Regensburg reinen Tisch zu machen, indem er (7. Juli) die Reichswersammlung auf drei Monate Kreich beschließen ließ, als Varicourt von Paris kam und den nahen Alschlis des Bundes berichtete. Was davon in Regensburg bekaunt ward, verbreitete zuerst helleres Licht über das Wesen des Planes. Das das Reich aufgelöst, die

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefp. Dr. 53.

<sup>\*\*)</sup> Gagern, Mein Antheis an ber Positis I. 141—144. Daß die Sache vor Ansaug Jusi in ben Grundzügen fertig war, beweist Lord Jarmouth's Depesche an Mair vom 2. Jusi, die wenigstens die Hauptzüge enthält. S. Historical memoir of a mission to the court of Vienna in 1806. By Sir R. Adair. Lond. 1844. S. 321.

Reichsgerichte beseitigt, ber Reichstag selbst gar nicht mehr gefragt werben wurde und die französischen Truppen wohl darum so lange in Deutschland blieben, um die neue Theilung wirksam zu unterstützen, daß dem Erzkanzler Franksurt, Baiern Nürnberg zusalle, daß ferner der Bund zunächst nur den Süden Deutschlands umfasse und daß es jedem nicht mediatisirten Fürsten freistehe, beizutreten oder die entgegengesetze Parthie zu ergreisen, — Letzeres "jedoch auf eigene Gesahr" — das waren ungefähr die Neuigkeiten, die aus den Andeutungen von Dalbergs Bertrauten herauszuhören waren \*). Er selbst und sein Albini spielten die Misvergnügten und Ueberraschten; das Gehässig der Umwälzung sollte Andern aufgebürdet werden. Auch bereitete er den Rest der anwesenden Diplomatie darauf vor, daß die ganze Sache wohl ohne den deutschen Reichstag werde zu Ende gebracht werden.

Um biefelbe Zeit, wo ber Reichserzfangler auf bie Rataftrophe vorbereitete, fand am 17. Juli die Unterzeichnung ju Paris ftatt \*\*). Goon etwa gebn Tage vorher war ben einzelnen Gefandten Baierns, Burttembergs, Babens und bes Ergfanglers bas Document mitgetheilt worben; auch Gagern wurde, als er fich bei Talleprand an ben Spieltijch fegen wollte, bei Seite ine Cabinet genommen und ihm bie Acte von bem Minifter vorgelefen. Gine gemeinsame Unterzeichnung fand fo wenig ftatt, ale eine eigentliche Unterhandlung; jedem Gingelnen wurde bie Acte vorgelegt jum Unterzeichnen und es bedachte fich naturlich Reiner, wo bie Bahl nur zwifden Rheinbund ober Mediatifirung gegeben war. Die Dalbergifchen Quellen in Regensburg verficherten: am 17. habe bie Unterzeichnung ftattgefunden und es fei jebem ber betheiligten Fürften ein Eremplar jugefertigt, boch nur 24 Stunden Bebent. geit gegonnt worben. Denn ichon am 25. Juli mußten Die Ratificationen bei Berthier ju Munchen gegeneinander ausgewechselt und am 1. Auguft bie nothigen Erklarungen ber Bunbesgenoffen an ben Reichstag erlaffen merben \*\*\*).

Bier Kurfürsten und zwölf Fürsten, die mit Ausnahme bes herzogs von Berg alle Glieber bes Reiches und bessen Satungen eiblich verpflichtet waren, sagten sich burch die Acte vom Reiche los und schlossen mit Napoleon einen Bundesvertrag, "um baburch ben inneren und äußeren Frieden Subbeutschlands zu sichern, für welchen, wie die Ersahrung schon lange und auch

<sup>\*)</sup> Reichstagscorrefp. Rr. 58. Bgl. 60.

<sup>\*\*)</sup> Mit ber Angabe Gagerns I. 149, baß ber vom 12. Just batirte Bertrag am 17. unterzeichnet und vollzogen ift, stimmen auch alle Berichte in ber Reichstags-corresp, überein. Nach Lucchesini I. 389 f. ware die Unterzeichnung verzögert worden, weil sich inzwischen die Aussicht eines Abschlusses mich ungünstig gestaltet und in diesem Falle allerdings ber neue Bund nur störend einwirken konnte.

<sup>\*\*\*)</sup> Reichstagscorrefp, Rr. 63. Egl. 62. 74. Die Bunbesacte felbft f. bei Bin-Topp, Rhein. Bunb. I. 1 ff.

neuerlich wieber gezeigt, Die beutiche Reicheverfaffung feinerlei Burgichaft mehr Baiern, Burttemberg, ber Reichserglangler, Baben, Cleve und Berg. Seffen-Darmftabt, Die naffauifchen Linien von Ufingen und Beilburg, Die Burften von Sobenzollern. Sigmaringen und Dechingen, Die von Salm. Salm und Salm. Aprburg, ber Furft von Sjenburg. Birftein, ber Bergog von Arem. berg, ber Surft von Liechtenftein, ber Graf von ber Legen (bie vier Letteren burd Protection und einflugreiche Familienverbindung jum Theil ohne ihr Bormiffen aufgenommen) bilbeten bie Glieber bes Bunbes. Der Rurfürft von Seffen, ber, wie frangofifche Quellen verfichern, eifrig um ben Gintritt in ben Bund, aber auch um bie Befitungen feiner barmftattifchen Bettern bublte, ward nicht aufgenommen, vielleicht, weil Napoleon bie Möglichkeit erwog, baß hannover wieber an bie Welfen gurudgegeben warb und man bann eines Enticabigungeobjectes fur Preugen bedurfte, bas allerdinge am naturlichften in Rurbeffen gefucht warb, vielleicht auch weil ber Rurfurft jest wie fvater im Berbft über bie Berechnung, wo am meiften Bortheil zu holen fei, es gu feinem Entidlug bringen fonnte.

Die gengnnten Rurften trennten fich, wie es im 1. und 2. Artifel ber Bunbebacte bieß, fur immer vom Gebiete bes beutichen Reiches und vereinigten fich als "Rheinische Bundesftaaten" ju einem besonderen Bunde; mit Ausnahme ber Anspruche, welche ben Staatsglaubigern und Benfionaren gufteben, und ber Beftimmung uber bas Rheinoctroi, find alle Reichsgefete, welche bisher biefe Berbundeten, ihre Unterthanen und ihre Staaten im Gangen ober theilweife betreffen konnten, in Bukunft null und nichtig. Reichsergtangler erhalt ben Titel Furft Primas, Baben, Cleve-Berg, Darmftadt bie großbergogliche Burbe mit foniglichen Rechten und Borgugen; bas Saupt bes Saufes Raffau wird jum Bergog, ber Graf von ber Legen (amar nur Befiber eines Landes von britthalb Quabratmeilen, aber Reffe bes Surften Primas) jum Fürften erhoben. Alle biefe Bunbesglieber follten von jeber fremben Macht unabhängig fein (Frankreich galt naturlich nicht als frembe Macht, wohl aber Defterreich und Preugen), nirgends fonft Dienfte irgend einer Art nehmen tonnen, außer in bem Bunbe, und wenn fie ichon mit anbern Machten Berbinblichkeiten eingegangen hatten, biefelben entweber lofen, ober ihre jum Rheinbund gehörigen Fürftenthumer auf eines ihrer Rinder übergeben laffen. Bur gemeinsamen Bertretung ber Bunbesglieber follte eine Berfammlung in Frankfurt beftimmt fein und in zwei Collegien, einem to. niglichen unter bem Borfige bes Fürften Primas und einem fürftlichen unter bem Borfibe Naffau, die gemeinsamen Ungelegenheiten berathen; es ift aber mit biefem Bunbestage fo wenig Ernft gemacht worben, wie mit bem Grund. gefet, bas nach Artifel 11 ber Bundesacte binnen Monatofrift gur Berhand. lung tommen follte. Ueber bie Beit, wann ber Bunbestag verfammelt fein follte, über bie Art feiner Berufung und Berhandlung ward überhaupt nie eine Bestimmung getroffen. Protector bes Bunbes war ber Raifer ber

Franzosen; er hatte bie Aufnahme neuer Glieber zu bestimmen, die Truppenruftungen anzuordnen und nach dem Ableben des Fürsten Primas den Nachfolger zu ernennen.

An biese Bestimmungen reihten sich, in ben Artikeln 13 bis 28, eine Reihe von territorialen Beränderungen, deren Grundgedanke die bessere Abrundung der neuen Rheinbundstaaten war; außer Tausch und gegenseitiger Abtretung war hier namentlich die gefürchtete Mediatistrung in umfassender Weite durchgeführt. Ohne Rechtetitel, lediglich durch einen Act revolutionarer Gewalt wurden hier von einem fremden Eroberer und einer Anzahl ihnen gleichgestellter Mitstände im Reiche eine Reihe fürstlicher Familien eingeschmolzen, die nicht so glücklich gewesen waren, brauchbare Wertzeuge für die Bonaparte'sche Politik zu sein, ober durch Geld, Protection, Familienverbindung ihre bedrohte Existenz zu retten.

Baiern trat die herrschaft Wiesensteig, die, etwa 13 Quadratmeilen groß, ganz von württembergischem Gebiete umschlossen war, an Württemberg ab und entsagte den Rechten, welche die Landvoigtei Burgau auf die reiche Benedictinerabtei Wiblingen ersehen konnte. Dagegen vereinigte Baiern mit allen Souveränetätsrechten die Reichsstadt Rürnberg und die Deutschordenscommenden Rohr und Waldstetten mit seinem Gebiete und erlangte zugleich die Souveränetät über eine Reihe bisher reichsunmittelbarer Bestitungen \*).

Bürttemberg tauschte an Baben die jungst erst erworbene Grafschaft Bonnborf, die Städte Breunlingen, Billingen und Tuttlingen mit einem Theile des Untes gleichen Namens am rechten Donauuser und erhielt dafür von Baben die Stadt Biberach sammt dem Gebiet. Außerdem kamen die Stadt Walbsee, die Grafschaft Schelklingen, die Deutschordenscommenden Kapfenburg und Altshausen und die Abtei Wiblingen an die Krone Württemberg, der in derselben Weise wie Baiern die Souveränetät über eine Reihe bisher reichsunmittelbarer Gebiete zusiel.

Baben erwarb außer bem eben erwähnten Taufch von Burttemberg bas

<sup>\*)</sup> Dahin geborten in Franken bas Fürstenthum Schwarzenberg, bie Grafschaft Castell, bie herrichaft Limburg-Speckfelb, bie herrichaft Wiesentheib und bie hobenloheichen Oberamter Schillingsfürft und Kirchberg; in ber Oberpfalz bie Grafschaft
Sternstein; in Schwaben bas Fürstenthum Dettingen, ein Theil ber Tagis'ichen und
ber Funggerichen Bestingungen, die Grafschaft Ebessteten, die Burggrafschaft Binterrieben, die Reichsberrichaften Burdeim und Thannhansen.

<sup>\*\*)</sup> Die Guter bes Saufes Truchfes Balbburg, bie Graficaften Bainbt, Guttengell, Egloff, Degebach, Ienn, Königsegg, Ochfenhaufen, Roth, Schuffenrieb und Weisenau, bie herrichaften Miebingen und Sulmingen, Neu-Ravensburg, Tannheim, Barthaufen, Beingarten, einige Taris'iche Aemter, bie herrschaften Gunbessingen und Neufra, bie Grafscaft Limburg-Gailborf, ein Theil ber hohenlobe'ichen Bestungen und bes Amtes Krautbeim batten bies Schickal.

Fürstenthum Beitersheim nebft allen andern Besitzungen bes Johanniterorbens, welche vom babiiden Gebiete eingeschloffen waren, ebenfo bie Deutidorbenscommenden Beuggen und Freiburg und erlangte bie Couveranetat uber febr anfehnliche reichsunmittelbare Gebiete\*). Der Großbergog von Berg erhielt bie ebemals furfolnischen Memter Ronigswinter, Billich und bie Statt Deut, welche Naffau-Uffingen nach breifahrigem Befite wieber abtreten mußte: er mediatifirte bie Berrichaften Limburg. Stirum, Brud, Sarbenberg, Gim. born, Bilbenberg, Somburg, Bentheim, Steinfurth, Sorftmar, Loog, Giegen, Dillenburg, Sadamar, Befterburg, Schabed, Beilftein und Runtel. Seffen-Darmftabt vereinigte bie Burggrafichaft Friedberg mit feinem Gebiete und erhielt bie Couveranetat über bie von feinem Territorium umichloffenen reichs. unmittelbaren Berrichaften \*\*). Der Furft Primas erhielt Stadt und Gebiet von Frantfurt am Main, nebft ber fouveranen Sobeit über bie lowenfteiniichen Befitungen auf bem rechten Mainufer und bie Grafichaft Rinedt. Gigmaringen erwarb bie Berrichaften Achberg und Sobenfels, bie Alofter Rlofterwald und Sabstall, und die Souveranetat jowohl über alle ritterichaftlichen Besitzungen in seinem Bebiete als über einige fürstenbergische und taxis'iche Berrichaften. Auch Raffau war im Mediatifiren reichlich bedacht\*\*\*); felbit Salm, Jenburg und Aremberg gingen nicht gang leer aus.

So that die Revolution von 1803 einen gewaltigen Schritt vorwarts und verflocht in ihre Umwälzung Manche von benen, welche bei der damaligen Beraubung die Eifrigften gewesen waren. Aus dem Fürstenrathe, wie er thatsächlich bis jest noch bestanden, wurden von den Reichsständen, die eigene Birilstimmen besagen, der hoch und Deutschmeister, der Johannitermeister, Dranien-Kulda, Lobsowie, Salm, Dietrichstein, Auersberg, Fürsten-

<sup>\*)</sup> Es war ber größere Theil bes Fürftenthums Fürstenberg, bie herricaft hagnau, die gefürstete Graficaft Thengen, die Landgraficaft Rietigau, die grästlich leiningischen Aemter Neudenau und Billigheim, das Fürstenthum Leiningen, die löwensteinischen Besitzungen auf dem linten Mainufer und die salm-trautheimischen Aemter nörblich von der Jaxt.

<sup>\*\*)</sup> Breuberg, Benbach, Sabizheim, bie Graficaft Erbach, bie Berricaft Ibenftabt, einen Theil ber Graficaft Königstein, bann bie riebesel'ichen und zum größten Theil bie solme'ichen Guter, bie Graficaften Wittgenstein-Wittgenstein und B.-Berleburg und Deffen-homburg.

<sup>\*\*\*)</sup> Nassau erhielt die Hoheit über die wiederunkel'ichen Aemter Dierdorf, Altenwied, Neuendurg, einen Theil der Grafschaft Riederisendurg, die Grafschaften Wiedenkenwied, Diez, die Herrichaften Holgapfel und Schaumburg, einen Theil von Minzselden, die Aemter Wehrheim und Burdach, den am linken Ufer gelegenen Theil der Herrichaftlichen Ort Krautberg und die Golms'ichen Aemter Dochensolms, Braunfels und Greisenstein. Salm-Krydurg erhielt die Souveränetät über die Herrichaft Gehmen; Jendurg-Birstein über die Grafschaften 3.-Bütdingen, Wächtersbach und Meerholz, der Perzog von Aremberg über die Grafschaft Bilmen.

berg, Schwarzenberg, Thurn und Taxis in bas Schiekfal ber Mediatisirung verstochten; bazu kamen benn zahlreiche Kürstenfamilien mit Collectivstimmen, vor Allen die vier Grasencurien bes Neichstages\*). Außer ihnen, ben beiden Ritterorden, den Reichstädten Rürnberg und Frankfurt ward natürlich auch die reichsunmittelbare Ritterschaft, an der seit 1803 gezerrt und gerissen worden war, jest unwiderrussich in das gleiche Schiekfal versschen. Man schlug die Summe der auf diese Weise eingeschmolzenen Gebiete auf mehr als 550 Duadratmeilen mit 1,200,000 Seelen an. Die drei Jahre zuwer begonnen Abrundung und Unisormirung des vielgestaltigen deutschen Reichsgebietes ward also im großen Stile fortgesetz, so gewaltsam wie damals, mit den gleichen Organisations- und Berwaltungsnormen nach Bonaparte'schem Zuschwitz, auch mit benselben stillen Nachwirtungen, wie sie eine sede Revolution begleiten, die nur abgelebte Formen auslöst, ohne eine sebenskräftige Westaltung hervorzurusen.

Die Sonveranetaterechte ber Meinbundsfürsten bestanden in der Geschgebung, der obersten Gerichtsbarkeit, der oberen Polizei, der Conscription und der Besteuerung; die regierenden Fürsten und Grasen, welche die Landeshoseit verloren, behielten dagegen ihre Domainen als Patrimonials und Privatgut, so wie auch alle gutsherrlichen und Lehenerechte, welche nicht wesentlich mit der Souveränctät verknüpft sind, also die mittlere und niedere Gerichtsbarkeit, die Forststigftig und Polizei, Jagd, Fischerei, Bergs und hüttenwesen, Behenten und Lehengefälle, Patronat und ähnliche Einkunfte; doch sollten sie keines ihrer Rechte an einen dem Bunde fremden Kürsten übergehen lassen, überhaupt nie etwas veräuchern, ohne es zuvor dem souveränen Landesherrn angeboten zu haben.

Der gesammte Bund war in seinem völkerrechtlichen Berhaltnisse an die französische Politik geknüpft; es war eine große Napoleonische Präsectur. Seber Krieg auf dem Festlande war beiden gemeinsam; Augsburg und Lindau sollten als Angriffspunkte gegen Desterreich beseitigt werden und jeder Bundesfürst ein Contingent stellen\*\*); die Bewassnung dieser Truppen sollte bann in Wirksamkeit treten, wenn Napoleon es besahl.

Dies war ber hauptinhalt ber "Commpf. und Spottconstitution", wie fie Bent nannte, "gebildet aus brei köftlichen Bestandtheilen, einem Sklaven-volke unter einem doppelten herrn, Despoten in erster Potenz, selbst Sklaven eines höheren Gebieters, und einem selbstgeschaffenen, Alles verichlingenden

<sup>\*)</sup> Außer ben genannten besonders die Saufer Hobensohe, Ballerstein, Löwenstein, Sinzendorf, Truchsch Balbburg, Solms, Leiningen, Sawn-Wittgenstein, Wied, Bindischgrath, Metternich, Dabfeld, Stolberg, Caftell, Nechtern, Schöndorn, Oftein, Stadion, Aspremont, Törring, Vaffenheim, Duadt, Königsegg, Sternberg, Plettenberg, Limburg, Balmoden, Bentheim, Salm, Erbach, Bittgenftein u. a.

<sup>\*\*)</sup> Frantreich 200,000 M., Baiern 30,000, Bürttemberg 12,000, Baben 8000, Berg 5000, Darmftabt 4000, Raffan und bie fleineren 4000 Mann. S. Art. 35-38.

Oberbespoten." Die Politit bes westfälischen Friedens hatte ihre lette Aufgabe erfüllt. Die Auflösung Deutschlands in gesonderte Gruppen und die Einschmelzung aller besonderen Rechte unter die dynastische Souveranetat war erreicht, die Fürsten hatten von jener berüchtigten Befugniß des Friedens von 1648, selbständig Berträge eingehen zu durfen, schließlich den Gebrauch gemacht: einen Pact zu schließen, der das Reich selber auflöste.

Db bie frangofifche Politit gang weise gehandelt hatte, die Dinge bis ju biefem Puntte ju treiben, barüber ließ fich ftreiten. Bonaparte felber hatte einmal in feinen früheren Tagen bas Bort gebraucht: wenn bas beutiche Reich nicht eriftirte, mußte man es erfinden; nun hatte er felber bie Form gerftort, Die feit 1648 in zwei Perioden bagu beigetragen hatte, Frankreich bas Uebergewicht in Europa ju erringen. Dun hatte er felber bie bunte bynaftijde Bielfältigteit gemindert, mehr Uniformitat gefchaffen, ein gefahrliches Berment in biefen tragen alten Stoff geworfen, fich unter ben entfesten gur. ften, Grafen und Kreiberren eine Doposition gewedt, Die benn boch vielleicht, im Bunde mit bem volksthumlichen Wiberwillen gegen bas Frembe, mit ber Beit gefährlich werben fonnte. Es war boch möglich, bag biefe Nation noch ju viel Lebenstraft befaß, um fich biefe außerfte Bumuthung gefallen, fich in brei Stude theilen und ben Guben und Beften unter eine frembe Dictatur ftellen zu laffen; bann konnte bie rheinische Bundesacte zwar ben Tobestag bes alten taufenbjährigen Reiches, aber auch ben Anfang eines neuen Lebens bezeichnen, beffen jugendliche Rraft fich zuerft am Bonapartismus erprobte.

Borerft freilich und fo lange noch bie Napoleonische Macht in ihrer ungeschwächten Bluthe ftand, war barauf taum zu hoffen; bas neue Raiferthum bes Abendlandes hatte einen neuen Bumache an außerer Macht erhalten. Gin Gebiet von beinahe 2400 Quabratmeilen und acht Millionen Bewohnern, in einem gludlichen Simmeloftriche gelegen und von einer tuchtigen Bevolkerung bewohnt, groß genug, um Franfreich ansehnlich zu verftarten, und boch nicht fo groß, um eine felbständige Politif zu verfolgen, war zu Dienft und Gulfe an Frankreich gefnüpft. Der Bund beftand aus Fürften, Die ihre Lage wie ihr Intereffe mit Napoleon verband, beren außere Abhangigkeit von ihm burch Die fcrankenloje Gewalt im Innern belohnt warb, Die fich jum größten Theil wohl fühlten in biefer Prafectenmacht und bie allgu raich vergagen, bag ber folbatifche Abfolutismus auf feinem Boben geschichtlich weniger beimisch war als in Deutschland. Es war mohl benfbar, bag bieje nivellirente und revolutionare Gewalt, welche vielfach Raum und Licht ichaffen mußte, fie mochte wollen ober nicht, mit ber Beit boch mittelbar bem Bolfe gu Gute fam, feine Spannfraft bob, feine Thatigfeit fteigerte und hundert Bedurfniffe gum Leben weckte, bie in ber verzerrten Rleinstaaterei alter Beit nicht mach werben fonn-Borerft hatte es aber bamit noch feine Gefahr. Dem bynaftifchen Bo napartismus ftand eine Beamtenmacht jur Geite, bie ohne Tradition und

Dietät für das Geschichtliche, nach der Napoleonischen Schablone erschaffen, nur in ihm und seinen Staatsmaximen ihr Borbild sab; eine neu creirte Geeresmacht, die meistentheils jest zuerst militärisch disciplinirt und geübt unter dem fremden herrn eine Kraft kennen und brauchen lernte, für die in der alten Reichsarmee und ihren kläglichen Contingenten keine Stelle war. Die neuen Souderäne, ihre Armeen wie ihr Beamtenthum waren darum zunächst auch innerlich nur an Bonaparte geknüpft, der ihr Schöpfer und Mufter war.

Um 1. August, wie Navoleon bestimmt batte, fonnte Die officielle Dittheilung bes ratificirten Bertrages und bie Erklarung, bag man bas Reich als aufgeloft anfebe, in Regensburg vollzogen werben. Gine frangofifche Note erinnerte an Die Schwäche und Saltlofigfeit ber alten Berfaffung und mijdte Babres und Ralides nicht ohne Geidid burd einander, um zu bem Schluffe ju gelangen, ban bie Abicbliefung eines neuen Bunbes unter bem Schute eines Machtigen nothwendig geworben fei. Much bie Gefandten ber Rheinbundsglieder gaben eine breifte Erflarung ab, welche bie Berfallenheit bes Reiches, ben Bafeler Frieden und bie Erfahrungen ber jungften Sabre ale Motibe anführte, um bie Schliegung eines "neuen, ben Beitumftanben angemeffenen Bunbes" zu rechtfertigen. "Gie hatten zwar, bien es in biefem bentwürdigen Actenftud, ben leeren Schein einer erloschenen Berfaffung bei. behalten fonnen, allein fie baben es im Gegentheil ihrer Burbe und ber Reinbeit ihrer 3mede angemeffener geglaubt, eine offene und freie Erflarung ihres Entichluffes und ber Beweggrunde, burch welche fie geleitet worden find, abzugeben. Bergeblich aber wurden fie fich geschmeichelt haben, ben gewünschten Endawed au erreichen, wenn fie fich nicht zugleich eines machtigen Schutes verfichert hatten, wogu fich nunmehr ber namliche Monarch, beffen Abfichten fich ftete mit bem mahren Intereffe Deutichlande übereinftimmend gezeigt haben, verbindet. Gine fo machtige Barantie ift in doppelter Sinfict beruhigenb."

Behn Tage später übergab ber kaiserliche Gesandte eine Acte vom 6. Ausguft, worin der lette deutsche Kaiser erklärte, daß er das Band, das ihn bisber mit dem deutschen Reiche verbunden, als gelöst ansehe, die Kaiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie bessen, die Raiserkrone niederlege und alle Stände des Reiches sowie dessen Angehörige von den Pstichten enthinde, womit sie an das Reichsberthaupt gebunden gewesen. "Schon die Folgerungen, welche mehreren Artikeln des Presburger Friedens gleich nach dessen, welche mehreren Artikeln des Presburger Friedens gleich nach dessen, welche darauf im Reiche stattsanden, hätten den Kaiser überzeugt, daß es ihm unmöglich sein werde, die durch den Wahlvertrag eingegangenen Verpstlichtungen zu erfüllen; der Vertrag vom 12. Juli habe denn auch die Erwartung vernichtet, daß sich nach Beseitigung der politischen Verwicklungen ein veränderter Zustand ergeben werde."

Mit biefer Eröffnung marb bas Reich Rarls bes Großen gu Grabe ge-

tragen. Kühl und gleichgültig, wie die kaiserliche Erklärung, waren auch die letzen Förmlichkeiten des tausendjährigen Reiches. Der Reichstag war nur zum Theil versammelt; es waren fast nur die Gesandten der Rheindundsglieder anwesend. Die dem Reiche den letzten Gnadensted gegeben, waren auch so ziemlich die Einzigen, die seiner Bestattung beiwohnten. Wohl ward in Manchen, die nicht von dem Bonaparte'schen Btendwerf gesessellt waren, das Bewußtsein wach, daß hier ein langes geschickliches Dassein zu Ende gehe, von dem es noch zweiselhaft war, ob ihm ein neues solgen werde. Wer das Reich in seiner Letzen Lebensperiode war dech zu machtos und erstart gewesen, als daß ein besonders tieses Gestühl des Umschwunges die Gemüther hätte überkommen können; auch ward das Ereigniß bald durch andere von gewaltigerem Eindrucke zurückgedrängt.

Die erite Erweiterung erhielt ber Rheinbund burch ben Rurfürften Ferbinand von Burgburg\*), ber am 25. September, wie Rapoleon gegen Preu-Ben marfdirte, als "Großherzog" bem Bunde beitrat; ibm folgten bald bie fachfiiden Kurften. Die erften inneren Organisationen von Bichtigkeit betrafen bie Mebiatifirten\*\*). Die weitere innere Entwickelung gebort einem anderen geschichtlichen Abidnitt an. Bezeichnend mar es. baf bas wilbefte Treiben bes neuen Absolutionius nicht von ben fremben, sonbern von ben angestammten Gerren genibt ward; bas Regiment bes eiteln und abenteuer. liden, aber autmutbigen Murat mar g. B. paterlich gu nennen im Bergleich mit bem Friedrichs von Burttemberg. Es ichien mit bem Druck, ben ber Protector felber übte, bas Belüft nach innerer Billfur ju machjen. 3mar batte Navoleon in einem Schreiben an Dalberg verfichert, Die Rheinbunds. fürften feien Souverane, "obne einen Dberlebensberrn zu baben"; er werbe fid nie in ihre inneren Angelegenheiten einmischen. Aber es follte fich balb zeigen, bag es mit biefer Verheißung eben fo ernft gemeint mar, wie mit bem Berfprechen, bas er noch am 1. Auguft in Regensburg wiederholen ließ: ich werbe nie mein Gebiet über ben Rhein ausbehnen.

Bunachst warb Deutschland durch eine That aus feinem Schlummer aufgeruttelt, in ber mit blutigen Bugen bie neue Gludfeligkeit angebeutet

<sup>\*)</sup> Es wurben für ihn bie Besigungen bes Johanniterorbens, bie hertschaften Ortenburg, Tann und Bephers mediatifirt; sein Contingent betrug 2000 Mann. S. Wintopp II. 291 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. die babische Berordnung (d. d. 25. Nov. 1806) über die Ritterschaft, und bie in ähnlichem Sinne gehaltene bairische (d. d. 31. Dec. 1806) bei Bintopp II. 85. 218 ff. Die bairische Declaration über die Berhältnisse der Mediatistren (d. d. 19. März 1806) ebendas. II. 372. Das Schreiben an Dalberg I. 240 ff.

war, welcher die Nation unter bem Rheinbunde entgegenging. Es war eine Schrift ericbienen, welche bas Bonaparte'iche Beien bitter angriff und im Tone patriotifchen Unwillens bie neueften Buftaude Deutichlands befprach\*). Die Brochure war an fich nicht bedeutend; fie mochte aber damals bedenklich ericheinen und hatte mahricheinlich ben bejonderen Groll ber Bonaparte'ichen Schergen auf fich gelaben, weil fie bie Ausichweifungen und Gewaltthaten ber frangofifchen Urmee in Gubbeutichland iconungelos angriff. Buchhandler, namentlich Johann Philipp Palm, Inhaber ber Stein'ichen Buchhandlung zu Rurnberg, bann ber Raufmann Schoberer von Donauworth wurden beschuldigt, Die Schrift verbreitet zu haben. Da biefelbe bisber nicht verboten und nicht verfolgt war, fonnte man aus ber Verjendung einem Buchfandler in feinem Kalle ein Berbrechen machen, jumal nicht einmal zu beweisen war, daß die Berfender von bem Inhalt ber Brochure genaue Renntniß hatten. Indeffen es follte ein ichredenbes Erempel ftatuirt werben, gemäß ber politifchen Moral, die Napoleon feinem Bruder in ben angeführten Briefen als bie zwedmäßigfte fur Calabrejen und Laggaronis anempfoblen batte. Raich murben feche Angeflagte einer außerorbent. lichen Militarcommiffion in Braunau überwiefen, Die vom Raifer gang beftimmten Befehl hatte, einen Juftigmord zu vollziehen\*\*). Uebereilt und form. los, mit einer Brutalitat, bie an bie Beiten bes Revolutionetribunals erinnerte, wurden fammtliche Ungeflagte gum Tobe verurtheilt (25. Auguft). 6 Es waren von ihnen nur Dalm und Schoberer anweiend; ber Lette wurde begnadigt, ber ungludliche Palm ben Tag nach ber Berurtheilung erichoffen. Derfelbe hatte in gutmuthigem Vertrauen ben anfangs gehegten Fluchtplan wieder aufgegeben, weil er fich im Gefühl feiner Unichuld und als Burger einer ehemaligen Reichoftabt, Die eben bem machtigften Souveran bes Rheinbundes zufiel, auf deutsche Berichte verließ; fein Schickfal zeigte, in welch fläglicher Dhumacht und Knechtschaft biefe neue Souveranetat gebunden lag. Es war eine Inauguration bes Rheinbundes, beren Früchte nicht verloren waren. Napolcon wollte ichrecken; er erbitterte nur. Alle Welt fah mit Abiden auf Die feile Dienstwilligkeit ber Officiere, Die fich zum Mord bergaben; bas mannhafte und gottergebene Benehmen Palms, bie robe Brutalität feiner Senter mar in aller Munde, ber Bonavartismus batte Deutich.

<sup>\*) &</sup>quot;Dentschland in seiner tiefen Erniebrigung. 1806." 144 S. Als Berf. ift später (f. Allg. Zeit. 1841. S. 21) Belin genannt, ein Beamter, ber nachher in bair. Diensten ftand. In bem Exemplar, welches bie Münchner hofbibl. besigeschrieben: "Berfasser: Inlins Graf von Soben". Die Schrift ift neu abgebrucht in ber "Biographie bes Johann Philipp Palm, Buchhändler zu Nitriberg. München 1842."

<sup>\*\*)</sup> S. die Schreiben Berthiers bei Matthieu Damas XV. 400. 401. "Die Absicht bes Kaifers ift, schrieb er unter andern an Soult, daß die Schulbigen in 24 Stunden verurtheilt und hingerichtet werden".

land seinen ersten Märtyrer gegeben. Unser bürgerliches Stillleben, das sich so gern gegen die unbequeme Außenwelt scheu verschloß, fühlte sich zum ersten Male gewaltig aufgeregt, seit man die ruhigen Bürger aus ihren Säusern holte und durch Schreckenstribunale zum Tode verurtheilen ließ. Die Erpressungen der Fremden, ihre Polizei, Spionage, die Brieferöffnungen wurden erst jeht recht lebhaft empfunden, seit Napoleon ansing, an diesem stillen, gelehrten, contemplativen Bolte die Mittel jakobinischen Schreckens zu versuchen.

Aber noch war bie außerste Grenze beutscher Erniedrigung nicht erreicht.

## Sechster Abichnitt.

## Jena und Auerftabt.

Bis in bie letten Tage bes Jahres 1805 ichien, aller Schwächen und Miggriffe ungeachtet, bie moralische Macht Preugens gwar geschwächt, aber boch nicht fo fehr erichuttert, bag nicht ein rafcher, muthiger Entichlug bas Berlorene wieder einholen konnte. Geit ber niederlage Defterreichs und ber allmäligen Unterwerfung bes beutichen Gubens und Beftens unter grant. reich hafteten bie letten Soffnungen beutscher Patrioten auf Preugen. Allein Die Greigniffe feit bem December, Die Bertrage von Schonbrunn und Paris. Die Demutbigung, Die Preufen in ber Form eines Bundniffes pon Bong. parte auferlegt ward, bie Reihe fleiner Rrantungen und Rudfichtelofigfeiten, welche ber Staat Friedrichs bes Großen von England wie von Franfreich, von Schweden wie von ben rheinbundischen Bafallen Napoleons lautlos hinnehmen mußte - bas zuerft hatte ben Glauben an bie Dacht beffelben bis in die Grundfesten erschüttert. Die Frangojen fagen uns, an bem Tage, wo Friedrich Bilbelm III. ben Februarvertrag nicht gutheißen wollte und ihn boch auch nicht mehr verwerfen founte, jei bie preufische Monarchie bes großen Ronigs wieder jum Rang bes brandenburgifchen Rurftaates berabgeftiegen; in Preugen und in Deutschland felbft mar unter allen Mannern von Ehre und Baterlaudeliebe bas gleiche Bewuntfein jest mach geworben.

Noch ahnte im Lande Niemand, wie morsch die überlieserten Ordnungen bieses Staates geworden waren. Daß die alte preußische Nüchteruheit und Strenge, namentlich in der hauptstadt, der Frivolität und Genufssucht gewichen, daß der uneigennüßige Eiser für das Gesammtwohl gelähmt, auch die unbestechliche Redlichseit der Verwaltung vielfach in Verderbeitet ungesichlagen war, konnte wohl den Einsichtigen ichon seit Inderen nicht mehr verborgen sein; jene Frische und Elasticität, die den alten preußischen Staat weit über bas Maß zeiner materiellen Kräfte gehoben hatte, ward von schaften

fichtigen Vatrioten feit lange vermint. Much bie Mangel ber Regierungs. maidine, Die Ericblaffung ber Abministration, Die ungleichen gaften, Die auf bem Bolfe brudten, maren nicht unbefannt geblieben; felbft über bas beer und feine Unübertrefflichkeit hatten wenigftens Gingelne eine andere Meinung als bie, welche bie geläufige und allgemeine mar. Aber boch hatte Niemand eine Abnung bavon, wie tief ber Roft ben alten Dechanismus angegriffen, wie ftumpf bas Bolt war, wie machtlos und vereinzelt inmitten biefer allgemeinen Stodung aller gefunden Rrafte bas Regiment bafteben mußte, wenn einft bie unvermeibliche Stunde bes Rampfes fam. Satte man von bem Umfange bee Berfalles, wie ibn nachber eine furchtbare Rataftrophe enthüllte, eine annabernde Borftellung gehabt, fo founte es feit Februar 1806 nur eine Politif in Preugen geben: burch rudhaltloje Nachgiebigfeit an Bonaparte ben außeren Frieden gu erfaufen, bamit man Beit gewinne gur inneren Umgeftaltung bes alten Staates. Aber weil fie bie eigene Schwache nicht fannten, ertrugen Biele und gerade bie Beften Die bemuthigende Freundschaft Dapoleons nur um fo widerwilliger und faben mit Ungebuld einem Bruche entgegen, beffen Bebeutung erft ber furge Tobestampf ber alten Monarchie gang flar maden follte.

Daß ber Bertrag vom 15. Februar nur einen faulen Frieden hergestellt, verbargen jelbst haugwit und Luchesini nicht; sie selber wollen, nach ihren späteren Bersicherungen, damals die Meinung gehabt haben: man hätte den Bertrag verweigern mussen, wenn nur die Armee noch gerüstet gewesen wäre. "Nach meiner Rücksehr nach Berlin, erzählte nachher haugwit, erklärte ich dem König ohne hehl, daß ich durch diese Reise nichts gewonnen hätte als eine letzte beklagenswerthe Frist; daß weder der Friede noch der Bertrag von Paris sechs Monate lang dauern könnten; daß es uns obläge, uns auf den Krieg verzubereiten und die erste beste Gelegenheit zu ergreisen, unserem vorgeblichen Alliirten, der keine andere Absicht habe, als uns zu unterwerfen und zu vernichten, zuvorzukommen". Gewiß ist, daß dies die Meinung aller ehrliebenden und patriotischen Männer in Preußen war; selbst die so verderblich gewordene Kriedensliebe des Königs hate sich noch nie so ernst mit dem Gedanken eines unvermeiblichen Krieges vertraut gemacht, als seit dem Februarvertrag und den Umständen, von denen er begleitet war.

Manner wie Stein dachten unter folden Umftanden vor Allem baran,

<sup>\*)</sup> S. Gent, Schriften von Schlester II. 211. Auch Lombard erklärte später Gent (ebendas. S. 248): "Bon Monat zu Monat tonnte ich die wachsende Bahrschischischeit bes Krieges berechnen, besonders seit bem Ende bes vorigen Jahres. Rur durch allerhand Pfiffe und Aniffe sind wir biesem bisher entgangen". In biesen Kniffen und Pfiffen gehörte es wohl auch, daß L. dem französischen erbefandben treu Bericht abstattete über alle Cabinetsberathungen, ihm sogar die Abstimmungen ber Minister nannte und bafür von Lasorest in Paris zu einer öffentlichen Belohnung empfoblen ward. S. Pert, Steins Leben I. 323.

bie Regierungemafchine ju beffern, bie unzweifelhaft eine ber Urfachen bes Berfalles war. Denn nur bei einer Organisation, die bas Ministerium niemals als eine Gefammtheit zeigte, fondern beffen Meinung einem Uebergewicht unwurdiger Schreiber, ber Cabineterathe bes Konige, unterftellte, nur bei einer Giurichtung, Die einem Inbivibuum wie Lombart, ber in biefem Augenblid offener Spion bes fraugofifchen Gefanbten war, alle Ginficht und einen Theil ber Leitung ber augeren Politif guließ, mar es möglich, bag im Mamen eines Ronigs, wie Friedrich Wilhelm III. war, und unter ber Berantwortlichkeit eines Minifteriums, in welchem Stein und Sarbenberg fagen, Dinge geschehen fonnten, wie bie traurigen Borgange vom November 1805 bis jun Sanuar 1806. Drum fuchte Stein junachft in einer Denfichrift, Die er zu Ende April verfante und an Die Konigin brachte\*), bas Berberb. liche ber bestehenden Ginrichtung und die Nothwendigkeit einer neuen bem Monarchen bargulegen. Er ichilberte bie Macht bes Cabineterathe, ber in allen wichtigen Ungelegenheiten bie lette Enticheibung gebe und boch unverantwortlich fei, ba er fich burch ben Schild bes foniglichen Namens becte; er wies barauf bin, wie damit jede Ginbeit bes Minifteriums unverträglich jei, bas Chraefühl ber boditen Staatsbeamten burd biefe Abbangigfeit gefcmacht, von Gubalternen gefrantt, ber Pflichteifer baburch gemindert, ber Dienstgehorfam ihrer Untergebeuen untergraben werbe. Er vermißte bei ber beftehenden Cabineteinrichtung fowohl gefetliche Verfaffung als Verantwort. lichfeit, genaue Berbindung mit ben Berwaltungebehörden und Theilnahme an ber Ausführung; aber viel bebenklicher als bie Ginrichtung ichienen ihm bie Personen, aus benen bas Cabinet gebilbet war. "Der Beh. Cabineterath Lombard, jagt er, ift physisch und moralisch gelähmt und abgeftumpft, seine Renutniffe idranten fich auf frangofifche Schongeifterei ein, Die ernithaften Wiffenschaften, Die Die Aufmerkjamkeit bes Staatsmannes und bes Gelehrten an fich ziehen, haben biefen frivolen Meufchen nie beichäftigt. Geine frub. zeitige Theilnahme an ben Orgien ber Diet'ichen Familie, feine frube Befanntichaft mit ben Ranten biefer Menschen haben fein moralifches Befühl erftictt und an beffen Stelle eine vollkommene Gleichgültigkeit gegen bas Bute und Boje gefest. In ben unreinen und ichwachen Sanden eines frangösischen Dichterlings von niederer Serfunft, eines Roue's, ber mit ber moralijden Berberbtheit eine gangliche phyfifche gahmung und hinfalligfeit verbinbet, ber feine Beit in bem Umgang leerer Menfchen mit Spiel und Do. liffonerien vergeudet, ift bie Leitung ber biplomatifchen Berhaltniffe biefes Staates in einer Periode, Die in ber neueren Staatengeschichte nicht ihres Bleichen findet." Drum verlangte Stein nicht nur eine neue Ginrichtung, beren Grundguge er vorzeichnete, fondern eine Entfernung ber Perfonen in bem Cabinet und bes mit ihnen affiliirten, burch fie geftugten Grafen Saug.

<sup>\*)</sup> S. Pert, a. a. D. 328. 330 ff.

wit. "Die neueren Greigniffe, fagte er, wo wir feierlich fanctionirte Bertrage im Augenblick ber Erfüllung umgangen und bald barauf umgeftogen haben, find ein fürchterlich belehrendes Beifviel, wie nothwendig es ift, Derfonen gu antern, wenn man Magregeln antern will. Die neue Staatsverwaltung fann and nur burd bie Entferunng ber Mitglieder ber alten Butrauen erlangen; ba biefe in ber öffentlichen Meinung febr tief gefunten und gum Theil mit Berachtung gebrandmarkt find. Collten Ge. fonigl. Maj. fich nicht entichließen, die vorgeschlagenen Menderungen vorzunehmen, follten Gie fortfabren, unter bem Ginfluit Des Cabinets au banbeln, fo ift es qu erwarten, baß ber prengifche Staat entweber fich aufloft ober feine Unabhangigfeit verliert, und bag bie Achtung und Liebe ber Unterthanen gang verschwinden. Die Urfachen und bie Meniden, die uns an ben Rant bes Abarunde gebracht, werden uns gang bineinftogen; fie werden Lagen und Berbaltniffe veranlaffen, wo bem reblichen Staatebeamten nichts übrig bleibt, als feine Stelle, mit unverdienter Schande bebectt, gu verlaffen, ohne helfen gu konnen, ober an ben nich alebann ereignenden Berworfenheiten Theil zu nehmen. Ber mit Aufmerkfamkeit Die Beidichte ber Auflojung Benedige, bes Kalles ber frangofifden und fardinischen Monarchie lieft, ber wird in biefen Greigniffen Grunde finden gur Rechtfertigung ber traurigften Erwartungen."

Die prophetische Warnerstimme hat also bem alten preußischen Staate furz vor seinem Umsturz nicht gesehlt; aber es bedurfte herberer Erfahrungen, bis man sie verstand und ihren Rathichlägen Gehör gab. Der Schritt Steins war ungewöhnlich, erschien wie ein Verstoß gegen die Disciplin bes Militärund Beamteustaates, ward vom Köuig selbst als eine zudringliche Einmischung unangenehm empfunden. Er glaubte, auch ohne eine neue Organisation der Regierung ließe die Krisis sich abwenden. Eine Sendung des herzogs von Braunschweig nach Petersburg sollte den Garen einmal über die Geschichte der preußischen Politis sein Novembervertrag ins Klare sehen, dann ihn bestimmen, sich Napoleon mit Friedensanträgen zu nähern. Die herstellung des Friedens auf dem Bestlande, die Entspernung der französischen deere aus dem dem deutschen Gebeit erschien als der sicherste Weg, den drohenden Jusammenschie zu vermeiden und Preußens heinliche Lage, sein Stollirung von allen alten Verbündeten, seine unspecialige Verfnührung mit einem Militen, der sich als übermüthigen herrn geberdete, mit der Zeit zu verbesseren.

Indessen folgte aber eine Demüthigung ber andern. Kaum war ber Sebruarvertrag unter frankenden Formen vollzogen, so nahm der neue Großberzog von Berg die Abteien Elten, Essen und Werden als zu Cleve gehörig in Anspruch; sie waren bei dem Theilungsplane von 1802—1803 an Preußen gefallen, wurden zwar zum Berwaltungsgebiet von Eleve geschlagen, bildeten aber nach wie vor besondere Gebiete, die mit Cleve nichts gemein hatten. Der Schwager Bonaparte's griff, ungeachtet der preußischen Einsprache, zu; die Civilbeamten protestieten, das Militär unter Blüchers Commando

machte Miene, ben bebrohten Befit zu behaupten. Bochen lang lagen Enbe Mary und bis in bie Mitte April preugifche und frangofifche Truppen bicht neben einander und es ichien jum ernften Conflict ju fommen; allein Preufen, bas um größerer Dinge willen nicht zu ben Waffen gegriffen, gab auch bier am Ente nach. Es banerte nicht lange, fo murbe bie an Berg abgetretene Feftung Befel mit ber 25, frangofifden Militarbivifion vereinigt (25, Juli). Die perfonlichen Schreiben bes Ronigs blieben von Navoleon unbeantwortet; bie Umwandlung Sollands in ein Bonaparte'iches Konigreich erfnbr Preugen aus bem Moniteur. Benige Bochen fpater folgte bie Stiftung bes Rheinbundes. Geit Friedrich II. mar in Deutschland feine nennenswerthe Beranberung bes Bebietes ober ber Berfaffung erfolgt obne ben preufifchen Ginfluß; jest ward ein Drittheil Dentichlante gum Bafallenbienft gegen Frant. reich verpflichtet, bas engverbundene oranische Saus beeintrachtigt, bie verichmagerte Taris'iche Familie mediatifirt - und Preugen erhielt barüber bie erfte bestimmte Radricht burd bie officiellen Gröffnungen, bie am 1. August am Regensburger Reichstage gemacht wurden\*). 3war ichien Bonavarte geneigt, Diefe bittere Dille baburch zu verfugen, bag er Preugen bie 206ichlieftung eines abulichen, nortdeutschen Bundes vorschlug, aber es zeigte fich bald, ban biefes nur ber Unlag ward ju einer noch ichmerglicheren Kränfung.

Um biefe Beit beuteten manche Somptome auf einen allgemeinen Frieben. Der unverfohnlichfte Gegner Bonaparte's, William Ditt, mar am 24. Sanuar 1806 geftorben; man fonnte wohl fagen, ber Musgang ber Coalition, bie fein Wert gewesen, batte ibm bas Berg gebrochen. In bem neuen Ministerium übernahm For Die Leitung bes Auswartigen, alfo ber Mann, ber feit zwei Sahrzehnten bie Opposition gegen Ditt geleitet und beffen Deinung über bie Revolution wie über Bongvarte biefe gange Beit bindurch gur officiellen britischen Politit im ichroffften Gegenjate geftanden batte. : Much For borte barum nicht auf Englander ju fein und bie Frangofen waren in arger Taufdung befangen, wenn fie meinten, er werbe aus Borliebe fur fie irgend ein nationales Intereffe preisgeben; vielmehr konnte gerade feine Berwaltung bagu bienen, aller Belt gu beweifen, bag es fur bie Englander im Berbaltniß gur Bonavarte'iden Politif feinen Parteiuntericbied mehr gab; Pitt ober For, Tory ober Bbig fonnten bier bald nur eine Meinung begen. Aber For mar wenigstens geneigt, bie Probe ju machen, ob ein aufrichtiger Briede mit bem frangofischen Raijerreiche berguftellen fei; und feine Untece-

<sup>\*)</sup> In biplomatischen Actenstüden vom 12. u. 14. Insi ift bavon bie Rebe, baß Rapoleon mit solchen Planten umgebe, aber Genaueres wuste man nicht. Am 25. Juli appellirte bas preußische Ministerium an bie Einsprache bes Kaisers, mabrend Andrecoffy in Wien verscherte, bie neuesten Schritte hatten nur ben Zwedt: "d'imposer à la Prusse."

bentien erleichterten ihm einen solchen Bersuch. Daß er nicht in ben herben Ton ber Kreuzzugspredigten gegen Frankreich, wodurch sich die Tories bemerkbar gemacht, einsteinmte, hatte ihm ben Ruf eines Franzosenfreundes erworben; er hatte zur Zeit ber kurzen Friedensperiede Frankreich besucht und war vom ersten Consul mit Auszeichnung aufgenommen worden, wenn gleich bessen bemeicheleien ihn über das eigentliche Ziel ber Benaparte'schen Politik schon damals nicht täuschen.

Doch bahnte bies Alles die Brude ju friedlichen Eröffnungen, die gleich in ben ersten Wochen bes neuen Ministeriums angeknüpft worden waren. Bon allgemeinen Friedensanträgen kam man zur Besprechung der Formen und Bedingungen; ein vornehmer Engländer, der gezwungen werden war in Fraukreich zu bleiben, Lord Varunouth, übernahm babei die Rolle des Unterhandeles. In diesen Unterhandlungen stellte sich freilich von Unfang an der Gegensah heraus: Naposeon wollte mit England gesondert unterhandeln und abschließen, seine Allierten von ihm trennen, überhaupt die Angelegenheiten des Festlandes als etwas behandeln, das die britische Politik nichts anginge — während Fox ebenso entschließen war wie Vitt, auf solche Zumuthungen niemals einzugehen. Wir können hier in das Detail dieser Unterhandlungen nicht eingehen; genug, dieser Gegensah, den die Bonaparteische Diplomatie durch allerlei Künste und Kniffe vergeblich zu verwischen such brohte von Anfang au, der Erfolg der ganzen Verbandlung au gefährben\*\*.

Die Besprechungen, die Talleyrand mit Lord Yarmouth pflog, hatten aber wenigstens die Bedeutung, die Napoleonische Politik genauer zu belenchten. Um die Bourbons für Neapel zu entschäbigen, wies der französische Minister auf die — Hanseltädte hin. Der arbeitsamen und braven Berölferung an der Weser, Elbe und Trave sollte ein König aufgedrungen werden, der die Bildung und die Gewohnheiten eines neapolitanischen Lazzarone hatte! Und zwar in dem uämlichen Augenblicke, wo die hanselstädte von Paris aus abgemahnt wurden, einem nordbeutscheprensischen Bündnisse beizutreten, "weil der französische Kaiser ihre Unabhängigkeit in besonderen Schus nehmen wolle." Auch über die bedenklichte Schwierigkeit einer Ausgleichung mit England kam die Bonaparte'sche Politik leicht hinweg. Als Gord Yarmouth vor Allem eine Erklärung wegen hannovers verlangte, beruhigte ihn Talleyrand mit der Bersicherung: "Hannover werde keine Schwierigkeit machen"».). Auf

<sup>\*)</sup> S. Historical memoir of a mission to the Court of Vienna in 1806. By the R. Hon. Sir Robert Adair. London 1844. S. 33. 34. 39. 40.

<sup>\*\*)</sup> S. Adair a. a. D., beffen Berichte bier um fo bautenswerther find, als bie Bonaparte'iche Geschichtschreibung, namentlich Bignon, fich bier mit ben Baffen ber Sophistit nicht begnugt, sonbern geradezu zur Falfdung gegriffen hat.

<sup>\*\*\*)</sup> Parmouth hatte die Restitution Sannovers als eine Borbebingung jeber meitern Unterhandlung bezeichnet und barüber eine bestimmte Antwort verlangt. M. Talley-

bas weitere Bebenken bes Engländers, cs möchten dann vielleicht die hansestädte Preußen als Ersaß zugeworfen werden, ward von französischer Seite erwiedert: mit Fulda, hoya und einigen anderen unbedeutenden Brocken werde man die Preußen schon absinden. Nach Berlin aber ließ Napoleon ungefähr um dieselbe Zeit schreiben (11. Inli), Preußen möge sich nur bereit halten zum Rampfe gegen England, dasselbe verlange Hannover zurück; ein Berlanzen, dem er nie entsprechen werde\*). Wie gering mußte Napoleon ichon von Preußen benken! Es prägt sich in diesen Berhandlungen ein Uebermuth der Perstie und ein Leichtsinn in der Doppelzüngigkeit aus, der nur damit erklärt werden kann, daß man auf die Enthüllung dieses Spieles und den Bruch mit Preußen keinen Werth mehr legte.

Bollte die frangofisch-britische Berhandlung alles lebhaften Bertehre ungeachtet nicht wefentlich vorwarts fdreiten, fo ichien es Napoleon mit ber Spaltung ber Begner an einer anderen Stelle um fo beffer ju gelingen. Rufland fah fich von zwei Geiten jum Frieden gebrangt. Ginmal fah es Defterreich gern, wenn ber Cgar bie Bucht von Cattaro raumte, benn ihre Begnahme biente ber Bonaparte'ichen Politif als Borwant, Braunau befett gu halten, Gubbeutschland mit Truppen gu erfullen und Defterreich immer aufs Neue ju bedrangen. Nun fam als Abgefandter Preugens auch ber Bergog von Braunschweig nach Petersburg und rieth gum Frieden, bamit ber preufischen Politif etwas Luft gemacht werbe. Man nahm bort wohl anfangs bie Miene an, über bie Banblungen bes Berliner Cabinets feit November 1805 verstimmt gu fein, aber es icheint boch, als wenn es in Petersburg mit bem Rriegseifer nicht mehr recht Ernft gewesen fei. Benigftens gab ber Cgar bem Friedensverlangen, bas von Berlin und Wien an ibn fam, ichleunig nach und ichiefte ben Staatsrath Dubril nach Paris, um über ben Frieden zu verhandeln. Die Beijungen, Die man ihm mitgab, beuteten fogar auf ben Entichluß Ruglands, ohne feinen britischen Berbundeten Frieden ju ichließen. Freilich war ber ruffifche Gefandte in London, Strogonoff, von Allem, was geschah, unterrichtet und verhandelte wieder feinerfeits mit bem englischen Ministerium, fo bag in ber Sache bas britisch-ruffische Ginverständniß fortbauerte \*\*). Aber in ber Form hatten die Frangofen erreicht, baf ber ruffifche Unterbandler, ber jest im Juli ju Paris fein Geichaft begann, mit ben Frangofen gefonbert unterhandelte. Gie machten fich bie Tren-

rand, berichtet er in einem Schreiben an Fox vom 13. Juni, then broke off 'the conversation, desiring me to return the third day after. At the expiration of this time I waited upon him again, when he informes me, that considering the extreme stress which appeared to be laid upon this point, Hanover should make no difficulty. S. Cobbetts parliamentary debates. T. VIII. 109. Bgf. ebenbal. S. 127 die Depethe vom 24. Juli.

<sup>\*)</sup> S. Lefebvre II. 320.

<sup>\*\*)</sup> S. bie Actenstüde in ben Lebensbilbern aus bem Befreiungefriege III. 206 ff.

nung ju Rute, um ben ruffifchen Diplomaten burch eine Reihe gang niebriger Kniffe gur Unterzeichnung eines Bertrages balb zu beschwagen, balb au nothigen, ben in Petereburg nur eine eben fo treulofe wie furgfichtige Politif batte gutheißen konnen. Erft wurde bie Musficht auf eine volnische Krone fur ben Bruber bes Cgaren als Berfuchung bingehalten, bann im Moniteur gegen Rugland gebonnert, tropig auf ben Abichlug bes Rheinbundes bingewiesen, Die Bedingungen, Die man fruber gemacht, gurud. genommen, und wie im vollen Ernft bamit gebrobt, von Dalmatien und vom Inn aus geraben Beges auf Bien loszuruden und Defterreichs "Treulofiafeit" ju gudtigen. Der ruffifche Unterhandler erlag biefer niebrigen Taftif; um, wie er an Strogonoff idrieb, "Defterreich zu retten", unterzeichnete er am 20. Juli einen Bertrag, von bem ihm fein eigenes Bemußtsein fagte, bag er feinen Juftruftionen widerfprach. Much ber britifche Bevollmächtigte, Lord Yarmouth, ward unter bem Ginbrude biefes angeb. lichen Abfalles Ruglands nachgiebiger, und es ichien brauf und bran, bag bie Verbundeten fich trenuten und jeber einzelne befondere Bertrage einging\*). Aber bie Bouaparte'iche Politit hatte mit ihren unwürdigen Runften boch nur bie Unterhandler, nicht bie Regierungen getäuscht; For willigte in bie Nachgiebigfeiten feines Bevollmächtigten nicht ein, und in Detersburg, wo eben Baron Bubberg, ein entichiedener Wegner Napoleons, bas ausmartige Ministerium übernommen, ward ber Dubril'iche Bertrag ohne Bogern verworfen.

Diese biplomatische Episobe veranschaulicht besser als Alles Prensens trostlose Lage. Noch wußte man in Berlin nicht, daß Napoleon zugleich den Engländern Hannover, den Russen Preußisch-Volen in Aussicht gestellt und die hanselichte zu einer bourbonischen Entschädigung bestimmt hatte; aber auch was man nur dis Mai und Juni Alles erfahren, reichte hin, den Werth der aufgedrungenen Allianz mit Napoleon zu würdigen. Man war gefaßt auf einen Conflict, den die Wenigsten wünschten, von dessen Unvermeidlichkeit sich aber allmälig die Meisten überzeugten. Mit innerem Widerstreben ließ man es zu dem Kriege mit England kommen, und der preußische Gesandte blieb auch nach dem offenen Bruche in London, gleichsam zum Beweis, wie unsicher die bestehende Verbindung mit Frankreich und der Krieg mit England erscheine. Man suchten zum Frieden zu

<sup>\*)</sup> In bem Dubril'iden Bertrage vom 20. Jusi war eine neue Probe Bonaparte'ider Persibie gegen Prengen enthalten; es war barin sessecht, Preußen solle bei einem Frieden mit Schweden nicht Schwedisch-Pommern als Opfer sorbern. Run war es aber die Napoleonische Diplematie gewesen, die wiederholt den König von Preußen ausgesordert, sich S.-Pommerns zu bemächtigen; noch am 10. Just hatte Zulleprand sich zu Lucchesini darüber geäusert (j. Höhner I. 37), der König wollte es nicht — und jest sicho ihm Napoleon in dem russischen Bertrage ein Gesüste unter, das er trot Bonaparte'icher Locdungen beharrlich abgewiesen hattel

bestimmen, damit der brohende Constitt sich wenigstens verzögere; man tastete nach neuen Verbindungen, um aus einer Lage herauszukommen, die schlimmer war, als völlige Fsolirung, denn man fühlte sich an einen Verbundeten gekettet, bessen Uebermuth und haß sich offenbar Preußen zum Opfer auserziehen hatte.

Eine flüchtige Aussicht auf friedliche Ausgleichung schien sich gegen Eude Juli zu bieten. Zwar wurde eben jest durch die Gründung des Meinbundes Preußen eine nene Demüthigung bereitet, allein man vergaß diese über ber freundlich klingenden Aussorderung Benaparte's, einen nordbentschen Bund unter preußischem Borsis, oder, wie die Franzosen sich lockend ausdbückten, ein nordbeutsches Kaiserthum zu gründen. Bereitwillig ward diese Aussicht in Berlin ergriffen, zunächst weil man dariu ein Pfand des Friedens und eine Bürgschaft dafür erklickte, daß Napoleon sein Spien der Demüthigung aufgeben wolle. Schwerlich hat der französische Kaiser mehr damit beabsichtigt, als durch diese Lockspeise jeder Beschwerde über den Abeindund von vornherein zu bezegnen, vielleicht für den Kall, daß die übrigen politischen Conjuncturen Preußen neue Opfer zumutheten, es auf diese Weise abzussusen.

Der Gebanke eines norbbentichen Bundes mar in Berlin bereits einige Bochen por ber frangofifden Aufforderung angeregt worden\*). Bas alle Belt vermuthete, baf bie Umgeftaltung bes beutiden Gudens und Beftens in ein Napoleonisches Bundnift bevorstebe, bavon war um die Mitte Juli auch nach Berlin eine fichere Nachricht gelangt; noch abnte man freilich nicht, wie weit bie Gache bereits gebieben war. Rur barüber fonnte man flar feben, ban bie frangofiiche Politit auch bei ben Sofen in Dreeben und Caffel leife angeflopft hatte wegen bes Beitrittes gu ihrem Bunde, und bag fowohl bei Gachfen wie bei Rurheffen, feit ber neuen Souveranetat und ben Ronigetronen bes Presburger Friedens, es nicht allguschwer fein mochte, mit einem gleichen Rober bie hinneigung ju Frankreich ju bewirken. Darum entichloß fich bas preußische Cabinet, um folden Gefahren vorzubeugen, fich ber Buftimmung junachit beffens und Cachjens fur einen "engen Berband" au versichern, beffen 3med ,fein anderer fein follte, als Erhaltung ber eigenen Erifteng und Bujammenftellung aller Mittel gu biefem 3wecke"; es bachte baran, fur bas mittlere und nordliche Dentichland eine bundesftaatliche Drb. nung zu grunden, welche ben befferen Ginrichtungen bes aufgeloften Reiches nachgebilbet ware. Man rechnete auf ein Gebiet von 4196 Quabratmeilen mit mehr als neun Millionen Ginwohnern (naturlich ohne bie außerbeutschen Befigungen Preugens), bachte etwa ju Silbesheim ben Reichstag biefer Union aufzurichten, Preufen eine abnliche Stelle barin einguraumen, wie bem Raifer

<sup>\*)</sup> S. über bas Folgenbe bie Actenflude bei B. A. Schmibt, Gefc, ber preufifchbeutschen Unionsbestrebungen. Berlin 1851. Zweite Abtheilung.

im alten Reiche, Sachsen und heffen mit gewissen Borrechten zu botiren, die Polizei-, Gerichts- und Militärverfassung in einem einheitlichen Sinne zu bestellen und das Unwesen der bunten Contingente dadurch zu beseitigen, daß die kleineren Stände ihr Conscriptionkrecht an die größeren überließen. Die Hausselfaste sollten von seder Kriegslast frei bleiben und für den Schut ihrer Neutralität einen verhältnismäßigen Beitrag zur Bundeskasse bezahlen. Bon diesem Bunde unabhängig war dann ber Plan einer engen Milianz mit Sachsen und bessen, der zu gleicher Zeit betrieben werden sollte. Man hatte eben nach Cassel geschrieben und war im Begriffe, den Grafen Götzen mit einer Inzistruction in diesem Sinne nach Dresten abzusenben (24. Juli), als der französsische Gesandte die Mittheilung machte: der Rheindund sei abzeichssen. Noch in den letzten Tagen des Monats kamen benn auch Nachrichten von Lucchesini aus Paris, worin die französsische Ausstet war.\*)

Bir erinnern und, wie fcwer es fruber einem Manne wie Rriebrich II. geworben ift, mit bem Rurftenbunde jum Biele ju fommen; und boch banbelte es fich bamale nur um einen Bund zu einem beftimmten 3mede, ber Die Intereffen aller Dynaftien gleichmäßig berührte. Sett follte bas Bund. niß zugleich ben Charafter einer ftaatlichen Organisation an fich tragen und bie Lude ausfüllen, bie burch bie Auflofung bes beutiden Reiches entftanben war. Die bynaftifchen Pratenfionen ber Bergrogerung, ber Couveranetat, bas Gelufte nach Erhöhung ber Titel und Burben maren aber feit ben jungften Ummalzungen ungemein gewachjen, und es war biesmal nicht bie Staatefunft Kriedriche II., fondern bie Politit von Saugwis, bie es über fich nehmen wollte, in Dies bunte Getreibe von Sonderintereffen Ginbeit und Bufammenhang ju bringen. Go war es benn auch gang bezeichnenb, baf Rurheffen gleich im erften Augenblicke feine Bereitwilligfeit an bie Bebingung fnupfte, einige benachbarte Bebiete, wie Lippe, Balbed u. f. w. mebiatifiren ju burfen. Bab man biefem Bunfche nach, fo mar es unvermeiblich, bag auch Cachien bas Gleiche gewährt werben mußte. Indem aber bie preufische Politit raich neue Entwurfe machte, Die fich bem fügten, und ihr Bemuben nicht fowohl barauf ausging ju imponiren, als allen Bunfchen gerecht ju merben, fteigerte fie nur bei ben Gingelnen ben Preis ihrer Bereitwilligfeit. Go war bie Cache noch um feinen Schritt vorwarts gekommen, als in ben erften Augusttagen bie officielle Auflofung bes alten Reiches und bie Abbanfung bes letten beutiden Raifere bie boppelte Mahnung gab, mit ber Ausführung ber norbbeutiden Union teinen Mugenblicf gu gogern.

Aber in bemselben Moment trat eine Wendung ber preußischen Politif ein, auf die eben noch Niemand gefaßt gewesen war. Die preußischen Staats-

<sup>\*)</sup> S. ben ersten Entwurf ber Union bei Schmidt S. 434 ff. Ueber bie frangösischen Aufforderungen ebenbas. S. 449 f.

manner felbst hatten an bie Aufrichtigkeit ber Napoleonischen Aufforderung jum norbbeutiden Bunde geglaubt und barin gern ein Beiden freundlicherer Wefinnung bes Imperatore erblickt. Da traf am 7. August eine Devejde Luchefini's in Charlottenburg ein, Die alle biefe friedlichen Illufionen mit einem Male geritorte. Bei einem frobliden Gaftmabl batte Bord Narmouth bie absichtliche Indiscretion begangen, bem preugischen Gefandten offen gu fagen, baf Navoleon bie Rudgabe Sannovers ben Englandern ohne Bebenfen veriprocen babe. Bis jest war ber ichlaue fpurente Staliener über bas. was in Paris verhandelt ward, fo vollkommen im Dunkeln geweien, bag ibn Diefe Reuigkeit um fo veinlicher überraichte. Gern glaubte er jest, mas man ihm von anderer Geite gutrug; bag Tallevrand angleich ben Ruffen bie Husficht auf ein Stud von preufifch Polen eröffnet habe. Mun muffen wir uns erinnern, mas vorausgegangen mar; Die Reibe einzelner Rranfungen, Die man wohl ftillichweigend ertragen, aber nicht verschmerzt batte. In Murats Umgebung iprach man von bevorftebenden Bergrößerungen bes Großbergogthume Berg, naturlid auf preugifde Roften; in ben frangofifden Sauptquartieren rebeten bie Generale, nicht etwa nur Augeregu, fondern auch ichlane Leute wie Bernabotte, laut und öffentlich von bem bevorstebenden Giegeszuge Die Aufregung barüber mar bis an ben bof gebrungen; gegen Preufen. angefebene Staatsmanner theilten ben Born, ben ber Dring Louis Kerbinand gegen Saugwig und feine Politit aussprudelte; Die Bevolferung, wenigftens ber Refideng, von bem tonangebenden Militar mit fortgeriffen, legte in unzweibeutigen Demonstrationen ihre Erbitterung über bie Politif an ben Tag, ju ber Preufien feit bem Gebruarbundniffe gebemutbigt war. In biefe gab. renden Stimmungen fiel bie Lucchefini'iche Botichaft und rif felbft bie Schuchternften mit fort gu bem Webanten, bag nun bie lette Stunde ber Nachgiebigkeit gekommen fei. Es liegt aber in ber Urt folder Verfonen und Marimen, wie bie maren, welche bie preunische Politif bestimmten : nach einer Reihe von groberen Rrantungen ploblich bei einem minderen Unlag aufgufahren und ju bem verzweifeltsten Entichluffe ju greifen. Go war es nach ber Berletung bes Unebacher Gebietes gemefen; fo war es auch jest. Der Konig enticolog fich zum Rriege mit Frankreich und verfügte am 9. August Die Mobilmadung ber gangen breufifden Urmee. Sarbenberg marb wieber um Rath gefragt, er ftimmte gu; auch Saugwit wagte nicht, olwohl mit innerem Biberftreben, ber allgemeinen Stromung ju troben. Aber es war nicht ber freie Bille, ber ben Entichlug eingab, ober bie Ginficht, ban ber rechte Moment jest gefommen fei, fonbern ein Act ber Bergweiffung, ber aus bem perfonlichen Chrgefühl bes Konige und bem Glauben entsprang: bag nun feine Bahl mehr bleibe, als bie Schande ober ber Kampf jum Mengerften. "Mus Liebe gum Frieden, hatte Pring Louis einft prophetisch gefagt\*), nimmt

<sup>\*)</sup> S. Rarl von Roftig' Leben und Briefwedfel G. 79.

Preußen gegen alle Mächte eine feindliche Stellung an und wird einmal in berfelben von einer Macht schonungslos überstürzt werben, wenn biefer ber Krieg gerade recht ist. Dann fallen wir ohne hulfe und vielleicht auch gar ohne Ehre."

Die rechte Buverficht und Freudigfeit jum Rampfe mar gerabe bei ben Befonnenften am erften zu vermiffen; fie ließen fich von ber allgemeinen Aufregung jum Entichluffe bes Rrieges fortreigen, faben aber mit bangem Borgefühl bem weiteren Berlauf entgegen. Der Ronig felbft theilte bas Bertrauen in die Unbesiegbarfeit bes Beeres nicht, von dem ein Theil ber Rriegeluftigen erfüllt war. "Das fann nicht gut geben, außerte er nachher gleich in ben erften Tagen bes Belbzuges, es ift eine unbeschreibliche Confufion, die herren wollen bas aber nicht glauben und behaupten, ich mare noch ju jung und verstände bas nicht. Ich wünsche, daß ich Unrecht habe"\*). In ber Umgebung bes Monarchen blieben aber bie Perfonlichkeiten, Die jeben großen und fühnen Aufschwung lahmen mußten; Saugwig und Combard fuhren auch jest noch fort, jum unwiederbringlichen Rachtheile Preugens, Die auswartige Politif zu leiten. Wir fonnen und benten, wie es Saugwis gu Muthe war, ale er nun, mit fortgeriffen von ber allgemeinen Stromung, in die Rriegspolitit einstimmen mußte; feine vertraulichen Erguffe gegen ben frangofifden Befandten flangen gang anders als ber officielle Kriegeeifer. In wehmuthigem Tone beflagte er es, bag ber Konig burch bas Bufammentreffen jo vieler wibrigen Umftanbe ju bem verhangnifvollen Entichluffe beftimmt worden fei, und gab bem frangofifchen Diplomaten nicht undeutlich gu berfteben, bag es auch jest noch Beit fei fur napoleon, mit einem beruhigenden Borte bie friegerischen Meinungen zu beschwichtigen \*\*). Auch im Bolte maren bie Stimmungen nicht fo friegeluftig, wie es bie Augenfeite ber Dinge vermuthen lieg. Wohl hallten bie Berliner Zeitungen wieder von beutichen Barbengefangen; ber "Freimuthige" versicherte, nie habe fich ber friegerifche Beift hoher und fraftiger offenbart als jest, und triumphirend ward berichtet, welch fturmifder Beifall im Theater Die beziehungereichen Stellen ber "Jung. frau von Orleans" und "Wallenfteins" begleitet habe. Praffend ward verfundet, ban ber Rampf fur "bentiche Nationalität, Gitte und Freiheit" jest erft bevorftebe und ber Suft ber Fremben noch nie "ben Boben ber alten Ratten, Cheruster und Saffen" betreten habe \*\*\*). Diefer garm in ber Preffe, bie brobenben Demonftrationen gegen bie Lauen und Burchtfamen, bas gange Treiben, namentlich ber jungeren Officiere, muffen allmälig eine gewiffe einichudternde Macht geubt haben, wenigstens beriefen fich nachher bie Saugwis und Lucchefini barauf, es fei fur befonnene Ueberlegung feine Stelle mehr

<sup>\*)</sup> G. Bendel von Donnersmart, Erinnerungen aus meinem Leben. S. 44.

<sup>\*\*)</sup> S. Lefebvre II. 344 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Aug. 3. S. 1024. 1028. 1044. 1107. 1124.

gewesen, "ber König hatte sich genöthigt gesehen nachzugeben, um dem Geschrei und dem Larm ein Ende zu machen, womit man ihn bestürmte"\*). Es war diese Exaltation freilich nur eine unvermeibliche Folge der bisherigen salschen Politik, über die sich der Unwille nun im ungünstigsten Moinente auf das Unbesonnenste Luft machte. Wäre nur auch die Masse des Volkes von der Aufregung ergriffen gewesen, welche die Residenz ergriff; allein da lag Alles in dumpfer Apathic, die nur durch eine gewaltige Katastrophe erschüttert werden konnte.

Das eine barf man freilich nicht vergeffen; welche Macht im alten preu-Bifchen Staate die Meinung des heeres ausubte. Es grengt ans Unglaub. liche, wie weit bisweilen ber abelig-folbatische lebermuth ber Officiere ging, wie fie in ihren Barnisonsorten ausschlieflich bominirten, welche Despotie und Gewaltthätigkeit fich ba und bort ein commandirender General erlaubte, und wie fein Stand und feine Bilbung, nicht Alter und nicht perfonliche Chrwurdigfeit taum vor höhnischer Kranfung, geschweige benn vor ber Beringschabung ichuste, Die gegen alle Unberen an ben Tag zu legen ein Privilegium bes Golbatenrodes war \*\*). In biefer felbstgenugfamen Abgeichloffenbeit, fast auger Berfehr mit ben Beltereigniffen bes letten Sabrzebents, war bie Urmee um jo eber in Gefahr, unbegrengter Gelbitichatung gu berfallen. Much bie Greigniffe von 1805 hatten bieje Meinung nur wenig erichuttert; wenn bei Ulm und Aufterlig, bieg ce, Preugen gewesen maren, hatte die Gache gang anders geendet. Wir Preugen, horte man einzelne Df. ficiere fagen, wir haben Gelbherren, Die ben Krieg verfteben, Die von Jugend auf gebient haben; jene Schneiber und Schufter, Die erft burch bie Revolution etwas geworben, fonnen vor folden Mannern nur gleich bavon laufen. "Generale, wie ber Berr von Bonavarte" - fagte Ruchel auf einer Parabe in Potebam - "bat die Armee Er. Maj. mehrere aufzuweifen". fchien nur von ber einen Gorge ergriffen, es fonute bas aufgehobene Schwert wieber gurudgehalten und bie unvermeibliche Rieberlage Bonaparte's burch einen faulen Frieden noch einmal abgewendet werden \*\*\*). Der zuversichtliche Ton ber Urmee rift aber auch bie Undern mit fort. Rur einzelne Bejonnene erichredte biejes Uebermaß bes Gelbftgefühle. "Ge mar, fagt Steffenst),

<sup>\*)</sup> S. Gent,' Schriften II. 303.

<sup>\*\*)</sup> Einige charafteriftische Züge, wie sich bies Solbatentreiben ber alten Monarchie in ber Proving ausnahm, giebt Epsert aus eigener Anschauung, s. Charafterzüge aus bem Leben Friedrich Wilhelms III. B. III. 1. S. 8 f. 29 ff. Der Ten im Kreise ber Garbe- und Gensbarmerieofficiere, namentlich von der Umgebung bes Pringen Louis, ift sprechenb gezeichnet von einem ber Eingeweihten, von K. v Nestig. Siehe bessen und Brieswechsel S. 38 f. 56 ff. 74 ff.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Barnhagen, Deutwürdigfeiten I. 389. 390. 399. E. von Reiche, Memoiren I. 141.

<sup>†) &</sup>quot;Bas ich erlebte." V. 184.

nicht jene gesunde Begeisterung, die aus der frischen Falle des Gemuthes hervorquillt; es war der beschränkte Uebermuth, welcher abgelebten, im langen Frieden verrosteten, ohne höheren kriegerischen Sinn überlieferten militärischen Formen eine zauberische Gewalt zuschrieb."

Die ara bie Saufdung über bie Unüberwindlichkeit ber Urmee mar, bas ift neuerlich von jachtundigfter Seite eben jo unbefangen wie grundlich bargelegt worben\*). Der berechtigte Refpect por bem großen Konig war, wie Sopfner fagt, jum Unglud geworben; man erkannte nicht, bag bas Guftem ber preußischen Webrverjaffung fich überlebt batte. Man glaubt, äußerte bamale Alcift, wir brauchten une nur bliden zu laffen, fo geben bie Frangofen idon bavon. Und bod mar bie obere Leitung bes Militarmejens völlig obne Beift, Die Subrer Des Krieges entwöhnt, in ihren Aufichten veraltet, Die boberen Officiere, bis zu ben Sauptleuten binab, mit wenig Ausnahmen, alt und gebrechlich. Mit Ausnahme ber Gubalternofficiere war Niemand in ber Urmee, ber nicht burch ben Rrieg feine balbe Ginnahme verlor, ohne bie Ausficht, etwas bafur ju gewinnen. Auch bie Golbaten waren ju alt; meift verbeirathet, liefen fie Beib und Rind broblos gurud und faben, wie die boberen Officiere, bem Rriege mit Bangen entgegen \*\*). Man fonnte erwarten, baß Alt und Jung fich brav ichlagen wurben, aber mit bem Bergen war nur ber junge Officier beim Kriege \*\*\*). Die Ausruftung war, wie Diefelbe Quelle

<sup>\*)</sup> G. Bopfner, "Der Rrieg von 1806 u. 1807." Bb. I. S. 45-107.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Die Officiere auswärts, fagt Reiche a. a. D. 144, gablten manche treffliche Manner; im Gangen mar es aber eine wurmstichige Gesellschaft. 3hre Stellen waren ihre Pfrilnben, bie im Kriege nichts einbrachten, fie liebten baber ben Frieden."

<sup>\*\*\*)</sup> Ueber bas Alter ber boberen Officiere bat Bendel von Donnersmart, Erinnerungen S. 396 ff., eine tabellarifde Bufammenftellung gemacht, welche am leichteften ertennen läßt, wie ftart bas invalibe Element im Beere vertreten mar. Darnach gablte Breufen brei General-Felbmaricalle, ben Bergog von Braunichweig mit 70 Jahren, Möllenborf mit 81, ben Rurfürften von Beffen ale ben jungften mit 63 Jahren. Die Infanterie batte fieben Generale, unter benen bie zwei jungften (von fürftlicher Geburt) 58 und 59 Jahre alt maren; baneben fieben bann vier Siebziger und ein Achtziger. Unter 24 Generallieutenants find nur bie Bringen im jungeren Alter: fonft finden fich auch barunter neun Giebaiger, eilf Sechaiger, nur Rüchel, 52 Jahre alt, ift (bie Bringen natürlich ausgenommen) ber jungfte. Go geht es aber bis gu ben Dajors berunter, bie unter 281 fiber zwei Drittbeile gablen, welche bie Fünfgig und jum Theil bie Gechaig überschritten haben. Auch bie Cavallerie batte, wenn man bie fürftlichen Berfonen außer Rechnung brachte, unter 16 Generalen und Generallieutenants zwei Siebziger und neun, welche über 65 Jahre gablten. Das ertfart Bieles in ber Rataftrophe vom October, namentlich bas Schickfal ber Festungen. Daf unter ben jungeren Officieren ber tuchtige Stoff gang entfcbieben libermog, zeigt bie Ranglifte, wonach bei weitem ber größte Theil berfelben ben Rern ber fpatern fiegreichen Armee bilbete. G. "Ranglifte ber ton. preug. Armee für bas Jahr 1806 mit Nachrichten über bas nachberige Berbaltniß ber barin aufgeführten Officiere und Militarbeamten. Zweite Auflage. Berlin 1828."

sagt, burchweg bie alte geblieben, mithin für bas Bedürfnig ber Zeit mit einer Menge überstügliger Dinge übersaben; mit Zelten, wo die Franzosen bivouakirten, mit Brod- und Mehlwagen, wo die Franzosen vom Lande lebten; mit einer unglaublichen Menge Gepäck für die Officiere, wo der Franzose seinen Gigenthum bei sich trug.

Die Bewaffnung, namentlich ber Infanterie, war febr mangelhaft; Die Bewehre waren mehr fur bie Parade und ein gefälliges Aussehen, als gum Rampfe eingerichtet. Es ift wohl vorgekommen, bag bei einem gangen Regiment bie Bewehrläufe ju bunn waren, um bas Keuern mit icharfen Datronen auszuhalten. Wie bie Bewaffnung ungulänglich, ber Gold fvarlich war, fo wird bie Bekleidung ber Golbaten als gang elend gefchildert; bie Preife ber Stoffe maren gestiegen und boch bie alten Gabe fur bie Ausga. Die Infanterie namentlich war in jo ichlechten ben beibehalten worben. Stoff und jo armlich gefleibet, bag ein Bivonatiren bei vorgerudter Sahres. zeit unmöglich und bas Lagern unter Belten burchaus gehoten marb. Um aber bie Belte und einige andere Beburfniffe fortzubringen, waren über 6000 Padbferbe nothig; bas beidwerte bie Urmee mit einem ungeheuren Eroß, und wenn biefer verloren ging, entbehrten bie Truppen bes Rothwenbigften und gingen raich ihrer Auflofung entgegen. In einer Menge von Bugen fundigte fich die Kriedensgrmee an; ber Lieutenant, ber ein Clavier mit ine Gelb nahm, war wohl nicht ber einzige feiner Art; noch am Tage von Saalfeld wurde ein ftrenger Befehl erlaffen, "bie Beurollen egaler gu fpinnen", und bei Auerftabt war bas Erfte, mas ber Angriffscolonne in ben Beg fam - Baggge- und Ruchenwagen und eine pringliche Raroffe\*). Dagu tamen bann bie Beitläufigfeiten bes alten Berpflegungeipfteme burch Magagine, bas man mit ben von ben Frangofen eingeführten Requifitionen fo leicht nicht vertaufden fonnte und wollte.

Die alte Virtuosität des Exercirens bestand noch mit allen ihren kunstlichen Wendungen, Griffen und Evolutionen, man war aber darüber nicht hinausgegangen und hielt sich noch immer für die unübertroffenen Meister der Taktik. Die neue Kriegskunst in ihrer Beweglichkeit und Bielseitigkeit ward kaum noch begriffen, geschweige denn nachgeahmt. Selbst nach den Revolutionsfeldzügen trieb man unverdrossen die llebungen weiter, deren praktische Unbrauchbarkeit sich eben herausgestellt hatte. Daß namentlich die französische Infanterie in ihrer Giederung, ihrer Mannigsaltigkeit und ihrem kriegerischen Geschief gedem Gegner aus ber alten Zeit vollkommen

<sup>\*)</sup> S. Bendel von Donneremart, Erinnerungen G. 379. 380.

<sup>•\*)</sup> S. General von Reiche's Memoiren I. 98. Ueber ben Zustand ber Artislerie s. bie Mittheilungen von Mente, "Bon ber Piele auf." Berlin 1861. S. 9. 10. 12. 22 f. und Dehnel, Rücklicke auf meine Militärlaufbahn. Hannover 1859. S. 9 f.

überlegen war, Iernte man erft aus ber schmerzlichen Erfahrung ber folgenden Niederlagen kennen. Nur die preußische Reiterei hatte wohl ihre alte Superiorität noch behauptet, wenn sie nicht an dem Uebel invalider Generale und Stabsofficiere gelitten hätte. Es ist nachher, z. B. bei Auerstädt, vorgekommen, daß der altersschwache Commandeur eines Dragonerregiments Bedenken trug, ob er sich den raschen Angriss auf den keind noch aumuntbeu könne.

Subeffen hatten wohl alle bieje außeren Mangel bie raiche Auflofung ber einft fo ruhmreichen Urmee nicht nach fich gezogen, wenn bie Bufammenjegung ber Truppen eine beffere gewesen ware. Allein es ftand bem begeifterten, friegegeubteren, burchaus nationalen Seere ber Frangofen eine Urmee entgegen, die nur ju einem Theil aus preugifchen gandestindern gebilbet, jum andern nach ber alten Urt burch Werbung im Auslande ergangt war. Diefe Muslander waren bas bedeuflichfte Glement bes Sceres; jum Theil aus Aben. teurern aller Urt bestebent, an Defertion gewohnt, nur burch bie barteften Strafen in Bucht zu erhalten, maren fie es besondere, burch bie eine Reihe von Migbrauchen ber alten Seereseinrichtung unentbehrlich ward. Baren nur wenigftens bie gandestinder fo gewejen, wie fie jein follten! Es waren aber von ber militarifden Dieuftvilicht fo viele Rategorien von Inlandern ausgenommen, bag weber ber Abel noch ber Beaintenftant, noch bas Burgerthum, noch felbft ber eigentliche Bauernftand in ber Urmee vertreten war; ber Golbatendienft laftete wejentlich nur auf bem armeren Theile bes Bolfes, ericbien barum nur wie eine Laft, nicht wie ein Recht und eine Gbre, an welcher alle unbefcholtenen Burger gleichen Untheil hatten. 218 nachher ber erfte ungludliche Schlag gefallen war, regte fich wohl bie Baterlandeliebe, aber nur in ber fleinen, felbitfuctigen Gorge um ben eigenen Beerd ren verließen bie Sahne auf die Nachricht, bag ihre Beimath vom Feinde befest fei; Abtheilungen ber Reiterregimenter loften fich auf, verkauften Pferbe, Baffen und gingen mit bem Erlos ber Beinath gu. Es waren bas meiftens bie alteften Inlauber, Die nachher bei ber Bernehmung fagten: wir haben fo lange gebient, wir wollten in unfere Beimath geben, es giebt ja junge Leute genug, welche die Cache ausmachen tonnen\*). Der Unblick biefer ftumpfen Gleichgültigfeit bes gemeinen Manues hat Scharnhorft zuerft auf bie Mangel ber preugischen Behrverfaffung aufmertfam gemacht und in ihm ben Bebanten einer vollsthumlichen Umbildung berfelben gewedt. Borber, im Som. mer 1805, war ein von Anefebeck angeregter Plan, Die Beeresverfaffung in berfelben Richtung umzugeftalten, burch bie Militar-Drganifations. Commiffion

<sup>\*)</sup> Bom Regiment König, also einem bevorzugten, berichten Lebebur's Erlebniffe aus ben Kriegsjahren S. 39 noch grellere Acufierungen. Dieselbe Quelle versichert auch S. 14, bag bie nutslosen Märsche von 1805 wesentlich bazu beigetragen hatten, bie Brauchbarkeit von Mannschaft und Pferben zu vermindern.

mit dem Bemerken abgewiesen worden: "es erscheine ganz unbegreistlich, wie Semand einer siegreichen Armee, die so lange für ganz Europa ein unerreichbares Muster gewesen ist und bleiben wird, eine totale Beränderung ihrer Berfassung zumuthen kann, welche sie zu einer bloßen Landmiliz reduciren wurde."

In dem Generalstabe des Heeres sehlte es nicht an mathematischen und Terrainkenntnissen, aber man legte darauf viel zu viel Werth. Die örtlichen und räumlichen Berhältnisse, sagt darüber höpfner\*), wurden die ausschließlichen Gegenstände der Beachtung: man sprach immer nur von Straßen, Communicationen, Verpssegungsradien und Stellungen, niemals von den Streiskräften, deren Zahl und Beschaffenheit, niemals von den moralischen Elementen. Die sehr eigenthümlichen Verhältnisse in den keldzugen ankein, hatten diesen Ansieges, besonders aber in den Feldzügen am Rhein, hatten diesen Ansichten sie Weiher gegeben; man trieb den Posten- und Cordonkrieg aufs Aeußerste und that nichts, weil man nichts thun wollte. Daß man am Rhein dassur nicht bestraft wurde, sag lediglich an dem elenden Zustande der damaligen französsischen Armee und an deren Kührern.

Bie das heer mit seinen alten Schäben von dem Kriege jetzt überrascht ward, so war auch die Finanzverwaltung auf einen Krieg von diesem
Umfang nicht gerüstet. Es war unter Friedrich Wilhelm III. gespart worden,
aber die Früchte dieser Ersparniß hatte die Mobilmachung von 1805 größtentheils verschlungen; es war nun in der letzten Zeit Papiergeld geschaffen,
Unlehen aufgenommen worden, allein es stand auch ein Kampf um Sein
oder Nichtsein des Staates bevor, der die äußersten und rücksichtslosesten
Opfer forderte. Wer wollte aber Opfer fordern von einem Bolke, das den
brohenden Krieg gleichgültig kommen sah und bessen Lethargie erst durch den
jähen Umsturz des alten Staates gebrochen worden ist?

Bei ber Unzulänglichkeit ber eigenen Mittel war es boppelt geboten, sich burch Allianzen eine rasche und wirksame Unterstützung zu schaffen. Es konnte babei nur an die Elemente der Coaliton von 1805 im Ernste gedacht werden.

Desterreich hatte aus dem schmachvollen Ausgang dieses Krieges doch den einen unschätzbaren Gewinn gezogen, daß die Einsicht in die Gründe des Nebels diesmal lebhafter und allgemeiner war, als nach den Tagen von Campo Formio und Luneville. Gents meinte damals\*\*), nachdem ein guter Theil der deutschen Länder verloren war, solle man den Mittelpunkt von Wien weg verlegen, die deutschen Staaten als Grenzprovinzen behandeln, den Sit der Regierung tief in Ungarn ausschlagen, Fiume und Trieft um

<sup>\*)</sup> S. Söpfner a. a. D. I. 73. 89.

<sup>\*\*)</sup> a. a. D. IV. 244 f.

jeben Preis halten und mit ben reichen noch übrigen Gulfequellen fich fo gu befestigen fuchen, bag ber Teufel und feine Legionen nicht eindringen konnen." Benn auch eine jo burchgreifenbe Umgeftaltung nicht unternommen warb, jo hatte bie Rataftrophe von Ulm' und Presburg boch bie alten Maximen und ihre Trager vorerit unmöglich gemacht; Die Cobengl und Colloredo wurden befeitigt, neue Manner und neue Grundfate tamen gur Geltung. nach bem Frieden hatte Graf Philipp Stadion Die Leitung ber auswärtigen Politif übernommen, eine ber bervorragenbiten Derfonlichfeiten aus ber beutichen Rittericaft, von bem ariftofratischen Saffe gegen bas neue grantreich tief erfüllt, aber zugleich von bem Stolze und bem Chrgefühl achter Ariftotratie getragen, Die auch unter ben Mannern feines Standes felten genug geworden waren. Das Wirfen biejes Mannes ging wie ein erfrijdender Sauch über bas Defterreich ber Thugut'ichen und Cobengl'ichen Beit; er hat binnen wenig Sahren eine bentwurdige Probe abgelegt, mas ein Staatsmann von Rouf und Berg mit bem noch unverbrauchten Stoffe biefer gander und Bol. In einem Aufruf vom 1. Februar 1806 verbieß fer ju wirfen vermochte. Raifer Frang "Die inneren Staatefrafte burch Berbreitung ber Beiftescultur, burch Belebung ber Nationalinduftrie in allen ihren Zweigen, burch Biederherstellung bes öffentlichen Gredits erhöhen zu wollen", und es ward Ernft gemacht mit biefer Berheißung. Die blos polizeiliche Regierungsweise machte einer thatigen und ichopferischen Plat; man regte an ftatt niederzuhalten, bie gemeine und platte Alltäglichfeit bes Lebens und ber Gefinnung, wie fie 1805 fo abichredend hervortrat, wich por bem neuen Aufschwung patriotischer und nationaler Stimmungen. Man fuchte ber Finangnoth abzuhelfen, bas Seereswesen ward reorganifirt, Die ftrafwurdigen Mittelmäßigkeiten von 1805 wurden befeitigt, Ergherzog Rarl mit allen Ehren gur Leitung ber militariichen Dinge gurudgerufen. Es war nicht zu verfennen: ber Grundgebante ber neuen Berwaltung war, Beit ju gewinnen und frifche Rraft ju fammeln jur Erneuerung eines glucklicheren Rampfes. Go fab es auch Napoleon an; er ließ nicht nach, Defterreich feine Ungunft und feine Uebermacht empfinden ju laffen. Das Drangen wegen Cattaro, Die fortbauernde Occupation Gutbeutichlands, die Befetzung Braunau's, beffen Raumung fpater (Oct. 1807) Defterreich burch Opfer in Stalien ertaufen mußte, Die Drohungen und Rrantungen, die Napoleon im Gingelnen übte und Die Dubril im Juli ernftlich befürchten liegen, es fei auf einen Gewaltstreich abgesehen, bies Alles waren unzweideutige Beugniffe, wie peinlich gefpannt fortwährend bie Begiehungen gwijden Defterreich und Frankreich maren. Huch verbarg es Ravoleon durchaus nicht, wie wenig Bertrauen ibm ein Minifter einfloge, ber einer ber eifrigften Beforberer ber friegerifden Politit von 1805 gemefen mar.

Un Defterreich wandte fich barum bas Berliner Cabinet wenige Boden nach ber Mobilmachung, aber freilich nur in fo vager, allgemeiner Beife, bag

in Wien nicht einmal alle Zweifel über ben ernften Billen ber preunischen Politit befeitigt waren. Die öfterreichischen Staatsmanner erinnerten an bie Erfahrungen bes Jahres 1805, an bie befannten Banbelungen bom Dote. bamer bis jum Schonbrunner Bertrag, und baf ber verantwortliche Erager tiefer Politit. Graf Saugwis, immer noch am Ruber fei; fie konnten, außerten fie gegen bie Bertrauteften, in Magregeln nicht eintreten, von beren Rolgen vielleicht Defterreich am ichwerften beimgefucht werden wurde. Nicht als wenn man fich in Bien ichabenfroh von ber Roth Dreufens gurudaegogen hatte, man legte Theilnahme fur bas verwandte Schicffal biefes Staates an ben Tag\*), aber man verhehlte boch auch nicht, bag von eigentlichem Bertrauen feine Rede fein tonne, fo lange Graf Saugwig bie preufischen Beicafte leite. Es ichien, wenn man beffen Bergangenheit erwog, gar ju naturlich, bag z. B. Navoleon nach Berwerfung bes Dubril'ichen Bertrages Preugen burch einige Concessionen, namentlich bie Garantie von Sannoper. beschwichtige und bann abermals ein Umichlag ber preugischen Politif eintrete. Dieje Sorgen waren wohl einen Augenblid nicht ungegrundet, allein icon im September ftanden bie Sachen fo, bag ber Rrieg unvermeiblich mar. Der Ronig von Preugen that nun einen neuen Schritt in Wien. Er werbe, jo erklarte er, mit Frankreich feinen Frieden ichliegen, ohne bag Deutschland von den fremden Truppen völlig geraumt werbe, ber nordbeutiche Bund fich ungehindert bilbe. Defterreichs Gebiet und Unabhangigkeit nicht weiter bebrobt, für bie kunftige Sicherheit Deutschlands beffere Burgichaften aufgerichtet wurden. In ber bringenbften Beife forberte er bagu bie Mitwirfung Defterreichs und erklarte bei feinem foniglichen Bort, bas gegenwartige Gp. ftem ber preufischen Politit werbe nicht verlaffen werben\*\*). Stabion war tief bewegt, als ihm Anfang October biefe Eröffnung gemacht warb. Warum, fagte er feufgend, habt 3hr nicht im vorigen Sahre fo gefprochen und fo gehandelt? Die Antwort des Raifers lautete: man fei durch die Finanglage

<sup>\*)</sup> Ein handschr. Brief von Gents an Graf Götsen (d. d. Dresden 16. Sept.) theilt demfelben im Auszug ein Schreiben Stadions vom 10. Sept. mit, worin der Minister ihn wegen der Gefährdung Böhmens beruhigt. "Au reste j'envisage comme vous la crise actuelle; elle touche à notre existence comme à celle de Prusse; et quelques soient les difficultés momentanées et l'incertitude de notre position, jamais ni l'Empereur ni moi n'imagineront de séparer récllement notre cause de celle de cette puissance." Dazu bemerkt denn Gents: "Diese vorläufige, fressich nur vorläufige Erklärung — aber wie wäre auch sit i est eine bestimmtere zu erwarten? — kommt aus einer so ächten Quelle, daß sie gewiß die hächste Auscult, die sie haben kann; als solche kaun ich sie Jhen auch mit gutem Gewissen verbätzgen."

<sup>\*\*)</sup> S. R. Adair, mission to the court of Vienna S. 91 126. 127. 135 f. 142. die Rote vom 15. Oct. S. 340 f. Das llebrige aus Finkensteins Depeschen vom October 1806.

und die Nothwendigkeit Zeif zu gewinnen, um das heer wiederherzustellen, außer Stande, von der Neutralität abzugehen, man werde aber 70,000 Mann nach Böhmen senden, um diese Neutralität gegen die Unmuthung französischer Durchmärsche zu schülen. Der britische Gesandte sprach nach eigener Anschaung der österreichischen Verhättnisse die lleberzeugung aus, daß man nicht mehr thun könne. Desterreich fahre fort zu rüsten und thue was in seinen Kräften stehe; wohl wurde sein unmittelbarer Beitritt unendliche Bortheile haben, aber es werde im ungünftigen Falle der letzte Krieg Desterreich sein, und eine so surchtare Verautwortung könne man nicht auf sich nehmen, so lange die preußische Politik in den händen von Haugwitz liege. Denn wer bürge dasür, daß er es ehrlich meine, nicht auch setzt noch doppeltes Spiel spiele? Das war der Leumund der preußischen Politik, noch in den Stunden der Katastrophe von Jena und Auerstädt!

Bahrent fo von Defterreich hochstens eine befreundete Reutralitat gu hoffen war, hatte man auch von ben übrigen Gliebern ber Coalition von 1805 eine rafche Gulfe nicht zu erwarten. Bu England hatte fich feit ber offenfundigen Spannung mit Rapoleon bas Berhaltnig beffer geftaltet; man beobachtete bort jeben Schritt ber preugischen Politit, und wie Gir Robert Abgir fich im Juli nach Bien begab, ichlug er ichon For vor, er wolle über Braunichweig geben, um burch Besprechung mit bem Bergog auf eine beffere Bendung ber preugischen Politif binguwirken. Das icheiterte bamals am Biberwillen George III.; er war noch zu erhoet auf Preugen, ale bag er batte ben erften Schritt thun wollen. Doch ließ For ben Bebanten nicht fallen, fondern rieth (28. Juli) feinem Freunde Abair, eine Berbindung mit Sarbenberg ju juchen. Geit ber Mobilmachung beruhigte fich benn auch George Groll und er billigte bie Unfnupfung mit bem preufifchen Staats. manne. Sarbenberg fam ber Eröffnung bereitwillig entgegen und ichrieb an Abair, ber Konig habe ihn ermächtigt, in Berhandlungen einzutreten; er verficherte, es fei Ernft mit bem Rriege, Bolt und beer fühlten einmuthig, ban man ihn mit außerfter Unftrengung fuhren muffe, um Preugens Chre gu retten, und Guropa vor völliger Knechtichaft ju bewahren. hannover berührte er nur leicht, wie eine Rebenfache, Die zwei in folder Rrifis zu einem Biel verbundene Machte nicht entzweien tonne. 2016 erftes Beichen ber Unnaberung erfolgte bann (25. September) bie Aufhebung ber Blotabe ber norbdeutichen Bluffe. Bemerkenswerth war nur an biefer Unterhandlung, bag Saugwis nichts von ber Correspondeng bes Konige mit harbenberg und ber Unfinipfung mit Abair wußte, fondern auf feine Sand burch Satobi bie Ausfobnung mit England betreiben ließ. Da hatte tenn ber britifche Diplomat wohl Recht, wenn er fich zweifelnd fragte: was wohl die eigentliche und mabre Abficht ber preußischen Politit fein moge?

Um Anfang October verließ Lord Morpeth England, um mit Preugen Frieden und Allianz abzuschließen; er kam am 12. October ins Sauptquartier

nach Beimar, also unmittelbar vor ber Katastrophe, welcher die preußische Monarchie erlag. Es charakterisirt besser als Alles die bis zulett grundsablose und schielende Politik der Haugwis-Lombard-Lucchesini'schen Sippschaft, daß man ihm keine Aubienz gab, Haugwis ihm auswich und Lucchesini ihm endlich in einem Augenblicke, wo bei Jena und Auerstädt das Schicksal Preußens schon entschieden war, den Besched gab: die Unterhandlung hänge von dem Ausganze der Schlacht ab, die man eben schlage. Die Berechnung war, im Kall eines Sieges die Abtretung Hannovers nicht zuzuseben oder sich doch einen Ersak (man dachte an Holland) zu siehern. In diesem Augenblick freilich erreichte man nichts, als daß die britische Politik noch unter dem Kanonendonner von Jena und Auerstädt im Zweisel war — ob Preußen nicht noch eine plöbliche Schwenkung zu Napoleon im Sinne habe")! Zedenfalls kam das preußischenglische Bündniß zu spät, um auf die erste Entscheidung einzuwirken.

Kaft abnlich mar es mit bem britten Berbundeten ber Coalition pon 1805, mit Rufland. Erft um bie Mitte Geptember ging ber General Rrufemark nach Petersburg, um bie Gulfe bes Czaren zu gewinnen. Es mar auch bier gezögert worben, weil bas Cabinet bie Soffnung auf friedliche Botichaften von Paris noch nicht gang aufgegeben hatte. Allerander gab bie freigebigften Berfprechungen; von Stipulationen, ichrieb er, fei gar nicht bie Rebe, Gelb, bie Urmee, furg Alles ftebe bem Ronig gur Berfugung \*\*). In ber That ließ er auch fein Geer ichlagfertig machen; freilich erft in einem Augenblide, wo fich in Thuringen bie Beere gegenüber ftanden. Die preunifche Urmee konnte überwunden und aufgeloft fein, ebe ein ruffifcher Gol. bat ben beutichen Boben betrat. Much biefe Gulfe tam alfo fur bie Ent. icheibung ju fpat. Die Ausschnung mit Schweben, burch einen freund. lichen Brief bes Rouigs und bie Raumung Lauenburgs vermittelt, batte nur ben Berth, Preugen einen unbequemen und ichwer verträglichen Rach. bar vom Leibe ju halten. Unfnupfungen mit Danemart hatten feine fichtbare Folge.

In biefer isolieren Lage, wo Preußen mit ben Machten ber Coalition nur ausgeföhnt ober auf funftige Sulfe vertröftet war, gewann ber nordbeutsche Unionsplan eine erhöhte Wichtigkeit; bie beutschen Nachbarn waren jett bie einzigen, von benen rasche Sulfe zu erlangen war. Wir haben gesehen, welchen Schwierigkeiten bas Berliner Cabinet gleich anfangs begegnet war, als es ben Gebanken eines nordbeutschen Bundes aufgriff — Schwie-

<sup>\*)</sup> S. iiber biese Berhältuisse R. Adair a. a. D. 89. 123. 131. 138 f. 336. 477. 484. Aus Gentz Tagebuch (Schriften II. 265 f. 305 f. 322) ergiebt sich, wie Lombard und seine Genossen bie Wiene aunahmen, als sei von England nicht viel zu erwarten, so daß Gentz auch nicht ersuhr, baß Lord Morpeth am Tage vor seiner Abreise in Weimar angekommen war. S. barüber Adair S. 478.

<sup>\*\*)</sup> Gent in bem Tagebuch II. 268. 296.

rigkeiten, bie es ber Napoleonischen Politik sehr erleichterten, ben Plan im Reime zu ersticken. Solche Entwürfe sind wohl in dem Falle durchzuseten, wo den Schwächeren ein Schut gegeben wird, wie ihn jest Preußen bei ihnen sucht; auch dann aber bedürfen sie einer entschlossenen, geraden, im Nothfall nachdrücklich imponirenden Politik, wenn die kleinen Souveränetätsneigungen und Sondergelüste mit Erfolg zu Vaaren getrieben werden sollen. Wie sehr diese Boraussehungen dem preußischen Cabinet fehlten, hatte die Erfahrung der letten Jahre erschöpfend gezeigt und es war darum ohne Prophetengabe vorauszusehen, daß die neuen Unionsentwürfe scheitern würden. Aber der Berlauf im Einzelnen gewährt doch ein gewisses Interesse, weil sich der deutsche Partikularismus in einer Stunde beispielloser Gefahr selten so charakteristisch gezeichnet hat, wie in dieser Episode.

Die erfte Erfahrung machte Preugen am Sofe ju Caffel, ber nur um ben Preis einiger Mebiatifirungen und ber militarifchen Leitung zu haben war. Bon Bignon, bem frangofifchen Befandten, fur ben Rheinbund bearbeitet und in Paris burch feinen Gefandten in gleicher Richtung gelocht, batte ber burch feine Gelbstsucht und feinen Beig berüchtigte Rurfurft nur bie eine Sorge, wie er fich am theuerften vertaufen tonne. Durch Conceffionen gelana ce jest Preugen, ibn gur Unterzeichnung bes norbbeutichen Unionsentwurfes ju vermögen (20. Auguft), naturlich unter Borbehalt ber Beiftimmung von Rurfachjen. Aber Rurjachjen gogerte, es hatte feine absonberlichen Gebanten, mit benen es allmälig und vorsichtig gogernd bervortrat. Und warum follte es nicht? Bar boch feit ber Auflojung bes Reiches ber Souveranetatsichwinbel in alle Ropfe gefahren und nicht nur an ben Rurhofen ju Dresten und Caffel trug man fich mit ben Planen einer großen Politik, auch in Bremen, Samburg und Lubedt fruften ichon Entwurfe eines befonderen hanfeatischen Bundes, ber neben Preugen, Gadjen, Seffen u. f. w. etwas fur fich fein wollte\*). Bahrend ber Rrieg immer unvermeiblicher heranbrangte und menigftens bie militarifche Bereinigung ber norbbeutichen Gebicte ichon ju einem Gebot ber Rothwehr warb, mar man noch nicht um einen Schritt vorwarts gefommen. Cachfen ftellte gwar (31. August) eine gerneuerte Berbindung mit Brandenburg und heffen" in Ausficht, aber man brachte es boch nicht bagu, bağ es über feine militarifche Gulfe eine beftimmte Bufage gab. Es ichien fie bis zum Ginmarich ber Preufen verichieben, fich alfo icheinbar amingen laffen zu wollen.

Das preußische Cabinet ward burch bie wachsenben hindernifse nachgiebiger; fteigerte aber nur die Pratensionen ber Anderen. Allmälig enthulte sich der Plan Kursachjens, einen eigenen sächstichen Sonderbund zu grunden. Es wollte in seinem Kreise zunächst eine bundesstaatliche Einheit herstellen,

<sup>\*)</sup> S. Somit, Geschichte ber preußisch-beutschen Unionsbestrebungen. II. S. 483. 497-499. 502.

natürlich mit eigenem Borsit, auch wohl einigen leisen Mediatisirungsgelüsten und ohne die geringste Neigung, Preußen einen Borzug oder eine ausschließliche Leitung einzuräumen\*). Die Sorge der kleineren Höfe, namentlich in Thüringen, daß ihre Selbständigkeit gefährdet sei, ward nicht ohne Geschieß genährt, der Berdacht auf Preußen gelenkt, damit die Oresdner Politik um so ungestörter ihren besonderen Interessen uachgehen konnte.

Rach bem Allem brauchte es nicht vieler Anftrengung, um biefe Unions. plane zu vereiteln; man fonnte es ruhig ber fläglichen Rirchthurmspolitit ber Deutschen überlaffen, bamit fertig zu werden. Die Napoleonische Diplomatie gab fich aber, trot aller Ableugnungen, bennoch bie überfluffige Mube, bagegen zu operiren. Babrent in Dresten ber Gebaute einer fachfifden Union ans Licht trat, reifte auch in ben Sanseftabten ber Plan eines hanfeatifden Bundes mit einer befonderen Organisation. Bonapartifirende Stimmungen wirften bort mit bem allerwarts angefachten Couveranitatetrieb gufam. men, biefe und ahnliche Digbilbungen jum Leben gu forbern. Nicht nur bie Rheinbundefonige maren von biefer Beitfrantheit ergriffen, ber Samburger und Bremer Genat waren ebenfo ungedulbig, wie ein Beitgenoffe ichreibt, "auf ben Trummern ber bieberigen Unterordnung unter Raifer und Reich eine eigene felbständige Couveranetat zu errichten und wo möglich fich felbft gum fouveranen Rath zu machen." In Balbed und Lippe, Die Seffen-Caffel mit lufternen Augen fich gur Mediatifirung auserfeben, regten fich Buniche fur ben Rheinbund, Olbenburg ichien auf ben Bint Ruflands zu marten, ebe es fich entichied. Medlenburg. Strelit ging in Die preugifchen Entwurfe ein, aber ber Schweriner Bergog ichrieb (3. September) gang ftolg, er werbe neutral bleiben; fo bankbar er ben preufifden Schut benuten murbe, wenn er fich in Befahr glaubte, fo bringend muffe er fich jedes Anfinnen einer Leiftung gur Berpflegung bes preußischen Beeres verbitten. Diesmal rig benn boch felbft bem Minifterium Saugwig ber Faben ber Bebulb und es nahm Unlag, biefem impotenten Sochmuth gegenüber ein brobendes Wort zu fpreden; aber es magte biefen Berfuch boch nur gegen Medlenburg. Ingwifchen hatten, ebe irgend ein ficherer Boben gewonnen war, die Borbereitungen zum Rrieg begonnen; bie in Berlin eröffneten Conferengen ruhten (Gute Cept.) von felber, feit ber Ronig und fein Minifterium im Lager waren. Der Berfuch, im Lager bie Berhandlungen fortzuseben, fand aber in ben fich brangenden Greigniffen ein raiches Ende. Freiwilligen Beiftand leiftete nur ber Bergog von Beimar, ber fein Commando übernahm und fein Jagerbataillon gur Berfügung ftellte.

War ber nordbeutsche Bund jett nicht zu erreichen, so hatte in bieser bedrangten Lage auch schon ber bescheinere Zweit, ein Schutz- und Trutzbundniß mit Sachsen und heffen, fur Preußen einen unzweifelhaften Werth.

<sup>\*)</sup> A. a. D. S. 521. 541. 542 ff.

Aber man kam barüber so wenig zu einem klaren Abschluß wie über die Union. Sachsen rüstete zwar, allein es gab Napoleon und seiner Diplomatie zugleich ganz friedliche Bersicherungen, mahnte Preußen ab, mit seinen Truppen einzurüden, zögerte den Allianzentwurf zu unterzeichnen und legte einen Gegenentwurf vor, durch den die Sache wieder verschept ward. Wie man sich dann endlich entschlossen, die sächsichen Truppen zu den preußischen kohen zu lassen, ward gleichzeitig an Napoleon die Erklärung gegeben: man werde nicht offensiv versahren und die sächsische Grenze nicht überschreiten. Das veransaste denn wieder (29. September) den König, den General Phull nach Dresden zu schicken, um diese Halbseiten zu bekämpfen, und er erhielt auch beruhigende Zusicherungen über diesen Punkt, aber eine Allianz oder eine Militärconvention kam ebensowenig zum Abschlusse, wie der nordbeutsche Unionsentwurf.

In gang abnlichem Falle befant fich Rurheffen; nur bag bie Rolle, bie ber Rurfurft perfonlich babei fpielte, viel unwurdiger war, ale bas Berhalten Sachjens. Wie er vorher zugleich mit ben Frangofen und ihrem Rheinbund und mit Preugen totettirt, um ben möglichft boben Preis fur fich gu erlangen, fo juchte er auch jest in ben letten Stunden vor bem Rampfe biefe boppelgungige Rolle burchzuführen. Als bie erften Unionsantrage famen, mar er gleich bereit gewesen, um ben Preis einiger Mebiatifirungen Theil zu nebmen; wie er aber helfen und Opfer bringen follte, fuchte er fich berauszu. winden. Die preugischen Bemubungen im August und Geptember, ibn gum militarifden Unichluß zu bewegen, waren fruchtlos gewefen; erft fuchte er auszuweichen und hinzuhalten, und wie man eifriger in ihn brang, lehnte er bas ihm angebotene Commando al, verweigerte bie Mitwirfung feiner Truppen und protestirte gegen ben Ginmarich ber Preugen in fein Gebiet (Mitte September). Er ichien fich Preugen gegenüber gang bie Politif gur Richt. ichnur zu nehmen, die biefes felber unter Saugwit' Leitung ben großen Dad. ten Guropa's gegenüber früher eingehalten hatte.

Noch gab man in Berlin die Hoffnung nicht auf, ben Aurfürsten im letten Moment zur Theilnahme zu bestimmen, allein er beantwortete alle erneuerten Anträge nur mit dem Berlangen der Neutralität. Der früher entworfene Allianzvertrag ward jest bei Seite gelegt wie der Unionsentwurf. Bielmehr kam der Kurfürst (?. October) selbist ins Lager nach Naumburg, suchte seine "bewaffnete Neutralität" zu behaupten und nahm, als drei Tage später das Blücher'sche Corps durch Cassell marschirte, den Franzosen gegen- über die Miene an, sehr gekränkt zu sein und Protest eingelegt zu haben gegen die Berletung seiner Neutralität. Ueber den Aurprinzen, der preußischer General war und sich nun ins Lager begab, that er sehr entrüstet und zögerte auch auf die letzte Aufsorderung Preußens, die erst wenige Tage vor dem Ausbruch des Kampses an ihn gerichtet ward, sich einzulassen. Erst als man an der Saale stand, drei Tage vor der Schlacht bei Jena, kam ein

Schreiben bes Kurfürsten vom 9. October, bas verspäteten Gifer für Preußen an ben Tag legte\*). Drum war es nachher nur eine verdiente Züchtigung für biese politische Achselten, wenn Napoleon, als er mit Preußen fertig war, auf biese hessische Dynastie zuerst in Deutschland sein bekanntes "a cessé de regner" angewandt hat.

Napoleon war vom ersten Augenblide an, wo ber übereilte Entschluft jum Rriege gefaßt marb, von Allem genau unterrichtet; er tannte jene Deveiche Lucchefini's, bie in Berlin ben Ausschlag gab, früher ale ber preufifche Sof. Er war geruftet auf ben Rampf mit Preugen und brannte por Ungebuld, Rache zu nehmen fur bie Schwankungen vom Spatjahr 1805. Denn an feinem Rriege, ben er bis jest geführt, batte feine perfonliche Leibenichaft fo großen Untheil; fie pragte fich nachher in feinen Bulletine, in ben Fricbensbebingungen und in ber Behandlung, bie er bem gante werben ließ, fprechend genug aus. Die rubige Ueberlegung fagte ibm mobl, bag bie Ueberwaltigung Preugens ein Erfolg zweischneibiger Urt fei; fie vermehrte ben Um. fang und bie Laft feiner Politit, fie raumte ben letten Damm gwifchen ihm und Rufland meg, fie legte ben Reim ju einem Biberftanbe in ben Daffen, beffen Birfungen ibm verberblicher werben muften, ale bie Rriege ber Cabinete. Drum haben auch feine Bertheidiger in bem Berfahren gegen Preufen ben erften folgenschweren Miggriff feiner Politit gefeben und er felbit ichien bieweilen ju fdmanken, ob es flug fei, bie Dinge fo auf bie Spite gu treiben. Aber ber Broll und ber Uebermuth gewannen bie Dberhand über bie politifche Berechnung.

Run hatte Haugwiß nach ber Mobilmachung die Kriegslift ausgesonnen, ben französischen Kaiser burch trügerische Unterhandlungen hinzuhalten. Scheinbar den Franzosen zu Gefallen ward Lucchesini abgerusen und der General Knobelsborff hingeschickt, um dem Kaiser die friedsertigen Gesinnungen Preußens zu betheuern. Napoleon täusichte sich darüber nicht; er äußerte wohl trobig, als Knobelsborff (7. u. 11. September) die ersten Aubienzen bei ihm hatte, er werde Preußen mit allen Krästen entgegentreten und es angreisen, bevor Russland belsen könne, aber er fügte auch hinzu, das Alles könne sich friedlich schlichten und die alte Freundschaft wieder angeknüpft werden, wenn Preußen augenblicksich die Entwassnung eintreten lasse. Knobelsborff aber war diesen Bersicherungen um so zugänglicher, als ihn Hangwis selber in dem trügerischen Glauben erhielt, es sei mit dem Kriege kein rechter Ernst. Und wer hürgte dassun, das der preußische Staatsmann uicht auch jeht noch sehre bereit war, wenn Napoleon die Hand zum Krieden hinstreckte? Das Krussmarks Sendung nach Petersburg verzsgert ward, um Knobelsborffs Ant-

<sup>\*)</sup> G. Bepfner I. 311.

wort abzuwarten, zeigt benn boch, bag man noch immer die Friedenshoffnungen nicht abgelegt! So war auch jest in dem Moment, wo die Rücktehr kaum mehr möglich war, die preußische Politik in eine falsche, schielende Richtung geleitet. Es ward gezögert mit England, Desterreich und Rugland die engsten Einverständnisse anzuknüpfen, und diese Mächte selbst hatten nach den Dingen, wie sie vorlagen, nicht Unrecht, wenn sie noch in dem Augenblicke nicht ernstlich an den Krieg glaubten, als sich bie heere bereits an der Saale kampfiertig gegenüberstanden. Eine neue Denkschift, welche außer Sein von den Prinzen heinrich, Wilhelm, Louis, dem Prinzen von Dranien, den Generalen Phull und Rüchel unterzeichnet war, erkat (2. Sept.) vom König die Entsernung der Cabinetsräthe und des Ministers haugwit, die allein Festigkeit und Ruse in die Gemüther zurücksühren und gegründete hoffnung auf einen guten Ausgang geben könne. Aber der König nahm den ungewöhnlichen Schrift noch ungnäbiger auf, als den früheren Bersuch, der im Mai gemacht worden war.

Es fonnte Napoleon nur nuben, Preugen in Illufionen ju erhalten, bie beffen raiche und rudfichteloje Thatigfeit labmten und ihm felber noch eine furge Brift gur Ruftung gaben. Go mar benn auch Laforeft in Berlin inftruirt, jeber bestimmten Mustunft auszuweichen. Er folle, ichrieb ibm am 12. September Talleprant, wenn immer möglich, nichts Schriftliches von fich geben, lieber, wenn man ihn brange, fich frant melben. Die frangofischen Truppen, ichrieb er ihm acht Tage fpater, wurden fich gegen Ente September ben preunischen Grengen nabern; wenn bie Nachricht bavon nach Berlin tomme, folle er fich unwiffend ftellen, eine Gendung an Berthier anbieten und erft im alleraugerften Salle bie Thatfachen einraumen, auch ben Rud. gug ber Truppen veriprechen, falls Preugen fofort entwaffne\*\*). Go war auch noch im letten Moment Saugwiß, wo er taufchen wollte, felber ber Betäuschte. Bahrend Anobeletorff in Paris friedliche Berficherungen borte, Laforeft in Berlin fich unfichtbar machte, brachte ber Moniteur vom 27. Gep. tember icon ein Rundidreiben an die Rheinbundsfürften, bas ihnen bie Musruftung ibrer Contingente befahl, und bie frangofifden Urmeen waren fchlagfertig zum Aufbruch. In ber Nacht vom 24. September verlieg Rapoleon felber feine Sauptftadt und begab fich an ben Rhein.

Er verfügte nicht allein über die hulfsquellen Frankreichs, hollands, Italiens und eines Theiles von Deutschland, sondern er hatte auch den großen Bortheil, seine siegreiche Armee von 1805 schlagfertig fast an den sub-lichen Grenzen Preußens vereinigt zu halten. Die Verwickelung wegen Cattaro hatte ihm den erwunschten Verwand gegeben, die Bedingung des Friedens, welche die Raumung Deutschlands gebot, unerfüllt zu lassen. So ftand

<sup>\*)</sup> Bert, Steine Leben I. 347 ff.

<sup>\*\*)</sup> S. Lefebvre II. 364.

im Sommer bes Jahres 1806 Soult mit 30,000 Mann am Inn und ber Sfar und hatte ebenfo viel Baiern und Burttemberger gur Geite; Rey war in gleicher Starte in Oberschwaben, Davouft mit einer etwas ftarferen Armee im Sobenlobeiden und am Rectar aufgeftellt, Bernadotte hielt mit 40,000 Mann bas Unsbach'iche, Die frantischen Bisthumer und einen Theil ber Dberpfalz befett, mabrend Augereau und Lefebore, jeder mit etwa 20,000 Mann, fich am Main von Schweinfurt an bis über Frankfurt hinaus ausbehnten. neber 200,000 Mann waren alfo von Oberbaiern bis an ben Thuringer Bald vereinigt und konnten in turger Zeit fchlagfertig fein. Berthier empfing in Munchen bie Befehle bes Raifers und leitete von bort aus alle nothigen Borbereitungen. Um bie Mitte Geptember wurden bie Marfchalle angewiefen, fich in Franken ju concentriren, um auf ein gegebenes Beichen rafch gegen Preußen vorzurniden: boch follten fie vorerft noch alle Borficht anwenben, bis man gu ben Baffen greife, Berftellung und Rlugheit üben und ben Raifer handeln laffen. Um 24. September gab Berthier Die enticheibenben Befehle. Bernabotte follte am 2. October fich bei Bamberg concentriren, Davouft ihm einen Tag fpater folgen; Augereau mar angewiesen, fich um biefelbe Beit amifchen Frankfurt und Giegen aufzuftellen, Lefebore follte gu gleicher Grift im Burgburgifchen, Ren bei Unsbach vereinigt fein, Soult fich in ber Nabe von Amberg marichfertig balten. Bon ben Rheinbundetruppen wuren die Burttemberger (8000 Manu) auf ben 3. October nach Ellwangen, bie Babner (4000 Mann) in bie Rabe von Mergentheim beorbert, bas barm. ftattifche Contingent von 6000 Mann war Augereau zugetheilt, Die Baiern hatten Paffau, Rufftein, jum Theil auch Braunau gu beden, ein Corps von 15,000 Mann gwifden Inn und Ifar aufzuftellen und ein anderes von 7-8000 Mann bei Gichftabt mit ber frangofifden Armee ju vereinigen. Um 28. September ward bas hauptquartier nach Burgburg verlegt; am gleichen Tage traf Navoleon felbft in Maing ein. Wie es ihnen anbefohlen war, jo vorfichtig und mit jo wenig Auffeben hatten die Maricalle feine Befehle vollzogen. Um 3. October naberte fich Bernadotte über Lichtenfels und Kronach, Lefebore, beffen Stelle nachher Lannes einnahm, in ber Rich. tung von Schweinfurt und Ronigehofen ber fachfifden Grenze, indeß Davouft bei Bamberg ftant, Soult auf bem Mariche babin mar, Ren fich von Murnberg naherte und bie Corps von Augereau, Murat nebft ber Garbe unter Beffieres fich von Burgburg aus in Bewegung festen. Sier war auch am Abend bes 3. October Napoleon angekommen. Mit mufterhafter Pracifion wurden alle Unordnungen getroffen; Borrathe, Baffen und Munition noch einmal genau geprüft, die Rraufen und Ermudeten gurudgelaffen, alles überfluffige Gepad befeitigt, Brod fur vier Tage mitgegeben, überhaupt Alles auf bie möglichfte Raichheit ber Action porbereitet. In brei Beeres. maffen, fo lautete ber einfache Plan Napoleons, follte ber Marich nach Gach. ien por fich geben; Soult mit 35,000 Mann, hinter ihm Ney mit 12,500

und das bairische Corps bildeten den rechten Flügel; Bernadotte mit beinahe 24,000, Davoust mit 33,000, dann der größere Theil der Cavalleriereserve und die Garde, zusammen eine Macht von 70,000 Mann, das Centrum, bei dem sich Napoleon sellst befand und das über Kronach, Lobenstein und Schleiz vorgehen sollte; der linke Klügel, aus Lannes Corps mit etwa 23,000 Mann und aus dem durch die Kereinigung mit den Darmstädtern etwa gleich starten Schops Augereau's zusammengeset, sollte über Coburg, Gräsenthal und Saalseld vorzehen. Außer den Rheinbundstruppen und einem Corps, das sich unter Mortier bei Mainz sammelte, waren also gegen 200,000 Mann gegen Preußen in Bewegung\*). "Mit dieser ungeheuren Uebermacht, schrieb Rapoleon sellst am Soult, auf einem schmalen Raum vereinigt, habe ich es in meiner Gewalt, den Feind überall, wo er Stand halten will, mit dopppelten Kräften anzugreisen."

Preufen hatte burch feine Mobilmachung eine gelbarmee von etwas über 130,000 Mann aufgebracht, bie fich burch bie Bereinigung mit ben Sachsen auf 150,000 fteigerten\*\*); es war also nicht einmal bie gange Streit. fraft in Bewegung und preugische Quellen felbft geben an, bag gwijchen 30-40,000 Mann in Oftpreugen, Polen und Schlefien immobil geblieben find. Bar es übel angebrachte Defonomie, ober Beforgniß wegen Polen, ober ber Bebante, bag man bamit eine Refervearmee binter fich laffe, ober wirfte auch bier bie Salbheit lahmend ein, in jedem Falle ichwachte man ba. burch feine Rraft jum erften Schlag und ichuf fich feinen von ben Bortheilen, bie man in Rechnung gezogen baben mochte. Diefe Unvolltommenbeit ber Ausruftung gab fich aber noch in mancher andern Richtung tund; bie Teftungen waren gum Theil ungureichend verforgt, Die Baffenvorrathe flein, Berichangungen an ben Alugubergangen batte man feine berftellen laffen. Gin leitender und burchgreifender Wille war nicht vorhanden; ber Konig, ber feiner eigenen ichlichten Ginficht zu wenig vertraute, borte Alle, bie fich berufen fühlten mitzureden, ein Butachten brangte bas andere, eine Meinung wiberlegte bie andere, wie fich wohl benten lagt, nicht jum Bortbeil eines Staates, in bem es mehr als in jedem andern überliefert war, bag ber Ronig felber commandirte.

Sm ersten Augenblide nach ber Mobilmachung waren bie Truppen nur jo aufgestellt worben, bag man gegen jeben überrajdenben Angriff gesichert

<sup>\*)</sup> Rach Matthien Dumas 139,818 Mann Infanterie, 40.613 Mann Cavallerie, 15,391 Mann Artillerie, Pioniere u. f. wo, 3118 Mann Genietruppen, jusammen 198,940 Mann. S. höpfner, ber Krieg von 1806 und 1807. I. S. 202 ff.

<sup>\*\*)</sup> Söbsner, ber ilberall aus anthentischen Quellen geschöpft hat, rechnet 107,290 Mann Infanterie, 30,344 Mann Cavallerie nub 4277 Mann Artillerie, ohne bie Artillerie und Bontontrains. Nach Abzug ber Abtheilungen in Sameln nub Rienburg und ber in solchen Källen gewöhnlichen Defecte mochten es bann 130,000 Mann bieponibler Truppen fein.

war, fie machten Front nach allen Seiten. In Sannover ftand ein Corps, bas nachher Ruchel commandirte, in Beftfalen ein anderes unter Blucher; wieber ein anderes fammelte fich bei Magdeburg, wohin fich bie Garnifonen von Berlin und Dotebam und bie noch übrigen marfifden Regimenter gogen; Ralfreuth ftand mit einem in Pommern, um, wenn man von Schweben nichts mehr zu beforgen hatte, ebenfalls gegen Magbeburg abzumarichiren; bie ichlesischen und fubpreugischen Regimenter, fpater vom gurften von bobenlobe geführt, ftanden im weftlichen Schlefien gegen Sachfen hingewendet; an fie follte fich auch Tauengien mit feinem fleinen Corps im Baireuthischen anschließen. Bu Ende bes Auguft bereitete man neue Aufstellungen por, in benen fich zuerft ber Bedanke einer Dffenfive ankundigte. Die markifchen und die bei Magdeburg versammelten Truppen follten unter bem unmittelbaren Befehle bes Bergoge von Braunichweig bie Sauptarmee bilben, bei ber fich auch ber Ronig befand; ihre Aufftellung follte langs ber Gaale von Salle abwarts fein. Ruchel hatte feine Aufstellungen an der Leine im Gottingenichen, Bluder bei Paderborn zu nehmen und fich wo möglich an bie Rurheffen anguichließen; bie in Schlefien aufgestellten Streitfrafte waren gum Ginmarich nach Sachfen beftimmt, um fich mit bem fachfischen Contingent zu vereinigen. Das Refervecorps, aus ben westpreußischen Truppen gebildet und ber Fuhrung bes Bergogs Gugen von Burttemberg übergeben, follte feinen Marich gunachft gegen Ruftrin foviel wie moglich beichleunigen, Wie man bann bie erften genaueren Nachrichten über bie Starte bes Feinbes erhielt und fich überzeugte, baf berfelbe im Stande fei, rafch und mit überlegenen Rraften ben Angriff gu beginnen, wurde (8. Geptember) eine weitere Unordnung getroffen; Die Sauptarmee follte fich banach bei Naum. burg fammeln und auch bie übrigen Streitfrafte fich vorwarts nach Guben bewegen, um "bem Feinde fo fruh als möglich eine hauptschlacht in Sachfen zu liefern, ehe ber Euthufiasmus, welcher bie Urmee bejeelt, abnimmt und ibre Rraft burch Satiquen ericbovft wirb."

In diesen bedächtigen militärischen Schritten spricht sich wie in ben diplomatischen deutlich genug aus, daß der Entichluß zum Arieg noch nicht ohne Rückhalt gesaßt war und die trügerische hoffnung auf Friedensbotischaften aus Paris im Lager wie im Cabinet die rasche Thätigkeit lähmte.\*) Auch die eitle Erwartung auf den Auschluß Aurhessen wirfte hemmend ein; zu den nutsosen sin- und hermärschen und Berzsgerungen kam dann die Roth der Berpflegung und eine Menge von Misskänden, worin sich die Friedensarmee verrieth. Ein Theil der Munitionsvorrathe ward erst jeht verfertigt; Mineurs, Pioniere, Munitionsvorrathe, Lazarethanstalten gab es nicht, die Berpslegung war Leuten übersassie, Leguistionsbylteme der Kranmelten und natürlich mit dem schraffen, die erst ihre Ersahrungen sammelten und natürlich mit dem schraffen, die erst ihre Ersahrungen sammelten und natürlich mit dem schraffen der Requisitionsbylteme der Kranmelten und natürlich mit dem schraffen der Requisitionsbylteme der Kran-

<sup>\*)</sup> S. bas Schreiben bes Rönigs vom 8. Sept. a. a. D. I. 132,

zosen nicht concurriren konnten; das Kundschafterwesen war ganz vernachlässigt.

Um peinlichften war indeffen immer ber Mangel eines einheitlichen Dberbefehls, und bie Bufammenfebung bes Sauptquartiers mar nicht bagu angethan, Diefe Lude weniger ichmerglich empfinden gu laffen. Um 23. Gep. tember war ber Konig mit ber Konigin in Naumburg eingetroffen; in feiner Umgebung befanden fich ber greife Möllendorf, bie Beneralmajors Phull, Baftrow und Roderit, Die Oberften Rleift und Raud. Auch Saugwit und Luchefini, ber turbeffifche Minifter Bait und ein fachfifcher Bevollmachtigter hatten fich bort jufammengefunden. Bum Dberfelbherrn war ber berjog von Braunschweig bestimmt, ju beffen Characteriftit wir nach ber frube. ren Darftellung bes Rrieges von 1792 und 1793 wohl nichts mehr bingujufugen brauchen. Bas bem friegserfahrenen und einfichtigen Felbheren viergebn Jahre früher ben Erfolg entwunden bat, ber Mangel einer feurigen Thatfraft und eines raich jugreifenden Entichluffes, bas Schwanten gwifchen eigener befferer Ginficht und fremdem Ginfluffe, Die Gen por jeder fuhnen Berantwortlichfeit - bas war feitbem bei bem 71 jabrigen Greife eber folimmer als beffer geworben. Geine Buverficht war noch geringer als bamale. Er flagte gegen feine Umgebung über Sobenlobe, nannte Ruchel einen ganfaron, ben Maricall Mollendorf einen abgeftumpften Greis, ben General Ralfreuth einen liftigen Rantefcneiber, Die Generale zweiten Ranges talentloje Routiniers, und warf bann wohl bie Frage auf: und mit folden Leuten foll man Rrieg führen gegen Napoleon? Rein, ber größte Dienft, ben ich bem Ronig leiften fann, ift es, wenn es mir gelingt, ibm ben Frieden zu erhalten. Dem Bergog ftand als jungerer Rivale ber Surft von Sobenlobe-Ingelfingen gegenüber, ber in ben Revolutionsfriegen mit Glud und Chren gefochten, feine eigene Begabung vielleicht übericoatte, fich in feiner Unterordnung unter ben Bergog nicht behaglich fühlte und burch eine widerspruchevolle und eigenwillige Saltung gegenüber bem Dberbefehls. haber nicht felten verdarb, mas er mit feinem Talent und feiner Erfahrung bem Bangen hatte nuben konnen. Diefer Wiberfpruch ftammte weniger von ihm felbft ale von einem Manne, beffen Ginfluffe er fich vollig bingab, beffen Ginfalle er gern wie feine eigenen 3been ausmungte. Es war ber Dberft Maffenbach, bem bie competenteften Beurtheiler Geift, Phantafie, Thatigkeit nicht beftritten, an bem fie aber Tact, ficeres Urtbeil, Rlarbeit und Confequenz, namentlich mo es bie Ausführung galt, völlig vermißten. \*\*) Er

<sup>\*)</sup> S. (Rüble von Lifienftern) Bericht eines Augenzeugen von bem Feldzuge von 1806. I. 29. 35 ff. II. 93. 101 f. Bgl. Aus bem Nachlaffe bes General v. b. Marwit II. 5.

<sup>\*\*)</sup> Außer ber Charafterifiif nach Claufewith, die Söpfner I. 152 giebt, findet fich namentlich bei bem General v. b. Marwith ("Ans bem Nachlasse 2c. Berlin 1852. I. 140 ff.) eine anschauliche Schilberung Massendes. Ebenbas. II. 58 f. über Hoben-

hatte das Gepräge eines rastlosen Planmachers, eines raisonnirenden Talentes, das gern die Miene des Alles überschauenden Genies annimmt, und war zugleich der eigentliche Repräsentant der gelehrt und tiefsinnig klingenden Generalstabsweisheit jener Tage, die wir früher mit den Borten eines ausgezeichneten preußischen Militärschriftstleres gezeichnet haben. Dabei war er von dem Bahne betäubt, Preußens heil sei allein in einer Berbindung mit Napoleon zu suchen, stand also nicht mit dem herzen bei diesem Kriege; wie seine spätere Schriftstellerei beweist, sehlte ihm auch die rechte Pietät und Tuhänglichkeit an den Staat, der sein zweites Batersand geworden war. In biesem Zwiespalt widerstrebender Persöulichkeiten ging dann vollends alle Einheit des Oberbefells verloren; ausgezeichnete Kräfte, die auch im leitenden Hauptquartiere vorhanden waren, wie Scharnhorst, der Chef des Generalstabes beim herzog, erlangten nicht die Bedeutung, die ihnen gebührte.

Um 24. und 25. Geptember fand im Sauptquartier eine Berathung ftatt, ber außer bem Ronig und bem Bergog bie angesehenften Officiere aus bes Konigs Umgebung und aus bem Generalftabe beimobnten; bas Ergebniß war bie Unnahme eines Ungriffeplanes, ben ber Bergog vorgeichlagen Roch waltete bie Soffnung por, man tonne ben Beind, bevor er fclagfertig und vereinigt fei, überrafchen und burch eine geschidte Dffenfive, bie zubem allein ben Trabitionen und ber Lage ber preufischen Armee gu entsprechen ichien, feiner Ueberlegenheit einen Bortheil abgewinnen. Plan war baber, mit enticheibender Uebermacht unerwartet auf die frangofis ichen Linien zu fallen und fie in ihrer Mitte zu burchbrechen, bevor fie fich in ganger Starte fammeln fonnten. Bu bem 3wece follten gur Rechten Rüchel burch Demonstrationen ben Seind täuschen, bis über Sulba vorgeben, und ben Schein erweden, als fei er bie Avantgarbe ber Sauptarmee, bie nach bem untern Main und Rhein vordringen wolle; zur Linken hatte fich Tauengien mit einem fleinen Corps bei Sof aufzustellen und burch Bewegungen gegen Rurnberg und Umberg bin bie Aufmerkfamkeit bes Feindes gu beschäftigen. Durch biefe Demonstration gebedt, mare bann bie Sauptarmee am 2. October aus ihren Stellungen an ber Saale aufgebrochen, um vereinigt mit bem Sobenlohe'ichen Corps über ben Thuringer Balb und bie Berra vorzugeben und je nach ben Nachrichten, Die man vom Feinde empfing, in ber Richtung auf Schweinfurt ober auf Bamberg ben Feind auf. Much jest freilich, wie biefer Ungriffsplan gefaßt warb, war man noch nicht über die diplomatifirende Salbbeit binweg und beichloß, die Keindfeligkeiten nicht bor bem 8. October gu beginnen, weil an biefem Tage noch eine Antwort Napoleons erwartet wurde. Bis babin tonnte fich allerdings Manches geanbert haben. Schon gleich nachbem man fich über ben Plan

lobe. Bgl. auch Muffling "Aus meinem Leben" S. 7 f. über bie Perfonlichleiten bes Sanptquartiers.



geeinigt, trafen sichere Nachrichten über die Bewegungen des Feindes in Franken, seine Concentrirung gegen den Main hin im Hauptquartier zu Naumburg ein; bald erfuhr man die Ankunft Napoleons am Rhein, und mit welcher Gile die Garben nach dem Kriegsschauplaße befördert wurden. Es ward daher beschlossen, die Bewegungen noch etwas früher zu beginnen und sichon am 1. October aus den Stellungen an der Saale nach dem Thuringer Walbe und der Werra aufzubrechen.

Der neue Operationeplan war im Bange, und bie inbeffen eingetroffene Botichaft, bag Rapoleon nach Burgburg tomme und fich bort und an ber fraufijden Saale ansehnliche Streitfrafte fammelten, hatten feine Durchfub. rung nicht geftort, ale ploplich neue Ginbrude auf bie unentichloffene Geele bes Urbebers berüberwirften. Es famen ibm, vielleicht burch Lucchefini,\*) bie irrigen Nachrichten zu, Napoleon werbe hinter ber frankifchen Gaale ben Angriff abwarten: benn er wunsche ben Rrieg nicht und wolle am wenigften als ber angreifende Theil ericbeinen. Der Bergog, von Anfang an ohne rechtes Bertrauen in biefen Rrieg und im Stillen immer von bem Buniche beherricht, man tonne ben ungleichen Rampf vermeiben, mag unter bem Ginbrude ber trugerifden Botichaft boch noch einmal ber hoffnung einer friedlichen gofung nachgegeben haben. In jedem Salle verlor er die Luft gu feinem Ungriffeplane, und wie es feine unentichloffene Natur mit fich brachte, fcob er nun gern bie Berantwortlichkeit von fich und fing von Neuem an, hinter weitläufigen Conferenzberathungen feine Berlegenheiten zu verbergen. Go ward benn feit bem 4. October in bem neuen Sauptquartiere gu Erfurt wieder Rath gepflogen, mas zu thun fei. Der Bergog fragte Sobenlobe und Maffenbach um Rath, von benen er wußte, baß fie jeinen Ungriffeplan nie gebilligt und nur mit Widerftreben an ber Bollziehung Theil genommen hatten. Bahrend bie Ginen meinten, man folle vorläufig in Thuringen awijchen Gifenach, Beimar, Camburg eine abwartenbe Stellung einnehmen, bie Underen eine Recognoscirung ju verfuchen vorschlugen, verfocht ber bobenlobe'iche Generalftab, namentlich Maffenbach, eifrig bie Unficht, Die Frangofen wurden burch bas Baireuth'iche in Sachjen vorbringen und bie preu-Bijde Urmee links umgeben, weshalb man aufs rechte Saalufer binuberruden und im Bairenth'ichen fich jur Dffenfive concentriren muffe.

<sup>\*)</sup> So versichert Massenbad in ben Denkvürdigkeiten II. 1. 66 f. Luchesini II. 117 f. stellt es in Abrebe. Wir gestehen, daß es und schwer wird, zwischen ber Glaubwürdigkeit der beiden Zeugen eine Entscheidung zu treffen. Uebrigens zeugt auch Haugwit diesmal gegen Luchesini, f. Fragment des memoires inecities S. 41 fi. Glaubwürdig wird die Sache durch Müssseng, der a. a. D. S. 16 versichert: Necklingt es in meinen Ohren, wie Luchesini nach seiner Antunst aus Paris im köngl. Dauptquartier Naumburg auf des Herzogs Frage über Napoleons Absichten ihm erwiederte: Monseigneur — il ne sera jamais l'agresseur, jamais, jamais. Eine innere Zusriedenheit überzog bei diesen Worten das Gesicht des herzogs.

an biefer Meinung Richtiges war, bem ift, wie es icheint, burch bie verworrene Art, wie Maffenbach fie verfocht, die überzeugende Rraft benommen worben. Benigftens fand ber in biefer Lage gutreffende Rath Scharnhorfts: es tomme im Rriege weniger barauf an, was man thue, ale bag es mit gehöriger Ginheit und Rraft geschehe, man folle barum Maffenbachs Borfchlag annehmen, ihn aber auch ohne Bergug und mit größter Unftrengung burchführen, ben Beifall bes Rriegsrathes nicht. Aus bem Gewirre verschiebener Meinungen ging bann ber bezeichnende Entschluß hervor - eine große Recognoscirung vorzunehmen\*). Man wird babei an bas Wort von Claufewig erinnert, der die Recognoscirungen als einen Uct ber Berlegenheit bezeichnet, zu bem man bann gewöhnlich greife, wenn es an Unternehmungsgeift fehlt, und man boch bes Scheines halber etwas thun wolle\*\*). Go ichien es auch ber Konig anaufeben, benn er verwarf ben Plan und fand es nachher genugend, daß ein Sauptmann es unternahm, bie Stellungen bes Feindes gu recognosciren. Um 6. endlich, nachdem fostbare Beit verloren und Berwirrung genug angerichtet war, beschlog man boch, zwischen Gotha, Erfurt und an ber Gaale jolche Stellungen zu nehmen, Die est leicht machten, ben fruber von Daffenbach verfochtenen Linksabmarich auszuführen. "Ich habe beichloffen, ichrieb ber Ronig am 7. October an Ruchel, Die Armee gwijchen Gotha, Erfurt und Weimar in eine folche concentrirte Stellung ju bringen, dag man die Trup. pen an einem Tage verfammeln fann. 3ch habe babei als Grundfat angenommen: bem uns auf bem linten glugel umgehenden geinde mit ber bauptarmee und dem Sobenlobe'ichen Corps vereinigt entgegen zu geben und felbigen anzugreifen, wobei fich aber unmöglich bie Beit, wann, und ber Ort, wo bies ftattfinden tonnte, im Boraus bestimmen laft. Wahrend biefer Bewegung bleibt jedoch nichts übrig, als unfern rechten Flügel, bas Rüchel'iche Corps, fo lange ju refufiren, bis nach einem auf bem linten Blugel geichebenen Schlage berielbe wieder begagirt werden fonnte." \*\*\*)

Während man zu Erfurt berieth, war Napoleon (6. October) in Bamberg angekommen und traf seine Anstalten, die preußische Armee zu umgehen. Lannes und Augereau, also der linke Flügel, so war die Anordnung, sollten (7. u. 8. October) über den Main gehen und sich gegen Coburg wenden, Murat bei Kronach eintressen, Davoust und die Garden sich ebendahin ziehen, Bernadotte die Richtung auf Saalburg und Lobenstein einschlagen, also das Centrum in der Stärke von 80—90,000 Maun auf der Leipziger Straße vordringen. Auf der Rechten sollte Soult am 7. von Baireuth

<sup>\*)</sup> Müffling S. 18. 19. giebt eine anschauliche Schilberung solcher Conferengen. Phull hatte wohl Recht, wenn er ausrief: "Bas foll aus einem so verwünschten Deinungspilenit beraustommen?"

<sup>\*\*)</sup> Claufewit' binterlaffene Berte. V. 125.

<sup>\*\*\*)</sup> S. Söpfner a. a. D. I. 218 f.

aufbrechen, am 9. fich hof nahern, Nen ihm etwa einen halben Tagemarich folgen.

In Bamberg erhielt Napoleon (7. October) bas preußische Ultimatum und ein Schreiben Friedrich Wilhelms III., zwei Actenstücke, die Knobelsdorff zu seiner lebhasten lleberraschung erst nach des Kaisers Abreise erhalten hatte, und die nun von Talleyrand nachgesendet wurden. Das Illtimatum verlangte in trockenem Tene die unverzügliche Räumung Süddeutschlands von den Kranzosen, die ungehinderte Inlassiung des norddeutschen Bundes und die Schlichtung der noch übrigen streitigen Interessen, webei vor Allem Besel an Berg, die drei weststälischen Abteien an Preußen zurückgestellt werden selleten. Auf diese Korderungen, sieh es, erwarte der König bis zum 8. October die Antwort. So wunderlich seis verwarte der König bis zum 8. Octobe die Antwort. So wunderlich seis vier Bergagtheit so viel Trotz erscheinen mag, wir haben aus den Berathungen des Hauptquartiers ersehen, daß man sich jest in der That Hoffnung machte, diese vierundzwanzigstündige Krist, die man Napoleon und seinen 200,000 Mann stellte, werde von Erfola sein.

Napoleon beautwortete bas Ultimatum mit bobnischem Uebermuthe und im Toue ber Bachtftube: "Man giebt uns, fchrieb er an Berthier, ein Renbegvons auf ben 8. October; ein Frangofe lagt nie auf fich warten. fagt aber, eine icone Ronigin wolle Beuge fein bei ben Rampfen, gut, wir wollen artig fein und ohne Aufenthalt nach Cachfen marichiren." Den Brief bes Konige, ber allerbinge auch nach Anficht ber Freunde Preugene gu weitichweifig und in einem unvaffenden Tone gehalten war\*), nannte er in feinem erften Bulletin "ein ichlechtes Pampblet, wie fie bas englische Minifterium fur funfbundert Pfund jabrlich verfertigen laffe." Darin funtigte fich ber Con bes Bulletine von 1806 an. Schon bas erfte enthielt eine gange Blumenlese folder Robbeiten und führte auch bereits jenen Feberfrieg gegen bie Rouigin Luife, beffen fich ber lette frangoffiche Golbat batte icamen muffen. Die Ronigin war als Umagone geschildert, wie fie gu Pferde faß und in Dragoneruniform ben Rriegebrand ichurte! Man wußte in ber That nicht, worüber man mehr erstaunen follte: über ben Mangel jedes ritterlichen Buges in bem Raifer, ober über bie "große" Ration felber, bie fic mit fo platten Gaffenwigen regaliren ließ!

Der gleiche Ton vermessensten Uebermuthes, aber zugleich geschieft berechnet auf die Stimmungen der Armee, sprach aus der Proclamation, die er in Bamberg ans heer erließ. "Sie wollen, hieß es darin, daß wir beim Anblick ihrer Armee Deutschland räumen! die Unsinnigen!!!... Soldaten, es ist Keiner unter Euch, der auf einem andern Bege als dem der Ebre nach Frankreich zurücksehren möchte. Nur unter Triumphbogen durfen wir

<sup>\*)</sup> S. Gent, in dem Tagebuch II. 235. Napoleon beantwortete ihn erft gmed Tage vor ber Schlacht bei Jena.

dahin zurücksommen. Sollen wir darum den Jahreszeiten, Meeren, Wüsten getrott, das vereinigte Europa besiegt, unsern Ruhm von Ost nach West getragen haben, um wie Ueberläuser in unser Laterland zurückzukschen, damit man sagen kann, der französische Abler sei bei dem Anblick der prentischen Urmeen erschreckt entslohen?"

Das war bie Stimmung, von ber man im preugischen Sauptquartier noch bis gulett eine nachgiebige Untwert erwartete. Dem Rouig blieb barnach nichts übrig, ale fich auf ben augerften Rampf gu ruften und in einer ichlichten, warmen Uniprade an Bolf und Geer auf bas bingumeifen, mas auf bem Spiele ftant. Gieben Sabre ipater bat er in einem berühmten Aufrufe ben rechten Ton angeschlagen, ber zu bem Gergen brang; auch jest hatte bie furge und einfache Anrede aus ber Feber von Gent genügt, Die ber Ronig erließ. Aber bie Staatsmanner, Die Prengen fo tief herabgebracht, wollten, wie es fcbien, ihm feine Demuthigung erfparen. Um 9. October ericbien zu Erfurt ein Manifest, bas, von Combard verfaßt und burch Beng wenigstens von ben araften Taftlofigfeiten gereinigt\*), bie unbantbare Aufgabe übernahm, burch einen Rudblick auf bie Bergangenheit bie eigene Politif zu rechtfertigen. Darin war ben Frangofen, bis auf bas Confulat und bie Revolution gurud, ein fo reiches Regifter ihrer Gunben vorgehalten, bag man mit Recht fragen niufte: wie kounte Preugen gegen biefes Frankreich eine fo lange Reihe unwürdiger Nachgiebigkeiten üben? Bugleich rubmte fich in bem Manifest Die preußische Politik ihrer Nadgiebigkeiten und Freundichaftebienfte gegen ben fremben 3wingherrn, in bemfelben Athem, wo fie ihn aufs heftigfte anklagte. Es war, wie englische Blatter bitter fagten, Die Sprache einer Berführten, Die ibrem Berführer alle Schwachbeiten porwirft, Die fie fur ibn gehabt bat. Der Ginbrud mußte nach beiben Geiten gleich übel fein; Napoleons forfische Rachjudt ward burd bie Borwurfe aufe Meugerfte gefteigert und bie Uchtung ber übrigen Welt burch bie Befenntniffe, womit man bie Anklagen wurzte, nicht aewonnen.

Die Nadprichten ber letten Tage liegen kaum eine Täuschung mehr zu über bie Stärke und Nichtung ber feindlichen Massen; man beschloß baber (8. October) im hamptquartier, seine Stellungen enger zusammenzuziehen. Die hauptarmee war zwischen Gotha, Ersurt und Weimar vereinigt, Rüchels und Blüchers Truppen sollten sich ebenfalls Gotha und Ersurt nahern,

<sup>\*)</sup> S. Gent, Tagebuch II. 237 ff. Das Manifest selbst in ben Europ. Annalen 1806. IV. 107 ff. Jur Geschichte ber zu Ersurt ausgearbeiteten Actenstüde finden sich bei Gentz a. a. D. 264 f. 285 ff. charafteristische Rotizen. Als Beitrag zur Signatur ber Zeit verdient auch eine Proclamation Friedrichs von Burttemberg Erwähnung, die er bamas gegen Preusen erließ (Europ. Annal. IV. 125). Dieser würdige Trabant Bonaparte's hat auch einen Tenfor gestraft, weil er die Schmähungen gegen Königin Luise gestrichen hatte. S. Lebensbilder aus bem Befreiungstriege I. 399,

Tauenzien sich zum hohenlohe'schen Corps zuruckziehen, die Referve unter Eugen von Württemberg von Magdeburg gegen halle und, je nach ben Umständen, noch näher heranrucken. Im hohenlohe'schen hauptquartier war man freilich jeht nur noch eifriger der Meinung, daß allein ein rascher Uebergang über die Saale heilsam wirken könne, und folgte mit sichtbarem Widerstrecken den neuen Anordnungen. Es zog den Kürsten und seinen Rathzeber Massenbach immer nach dem rechten Ufer, während im hauptquartier die Concentrirung auf dem linken verfügt ward, und die wiederholte Weisung dos Derzogs, daß er sich nahe bei der hauptarmee halten und jedenfalls den Blußübergang nicht beginnen solle, ehe es mit der ganzen Macht zeschehe, hinderte nicht, daß der Fürst leise Aleweichungen wenigstens versuchte, gleichsam als hosse er burch diese eigenmächtigen Bewegungen die übrige Armee in seine Richtung mit hineinzuziehen.

Das gemischte Corps unter Tauenzien, das bei hof stand und sich mit Hohenlohe vereinigen sollte, war am 8. October vor dem Andrange der Branzosen unter kleinen Plänkeleien gegen Schleiz zurückgewichen, bestand dort am andern Morgen ein Gesecht, das anfangs nicht ungünstig verlief, mußte sich indessen vor dem überlegenen Gegner gegen Auma zurückziehen und konnte nicht hindern, daß die Nachhut, die den Rückzug deckte, in ein nachtheiliges Gesecht verwickelt ward, das trot alles tapseren Widerstandes, namentlich der Reiterei, gegen 600 Mann kostete. Die Franzosen hatten sich an diesem Tage (9. October) mit ihrem rechten klügel, Soult und Ney, Hof genähert; ihr Centrum stand theils auf den Straßen gegen Auma und Neustadt, theils bei Lobenstein und Ebersdorf; auf ihrer Linken hatte Lannes die Vorposten der Hohenlohe'schen Avantgarde, die unter Prinz Louis stand, zurückzeichden und war angewiesen, wenn sich Augereau mit ihm vereinigt habe, Saalseld anzuareisen.

Saalfeld war durch seine Magazine von Bebeutung; auch ichien es bedenklich, in einem Augenblicke, wo vielleicht der Nebergang der Preußen auf das rechte Saalufer stattfand, dem Feind diesen Punkt zu übertassen, von wo er sich rasch zwischen die preußischen Gosonnen auf den beiden Ufern des Bluises hineindräugen konnte. Den Prinzen reizte natürlich der Gedanke, den Feind von Saalfeld zurückzuwersen, dann über den Flug zu gehen und auch die jenseits über Schleiz vordringenden Franzosen zu schlaugen. Es war vielleicht keine glückliche Wahl, einem Prinzen, dessen Stellung ihm mehr Eigenwacht gab und bessen Versicht sich auf den eigenen tapferen Muth und wie Berwegenheit des Angrisses zu leicht verließ, die Führung dieser Verhut zu übergeben, die etwa 8000 Mann größtentheils sächsischer Truppen zählte und im Saalthale vorgeschen war. Er schen es nach seinen Berichten an den Gerzog für keine zu gefährliche Aufgabe zu halten, das Desilee bei Saalfeld zu behaupten und so, wie er meinte, dem Hohenloheschen Gorps wie seiner eigenen Avantgarde den ungestörten Uebergang aufs rechte User zu

fichern. Es ift barnach unzweifelhaft, bag ber Pring noch nicht mußte, was bem Fürften Sobentobe ju feinem und Maffenbache Berdruf anbefohlen mar: ben Uebergang aufzuschieben, bis er mit ber gangen Urmee vereinigt geschehen fonne. Er war icon bei Saalfelb (10. October) mit bem Reinde gufam. mengeftonen, als ihm ein Befehl bes Rurften überbracht marb, in feinen Stellungen ju bleiben und nicht anzugreifen. Aber Sobenlobe burfte faum fur feine Befehle ftrengeren Gehorfam forbern, als er ihn felber benen bes Sergogs erwies. Ungefähr um 10 Uhr Morgens hatten Die Borpoften bes Keinbes angegriffen; es war ber groute Theil bes lannes'iden Corps, bas fich naberte, ben Truppen bes Pringen um mehr als bie Salfte überlegen und burch feine Stellung wie feine Bahl in ben Stand gefett, ben Begner gugleich in ber Front anzugreifen und feine Flanke zu umgeben. 3mar ließ bochitens die leichte Beweglichkeit, nicht die Tapferkeit ber Truppen etwas zu munichen übrig, aber es waren alle Bortheile gu fehr auf ber feindlichen Geite, als baß bie Fortfetung bes Rampfes rathlich erfchien. Die Umgebung bes Pringen erklarte fich für ben Rückzug, er felber mochte fich allmalig überzeugen, baß es, um einer Niederlage ju entgeben, feinen anderen Musweg mehr gebe. Schon maren an mehreren Stellen feine Leute gurudgebrangt, als ein neuer Reiterangriff in Unordnung gurudfgeworfen marb: pergebens fuchte ber Pring bie Bludtigen jum Stehen ju bringen, er ward nur mit in ben verworrenen Rnauel ber Reiter bineingeriffen und munte baran benten, fich felber por bem nachbrangenden Reinde zu retten. Gein Pferd blieb aber beim Ueberfeben über einen Gartengaun mit bem Sufe hangen; ein frangofifcher Quartiermeifter vom 10. Sufarenregiment, Ramens Buindet, holte ibn ein und verfette ibm einen bieb auf ben Sintertopf; wie er auf bie Aufforderung, fich ju ergeben, fich jur Behr feste, traf ibn ber Begner mit einem tobtliden Stich in bie Bruft. In wenig Minuten mar er verschieden; ichon branate ber Reint von allen Geiten nach, vergebens juchten bie Abjutanten bes Pringen wenigftens ben Leichnam ben feindlichen Sanden ju entreigen.

Segen 1800 Mann, 33 Geschütze und fast bas ganze Gepäck hatte ber Kampf gekostet; viel schwerer als dieser Berlust wog der moralische Eindruck bes unglücklichen Tages. Es war der erste erustere Kampf mit dem Feinde, und diese durch eine Niederlage und ein schwerzliches Opfer bezeichnet. Man konte die Fesler des gefallenen Fürsten mit aller Strenge messen und doch den Tod in einem Augenblick eies beklagen, wo Preußen mehr als je so tapferer und entschlossener Männer bedurfte, wie Louis Ferdinand war. Darum machte die Katastrophe von Saalfeld allerwarts den niederschlagenden Eindruck, als sei sie ein Schicksleichen für den Ausgang des ganzen Krieges.

Um fühlbarften war die Wirfung im Sauptquartier, wo es fo tragiicher Eindrücke nicht bedurfte, um die Rathlosigkeit und Entmuthigung aufs Hochste zu steigern. Gent hat und in seinem Tagebuch die Zustande in Erfurt mit plaftifder Lebenbigkeit gefchilbert. Es ift fcwer zu fagen, mas barin bie troftlojeren Empfindungen wedt: bie unichluffige Schwache bes Bergogs, ober bie frivole Pfiffigkeit ber Minifter, ber flägliche Ton, ben ber Relbberr aufdlug, ober bie ichalen Erbarmlichfeiten, womit auch jest noch Sangwiß und feine Freunde bie foftbare Beit ausfüllten. Wir haben aus Früherem gefehen, wie fie auch in Diejem Augenblid bie große Politif Preu-Bene, namentlich bie Beziehungen zu England und Rugland, nicht andere betrieben als vorber. Die Berathungen über Proclamationen, Die Riemand mehr las, über bie plogliche Untunft bes frangofifchen Wefandten Laforeft, über ein Siegesbulletin, bas nach ber erften Nachricht über bas Borpoftengefecht bei Schleig Saugwiß in bie Belt ichicken wollte, fügten gum Unwurbigen auch noch bas Lächerliche. Wie bann bas erfte Unglud eingetreten mar, ichling bas leichtfertige Gelbftvertrauen in volle hoffnungelofigkeit um; bie militärifden Gegner bes Bergogs flagten nun ungescheut ihn ber Unfabig. feit au, und unter ben Officieren wurden Stimmen laut, Die zeigten, bag auch ber alte Beift ftrengen Beberfame, vom Beere gewichen jei\*). Mus bem Sobenlobe'iden Lager famen bringende Rathichlage, entweder raid eine concentrirte Stellung gu begieben ober bem Reinte ppran an bie Glbe gu eilen; im Sauptquartier jelbft tauchte noch einmal ber Bedanke auf, auf bas rechte Caalufer überzugeben, ber Bergog beftand aber barauf, bag eine allgemeine Concentrirung bei Weimar erfolge, Sobenlobe fich bei Jena gufammengiebe, und in biefem Ginne waren auch bie Befehle gegeben, bie am Abend bes 10. Octobers aus bem neuen hauptquartiere in Blankenhapn ausgefortigt wurden.

Bahrend Napoleon am 11. October fein Sauptquartier nach Muma verlegte, Davouft, Bernabotte und Murat über Muma binaus bis auf Bera vorrüdten, Ren bei Schleig, Coult ichon zwischen Schleig und Bera ftanb, Lannes Reuftadt, Augerean Saalfelt erreichte, ichlug ber Fürft Sobenlobe fein Sauptquartier in Jena auf und jog fein Urmeecorps in biefer Stadt und ber nachften Umgebung gujammen. Die Truppen litten Mangel; Die Umftandlichfeit und Debanterie bei bem Berpflegungewesen trugen bie Schult, bag bie Goldaten bas Brod erhielten, wenn es ichon verichimmelt war, und ben Pferben bas Rutter fehlte, mabrent man bie Sant unr auszuftreden brauchte, um ansehnliche Borrathe ju gewinnen. Diefe Roth und bie Ginbrude ber letten Tage, namentlich bes 10. Octobers, waren benn auch in ber Saltung ber Truppen wohl zu fpuren. Gin blinder garm vom Beranruden ber Fraugojen reichte bin, einen panifchen Schred in ber Statt gu verbreiten und bie beillofefte Bermirrung ju veraulaffen. Alles lief, brangte, versperrte fich jelbst ben Beg; bie Golbaten warfen gum Theil ihre Baffen weg, die Anechte ichnitten bie Strange ab und ritten mit ben Pferben von

<sup>\*)</sup> G. bie Mittheilung bei Gent II. 314 f.

ben Kanonen und Munitionswagen weg, Geichüte wurden umgeworfen ober vernagelt, Gepad geplundert, ein Theil ber Bagage fuhr nach ber verfehrten Seite hinmeg und fiel bem Beinde fpater in Die Bande. Gin Proviauttrain ward mit von bem tollen garm erreicht und fubr nach ber faliden Richtung weg. Die Sauptarmee, an bie jest Ruchel und Blücher bicht berangezogen worden und beren Avantgarbe unter bem Bergog von Beimar fich anichiefte. ihre nach Guben vorgeschobenen Stellungen auf bem Thuringer Balbe gu verlaffen, brach am 11. aus ihren Quartieren bei Tannroba, Rrauichfeld und Blankenbann auf und lagerte fich auf bem Plateau zwijchen Weimar und Seng. Daburch maren bie Beere vereinigt und ftiefen jo bicht auf einander, daß fie fich zum Theil aus ihren Lagerstätten verbraugten; aber ber Reind hatte auch feine Umgehung vollendet und mar im Begriff, ichon gegen Raum. burg und Leipzig bin ju ftreifen, obne bag ibm ein preufifcher Colbat bort ben Beg verlegte. Rapoleon gab jeinem Centrum, bem Corps von Murat, Bernadotte und Davouft, die Bestimmung, über Beit nach Nanmburg und Leipzig porguruden, mabrent feine bieberige Rechte nun in bie Stellung bes Gentrums einructte, Soult und Den fich gegen Gera, Lannes fich auf Jena wendete, Augerean ihm folgte. Um Mittag bes 12. Octobers fließ gannes ichon faum zwei Stunden von Jena mit ben vorgeschobenen Poften ber Preußen gujammen und brangte fie gurud, mabrent Sobenlobe beichaftigt war, fein Geer auf ben boben gwijden Jena und Beimar zu lagern. 3m großen Sauptquartiere wußte man jest, bag ber Feind burch bas Caalthal berandringe und ftarte Maffen bereits oftlich ftanben, benen ber Weg nach Cachjen offen lag; icon tamen Beruchte: Raumburg jei von ihnen befest. Freilich ftand Die preugische Urmee gum erften Male gang concentrirt und war burch die fteilen Saalübergange gwifden Jena und Raumburg von diefer Geite gebedt; möglich, bag ein geschickt geleiteter Angriff auf ben Beinb ben Preufen Gelegenheit gab, eine Schlacht unter jo gunftigen Umftanden ju liefern, wie fie überhaupt in biefer Lage gu erreichen waren; aber ber Bergog wollte bas nicht wagen. Dur weil bis jest Alle fich an ben Gebanfen einer bevorftebenden Schlacht gewohnt hatten, war er nach feiner Beife bem nicht geradezu entgegengetreten; wie aber jest bie beunruhigenden Rach. richten tamen, trug er fein Bedenken mehr, feiner naturlichen Neigung gu folgen und ber Schlacht auszuweichen. Der fundigfte und unbefangenfte Darfteller biefes Relbaugs\*) will bas nicht geradegu tabeln; bei bem erichutterten Bertrauen im Beere, ber migbergnugten Wiberfpenftigfeit ber Officiere, bei ber icon um fich greifenben Gerge, burch bie Bejegung von Raumburg umgangen und abgeschnitten zu fein, findet er es naturlich, bag ber Bergog einem Entichluffe auswich, ber bie fuhnfte und fraftvollite Durch. führung erforberte; unter ben Umftanben, wie fie waren, ericheint ihm ber



<sup>\*)</sup> Höpfner a. a. D. I. 329 f.

Weg, ben ber herzog einichlug, noch als ber zweitmäßigste. So ward benn beichlossen, nach ber Unstrut abzuziehen, um bann bem Feinde zwischen ber Saale und Elbe entgegenzugehen. Während die hauptarmee diesen Marsch antrat, sellte Rüchel bei Weimar sich anschließen, hohenlohe noch bei Jena stehen bleiben, Dornburg und Kambutg besehen, der hauptarmee während ihres Linksabmarsches die Flanke beeken und ihr dann folgen. Der Erfolg dieses Planes hing freilich davon ab, daß man dem Feinde zwoorkam, und dazu war Naschheit der Ausführung nöthig; der herzog, in seiner gewohnten Weise, mit Andern die Berantwortlickeit zu theilen und Alle zu hören, versäumte aber wieder bie kostbare Zeit mit unnützen Berarthungen. Durch biese Berzögerung ist es dann dahin gekommen, daß die Armee, statt ungestert über die Unstrut zu ziehen, bei Auerstädt in einen unglücklichen Kampf verwickelt ward.

Indessen war das Corps von Lannes näher herangekommen und bejette am Morgen des 13. October Jena; die preußischen Abtheilungen Tanenziens zogen sich zurück. Gine kleine Strecke nördlich von der Stadt erhebt sich der Laudgrafenberg, der über das Saalthal einen umfassenden Umblick gewährt. Etwa eine Viertelstunde weiter steigt sargförmig ein zweiter hügel auf, der Windknollen; es ist die dominirende höhe, die nicht nur nach Süden die weiteste Umschau eröffnet, sondern auch zur Seite die beiden Thalschluchten des Mühlthals und Rauhthals beherrscht. hinter dieser höhe breitet sich die hochebene aus, auf welcher die Schlacht bei Sena geschlagen worden ist.

Noch am Bormittag bes 13. Octobers erreichte ber Feind, ben Preußen auf bem Tuße folgend, bie Höhen; bie leichten Trnppen von Lannes erfletterten die Berglehne, das Gros stieg durch das Mühlthal auf, ben Landgrafenberg zu umgehen. Durch ben Besit dieser Sohen beherrschte ber Feind das Saalthal und die von dort heraufsührenden Wege; zugleich vermochte er da den größten Theil der preußischen Aufstellung zu überschauen. Es war darüm nicht die Meinung der Preußen, ihm so wohlfeil diese Punkte zu überlassen, um die Franzosen anzugreisen. Die Truppen waren in der besten Stimmung; eine Reiberei mit den Sachsen abgerechnet, die durch die ungeschickte Verpstegung verschuldet war, ließ die Zuversicht der Manuschaft nichts zu wünschen übrig.

Jubelnd ruckten die Truppen aus; Alle ergriff ein frohes Gefühl, bag endlich statt des trostlofen hinhaltens die Stunde der Entscheidung nabte. Da kam Massendach vom herzog zuruck, der ihn zu den Berathungen hatte rufen lassen, und brachte die neue Disposition des Abmariches nach der Unstrut, bessen Flanke hohenlohe zu beden hatte. Der Fürst, fügte Massens

## kundschau.

Dr. 482. 14. Ottober 1000

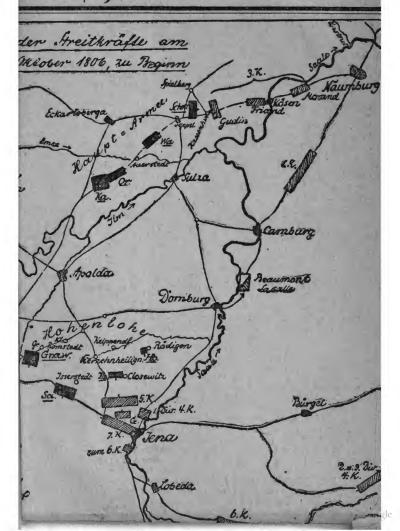

Don Rogbod, bis Jena gie engeflährten Schriftliellen ste entnommen.

Linien und dem "Roemaltes vielleicht noch überlugatt, von einer Eragit, Beinde, und es ergibt gegen bie HILLBRE mats mehr zu anoern. beden follen; benn am Er hatte ihren Rudgug Dobentobeiden grmee Ruchel bei Rapellenbor alle ("."sonis ? nadnafier -red bor dem weit iberobentobe in seiner Mitte, auff., nollinindratonnard gunndaonil ni thisat inor bird ber preußische linte ·Hizgung gept Buerlt fammen; er befiehlt ben Stelle; der Raifer aber Muchel ilt 3 perblutet. s Scheibe für bas mirt. Bild-fadifide Infanterie

auf Rüchel warten; der nben in den Beind gu thre regelredien uudq tire Erergiervoridrift erit ting glomrado macht auf Gewehrlchußber Raballerie fehlt ber ber feindlichen Gefechts. merhin ein ichoner Er-Reiterei dem Gegner magang mafplilogun tiact toiteb, pagillabtpang ·uS mus 35 pieler -tppl thi nagailte at bes feindlichen Schübenplat ruden die braben imer gelibt worden ift.

im Paradeldrikt gegen einen Feind bor, dessen die Batailone im Paradeldrikt gegen einen Feind bor, dessen dies dies dies dies einen Feinde Batterien sie mit Echigenen Gener diberschäften: ein glänzendndeberschäpen Feuer überschäften: ein glänzendblutiges Schaufpiel, wahrlich nicht dies Bruhen doch ganz ohne Ruhen in Riberschift, durch die Bruhen geschoften: Die Rederschaft der Führer ist niedersgeltreckt. Die Rederschaft der Günnen die Die Michelschaft der Gänere heie die Alligelfige Division an der Schnede hot bont

bon Schmettau die Division Bartensleben in bert nachhaltiges Ergebnis. Stibar tirang tathqiad nocho gont daild radn 2905 ichoner Einzelerfolge obne aufmarichiert; fie fcritt gunacht allein gum Angriff-Schmettau bor Saffenhaufert preußildse Moilidia Infanterie ausgurichten. Zusmilchen war 210 mochte die Reiteret นอชิอชิ aichin unerlamiterie falohgewehre und felbit unter einem Blider berbergeblich zur Attade an. Much gur Beit bes Steinnicht gu meiltern mugte, mit zwei Comobonen zweimal Dier ritt Blücher, der feine Ungebuld lich bes Ortes. nahm Baffenhaulen und entwidelte ihre Medfe nordborderite Divilion Gubin bes Daboutiden Rorbs die über Baffenhaufen und nötblich borging. 2016 ungludliden Befechten ber preuhischen Raballerie, Die Schlacht bon Auerftebt begann nııt Die Wiebertehr bes Glüds gunächlit bollig berlor." Reberlage aud ben Mut und bas Bertrauen auf

dagu beigetragen, daß die Armee mit ber einen

erfcutternde itderenfcung hat tooht am meilten

al fegen, daß diefelben einer neuen Bechtheife

besten tattischen Mittel an, die fie tannten, um balb

vier einzelne Teile des preubild-fadiliden Beeres gwar rubmbou, aber bollig gulanminenhangs- und

fle will ihren Polten nicht ohne Befehl verlassen. Die Endlich ist doch der Rückzug undermeidlich. Die Division wied von allen Seiten umringt und zu-

Beginn der Schlacht an gabe tampfend ausgehalten;

So geht die Schlacht bon Jena berloren, nachbenr

Diele

"Sie mendeten bio,

Landonical Land

Des Jeindes gegenüber wirkungslos feien.

fammengelchoffen; der Reft stredt die Waffen.

darum nutlos gelämpft haben.

Rampf ein. Bei ihr befindet fich ber Dberbefehls.

4.

") Bergl. Rr. 481 bom geftrigen Abend.

Um 10 Uhr ist der Rebel geschwunden; die Die Dieffion Gramert tritt wieder an, nach dem Regeht bon Leuthen: in Staffeln von einem Flügel, so, wie

das ihnen freivillig überlassen ift. Auch des benach-barten Krippendorf bemächtigen sich die Franzosen. des 5. Rords fegen fid, in Bierzehnheiligen felt, das namlich eingetroffen. Teile derfelben und Bataillone feuer geraten. Die Abantgarde Neys (6. Rorps) ift ift allerdings in lebhaftes Artillerie. und Schubendrungene breubilde Raballerie wird zurudgeholt; sie Rebelk abgewartet werden! Die schon weiter borgelobe gum Steben gebracht; es foll bas Sinten bes Leider werden sie 500 Meter bom Dorf durch Goben-1011 3 dni 9 & moa tp o u Buniping angetreten, Bierzehnheiligen lno 111 in wohlgeordneten Linien, mit Mingendem Spiel onollining OI Divilion Gramert 290 murde von entscheidender Bedeutung. Um 91/2 Uhr Schon aber hatte der dritte Att begonnen; er

inte allinite

Deerfommando raffte fich zu keinem biefer Ent-Lupes ous preußische Socifiade entfaltet hatte. werden, ehe der Raiser seine übermacht auf der baren Realte zu einbeitlicher Bandung eingesetzt angenommen werden folite, dann mukten die verjug-Rüchel bereinigen konnte. Wenn aber der Rampf hinter die Bim, gurudzugeben, wo man fich mit Beit gewelen, der Entsching auszuweichen und Division Erawert bei Rl. Romftebt. Roch mare es Schnede sublid von Blerstedt und bie preubische lo eine schliche Dibision an der sogenannten die Front dorthin, woher der Gefechtslärm erschallte, Arabiginach nandi nadag dau tisradetibsfag nachur T machten seine Unterführer endlich selbstätig ihre Ethin tonndradu abolnahog na anordnete,

vorgelel acht iden vor in vorgender Generalquartiervorgelel acht ide goweiner eine Vorlteilung von der nreiler abrufton gatten eine Vorlteilung vor der preiblichen Abullon tot oder derwundet auf dem Schlachtliche, der Arelt wich nordvorke zurend.

") Frh. bon der und Aucrstedt. Auch o find diesem herborrager

eintrillt, ilt das Erlührligh, old voller Anler An einer Aufmahmelte Verlult der Schlacht Vidermächtig vorderire übermächtig vorderire inde ein blecke des vord velche die des des vord velchet. Wieder in gelch

do halt die tapher jack die halt die tapher jack Gegen eine Geuer des Gegen eine Geuer des gegen eines des jack auf jack

Wataillons and one Bet Thirt way wigh Abiter tomme nicht.

und Korlálylveres.
jender Truppen an.
jendericangriff entfal
und gleichzeitig die de
überlegene preußich-fäi
in die Klante fällt, wir
folg. Benn noch gedrift
eront an Idelevoe. All
eront an Idelevoe. All
eront an Idelevoe.
All
echdith, und die Infan
weite dor Alexzehnhe
meite de Califeln müßen miglen n
molgen in miglen n
molgen der
molgen der
molgen der
molgen der
molgen der
molgen miglen u
molgen der
mo

Batallone bor, ungead

Und wie auf dem Erei

### Morgen=Blatt.

1. Beilage.

# Tägliche

Die Lehren des Jahres 1806/7. -গ্রাপুত্র uaq 2.\*) sipa Die Doppeliciadt bom 14. Oftober 1806. Dichter Rebel lagerte im Saaletal und auf ben HIZE usir Boben gu beiben Seiten, als ber unbeilvolle Zag bon Jena und Auerstedt anbrach. Die feindlichen Dinas Beere hatten mit den vorderften Teilen icon mab-10 a rend ber Racht einander nabe gegenüber geftanden; -us Die Rrafteverteilung zu Beginn der Schlachten ift in 1011 unferer Cfigge bargeftellt. Napoleon hatte in der Meinung, die feindlichen GIERE - an Saupitrafte feien noch zwifchen Bena und Beimar san bei einander, seiner nordlich en Geeresgruppe beaice fohlen, über Köfen und Dornburg in Richtung al Apolda dem Gegner in Flanke und Ruden zu gehen. Go feste fich das 33 000 Mann ftarte Rorps Davout (3.) über Rosen gegen die bei Auerstedt lagernde, 48000 Mann ftarte preußische Hauptarmee in Bewegung, während das Korps Bernadotte (1.) und die Kavallerie Mucats von Naumburg südwestwärts abmarschiert waren. Von der 90 000 Wann starten statten füdlichen Heeresgruppe Rapoleons standen 21 Plastice in Heeresgruppe Napoleons standen QID Lannes (5.) und die Garde auf dem Landgrafenberg, das 7. Korps, 1. Division des 4. und die Avantigarde des 6. Rorps bei Jena — zusammen 51 000 Mann. Die ilbrigen Heeresteile, 2 Dibisionen des 4., das Gros des 6. Korps und die Reserbetavallerie, war im Anmarsch, noch 12 bis 20 Kilometer entsernt. Dicht vor Lannes lagerte die Armee Sohen lohes mit 38 000 Mann im weiten Bogen zwischen Kapellendorf und Rödigen, in der Hauptsche noch immer
Frant nach Südwesten! Das 15 000 Mann starke Hit de Ifde Rorps befand fich noch bei Beimar, teilweise fogar in Erfurt, wahrend 12 500 Mann bester Truppen unter Winning und 311 Herzog bon Beimar weit südweftlich Daren. So feben wir auf Seite Rapoleons ein 751 ftraffes gufammenfaffen aller Rrafte, auf der unfrigen Die unheilvollfte Berfplitterung. Um 6 Uhr, turz vor Tagesanbruch, hatte Lannes Den Befehl erhalten, ben bor ihm bei Rlofewit ftebenden Feind gurudgumerfen. Es mußte Raum gewonnen werden zur Entwidlung Rrafte auf der Sochflade. Siermit begann ber bes blutigen Dramas bon Jena. ber dreiftundige Rambf bes frangösischen 5. Rorps mit der nur noch 8000 Mann ftarten Division

Tanentien

Tauentien.

ftübung f. hann mahan

ohne

blieb

Verteilung gen des - Recisser 4 Lichson. to Franzosenie School . Div. Schonets Wa. - Dis. Wardensle Or. Lie Oranien Graws . . Fir Jean and

la . Lichs. horps.

bach unnublich als Befehl bes herzogs hinzu, folle ben Feind burchaus nicht angreifen, und eine Ueberschreitung biefer Orbre werbe bie ftrengste Berantwortung nach fich gieben.

Es fcheint, mabrend man im Sobenlobe'iden Sanptquartiere fich bis jest bie Freiheit genommen, bie Befehle bes Bergogs etwas weit gu faffen, verfiel man nun in ben entgegengefetten gehler, fie ju eng und buchftablich ju nehmen. Der Befehl, nicht anzugreifen, burfte boch ichwerlich ben Ginu haben, ben Feind ohne Widerftand im Befit einer herrichenben Position gu laffen, wahrend man in ber Lage war, ibn unter gunftigen Umftanben von bort weg zu brangen und baburch ben wichtigften Zweck, bie Flankenberfung ber Sanptarmee, um jo ficherer ju erreichen. Bar Lannes von ben Soben wieder berabgeworfen, fo gewann man erft bie Ueberficht über Die Starte und Stellung bes Feinbes; ebe bann berfelbe am andern Morgen anfehnliche Rrafte auf ber bobe entfalten fonnte, waren bie Preugen im Stande, ihren Rudzug nach ber Unftrut ziemlich unbehelligt anzutreten. Aber ber Angriff unterblieb, bie Frangofen festen fich feft auf bem Canb. grafenberge und bem Fürften war bie Berbindung mit bem Saalthale und Die Ginficht in bie Bewegungen bes Feindes verloren gegangen. Un biefem Tage war es auch, wo bie Sufaren einen Gefangenen einbrachten, ber fich als ben Rammerherrn von Montesquion zu erfennen gab und verschiedene Botichaften, namentlich bie Antwort Napoleons auf ben Brief Friedrich Bilhelms III., ju überbringen hatte. Die Antwort gab im Cone bes Lehrmeifters eine berbe Rritit ber preugischen Staatsfunft und bot, wie ans Grofmuth und Menschenliebe, bem Rouig an, Diefen "unpolitischen Krieg" friedlich zu beeudigen; unter welchen Bebingungen, war nicht gefagt, aber es ließ fich ungefähr benten. Die jum Rampf icon erhobenen Baffen fonnte ein Brief nicht mehr gurndthalten, von bem es an fich ichon zweifeln ließ, wie weit er ernftlich gemeint war.

Die hauptarmee mit dem König selbst war indessen nach Auerstädt aufgebrochen; der Plan des herzogs war noch immer, ohne Schlacht zwischen Freiburg und Lauchan den Uebergang über die Unstrut zu suchen. Zwar waren Kösen und Naumburg schon vom Feinde besetzt, allein er hielt es nur für ein kleines Corps, das den weiteren Marich nicht werde hindern können. "Bei der Bewegung der Armee des Königs, schrieb er noch am Abend des 33. an Fürst Hochenlohe, ist es von der äußersten Wichtigkeit, daß der Keind nicht über die Saale zwischen beide Urmeen gehe. Die Besetzung der Uebergänge bei Vornburg und Kamburg, besonders mit Artisserie, ist daher von der größten Wichtigkeit."

Aber gerade biefe beiben steilen Uebergange waren bem Feind ohne Wiberstand überlassen worben. Daburch wurde bie Verbindung hohenlohe's mit der hauptarmee bereits gefahrdet, so wie er burch ben Versust bes Landgrafenbergs bie Einsicht in die Bewegungen bes Feindes verloren hatte. Anch

nicht die leiseste Besorgnis, bas es den andern Tag zur Schlacht kommen werde, regte sich in dem preußischen Feldberrn; er hatte sich ruhig in das ein paar Stunden weiter rückwärts gelegene Kapellendorf begeden und legte sich in der Ueberzeugung schlassen, das die Masse der Keindes sich gegen Leizig und Naumburg wende. Auch als noch in der Nacht die Betickgist eintraf, die Franzesen verstärften ihre Stellung auf den höhen und schafften Geschütz herauf, wich biese Anweisich nicht; man hörte wohl die Kusperung: die Kanonen, die man da hinauf bringe, mußten unfolsen in preußische Säude fallen.

Bie gang anders hatten bie Frangojen bie Bunft ihrer Lage benutt! Mls Lannes am Bormittag feine Borbut hatte bie boben erfteigen laffen, abute er noch nicht, bag er einem ausebnlichen Theil bes preufischen Seeres gegenüber ftand. Erft wie ber Berbitnebel fiel, überichaute er bie Starte bes Begners. Mit gutem Grunde beforgt, bag man ibn nicht rubig auf ben Soben laffen werde, fandte er an ben Raifer um Berftartung; er merbe, meinte er, wohl noch im Laufe bes Tages angegriffen werben. Napoleon die Anordnungen, um Nev, Soult und Die Garben in furgefter Beit bei Jena gu vereinigen, Murats und Augereau's Streitfrafte eben babin ju birigiren. Er felber eilte nach Jena, traf noch am Nachmittag auf bem Landgrafenberg ein und verbarg fein Erftaunen barüber nicht, bag bie Preufen die Buuft ihrer Stellung jo wenig gebraucht und feinem Aufsteigen auf bie bominirenten Soben fein Sindernift entgegengesett batten. Er verlor feinen Augenblich, Die Fehler bes Begners ju nuten. Der Abend bes 13. und ein Theil ber Nacht murbe bagu verwandt, bas Lannes'iche Corps, Die Garten und die Artillerie auf die Soben gu bringen; er ließ die Aufgange bagu ebnen und erweitern, war überall mit Rath und That behülflich und leitete mit ber Factel in ber Sand bie nachtliche Arbeit - indeg ber preu-Bifche Feldherr in Ravellentorf forglos feine Nachtrube bielt. Ochon ftanben fich bie beiben Linien fo nabe, bag bie preufischen Borpoften ben Beind beim Wachtfeuer feben und fprechen boren founten; ja die Patrouillen melbeten wiederholt, bag man viel Bewegung bruben bore und ein Geräusch, als bereite man bie Bege, bas Beichut heraufzuschaffen. Aber es wurde auf preußischer Seite nichts vorgesorgt, jur brobenben Schlacht geruftet ju fein, ober ihr auszuweichen.

Indessen war Ney am Abend in Roba angelaugt und seine Borhut näherte sich Sena, Soult und Augereau suchten in einem Nachtmarsche die Stadt zu erreichen; Murats Cavallerie stand zwischen Kamburg und Dornburg, Davoust und Bernadotte befanden sich in der Umgebung von Naumburg. Daß in der Nähe der Letteren auch die preußische Hauplevon noch nicht; er glaubte die ganze Streitmacht auf der höhen zwischen Iena und Beimar sich gegenüber zu sinden. Drum gab er noch spät am Abend au Davoust den Beschl, gegen Apolda zu marschiren und bem Feinde dort in den Rücken zu fallen.

Als ber Morgen bes 14. Octobers anbrach, gab Napoleon seine Dispesition zur Schlacht; Augereau sollte ben linken Flügel bilben und seine ersten Colonnen im Mühlthale auf der Straße nach Weimar ausstellen; Lannes besehligte das Centrum auf dem Plateau von Zeua, er sollte den Angriff beginnen, Ney in beschlichten Märschen heraneilen und sich au Lannes auschließen, das Soult'sche Gorps durch das Rauhthal herankommen und den rechten Flügel der Schlachtlinie bilden. Vom Beinde undemertt traß er die letzten Vorbereitungen zum Angriff, dessen Keinde unbemertt traß er die letzten Vorbereitungen zum Angriff, dessen Keinde unbemertt traß er die letzten Vorbereitungen zum Angriff, dessen Keinde unbemertt traß er die letzten Vorbereitungen zum Angriff, dessen, sagte er, die preußische Armee ist abgeschnitten, wie die des Generals Mack zu Ulm heute vor einem Sahre. Diese Armee kämpft nur noch, um sich durchzuschlagen und ihre Verbindungen wieder zu gewinnen. Das Corps, das sich durchrechen läßt, entehrt sich. Kurchtet diese berühmte Cavallerie nicht; setz ihr geschlossen Luarree's und das Bajonnet entgegen."

Mochte auch ber Sieg so unsehlbar noch nicht sein, so war boch seine Lage gewiß eine sehr günstige, ja sie war günstiger als er wußte. Es waren im Ganzen wenig über 36,000 Mann, benen er vorerst gegenüberstand, von benen Tauenzien gegen 8000 bei ben nächsten Oörsern Closwiß und Lüßereda vereinigt hielt, Holzenderf mit beinahe 6000 Mann eine gute Strecka abwärts gegen Dornburg stand, der Rest unter dem Fürsten rückwarts zwischen Ssertiund und Kapellenderf sagerte. Kounte auch im Nothfall Nüchel mit 15,000 Mann von Weimar herbeiellen, so standen immer nur einige 50,000 Prenßen und Sachsen gegen einen Feind, dessen ihre televengenheit mit sieder Stunde wuchs, der den Bortheil des Terrains und der lleberraschung für sich hatte, dem der Gegner seine Streikräfte nur bruchstückweise und durch bedeutende Entsernungen getrennt entgegensührte.

Go fiel bie Bucht bes erften Ungriffs junachft auf Tauengien, beffen fleines Corps, aus Cachjen und Preugen gemifcht, fich am fruben Morgen por ben Derfern Closwit und Luteroba aufftellte. Bald hinter ber Unbobe bes Bindfuellen erblicft man bie beiden Dorfer in beinahe gleich weiter Ent. fernung. Erft breitet fich bie Gbene aus, banu feuft fich bas Terrain in eine jum Theil feuchte Bertiefung; aus ihr fteigt ber magige Sobengug empor, auf welchem bie genannten Dorfer gelegen find. Etwa um feche Uhr ftiegen die Preugen bort mit ben erften Colonnen bes Launes'ichen Corps aufammen; es entivann fich ein beftiges Reuer, in welchem fich Tauengien eine Beit lang gegen ben an Bahl und Gefchut überlegenen Keind behauptete. Allmälig ichied fich ber Debel, ber in ben fruben Morgenftunden bie Umficht gebindert, und nun erft überichauten bie Frangojen, wie ichmach ber Wegner war, bem fie gegenüberstanden. 3hr Ungriff mard ficherer und beftiger, und Tauengien fah fich nach einem zweiftundigen Biderftand von rühmlicher Musbauer genothigt, ben Rudgug binter bie Dorfer angutreten. hier auf bem Dornberge fuchte er bas Gefecht von Reuem jum Stehen ju bringen, aber ba bie Truppen stark gelitten hatten und bie Munition zu fehlen anfing, war ber Rüdzug nicht mehr abzuwenden. Er geschah nicht ohne Verlust, weil einzelne Abtheilungen, von ber Hauptcolonne getrennt, unter ungünstigen Umstäuden verfolgt und zersprengt wurden; aber den Rest führte dech Tauenzien zwischen neun und zehn Uhr in guter Ordnung nach Vierzehnheiligen und Krippendorf zurud, wo er sich an die jeht vorrückenden Colonnen des Fürsten anlehnen konnte.

Burft Sobenlobe befant fich mit feinem Sauptquartier gu Rapellenborf noch in aller Rube, als am fruben Morgen bie erften Schuffe von Closwis und Lüberoda ber fich vernehmen ließen; auch jest noch glaubte er, es werde ju einem ernsthaften Gefechte nicht wohl fommen. Er hatte feine Uhnung, wie bitter fich bie Berfaumniffe vom vorigen Tage, bas Aufgeben Ramburgs und Dornburgs, bas Bernachläffigen bes Landgrafenberges ftrafen wurden, und bag ihn bie Umftanbe jest nöthigen kounten, nachbem er am 13. ein fleines Gefecht in gunftiger Lage nicht fur erlaubt bielt, am 14. October eine große Schlacht unter ungunftigen Umftanden angunehmen. Bogernd entfolog er fich, mit feinen Truppen Front ju machen gegen ben Keind, beffen Feuer allmälig naber tam; bis feine Truppen, Grawert mit ben Preugen in ber Richtung auf Bierzehnheiligen, Die Gachfen bei Ifferftabt und auf ber Schnecke in ichlagfertiger Bewegung waren, batte Tauengien bereits feinen Rudzug antreten muffen. Run ericbien auch bem Furften ber Rampf als unvermeiblich; er nahm feine Stellungen von ber Schnede über Sfferftabt und Bierzehnheiligen, als eben Tauengien hierher gurudwich\*), und ichickte an Ruchel, bamit biefer von Beimar gur Unterftugung berbeieile. Aber auch Die Frangofen erhielten bereits ihre Berftarkungen; fcon trafen in biefem Mugenblick bie erften Colonnen bes Nep'ichen Corps vor Bierzehuheiligen ein, inden auf bem linken Flügel bes Feindes Augereau fich naberte, gur Rechten bie Spige von Soult burch bas Raubthal bie Sohen heraufftieg. Diefe letten Berftarfungen manbten fich junachft gegen bas fleine Corps, bas unter General Solzendorf feitwarts bei Rodden ftand und fich ungefahr gleichzeitig mit Tauenziens vergeblichem Biberftand in ein ungleiches Gefecht verwickelt fah. Immer ftarkere feindliche Maffen ichoben fich zwischen bies Corps und bas Gros ber Sobenlobe'ichen Armee und brobten ihm bie Berbindung mit benfelben ju gerftoren. Gin Berfuch, fich gewaltfam ben Beg jum Fürften wieber ju öffnen, enbete nicht gludlich, und taum gelang es ber Unerschrockenheit ber Grenabiere, bas burch einen miglungenen Reiterangriff in Berwirrung gebrachte Corps bor völliger Auflösung ju ichugen. Doch

<sup>\*)</sup> Es standen 15 Bataillone und 39 Schwabronen unter Gramert bei Bierzehnbeiligen, ihnen zur Rechten rudwärts 6 Bataillone, 3 Schwabronen, die er später naher heranzog; 101/4 Bataillone und 6 Schwabronen behnten sich bann über Ifferstäbt bis zur Schnede und bem Schwabhäufer Grunde hin aus.

war der Ruckzug nicht mehr abzuwenden; vom Gros des heeres getrennt und ohne Nachrichten aus dem hauptquartier vermochte der Rest auf den übrigen Kampf keinen Einssuß mehr zu gewinnen, sondern zog sich am Nachmittag auf Apolda zurück.

Saft gur nämlichen Beit, wo Golgendorf fich im bigigften Sandgemenge befand, war auch ber Kurft bei Bierzehnheiligen mit bem Reinde gufammen. getroffen. Den hatte mit feiner Avantgarbe ben Rampf begonnen und im erften raichen Unlauf eine preufisiche Batterie genommen; biefelbe marb gwar wieder verloren, aber bie Frangofen fetten fich im Dorfe feft und gannes' Unterftugung machte fie ftart genug, bem Unbrange ber Preugen gu miberfteben. Dier entspann fich benn um Bierzehnheiligen ein blutiger Rampf, in welchem bie preugische Infanterie, trot bes beftigften Feuers und ber überlegenen Geschicklichkeit ber feindlichen Tirailleure, fich ihres alten Ruhmes werth zeigte. Zwar gelang es ihr nicht, bas Dorf felbst zu nehmen, aber bie Frangofen faben fich boch auf bie Defenfive beidrankt und erlitten nicht unbedeutenden Berluft, fo daß ber Furft einen Augenblid baran bachte, bas Dorf mit bem Bajonnet ju nehmen, fich mit ber Cavallerie auf ben Feind ju werfen und bamit, wie er glaubte, ben Erfolg bes Tages ju gewinnen. Die Nachricht von feindlichen Berftartungen ju feiner Rechten und bas ungewiffe Schicffal Solgendorfs bewogen ibn, bavon abzufteben und mit ber Enticheibung ju warten, bis Rüchel angelangt fei. Doch hielt er ben Erfolg faft fur ficher; es ichien nur eines letten Stofes gu bedurfen.

Der Beind hatte fich indeffen in fluger Defenfive gehalten, um die Berftarfungen abzuwarten, auf bie er zuverläffig rechnen burfte. Schon um Mittag naberte fich Augerean auf bem linken Flügel ber Frangojen, brang nach Ifferstädt und ber Schnecke por, um fich zwijchen Sobenlohe und bie Sachfen hereinzuschieben. Muf bem rechten Flügel hatte feit bolgenborfs Rudzug auch Coult freie Sand befommen und begann die linke Flanke ber Preugen zu bedrohen. Much eine neue Divifion von Ren's Corps, Die erften Colonnen Murate und bie Garben naberten fich allmalig Bierzehnheiligen. Es konnte nicht mehr lange bauern und bie erichütterten preugischen Reihen hatten einen boppelt fo ftarten Beind, ber jum großen Theil frifche Rrafte in ben Rampf führte, fich gegenüber. Nur ein rafcher Rudzug, jo lange noch nicht die gange Maffe bes Feindes eingetroffen war, und die Bereinigung mit Ruchel fonnten bas beer por einer vollständigen Riederlage ichnigen; auch bie größte Tapferfeit reichte jest nicht mehr bin, die Rataftrophe abzuwehren. Bohl hat es auch in biefer verhangnigvollen Stunde an edlen Proben belbenmuthigen Biderftandes nicht gefehlt und bie preußische wie Die fachfische Baffenehre ging unbeflectt aus bem Rampfe hervor, aber bie ungludliche Folge einer Reihe von Mingriffen war nun burch ben Muth ber Gingelnen nicht mehr gut zu machen. Bergebens fuchte Sobenlobe, beffen Tapferfeit fich nie glangender bewährt, Die Stellung zu halten, bis Ruchel fam; ber gewaltige Andrang des Feindes umklammerte ichon die beiden Flügel der preußischen Linie und die gelichteten Regimenter waren bald uicht mehr im Stande, dieser Bucht des Feindes und seinem mörderischen Feuer zu troben. Das reitende Geschütz war verleren, manche Dataillene hatten sich verschessen, indessen Reiter in die wankenden Reihen hineinwarf. Es war bald nicht mehr möglich, dem Rückzug noch eine gewisse Kaltung und die gleiche Richtung zu geben; er artete immer mehr in wilde Rucht aus.

In biejem Augenblick, etwa um 2 Ubr, traf Ruchel mit achtzebn Bataillonen und ebenfoviel Schwadronen auf bem Schlachtfelbe ein; es famen ibm bei Rapellendorf icon bie fluchtigen und gerfprengten Saufen eutgegen. Die Rrafte, Die er mit fich führte, fonnten brei Stunden früher bei Biergebnbeiligen vielleicht entscheidend wirken; jest wurden fie in bas gemeinfame Schickfal ber Nieberlage rettungelos verflochten. Ruchel ließ zwei feiner Regimenter ans Rapellenborf gegen bie feindliche Linie vorgeben; fie juchten troß bes beftigen Ranonenfeners im geordneten Schritt bie naben Soben gu erreichen, warfen, obwohl ibre Reiben fich immer gewaltiger lichteten, Rüchel felbit und viele Officiere verwundet murben, Die feindliche Reiterei gurud und brangten vor, aber ber Reind ließ fie, ichien es, nur naber berantommen, um fie bann mit ber gangen Bewalt feiner Ueberlegenheit zu überflügeln und gu erbrucken. Gin gang furger, aber um fo verluftvollerer Rampf brachte auch fie gum Beichen und verwickelte fie in bie allgemeine glucht. Bas fich in ber Berwirrung gegen Beimar bin rettete, ichien fich bort aufauge gu fammeln und wieder ju ordnen; aber bie Berfolgung burch feindliche Reiterei, in bem Augenblide, wo ber weitere Rudgug beginnen follte, rief einen panifden Schreden unter ber faum gejammelten Mannichaft berver und es waren nur noch Trummer ber Urmee, Die fich nachber bei Colof Bippad gufammenfanden. Die Abtheilung von etwa 10 Bataillonen und 6 Gomabronen (meiftens Sachjen), Die vereinzelt an ber Schnecke gnruckgeblieben mar, fonnte bem gemeinsamen Schichfal naturlich nicht entgeben; von allen Seiten mit Uebermacht augegriffen, murbe fie theils geforenat, theils gefangen. Mur wenige Abtheilungen ber Reiterei retteten fich nach Buttelftatt, wohin fich auch Tauengien und Solgendorf geflichtet batten. Gin Theil ber fachfifchen Infanterie foling bon Beimar ben Beg nach Colleba ein, fur bie Trummer ber Grawert'ichen Infanterie und viele Beriprengte marb Erfurt ein Bufluchteort\*).

<sup>\*)</sup> Wegen ber Auftösung, die folgte, ist eine Angabe bes gesammten Berlustes nicht möglich. Einen Maßtab geben die Angaben bei Söpfner I. 426, daß 30 preufsische nud 19 jächsiche Officiere geblieben, 168 preußische und 95 sachsiche Officiere verwundet worden sind. Der größte Theil der Artillerie war verloren. In dem halbstündigen Kampse bei Kapellendorf hatte unter andern das Regiment Winning allein einen Berlust von 7 Officieren und 674 Mann an Tobten und Berbundbeten.

Es hatte mit zu ber verworrenen Leitung bes letten Rudzuges von Jena beigetragen, bag indeffen bie nieberichlagende Botichaft tam, auch die Sauptarmee habe eine Rieberlage erlitten. Gie war am 13. October in etwas verzögertem Mariche von Beimar aufgebrochen und fam erft jpat am Abend in Auerftatt an. Dag man bie gange Maffe in einer Colonne vorführte und gu fpat von Beimar aufbrach, brachte einmal bie ermubeten Ernppen erft fpater zur Rube und trug bagu bei, bie Befegung bes Caaluberganges gu verfaumen. Die Urmee gabite brei Divifionen, unter bem Pringen von Dranien, bem Grafen Barteusleben und bem Grafen Schmettan, jede von 11 Batgillonen und 15 Schwadronen; bagu famen benn bie 2 Refervedivifionen, Die gusammen 18 Bataillone und 25 Schwadronen gablten, bann bas Bataillon Weimarifder Sager und Blucher mit feinem Sufareuregiment, ber von Rüchels Corps jur Rübrung ber Avantgarbe bierber berufen worden mar. Ge mochten im Gangen 47-48,000 Mann fein, Die fich am Abend bei Auerftatt vereinigten. Der Bergog war noch immer ber Auficht, baff man ohne Aufenthalt ben Marich nach ber Unftrut antreten muste; bei Freiburg und Lauchau follte ber Uebergang geichehen, Schmettan auf ben Soben bei Rofen Die Bewegung beden. Großer Biberftand von feindlicher Seite wurde nicht erwartet. Man hatte fo wenig Ahnung bavon, bag ein ganges frangofisches Urmeecorps unter Davoust in ber Nabe ftant, ale biefer baran bachte, bem prengijden Sauptheer bei Rojen zu begegnen. Davouft, ber bie brei Divifionen Friant, Morand, Gubin und brei Reiterregimenter, im Gangen einige 30,000 Mann, unter fich vereinigte, follte gegen Apolda marfcbiren, um bem Feinde bei Sena in ben Ruden gu fallen, und Bernabotte, ber fich gegen Dornburg gewendet, follte ihn babei unterftugen. Er juchte, wie er ben Unmarich ber Preugen bemerkte, fich ben Gaalenbergang bei Rofen ju fichern und lieft am fruben Morgen bes 14. Octobere ben fteilen Thalrand bes linfen Ufere besegen; bier wie bei Jena und Dornburg hatten bie Preugen es verfaumt, bas Defilde bem Feinde vorwegzunehmen. Etwa um 6 Uhr Morgens begann ber preugische Aufbruch von Auerstädt; es war Die Stunde, wo fich bier wie bei Jena ein bichter Nebel berabseufte und alle Musfidt auf bie Stellung und Starte bes Reindes verbullte. Die Divifion Schmettau und Blucher mit feiner Reiterabtheilung fetten fich in Bewegung, brangten fleine Cavallerietrupps bes Feindes gurud, murben aber, wie fie gegen Saffenhaufen famen, vom Feuer feindlicher Beiduge empfaugen, bas Borjenden einer Batterie endete mit beren Berluft; von Bluchers Reiterei gebedt, wich bie Divifion gurud, Blucher felbft war faft unter bie Seinde gerathen, er hatte im Rebel eine Linie gefeben, Die er fur eine Socke anfah und bie fich ale bie nur 50 Schritt entfernte Linie bes feindlichen Ruftvolfes auswies. In ber That hatte bie Divifion Gubin icon bas Defilee gwifchen Saffenhaufen und Rojen bejest, und harrte ber Unfunft ber übrigen Abtheilungen bes Armeecorps. Da ein zweiter Berfuch nicht beffer gludte und

bie Divifion Kriant fich icon naberte, beidlog man, Die Divifion Bartens. leben abzumarten. Sier, wo man bie Bewinbeit icopfte, nicht mit einem fleinen Corps, fongern mit einer feindlichen Urmee gusammengutreffen, batte es eines foften Schlachtplanes mit bem Gebrauch aller Rrafte bedurft; ein ftufenweises Berangieben und Aufbrauchen der einzelnen Colonnen fonnte nur mit ber Niederlage enden. Der Unmarich von Auerstädt ber ging langfam von Statten; balb auf einen engen Beg jufammengepfropft, burch einen Bad. ber burch eine ichmale Brude ober eine Furth paffirt ward, aufgehal. ten, bisweilen burch Reiterei getrennt und burchichnitten, auch wohl burch Debanterie und Ungeschief verzögert, tonnten bie übrigen Divisionen nur langfam und ftudweife bei Saffenhaufen eintreffen. Die Gulfe mar aber um fo bringender, ale auch ein Ungriff Bludere miflungen mar. Er batte mit feiner fleinen Reiterabtbeilung, zwei Ruraffierregimentern, einigen Dragonerichwadronen und einer reitenden Batterie Saffenhaufen gur Rechten gelaffen und fuchte bem rechten Rlugel bes Reindes in die Rlanke ju tommen. icheiterte an bem bartnäckigen Biberftande ber frangofifchen Infanterie, Die ihn in Quarree's empfing; judem geriethen feine Reiter in Berwirrung, als fie aus Berfeben in bie Schuftlinie ber eigenen Batterie geriethen, ibm felbft wurde fein Pferd erichoffen, und vergeblich bemubte er fich, indem er eine Standarte ergriff, Die Rlüchtigen gum Steben gu bringen, fie maren nicht gu balten. Es war ungefahr um biefelbe Beit, nach acht Uhr, wo bie Division Friant Die feindlichen Reihen verftartte.

Etwas fvater traf bie erwartete Divifion Bartensleben ein. Rafch fchritt fie mit ber Schmettau's vereint gum Angriff und brangte ben Feind nach Saffenhaufen und in die naben Sohlwege gurud. Der Befit biefes Ortes entichied nun über ben Ausgang ber Schlacht; wurden bie Frangofen berausgedrangt, fo war, jumal bei ihrer geringen Cavallerie, ihre Glucht über bie Saale taum abzuwenden. Um bas Dorf entivann fic barum ein beftiger und verluftreicher Rampf; es wollte ben Preugen nicht gelingen, baffelbe gu nehmen, bagegen lichteten fich ihre Reihen bedeutend, unter bem andquernben Beuer bes Beindes, ber gebectt ftand. In Diefem enticheibenben Moment ward ber Bergog burch eine Rugel getroffen, Die ihm von ber rechten Geite bes Ropfes gur linken brang und ihm bie Gehkraft beiber Augen raubte. Richt lange barauf erhielt auch Schmettau, ber ichon leicht bleffirt mar, eine todtliche Bunde: Bartensleben murbe bas Pferd unterm Leibe erfchoffen. Es fehlte nun an jedem einheitlichen Dberbefehl; jeder einzelne Subrer, jeder Klügelabiutant traf Unordnungen, führte bie Reiter fcwabronenweise vor und verbrauchte einzeln die Rraft, welche die Entscheidung bringen fonnte. Ginen Moment ichien es noch ju gelingen; burch einen tapferen Reiterangriff ermuthigt, brangen bie Divisionen von Neuem vor, umfaßten bas Dorf von beiben Geiten, brangen bis binein, waren aber mit ihren geichwächten Colonnen nicht im Stande, weiter vorzugeben, jumal bie Divifion Friant anfing,

fie bom rechten feindlichen Flugel aus ju umgehen. Dringend ward nach ber Divifion Dranien um Berftartung geschickt. Gie naberte fich, aber auch bie britte Divifion Davoust's, von Morand geführt, war im Anmarich auf Saffenhaufen und bebrohte ben rechten glugel ber Preugen. Diefe hofften fie mit ber immer noch überlegenen, wenn auch in einzelne Stude gerriffenen Reiterei gurudzuwerfen; Pring Bilbelm übernahm, von Anefebed veranlaßt, bie Führung ber gefammelten Schwabronen, aber bie wieberholten Angriffe wurden von der frifden Infanterie ftandhaft abgeschlagen, ber Pring felbft verwundet. Allmalig wichen jest, auf ihre Flanken entblogt, gur Linken von Friant, gur Rechten von Morand bebrobt, Die beiden Divifionen Schmettau und Barteneleben; noch furge Beit ergangte bie Divifion Dranien bie Luden in ihren Reihen und fuchte ben Rampf ju halten, inden bie Ueberlegenheit bes Feindes wuche. Schon brobte bie Ueberflugelung burch Friant und Morand; bie Truppen, immer ftudweife gegen überlegene Stellungen in ben Rampf geführt, hatten furchtbar gelitten, bie Munition fing an ju fehlen und unter ben Officieren hatte ber Tob gewaltig aufgeraumt. Die Preugen gabl. ten 47 Officiere, bie gefallen, 221, bie verwundet waren; von ber Infanterie, die bei Saffenhaufen gefochten, mar faft bie Salfte tobt ober verwunbet. Much ber Beind gablte freilich 7000 Mann Berluft und unter ihnen 270 Officiere. Go entichlog man fich jum Rudjuge auf Beimar; noch war awar über ein Dutend frifcher Bataillone übrig, aber es fehlte ber Entichluß, bas Meußerfte zu magen. In befferer Dronung, als bie bei Jena geschlagene Urmee gelangten bie Refte bes Beeres bis gegen Buttelftabt; erft bier, wo man bie Erummer ber anderen Truppen fand, begann bie innere Auflösung, bie Sohenlohe's Corps icon ergriffen, ihre anftedenbe Birtung ju uben.

Richt bie beiben Armeen allein waren am 14. October gefchlagen worben; bie gange alte Monarchie war gesprengt. Die unerhörte Uebergabe ber Beftungen, Die Gelbstauflojung ber Armee, Die Donmacht bes Beamtenthums, bie Apathie bes Bolfes, bie troftlofe Niebergeschlagenheit ber Befferen, ber ichamlofe Sohn und Abfall bes Eroffes, ber fich ber neuen Sonne zuwandte, ber emporende Uebermuth bes Giegers - biefe Gindrude alle folgten jest in entjeplicher Rafcheit auf einander; ihre Bitterfeit überholte felbft bie ericbut. ternbe Botichaft ber Nieberlage bes alten Seeres. Es bedurfte fo gewaltiger Prüfungen, um ein neues leben über ben Trummern biefer Mongrchie beraufzuführen; nur eine Rataftrophe wie biefe vermochte ben faulen Stoff aus. gutreiben und Alles, mas von gutem und gefundem noch vorhanden war, gur letten verzweifelten Unftrengung ju vereinigen. Roch war ber Reld ber Demuthigung am 14. October nicht bis jur Befe geleert, aber bie Luge einer getraumten Macht, in ber man fich bewegt, war nun zerftoben, bie prablende Gelbittaufdung ber Bergangenheit vernichtet, bie Frivolitat und Lieberlichfeit ber Gefinnung entweber niebergeworfen ober bem Gegner ins Lager gejagt; Born, Scham, Chraefubl aller ber Menichen, beren Ginn fich über bas Be-

II.

meine erhob, wurden burch biefe beifpiellose Prufung des Geschickes zum Leben geweckt. Es war der erfte Reim einer befferen Zeit, der fich mitten in ber chaotischen Auflösung der alten Dinge aus den Gemuthern aller Befferen zu entfalten begann.

Diese Empfindung reichte über die Grenzen Preußens hinaus. Wo noch deutsche Scham und patriotische Empfindung lebte, fing man jeht erst an, das unermestliche Clend bes Naterlandes zu überschauen; der lette Trug selbstegemachten Trostes war verschwunden, auch die Geduldigsten konnten sich nun mit dem faulen Grunde nicht mehr beruhigen: es könnte ja noch viel schlimmer werden! Seit auch die Monarchie Kriedrichs des Großen in Schmach untergegangen war, war das Bitterste fur Deutschland erfüllt. Die Nation selber mußte jebt zeigen, ob sie ihrer Kortdauer werth war.

| Im Berlage ber Welomannigen Bughanolung in Berlin ift ferner                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Otto Abel, Makedonien vor König Philipp. 1 Thir. 15 Sgr.                                                                              |
| Ernft Moris Arndt, schwedische Geschichten unter Guftav bem Dritten, vorzüglich aber unter Guftav bem Bierten Abolph. 3 Thir.         |
| Schriften fur und an feine lieben Beutiden. Bum erftenmal gefammelt und                                                               |
| burch Neues vermehrt. 4 Theile. 8. geh. 5 Thir.                                                                                       |
| Verfuch in vergleichender Volkergeschichte. 2. Aufl. 2 Thir. 71/2 Sgr.                                                                |
| - meine Wanderungen und Wandelungen mit bem Reichsfreiherrn Karl Friedrich<br>von Stein. 2. Aufl. gebb. 2 Thir.                       |
| Ernst Curtius, griechische Geschichte. I. Band. 2. Aufl. 1 Thir. 6 Sgr.                                                               |
| - II. Band. 1 Thlr. 15 Sgr.                                                                                                           |
| 3. C. Dahlmann, die Politik auf den Grund und das Maf der gegebenen Bu-<br>flände guruchgeführt. I. Banb. 3. Aufl. 1 Thir. 221/2 Sgr. |
| 6. Segel, Gefdichte der Stadteversaffung von Italien feit ber Beit ber romifchen                                                      |
| Herrschaft bis zum Ausgang bes 12. Jahrhunderts. 2 Theile. 5 Thir.                                                                    |
| Sof. Freiherr von hormanr, Kaifer frang und Metternich. Gin nachgelaffenes Fragment. 24 Ggr.                                          |
| Hultsch, Dr. Fr., griechische und römische Metrologie. 24 Sgr.                                                                        |
| 3. G. Ropp, Gefchichte der eidgenöffischen Bunde. Mit Urfunben. I. Banb.                                                              |
| 4 Thir. 20 Sgr.                                                                                                                       |
| II. Bb. 2 Thr. 20 Sgr. III. Bb. 1. Abth. 1 Thr. 20 Sgr. III. Bb. 2. Abth. 2 Thr. 10 Sgr. V. Bb. 1. Abth. 2 Thr. 10 Sgr.               |
| Lange, L., römische Alterthümer. I. Band. 1 Thlr. 14 Sgr. II. Band.                                                                   |
| 1 Thlr. 10 Sgr.                                                                                                                       |
| Johannes von Muller, Geschichte schweizerischer Eidgenoffenschaft. I. bis V. Banbes erfte Abtheilung. Rene Auft. 4 Thir.              |
| Preller, L., römische Mythologie. 1 Thlr. 25 Sgr.                                                                                     |
| - griechische Mythologie. 2. Aufl. 2 Bände. 2 Thlr. 20 Sgr.                                                                           |
| Rufland und die Begenwart. 2 Banbe. 1851. 3 Thir.                                                                                     |
| Schömann, griechische Alterthümer. 1. Band 2. Aufl. 1 Thlr. 6 Sgr.                                                                    |
| II. Band. 1 Thir. 6 Sgr.                                                                                                              |
| Spanien feit dem Sturze Esparteros bis auf bie Gegenwart (1843-1853). Debft                                                           |
| einer Ueberficht ber politischen Entwidlung Spaniens feit 1808. 1 Thir. 71/2 Sgr.                                                     |
| Barnhagen von Guje, gans von gelb. Gin preugifches Charafterbilb. Mit Belb's                                                          |
| Bilbniß. 1 Thir. 15 Sgr.                                                                                                              |
| G. Waitz, Lübeck unter Jürgen Wullenwever und die europäische Po-                                                                     |
| litik. 3 Bände. gebd. 8 Thlr. 10 Sgr.                                                                                                 |
| K. Weinhold, altnordisches Lehen 2 Thle 15 See                                                                                        |

Theodor Mommsen.

### Römische Geschichte.

Dritte Auflage. Drei Bände.

I. Band: Bis zur Schlacht von Pydna. 2 Thir.

II. Band: Von der Schlacht bei Pydna bis auf Sullas Tod. 1 Thir.

III. Band: Von Sullas Tode bis zur Schlacht von Thapsus. 1 Thir. 15 Sgr

Ernft guhl und Wilhelm Koner,

#### Das Leben der Griechen und Römer

nach antiken Bildwerken dargestellt.

#### Handbuch

der

baulichen, gottesdienstlichen, Kriegs- und Privat-Alterthümer der Griechen und Römer.

Mit 528 in den Text eingedruckten Holzschnitten. gr. 8. Preis 4 Thlr.

F. C. Dahlmann,

### Zwei Revolutionen.

1. Banb: Gefchichte der englischen Revolution. 6. Auffage. 2. Banb: Gefchichte der frangofischen Revolution. 3. Auffage.

Beibe Banbe geheftet 2 Thir., gebunben 2 Thir. 15 Sgr.

6. A. von Rladen.

### gandbuch der Erdkunde.

Erfter Banb.

Phyfifche Geographie. Mit 274 Soljichnitten.

Breis 4 Thir.

3meiter Banb.

Politifche Geographie. Sandbuch ber Lander: und Staatentunde von Europa.

Preis 4 Thir. 20 Sgr.

Dritter Banb.

Sanbbuch ber Lanber- und Staatentunbe von Uffen, Auftralien, Afrita und Amerita.

Breis 3 Thir.